



Per. 3977 of 163 SHU1817

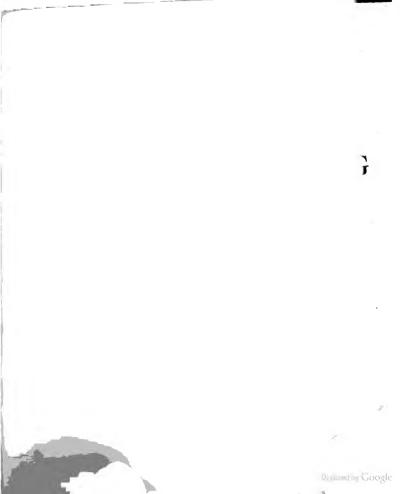

ZUR

JENAISCHEN

## ALLGEMEINEN

# LITERATUR-ZEITUNG

## FÜNFTER JAHRGANG.



### ERSTER BAND.

JENA, in der Expedition dieser Zeitung,

Leipzig, in der königlich fächfischen Zeitungs Expedition. 1817. SA, O DE MATE

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATU

### LITERATUR - ZEITUNG.

1 R I 7.

#### THEOLOGIE.

JENA, b. Frommann: Magazin für Prediger. Herausgegeben von D. Jofas Friedrich Christian Löfter. VII Band. a St. 1813. VI und 223 S. gr. 8. (18 gr.)

Hannovan, b. den Gebrüdern Hahn: Desselben Werkes VIII Band, 1 und 2 St. 1815. 1815. VIII und 280, VI und 274 S. (1 Rihlr. 12 gr.) [Vgl. Jen. A. L. Z. 1804. No. 184 und 1814. No. 5. 6.]

as a St. des 7 Bandes beginnt mit einer Abhandlung des Predigers Kirsten zu Eischleben: Versuch zu einer Beylegung des Streites über die Wunder bey der christlichen Religion. Der VI. fucht z Fragen zu beantworten: 1) Hat'es Wunder gegeben? 2) In welchem Verhältniffe ferhen die Wunder zur chriftlichen Religion? 3) Welchen Gebrauch hat der Religionslehrer noch jetzt von den Wundern zu machen? Seltfam Scheint die Behauptung: "Ob diese oder jene Begebenheit, die wir aus der Geschichte kennen lernen, cin Wunder foy, wird durch das lubjective Urtheil des Leiers, und nicht durch das Urtheil des Schriftstellers, entschieden." Der Vf. leugnet aber. wenn wir ihn recht verstellen, die Wunder im metaphyfischen Sinne, und behauptet, dass nur die Unfahigkeit, einen Erfolg aus den Gefetzen der Natur abzuleiten, die Annahme eines Wunders veranlasse. Mit dieler Entscheidung ift die Sache schwerlich abgethan. Denn wie beweift nun Hr. K., dass Alles aus den Gesetzen der Natur ersolgen müsse, dass eine andere Wirkung der Vorsehung nicht Statt haben könne. und nicht wirklich Statt habe? Non liquet, dunkt uns hier das Ergebniss ächtphilosophischer Unterfuchung zu feyn. Dass die Wunder mit dem Christenthume in keiner nothwendigen Verbindung ftehen. oder vielmehr. dass der Glaube an die Wunder nicht nothwendig Glaube des Christen fey, geben wir gern zu; aber wir find nicht der Meinung, dass Jesus, wie die Sache hier vorgestellt wird, die Berufung auf feine Sendung von Gott und auf feine Thaten als einen Nothbehelf gebrauchte, um feiner Lehre Eingang zu verschaffen. Diels fimmt gar nicht mit dem Charakter Jesu überein. Der Vf. dringt nicht tief genug ein, und feine Anficht der Religion ift überhaupt ein wenig zu dürstig. Sie ift ihm blos Mittel, das Wohls gefallen Gottes und Glückseligkeit zu erreichen, und

Erganzungebl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

wahr, wenn sie diesen Zweck erreicht. Wie selwankend diese Merkmal sey, dürsen wir nicht erst darthun. Die dritte Frage hat der Vf. unseres Erachten im Ganzen siemlich gut beantwortet; aber dass der Streit dadurch beygelegt werde, glauben wir nicht.

Hr. Henneberg zu Neuroda giebt auf die Frage: Wie hat der Prediger zu vermeiden, dass er, bey der Verschiedenheit der Ansiehten der Glaubenslehren unter feinen Zuhörern, keinem Theile anftofsie werde, und auch feine eigene Oberzeugung nicht verletze? im Wesentlichen diese Antwort: Wahle zu deinen Vorträgen nur diejenigen Glaubenslehren, von welchen alle deine Zuhörer die nämliche Anficht haben, und die du nicht übergehen kannst und darfit, behandle fie von der Seite, von welcher fie alle als wahr anerkennen, halte dich besonders an das reiche Gebiet der chriftlichen Sittenlehre und der biblischen Geschichte, und mache jede Predigt zu einer Casualpredigt. - Dals auf dielem Wege aller Anftols vermieden werde, bezweiseln wir: denn es giebt Leute, denen es fehr anftöfsig ift, wenn diese oder jene Lehre nicht oft und vorzüglich behandelt wird, die eine gewisse Sprache für wesentlich halten, die das Unterscheidende ihrer Ansicht hervorgezogen haben wollen. die von Abhandlungen aus dem Gebiete der Sittenlehre nichts halten, oder die felbst von dieser fo eigenthümliche Vorstellungen haben, dass der, welcher der gefunden Vernunft und dem Geifte der Lehre Jelu gemäls redet, es ihnen nicht recht macht. Cherdiess soll ja der Prediger auch schädliche Vorstellungsarten berichtigen und Vorustheile bekämpfen.

Den 8 Band eröffnet eine Abhandlung des Herausgebers über die Frage: Welche Offenharung Gottes an uns ift die unmittelbare, die durch unfere Natur und die Welt, oder die durch andere Menfchen und ihre Schriften? Eigentlich unmittelbar ift keine von beiden; dass aber die letztere unmittelbarer sey, als die erstere, hat Hr. L. befriedigend bewiesen. Auf den Namen kommt freylich wenig an, aber die Abhandlung berührt und entwickelt manche Dinge, die heutiges Tages von Neuem werkannt und durch Machisprüche abgethan werden. Sie ist mit der Besonnenheit und Klarheit geschrieben, die wir an dem Vf. gewohnt waren, und zeugt zugleich von feiner erlauchteten Achtung gegen Jesum und die Bibel. - Es folgt eine Beantwortung der Frage: Wie macht fich der Prediger die Geschicklichkeit eigen, nach einem kurzen Entwurfe oder auch fast ganz aus dem Stegreife zu reden, ohne fich dadurch zu einer Nachläffigkeit in feinem Vortrage und zu einer faden Geschwätzigkeit zu verwöhnen? Von Kice ften , mit einer Zugabe des Herausgebers. Über eben diele, in einem früheren Stücke des Mag. aufgegebene Frage finden fich Abhandlungen in dem 2 St. des 8 Bandes von Kochen (damals) zu Wilfter und von Fritsch zu Quedlinburg. Die Vff. treffen in vielen Stücken zusammen, widersprechen sich aber auch in einigen. Wer fie mit einander vergleicht und prüft, dem wird nicht leicht etwas Wesentliches, den behandelten Punct betreffend, entgehen. - Die zweyte Abhandlung jedes Stückes von diesem Magazin enthält Anzeigen und Aufgaben. Sacks Schrift über die Vereinigung der beiden protestantischen Kirchenparteyen gab einem Ungenannten (dem fel. Ukert) Gelegenheit zu einigen nicht zu übersehenden Bemerkungen. (Dass man auch selbst in Berlin noch nicht so weit ift, als man fich vorgestellt hat, lehren manche neuere dortige Vorfälle. Und die jetzt beliebte Weife, die alten Vorstellungsarten forgfältig wieder hervorzusuchen und die Sprache der alten Dogmatik zu reden, wird die Vereinigung der Protestanten gewifs nicht erleichtern.) Der Herausg. felbit liefert lehrreiche Anzeigen von Ammons Anleitung zur Kanzelberedfamkeit. Müllers Vorträgen für die Belehrung und Erbauung des Volks und Kraufe's Programm: de rationalismo ecclesiae nostrae in doctrina de praedestinatione, macht insonderheit bey Gelegenheit des letzten wichtige Bemerkungen, erklart fich abermals wider die Benennung Priefter, von dem protestantischen Geiftlichen gebraucht, und legt Fragen und Aufgaben vor. Auch giebt er Nachricht von dem Leben, dem Charakter und den Schriften des 1814 zu Gotha gestorbenen ehemaligen Hofpredigers zu Eutin, G. H. A. Uhert. Hr. Pred. Themar zu Nordhofen giebt beurtheilende Bemerkungen über einen Theil der reinhardischen Pfalmenübersetzung. - In der dritten Abtheilung enthalten die vor uns liegenden Stücke mehr ausgeführte Predigten und Reden, als die früheren, und der größere Theil derfelben fowohl als der Entwürse ift casuistisch. Des Herausgebers Arbeiten zeichnen fich auch hier durch ihre Gediegenheit und Angemessenheit aus. Wir erwähnen darunter nur der Rede zum Andenken des Superintendenten Bohn zu Waltershaufen, und der Ordinationshandlung im a St. des 7 Bandes, der Predigt am a Ofterfeyertage 1814 im 1 St. des 8 Bandes, der Rede bey der Weihe zweyer Geiftlichen am Tage der Feyer der Siege der Verbundeten im a St. deffelben Bandes, und der ebendafelbit befindlichen Rede bey der Trauung Hn. Hornbostels und Ch. Becker, einer Tochter des Hn. Hofr. Becker in Gotha. Nach dem Herausg. nennen wir Stolz, der uns nur bedauern lässt, dass wir ausser der Fortsetzung seiner Entwürfe zu Homilieen über Pfalmen Nichts von ihm hier erhalten haben. In Bail's zu Glogau Weihnachtspredigt sollten die (8 B. 2 St. S. 68) hinzugefügten Schlusbemerkungen mit dem Ganzen mehr in Ver-

bindung gebracht feyn. Der Anhang über die göttliche Autorität Jesu kann keinen Forscher befriedigen. Macht die Uneinigkeit der Philosophen, wie der Vf. fich ausdrückt, "einen unmittelbaren Ursprung des Christenthums (von Gott) erwünschbar:" welchen Wansch muss denn nun wieder die eben so große Uneinigkeit der aus der Lehre Jesu schöpfenden Theologen erregen? Rec. scheim es, als musse Hr. B., um consequent zu seyn, eine unsehlbare Autorität in der Kirche annehmen. Übrigens achten wir seine Überzeugung und feine Art zu predigen. Hin. Biederftedts Homilie über Marc. VII, 31 - 57, die für Einen Vortrag zu viel enthält, giebt Stoff zu einer Anzahl von Vorträgen über dieles und ähnliche Evangelien. Seine Arbeiten find überhaupt reich an Gedanken und durchaus praktisch; die Sprache ift kräftig und klar, blühend, aber nicht blümelnd; nur ein oder etliche Male möchte der Ton zu nahe an das Empfindelnde ftreifen. Ausdrücke, wie Glückfeligkeitswürdigkeit scheinen, wenigkens für die Kanzel, verwerflich. Hr. Rover redet an die erwachsene Landjugend über Höflichkeit und Manierlichkeit; warum nicht lieber über die Bescheidenheit, die das, was von jener auf die Kanzel gebracht werden darf, in fich schliesst oder nach fich zieht? Am wenigsten würden wir uns erlauben, auf der Kanzel zu fagen : "Durch Höflichkeit in Wort und Mienen kommt auch der Armfte durch die Welt; die dieser Munze fich bedienen, erkaufen Vieles ohne Geld; drum lerne Jeder höflich feyn, es koftet nichts, und bringt viel ein." Die übrigen Entwürfe dieles Verfassers find beffer. -In einer im Betsaale zu Schnepfenthal am Resormationsiefte 1812 gehaltenen Gottesverehrung ergriff Hr. Weissenborn die Gelegenheit, zu Reinhards Andenken einige Verehrung und Dank ausdrückende Worte zu reden, und damit eine jährlich zu erneuernde Gedächtnissleyer Salzmanns zu verbinden. Die Ausführung ift wohl gelungen. In einem ähnlichen Vortrage am Stiftungstage der Anstalt ift die gefeyerte Begebenheit zu sehr anhangsweise behandelt. - Hn. Rienacker's zweyte Predigt scheint uns über den Umstand, dass der König des protestantischen Glaubens ift, zu geschwätzig, ohne Manches zu berühren, was darüber verdiente gelagt zu werden. Zu übereilt au-Iserte fich die Gutmuthigkeit des Hn. Frit/ch am Sount. Mifericerd. 1814 fo: "Unfere Feinde erkennen es felbft, dass sie uns ungerecht bekriegten, und dass wir den gerechteften Krieg führen, der je war. Ihre Gefinnung hat fich frey und öffentlich, da auch fie der Sklavenketten, die lie zuvor gebunden hielten, entledigt waren, aufs Kräftigste ausgesprochen; die Erften und Edelften des Volkes haben fich laut wider ihren bisherigen Regenten, den fie felbft einen Tyrannen nennen, erklärt" u. f. w. Aus Hn. Hahn's zu Bleicherode Rede bey Vereidigung des Landfturms wünschten wir einige zu niedrige Wendungen des ersten Abschnitts weg, z. B.: "Seine Raubgier ift ihm dieses Mal vergolten, Hinausgetrieben unter Schmach und Schlägen, hat er fich jämmerlich flüchten mütfen." Auch ift die Sache zu wenig aus dem religiö-

fen und felbit aus dem eigentlich fittlichen Gelichtspuncte betrachtet. In Hn. Geifenhayners Rede bey der Fever einer 50 Jahre beglückt geführten Eheverbindung missfällt die an das Ehepsar gerichtete Erzählung feiner Schickfale und Lobnreifung feiner Tugenden, auch dass das Schlussgebet bloss im Namen der Gefeverten gesprochen wird. Ob man in religiösen Reden von einer beneidenswerthen Gelegenheit reden folke, lassen wir dahin gestellt; aber: ich werde von Jemand gerathen, ift als fprachwidrig zu verwerfen. - In einer Traurede des Hn. Steinbrenner will uns unter anderen "der warme Freund des Alters, der Tod" nicht behagen. Die Wendung in einer Taufrede von Hn. Gerken zu Rappin auf Rügen: "Ver-sprich mir das durch deiner Pathen Mund," ift sehr unnatürlich, wenn fie auch im Geift der alteren Formulare ift. - In der Friedenspredigt des Hn. Reufch heilst es, der Nebukadnezar unserer Tage sey in den Staub zurückgesunken, aus welchem er fich widerrechtlich erhoben habe. Ob ein Prediger, dem es doch obliegt, richtiges Urtheil über die Verhältnisse des Lebens zu verbreiten, den Privatfland in Vergleichung gegen den Fürstenstand Staub nennen follte? Und wenn Buonaparte die Zügel des Reichs, dem damals Niemand helfen wollte oder konnte, mit Zuftimmung des Volkes ergriff: so ift das Widerrechtliche darin noch nicht ausgemacht. Aber dass er die ihm zu Theil gewordene Macht milsbrauchte, fein Volk zu einer Räuberbande zu bilden und allen Geboten der Gerechtigkeit Hohn zu sprechen, und das Heiligste feiner Begierde aufzuopfern, das ift fein großes Verbrechen. Und ift er in das zurückgefunken, was Hr. R. Staub zu nennen beliebt? Wird er nicht als ausgezeichnete Person behandelt, und im . Grunde der Fürft noch in ihm geehrt? Auch das Lob in dieser Predigt überschreitet wohl das Mass, das der Kanzelredner beobachten follte. - Hr. Imman. Löffler spricht in einer Synodalpredigt von fo manchen "Lehrern der chriftlichen Religion." die den hohen Zweck derfelben, dass sie uns zu Theilnehmern des feligen Gottesreiches bildet, leugneten." ja fie in ihren "Vorträgen mit Spott herabwürdigten." Dergleichen find Rec. nicht vorgekommen. -Noch erwähnen wir der Rede am Sarge des Prof. Kaltwaffer von Schulze und der Rede am Grabe des Landkammerraths Bertuch von Horn, und bemerken, dals auch diejenigen Vorträge, an denen wir Einiges getadelt haben, in anderen Hinfichten ihren Werth haben und ihre Stelle verdienen. Das Nämliche gilt auch von den Beyträgen der bisher von uns noch nicht genannten Verfaller: Gebhard, Fleydenreich, Grobe, Starke, Gunther, Hamelmann, Schläger, Breiger, Caspari und Credner. - Die vierte Abtheilung zerfählt in 3 Unterabtheilungen: I. Katechetik und katechetische Entwürfe; H. Liturgik und liturgifche Formulare. Was aber diefe Stücke enthalten. gehört Alles unter die letzte. Da wir nicht alle hier gelieferten wackeren Arbeiten nennen können: fo füh. ren wir nur Einiges an. Von Tiedge finden wir ein Schönes Lied. In einigen darauf folgenden von Dem-

me laufen matte Stellen und Histe, wie: erhalte uns, dringe uns — mit unter; auch find Zwischenfätze, die das Zusammunsgebürende zu weit aus einander reifsen, dem Kirchenliede nicht angemessen,

> Und gieb, o Gott, uns immerfort, Zu deines Namens Ehre Und unform Heil — dafs deine Welt Durch Wahrheit werde aufgehellt — Getreue fromme Lehrer.

Hr. Peftel liefert einige nicht gemeine Gebete unter den Drangfalen des Krieges, in deren einem aber. fatt : deine wunderliche Macht, fiehen follte : d. wunderbare Macht. In einem anderen heifst es: "doch was follen wir dir klagen, was dir nicht verholen ift?" Die Zweydeutigkeit, die darin liegt, und das übel klingende doppelte was ware vermieden, wenn der-Vf. gefagt hatte: doch warum klagen wir dir, was d. n. v. ift? - Die von Hn. Müller zu Neumark mitgetheilten Intonationen und Collecten verdienen mit Achtung und Dank aufgenommen zu werden; aber das scheint uns unpassend, Worte auzustimmen, die nur im Munde Jefu, Johannis u. f. w., nicht in dem Munde des Predigers und der Gemeinde, wahr find, z. B. "Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geichrieben." - Im g St. des 8 B. S. 260 ff. theilt ein Ungenannter den zusammengezogenen Inhalt einiger Predigten in Versen mit, wie er ihn öfter beym Auftritte zu geben pflegt. Da heifst es: "Jede unfrer Kraft hat Schranken;" es follte Kräfte heißen. Zu ftark und allgemein ift es auch gefagt: "Eine (Tugend) nur ift ohne Wanken, Eine weils von keinen Schranken, Mutterliebe nimmt nicht ab .. Mag fich Vaterliebe mindern, Dank erkalten bey den Kindern, Mutterlieh' erkaltet nicht." Der Vf. mag die Ge-Schichte des Dichters Savage nicht gekannt haben! Aber follten ihm in feiner Erfahrung nie Mütter vorgekommen feyn, die Ausnahmen machten? Und foll der Prediger auf der Kanzel Sätze als allgemein aufbellen, von denen dem Zuhörer Ausnahmen aus eigener Erfahrung bekannt feyn konnen? Übrigens scheint es uns zweckmäßiger, am Ende, als am Anfange der Predigt ihren Inhalt in Versen ausammen zu fallen. -In der 5 Abtheilung enthalten diese Stücke eine Anzeige der neuen Agende des Königreichs Sachsen, preuffische Verfügungen zum Beften der Geiftlichen und zur Beförderung der Religiofität, und dadurch, wie durch einige zum Theil darüber erschienene Schriften veranlaiste Gedanken über die Wiederbelebung der Andacht und die Erhebung des Predigerstandes in der protestantischen Kirche. Der Vf. wünscht, dass die Tage, Zeiten und Orte des Gottesdienstes als heilige Zeiten und Orte weder von der Regierung noch von Einzelnen entweiht, also keine Soldatenübungen, Gerichtstage u. f. w. am Sonntage oder gar während der Andacht gehalten, auch Störungen durch Luftbarkeiten in der Nacht vor den Sonn - und Fest-Tagen verhindert, und obrigkeitliche Personen gehalten werden, den öffentlichen Gottesdfeuft durch ihre Gegenwart zu ehren, dass die Lage

der Prediger verbellert werde und für ihre Bildung mehr geschehe, dass man für tüchtige, wissenschaftlich gebildete und fittlich erwärmte Geiftliche, für reinliche Gebäude und nicht zu arme Kirchen forge, und dass die Gottesverehrung fich nicht bloss auf Belehrung und Ermahnung beschränke, sondern auch die eigentliche Anbetung zu einem wichtigen Theile der Andacht erhoben werde. "Sind," fo schliefst der Vf., "jene Hindernisse beliegt, und die besser vorbereiteten Geiftlichen erhoben: fo wird der Geift der Lehrer fich der Gemeinden bemächtigen, und ein frommeres Geschlecht wird die jetzt verlassenen christlichen Tempel nicht verachten oder kaltfinnig fliehen, fondern mit Eifer und Wohlgefallen fuchen."

Diels find die letzten Worte, die der würdige Löffler für dieses Magazin schrieb. Mögen seine Wünsche in Erfüllung gehen, und möge sein Geift, der Geift der gesunden Vernunft und der ruhigen Prüfung, der mit chriftlicher Frommigkeit gar wohl vereinbar ift und bey dem Hingegangenen vereint war, nicht aus unserer Kirche verschwinden, damit nicht wir oder unsere Nachkommen genöthigt werden, da wieder anzufangen, wo Luther aning, dellen Werke diejenigen am eifrigften entgegen arbeiten, die, jetzt von Neuem, an feinen Buchstaben uns festeln wollen!

HANNOVER und LEIPZIG, b. den Gebrüdern Hahn: Magazin für chriftliche Prediger. Herausgegeben von Dr. Christoph Friedrich Ammon. Eriten Bandes erftes Stück. Mit dem Bildniffe des Herrn Confiftorialraths Dr. Biederstedt in Greifswald. VIII und x14 S. gr. 8. '(18 gr.)

Diese Zeitschrift ift eine Fortsetzung des von dem verewigten Löffler herausgegebenon Magazins. Nicht allein der Schmerz über den schuellen Hingang dieses gelehrten und helldenkenden Mannes, dem Hr. Ammon, als seinem älteren und vieljährigen Freunde, innige Achtung gewidmet hatte, fondern auch - fo drückt er fich aus - das Unvermögen, auf den Grundfätzen der dialektischen Verstandestheologie fortzubauen, die in den letzten Heften diefer afceuischen Zeitschrift vertheidigt waren, konnten

den neuen Herausgeber bestimmen, diese Arbeit abzulehnen. Aber neue Ermunterungen und Zuschriften der früheren Mitarbeiter überwanden seine Bedenklichkeiten. Durch den Zusatz christliche auf dem Titel wollte er die Grundfätze und den Geift beftimmen, von welchem dieses Magazin belebt fevn soll, und, wie es scheint, einen Gegensatz des dialektischen Verstandesgeistes ausdrücken. Indessen gab auch L. fein Magazin für christliche Prediger heraus, und hielt den Geift, in dem er arbeitete. für einen chriftlichen. Hält ihn Hr. A. nicht dafür : fo wird es wieder Viele geben, die ihn und feine Mitarbeiter nicht für ächt chriftliche Theologen gelten laffen und tief unter fich erblicken. Bey dem fo febr verschiedenen Sinne, in welchem das Wort Verstand noch immer genommen wird, ift es uns übrigens nicht ganz klar, was Hr. A. tadelt, wenn er dem fel. L. eine dialektische Verstandestheologie missbilligend zuschreibt. Man kann doch nicht behaupten. dals L., um mit Jacobi zu reden, dem Verstande ohne Vernunft gehuldigt habe. Die Gefühlstheologie aber und die Ahnung in Friefens und de Wette's Sinne verwirft Hr. A. (S. 6), und hält den Standpunct des Glaubens für den richtigen. Er wird doch aber seinen Glauben rechtsertigen müssen, und kann er das ohne einen durch Vernunst erleuchteten Verstand? Und etwas Dialettifches müllen wohl gründliche phi-Josephische und theologische Untersuchungen immer haben. Ubrigens ift der Herausg, nicht gefonnen, die Mannichialtigkeit und anftändige Freymuthigkeit der ihm anvertrauten Auffatze zu beschränken.

In Ablicht des Plans ist keine wesentliche Veräuderung vorgenommen, als dals eine kritische Uberficht der neuesten theologischen Literat ir gegeben werden foll, wie denn auch in diefem Stücke ichon der An-

fang damit gemacht ift.

Die Abhandlung dieles Stiicks vom Hn. Pred. Gelpke zu Hartha betrifft die Frage: lie hat man feine Predigten einzurichten, wenn der Inhalt derfelben von dem Gedächtniffe der ungebildeten, niederen Volksclaffen leicht gefast und auf bewahrt werden foll? und verdient nicht unbeachtet gelaffen zu

(Der Befehluft diefer Recenfion folgt im nachften Stucke,)

#### KLEINE CHRIFTEN.

THEOLOGIE. Heidelberg , b. Oswald: Commentatio, in qua et Prosestantium et Casholicorum de regne Christi doctrinam Symbolicam, et quarnam hac in re fectae Fangicorum nam ji monicom, i yasanim ma in egitat kantalan manyacipme recent, tenprium fibi finserint opiniones, mon-brare-fluduit, et philof. ord. auctorit. in acad. Rup. Car. ad fummos in phil. hon. cap. proponit With. Henr. Elias Schwarz, hucusque Rect. Icholae Viahemiensia, 1816. 24

S. 4. (4 gr.) Der Vf. hat aus den Schriften der Reformatoren, der augsburg. Confest., dem heidelberger Katech., Bellarmin und auguorg. Contran, and neuerlanger auten, benariin und dem Catech, rom.einige Stellen aufgegriffen, und fat ohne alle Erklärung aufammengelellt, welche von dem Reiche Chris-ni fprechen, und die bekannteften Anhänger einiger fehrär-merilcher Parteyen namentlich aufgerählt. Zu irgend ei-

nem Refultate kann diese Zusammenkellung nicht führen, weil der Vs. ganz verabsiumt hat, aus dem N. T. den Begriff weil der Yi, gant versählumt nat, aus dem in . 1. den begrus von dem Reiche Chrifti un entwickelus Spätiere Schriftlieller, als Gerhard, Arnold und J. G. Walch kommen in der hier angeführten Literatur nicht vor. S. is die auchlufflich für ficht in den (S. 13): "Händ fritte confini, urrum unquam fecte Enthuf, fuerst, an, wade versfimilitus, den ennine omnet if fint defignati, wai fis impetu fanatice et mireculofo quam mode odt miferum hom, flatum entendam vocater paide mode odt miferum hom, flatum entendam vocater paide mode odt miferum hom, flatum entendamen vocater paide mit dem hom vocater paide mit dem dem vocater paide mit dem vocater paide vocater paide mit dem vocater paide mit dem vocater paide mit dem vocater paide mit dem vocater paide vocater taverint, et res abfurdas de praeceptis doctrinae Chr. docuevint, Different igitur a Panaticis firicilori fenfu eo, quod fue surapraedicere non audeani. Sed utrique faces commusan-tur, Panaticus appellatur Enthusiafics, Enthusiafics Fanati-eus.

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

I 8 I 7.

#### THEOLOGIE.

Hannover und Leitzio, b. den Gebrüdern Hahn: Magazin für chrifiliche Prediger. Herausgegeben von D. Chrifioph Friedrich Ammon u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

nter den 14 mitgetheilten Predigten find 6 von dem Herausgeher. Die 1 am Feste der Erscheinung über die Ep. (Jel. LX, 1 - 6), enthält Betrachtungen des Glaubens über die Weissagungen des alten Bundes. Hr. D. Ammon leugnet nicht ab, dass die Propheten des alten Bundes zuweilen mehr als eifrige Ifraeliten, wie als fromme Weife fprechen, und dals man die Erfüllung ihrer merkwürdigften Weissagungen mehr in der Zeit felbst, als in dem alten Sinne ihrer Worte zu suchen habe (wie viele der Zuhörer mögen wohl verstanden haben, was das heißen foll?); er behauptet, dass jene Weissagungen menschlich gefalst oder den engen Schranken der menschlichen Natur angemessen, zeitgemäss vorgetragen und ausgedrückt feyen, dass aber die Seher, ob wir gleich nicht willen, was fie fich bey ihren Blicken in die Zukunft gedacht haben, auf die Zeiten des Christenthums hinweisen, und dass wir willen, sie seyen nicht bloss menschliche Dichter und Seher, sondern heilige Gottesmänner, welche geredet haben, getrieben von dem heiligen Geifte; dass sie aber nur darum so weit hinaus auf die Nachwelt blickten, weil fie Alles in Gott zu denken, zu überlegen, zu hoffen und zu erwarten pflegten. Wir fürchten, dass die Zuhörer des Herrn Oberhofpredigers fich gedrungen gefühlt haben, auf ihn anzuwenden, was er von den Propheten fagt, und zu gestehen, sie wissen nicht, was er bey feiner Aussprüche gedacht haben möge. Rec. bekennt, dass auch beym ausmerksamen Lesen ihm nicht gelungen ift, des Vfs. Sinn zu ergründen, und dass er, fo weit er denselben verstanden zu haben meint, keine Folgerichtigkeit hat finden können. Die a Predigt kündigt Lehren der Weisheit aus den Selbstbekenntniffen ausgezeichneter Menschen an. Aus ihnen lernen wir, nach dem Vf., dass es Fälle giebt, wo man verpflichtet ift, seinen Freunden auch unangenehme Wahrheiten ohne Schonung zu fagen; fich gegen die Anmalsungen Anderer mit einem gerechten Selbstgefühle zu vertheidigen; den falschen Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

Begriffen von Ehre und Schande mit freyer Selbitüberwindung zu begegnen; fich auf feine Erfahrungen und felbit auf feine Verdienste mit Würde zu berufen; und besonders seiner Rettung aus Gefahren immer mit Dank und Preis für Gottes väterlichen Beystand zu gedenken. - Allein von dem Allen lernen wir Nichts aus den Selbstbekenntnissen, als solchen, fondern wir lernen es allenfalls aus dem Leben und den Begebenheiten merkwürdiger Männer, von denen wir freylich durch Selbstbekenntnisse, aber auch auf andere Weise, auch wenn keine Selbstbekenntnisse von ihnen vorhanden find, das wissen können, was auf jene Wahrheiten führt. Das Thema dieser Predigt müsste etwa so heissen: Einige Wahrheiten, an die uns Pauli Beyfpiel (oder Lage und Betragen) erinnert. Lehren, die man aus den Selbstbekenntniffen merkwürdiger Menschen ziehen könnte. wären: dass die Menschen das nicht immer sind, was sie nach ihrem Betragen zu seyn scheinen; dass der Menich es in der Erforschung seiner selbst weit bringen konne u. dgl. m. - Der glorreiche Sieg eines guten Herzens über das gebildete Talent ift der Gegenstand der 3 Predigt. Vielleicht ift in ihr Manches zu wissenschaftlich für gemischte Zuhörer ausgedrückt: auch hätte mögen der viel gemissbrauchte Ausdruck: gutes Herz - genauer bestimmt oder mit einem anderen vertauscht werden; endlich können wir es nicht billigen, wenn gefagt wird: "Gott denkt nur, um zu sprechen," und wenn es heist: "Der Meusch fängt mit dem ersten Schlage seines Herzens schon an zu wollen;" fo follte ftatt des letzten Wortes begehren Sonft finden wir diese Predigt vorzüglich. Die folgende ftellt das Abendmahl als einen heiligen Bund ohne Gleichen vor : "es ftofst nämlich, fagt Hr. A., alle Unreinen aus" (er zeigt aber nur, dass man eliemals Frevler zurückwies, und behauptet, das Abendmahl habe au Würde und Ansehen verloren. seitdem diess nicht mehr geschieht; heisst denn diess: Das Abendmahl stölst die Frevler aus? Und find solche, die öffentlich freveln, alle Unreine?); "es verurtheilt mächtige Frevler, welche die Welt nicht richtet" (follte heißen: erinnert uns an die Verwerfung derer, welche die Gesetze der Treue, Wahrheit und Redlichkeit mit Trotz und Übermuth brechen, und flösst heiligen Unwillen über Aiejenigen ein, die den Mördern unferes Herrn gleichen; - denn das fucht Ilr. A. zu zeigen); - "es ift die geiftvollfte" (kräftig-

Re) .. Erregung unferes fittlichen Gefühls." .. Ach umfonft, ruft hier Hr. A. aus, wurden wir unsere Temnel schmücken, unsere Altare weihen, unsere Verfammlungen mit allen Schätzen der Kunft umgeben. umsonst würden wir selbst allen Zauber der Tone und vielleicht auch alle Mächte der Weisheit und Beredfamkeit ausbieten, wenn uns das heilige Opfer des fterbenden Erlöfers genommen würde, das wir dem Herrn .... weihen, das wir als ein unschätzbares Unterpfand feiner Liebe und neuen Gemeinschaft mit uns .... genießen, durch das wir uns, als (durch) die köftlichfte Speife unferes Geiftes, zu den würdigften Entschließungen und Hoffnungen gestärkt fühlen." (Offenbar wird aber das Abendmahl nur dem heilfam. der frommen Sinn (chon hinzubringt.) - "Es erinnert uns an die Gewissheit der nahen Rechenfchaft" (der Beweis ift fehr künftlich, und die "nahe" Rechenschaft wird in der Ausführung blofs eine "künftige"); - "es beschleunigt den Fall des kühnen Heuchlers" (weil an dem, der "beuchlerisch und vielleicht mit ftillem Lafterfinne an dem Mahle der Verfolinung Theil" nimmt, .. das ihm die fich aufonfernde und erbarmende Liebe bereitet, das höchste und kräftigfte Mittel der geiftigen Genefung verloren ift, der Geift des Herrn von ihm abgewendet ift, fein Glaube immer schwächer, sein Gewissen immer unreiner wird"); - "es entreifst den reuevollen Sunder dem Verderben, das ihn ohne Rettung zu ereilen Schien." (Unter anderen heisst es bier: "Wie kann der Glaube selbft, ohne diese Zeichen des erneuerten Bundes der Gnade und Verheifsung, diefes Gefühl der Erlofung und der feligsten Hoffnung in dem bekummerten Gemuthe wecken?") - Die Frage: Wie denkt der Christ über die Vorherbestimmung seines Todes? wird in der 5 Predigt beantwortet, welche in 2 Theile zerfällt: Er verweilt bey ihr forfchend nach ihrer unleugbaren Gewissheit, aber auch aufmerksam und weise bey ihrer heilfamen Fruchtbarkeit. Kann man denn nach dem noch forschen, was man als unleughar gewifs erkennt? Durchaus an Klarheit fehlt es dem Abschnitte des ersten Theiles, worin gezeigt werden foll, dass das Beyspiel Jesu "die Vorherbestimmung unferes Todes in ein deutliches Licht fetze." Nur Eine Stelle zum Beweise: "Was sollen wir erst zu den merkwürdigen Ahnungen derer fagen, die das Ziel ihres Lebens am Schluffe ihrer irdischen Laufbahn mit großer Sicherheit ins Auge fassen; was von denen, die ganz unvermuthet in der Ferne, im Laufe ihrer Geschäfte, mitten unter den freudigften Hoffnungen und Wünschen von dieser Erde abgerusen werden? ..... Lauter Erscheinungen, die uns die Beftimmtheit und Zuversicht erklären, mit welcher Jefus spricht, es muffe Alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn." Ein Gedanke ift darin ohne Zweisel, aber der Lefer wird kaum gewiss, ob er des Vis, Sinn habe; sollten denn wohl die Zuhörer ihn haben fassen können? - Eine Bufstagspredigt über Matth. XI, 28 - 30 handelt von der hohen Wichtigkeit des Berufes, den wahren Frieden der Seele bey Jefu zu fu-

chen. Beruf foll hier fo viel feyn, als Ruf, Auffoderung, unferem jetzigen Sprachgebrauche wohl nicht ganz gemäß. Obgleich auch in diefer Predigt einige schone praktische Stellen find: so ift doch das Ganze durch eine wunderliche Auslegung der herzlichen und klaren Textesworte und durch das Bemühen, recht viel Dogmatik hineinzutragen, unferes Bedünkens, missrathen. Die Bibel benutzt Hr. A. fehr, und erfüllt fo eine Foderung, die jetzt oft wiederholt wird. aber die rechte Benutzung der Bibel darin bestehe, Ausdrücke, die eigentlich nur denen, an welche fie zuerst gerichtet wurden, klar, Bilder, die nur ihnen erläuternd und erweckend, Anspielungen, die nur ihnen bedeutend waren, anzuhäufen, das bezweifeln wir. - Es ift irgendwo angedeutet worden, Hr. A. werde dem Magazin Vorzüge geben, welche der fel. Löffler ihm nicht habe geben können, Amtsberedfamkeit nicht seine glänzendste Seite gewefen fev. Es kann zugegeben werden, dass Hn. A's. Vorträge Einiges haben, was L's. Vorträgen abging; aber dagegen hatten auch L's. Vorträge etliche Eigenschaften, durch welche die Predigten des Hn. A. in unseren Augen gewinnen würden, und die Erinnerungen, zu welchen die in diesem 1 St. mitgetheilten Predigten Anlass gaben, werden jeden Unparteyischen überzeugen, dass das nicht unwichtige Eigenschaften find. - Des Herrn Generalsup. Brescius Predigt über den Selbsimord giebt, obgleich im Einzelnen gelungen, doch zu viele Blofsen, als dafs wir fie gründlich nennen könnten. Das Meiste, was er fagt, fetzt schon die Unrechtmäßigkeit des Selbstmordes voraus. Die biblischen Stellen find vollends gewaltsam gedeutet, und dem, welcher seine Endigung des Lebens mit der Veränderung eines Wohnortes vergliche oder den Mangel der Lebensluft als Wink der Vorsehung betrachtete, sinden wir Nichts entgegen gesetzt. — Die Frage: Wie wirkt auf uns der flintritt theuerer edler Menschen? wird von dem Ha. Superint, Schuderoff in einer Predigt beantwortet, in welcher fich ein lebhaftes Gefühl und eine rege Einbildungskraft aussprechen. - IIn Bail's Ermunterung, den durch die großen Begebenheiten unferer denkwürdigen Zeit geweckten religiöfen Sinn treu zu bewahren und forgfam zu pflegen, ftellt, wie es jetzt von Vielen geschieht, die Behauptung auf, dals wir die Unfälle und Erniedrigungen, denen wir preis gegeben waren. nie erfahren haben würden, wenn Deutschlands Völker den ewigen Gesetzen der Religion und des Rechts getreu geblieben waren. Darin ift allerdings etwas Wahres; aber fo fchlechthin kann man doch nicht behaupten, dass das äussere Schickfal der Einzelnen und der Völker blofs Folge ihrer fittlichen und religiöfen Gefinnung fey. - Hr. Drafeke hat a Predigten über den Krieg geliefert; die 1 zeigt des Krieges Wefen, die 2 des Krieges Greuel. Sie haben die Vorzüge, auch wohl einen oder den anderen Fehler seiner übrigen Arbeiten. Lieb ift es-uns, dass der Vf., der hin und wieder der neumodischen Altgläubigkeit, welche sich jetzt überall hören läfst, ein wenig zu viel nachzugeben scheint.

doch noch anerkennt, der Vernunft allein gebühre, zu bestimmen, was Recht fey, vollkommener, gottähnlicher mache nur willige Anerkennung jedes Vernunftgebotes in feiner unverletzlichen Heiligkeit, die unbedingte Ehrfurcht für Alles, was Gott uns durch fie als recht ank undigt. Wenn fie aber als .. Ausgeberin" des "Haushalts" Gottes vorgestellt wird: fo scheint uns das, wegen der leicht entstehenden Nebenvorstellungen, kein würdiges Bild zu seyn. Auch der aus der Asche von Moskau emporsteigende "Wundermeel" einer neuen Zeit will uns nicht recht gefallen. - Hr. Biederstedt hat eine Neujahrspredigt mitgetheilt; Hr. Jaspis eine am Kirchweihfeste zu Pobles bev Lützen am 2 May 1814 gehaltene Predigt, aus welcher wir die .. kritischen Momente" wegwünschten. Dals Stolz'es im J. 1800 gehaltene freymuthige Reformationspredigt auf eine neue Verbellerung der lutherischen Kirche antrage, wie der Herausg, in der Vorrede fagt, konnen wir nicht finden; der würdige Mann bekennt nur, dals er es als einen Nachtheil für die ganze protestantische Kirche ansehen würde, wenn gerade diejenige der protestantischen Kirchenparteyen, in welcher (nach feiner Meinung) ein freverer Geist herrscht, fich nicht als selbsständige Kirche behaupten könnte, fondern von der größeren verschlungen würde, oder allmählich fich in ihr verlöre; "eher mufste fich. letzt er hinzu, nach meiner innigften Überzeugung, jene größere Kirchenpartey der unferigen nähern, als dals wir uns weiter, als es bis dahin geschehen ift, in der Lehre und in den Gebräuchen nähern dürsten." - In einer Confirmationsrede des Hn. Sup. Fritzsche heisst es: "Mochte es uns werden das unschätzbare Glück, euch alle in dem Himmel zu finden, euch Alte ewig felig zu fehen! Auferftandener, gewähre uns diefes Glück; dir ift gegeben alle Gewalt" u. f. w. Klingt das nicht, als nehme Jesus willkührlich in den Himmel auf, und lasse sich auch wohl erbitten, diesen und jenen aufzunehmen? Den Glauben an Jesum so auf das Factum der Auser-Behung zu gründen, als S. 230 geschieht, und zu sagen: "Wenn ihr auch von den übrigen Gründen, auf welchen die Göttlichkeit des Christenthums beruht, Nichts gefalst hättet: so viel müsstet ihr doch einsehen, dass der gewiss von Gott gekommen sey, welcher, wie er bestimmt vorher gefagt hatte, am dritten Tage wieder auferstand" - Icheint Rec. wenigstens fehr ungründlich. - In der fehr langen und trivialen Taufrede des Hn. Sauppe heifst es: "In diefem Falle (wenn wir nicht an das Evangelium Jesu glauben) find wir entweder von dem Dafeyn eines höheren Wesens überzeugt, oder wir verwerfen dieses als leeren Wahn. Glauben wir an Gott, wie wollen wir zu so beglückenden Vorstellungen von ihm gelangen, als uns Jefu Religion einflösst? Ja, schaffen wir uns such die troftvoliften Ideen von Gott, womit wollen wir uns die Wahrheit derselben verbürgen? Muss uns nicht, so oft wir uns ihrer zu unserer Beruhigung bedienen wollen, einfallen, dass fie vielleicht nichts weiter find, als Geschöpse unserer Einbildungskraft, das sie mithin aller Wahrheit ermangeln?" Kann

denn aber nicht eben sowohl ein Zweisel entftelien, ob das Evangelium auch auf so sicheren Gründen beruhe, als man glaubte? Und wer der Vernunft nicht traut, muss der nicht jedem Wahrheitsgrunde mistrauen, weil jede Erkenntnis eines Grundes zuletzt doch auf dem Gebrauche der Vernunft beruht? -Was Sachen, die jeder Prediger wenigstens eben fo gut aus dem Stegreise müßte fagen können, und folche Halbheiten, als diese Taufrede und etliche andere hier mitgetheilte Auffätze enthalten, in einem Werke follen, das die Ablicht hat oder haben müßte, Prediger auf neue Ideen zu führen, können wir nicht einsehen. - Hr. Miller setzt seine Sammlung von Collecten fort, und liefert hier folche, die beym Anfange des Gottesdienstes oder in Betstunden konnen gebraucht werden, giebt aber, was nicht nothig wäre, darunter einige aus alten Agenden allgemein bekannte mit geringen Veränderungen. - Unter der Aufschrift Mifcellen finden fich am Schluffe a kurze Auffatze, deren erfter die von Hn. A. in dem krit. Journ. d. theol. Lit. aufgestellte Behauptung, dass das große Synedrium zu Jerufalem unter den römischen Procuratoren nur die bürgerliche Criminaljusiiz verloren, in kirchlichen Angelegenheiten aber nech Todesstrafen nach dem mofaischen Gesetze verhängt habe, gegen Hn. Reinhold zu Woldegk (nicht Wolbegk) vertheidigt. Der zweyte erinnert die Prediger, dals fie an Einigem felbit Schuld feyen, worüher jeizt geklagt wird. Wenn diels auch nicht geleugnet werden kann: fo liefse fich doch dem, was hier gefagt wird, manches Treffende entgegensetzen. - Der Herausg. schreibt unrichtig Verheifung , geifeln , beweifst, Preifs, Preifses, und nimmt kein Jod an.

FRANKFURT a. M., in der andreäischen Buchhandi .: Deutsches, katholisches, ausübendes Ritual von Dr. Vitus Anton Winter, königl. bairischem, u. regensburgisch erzbischöfl. wirklich geiftl. Rathe u. f. w. 1813. 246 S. gier Band 1813. 246 S. nebst Inhaltsanzeige. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Für den schon d. 27 Febr. 1814 verftorbenen Vf. kömmt freylich gegenwärtige Recension zu fpät, aber gewiss nicht für diejenigen, die dieses treffliche Ritual, in der Sprache der Protestanten Agende genannt, benutzen wollen, mogen sie der katholischen eder protestantischen Consession zugethan seyn: denn auch der protestantische Prediger wird das Buch mutatis mutandis recht gut gebrauchen können, ein Beweis, wie fehr die katholische Geiftlichkeit in der Aufklärung, das Wort in seiner edelsten Bedeutung genommen, fortgeschritten ift. In der Einleitung wird die aufsere Rel. recht gut vertheidigt, aber auch recht fehr beklagt, dass die katholische Kirche fich dabey der lateinischen Sprache bediene. Rec. befürchtet nur, dass, wenn der Cultus in dieser Sprache aufhört und in den mancherley Zungen der Erde gehalten wird, die so hoch gerühmte Einigkeit erschüttert werden möchte, wiewohl kein noch fo kräftiges

Wort in einer fremden Sprache dem Volke etwas nützen wird. Dann folgen die Formulare felbit, und zwar im iften B. 1) die bey der Taufe, wo fich 6 vorfinden, nebft einem zu einer fegerlichen Tause mehrerer Kinder, fo wie Umschreibungen des Y. U. und des apostolischen Symboli, auch Lieder, welche dabey gesungen werden können. Rec., ein Proteftant, hat fie größtentheils in feinem Gesangbuche auch, nur wenig verändert, und bezeugt hier feine Freude zu der immer mehr nahenden Einigkeit beider Confessionen in der Einigkeit des wahren Glaubens, der fich durch ein und dieselben religiösen Empfindungen und Gesinnungen zu erkennen giebt. a) Formulare bey der Confirmation der fiinder. Da die Firmelung nur ein Geschäft des Bischofs ift: fo find hier nur Anweisungen gegeben, wie die Pfarrer darauf vorbereiten follen. Aber eben weil fie nur der Bischof allein verrichten kann, und oft die Anzahl der Confirmanden zu groß, die Kinder felbst noch zu klein und unmündig find: fo wird fie das nie bewirken, was sie in der protestantischen Kirche bewirkt, in der jeder Pfarrer feine Katechumenen und zwar erwachsene, wenigstens sollen sie 14 Jahre alt feyn, in der reformirten find fie meift noch alter, selbst confirmirt, sondern sie wird eine wenig-ftens für die Kinder herzlose Ceremonie bleiben. Nimmer werden auch 8 bis ojährige Kinder das ver-Reben, was S. 113 f. der Paftor von der Kanzel verlefen foll. 3) Formulare bey der Beichte, die felbft von protestantischen Predigern recht gut zu Beichtreden benutzt werden können. Warum der Vf. S. 140 nicht auch der Ehefrau in das Gewiffen Spricht, selien wir nicht ab. Wie? wenn der Ehemann, dem er vorher das Gewiffen geschärft, sagte: unser guter Pastor hat keine Frau, und weiss also nicht, dass auch ihr das Lobchen gepriesen werden mus u. f.

w. Auch ift, da die Tochter angeführt wird, der Sohn vergessen. 3) Formulare bey dem Abendmahle. Es macht dem Vf. Ehre, dass er die Lieder der Protestanten benutzt hat. Dabey ware zu wünschen. theils dals wir Protestanten unsere Communion feverlicher machten, theils dass während derselben Lieder für die Gemeinde da wären. Der Vf. liefert einen Wechselgesang zwischen dem Chor und der Gemeinde, der volle Wirkung thun muss. Der ste Band enthält die Formulare bey der Trauung, der Krankencommunion, der letzten Ölung, und bey Be-Angehängt find noch Segnungen, die gräbniffen. fich an gewiffe Zeiten halten, z. B. Weihung des Weins am Tage des Ap. und Ev. Johannes, und Segnungen an keine Zeit gebunden. Unter den Begrähnisshandlungen find freylich Trauerreden, die der Vf. felbst gehalten, und die ohne Abanderung nicht benutzt werden können; indels spricht fich doch ein aufgeklärter und frommer Geift darin aus; auch eines Gellert wird mit Ehren darin gedacht. Da fie felbit vor einem gebildeten Publicum gehauen wurden: fo dürfen Ausdrücke, wie Cultur des Konfes und Herzens, nicht zu genau genommen werden. wiewohl die deutsche Kanzel jedes nichtdeutsche Wort ausschließt; gewiss entspricht das Wort Bildung beffer, das auch der Bauer versteht, bey Cultur denkt er höchstens an seine Acker. Dass verschiedene, den katholischen Predigern eigene Ausdrücke, z. B. Erbmakel ftatt Erfunde, vorkommen, find zu geringe Fehler, als dass darüber viele Ausstellungen gemacht werden könnten. Rec. wünscht von Herzen eine verständige und fleissige Benutzung des Buches, zu dellen Empfehlung Verleger und Drucker es an nichts haben fehlen laifen.

Z. f. E.

#### KURZE NZEIGEN.

THROLOGIE. Frankfurt a. M., b. Jäger: Palig(n)genefia, oder der kathol. Kirche Germaniens Wiedergeburg nach ihres Stifters Jefus Geifte, ohne Beeinträchtigung der Rechte des Staats und der Kirche. Mit einem Entwurf aut künftigen Organisation der deutschen Kirche. 1816. XVI

u. 137 S. gr. 3. 1(16 Gr.)

Wenn man nach der Zahl der erseheinenden Schriften urtheilen dars: so wird der kalhol. Kirche Deutschlands das Bedürfniss einer Reform, und durch diese einer fefteren gefetzmäßigen Verfaffung, immer fühlbarer. Auch der Vf. vorliegender Schrift spricht seine Ansichten und Wünsche bescheiden und verständig aus, indem er alles dahin Gehörige unter die Aufschriften fasset: vom Papfte, dahm tenorige unter uie augierniten taitet: vom Yapite, von Patriachen, Eusrchen, Metropoliten, von den Bi-fichöfen, von den pipflichen die bifchöfliche Gewalt be-fchränkenden Verordungen, von den Mönchen, zom Cö-libate, von den Ebeverhaltnillen, vom Kirchengute, von Einfullt der Staatsgewalt auf die Richen. Aus der Ge-leinfullt der Staatsgewalt auf die Richen. Einmann uer der der der der der der der Gefehichte wird gezeigt, was unfprünglich diefe kirchlichen Institute waren, was sie im Fortgange-der Zeit, durch Unwissenheit, Annasiung- und andere Umlände wurden, und was sie in der neuen Ordnung der Dinge wieder seyn und

Überall zeigt er fich als eiwerden können und follen. nen Vertheidiger der bischöflichen Rechte und der Freyheit der deutschen Katholiken, ohne jedoch den Grundfalzen der katholischen Kirche, welche wohl von der panstlichen der katholichen Kirche, weiche wohl von der päpflichen un unterfeheiden iht, au nahe ut veten. Wie gut er die Urfachen des Verfallender Kirchen Aeune möge folgende Gestengeber ein fittenlose Volk nicht befar könne, wenn er nicht augleich für Vollziehung moralicher. Gefatte Sorge trägt. Er fehe alfo darauf, das der Gläubige fich feiner Confellion gemäß auch in leisem öffontlichen Wandelberten mitte; — er fichere durch kräftige Maßt. regeln den Erfolg der Amtsthätigkeit kenntnissvoller und regeln den Erroig aer Amisinatigkeit kenntitutvoller und re- hichaftener Seelforger; — er forge dafür, dafs man nicht mit unverschämter Stirne die Ichützeuden Dämme der Unschuld durchbreche: — gewis wird Religion und Sittlichkeit gewinnen." Der Entwurf zur Organilation der dentschen Kirche (S. 116 - 127) berücklichtiget, fo weit Rec. urtheilen kann, zu wenig die Hinderniffe, weiche noch bestehende und erneuerte Verhältniffe entgegenstellen werden.

O. P. B.

## ERGĀNZUNGSBLĀTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

### 1 8 1 7.

### JURISPRUDENZ.

Berlin, b. Nicolai: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, herausgegeben von F. C. v. Sauigny, C. F. Eichhorn und J. F. L. Göschen Erster Band. 1815. 497 S. Zweyter Band. 1816. 440 S. 8. (Beide Bände 3 Rthlir. 15 gr.)

ber den Zweck dieser neuen Zeitschrift belehrt uns die mit philosophischem Geiste geschriebene erste Abbandlung von Savigny. Der Vs. führt in derselben die Juriften felbft auf zwey Schulen zurück, die der geschichtlichen und die der ungeschichtlichen. Letztere Soll fich mit der ersteren in einem beständigen Widerspruche befinden, ausserdem aber in den verschiedensten und widersprechendten Formen, bald als Philosophie und Naturrecht, bald als gesunder Menschenverstand, den Ankundigungen ihrer Bekenner nach, austreten. Rec. übergebt, wie billig, die hier gar nicht zur Entscheidung stehende Frage, ob diele Anfacht des Vis., gegen welche fich, fo fchroff, wie sie hier ausgesprochen wird, gewiss manche Erinserung machen liefse, gegründet fey; und bemerkt nur; dass diese Zeitschrift vorzüglich zum Vereinigungspuncte der Bekenner der logenannten geschichtlichen Schule dienen foll. Demgemäs foll die gegenwärtige Zeitschrift enthalten: I. Abhandlungen aus allen Theilen der positiven Rechtswissenschaft, vorzugsweise jedoch aus dem römischen und germaniichen Rechte, jedoch nur folche, welche ihren Gesenftand von dem wissenschaftlichen und insbesondere von dem geschichtlichen Standpuncte aus auffasien; Auffätze von blofs praktischer Beziehung find ausgeschlossen. II. Rechtsquellen, welche entweder soch gar nicht, oder nur in seltenen Büchern abgedruckt waren. III. Miscellaneen. (Literarische Notizen von seltenen oder wenig gekannten und benutzten Büchern und von Handschriften, Beyträge zur juriftischen Biographie, und zur Geschichte der Lehranfiglien, kritische Bemerkungen über einzelne Stellen wichtiger Rechtsquellen, dessgleichen Erklärungen schwieriger Stellen dieser Art; kurzere Auffätze, die den Zweck haben, Unterluchungen über gewisse Gegenstände zu veranlassen.) IV. Recensionen, jedoch nur mit ftrenger Auswahl.

Der erste Band enthält solgende zu diesen Classen gehörende Aussätze: I. Über den Zweck Ergänzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

diefer Zeitschrift, von Savigny; II. Giebt es nach dem Sachsenspiegel ein Eigenthum an beweglichen Sachen, und wird diefes aufgegeben durch die blofse freywillige Entfernung aus der Wehre? Von Hn. Prof. Haffe in Königsberg. Diese Abhandlung bezieht fich auf die oft besprochene Stelle des Sachsenspiegels B. II Art. 60. Bekanntlich ift im Allgemeinen der Sinn derfelben der, dafs, wenn wir unfere Sache freywillig aus unferer Wehre geben, d. h. fie unferem natürlichen Belitze entziehen, um fie einem Auderen hinzugeben, jedoch ohne die Absicht, die Sache zu veräußern, also, wenn wir ihm die Sache leihen, vermiethen, deponiren, als Pland geben u. f. w., und dieser nun die Sache an einen Dritten veräussert, wir sie von dem Letzteren nicht vindiciren können. Über die tiefer liegende Bedeutung, und über den eigentlichen Grund der hieraus abgeleiteten Regel: "Hand muss Hand wahren," hat man viel gestritten. Der Vf. widerlegt die verschiedenen Meinungen vorläusig, ohne die seinige zu eröffnen. III. Berichtigung der Begriffe von infans, und infantiae proximus, von Hn. Prof. Unterholzner in Breslau. Aus dem Theophilus wird ausgeführt, dass die Grenze nicht durch ein bestimmtes Alter, sondern lediglich durch die natürliche Entwickelung der Beurtheilungsfähigkeit gebildet werde, die denn begreiflicher Weise nicht ber allen Kindern gleich frühe oder gleich spät eintrete; das fiebente Jahr mithin nicht in allen Stücken als absolute Grenze betrachtet werden könne. III. Uber die Res quotidianae des Gajus, von Göschen. Mit überwiegenden Gründen wird dargethan, dass der Titel res quotidianae Gegenstände bedeute, welche. um es nach unserer Art auszudrücken, für das juriftische Publicum, als solches, etwas täglich Wiederkehrendes find, alfo, Rechtsverhältniffe von fo gangbarer Art, dass sie im wirklichen Leben sich alle Tage darbieten, und dass die sich darauf beziehenden Rechtsfätze der Inhalt dieses Werkes gewesen seyens auch dass es den Titel Aurea wahrscheinlich durch die Schüler des Vfs. erhalten, und dass dasselbe aus 7 Büchern bestanden habe. V. Beytrag zur Geschichte der römischen Testamente, von Savigny. Der Vf. macht auf den, auch in feiner Geschichte des römischen Rechts im Mittelaker vorkommenden, und selbst zu jener Zeit noch in Urkunden erwähnten Unterschied zwischen Testamenten nach dem jus civile mit fünf Zeugen, und nach dem jus practorium mit fieben

Zeugen aufmerksam; besonders nach Marini Papiri diplomatici. VI. Über L. 10 (11) pr. de rebus dubiis, von Göschen. Der Vf. lieh? "Et verius est, in his omnibus etiam legata et libertates impediri; in ademptione autem utrumque (fc. legatum) valere." und erklärt das in ademptione, was das Entziehen betrifft, fo dals nun L. 10 mit dem florentinischen Text des L. 3 6. 7 de adim. leg. vollkommen übereinstimmt. VIII. Über das geschichtliche Studium des deutschen Rechts, von Eichhorn, Ein außerst interessanter Auffatz. Der größte Theil des deutschen Rechts erscheint jetzt in der Geftalt eines particulären Rechts. Allein kein einziges von allen deutschen Parficularrechten hat ein abgesondertes für fich bestehendes Dasevn, und keines von ihnen kann es haben, weil kein deutsches Land durch Volkseigenthümlichkeit und Geschichte jemals ganz von dem übrigen Deutschland getrennt gewesen ift. vielmehr die Rechtsverfassung jedes deutschen Landes in einem inneren Zusammenhange mit der des übrigen Deutschlands gedacht werden muss. Daher ftrebt auch kein Particularrecht nach der Vollständigkeit. die ein in fich abgeschlossenes, als ein für fich bestehendes Ganzes zu betrachtendes Recht nothwendig haben muss, und darum würde man fich auch ganz vergeblich bemühen, irgend ein Particularrecht bloss aus seinen geschriebenen Quellen, und dem, was wirklich ungeschriebenes Localrecht ift, in einem wissenschaftlichen Zusammenhange darzustellen. Beide Arten von Rechtsquellen fetzen vielmehr wefentlich ein von ihnen unabhängiges und über ihnen ftehendes gemeines Recht voraus, welches fie bestätigen, näher bestimmen, abandern oder beschränken, und aus welchem fie selbst erganzt werden. Dass von diefem gemeinen Rechte das römische Recht einen Hauptbestandtheil ausmache, und dass aus diesem namentlich auch deutsche Rechtsinstitute beurtheilt werden konnen, fofern es für fie im romischen Rechte ein analogisches Princip der Entscheidung giebt, ift aufser Zweifel. Aber eben so gewiss ift es, dass das zömische Recht zur Beurtheilung aller bürgerlichen Rechtsverhältnisse nicht hinreicht, weil es nicht für alle eine Analogie im römischen Rechte giebt, und nicht geben kann, da es nicht unmittelbar mit unferem früheren Rechtszustande zusammenhängt, sondern erft durch das neben ihm ftehende deutsche Recht damit verknüpft wird. Es mus also noch aufser dem römischen Rechte eine gemeinrechtliche Entscheidungsquelle geben, aus welcher das Particularrecht ergänzt werden kann. Der Vf. fucht diese Entscheidungsquelle in der auf mannichsache Verhältniffe begründeten Gemeinschaft des Ursprunges der deutschen Particularrechte, und dem aus dieser Gemeinschaft hervorgehenden inneren Zusammenhange, und stellt die Regel auf, dass jeder Satz, welcher sich auf jene Gemeinschaft, und nicht blos auf eine zufällige Übereinstimmung wirklich particulärer Bestimmungen grunde, nothwendig überall anwendbar feyn muffe, und die Natur eines gemeinen Rechts habe, fo ange tich nicht das Dafeyn einer Anomalie im Parti-

cularrechte darthun laffe. Hieraus ergiebt fich denn zugleich, auf welchem Wege das Auffinden folcher Satze allein möglich ift, und worin mithin die Aufgabe besteht, welche die wissenschaftliche Bearbeitung des deutschen Privatrechts zu lofen hat. Es soll namlich für jedes deutsche Rechminstitut, auf historifchem Wege, die rechtliche Idee aufgefunden werden, welche den Bestimmungen der deutschen Particularrechte zum Grande liegt, und aus dieser foll dann entwickelt werden, was als wefentliche (gemeinrechtliche) und zufällige (particuläre) Bestimmung in den Grundsstren zu betrachten ift, die über ein solches Rechtsinstitut gelten. VIII. Über den Urfgrung der städtischen Verfassung in Deutschland, von demfelben. Eine fehr lehrreiche, jedoch keines Auszugs fahige Abhandlung. IX. Über die Rede des Gicero für den Schauspieler Q. Roscius, und über die literarum obligatio insbefondere. Von Hn. Prof. Unterholzner in Breslau. So wenig Rec. den Fleiss und das Quellenfiudium des Vfs. verkennt: fo fehr mufs er es doch bedauern, dass ihm diese Abhandlung nicht als genügend erschienen ift, um die über den in jener Rede entwickelten Rechtsfall obwaltenden Schwierigkeiten zu lofen. X. Ober L. 44. D. de donationibus inter virum et uxorem. Von Savigny. Der Vf. findet in derfelben nicht zwey, fondern drey Fälle unterschieden: 1) Si extraneus rem viri, ... uxori patris donaverit. Hier wird vorausgesetzt, dass alle drey Personen die Lage des Eigenthums nicht kannten. 2) Sed fi vir nescierit .... ab eo factae donationis. Erfahren vor vollendeter Ufucapion beide Ehegatten die wahre Lage des Eigenthums, und lassen sie absichtlich alles ungeändert: fo ift der Besitz (als ein zur Usucapion tauglicher) unterbrochen, weil er nunmehr als auf Schienkung des Mannes gegründet zu betrachten ift. 3) Ipfius mulieris fcientia ... prohibitae funt. Dass gerade die Frau (und fie allein, nicht der Mann) das Eigenthum des Mannes erfährt, frört die Usucapion nicht, obgleich auch hier die Frau fich wiffentlich aus dem Vermögen des Mannes bereichert. Denn es ift ja nicht jede Bereicherung diefer Art verboten, fondern nur diejenige, welche zugleich Schenkung ift, welches aber nicht ohne übereinstimmendes Bewulstfeyn beider Ehegatten gedacht werden kann. XI. Schreiben des IIn. Prof. Buttmann in Berlin, eine Stelle des Paullus betreffend. Schon Laurentius Valla citirte dellen receptae fententine in feinen Anmerkungen zum Quintilian (Ed. Jodoci Badii Afcenfii. Paris 1516 f.), mit merkwürdiger Verschiedenheit der Lesart: --XII. Kleine kritische Bemerkungen. Von Hn. Prof. Cramer in Kiel. Vortrefilich, aber keines Auszugs XIII. Über Duaren's Handschrift des Ulpian. Von Savigny. Duaren hatte den Ulpian, ehe er gedruckt war; doch gewiss nur von Tilius oder Ranconnet. XIV. Uber eine eigene altgermanische Weife der Mordfühne. Von Hn. Jacob Grimm. Bedeckung des Erschlagenen mit Gold, oder Getreide. XV. D. Ubertus aus Lampamiano, und D. Peter mit dem Beynamen von der Stadt Andlaw im Elfafs.

Von Hn. Hofr. Huge in Göttingen. Eine Berichtigung der pütterlehen Literatur der deutlehen Staatsrechts. B. 12. 28.—56. XVI. Anteige von fünf Handfehrften der Inflitutionen zu Königaberg. Von Hn. Prof. Dirkfen in Königaberg. Eine in Privateigentum der wallenroditehen Bibliothek; die anderen befinden fich auf der Univerliätsbibliothek. Genaue Bekhreibung, und Proben. XVII. Recenfion der Gönne ichen Werks: "Über Grietzgebung und Rechtswiffenfehrt unferer Zeit" Von Garigpy. Eine bitter Absertigung. XVIII. Nachträge. Zusatz zu Nro. Xund XV.

Liverter Band. I. Über die Anzuhl der Bücher, in welche die Institutionen des Gnius abgetheilt waren. Von Göfchen. Der Vf. beweift durch überwiegende Grunde, dass deren Anzahl nicht zwey oder drey, fondern vier gewesen feyen. H. Von der Posheim Recht. Von Hn. Jacob Grinm. Ein origineller, keines Auszuge fähiger Auffatz, schwerlich aber dem Plane der gegenwärtigen Zeitschrift anzueignen. III, Beysrag zur Geschichte des lateinischen Novellentextes, nebst einigen (2) abgedruckten Novellen. Von Savigny. Das Refultat diefer reichen, aus Handschristen und ungedruckten Quellen bearbeiteten Abhandlung ift folgendes. Der altlateinische Text unserer 168 Nevellen enthält '97 Novellen, welche fich in den meisten Handschriften und den Ausgaben von Antang an finden; gr find nachber zu verschiedenen Zeiten gedruckt worden, mit Einschluss zweyer hier zuerft in der Beylage abgedruckter; 15 andere finden fich in einer münchner und wiener Handschrift (in der letzten allein Nov. 50. 64. 68, an beiden Orten sugleich No. 24 - 31. 40. 43. 102. 103.); a andere werden im Mittelalter cltirt, find also einmal vorhanden gewelen, nämlich Nov. 87, 144; von den übrigen 33 ift keine Spur vorhanden (Nov. 39, 41, 75, 121, 152. 126. 155 - 159. 141. 142. 148 - 158. 160 -168. IV. Zufatz zu Bd. I No. XIV. Von Hn. D. Hudtwalcher in Hamburg. V. Von den Formen der manimiffio per vindictam (richtiger: vindicta) und der emancipatio. Von Hn. Prof. Unterholzner in Breslau. VI. Über den Ursprung der städtischen Verfaffung in Deutschland. Von Eichhorn. - Beschluss der Abbandlung im ersten Bande No. VIII. - VII. Einige Nachrichten über den Rechtsgelehrten Ubertus von Lampuguano oder Lampamiano. Von Hn. Prof. Dolliner in Wien. Aus Handschriften der kaiserl. Bibliothek zu Wien. worin fich die von Pütter erminnten Disputationes, ihrem ganzen Inhalte nach, finden. - VIII. Über eine Stelle im Suetonius. Von lin. Etatsrath Cramer in Kiel. Erklärung des Cap. 40 and 41 im Caligula, - IX. Correspondenznachrichten aus Italien. Aus Briefen des D. Forfter in Breslau. - Die florentinische Pandektenhandschrift war. während des räuberischen Einfalles der Franzosen, regraben, und befinder fich jetzt wieder an ihrem vongen Platze. Der Zustand der Rechtsschulen ift bochft elend. - X. Ein paar Worte über eine Recenfion in den heidelberger Jahrbüchern. Von Goschen. Eine Antikritik gegen eine Kritik des Auffatzes B. I No. VI. - XI. Anfrage: Wo über das von Oberlin erwähnte SC. Romanum in gratiam Lunae, repertum in ea urbe a. 1786. Auskunst zu finden sey? Rec. kann, ungeschtet er fich viele Mühe dessbalb gegeben hat, dieselbe auch nicht ertheilen. - XIL Uber die Sprache des Codex und deffen Herausgeber, ein Beytrag zur Hermeneutikund Literärgeschichte. Von Hn. Etatsrath Cramer in Kiel. · Aufserft gehaltvoll, aber keines Auszugs fähig. XIII. Uher L. 5 C, ad SC. Trebell. Von demfelben. Durch Versetzung. der Interpunctionszeichen wird folgender Sinn entlockt: "Die Intellaterben, von den Fideicommillaren auf mehr, als die jenen gebührende Quart, d. h. auf das Ganze, oder doch auf mehr als of des Ganzen belangt, find befugt, nach Abrechnung der Schulden des Verstorbenen, soviel zurückzubehalten, als ihnen zwar nicht der Buchfiabe, aber doch Geift und Ablicht des Pegafianum beylegt." Das ganze Refcript ift also Beftätigung und Erläuterung deffen, was ichen Ulpian, in L. 6 S. 1 d. eod., aber kurzer, gefagt hatte. XIV. Beyträge zur Geschichte der ehelichen Gütergemeinschaft, des Erbrechts, und der Freyheit zu testiren im Mittelalter. Von Hn. Prof. Mittermaier in Landshut. - Ungedruckte Urkunden, nebft Erläuterungen. XV. Über die juristische Behandlung der sacra privata bey den Römern, und über einige damit verwandte Gegenstände. Von Savigny. Diese Lehre ift bekanntlich fehr schwierig. Der Vf. erläutert zuerft Gicero de Legib. II. 19 - 21, dann Feftus v. publica facra u. f. w. Schwierigkeiten bleiben dennoch genug. - XVI. Uber die gesetzlichen Beschränkungen des Eigenthums nach römischem Rechte, und über die arborum sublucatio insbesondere, Von Hn. Prof. Dirksen in Künlgsberg. -XVII. Über die Stelle der zwölf Tafeln, Si in jus vocat. Von Hn. Prof. Unterholzner in Breslau. Nach Heindorf wird zweckmässig verbessert: Si in jus vocat, ito, ni it, testamine; igitur em capito.

M. B.

BAMBERG und Würzeurg, b. Göbhardt: Beyträgs zum Criminatrecht von Georg Bayl, königl. baierifchem Appellationsgerichtsrathe zu Bamberg. Erner Theil. 1815. VIII und 244 S. S. (1 Rihlr.

Rec. hat diele Beyträge mit vielem Vergnügen gelefen, und glaubt, dass fie wegen des Interesse ihrer Gegenstände und der Gründlichkeit der Bearbeitung mit vollem Rechte empfehlen werden können. Sie enthalten folgende Abhandlungen: - I. Ideen über die Lehre von Appellationen in Criminalsachen. In der Einleitung wird vielleicht etwas zu umftändlich dargethan, dass die Idee der Berufung, auf Criminalfachen angewandt, keine inhalts - und bedeutungsloße fey, dass vielmehr Appellationen auch hier nothwendig gelten müßten. Die Abhandlung selbst beantwortet die Fragen: 1) in welchen Fällen, 2) von wem. 5) binnen welcher Zeit appellirt werden könne; 4) wie viele Instanzen zulässig, und 5) welches die Wirkungen der Appellationen feyen. Gegen die Verhängung der Specialinquisition lässt der Vf. die Appellation zu, weil er diele (was jedoch bey richtiger gesetzlicher Bestimmung sehr zu bezweiseln seyn dürftel nur als ein für den Angeschuldigten nachtheiliges Infiitut betrachtet. Der Appellation gegen die Verhaltung wird mit Recht fuspenfiver Effect abgesprochen. Bey Appellationen gegen verurtheilende Erkenntniffe wird umerschieden, ob sie nur gegen das Mass der Strafe gerichtet find, oder gegen Strafe überhaupt. In jenem Falle wird die Appellation für unzulästig erklärt, wenn das Mass, welches angefochten werde, nicht von einer gewillen Größe ley, wie es in Civilsachen eine Appellationssumme gebe. Rec. hat fich hisvon nicht überzeugen können. Auch in Civillachen hat die Bestimmung einer Appellationsfumme nur den Sinn, dass die Appellation, wenn der Gegenstand den Werth einer solchen Summe nicht enthält, nicht zur Juftification angenommen werden könne; eine Anderung der Seutenz kann dessen ungeachtet auf die Appellation von der obersten Justiz-behörde erfolgen. Auch in Criminalfachen muss diese Behörde die, fey es auch nur um wenige Stunden, zu harte Gefängnisstrafe u. f. w. auf die Appellation herabsetzen und herabsetzen können. Die Appellation ift nur die Berufung auf den Ansspruch eines höheren Richters über eine zweifelhafte Frage. Bey besonderer Wichtigkeit dieser Frage (Jumma appellabilis) kann ein formliches neues Verlahren Statt finden, im umgekehrten Falle bedarf es diefer Formlichkeit nicht, aber der Beschwerde wird, wenn sie wahr besunden wird, abgeholfen werden. Das Recht, Appellationen in Criminalfachen einzulegen, gesteht der Vf. mit Recht nur den dabey interessirten Personen zu. Zur Einlegung der Appellation felbft will er nicht (wie Weber angenommen) zwey, fondern drey Tago feltgesetzt, zur Eingabe der Schrift selbst aber, wie nach den römischen Gesetzen, gar keine Frist bestimmt haben. Es muffe vielmehr dieselbe vom untersuchenden Richter in jedem einzelnen Falle nach der Beschaffenheit der Sache festgesetzt werden. Bey der Erörterung der Wirkungen der Appellation (die in Rückficht der Suspensiv - und Devolutiv-Kraft wie gewöhnlich bestimmt werden) wird zugleich die Frage untersucht, ob die höheren Behörden das Recht haben, das Erkenntnifs, gegen welches appellirt worden ift, auch zu schärsen. In der Theorie wird diess beight, weil es dem Staate darauf ankomme, dass ein gerechtes Urtheil gefällt werde; allein man müsse die Frage darum verneinen, weil dann die Furcht, ein geschärfteres Urtheil zu erhalten, die Luft zum Appelliren benehmen werde. Rec. würde daran keinen Anstols finden. Die Zahl der Instanzen wird auf drey angegeben. Rec. glaubt, dass es deren nicht bedürfe. \_ II. Über die Publicität der Criminalurtheile. S. 112. Nach Aufzählung der Vortheile diefer Publicitat, wird die Frage erörtert, ob auch die Entscheidungsgründe mittelft Druckes bekannt gemacht werden follten. Der Vf. verneint fie mit Recht, weil

diese dem Publice nicht verftändlich genug gemacht, und dann leicht falsch verstanden und gemisbraucht werden können. - III. Über das Begnadigungsrecht und die neueren Ansichten deffelben. S. 122. Ift bereits im Archive des Criminalrechts VI B. & St. No. IV S. 87 ff. abgedruckt, hier aber mit neuen Zufätzen versehen. — IV. Ist die öftere Ungestraftheit eines Verbrechens ein Milderungsgrund der Strafe, in Beziehung auf die L. 17 D. de aed. edicte. S. 145. Beschränkt sich blos auf den Beweis, dass die angeführte Gesetzfielle ihrem Inhalte nach den Grundsatz nicht rechtfertigen könne, dass die Strase gemildert werden muffe, weil das Verbrechen an Anderen nicht gestraft worden. - V. Ober das Verhältnifs der Philosophie zum Criminalrecht, als Kritik der neueren Philosopheme über das Criminalrecht. S. 153. Auch dieser schon im Archive des Criminalrechts VI B. 2 St. No. I abgedruckte Aussatz ift hier mit neuen Zusätzen vermelirt worden. - VI. Uber den S. 3 des kleinschrodschen Entwurfs eines peinlichen Gefetzbuches. S. 100. Beweift fehr gründlich, dass es richtig fey, ein neues Criminalgefetzbuch auch auf vorher verübte Verbrechen anzuwenden, nämlich: Procefsbestimmungen, ohne Unterschied, eigentliche Strafbestimmungen aber nut, in fofern fie gelinder find, als die alten. - VII. Noch Einiges über auserordentliche Strafen wegen Unvollkommenheit des Beweises. S. 201. Der Vf. redet in diesem höchft interessanten Auflatze den aufserordentlichen Strafen keineswegs das Wort. Aber er deckt den Irrthum auf, in welchem man fich bisher bey der Beurtheidung des fogenannten künstlichen Beweises befunden. und beweift, dass es nur darauf ankomme, diesem Beweise sein Recht zu geben, um der außerordentlichen Strafen überhoben levn zu können. Anziehend ift der hiebey geführte Beweis 1) der Inconfequens der Gesetzgebungen, welche einen künstlichen Beweis als zuläffig zur Überführung eines Verbrechers nicht anerkannten, und 2) der Wahrheit, dass der aus Anzeigen hervorgehende Beweis gleiche Kraft und Siärke, wie der aus den übrigen Beweismitteln, haben könne. Möchte diefer Auffatz von allen denen gelesen werden, welche jetzt noch bey dem blossen Namen künftlicher Beweis einen Fieberschauer empfinden! - VIII. Wie ift derjenige, welcher bereits einmal unter 5 Gulden fr. gestohlen hat, wegen eines zweyten Diebstahls über 5 Gulden fr. nach der neueren bambergischen peinlichen Gesetzgebung zu befirafen? S. 255. If zwar nur particular, aber als Muster gründlicher Gesetzauslegung interestant.

In der Vorrede hat der Vf. noch zwey Theile verpprochen, wevon der lette dessen gekrönte Preisichenist über den von Eggerz'schen Entwurf eines peizlichen Gesetzbuchts enthalten soll. Zur Zeit weist Rec. von der Erfüllung dieser Zalage moch nichts. Möchte der Vf. doch ja nicht etwa verhindert (epn. Wort zu halten! F. M.

#### JENAISCHEN LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

#### I 8 I 7.

#### MEDICIN.

DRESDEN, b. Arnold: Reine Arzneymittellehre von Samuel Hahnemann, Zweyter Theil, Nebft einer Abhandlung: Geift der homoopathischen (homopathischen) Heillehre. 1816. 396 S. 8. (1 Rihlr. 18gr.) (Val. Ergänzungsbl. 1815. No. 20.)

Hr. H. eröffnet das Werk mit der Abhandlung über den Geift der homopathischen Heillehre. Er spricht in derfelben feine Verzweiflung an der Möglichkeit, die Natur des krankhaft veränderten inneren Zuftandes zu erforschen, und die die Gesundheit in Krankheit verändernden Kräfte zu enträthsein, mit ftarken Worten aus. Sodann erklärt er, dals die Heilkunft in weiter nichts bestehen könne, als im Erkennen des finnlichdeutlich - Erkennbaren der Krankheiten und der Arzneymittel. In diesen Kenntnissen besteht denn auch feine Heilkunft. "Ich werde, fagt er, zeigen, was fich an Krankheiten unleughar Heilbares uns darbietet, und wie die heilenden Kräfte der Arzneven deutlich wahrzunehmen und zum Heilzwecke anzuwenden find," Darauf also kommt es bey der hahnemannischen Lehre an; dahin ist sein ganzes Streben gerichtet; das will er leiften; das glaubt er leihen zu können. Nur durch ein Aggregat von Symptomen vermögen lich, feiner Lehre zufolge, die Krankheiten auszusprechen, und blo's als ein solches find he unferem Wahrnehmungsvermo en erkennbar; nur durch ein Aggregat von Symptomen vermogen fich gegenseitig auch die Arzneymuttel auszulprechen, und blofs als ein folches find fie unferem Wahrnehmungsvermögen erkennbar. In dielen zwey Stücken besieht die hahnemannische Pathologie und Pharmakologie; und in der Vergleichung der Arzneysymptome mit den Krankheitssymptomen und der Wahl desienigen unter den Arzneymitteln, welches in seiner Symptomenäulserung bey völlig gefunden Menichen die meifte Ahnlichkeit mit den Symptomen des zu behandelnden Krankheitsfalles hat, besteht seine Therapie.

Die Geschichte der Medicin meldet durchaus nichts von einem Gedanken der Art. Diese Heillehre ift demnach in der That etwas ganz Neues und Unerhörtes! Denn die Lehre der Alten von der Signatur (de fignatura rerum) hat, naher erwogen, nichts mit dieser Symptomenheilkunstlehre gemein.

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

ner liegt der Gedanke zum Grunde, von der Gleichheit der Gestaltung auf die Ahnlichkeit der bildenden Kraft zu schließen, der leidenden mikrokosmischen Kraft mit Hülfe der ihr correspondirenden gleichen Kraft aus dem Reiche des Makrokosmus heilend bevzustehen, und so wahrhaft dynamisch und virtuell zu heilen; der hahnemannischen hingegen der Gedanke. aus der Gleichheit der Kränkungssymptome, künftlich durch Araneymittel bey gefunden Menschen hervorgebracht, mit den natürlichen Krankheitsfymptomen, die Heilpotenz zu entdecken und die Heilung

zu vollbringen.

Zur Beförderung dieser seiner Kunft will Hr. H. den Freunden derfelben durch die reine Arzneymittellehre zu Hülfe kommen. Sie enthält in diesem zweyten Bande jedoch nicht mehr als a Arzneymittel. namentlich Atzftofftinctur (tinctura Antimonii acris). Arfenik, Eifen, Ignazbohne, Magnet, Pulfatille. Rhabarber, Wurzelfumach, Zaunrebe, Von dem Augftoff has er qe Symptome felbst beobachtet, und 176 von Anderen bemerkte; von dem Arlenik 294 felbft - und 368 von Anderen beobachtere; von dem Eifen 228 felbit - und 35 von Anderen; von der ungeheuer fympromenreichen Pulfatille 971 von fich und 102 von Anderen; von der Rhabarber 79 von fich und 115 von Anderen; von dem Sumach 409 von fich und 354 von Anderen; von der Zaunrebe 407 von fich und 102 von Anderen angeführt. Wem möchte nicht ein Grauen über diese ungeheuere reine Symptomen-Arzney-Gelehrfamkeit, des Gedächmisses halber, ankommen! - Wer möchte nicht alle Luft, Arzt zu feyn, ganz verlieren, wenn er an den Wirrwarr denkt, in welchen diele Symptomenschaaren unvermeidlich führen! - Rec. gesteht, dals er es baki für eine unnütze Műhe und für einen Zeitverderb erkannte, diese Symptomenverzeichnisse durchzulesen; und dass er die Junglinge bedanert, die ihre Studienzeit, vielleicht auch die Gesundheit, mit diesen Geistesverirrungen des Hn. H. verderben. -Man bedenke nur, was er felbst in der Vorerinnerung fagt! Da in der Homiopathie (Homopathie) nicht nach vermuthlichen und fingirten inneren Urfachen der Krankheit und eben fo wenig nach Krankheitsnamen das Heilgeschäft unternommen wird, und da jeder Fall unmiasmatischer Krankheit ein einzelner, für fich bestehender, eigenartiger, von der Natur flets aus verschiedenen, nie hypothetisch vorauszusetzenden Symptomen zusam

wolle!

mengeletzter ift: fo kann nichts Einzelnes hierüber (kein Schema, keine Tabelle) vorgeschrieben werden, aufser dass der Arzt dem jedesmaligen Aggregate von Krankheits symptomen eines Falles eine Gruppe ähnlicher Arzneysymptome zur Heilung entgegensetze, so vollftändig, als in einer einzeln gekannten Araney angetroffen werden, indem diese Heillehre nie mehr als ein einfaches Arzneymittel, deffen Wirkungen genau ausgeprüft find, auf einmal zu geben verstatten kann. - Da laffen fich nun weder die möglichen Aggregate von Symptomen aller dereinst vorkommen konnenden Krankheitsfälle nennen, noch im Voraus homopathische Arzney für diese im Voraus unbe-Rimmbaren Möglichkeiten angeben. - Für jeden einzeln gegebenen l'all (denn jeder ift einzeln, jeder ift verschieden) muss der homopathische Heilkunftler fie selbst finden, und zu dieser Absicht die Symptome der bis jetzt nach ihrer politiven Wirkung ausgeforschten Arzneven inne haben, oder doch für jeden Krankbeitsfall zu Rathe ziehen; daneben aber fich befleissigen, die noch unerforschten Arzneven an lich oder anderen gefunden Menichen auf die krankhaften Veranderungen, die fie hervorzubringen geeignet find, felbst auszuprüfen, um den Vorrath gekannter Arzneymittel zu vermehren, damit die Wahl eines Heilmittels für jeden der unendlich verschiedenen Krankheitsfälle desto leichter, desto tressender werde. -Derjenige ist noch lange nicht, erklärt Hr. H. ferner, mit dem wahren Geiste homopathischer Heilung befeelt, der nur im mindeften Anstand nimmt, felbst genaue Verluche zur Erforschung der eigenthumlichen Wirkungen der feit dritthalbtaufend Jahren unbekannt gebliebenen Arzneyen anzustellen, ohnederen Ausforschung, und ohne dass ihre reinen krankhaften Wirkungen auf gefunde Menschen vorher bekannt geworden find, jede Krankheitsbehandlung nicht nur eine thörichte, sondern auch verbrecherische Handlung bleibt, ein gefährlicher Angriff auf Menschenleben. - - Was für eine Kunft, und welche Kunfistücke haben wir demnach zu hoffen! Aus wie viel Bänden wird dereinst die reine Arzneymittellebre befiehen, da das Symptomenregister von a Arzneyen allein fast ein ganzes Alphabet Bogen erfüllt! Wie lange wird es dauern, bis die mühleligen Arzte zu der schönen Kunst umfassend gelangen! Wie viel ganz gefunde Menschen werden wir krank, vielleicht ganz krank machen mullen, um einen Kranken gefund zu machen! - Hr. H. ift auch nichts weniger als gesonnen, den Arzten, welche nicht felbst entweder an ihrer eigenen Person oder an anderen ganz gefunden Menschen die neue Symptomenkunde zu bereichern behülflich feyn mögen, weiter belehrend beyzustchen. Solchen selbstücht gen Men-Schen, fagt er S. 25 der Vorerinnerung, die zum vollhändigen und unentbehrlichen Ausbau des unentbehelichen Gebäudes nichts beytrag n, die nur damit gewinnen wellen, was Andere mit Anstrengung erlui den ui d .us ef. richt haben, b ofs in die Hände zu a beiten, und ihr en nur fo die Renten der Wifien chaftscapitale zu verzeh en geben, zu deren Mitzwer ung beyzutragen fie nicht de m defte Neignng bezeigen, ift etwas zu viel verlangt! - Specielle Krankbeitsfälle mitzutheilen, wie viele auf halbem Wege zu dieser Meilmethode ftehende Freunde von ihm verlangten. fev schwierig zu erfüllen, und auch von keinem Nutzen. - Jeder geheilte Fall von Krankheit zeige ja nur an, wie dieler behandelt worden fey. Das Specielle desselben (und jeder fey eigenartig und speciell), was ihn tontiedem anderen Falle unterscheide, sey nur ihm zugehörig, könne aber die Behandlung anderer Fälle nicht modeln. Wenn nun, schliesst er endlich, ein verwickelter, aus vielen Symptomen bestehender Krankheitsfall so pragmatisch dargefiellt worden, dass die Bestimmungsgrunde für die Wahl des Heilmittels ganz klärlich daliegen: so erheischt diess eine ermudende Erörterung für den Darfteller und für den Lefer! - Gewifs, rufen wir hier Hn. A. zu, und find überzeugt, dals alle Arzte, welche seine reine Arzneylehre haben kennen lernen, uns einmüthig beyftimmen werden. gewiss würden dergleichen Darstellungen doch wohl weniger ermudend, als der leidige Kunfiballaft der Symptomenregistraturen, freylich aber auch eben fo wenig heilbringend und nützlich feyn!

Zuletzt hat denn Hr. H. dem gar zu inftändigen Bitten einiger seiner auf halbem Wege zur homopathischen Heilkunde stehenden Frennde doch noch nachgegeben, und ein paar der kleinsten Fälle homopathischer Heilung ihnen zum Besten mitgetheilt. Der eine Fall betrifft eine Lohnwascherin, die einen einzigen Tropfen Bryonienfast bekam und dadurch blitzschnell geheilt wurde; der zweyte Fall einen hypochondrischen Schwächling, der gegen Abend einen halben Tropfen des Quadrilliontels eines ftarken Trepfens Pullatille erhielt, und am Morgen des folgenden Tages frey von allen Beschwerden war. - Eben hatte Rec. zwey Kranken zu beforgen, deren Krankheitslymptome denen der beiden hahnemannischen in allen Stücken gleich waren. Es wurde nnn ungefäumt beschlossen, die hier genannten Mittel zu erproben - und was erfolgte? Nichts, im mindeften nichts von Heilung. - die jedoch nachher durch andere Arzneven bald gelang. Hr. H. kann freylich fagen, die Fälle wären nicht die ganz gleichen gewefen, es hätte andere Arzneven die Wahl treffen mülfen u. f. w. Nun ja, so hätte denn Hr. H. die Arznevkunft, die er in seinem Lehrgeift ein leichtfertiges Würfelspiel um Menschenleben nennt, zu einem schwerfälligen Würselspiel um Menschenleben gemacht, wofür uns der Himmel ebenfalls bewahren

v.

FANNTURT 3. M., b. läger: Auswohl aus der Materia medica oder praktifich Abhandlung der unentbehrlichfien und nützlichften Arzneymittel, ihren Kräften, und ihrem Gebrauch in den verschiedenen Frankheiten des menschlichen Körpers, mit bergesügten Formeln, in welchen sie am besten verordnet werden können. Dritte, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auslage. 1803. 278 S. 8.

Von icher war die Fertigung der Bücher über die logenannte Arzneymittellehre die bequemfte. - Einer conirt den Anderen, und fetzt hie und da etwas zu. oder giebt das Alte in anderer Form, and fo ift das Machwerk fertig. Auch die Brownianer verftehen diese Kunft! Sie nehmen die gewöhnlichen Mittel, beschreiben sie botanisch und pharmaceutisch, legen die neue Terminologie ihres Systems unter, und fügen Einiges über die Wirkungen bey. So verfuhr auch der flerssige Vf. dieser Schrift. Er schickt eine Abhandlung über die Wirkungsart der Arzneymittel und ihre zweckmässige Anwendung voraus, nach Brown's Principien, als den einzig wahren, mit Befeitigung aller chemaligen Vorftellungs- und Erklärungs-Arten (diele find nun auf immer falsch und imig); er verfährt dabey fo ftreng orthodox, wie alle Neubekehrten. Nach dieser harten Aburthelung, folgt ein Verzeichnifs der vornehmsten sthenischen Heilmutel, worin die Existenz der beiden Afthenieen auf die bekannte Art erwiesen, und die incitirenden Potensen in zweyerley Classen gebracht werden, in flüchtig incitirende, und in weniger flüchtig durchdringende Potenzen. Nunmehr paradirt ganz fyftematisch die erste und zweyte Ordnung. Zu jener gehören Warme, Licht, Elektricität, reine Luft, angenehme Empfindung, Zusammenziehung der Muskeifasern, Opium, Wein, Weingeist, Ather, Mo-schus, Kampher, Zimmet, Baldrian, Krausemunze, Virgin, Schlangenwurz, Kamillen, Ammoniakgummi, ftinkender Afant, flüchtiges Alhali, spanische Fliegen (netto 21 Stück); zur Zugabe einige Formeln innerlicher und aufserlicher schnell wirkender siheniicher Mittel, ohne den Hoppelpopel zu vergeffen. Zur zweyten Ordnung, langfam wirkende fihenische Mittel, gehören namentlich Fleifchfpeife, Thiermilch, Eydotter, Chinarinde, Quaffienholz, rother Enzian, Senffaamen, Aloe, Meerswiebel, Fingerhut, Therpentin, Ochfengalle!!, Eifen, Alaun, Spiefsglas, Queckfilber (netto 17 Stück); dazu, wie vorher, eine

Dann erscheint in gleicher Maßte sin Werzeischnige von den vorriehmsten assischen Heilmitteln, und einigen Ausfallen und Seitenbieben auf die Krankheitscurier, und in der ersten Ordnung, schnelk witkende assischen Mittel, wie solget, Hälle, dderlassen als eindringend wirken, Absührungsmittel (netto 4 außer der Specification), dazu einige innerliche complicitre Formeln; in der zweyten Ordnung die lang om wirkenden afsthenischen Mittel, namentieln vegetablische Die Kustellich vor der Albeiter vor einstellich vor der Verinstein der Verinstein

Endlich folgt die dritte Classe, Heilmittel ortlicher Krankheiten (nur 21 Seite, obgleich unter dem Titel: ein unübersehbares Feld menschlicher Gebrechen und Leiden, angekündigt), nebst einer Auswahl der wirkfamften Mittel, und damit, lieber Leler, Gott befohlen! Rec. kennt die erfte und zweyte Ausgabe dieses Buches nicht, aber so viel weils er jetzt aus eigener Ansicht, dass diefer Delectus Materiqe medicae aufserordentlich compendiös und mager gerathen ift, und mancher Artikel kaum eine Seite einnimmt, dass also die bescheidenen Leser mit dem, Wenigen und mit dem guten Willen des Gebers zufrieden sevn müssen. Rec. musste lächeln, dass lich der Vf. hie und da formlich gegen die Achtung des alten Syftems verwahrt, und fich rein von allen Schlacken der Vorzeit nennt, dass er so oft von Krankheitzcurirern und Heilkünstlern spricht, weil einmal ein gewiffer Jemand über curare und, fanare hochgelehrt declamirte, jenes den Arzten des alten Systems, dieses ausschließlich den Brownianern bevzulegen beliebte. Rec. möchte ihn und Alle, die fo keck vor dem lieben Publicum sprechen, unter vier Augen fragen, ob es ihm Ernft mit dem Verächtlichthun gegen die Altgläubigen fey. Die Hand in den Bufen, die Finger an den Mund, und nun, Hr. Autor, kein folches beleidigendes Schimpfwort weiter! Wer fchimpft, hat in der Regel Unrecht!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Madiein. Bromen, b. Heyfe: Magendie's zwey Abhandlagen über das Erbrechen und den Nutzen des Kehldeckels bem Verfehlucken, vorgelefen und überraicht in der erken Läße des frantöfischen Indituts. Aus dem Frantöfischen m Heinzich Ditume. 2021 XIII und 2025

Parthie Formeln, zum beliebigen Gebrauch,

um Heinrich Dilmen. 18te, XIII und 37 S. 8. (d gr.)

L Durch Innerichn Verfuche beweit der Vi. (D. der
Hillunde, Prof. der Anatomie, Physfologie u. E. w.), daße
nicht flowohl, wie Haller aus feinem und Profers Verfuchen
kinles (S. 11 Z. 3 fieht durch ainen Druchfehler vortrefflich
Aut seruersflich), dar Zulämmenninhan des Magens, fondern
haupflichlich das Wirken des Zwerchfelles und nächlichen
Fanachmutzeln das Erbrechen verurlache. Bey einem
Hinde, den man Brechweistlein hatte verschilingen laffen,
machte man einen Einfchnitt in die weites Linie, wodurch
nicht eine Brechweistlein der Verschen vertraßeiten
führe der durch den Schlund dahin gelangenden Luft
twas ausdehnte und durch Erbrechen auslerte, welches zu
weierholten Malen erfolgte. Einem audern hunde wurde

eine Brechweißein-Außfälme in die Droffeleder einer fpritet, fodans der Magen, fohald ich Neigung ums Brechbere Reilte, durch eine gemachte Offnung herausgezogen und swichen beiden Hisden sudammengedricht, wodurch bey jeder Wiedarholung Würgen, und auletat bey heftigem und anhaltendem Drucke wirkliches Ehrsechen erfolgte; diefe Zufammenziehung des Zwerchfelles und der Bauchmukkein komnte auch durch einfaches Zerren am Schlunde hervorgsbracht werden. Ein Druck auf den Magen wirkte, ohner des Magens erregte eine Einfpritung der Brechweibanne der Magens erregte eine Einfpritung der Merchweibande der Magenstelle Studen der Magen der Mehren der Magenstelle Studen der Verbindung mit dem Schlunde gefetzt eine Einfpritung in die Droffeleder hewrikte nach vorhargegenem Würgen das Wegbrechen des gefarbtan Walfers,

Die stimmtensiehende Kraft des Zwerchfelbes wird durch Zerfchneidung des Zwerchfelhervens fehr vermindert. Lie Wegnahme fammtlicher Bauchmurkeln verhinderte die Wirkung der eingefpritten Abflüdung nicht; die zurückgelaffene weise Linie leißtet dem Drucke der Eingeweida fo viel Wiedrahnd, das von dem durch das Zwerchfell verufachten. Drucke das Bauchfell hie und da einrifs. In der Folge verpricht der VI. eines aus diesen und den von ihm wiederholtungen und die Elawürfe durch unmittelbare Erfahrenigen zu beantworten.

Der dem Inftitute über diefe Abhandlung erstattete Bericht ift von Cuvier, Pinel, Humboldt und Percy unterschrieben, und wird hier im Auszuge aus dem Protocoll mitgetheilt. Nach einigen Zufätzen zu dem Geschichtlichen dieser Unterfuchung (wobey jedoch die chronologische Ordnung etwas vernachlässigt scheint), werden die Versuche kurz ersahlt, und einige Benierkungen und Beobachtungen eingewebt . 2. B. über das Wiederkfluen; über das Erbrechen, das man bey einem Soldatan nach leiner Genefung durch das hinreichend durchlichtige Bauchfeil fehen konnte, nachdem ihm ein Streifschuss von einer Stückkugel alle den Unterleib bedeckenden Muskeln fortgeriffen oder zerquetfebt hatte; dass ein Brechmittel nicht anders als durch Linwirken auf diejenige Stelle im Sitze der Nervenkraft erfolge, von welcher ursprünglich die Zusammenziehungen des -Zwerchfelles und der Bauchmuskeln abhangen; dals das Brechen berm Schlagfluffe blofs von einem Leiden des Gehirns eutstehe; dass das Brechmittel nach Verschiedenheit der Um-Rande eben fowohl als ein Reit auf die Nerven des Magens unmittelbar, als durch Einfaugung und den Umlauf des Blates, wirken konne, wie Letzteres auch bey dem Upasgifte der Fall fey; diefe Stelle des Sitzes der Nervenkraft Icheine. wenn es nicht gar eine und eben dieselbe fey, derjenigen fehr nahe zu liegen, wo das zum Athmen fo nöthige achte Ner-venpuar entfpringt: welche Unterfuchungen den Hinn. Le Galleit und Magendie deingend empfohlen werden.

IL Hr. M. Schnitt bey zwey Hunden den Kehldeckel vollig weg, und die Thiere hatten nicht die geringften Beschwerden beym Schlingen, fie mochten von felbit freffen uder faufen, oder es mochte ihnen Waffer in den Hals gegoffen werden; die Stimmritze verschlofs fich völlig, sobald das Thior zu schlucken anfing. Das Durchschneiden der zurückgehenden Nerven hat dabey keinen Einflinfs, wold aber der Kehlkopinerven; werden aber diese durchschnitten : Io konnen die Kannenknerpel nicht mehr Io feft an einander Tehliefsen. Hr. M. geht genauer in die Vertheilung der Kehlkopfsnerven und den Nutzen des muse, ericothyreeideuse ein, der mehr in Aushebung des Ring -, als im Herun-terziehen des Schild Knorpels besteht. - Aus dem von Pincl und Percy ans Inftitut erftatteten Berichte heben wir eine Stelle des Einganges aus, und überlaffen das Urtheil darüber unferen Leiern. "Wie sehr in die Physiologie un-ferer Tage von der des letaten Jahrhunderts verschieden, mit welchen trefflichen und unerwarteten Entdeckungen ift he feit zwanzig Jahren bereichert worden, und vorzüglich verdaucht fie den Frangofen diese bewunderswürdigen Fort-Schritte. Einige unserer Nachbarn, wie wir diels aus ihren eigenen Werken würden beweisen können, liesen Ge-fahr, lie, nach Verhältnis der Anstrengungen, die man in Frankreich gemacht hat, um ihr Fortschreiten und fhre Entwickelung zu beschleunigen, zurückschreiten zu laffen. Anftatt die Natur zu befragen, haben fie fich angemast, ihr Gefetze vorzuschreiben; as scheint, als hatten fie fie verblenden und nicht aufklären wollen; und nie hat man in den Lehrfälen des Nordens abgeschmacktere Irrthümer gelehrt, als diejenigen find, von welchen fie heutzutage wiederhallen."

Noch fügt Hr. M. eine Abhandlung über ein fehr einfacher Mittel bey, die Bilder nachzuahmen, welche fich auf dem Grunde des Auges gestalten. Wenn man bey einem hellen Tage am Feniter die durchlichtige Hornhaut eines ftarken weißen Caninchens gegen die Strafee zu richtet: fo erscheint das Bild eines jeden Vorübergehenden auf der Markhaut deutlich und rein in der Höhe von ungefahr 1/2 Linie. Ein durch einen kleinen Lanzettenflich bewirk. ter Ausflufs einer geringen Menge der wälferigen Feuchtig-keit machte, das die Reinheit des Bildes verschwand. Flois fie ganz heraus: fo schien es einen größeren Raum auf der Markhaut einzunehmen. Machte man einen kreisformigen Einschuftt in die durchsichtige Hornhaut bey ihrer Vereinigung mit der feften Haut : fo fchien das Bild nicht an Gröfen, aber fehr merklich an Intentität des Lichte verloren zu baben. Nach gänzlicher Wegnahme der Horahaut schien das Bild nur an Große zugenommen zu haben; nimmt man hierauf behutfam die vordere Lamella der Linfencapfel weg: fo wird das B ld von einem minder lebhaften und im Umkreise unregelmäßigen Scheine umgeben; wird. wie bey der Staaroperation, die Linfe herausgezogen: fo erscheint das Bild im Grunde des Auges wenigstens viermal so grofs, als im natürlichen Zustande, aber schlecht begrent und von fehr Schwachem Glanze; lässt man von allen durchfichtigen Körpern nur den Glaskörper und die Linfencapfel aurück: fo gelangt zwar das Licht zum Grunde des Augus, dach ohne die Gestalt zu bilden. 

Würzburg, b. Stahel: Pharmacopoea in njum nofocomii militarie Würceburgenfie, Lant Instructionen sür das ürztliche und Verwaltungs-Personalo in den würzburgischen Militär-Spitälerm 1815-VI, 24 n. 26 S. 4. (12 gr.)

Diele Pharmakopoe wurde lehen vor einigen Jahren von Brünningshausen, als Aufleher der Militärspitäler, und den Militärspotheker Hofmann abgesaltt, und in dem würzburgi-Ichen Militärhospitale eingeführt. Zum Grunde wurde die Pharm. Boruff. und Pharm. Boruff. caftrenfis gelegt, dabey aber auch auf die Ph. Auftriaco-caftrenfis und eigene Erfakrungen Rückficht genommen. Hier wird nun querft, wie ge-Fungen Mickham genommen. Aler wiraum wurze, wie ge-wolfdlich, das ferzeichnifs der einfachen, der zubereiteten und zufummengesisten Arencymittel, und eine Sammlung fogenannter Manistrassomen geliesert, wovon vielleicht die write ihneilung manches einsache Mittel entbehren könnte. Hierauf folgt ein Anhang von der Nahrung der Krunken im Militärspitale zu W. Sie ift von Viertel- bis zu ganzen Portionen nach Verhältnifs reichlich, aber zweckmäßig. Anweifung über die bey Verordnung derfelben nöthigen Moda-litäten. Diefer Auffatz ift von Br. allein unterschwieben. Nun folgen nach einander 6 Instructionen: I. Fur die Verwoltung des Militärspitals, von der großberzogl. Landerdi-rection. II. Über die ärztliche Ordination in den Ammtlichen Militärfpitälern zu W. im J. 1313, entworfen von Br., gemehrnigt und zur genauen Belolgung vorgeschrieben von der großherzogl. LD.; so auch Ill. Fur die Affistenzärzte und Wundarzie u. f. w. ("Klyitiere muffen fie den Kranken felbit geben, und fie durfen dieses nicht den Krankenwärtern über-laffen"). IV. Für die Oberkrankenwärter (",der Oberkrankenwärter giebt in der Regel jedem Krankenwärter 20 Kranke zu beforgen, welche Zahl nach den Umftänden, welche der dirigirende Arst zu bestimmen hat, vormentst oder ver-nindert werden könne"). V. Für die Krankenwärter u. f. w. VI. Verhaltungtregeln für die Kranken in den Militärspit. zu W., von Br. "Diese Vorschristen sollen in beiden Sprachen gedruckt und zur Kenntnils eines jeden Kranken is den Krankenzimmern angehestet werden."

Kr.

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR ZEITUNG.

#### 8 I 7.

#### NATURGESCHICHTE

Lairino, b. Fleicher d. J.: Joh. H. Hellmuths Folksnaturlehre. Pflansenreich. Siebenter Band. 1805. 604 S. 69 Abbild. Achter Band. 1804. 554 S. 11 Abbild. Mineraireich. Neunter Band., 1805. 472 S. 8. (6 Rehlr.)

E, ift unftreitig ein febr verdienftliches Unternelimen, eine populäre Botanik zu schreiben, wenn fie die Foderungen erfülk, welche fich an fie machen laffen. Sie muss zuerft die Mittel zeigen, wie man die gemeinen fohr nutzbaren oder fehr schädlichen Pflanzen erkennen könne. Eine genaue Revision der Charaktere, welche felbst in unseren besten Systemen oft falfch, oft undeutlich, oft unzureichend find. und eine Vergleichung derfelben mit der Natur ift dazu durchaus ersoderlich. Einige gute Abbildungen laffen fich dabey nicht entbehren, Die wirklichen Anen der Benutzung, nicht auch die Vorschläge zu Benutzungen, wovon die meisten unangewendet blieben, oder unanwendbar waren, lasien sich leicht nach den besseren Schriftstellern angeben. Endlich ift eine gute Einleitung nöthig, welche den Bau und die Organilation der Pflanzen nach den neuesten Beobachtongen angiebt, und immerhin wenig, nur nichts offenbar Faliches enthalten mag. Hr. Hellmuth erfüllt keine dieler Foderungen. Er handelt die Pflanten nach dem linneischen System und zwar nach der gnielinschen Ausgabe ab; er übersetzt die Kennzeithen derfelben, wie er fie in diesem System findet, ohne Bedenken ins Deutsche. Oft ift diese Chersetrung undeutlich und unhestimmt. Die Kapsel der Refeda nennt er gelappt (lobata), ohne diefes weiter zu erklären, den Weidenarten giebt er eine Saftgrube oler Honigdrüle auf dem Blumenboden, an welchen Ausdrücken wohl Niemand diesen Theil erkennen wird, u. dgl. m. Die Abbildungen find abscheulich, lo dals man Muhe hat, die Pflanzen zu erkennen. Obrigens hat er, was die Benutzung der Pflanzen bewiffe, fleissig gesammelt, nur zu viel: denn mancher medicinische Gebrauch-kommt hier noch vor, woran tein Azzt mehr denkt, z. B. dass Lichen pyxidatus beym Keichhusten helte, Spiraea Filipendula in der Gelblacht u. f. w. Auch wird diefes Werk durch die weitläuftige Beschreibung ausländischer Bäume, von welchen eine kurze Notiz hinreichte, unnöthig ver-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

größert. " Die Einleitung ift fchlecht. "Die Paferchen der Wurzel, fagt der Vf., bestehen aus lauter Hanröhichen, in welchen der Nahrungsfaft durch, den Druck der Luft und durch die Bewegung der Rflanzen in die Höhe steiget" (!!). "Auch ist es der Wirkung der Lust zuzuschreiben, dass ein junger Baum mit feinen Zweigen gerade in die Höhe wächft. Denn wenn die Luft ihn von allen Seiten gleich ftark drückt: so kann er keinen anderen Wuchs, als den in die Höhe, nehmen. Stehet er aber unter einem alteren und größeren Baume, dass die Luft auf ihn nicht von allen Seiten mit gleicher Stärke drücken kann: lo fang: feine Krone an, fich zur Erde zu neigen. Welche Verwirrung! Eben fo wenig kann Rec. ein gunftiges Urtheil von der Behandlung des Mineralreichs fällen. Der Vf. handelt zuerst von den einfachen Erden, und zwer von den Kiefelerden, deren Grundftoff, wie es heifst, die Kieselerde ift. Hier wird von den Edelsteinen, als Diamant (dessen Brennbarkeit der Vf. doch erwähnt), Rubin, Sapphir, Topas, Beryll, Smaragd (der Beryllerde wird nicht gedacht) Chryfolith, Hyazint (der Zirkonerde wird auch nicht. gedacht), Granat u. f. w. geredet. Dann folgen die alaunigen Erden, als natürliche Alaunerde, Porzellanerde u. f.; w. ferner die Bitterfalzerden, als Seifen-Rein, Spanische Kreide, Brianzoner Kreide u. f., w.; dann die Kalkerden, als Bergmilch, gemeine Kreide u. f. w. Nun kommt die zweyte Ordnung der zusammengeletzten Erden, und zwar zuerst solcher, welche aus Kieselerde und Alaunerde bestehen, als Opal, Weltsuge, Porphyr, Chrylopras, Feldipat u. f. w. Dann folcher, welche aus Kiefelerde und Bitterfalzerde bestehen u. f. w. Wir brauchen nur dieles kurz anzugeben, um jeden Kenner fogleich zu überzeugen, dals es dem Vf. zu fehr an allen mineralogischen und chemischen Ke intnissen fehlt, um ein solches Buch zu schreiben.

HENDLIBERG, b. Mohr und Zimmer: Zoologie. Zu feinen Vorlefungen entworfen von D. Dr. Tiedemann, Prof. u. i. w. Dritter Band. Austomie und Naturgeschichte der Vogel. 1814. VIII u. 654 S. B. (2 Rthlr. 20 gr.)

Kaum bedarf die Fortsetzung dieses Werks noch einer Revision. Sein Charakter und sein Werth sind R. In Hinficht auf das Publicum könnte man daher fast schweigen. Der Schriftsteller hataber auch ein Recht an die Kritik, das Recht, anerkannt zu werden; die Wiffenichaft hat auch eines, das Recht, durch Anerkennung ihrer Pfleger gefördert zu werden. Auch find schon an sich dieses die Hauptpuncte jeder Kritik, und hier nur die einzigen.

Im ersten Theil der Vögel (zweyten des Werkes) wurde das Anatomische abgethan, hier.das Physiologifche und Allgemeinnaturhiftorifche, und zwar in 4 Abschnitten, die vom sechsten ansangen. Dieser enthält die Zeugungs - und Bildungs-Geschichte der Vögel, der fiebente die Metamorphofen, der achte den Aufenthalt und die Verbreitung, der neunte die Wanderung. Bey dem bedeutenden Volumen des Buches kann man schon denken, dass Alles mit großem Fleise möglichst genau zusammengetragen ift. Besonders bewundern wir diesen Fleiss bey der. Verbreitung der Vögel, einer Arbeit; die man für neu in der Naturgeschichte ansehen kann. Der Vf. hat alle Reifen durchgefucht und angeführt.

Der erste Abschn. von S. 1 - 287 zerfällt in 9 Ca-

pitel, die von Begattung, Neft, Zahl u. dgl., Bau, Entstehung, Missbildung der Eyer, Broten, Bilden des Jungen und Missgeburten handeln. .. Bey der Begattung ift die Jahreszeit, das Klima, die Weltgegend, die Wiederholung, die Art hinlänglich berücklichtigt; beym Nest alle mögliche Verschiedenheit, die besonders in heißen Ländern fo zahlreich und oft bis zur Bewunderung ausfludirt vorkommt, angegeben; die Eyerzahl in eine fehr vollständige, guten Überblick gewährende Tabelle gebracht und daraus gesolgert: wir hätten daffelbe auch von der Farbe gewünscht, da diese noch charakterifischer, beständiger, sonderbarer als die Zahl ift. Über Größe und Gestalt läst fich wenig fagen'; die so mannichfaltig gefärbten Eyer aber, glauben wir, laffen fich in ein folches Syftem bringen, dals fich eine Übereinstimmung der Vögelfippschaften mit den Eyerlippschaften muste aufzeigen lassen. Freylich fehlt uns eine Theorie der Farben organischer Körper zur Zeit noch gänzlich: allein dennoch ift es erspricsslich, diese Farben oder vielmehr diese Körper nach ihren Farben zu ordnen, einmal um den Uberblick zu erleichtern und die Neugierde zu befriedigen, dann als Vorarbeit für die künftige uhilosophische Entwickelung dieser Farbentheorie. Hier hat demnach der Vf. der Willenschaft eine Lücke gelaifen, von der wir wünschten, dass irgend Jemand wenightens nun feine Mulse anwendete, um von den Eyerfarben folche Zusammenstellungen zu machen, dass sie als Data zu einer künstigen Anordnung

wahrscheinlich; doch bleiben dabey die gedüpselten Der Bau des Eyes ist deutlich aus einander gesetzt. Was aber aus den vielen Theilen zu machen fey, weiss man leider noch nicht. In der That ift die Entwickelung und der Zusammenhang der Theile im Ey, ob-

aufserft schwer zu erklären.

und Ausziehung von Gesetzen dienen könnten. -

Dass die Färbung vom Koth herkomme, ist nicht un-

bekannt; für wen das Buch ift, der wird es habenit schor so sichtbar, noch ein größeres Geheimnis, als die Entwickelung der Hüllen der Sängthier-Jungen. Was follen die zwey Eyweise? Was die gedrehten Hagelschnure? Wodurch verdreht? Was überhaupt das Eyweis? Man hat noch nicht einmal versucht, es mit den Säften des Säugthier-Jungen zu vergleichen. - Was uns betrifft: fo halten wir, aus guten Gründen, dem Syftem der Bedeutungen gemaifs, dafür, dass das Ey schon einem theilweis entwickelten Säugthierfötus gleich zu achten ift, der nur, faft wie bey den Beutelthieren, vor der Reife geboren wird. Doch von folchen Dingen kann man fast nicht reden. ohne ein Buch zu schreiben. - Befruchtung nimmt der Vf. schon im Eyerstock an; weil eine lienne von wenigen Tretungen auf lange Zeit fruchtbare Ever legt. Diefer Grund läfst fich hören, aber wichtiger ware doch die Frage, wie der Saame an die Narbe des Dotters gelangen foll, wenn diefer mit Eyweis umgeben ift.

Dem Brüten und der Bildung des Kötus hat der Vf. besonderen Fleiss gewidmet, und auch eine Tabelle über die Dauer des erften verfertigt. Woher bekommen die Ever, welche in die Bauchhöhle fallen. die Schaale, da diese doch im Eyergange abgesetzt wird? Für die Bildung des Fotos find alle die vielen Beobachtungen der älteren tüchtigen Physiologen. Malpighis, Hallers, Fr. Wolffsu. f. w. u. f. w., und ein gene Anlicht benutzt; und man wird fich, da die Veränderungen Tag für Tag angegeben find, einen klaren Begriff von der Entwickelung der Organe, wie fie in der Zeit fichtbar werden, verschaffen können. In fo Schwieriger Sache einiges Verdienst erringen, will viel fagen. Das kann man dem Vf. nicht absprechen. Niemand hat diese Entwickelungsgeschichte so kurz, deutlich und genau dargestellt, wie Hr. T. - Bey der Erklärung des Gefässystems im Embryo und der Entstehung des Darms hat er uns nicht genügt, was wir aber dem Vf. nicht zum Vorwurf fagen wollen; indem mehrere mit Recht geschätzte Physiologen, z. B. mit Fr. Wolffs Derstellung der Enthehung des Darmkanals, welche hier der Vf. aufgenommen hat, fich fehr wohl verftändigen können, was bisher une nicht möglich gewesen ift. Wir müffen uns hierin so ungeschickt bekennen. dass wir von Fr. Wolffs ganzem Buche auch nicht eine Sylbe verftehen. - Wir baten hiebey um nichts, als dass uns der Vf. hätte Abbildungen geben mögen, von dem Bau der Theile, fo wie er fich ihn denkt, nicht wie er etwa ift, oder gar wie ihn Wolff abgebildet hat. Wir haben Tage lang versucht, Zeichnungen nach T's. und nach W's. Beschreibungen zu entwerfen, allein vergeblich. Es ging uns vielleicht wie den ungeübten Trigonometern, die keine Figur zum Schließen bringen. - Übrigens macht diefer Abschnitt dem Fleise, der Belesenheit, der Einficht, dem Genauigkeitstalente des Vfs. alle Ehre.

Die Missgeburten find durch alle Pradicamente durchgeführt. Dass durch vermehrten Bil lungstrieb zwey Embryonen im Ey ohne zwey Dottern entfiehen könnten, will uns auch wieder unverftänd ich bleiben, obschon wir wohl einzusehen glauben, dass durch ei- te der Vf. vielleicht, ohne den Baud der Säugthiere ne Verrückung oder vielleicht Hemmung des foge- zu vernichten, noch einige Bände dazu ausarbeiten. nannten Bildungstriebes, der freylich fehr zahm ift, gewiffe Organe verkümmern können.

Metamorphofe, Atzung, Alter, Maufern, Schlafen

der Vögel. Versteinerungen derselben, die bekanntlich aufserft felten find, find gehörig behandelt, - und nun fiehen wir an der zweyten Hälfte des Buches, an Aufenthalt, Verbreitung und Wanderung der Vögel, was von S. 326 bis zu Ende 654 läuft. - Das Vortommen der Vögel in den verschiedenen Welttheilen muss dem Vs. eine herkulische Arbeit gemacht haben, da er jede Species anfübrt, welche allein in Europa, oder Afien, oder Amerika u. f. w. lebt, dann die, welthe in & Welttbeilen, welche in 3, 4 u. f. f. fich aufhalten, wobey eine unfägliche Menge Reifebeschreibungen citirt wird. Dann wird die Verbreitung der Pflanzenfrestenden, Insecten-, Wurm-, Schnecken-, Fisch-, Amphibien-fressenden u. f. w. Vögel mit gleicher Genauigkeit durchgeführt. Diese Arbeit gleicht einem Wörterbuch, mehr zum Nachschlagen als zum Durchlesen, und ift fast keiner Kritik fähig. Wer sie anlieht, wird nur en den Dank denken, den er dafür dem Vf. schuldig ift, nicht ob er ein und das andere Vogelein vergessen hat. Der Vf. will hiebev die Kälte nichts gelten lassen, sondern bloss die Nahrung, die sich freylich auch nach der Kälte richtet. Hierin ift aber der Vf. offenbar zu allgemein. Auch zugegeben, dass die Vögel Winters aus Mangel an Nahrung wanderten (was übrigens be; den wenigsten die wirkliche Urfache ift, da fie in der Regel im Herbste, ja schon im September und August füdlich ziehen, wo gerade an Nahrung aller Art am meißen Überflus ift); dieses zugegeben, so darf man billig fragen, warum kommen fie denn wieder? Hier muss der Vs. ielbit endlich zur Hitze, die fie nicht ertragen könnten, seine Zuflucht nehmen. Allein warum follen fie denn die Kälte ertragen können? Dass in den füdlichen Ländern wegen des Versammelns Nahrungsmangel für die Vogel eintreten konnte, wird jetzt, fo herausgehoben, dem Vf. gewiss eben so vorkommen, wie uns; nämlich diese Behanptung ift ihm in einer Stunde entfallen, wie sie wohl jeder einmal hat. - Die Wanderungen find übrigens wieder in allen Weltthei-

Da des Vfs. System nun wohl erft im vierten Bande zum Vorschein kommt: so wollen wir hier davon das angeben, was fich zufällig aus der Verbreitung entnehmen läfst. Er ftellt 7 Ordnungen auf: I. Raubvogel; II. Klettervogel, wobey Papagey, Rampharton, Bucco, Tecgon, Cuculus; III. Singvogel, wobey Lanius, Turdus, Ampelis, Certhia, Sitta, Trochilus, Merops, Upupa, Todus, Hirundo, Momot, Corvus; lV. Straufse; V. Hühner; VI. Sumpfvögel; VII.

Schwimmvögel.

leh betrachtet.

Wir wünschen nur, dass der Vs. auch die Säugthiere so aussührlich behandelt hätte, wie die Vogel," die nun wenigstens drey Bande werden, während die Saugthiere in einen gedrängt find. Ein Buch für Vorlesungen ift es doch einmal nicht mehr; daher könn-

FRANKFURT a. M., in der andreäischen Buchhandl.: Anatomie der Maki und der ihnen verwandten Dr. der Philos. Thiere von Gouhelf Fischer. und Medicin, kaiferlich ruffischem Hofrath u. f. w. Erster Band, enthält die Naturgeschichte und den Knochenbau der Maki, mit 24 Kupfern und zwey Vignetten. 1804. 194 S. gr. 4. (3 Rthlr.

Diele Schrift gehört unter das Bellere, was feit einigen Jahren in der Naturgeschichte erschienen ift. Ihr Vf. beginnt mit der speciellen Naturgeschichte der zu untersuchenden Thiere. Auf analytischem Wege sucht er zum reinen Begriffe der Makifamilie zu gelangen, indem er nach und nach von ihr trennt, was ihr nicht angehört. So reifst er den fogenannten fliegenden Maki, Geoffiov's Galeopithek los von dem Geschlecht, und ordnet ihn aus trifftigen Gründen als eigene Gattung in die Nähe der Fledermäuse. Eben so trennt er Pennants Maki mit dem Wickelschwanze, und gelangt so zur Definition der Maki's: Dentes incifores in maxilla superiore per paria remoti, in inferiore strictiores, oblique inclinati, prominentes; unguis indicis posteriorum pedum fubulatus, excavatus, acuminatus, apertura oanalis lacrymalis extra orbitam. Er lässt sie alsdann mit Cuvier und Geoffroy in fünf Unterabtheilungen, Indri, Maki im engeren Sinne (Lemur), Loris, Galagos und die Tarfer, zerfallen; jedoch fo, dass er die . letzteren beiden Gattungen, ihrer inneren Verhältniffe wegen, als eine eigene Familie betrachtet. Befonders nimmt er dabey das merkwärdige Verhältnifs des Fulses zu den Unterschenkeln und Schenkeln diefer Thiere zur Norm, vermöge dessen sie zwischen den Affen und den Maki's fteben, fo dass die Galagos den Übergang zu den Letzteren machen, was denn auch wieder durch die Lebensart Beider bestätigt wird. Er bringt alsdann diefer Classification gemäß bey, was von den verschiedenen einzelnen Gattungen diefer Thiere bekannt ift. Die Schrift geht alsdann zu ihrem eigentlichen Objecte, der Anatomie diefer Thiere über, und beginnt zunächst mit dem Knochenbau. Der Schädel ift im Ganzen mehr rond als länglich in den Tariern, mehr länglich als rund in den Locis, Indris und Lemurs. In den Letzteren liegt das Stirnbein am horizontalsten, bey den Tarfern und Loris hingegen bildet es keine ebene Fläche, fondern wird durch den erhabenen Augenrand niehr oder weniger unterbrochen. In den Makis und den Loris findet man wie bey den Affen keine Spur von Stirnhöhle, ein Beweis mehr für Blumenbachs Meinung, dass dieselben keinen Einfluss auf die Stimme, wohl aber auf den Geruch haben, da viele diefer Thiere ftarke Stimme und feines Gehör, aber im Ganzen schwachen Geruch haben, während bey dem fein riechenden Elephanten bekanntlich jene Höhlen

um den ganzen Schädel bis zum Hinterhauptbeine herumgehen. Die Scheiteltheile aller dieser Thiere find von Außen convex, von Innen concav, und diele Fläche zeigt deut ich den Anfatz des Sichelfortfatzes, der eine Leifte und eine Vertiefung zurückläfst. Andere größere Vertiefungen, deren man im Mococo fünf zählt, in den Loris und Tarfern aber nur Eine deutlich nach vorn bemerkt, kommen von den Wölhangen im Hirne her. Das Hinterhauptbein ift überall mit rauhen Erhabenheiten und Vertiefungen bedeckt, die zur Besestigung der Hinterhanptsmuskeln dienen; am flärksten ift Jene, die von der Infertion des großen Kappenmuskels herrührt, und am auffallendsten treien sie bev alten Subjecten hervor. Das Hinterhauptloch ift grofs, und mehr eyformig als rund in den Lemur's, in den Loris und Tarfern wird es mehr cirkelrund; die Schläsebeine haben einen großen Umfang, und auch be find ftark mit Unebenheiten besetzt, die in Furchen bestehen, welche zum Theil die Richtung der Muskelfibern haben, zum Theil aber auch durch die Wölbungen und Vertiefungen des Gehins entstehen. Das Gehörwerkzeug ift wie bey vielen anderen Thieren in eine besondere Kapfel eingeschlossen. Die Augenhöhle ift geschlosfen, und durch eine besondere knöcherne Scheidewand von der Schläfegrube getrennt. Der innere Schädel bat, wie bey anderen Thicren, drey Hauptvertiefungen, für die vorderen und mittleren Windungen des großen und die Subftanz des kleinen Gehirns. Die Spuren der knochigten Scheidewand entdeckt man nur schwach bey den Tarfern, sonst nirgends. Die Bildung des Thränenbeins macht eine Ausnahme von einer beynahe ganz allgemeinen Regel, der Thränencanal nümlich mündet außerhalb der Augenhöhle, was fonft kaum noch beym Vampyr und dem Phalanger angenommen werden kann. Das hier vom Schädel Mitgetheilte mag als Probe der Behandlungsart des Ganzen gelten; wie dieser Theil, so ist die ganze Ofteologie des Rumpfes bearbeitet, und in einer hinten beygefügten Tabelle find die Dimenfionen aller Knochen aufs genauche angegeben. Der Druck ift gut, die Kupfer aber find meift fehr mittelmälsig.

J. G.

Wien und Triest, b. Geiftinger: Das Thierreich. Ein Handbuch für die Hörer der Philosophie. Von Reginald Kneifel, aus den frommen Schulen, Prof. der Zoologie und Mineralogie an der k. k. therefianischen Ritterakademie. 1811. VI und 396 S. gr. 8. (1 Rthlr.)

Die Veranlaffung zur Herausgabe dieles neuen Handbuches ist nach der Andeutung des Vfs. der Mangel an einem vaterländischen, nach dem jetzigen verbesserten Systeme eingerichteten und mit den nöthigen Zufätzen versehenen Sehulbuche. An dem blumenbachischen Handbuche hat der Vf. auszusetzen. dass die Charakteristik der Thiere lateinisch gegeben ift, und dass die Beschreibungen so vieler Thiere zu dürftig ausgesallen sind. "Hr. In. wollte ein wohlfeileres, von den lateinischen Formen entkleidetes, mit den bemerkungswürdigsten Notizen reicher ausgestattetes Handbuch für fein Vaterland liefern. Dawider lässt sich nichts sagen. Auch hat der Vf. die angegebenen Zwecke nicht aus dem Auge gelaffen. Besonders zeichnet sich dieses Handbuch dadurch vor vielen anderen vortheilhaft aus, dass die vorbereitenden Bemerkungen zu jeder Thierclasse so ausführlich und gründlich find, dass jeder Wissbegierige die nöthige Belehrung darin findet. In der fyftematischen Darftellung ift der Vf. dem Linné gefolgt. Einzelne Bemerkungen und Berichtigungen mögen die Aufmerklamkeit bezeichnen, mit welcher Rec. dieles nützliche Handbuch durchgelesen hat, In der Classificirung der Vögel ift bie und da noch

Verwirrung, und die neueren Untersuchungen find nicht gehorig benutzt. Der Neuntödter fieht z. B. bier noch unter den Ranbvögeln, zu welchen er durchaus nicht gehört; ohne Bedenken gehört er den Singvögeln an. Loxia Chloris gehört offenbar zu Fringilla. Die Wachtel bildet mit vollem Rechte unter dem Namen Coturnix ein eigenes Geschlecht. Bey der Feldlerche ift die Bemerkung aller Erfahrung zuwider, dass die Spätlinge fich den Winter über unter der Erde verbergen; die Feldlerche ist ein blosser Strichvogel, der fich nach der Temperatur des Winters nur mehr oder weniger in wärmere Gegenden entfernt, oft ift er fchen im Januar wieder auf upferen Feldern. - Einige Beschreibungen der Thiere find zu dürftig ausgefallen; von mehreren Thieren ift nichts gefagt, als dass sie da find. Ein genaues Verzeichnifs der Claffen. Ordnungen und Gattungen giebt eine leichte Überlicht des Ganzen. Die Sprache ift größtentheils rein. Rec. darf fonach diefes Handbuch mit Recht unter die besieren zählen, das auch seiner Wohlseilheit wegen als Lehrbuch der Zoologie in den Schulen empfohlen zu werden verdient.

#### NEUE AUFLAGEN.

Berlin, in der nenen Sociotäts-Verlags-Buchhandlung: Forschläge zur Auseinandersetzung der preußischen Grundeigenthumer mit ihren Gläubigern wegen der Kriegs-Schäden. Entworfen von dem schlesischen Ober-LandesGerichts Präfidenten von Reibnitz. Zweyte revidirts und vermehrte Auflage. 1814. 98 S. S. (12 gr.) - (S. die Recension Jahrg. 1816. No. 28.)

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

#### PÄDAGOGIK

Naustadt a. d. Orla, b. Wagner: Johann Friedrich Wilhelm Himly von der Verdunkelung des Erziehungsganzen. 1814. IV und 45 S. gr. 8. (4 gr.)

Diele Schrift ift durch eine frühere vorbereitet worden, die wir auch in diesen Erganzungsblättern 1816. No. 6 angezeigt haben. Eine dritte wird folgen, um nach weggeräumtem Hinderniss einen Beytrag zu dem zu geben, .was nach der Ansicht des Vis. für eine wahrhafte und gehaltige pädagogische Leihung geschehen muss." Der Vf. fucht die gepriesenhen Anstrengungen neuerer und neuester Zeit als verfehlt darzustellen, und erwartet von dieser Bemühung wenig Dank und Beyfall. Er wendet fich ... an die Wenigen, die einen höheren Standpunct zu nehmen wiffen, als derjenige ift, auf welchem, ohne Einficht in das unwandelbar bestehende Innerste und Tiefste der Sache, der gängigen Theorie gehaldigt wird." -Der Vf. Rand von jeher in Fehde mit dem herrschenden Zeitgeist, und kämpste nach Kräften gegen die Bekrehungen der Tonangeber. Eine fehr gewandte Dialel tik kam ihm dabey wohl zu Statten, eine etwas ithwerfällige und erkunftelte Sprache aber binderte of das rechte Verständnis. Schon in feinen padagonichen Mittheilungen (die unferes Wiffens mit dem sweyten Hefte ihre Endschaft erreicht baben) beforgter, dass die Speculation, die fich in den lebendighen Moment der pädagogischen Praxis gedrängt hat, disjenige wieder ganz aus der Praxis hinausschieben werde, was recht eigentlich auf fie berechnet gewefen "Das Geletz der ftetigen Entwicketo fevn Schien. lung (heifst es dort) Eines aus dem Anderen, welches für alles menschliche Thun und Wissen gilt, wird tergeffen; und man geht ernstlich damit um, ein grones Werk von Grund aus von Neuem zu schaffen : ein -Unternehmen, das in fich felbft nichtig und verwerflich fich zeigen, fürs Erfte aber doch auch im Felde der bescheidensten Thätigkeit Umwälzungen hervorbringen mufste, die die Störung altes Belitzes und miger Entwickelungen, an welchen unsere Zeit leider so reich ift, auf eine bedeutende und sehr bedauerungswürdige Weise vermehren würden." gleich die Beziehung diefer Warte auf Peftalozzi und tinige feiner Schüler uns wohl verfrandlich war, und wir in der vorerwähnten Schrift eine Hinneigung zur Erganzungsbl. z. J. d. L. Z. Erfier Band,

alten Lehrpraxis und zur weltlichen Erziehungsweise wahrnehmen: ich hat uns doch das Refultat der in den vorliegenden Blättern fortgeführten Untersuchungen nicht wenig überrascht.

Nach dem Vf. foll die ganze Tendenz der Erziehung dahin gehen, den Blick immer auf das naheliegende, augenscheinliche Bedürfniss gerichtet, dem Zögling nur für das Leben oder für den gesellschaftlichen Nutzen die gehörige Tüchtigkeit zu verschaffen. So lange das ganze Streben der Erziehenden hierauf gerichtet ift, waltet in ihrem Geschäft ein durchgreifender Einheits - oder Mittel-Punct entscheidend ob. und ordnet fich unter diesem Gesichtspungt praktisch das Einzelne der Erziehungsrücklichten. Sie bekümmern fich wenig um eine Theorie, die ihr festes sicheres Princip mit den einzelnen Erziehungsweisen und mit den besonderen Bestrebungen der Zeit wörtlich und ausdrücklich, oder willenschaftlich und terminologisch auszugleichen sucht. Ihrer Sache gewiss, verfolgen sie ruhig den wohlbegründeten Plan, und gelangen sicher zum Ziel. — Es ist nicht genug zu beklagen, dass man von diesem sicheren Wege abgekommen ift, und fich in leere Speculationen und trügliche Theorieen verloren hat. Innerer Zwiespalt, getäuschte Hoffnungen und zweckloses Ankämpfen gegen den ficheren Gang der Natur find unausbleibliche Folgen daven. Man liefs weiland ruhig durch das Lebensbedürfnifs das Bildungsbedürfnifs bestimmen, und jedes Besondere der Bildung, wie es die angeborene Lebenslage für Classen und Individuen natürlich herbeyführte, folgte unaufgehalten einem Bildungs-Allgemeinen, welches felbft keinen anderen Sinn und Zweck hatte, als den des Lebensbedürfniffes, So wie die Individuen ihrer Bestimmung ruhig zu folgen gewohnt waren: fo diente auch die Erziehungspraxis willig dem Leben, undes gab keinen Gelichtspunct im Erziehungs - und Unterrichts-Welen, der die Verbindung beider zu führen, oder jene Befonderheit und Bestimmtheit der Lebensentwickelung zu hindern vermocht hätte, die dem Erzieher unabänderlich vorliegt.

Indesen erschien jene Zeit, wo ein gewisser Fortschritt der gesellschaftlichen Verhältnisse eingetreten war, oder doch gesucht wurde, wo die Festsellung und Verkündigung der allgemeinen Menschenrechte zum Besten der niederen Stände hetrschender Gedanke oder herzschende Leidenschaft war. Im natur-

lichen Zusammenhange mit diesem Zeitcharakter und aus einem daherstammenden nicht unedlen Antriebe geschah es demnach, dass unter das dem Menschen als solchem Zukommende, in Rücksicht auf seine Erziehung, eine allgemein gleiche Entwickelung der in jedem geborenen Menschen gegebenen gleichen Anlage gezählt wurde. Jene Verschiedenheit in der gefellschaftlichen Bestimmung des Menschen, die vormals über das Erziehungsganze ruhig entschied, trat nun für einen nach Möglichkeit erftreckten Theil der Erziehungszeit in einen verachteten Hintergrund, und als Verrath an die Menschheit wurde die Ansicht betrachtet, als könne und folle der Mensch in folche verschiedene Bestimmung auch ganz eigentlich, d. h. auf verschiedene Weise erwachsen. Hiemit war denn auch unwiderruflich der Grund dazu gelegt, dass das Erziehungsganze, in sofern ein solches im Umlauf der Erziehungsfache fich wirklich darftellen oder allmählich einfinden foll, in eine theoretisch angelegte zunehmende Verdunkelung gerieth. Es trat eine Periode der Erziehungstheorie ein, deren Charakter fich durch gesuchte Bildungsausgleichung für Alle zu wachsender Bildungs-Verallgemeinerung für den Einzelnen entscheiden musste. Mit der blossen Verallgemeinerungstendenz aber kann keine Erziehungspraxis begründet werden. Eine ganz unbeschränkte oder unconcentrirte Anlagen-Entwickelung kann nichts als ein immer mehr divergirendes, vielfach gespaltenes Auseinander geben. "Diefes nicht zu empfinden bey erftem Bückblick, ware Verrücktheit."

Die einmal beliebte Gemüthsftimmung gestattete nicht, dass die Sache in der Tiese des Irrthums erwogen wurde, und fo erzeugte fich denn und gefiel folgende wortgestützte, an und für sich aber völlig leere und ausweichende Behauptung: "Das Höchfte, welches der Mensch in fich vorfinde - Sittlichkeit, Vernunftwirksamkeit - sey der Punct, wo alle Einwirkung im Einzelnen während der Erziehungszeit, fo wie künstig alles gewordene Einzelne im Leben und in der Thätigkeit des Menschen, zusammentreffe. Der Mittel- oder Ziel-Punct aller Erziehungsablicht oder die Summe des Ganzen der Einwirkung müsse demnach in das beförderte Sittlich - oder Vernünftig-Seyn gesetzt werden." Damit versank die Erziehung in den schmählichsten Irrthum, und sie muste auf diefem Wege nothwendig verfehlen, was in der Tiefe ihres eigenen auf Bildungsveredlung gerichteten Zweckes lag. Dieser unseligen Zeittheorie musste auch das Trefflichste unterliegen, was uns die neueste Zeit gebracht hat, nämlich Peftalozzi's Lehr- und Erziehungs Weife. Der hellfte Punct in dem Leben diefes ausgezeichneten Mannes war der, wo er, voll glühenden Eifers für das Wohl des niederen Volkes, die Kinder der Armen um fich sammelte, um ihr Bildungsbedürfniss zu erspähen; da war es, wo er in Lienhard und Gertrud lehrte: "wie ein Bildungsganzes der angeborenen Lebenslage wahrhaft anzulchlie-Isen, d. i. nach ihrer besonderen Natur wirksam zu Specialisiren sey." Späterhin hat das Schicksal gewollt, oder richtiger vielleicht, Pestalozzi's eigene In-

dividualität, seine edelgeartete, eine vollführte Ideenschöpfung aber und eine fletige Ausführung nicht zulassende Unruhe und eine gewisse Unbestimmtheit im Thun wie im Reden, die für jenes einen durchzuführenden letzten Zweck, für dieles den letzten treffenden Ausdruck nicht festzustellen vermochte, hat es veranlasst oder doch nicht zu verhindern gewusst, dass feine tiefgeschöpften Ideen und die Wahrheit und Innigkeit leines Wirkens der bestimmtesten fremden Einwirkung, und nach der Individualität der Hinzutretenden, den Truggebilden selbstgefälliger Speculation und ihrer nie endenden Eitelkeit anheim gefallen find. Auf folche Weise ift nicht nur ein unverkennbarer Keim wesentlicher Fortschritte der Erziehungsfache im Großen, der Keim zu weiterer Verbesserung und ächter Veredlung der Volksschulen, ungepflegt gelaffen und abgewelkt, fondern es ift auch, was die Theorie betrifft, ein fernerer bedeutender Missgriff aller Grundansicht entschieden worden.

Es können aus den pestalozzischen Ideen subjective Hülfsmittel für das wiederhergestellte natürliche Erziehungswerk genommen werden; aber nie wird fie fich als eine absolute Methode geltend machen können. weiles überall keine absolute Methode giebt, und eine folche auch nie existirt hat. Auch in ihrer letzten Zuflucht, in der absoluten Scheidung, wird sie nie existiren. Sie ift nichts mehr als ein theoretischer Eigensinn. In diesem hat alle neuere Erziehungstheorie geendet! Der Erzieher kann über das, was er thun foll, allein die Praxis befragen. Eine einzige, durchzuführende, große Selbstentwickelung ift offen liegend ein Unding; die verschiedenen Methoden, die man zur Durchführung derfelben versucht hat, waren ein verhülltes Trugwerk, und haben die Unausführbarkeit des ganzen Unternehmens anschaulich gemacht. Eine mehrere Aufklürung des Erziehungsganzen, als bisher geleistet worden, ift möglich. Wer aber dellen vollkommene Verdeutlichung begehrt, wird zu jeder Zeit seine größte Verdunkelung verschulden. Die Verdeutlichung treibt ihr nie endendes Geschäft, indem fie das Allgemein-Menschliche auf dem subjectiven, oder gar auf dem vereinigten subjectiv-objectiven Wege zufehends zu leisten und darzustellen strebt; wobey fie fich unausbleiblich darin verliert, dass sie nicht, wie es geschehen soll, menschliches Leben, sondern menschliches Seyn und Wiffen in dem Abstracten entwickelt. Da aber der einzelne beschränkte Mensch diese nicht darstellen kann, auch gar nicht Seyn und Wiffen, fondern Leben darftellen foll: fo kann man zwar wohl demjenigen, der dem allgemeineren Lebenseingange noch nahe ift, das Dunkel seiner Behandlung eine Zeitlang verbergen. Gewiss wird er es aber empfinden, wenn ihn der Erzieher zu dem entlässt, wozu er am wenigsten taugt - zu einem besonderen und bestimmten Daseyn und Wirken in dem Ganzen, desten Theil er nur ift, obwohl er bis dahin fo behandelt worden, als ruhe das Ganze in ihm. Die Erziehung des Menschen ift in tiefster Hinsicht ein Räthsel. Es ist unmöglich, derselben eine größere Klarheit zu verleihen, als das Menschliche überhaupt und an und für fich felber hat. Diejenigen, welche die Löfung des Rithfels am deutlichten darzustellen vermeinen, verfelnen diefelbe leicht am meisten. Es giebt aur eine Jefung: Thätigkeitsbeftimmtheit. Die Erziehung maß eben daher ihren Mittelpunct entnehmen, wonis hr Zielpunct ruht. So wie das einzig geltende Erziehungs-Ende Thätigkeitsbeftimmtheit ist: so ist uch der Erziebungs-Verlauf feinem inneusten Wesen auf leiner letzten Grundbestimmung auch einzig und

allein Thätigkeitsoestimmung. Auf diese Weise hat Hr. H. den Gang der bisherigen Irrthümer in der Pädagogik bezeichnen und zugleich im Vorübergeben andeuten wollen, von welther Seite und aus welchen Quellen wir eine wahrhafte Verbesserung des öffentlichen Erziehungswesens zu erwarten haben. Wenn gleich wir das große Werk der Menschenbildung von einem ganz anderen Gefichtspuncte aus betrachten, und über Zweck und Mittel der Erziehung gerade der entgegengesetzten Meinung find: fo lasten wir doch dem gewiss redlichen Streben des Vfs. gern Gerechtigkeit widerfahren, und warnen ihn nur, fich von Lieblingsideen und von seinem Hange znm Polemisiren nicht zu einer ganz verkehrten Behandlungsweile der Pädagogik verleiten zu lassen, und nicht in den Fehler zu verfallen, den er an Anderen mit fo ftrengen und harten Worten rügt. Der Zweck aller Erziehung ift doch Entwickelung geiftiger Anlagen und phyfischer Kräfte nach dem Ideal der Menschheit, zum freyen selbstftändigen Gebrauch derfelben im Zustande der Mündigkeit. Der gesammte Mensch soll in allen seinen Bestrebungen auf das Höchste und Würdigste gerichtet, die gesammte Kraft harmonisch ausgebildet werden. Schon Rouffeau bemerkt fehr richtig: l'humanité cherche toujours le niveau. Jede einseitige Richtung, die der Mensch bekommt, ift Verirrung vom rechten Wege, und ein blosses Abrichten zur bürgerlichen Tüchtigkeit eine Verfündigung an der edleren Menschheit. Darum darf kein Bilden und Unterrichten objectiv feyn, d. h. blofs auf die Erwerbung gewiller Kenntniffe unbedingt ausgehen; fondern Subjectiv, durch die harmonische Entwickelung geifiger Anlagen. Das eigentliche Lernen und Ausbilden kann dazu nur Mittel feyn; eine freye, felbftfändige, von äußeren Beschränkungen möglichst unsbhängige Selbsthätigkeit ift der Zweck aller Erziehung und der einzige consequente Erweisgrund für die Nothwendigkeit der Pädagogik und Didaktik, Jede Theorie und Praxis, die von etwas Anderem ausgeht, verwickelt fich in Widersprüche und leere Tauschungen. Bildet und entwickelt sich doch die Pflanze nach der naturgemäßen Thätigkeit eines inneren Organismus. So muss auch in der Menschheit eine innere Thätigkeit, die Folge eines Organismus höherer Art, fich wirkfam erweisen, und alles Bilden und Etziehen den Gesetzen dieses Organismus analog feyn. "Alles was ich bin - fagt Peftalozzi -. alles was ich will, alles was ich foll, geht von mir felbft

Darin find wir mit dem Vf. einverstanden, dass

fich die Erziehung die Bestimmung des Menschen zur Thätigkeit zum Zweck machen müsse; aber nur zu einer höheren Thätigkeit als die für das bürgerliche Verhältnifs. Die Schule und das Erziehungshaus follen nicht im Dienste der Welt fiehen, und nur für diese wirken und arbeiten, sondern den Menschen zu einem fregen, selbstständigen und selbstshätigen Vernunftleben erziehen. Jene unendliche Kraft des Denkens, Empfindens und Wollens, die in der Seele auch des ärmften Bettlerkindes schlummert, ift etwas fehr Ehrwürdiges und Heiliges, und foll durch Erziehung und Unterricht geweckt, geleitet und geftärkt werden. Es wäre Hochverrath an der Menichheit, wenn man diese Kräfte in gewissen engbegrenzten Kreisen festbannen, und fie in ihrem fregen und frühlichen Aufschwung zum Höheren lähmen und zum Staube der Erde zurückziehen wollte. Und das muss geschehen, wenn man den Menschen in dem künftigen Staatsbürger untergehen läst. Wer von früher Jugend gewöhnt wird, all fein Wiffen und Lernen nur auf die Tüchtigkeit für ein gewisses bürgerliches Amt oder Gewerbe zu beschränken, wer die Beweggründe für seine gesammte Thätigkeit nur vom Broderwerb hernimmt, der wird mit beengtem Gemüthe auch nur dem Gemeinen dienen und Gro-Ises und Würdiges nie vollbringen. Eine reihmenschhiche Bildung bereitet am würdigsten vor für das bürgerliche Leben. Wäre das nicht: fo könnte ja der Staat nichts Besseres thun, als durch feine Schulen fich nur erwerbfame und brauchbare Unterthanen abrichten zu lassen, um fie desto leichter und ficherer nach willkührlichen Absichten leiten zu können. Dahin gingen auch die Bestrebungen aller Despeten, und sie hätten es sehr gern gesehen, wenn sie alle Freyheit und Selbfiftändigkeit hätten ertödten und don Trieb der höher ftrebenden Menschheit auf ganze Generationen hinaus im ersten Keime ersticken können. Darum erscheint eben der hochgesinnte Pestalozzi bey seinen Bemühungen so ehrwürdig, dass er fich mit feinem reichen Gemüth und mit der innigen Liebe für das Göttliche im Menschen an die Kinder des armen Landvolks wandte, und fie aus ihrem tiefen Elende zu retten fuchte. Er fetzte fich dem verderbten Zeitgeifte kräftig entgegen, suchte die Unglücklichen aus ihrer geistigen und fittlichen Versunkenheit zu heben, und fie auf einem naturgemälsen Wege anzuleiten, die innere Organisation der menschlichen Natur zu enthüllen, damit fie menschlich denken und menschlich handeln lernen. Der Vf. thut also dem ehrwürdigen Pestalozzi sehr Unrecht, wenn er ihn beschuldigt, er habe sich der angeborenen Lebenslage des zu erziehenden Subjects anschließen er und es nach seiner besonderen Lage zu specialisiren gefucht. Wie wenig hat er doch den Sinn der pefta- Inte lozzischen Erziehungsweise begriffen. Aber so geht ab es, wenn man ein Syftem nach eigenen Anfichten beurtheilt, und fremde Ideen nach eigenen vorgefalsten Meinungen auslegt und deutet. So kommt man denn auch zu einer fo wunderlichen und feltsamen Behauptung, wie fie S. 40, freylich in folgerechter Confe-

quenz, fieht: "Wer die unabänderliche Relativität und Verschiedenheit alles Erziehens theoretisch oder praktisch verleugnet, nimmt an der Verkehrtheit oder Unwahrheit verallgemeinernder, entwickelnder oder abfoluter Methoden mehr oder weniger Theil; und theilt auch die damit unausbleiblich verbundene Gefahr, den Erfolg der angestrengtasten Bemühungen zu Was follte aus der Pädagogik werden, wenn man für jedes Alter und Geschlecht, für jedes Gewerbe und jede Lebensart, so wie für jedas besondere bürgerliche Verhältnis eine eigene Lehr - und Erziehungs-Weise fich erfinden, und die höchste und herrlichste Wissenschaft des Lebens in so unnatürlich enge Grenzen einzwängen wollte? Diele unselige Zersplitterung des Unzertrennbaren hat über unsere Jugend den Geift der Oberflächlichkeit, der Salbstfucht und des Dünkels gebracht. Wenn auch die vollständige Entwickelung der auf den Gebrauch der Vernunft absielenden Naturanlagen im Menschan dem Individuum nicht gestattet ift: fo muss es doch derfalben möglichst nahe gebracht, und in der freven Entwickelung nicht unabläffig gehindert werden. wird fich dann schon den eigenen Lebensweg wählen und dahin neigen, wohin es Talente, Kraft und Wille treiben. Ad quas artes aptissimi erimus (lagt Cicero de off. C. 7), in its potissimum elaborabimus.

Wir haben uns mit Fleiss bev dieser Schrift länger verweilt, als es sonk wohl der Zweck dieser Blätter bey so wenigen Bogen gestattet, weil der Vf., der von jeher einen lebhaften Antheil an der Verbesferung des Erziehungswelens genommen und durch leine Einleitung in die Grundfätze des pestalozzischen Elementar-Unterrichts (Berlin, 1803) und durch den Beytrag zur näheren Einverständigung über die pestalozzische dient. Wir waren ihm diese Ausführlichkeit um fomehr schuldig, da seine jetzigen pädagogischen Ansichten eine bedenkliche und gefährliche Richtung genommen haben, er in einseitigen und vorgesalsten Meinungen besangen ist, und es ihm nicht en Scharsbinn und Gewandtheit des Geistes fehlt, dieselbe mit einer gewissen Gründlichkeit und Consequenz darzustellen. Wir haben uns darin felbit durch fein vornehmes Herabschauer auf Andersdenkende nicht stören lasfen. "Es verlohnt nicht der Mühe (ruft er feinen Gegnern S. 13 zu) einer lorgfältigen Auflöfung und Hinwegräumung." Übrigens ist es bemerkenswerth, dals zu derselben Zeit, wo Hr. Himly Niederers Erläuterung der pestalozzischen Methode ein Truggebilde felbfigefälliger Speculation und eine Verdunkelung tiefgeschöpfter Ideen nennt, sein Freund Plamann, mit dem er lange eines Sinnes war, öffentlich bekennt, dass ihm erft durch Niederer das rechte Licht über die pestalozzische Lehrweise ausgegangen, und er durch denselban in das innerste Wesen derselben eingeführt fey.

EISENBERG, b. Schöne: Handbuch der kirchlichen Pericopen zum Gebrauche beym Unterrichte in niederen Stadt - und Land-Schulen. Von M. Christoph Wilhelm Mossler, Prediger zu Malitzschkendorf und Ofterode im wittenberger Kreife. 1815. . XVI und 518 S. 8. (1 Rthlr.)

Weil die Einführung neuer Lehrbücher in niederen Stadt - und Dorf-Schulen gewöhnlich mit fo vielen Schwierigkeiten verbunden ift: fo hält der Vf. obiger Schrift mit Recht dafür, fo lange als diese Hindernisse nicht baseitiget werden können, den gewöhnlichen Schulbüchern wenigstens eine folche Einrichtung zu geben, dass auch ungeübte und unftudirte Lehrer einen nützlichen Gebrauch davon machen konnen. Bekanntlich hat das fogenannte Epiftel- und Evangelien-Buch für den gemeinen Mann einen fehr großen Werth : dahar war es keina überflüssige Mühe, wenn man darauf dachte, dieses Buch mit falslichen und fruchtbaren Erklärungen für niedere Schulen zu versehen. Anch der Vf. hat fich an diele Arbeit gemacht, die im Ganzen nicht übel gerathen ift. Voran geht allemal eine kurze Geschichte jedes Feftes oder Sonntagos, wo es nothig ift, dann folgt die Epiftel und das Evangelium mit untergeletzten Erläuterungen, und endlich finden fich Winke zum Auffinden der in den Perikopen enthaltenen Wahrheiten. Freylich kann man nicht leugnen, dass oft die Erläuterungen befilmmter und genauer feyn follten, fo wie auch die praktischen Winke theils nicht reichhaltig, theils nicht zweckmälsig genug find. Z. B. die Epifiel am 1 Adventssonntage. Hier werden Waffen des Lichte fo erklärt: "Waffen find gleichlam die schönfte Kleidung des Kriegers; daher ift es gekommen, dass in der Sprache des N. T. zuweilen unter Waffen Kleider (?) zu verstehen find, zumal die Kleider uns gegen unangenehme Witterung gleichsam waffnen. Waffen des Methode (Ebendal, 1804) fich als ainen denkenden a Lichts find daber eigentlich Kleider, die man bey Ta-Kopf gezeigt bat, Achtung und Aufmerksamkeit ver- b ge trägt, anständige Kleider." Rec. bat nie gehort. dals in der Sprache des N. T. Waffen Kleidung bedeu-Vielmehr find Waffen Werkzeuge der belleren Erkenntnife. Zu den Worten Hader und Neid wird die Anmerkung gemacht: "Mit diesen Worten fieht der Apostel auf die Händel und die Eifersucht, 'die es bey dem nächtlichen Herumschwärmen und den Refuchen der Buhlerinnen fetzte, wobey es oft zu Mord und Todtichlag kam." Gefetzt der Apostel hätte darauf specielle Rücksicht genommen: gehört diese Bemerkung wohl in ein Handbuch für Schulen, und wird dadurch der Sinn deutlicher? Ziehet an den Herrn Jefus wird recht gut erklärt: werdet ibm ähnlich an Gefinnung und Betragen. Aber nun der ionderbare Zufatz: Diefer Sinn liegt in sofern in den Worten des Apostels, in wiesern man demjenigen ähnlich wird. dessen Kleider man anzieht. Aber solche spielende Erklärungen liebt der Vf., ftatt die Bedeutungen der Wörter aus dem Sprachgebrauche abzuleiten. Unter den Lehren, die aus dieser Epistel abgeleitet werden. heifst as: Kinder, glaubt nicht, dass das bevorftehende Geburtsfeft Jesus delswegen geseyert werde, das ihr eueren Leib mit allerhand Naschereyen und Backwerk vollstopfen follt.

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

I 8 I 7.

#### ALTERTHUMS WISSENSCHAFT.

Larrzo, b. Weidmanns: Epifiolae Parifienfes, in quibus de rebus variis, quae ad fiudium antiquitatis pertinent, agitur, edina a. G. G. Bredow, Prof. Hittor, in Universitate Vratislaviens. 1812. XII und soc. S. 8.

Diese Briefe, deren Anzeige durch den späten Empfang des Buches verzögert worden ift, enthalten nicht sowohl verarbeitetes Gut, als brauchbaren Hülfe-Boff, der für kritische Bearbeitungen einzelner alter Schriftseller dargebeten wird, und werden folglich als kritischer Apparat betrachtet. Aus der genauen, Darlegung des Inhalts wird sich der Werlt des Buches und das Verdienft der Verfasser, welches in dem Fleitie des Sammeins besteht, von selbst am bekonergeben,

Eine Sammlung verschiedener Lesarten besonders sriechischer Werke aus den Handschriften der parifer Bibliothek find in diese Briese niedergelegt, welche der, von Bredow im J. 1807 nach Paris unternommenen, Reife ihr Enthehen verdanken. Die Veranlaffung war, dass Bredow mit den Hn. Hafe, Koes, Brondftedt und Baft auf der parifer Bibliothek in genauere Freundschaft trat, deren Andenken ein Denkmal gefetzt werden follte - ein von Bredow gemachter Vorschlag, den alle annahmen, und die Aufschrift Epistolae Parifienses felbst wählten. Schon in den Jahren 1807-8-9 fandten die Hn. Hafe, Koës, Brondstedt, Bast, ihre Briese dem Herausgeher zu; dieser aber, durch seine Versetzung nach Frankfurt und von da nach Breslau, durch Berufsgeschäfte, endlich durch eine schwere Krankheit abgehalten, konnte nicht eher, als im J. 1818 feine eigenen Briefe vollenden, so dass erft in diesem Jahre die Früchte der gelehrten Studien jener literarischen, in Paris vereint gewelenen, Freunde, belonders Bredows, herausgegeben wurden.

Von den 14 Briefen find 7 von dem Herausgeber, und beziehen fich, der größeren Zahl nach, auf die alten Geographen, wozu, dem Inhalt nach, auch die hier S. 5 abgedruckte epiftola Lucae Holfenii an Deriefcium und S. 60 eine Sammlung abweichender Lesarten, die fich in Plethon's, aus Strabo's Geographie gezogenen, Excerpten in parifer Handschritten finden, gehören.

Sie betreffen einen vernachläftigten Zweig der alten Ergänzung ibl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

Literatur, die, neben Strabo und Ptolemaus noch ganz oder zum Theil vorhandenen, kleineren Geographen, über welche ein ungünstiges Schickfal bisher obgewaltet hat, und welches die beiden erften an Hn. Prof. Schneider gerichteten Briefe in Erinnerung bringen. Die Sammlung und genaue Bearbeitung jener Schrifte feller war feit dem Aufleben der Wiffenschaften ein gefühltes, und ift jetzt noch ein nicht ganz befriedigses Bedürfnifs. Nachdem von Gelenius 1533 die erfte. und von Hoeschel 1600 die zweyte Sammlung der kleinen Geographen veranstaltet worden war, nahm fich Lucas Holftenius dieles Faches mit Eifer an, indem er die Codices alter Geographen, die er in London. Oxford, Paris und Rom auftreiben konnte, theils ab-Schrieb, theils verglich. Bereits 1628 hatte er ein fyntagma Geographorum Graecorum, duabus partibus distinctum, zum Drucke fertig, worüber der durch Basi's Bemühungen aussindig gemachte und hier S. 9 mitgetkeilte, aus Rom datirte Brief von Lucas Holstemius nähere Auskunft giebt. Er enthält eine Aufzählung aller zu diesem Syntagma gehörigen Werke, von denen zu befürchten ift, dass, wenn gleich die meiften von anderen Gelehrten späterhin herausgegeben worden, einige derfelben doch verloren gegangen find? Wenigstens haben die Hnn. von Uhden und Koës zu Rom in der Bibliothek der Familie Barberini. in welcher der Commentar und die griechische Paraphrase über Dionysius aufbewahrt werden, keine Spur von Lucas Holftenius Handschriften entdecken konnen. - Faft das ganze Jahrhundert verging, ehe Jacob Gronov 1707 mit feiner Sammlung auftrat, die fich nur auf Scylax, den Periplus des schwarzen Meeres von einem Ungenannten, auf Agathemeres und die barbarisch geschriebene expositio totius mundi beschränkte. Im folgenden Jahre unternahm Hudson, mehr auf Anregung des Buchhändlers, als aus eigener Neigung, eine größere Sammlung in 4 Bänden von 1608 - 1719, die zwar dasjenige, was feine Vorganger geliefert hatten, vereinigte, und noch einiges Andere, fogar aus Abulfeda's geographifchen Schriften, zusammenfalste, keinesweges aber auf Vollständigkeit oder richtige Apordnung und gründliche Bearbeitung Anspruch machen konnte. Inzwischen war doch ein Hauptschritt durch diese Ausgabe der Geographi minores gethan. Allein die vollftändigen Exemplare wurden bald fo felten, und werden wirklich felbit in England fo felten voliständig gefunden, dass die Nachricht, die Bredow von einem aus England zurückkehrenden Reisenden hörte, als sey nicht lange nach Erscheinung der beiden letzten Theile eine große Zahl Exemplare bey einer Feuersbrunft vernichtet worden. wahrscheinlich wird. - Um diesem Mangel abzuhelfen, und eine mehr planmässige und vollständigere Sammlung der alten Geographen zu veranstalten. machten Penzel 1785 und der Baron Saint Croix 1780 neue Plane bekannt, nach welchen die kleineren Geographen herausgegeben werden follten. Da aber die Ausführung unterblieb: fo bildete Bredow. durch Vo/s in das Studium der alten Geographie eingeweiht. aus Penzel's und Saint Croix's Planen einen neuen und mehr umfallenden Entwurf zu einer möglichst vollständigen Ausgabe der kleinen Geographen und aller dazu gehörigen Fragmente. Desswegen ging er nach Paris, verglich oder copirte während 5 Monate die nöthigen Codices, und brachte eine Ausbeute zurück, welche nicht ganz unbeträchtlich war. Aber er wünschte zuvor auch noch in München, Wien, Venedig, Mailand, Florenz, Rom diejenigen Codices, in denen alte Geographen enthalten find, zu vergleichen, und hoffte durch höhere Unterflützung eine Reife dahin zu unternehmen, um das vollständige Mas terial zusammen zu bringen. Aber diese Hoffnung und die Herausgabe der kleinen Geographen wurden durch den Tod des trefflichen Mannes vereitelt.

Die Bemühungen, welche er bereits an fein Unternehmen gewandt hatte, werden von ihm S. 36 f. dargelegt. Das Hauptrefultat feiner parifer Reife giebt er auf folgende Art S. 41: Maximus fructus ad me ipfum redundavit; quae in publicum prodam rois nonhels certe tantis sumptibus tantaque animi contention ne haud digna effe videbuntur. Novos enim atque incognitos scriptores, ques gravioris momenti laudare possem, non reperi; fragmenta, quibus lacuna codieum majores supplerentur, non detexi; nitil quod in vulgus splendeat, inveni. Dieses Urtheil finden wir in Beziehung der Varianten zu den Geographen, von denen in diesen Epistolis unftreitig das Wichtigfte niedergelegt ift, im Ganzen richtig. Denn wesentliche, große und durchlausende Verbesserungen des Textes können nicht aus diesen Varianten hetvorgehen, wenn gleich für einzelne Stellen Beyhülfe darin

gefunden wird. Bey der Vergleichung der 30 Codices des Dianyfius Periegeta fand fich keine wefentliche Ausbeute, wohl aber in dem Commentar des Eustathius, der fast in jeder Zeile verbessert und gleichsam ganz neu erscheinen sollte. S. 43. Von der kurzen, noch unedirten Geographie des Nicephorus Blemmida, welche blos die in Capitel getheilte und in Profa aufgelöfte Geographie des Dionysius enthält, nahm er aus einem pariles Codex eine Abschrift, und gedachte von ihr eine editio princeps zu geben. Er fand von jenem Monch, welcher im 13 Jahrhunderte in Constantingpel lebte, noch eine eriem ierogien megi rie pie, in welcher er von der Geftalt und Größe der Erde, vorzüglich über die verschiedenen Tageslängen, nicht ungelehrt haudelt. S. vo. Außerdem verglich er einen

wie er glaubt, vor dem Euftathius verfertigten Commentator des Dionyfius, bey'dem er fogar aus Euripides einen verlorenen Vers, der unftreitig zu mehreren anderen herausgefallenen gehört, vorfand, copirte ferner ein auch von einem Christen verfertigtes Werkleid neel overousent yes, iliou, ordning, norten, xeliou ant fuewelches die alte und im ganzen Mittelalter vorherzschende Meinung von der Flächenform der Erde, der Vorstellung des Prolemaus zuwider, aus einander setzt; sodann einen Anonymum de divisione orbis, welchen Sainte-Croix Ichon herausgeben wollte, ferner Ifaaci Argyri plures libellos ineditos, welche won dem Planiglobium handeln, und schop von Lucas Holftenius verforochen waren! Bredow Ichien geneigt, Letzteres der neuen Ausgabe von Petav's Uranologium bevzufügen.

Nachftdem verglich er Excerpte, welche Georgius Gemiftus, gewöhnlich Gemiftus Plethon genannt, vorzüglich aus Strabo, nächftdem aus Ptolemaus gemacht hat, und fügt hinter dem ften Briefe die fich für Strabo daraus ergebenden, verschiedenen Legarten fey, Das einzelne Werk deffelben Plethon: Act, Sues bies รด้า อร์น อัฐริตัร จัสอ์ Erganmer Aiyouinai, Ichon von Lucas Holftenius versprochen, und von Siebenkees aus eis nem vaticanischen Codex abgeschrieben, und aus desfen Papieren von Goez in den Anecdotis graecis bereits bekannt gemacht, ward auch von Br. mit einem parifer Codex verglichen, und follte in correcter Ge-fialt wiederholt werden." Es folgen dann noch einzelne geographische Fragmente, die größtentheils Auszuge find aus Ptolemaus und des Constantinus Porphyrogenita Büchlein de thematibus, welches Br. mit dem parifer Coder verglich, und viele Nachläffigkeiten in dem Text Banduris zu verbeffern fand. Auch ein kleines geographisches Fragment aus der Schrift des Joannes Laur, Lydus (der unter Conftantin lebte) men deyen molitum über den Rhein und die Donau excerpirt, theilt er S. 67 als Beschluss des 6ten Briefes mit, in dem die bekannte Vorstellung von dem gemeinschaftlichen Ursprung und dem divergirenden Laufe des Rheins und der Donau im Ganzen vorherricht, nur diess neu ift, dass, den Behauptungen anderer Schriftsteller zuwider, der obere Theil der Dorau Ifter, der untere Danubius genannt worden fey. Er giebt Dannbius für ein Wort aus, deffen fich die Thracier bedienen, um den Nordwind, der ihnen vielen Regen bringt, zu bezeichnen, den Wolkenträger μαιλόφορο, unftreitig Wallerheber, von Dan, Waller.

Das beygefügte Verzeichnist der Lesarten, die fich aus den Kxeepten der Plethon für den firabonischen Text ergeben, von S. 60 — 104, ist nicht unwichtig, und wird mit Vortheil von denjenigen gebraucht werden, die sich mit Strabo beschäftigen. Sie sind für die ersten von Siebenkers herausgegebenen Bücher ergebeiger, als für für die lettzteren, welche Tzschucke besorgte, weil zu dessen Behof Hr. Weiggel den wiener, die plethonischen Excépte enthaltenden Codez, der wenig von dem pariser abweicht, sehr genau verglichen hatte. Daher sindet Br. hier wenig zu verbesserung und seine Bemerkungen enthalten eine unbeselfern, und seine Bemerkungen enthalten eine unbe-

dentende Nachlefe noch gefundener Varianten, einige gute Erläuterungen dunkeler Stellen, und hie und da Vorschläge zur Veränderung des Textes. Die aus Plethon felbst mitgetheilten Stücke über das 10te Buch des Werkes geben den Erweis, dass Plethon zwar im Ganten die Worte Strabo's beybehielt, aber doch Vieles verleigte, und aus anderen Schriftstellern einmischte, wie er denn in der früheren Geschichte der westlichen Länder und Küften Griechenlands Manches anders und weitläuftiger als Strabo erzählt, und S. 97 aus Plutarchs guarfilonibus Graecis logar eine Erzählung einftreut. Oberdiels gedachte Br. noch die Schrift eines Unbekanmen in der madrider Bibliothek oradiasuis vie Salasor vollftändig zu erhalten, und eine andere ebenfalls von einem Anonymus de propinciis orbis genauer, als fie bisher gefehen, nach einem parifer Codex zu geben. Der letzte Brief enthält Bredows Gedanken, in einem besonderen Bande auch die lateinischen kleinen Geographen, fowohl die alten, als vorzüglich vom 6g lahrhundert, nebft geographischen Auszügen aus Hifinrikern. Dichtern und anderen Schriftstellern ienes Zeitalters zu fammeln. Dicuitis de Menfura orbis terrarum, feitdem von Valckenaer herausgegeben, dann Palladius de gentibus Indiae et Bragmanibus, Ambrofius de vita et moribus Bragmanorum, und ein Werklein desielben Inhalts von einem Anonymus, alle drey von Eduard Biffaus nur einmal herausgegeben, follten nach parifer Codd. verbeffert erscheinen, nebst noch einem anderen Tractat, der auch Ambrofius als Verfasser auf dem Titel führt, aber ganz verschieden von dem bereits gedruckten ift.

Aus dieser Darfiellung ergiebt sich zur Genüge der Umfang oder vielemehr die Ausdehung der Planes und der Vorarbeiten zu einer neuen und vollhändigen Sammlung der kleinen griechlichen und lateinlichen Geographen. Die Bries seibt wegen ihrer mannichtigen Notizen, Lesarten, Nachweisungen werden Keitnegen Notizen, Lesarten, Nachweisungen werden Keitnegen eine Geögraphen besäffen will. Noch mehr ist der alten Geographen besäffen will. Noch mehr ist der siene Excerpte und Abschristen, wosern sie fich alle vollhändig unter den Papieren des Verstorben vergefunden haben, ein angelegter Schatz, dem zu wünschen ist, dase er von den jetzt in Italien reisenden Gelehren, was Bredow selbst zu thun Geurg wünsche, durch Nachforschungen in den dortigen Codicibus möglicht vervollhändigt werden möge.

Der 71e in der Sammlung der 11 Briefe von Br. an Wolf gerichtete giebt die Varianten zu der Chronographie des Georgius Syncellus aus einem zweyten parlier Codex. Br. lagt, diefer Codex fey von Goor bey feinar Ausgabe nicht gebraucht, von einem fleifsigen und genauen Lefer jedoch verglichen, und die vergefunden varianten und Ausfüllungen auf den Rond eines Etemplars der goar ichen Ausgabe in der parifer Bilbliochte eingetragen worden; er habe gefunden, die die Vergleichung fehr genau gemacht fey, und habe alfe biloft diefe Randvarianten abgeführteben. Aber Br. irte fich, wenn er glaube, dafs Sodiger oder Goar die Vergleichung diefes Codex aus Nachläfügkeit unstallige hätzeh. Denn er 16 5 lahr nach der goar ichen

Ausgabe ward die parifer Bibliothek durch diesen zwey-

ten Codex bereichert, welcher nehft 15 anderen bey einer zu diesem Behufglücklichen Conjunctur zu Confantinopel aus dem kalierlichen Serail angekauft wurde. Die erste Vergleichung machte Pouget, und diese war noch im J. 1733 vorhanden, doch fpäterhin verloren gegangen. Darauf verglich Parquoy denselben auss Roue, und damit diese Variantensammlung nicht dasselbe Schicksal mit der von Pouges theilen möchte, machte er sie doppelt, und trug sie in sein eigenes Exemplar der gear ichen Ausgabe und in ein anderes der Bibliothek zugehöriges auf den Rand ein. Von Letzteren hat sie Bredow leichen Kauses abgeschrieben

Da der Codex, bey feiner übrigen Güte, doch nicht vollständig ist: so reichen die Varianten nur bis zu S. 341 der goarschen Ausgabe, wo jener Codex. fich endigt. Es ift diess fehr zu bedauern, da die Vorzüglichkeit desselben durch eine Menge unbestreitbar richtiger Lesarten zu deutlich in die Augen fällt. So reich aber auch diefer Fund trefflicher Lesarten ift: fo ift er doch bey weitem nicht hinreichend, alle Ungewissheiten des Textes zu heben, da an vielen Stellen dieselben Lücken in dem Codex und in der gedruckten Ausgabe gefunden werden. Es wird daher ein künstiger Herausgeber noch viele Schwierigkeiten zu überwinden haben. Bredow verhehlte fich diese nicht, und wiewohl er nach Anleitung dieser Varianten eine Reihe wirklicher Textverbesserungen macht: so konnte er doch bey seinem Vorsatze, auch diesen Schriststeller herauszugeben, keinen durchge-hends correcten Text versprechen. Es wäre seh; zu wünschen, dass das Vorhaben, des Georgius Syncellus Chronographie, welche dem Geschichtsforscher unentbehrlich ift, abermals herauszugeben, von dem Belitzer des bredow'schen Nachlasses ausgeführt werde.

Der letzte Brief des Herausgebers in der Sammlung der 12, an Pfaff gerichtet, enthält die Nachforschungen, welche er anstellte zum Behuf einer editio Graeca von Pappi Collectionibus Mathematicis, zu deren Bearbeitung er feinen Freund auffodert, theilt die Varianten eines parifer Codex mit, in fo weit he das zu dem zweyten Buche des Pappus gehörende Fragment betreffen, welches von Wallis griechisch und lateinisch herausgegeben ift. Es find wenige und nur einige wichtig darunter. Er bemerkt ferner, dass er von dem dritten Buche eine Abschrift aus dem pariser Codex genommen habe, und fügt dann ein Fragment bey, welches von der Verdoppelung des Cubus handelt, und in dem parifer Codex fich zwischen dem dritten und vierten Buche befindet, nach der Aufschrift aber augenscheinlich die zehnte Aufgabe im dritten Buche der Sammlung dieses Mathematikers gewesen ift. Diefes Fragment erscheint hier vollständig abgedruckt, und zwar von dem Professor Nickel, Lehrer an dem Elifabethanum in Breslau, kritisch bearbeitet, mit nöthiger Figur und lateinischer Version ausgestattet, wodurch fich dieser verdienstvolle Gelehrte die Mathematiker fehr verbindlich gemacht håt.

Die übrigen Briefe find von den oben genannten Freunden geschrieben. Der von Bast in der Reihe der 5 enshält eine kleina lehrreiche Abhandlung über die in Manuscripten vorkommende Abbreviatur 41, die fonft gewöhnlich jer gelefen wurde; Baft zeigt, dass man grow oder grot and grow darunter verftehen mulle. Die Epiftel leidet keinen Auszug, und muß von Freunden der Paläographie felbst nachgelesen werden.

Die von Koës aus Mailand datirte Epiftel ift gewichtvoller. Sie liefert das Refultat, welches fich ergeben hat aus der Vergleichung der drey, auf der parifor Ribliothek befindlichen Codices, welche das noch gerettete Tractätlein des Aeneas Tacticus enthalten. Man fieht daraus, dass Casaubonus nicht nur den Schlechteften von jenen drey Codd., Sondern auch diefen nicht einmal genau hat abdrucken lassen. Diefer Abdruck kam mit seinen Mängeln in die Sammlung tactischer Schriststeller von Scriver, und auch in die gronov'sche Ausgabe des Polybius. Nachher ergänzte Gronov durch des supplementum lacunarum in Aenea Tactico, Dione Cassio et Arriano, Lugd. Bat. 1675. viele Lücken aus einem florentinischen Codex. Koes sieht nun hiernoch einen Nachtrag wichtiger Lesarten, welche fich auf die drey parifer Codices gemeinfam gründen, und daher das Bürgerrecht verdienen. Sodann betrachtet er die zwey anderen von Cafaubonus nicht gebrauchten Cedices, die zwar aus dem 15 Jahrhundert herrühren, aber beffer und vollfländiger find in Bücklicht der erwähnten Lücken, und bemerkt, dass der erfte, von ihm mit A bezeichnete Godex faft alle Ergänzungen enthalte, die von Gronov aus dem florentinischen gezogen, und in das oben genannte Supplementum eingetragen find. Es ift daher zu vermuthen. dass er eine treue Abschrift des florentinischen selbs ift. Aus der Vergleichung des Codex B werden ferner noch manche Lesarten beygebracht, die zwar größtentheils an fich falfch find, aber doch theils zur Einleitung annehmbarer Vorschläge zu Verbesterungen gebraucht, theils als Material für künftige Herausgeber zur Ausmittelung der rechten Lesart dienen können, und zu diesem Zweck mitgetheilt werden. Endlich geht er mit Zuziehung der Codd A und B. noch die einzelnen Stellen durch, welche minder verderbt, nur einer geringen Beyhülfe bedürfen. Unter dielen letzten Bemerkungen ift Vieles, dessen Richtigkeit auf der Stelle einleuchtet. Wiewohl nun auch durch das gronov'sche Supplement und die Varianten der drev parifer Codd, zusammengenommen nicht alle Stellen in Richtigkeit gebracht werden können: fo ift doch vor der Hand der kritische Apparat für diesen Aoneas abgeschlossen, da außer den genannten Codd, jetzt weniguens keine mehr bekannt find.

(Der Befchlufe diefer Recenfion folgt im nachften Stucke.

#### KLEINE CHRIFTE

Röntscun Litunatun. Wien, b. Gerold: Nen entdeck-te Fubeln des Phadrue. Aus dem Lateinischen übersetst von dem Affeffor und Bibliothekar Carl Aut. von Gruber. Mit dem lateinischen Test und Anmerkungen. 1815. 876 S. kl. 8.

(6 gr.) Auf eine Unzahl von Ausgaben der von Caffino aufgefundenen Fabeln folgt auch, damit nicht einmal diele ver-mist werde, eine deutsche Übersetzung in Profa, weil, wie der Vf. bemerkt, eine französische und eine italiänische schon vorausgegangen sey. Über die Ächtheit der Fabeln, oder ob dieselben den Phädrus zum Versasser haben, scheint ouer on dieseinen uen l'induis rum versaier naven, lenent dem Vf. die Enticheidung leicht: demn fie leyen wirklich so vortrefflich, als man sie vom Phädrus zu arwarten be-sechtigt fey. Statt das sie ven anderen Schriftstellern ent-lehatt wären, möchten diese sie dem Phädrus abgeborgt ha-Hiemit aber wird freylich noch nichts ausgemacht, and che die problematische Existenz eines Phadrus überbaupt mehr gesichert ift, kann von keiner Behauptung über den bestimmten Urheber jener Fabeln weiter nicht die Rede feyn. Hätte Hr. v. Gr. Eichstädes Ausgabe und Urtheil gekannt: fo wurde er eine andere Ansicht gewonnen, und viel-leicht die Überfetzung ganz unterlassen haben, deren Zweck man nicht leicht einsieht. Der Text ift nach Janellis Lesarten und Conjecturen verheffert abgedruckt worden, demfelben zur Seite fieht die Übersetzung, und beygefügte An-merkungen geben die Verschiedenheit der Ausgaben von Janelli und Cassitto an, und Einiges aus dem zu Paris 1812 erschieuenen Examen des nouvelles fables de l'hèdre. dem, was Burmann und Dorville verhellert haben, geschieht nem, was Durmann und Dorpinte verneuert naben, geichieht keine Erwähnung; und der Vf. befehränkt fich auf die Ab-wägung der ihm bekannt gewordenen Vorschläge. Als ein Bey-spiel der hiebey angewendeten Kritik mag die Bemerkung spies oer nieuwy angewennen artist meg die Bemerkung um 12 Fabel hinterlichen, wo Janetli um des Netrum willen Jactantierem guum vidiffet wir fophus, und richtiger Caffizo-jact, quum glie vidiffet fophus flatt Arfojus fehreben. Da-gegen lagt der Vt. "Meines Erachtens follte men hier von der matrifehen Angallichkeit shieben, um durch altu gewillenhafte Veränderungen den Vers nicht zu verhunzen. Findet man denn nicht in den größten Dichterwerken alterer und neuerer Zeiten metrische Fehler, die noch auffallender Is diele find? Es ift doch eine blofse Grille, in dem feche-

fülsigen Jamben am Ende keinen Spondeus zu dulden." Pab. 17, 6, wo die Worte kaum erklarbar Scheinen:

Poftquam efurire coepit focietas fera Discerpfit dominum et fecit partes facinoris, glaubt der Vf., focietat fera fey richtig, "weil das Epithe-tum fera auf die Katzen trefflich paffe," und überfetzt die letzten Worte: und sheilte die Früchte ihres Verbrechens, in der Anmerkung: und machte Theile-aus dem Verbrechen; beides ohne erfaselichen Sinn. Im Texte find die Fehler unverbessert oder ungeahndet geblieben, wo nicht die früheren Herausgeber etwas erinnert hatten; so wie wir das in der Vorrede verheifsene Eigene nicht haben auffinden können, wenn nicht die Anderung in der vorletzten Fabel von Hn. v. Gr. herrührt:

Respondit contra : Tu quidem bene praedicus,

Non fum tamen propius tibi, fed fum fub divo. Quin fequor, et fic vitam tibi committo meam. Sie scheint aber aus dem Examen entlehnt au seyn, und bedarf wenigftens der abermaligen Verbefferung propier ftatt propiur. - Von der Überfetzung weitläuftig zu fprechen, ver-lohnt der Mühe nicht. Wie der Vf. überfetzt habe, mögen nur wenige Beyfpiele reigen: Fab. 15: "Als der bestimmte Hochzeittag erschian, zog sich der Liebenda, weil er den Schmerr nicht ertragen konnte, trauernd auf leinen benach-barten Meyerhof zuräck, von dem nicht weit entfernt des Reichen glänzendes Landhaus die Jungfrau von dem Mutterbufen zu empfangen hatte, da das Haus in der Stadt nicht geräumig genug zu seyn schien." Fab. 13: Bella rei, mehercu-les I Sed male cessit, ait, artis quia sum nesciut. "Warlich eine schöne Sache, sprach er: aber es siel schiecht aus, weil ich die Kunft nicht verftehe." Pab. 23: "Eine läftige (odiofa) Krähe hatte fich auf ein Schaaf gesetzt, das, nachdem es die erftere wider Willen und lange auf dem Rücken trug, fagte du würdeft, hättest du diess dem beissenden (lentate) Hundgethan, die Strafe empfunden haben." - Ob die Bemerkung dass der in der ge Fabel fich findende Name des Vogels zer rancola (welchen Hr. v. Gr. durch Erdfchwalbe verdeutscht nur in dem Cornucepias des Peretti vorkommt (nämlich 63, Z. 27 und 5-), von dem Vf. herrührt, wisten wir nicht; fi ift aber dem Beurtheiler dieser Fabeln nicht unwichtig.

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### I S I 7

### ALTERTHUMSWISSENSCHAFT.

Leipzia, b. Weidmanns: Epifolae Parifienfes, in quibus de rebus variis, quae ad fiudium antiquitatis pertinent, agitur, editae a G. G. Bredow etc.

(Befchluft der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

Eine eben fo achtungswerthe und für die Verehrer des göttlichen Plato die wichtigse Epistel ift die, in der Sammlung zehnte, von Brondstedt an den Rector Worm geschriebene, welche sich über die Fehlerhaftigkeit der von Ruhnken herausgegebenen Scholien-fammlung zum Plato verbreitet. Zuerit wird allerdings mit Recht beklagt, dass Ruhnken diele Scholien ohne Commentar herausgegeben habe, und die Hoffnung angeregt, dals aus den Papieren desselben dieler Mangel einigermalsen erletzt werden möchte. Sodann zeigt er in einer größtentheils mit den Schohen über die 10 Bücher der Republik Platos angestellten Musterung, wie sehr das Ganze noch einer kritischen Berichtigung bedürfe, und zeigt endlich, auf welche Weife die kleinen Scholien zum Plato in größerer Vollständigkeit von einem künstigen Herausgeber gesammelt und vereinigt werden müsten. Was die Verbesserungen der ruhnken scholien betrifft: lo grunden lie fich größtentheils auf verglichene Manuscripte der parifer Bibliothek, von denen Brondstedt diejenigen, welche fich auf Plato beziehen, mit besonderer Vorliebe fleisig gebraucht hat. Sie find daher wichtig und lehrreich, um fo mehr, da eine Menge von Stellen berichtigt, deren Verderbnis nicht einmal leicht Jemand erkannt haben würde, wie diels ohne Zuziehung abweichender Lesarten häufig der Fall ift. Es ift hiebey zu bedauern, dass Hr. Br. durch die engen Grenzen dieser Epifiel verhindert worden ift, seine Schätze auch für die übrigen Schriften Plato's in gleicher Fülle mitzutheilen. - In Betreff einer neuen vollständigen Ausgabe der kleineren Scholien geht lein Vorschlag dahin, die in den Anecdotis Graecis von Siebenkees enthaltenen Scholien mit Ruhnkens Samm lung zu verschmelzen, dann die länseren Commentarien von Theon, Proklus, Olympiodorus, Damafcius und Anderen, welche zum Theil noch in Bibliotheken halbvergraben liegen, zweckmalsig zu excerpiren, und endlich die vielen noch nicht abgeschriebenen oder unedirten Randscholien Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band,

in den noch vorhandenen Codicibus des Plato bevznfügen. Welch eine reiche Nachlese blos im letzte. ren Felde noch zu sammeln sey, zeigt er durch Beyfügung einer dankenswerthen Zugabe von Scholien. die er aus 3 Codd. für die Republik, den Gorgias und Parmenides gezogen hat. - So wenig aber die erwähnte Verschmelzung nutzlich und zweckmässig feyn dürfte: fo würde die Ausführung des übrigen Vorschlages wünschenswerth seyn. Allein derjenige, welcher diese Arbeit übernimmt, muss nicht bloss. wie Hr. Brondstedt, der Sache gewachsen seyn, sondern vorzüglich durch Vermögensumstände, glückliche Verhältnisse und hinreichende Musse begünstigt werden, um das vollständige Material zusammen zu Schaffen - Eigenschaften, die fich selten in einer Person bevsammen finden.

Den Beschluss der vorliegenden Sammlung von Briesen machen zwey Aufstize von Hn. Hase. Der erfte, dialogus betitelt, ift wirklich in Form eines Gespräches abgefasst und mit Gewandtheit, wenn gleich nicht in üblichem Latein geschrieben. Indem fich Koës, Brondstedt, Bast und Bredow über einen alten merkwürdigen lateinischen Codex auf der Bibliothek unterreden. findet fich zu ihnen ein junger Grieche. der Secretär des Grafen Choifeul, der ein neugriechisches Fragment erklären muss, worauf die Gesellschaft in die elysäischen Felder hinausgeht, um die aus Attika angekommenen Marmorstatuen in dem Garten des Grafen zu besehen. Die Munterkeit, welche diefer Auffatz durch das Hin - und Her-Reden diefer gelehrten Freunde erhält, entschädigt jedoch nicht für die unangenehme Zertheilung des Inhalts, welcher, einfach zusammengestellt, anziehender geworden wäre.

Er betrifft die nähere und genauere Kenntnifs eines fehr alten Codex, von dem man bisher nur unsvollfähnig und nicht allgemein unterrichtet war. Diefer Codex auf Pergament in Quart, nach dem Urtheil des Vfs. nicht lange nach Judiniah verfertigt, mit Uncialbuchflaben gefebrieben, ift vor ungefähr noo Jahren aus Deutchland nach Paris gekommen, und ehemals von Juftus Lipfus gebraucht, und dem gröfsten Theil nach auch fehon von Schott herausgeben worden, wie durch Hin. Prof. Schneider ausgemittelt ift. Es find darin mehrere lateinische Schriften entshalten, die gröfstenheils von der Feldmeiskunft handeln. Autser Julius Frontinns und Hyginus kommen hier vorzüglich die weniger bekannten Ms.

ous Junius Nypfus, Epaphroditus und Vitrusius Rufus and Assenus Urbicus in Berührung. Aus des Vitryvius Rufus und Epaphroditus Compendium der Geddes Werkleins, mitgetheilt. Beygefügt ift ein Fragment, welches schon von Andreas Schott herauszegeben iff, und zur Vergleichung dienen kann. An und für fich haben diese Fragmente wenig Werth, wenn nicht das Gauze berausgegeben wird. Die gelehrten Mathematiker würden Hn. Hafe unstreitig vielen Dank schuldig werden, wenn er das Werk vollständig liefern wollte.

Der zweyte Auffatz von Hn. Hale, mit dem diefe parifer Briefe Schliefsen, giebt aus einem parifer Codex einige wenige Varianten zu des Heraklides Allegorige Homericae (nach der Ausgabe von Schow), und fügt dazu eine größere Anzahl aus den venetianischen Scholien, die Villoifon berausgab, großtentheils ohne weitere Bemerkungen. Man findet demnach hier nichts Neues oder Unedirtes, fondern blofs die Mühe erleichtert, die villoisonschen Scholien zu vergleichen.

Man fight aus diefer ganzen Darlegung, dass diefe Briefe eine reichhaltige und nutzbare fupellex find, und ihrer Keiner entbehren kann, der fich vorzüglich mit dem kritischen Theil der classischen Gelehrsamkeit beschäftigt. Durch die hie und da eingestreueten Bemerkungen, Nachweifungen, Notizen, größtentheils in Beziehung der parifer Bibliothek, gewinnen die Briefe noch ein anderes Nobenintereffe. Als Monument der fünf vereint gewesenen literarischen Freunde. von denen Baft, Koes und Bredow nicht mehr find, betrachtet, entsprechen fie ihrer Bestimmung auf die zweckmälsigfte Weife.

## SPRACHLE HRE

Ohne Angabe des Druckorts: Vorschläge zu einer nothwendigen Sprachlehre. 1811. X.u. 177 S. R. (1 Rthlr.)

Giebt es der Sprachlehren, die das Beywort nothwendig verdienen, verschiedene? Kann man also eine nothwendige Sprachlehre ankündigen, und muß man nicht fagen, die nothwendige Sprachlehre? Und kann man auch Vorschläge thun und zu Rathe gehen über das Nothwendige? Das Oftermessverzeichnis 1816 führt jedoch den veränderten Titel auf: Trede's nothwendige Sprachlehre, Leipzig, in Commission b. Vogel, und dats diefer Titel nicht eine andere, als die vorliegende Schrift bezeichnen foll, kann Rec. daraus beweilen, weil er auf feine Nachfrage nach dem tredifchen Buche eben dieles mit der obigen Aufschrift und Jahrzahl erhielt. Niemand aber wird errathen, welchen Umfang der Vf. feiner fogenannten nothwendigen Sprachlehre gieht. Die Einrichtung einer Sprache, die von allen hisherigen verschieden dem Zusammenhang der menschlichen Begriffe von ihren Elementen aus durch gleiche Zusammensetzung der Sprachzeichen von den Wurzellauten aus entsprache, ift eine Aufgabe, deren Moglichkeit die Sprachwiffinichalt zu erörtern hat; aber die Auflöfung durch-

zuführen, d. i. das Wortthum einer folchen Sprache aus den angenommenen Urlauten wirklich zu entwickeln. liegt aufser den Grenzen der Sprachlehre felbft. metrie wird hier ein Fragment, und zwar der Anfang : Schon im 17 Jahrh. brachte der Engländer Wilkins eine philosophische Sprache in Vorschlag, deren Ei-gefahümliches in Absicht der Bezeichnung der Begriffe darin befteht, dafs durin eine befchränkte Anzahl Grundlaute vorhanden find, die fich unmittelbar auf Begriffe beziehen, und an fich etwas Bestimmtes bedeuten (z. B. do, Stein; ti, finnliche Eigenschaft); alle hinzutretenden Laute aber als Zahlzeichen gelten. die registerariig auf eine von Wilkins felbst entworfene Classeneintheilung der fämmilichen Begriffe hinweifen. Z. B. "wenn ti die Art der finnlichen Eigen-Schaft anzeigt, lo muss tid die zweyte Differenz, welche Farben begreift, andeuten, und tida mufs die zweyte Gattung unter diefer Differenz, nämlich Röthe bedeuten, tide die dritte Gattung, welche Grune ift" (f. Monboddo überl. von E. A. Schmid Th. I S. 295). Demnach gilt d feviel als No. 2 in der Reihe der hier sogenannten Differenzen bald dieses, bald jenes Clasfenbegriffs, und a wieder Ne. 2 durch alle Reihen der diesen Differenzen untergeordneten Gattungen. Tida bedeutet alfo fo viel, als: der finnlichen Eigen-Schaften zweyte Differenz, zweyte Gattung, und doda der Steine zweyte Differenz, zweyte Gattung, welche in dem Inventarium der finnlichen Eigenschaften oder der Steine nachzusehen. Eine Sprache von folcher Einrichtung verdient den Nan:en einer philosophischen nicht, selbst wenn die Aufzählung und Eintheilung der Begriffe, worauf fie fich bezoge, die höchfte Vollendung erreicht hätte. Hr. T. verzichtet bey seiner Sprachschöpfung auf das Materiale, und beschränkt lich auf das Formale, die reinen Verftandesbegriffe oder Kategorieen und die reinen Anschauungsformen zum Grunde legend. Er wählt folgende Laute zu Zeichen dafür: I Quantität, n Qualität, r Relation, s Modalität, f Zeit, p Raum. Zu der Relation zieht er noch t, "praktische Bestimmung der Relation," und m, "Beziehung der Relation auf das Bewulstleyn, grammatische Person, Vorkellung eines Gegenflandes überhaupt als eines; etwas im Bewulstfeyn zur Mittheilung durch Sprache." An diese Confonanten ichliefsen lich neun Vocale: i, e, d (unfer Lefer unterscheide einstweilen diesen Laut von a und ä nach seinem Belieben), a, o, u, a, o, ii. Die Vocale a, o, u bedeuten das erfie, zweyte, dritte Moment einer jeden Kategorie, und find also zwar auf den erften Blick Ziffern nach wilkins'fcher Art, aber in lofern vorauszusetzen ist, daß, wenn die Kategoriernlehre innere Haltung hat, alle ersten Momente der verschiedenen Kategorieen, und alle zweyten und alle dritten zusammengenommen wieder unter einem gemeinschaftlichen Begriffe fiehen, find fie Benennungen für dieses Gemeinschaftliche, dellen Nachweifung wir von unferem Vf, am erften hatten verlangen konnen. In der Kategorie der Relation bedeutet nun nicht, wie fich erwarten lietse, ra das Verhaitnils zwischen Subftanz und Accident, ro zwischen Urtache und Wirkung, ru Weihlelwirkung ; foudern hier Ipaltet Hr. T. die Momente: ra ift Sabfinenz, ro Caula-

litat, ru ift das Verschaffende, Mitthellende; hingesen ra ift Inharenz, ro Dependenz, ru das Empfangende. Eben fo im Fache der Medalität bedeuten fa. To, fu, möglich, wirklich, nothwendig; aber fa, fo, fu, unmöglich, nicht wirklich, zufällig. Im Fache der Quantität und Qualität, wo folche Gegenfätze fehlen, wendet er die Vocale a, o, u an. die Bestimmung der einen dieler Kategorieen durch die andere (Quantität der. Qualität oder umgekehrt) zu bezeichnen. Die Richtigkeit seiner Durchsührungen lassen wir überhaupt auf fich beruhen. So viel also zur Andeutung, welcherley Art die tredischen Sprachelemenie find. Nun wäre es darauf angekommen, dass Hr. T. lich lelbft und feinen Lefern Rechenschaft gegeben bätte, wie und in wiesern überhaupt Kategorieen Prädicate von Kategorieen, und welche von welchen insbesondere es seyn könnten. Allein er meint: "Das Moment der Verknüpfung muffen die Begriffe felbft ergeben," und: "bey der großen Allgemeinheit der Stemmbegriffe können einige Zusammensetzungen mehrere Bedeutungen zulaffen, wodurch dann eine willkührliche Festietzung erfoderlich wird:" Ansichten, die auf eine Sprache passen, die von finnlicher Erscheinung ausgeht, nicht auf eine ganz unkörperliche, alles Bildlichen ermangelnden Sprache. Auf Proben dieser Sprache, die Niemand fich aneignen wird, kann Rec. fich nicht einlaffen; die dazu nothwendigen Erläuterungen würden zu vielen Roum einnehmen : wie Hr. T. die Sache behandelt., fo kommtnichts dabey heraus, als ein philosophisches Kinderspiel, welches gleichwohl bindeutet auf die ernfie Foderung der Willenschaft, fich einst in einer eigens für fie gebilderen Sprache und durch dieselbe zu. vollenden, eine Foderung, die ganz nenerlich Keinhold and Kraufe tiefer erwogen und bestimmter ausgesprochen haben. Wenn übrigens Hr. T. felbft im Inneren der einzelnen Wörter, wenn fie zusammengesetzte find, Subject und Pradicat unterscheidet: so bezeichnet er mit S. und P. etwas, wofür in der gewöhnlichen Sprachterminologie die Benennung wirklich vermifst wird: denn diese nennt zwar Substantiv und Adjectiv in ihrer Beziehung auf einander Subject und Prädicat, aber Attributiven in dem ahnhchen Verhältniffe zu einander als bestimmtes und bestimmendes Glied giebt he weder diese Benennungen .. noch erseit fie durch andere. Jedes Wort nun, fey es einfach oder zufamlammengesetzt, gilt im dem tredifchen Sprachversushe für ein blosses Prädicat, oder, was eben fo viel ift, es gilt für rohen Stoff, dem erft noch der Stempel eines bestimmten Rederheils aufgedrückt werden. muls, wodurch es auch erft zum eigentlichen Worte wird. Die Zeichen der g Redetheile, die Hr. T. annimmt, find die o schon angeführten Vocale, die in die er Bedeutung dem Worte voranstehen. Auch die Worter der gemeinen Sprache, die feine, blols das loeisch und afthetisch Formale umfatfende, er auzen. nerden als blofser Stoff aufgenommen, woraus, alle fo fieht wirklich S, 64) Redetheile gebildet werden. honnen, z. B. baum, bedeutet den Begriff: baum, d. i. baumiich, erhoreum, und daraut wird gemacht O baum, ein Baum; a baum, baumlich; e baum, baum

feyn, baum werden u. f. w." Dieles neidische ... f. w." bringt uns um die Baumcopula, um die Baumpräpolition u. f. w. Von den 8 Redetheilen, die in den gewöhnlichen lateinischen Grammatiken ausgeführt werden, unterscheiden fich die o des Hn. T., mit dem wir uns nun auf dem Gebiet der eigentlichen Sprachlehre befinden fo. dass ftatt des Nomen das Subftantivum und Adjectivum befonders aufgezählt find, die Interjestion ausgeschlossen wird, und neben dem Verbum auch die Copula auftritt. Man wird hierunter keine Sonderbarkeit ahnden; die ersten beiden Abanderungen in dem Verzeichnisse der Redetheile find schon von Anderen gemacht, und die dritte wird auch nicht befremden, wenn man lich verstellt, der Vf. wolle das fogenannte verbum substantivum, das als Copula gebraucht wird, von den wirklichen verbis, die Pradicate mit Einschluss der Copula find, abgesondert willen. Aber weit gefehlt! Hinter den gewöhnlichen Namen flecken bisher unerhörte Dinge. Es giebt nämlich fechferley Copeln nach den 6 Momenten der Relation: feyn und infeyn, wirken und leiden, verschaffen und emplangen. Verbum aber ift das dritte Glied des Urtheils, als ein Prädicat (nicht als ein Object) ausgedrückt. In dem Satze alfo: Er ift fleifsig, ift fleifsig das Verbum. (S. 35 unten.) "Wenn in einem Saize, heifst es 6, 28 S. 36, sufser dem Prädicat des Urtheils als Verbum, auch ein Object Reht: fo find in dem Satze zwey Urtheile vorhanden, in welche er zerlegt werden kann; z. B .: Er lebet glücklich, d. i. Er ift lebendig, oder im Leben; das Leben ift glücklich; oder im Glück. Er bauet das Haus, d. i. Er thut das Bauen ; das Bauen wirket das Haus." Das erfte Mal ift also ist die Copel; lebendig Prädicat, glücklich Object. Das zweyte Mal find thut und wirkt Copeln; das Banen ift Pradicat; das Haus ift Object. So verwirrt der Vf. die Segriffe. Die Subftanz, fagen wir dagegen, Reht in innerem Verhältnis mit ihrem Prädicat, das Vereinigungsglied von beiden ift dle copula. Substanz steht in außerem Verhältniss mit einer anderen Substanz, als ihrem Object ;. das Verknüpfungsglied zwischen beiden ift das Prädicat, in der Bezeichnung entweder gesondert von der Copula; z. B.: Cajus - ift gunftig - dem Titius; oder verschmolzen mit ihr (welche Verschmetzung das Verbumgiebt): Cajus - favet - Titio, Hieraus lafst fich nun beurtheilen, wie weit folgende Behauptung S. 32 richtig ift : "Die 6 Momente der Relationen werden ber der Copel Genus, bey den Objecten des Urtheils Cafus benannt. Der Casus des Objects ift das Correlat des Moments der Copel. Sie können benannt werden: Genus und Cafus Subftantiv, Activ, Dativ; Adjectiv, Paffiv, Acceptiv." Aus dem Obengelagten ergeben fich folgende Berichtigungen: kin genus der copula, der achten nämlich, giebt es nicht; fie ife immer eine und dieselbe, und vereinigt Subject und Prädicar, niemals aber Subject und Object, und ein Object in flatu subfiantivo oder adjectivo ift ein Unding. Ferner: nicht die Copel ift es, fondern das Verbum, welchem ein genus actitum oder paffivum, dativum oder acceptivum zukommen kann, dem jedesmaligen Object die entgegengesetzte Bestimmung. Die

Gegenfatze aet. und paff., dat. und acc. find an fich richtig und fruchtbar für die Verhältnisslehre der wirklichen Sprachen, leicht der beste Wink in Hn. T's Sprachlehre. Wir haben dennech hier statt cafus objecti ein anderes Wort gebraucht, status. Schon unter den Alten gab es Grammatiker (f. Seyfarts lat. Sprachlehre S. 644), welche bemerkten, das Object, das dem verbo activo zugehöre, fey nicht felbit activum, obwohl man fagt, es fiehe in cafu activo (airarixa, welches Wort von Einigen richtig caufativus überfetzt worden, indels der arge Milsverftand acculatious die herrschende Benennung geblieben), und ebenso gehört dem verbo dativo das oljectum, das den fogenannten cafum dativum hat, zu als acquisitivum oder acceptivum. Aber der casus ift die Postposition (gleichviel mit Praposition, in vielen Sprachen giebt es nur Postpositionen), welche die Beziehungsweise des verbi auf das Object überträgt, alfo dem Verbo in der Grundbedeutung gleichartig ift. Der dem Verbo ungleichartige status objecti wird gedacht, nicht bezeichnet. Die cafus objecti fiehen in adverbartiger Beziehung aufs Verbum, nicht in adjectivartiger auf das Object felbst. Hr. T. bat aber in feinen Sprachverfuch eigentlich das gar nicht auf-

genommen, was man Cafus nennt; feine Bezeichnungsweile ift gleich folgender: ich bringe Hülfe Freund empfangend; wenn die in den wirklichen Sprachen gleich ift folgender: ich bringe Hülfe Freund him (iraige d. i. iraige - i, und diels : = hin). Wir hatten bisher verschwiegen, dass der Vf. auch dem Subjecte allemal einen Cafus und zwar den gleichartigen des verbi zuerkennt; er bezüchtigt fogar die wirklichen Sprachen, die von keinem cafu subjecti willen, ausser dem Nominativ, der eigentlich keiner ift, einer Unrichtigkeit. Die balkische Sprache hat nach Adelungs Mithridates B. II S. 17 etwas von dem, was Hr. T. verlangt, eine unterscheidende Form für das Subject, wenn es als handelnd zu bezeichnen ift ; die Sprachlehrer haben aber mit Recht diele Form nicht für eine vom nom, unterschiedene Form erklärt, fondern nur für eine Spielart def. felben, neminativus agendi, aufser welcher neben dem nomin. rectus, d. i. blossen und schlichten nom., noch ein nom. negandi vorkommt. Fruchtbaren Stoff enthielte das Buch noch zu Berichtigungen, die aber für den Lefer zu unfruchtbar feyn durften; der Vf. wird fie finden, wenn er bey feinem Selbstdenken die Gedankon Anderer mehr zu Rathe zieht.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Sonoue Konere. Leiden, b. Haak u. Comp.: Simonis Speyert van der Eyk Poëma de ingenii humani praestantia et sagacitate in variis artibus ac disciplinis, maxime in mathematicis, physicis atque astronomicis conspicua. 1803.

88 S. g. 4.
Ein lateinisches Gedicht von einem folchen Umfang und by
einer folchen Gelegenheit gefchrieben, ilt etwas Seitenes in untreen Tagen; die Anseige verdient fehen defwergen in diesen
Blätten nachgeibt ein den gewerfent fehen defwergen in diesen
Blätten nachgeibt an und genaueres Studium der lateinischen
Dichter die lateinische Posite liebegworzene, und mehrere Verfuche darin gemacht, die den Beyfall feiner Landelute ehielten. Zie hette enn wor, ein Gedicht vom Ackerban auszuarbeiten, fund aber hey der Bearbeftung mehrere Schwierigkeiten, welche un überwienen angemesfener, ber gekeiten. Welche un überwienen gemen gener ber gekeiten, welche un überwienen gemen gener ber geNiederlegung des Rectorats, welches er auf der Univerfität
un leiden bekleidet hatte, die Voruige des menschlichen Geifes und feinem Scharffinn in der Erfindung verschiedener;
hylfichen und aftwordischen befouers im mathematischen,
phylischen und aftwordischen befouers im mathematischen,
phylischen und aftwordischen gener des des des
mehr auszubellern und von bereichers. Dieses Gedichte in mun
auch im Druck erschienen, und mit einigen angehängten Anmerkangen begleitet worden. Der Vi ilt mit der Gelchichte
der Kinne und Wilfenschaften, wown er redet, bekannt, und
hat fich wirlichte dies felltre Peterbeit. Den gannen Gang
des Gedichtes darzulegen, wirde zu weitläuftig werden. Rec
will also unt veinige Froben geben, woraus man selbit über
den Werth des Gedichts bestimmter wird urtheilen können.
Zuhaud der urhen Menichen und inter erfencherkniten in klasPeter und der der der der der der den der den kennen.
Zuhaud der urhen Menichen und inter erfen leiten können
aus der den der den der den der den kennen.

Sublimes animos genuis quoque ferior tetas; Quae tulis Eulerum, Neutonum et caede nefanda Quod Lauviferii capus abstulis improbus ensis, Quae tulis et Landi ingentum, ez qua divite vena Astronomis hodie tam limpida stumina currunt.

Ingenium videt hoe eluplis clarius aevum? Wenn von der Erfindung der Luftschiffzhrt geredet wird : fe findet man hier folgende Schilderung:

det man hier folgende Schilderung:
Esce globur unget erafgezei inne flagransi
Are, quem tenet, aut fluido leviere espleius.
Are, quem tenet, aut fluido leviere espleius.
Confuzeji, retinent vis fluyen vincula anom;
Quande profecturus pendentem a mole phafelum
Occupat, et plaufus fpectantum verbrat auras
Nunivis adfectfus: folvuntur vincula tandem,
Est globur, en l'appiur plainist ad affra viator.
Occupation plaufus: membur fluctantia motis
Cui fimul hand tantum turrer et tecta domerum
Fugfig ex oculis, at tellus tota videtur.
Are, fod tenui minium, circumdatus ille
Tis bene espirat, tractusque incommeda fantis.
Fectips: effi nefar mortali tangree coelum,
Escopiat fin nefar mortali tangree coelum,
Escopiat tandem fubilimes linquere fedes;
Espatat tandem fubilimes linquere fedes;

El redit in terras majori pondere moles. Ausfährlicherer Stellen kann Rec. nicht ausheben, wenn gleich, der postifeke Charakter des Gedichts dadurch anfehanlteher wirds. Einzelne Schilderungen find dem Vf. nicht auflungen, und er hat viel Kunst auf die Zusammenstellung verwendet.

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

### I 8 I 7.

### GESCHICHTE.

- 1) Lettrito, b. Vogel: Cefchichte der Weutzüge, nach morgenlindlichen und abendländlichen Berichten von Friedr. Wilken, Prof. der Gefchichte zu Heidelberg n.f. w. Erfler Theil. Gründung des Königsreicht Jerulalem. 1807. VIII u. 444. S. und 40 S. Beylagen. Zweyter Theil. Das Kofnigreich Jerulalem und die Kimple der Chriften wider die Ungläubigen bis zum Verlufte der Graffehalt Edgla und dem Kreuzzuge der Könige Conrad III und Ludwig VII im J. 1145. 1815. 755 S. und 55 S. Anhang gr. 8. (5 Rhilt. 2 gr.)
- a) P.Aus, b. d. Gebr. Michaud. Histoire des croisales, par M. Michaud. Première Partie, contenant l'histoire de la première croisade; avec une carte de l'Asie Mineuve, les plans d'Antioche, de Jérusalem, et deux des batailles de Divylèe et d'Ascalon. Premièr Volume. 1812. 484 S. und Pièces jurificatives S. 485 575. Seconde Partie, contenant l'histoire des seconde et troisième craisade; avec une carte des états chrétiens en Asie et le Plan de Ptolomais, Deuxième Volume. 1814. 448 S. und Pieces justificatives. S. 449 587 cr. 6.

ir glauben No. 2 nicht bester charakterisiren zu konnen, als wenn wir es mit No. 1 in Parallele ftellen. Das Anziehende einer folchen Parallele leuchtet ein, and es bedarf mithin keiner Rechtfertigung, dass wir von Hn. Wilkens Schrift, welche in unferer A. L. Z. (1810. No. 13 und 1815. No. 68) Schon beurtheilt worden ift, hier eine zweyte Recension tolgen lassen. An fich freylich kann der gelehrte und gründliche Wilken mit dem leichten und oberflächlichen Michaud durchaus nicht zusammengestellt werden. Die Arbeit des deutschen Gelehrten wird jedem Geschichtsforfcher und Kenner gewiss unentbehrlich bleiben, auch durch keine folgende fo leicht überflüstig gemacht werden, während das Buch des Franzolen für den Augenblick berechnet und nur zur Befriedigung der Neugierde geschrieben zu seyn scheint. Um so interessanter aber ift es, beide zusammen zu halten, da fie in der Behandlung Eines Gegenstandes gleichsam die beiden Extreme bezeichnen, zwischen welchen immer noch ein Mittelweg offen bleibt, zu dem Hr. Wilken alle Zugänge gebahnt hat, Hn. Michauds Buch aber Breanzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

nur als Warnungstafel daneben steht. Zwar hat ein Deutscher über die Manier des Franzosen durchaus kein Urthail, weil der ganz verschiedene Charakter beider Nationen auch eine verschiedene Behandlung der Geschichte nethwendig mecht. Der Deutsche denkt fich, wenn er nicht einen Roman oder eine Komodie schreibt, gründlich gebildete Leute als soine Lefer, der Franzose hingegen kann die Damen und die höheren Kreise der Gesellschaft, wo nicht zur Belehrung, fondern zum Zeitvertreib gelesen wird. nicht vergessen; dieser arbeitet auf die augenblickliche Wirkung, der Deutsche, je beller er ift, desto mehr auf den dauernden Nutzen. Daher werden die Gaukler in unferer Literatur gar bald ihren Lohn dahin haben, bey den Franzofen aber mufs auch der Befte etwas gaukeln, damit er das Gute und Achte unter die Leute bringe. Wir find daher auch überteugt, dass die Franzolen, aller lächerlichen Deutschheit vieler enhemeren Redner zum Trotz. fich in gewissen Cirkeln der Lesewelt, bey den Vornehmen, den Reichen. den Frauen, die auf Bildung Anspruch machen, u. f. w. erhalten, und durch deutsche Gründlichkeit nicht verdrängt werden können. Wie gern wollten wir ihnen auch diele überlaffen, wenn nur unfere Gelehrten nicht darauf ausgehen wollten, den Charakter des Ernstes und der Forschung aufzugeben, und eine einfache Wahrheit oder Erzählung in eine Menge nichte fagender aber prächtig klingender Redensarten zu hullen! Das Letzte hat Hr. M. fich befonders angelegen feyn laffen, und er ahnet gar nicht, dass ein an fich großer Gegenstand durch hochtonende Worte nur kleiner gemacht wird. Wir wiffen nicht, was die Franzolen zu der Incorrectheit seiner Sprache fagen ; uns war es auffallend, dass in einer Geschichte der Kreuzzuge mitten im Text bald Montesquieu, bald Bossuet, bald logar Maimbourg, den wir für längst verrufen hielten, mit einem "dit Bossuet" u. f. w. redend eingeführt werden, und dann wieder Wilhelm von Tyrus nach der alten franzöhlichen Überletzung feines lateinischen Werkes redet. Freylich hatte fich der Geift der Hauptstadt, wie der Vf. schrieb. schon so gestellt, dass die Frivolität nichts Pikantes mehr hatte, und die Leute, welche noch lafen, durch Chateaubriand umgestimmt waren; Hr. M. will also Sinn für das Religiöle haben, und man kann ihn nur bedauern, wenn er es nicht weiter als bis zur Lauheit bringt. Wir find übrigens weit entfernt, von einem Geschichtschreiber der Kreuzzuge Fanztismus zu fo-

ftehen, dass auch Hr. Wilken oft nicht von dieser, sondern vom erborgten Feuer warm scheint.

Es ift Schade, dass Hr. Wilken fich mit dem großen Verdienste, Alles, was zur Geschichte der Kreuzzuge gehört, klar und vollständig zusammengestellt und gründlich behandelt zu haben, mit dem Verdienfte, dem Gelehrten verständig und belehrend erzählt zu haben, nicht begnügen wollte, obgleich er gewiss dadurch allein seinen Namen auf die Nachwelt bringen wird, fondern darauf Anspruch machte, ein historisches Kunstwerk zu liefern, und das große Publicum in fein Intereffe zu ziehen. Denn dadurch ward er verleitet, oft aus feinem Ton zu fallen, und hie und da auch den Zweck, den er ficher erreichen konnte, eines unficheren wegen aufzugeben. Doch diels ift kein Fehler, fondern eine Selbstäuschung, die leicht hätte verschwinden mussen, wenn nur der Vf. bedacht hätte. dass jedes Werk historischer Kunst durchaus Einen Hauptgegenstand haben, Einen Faden geben muls, an den fich alle Nebenfäden knüpfen laffen, dafs es aber auch, gleich einem epilchen Gedicht, nicht durch zu viel Einzelnes getrübt und verdunkelt fevn darf. Hätte er diefes auf feine Geschichte der Kreuzzüge angewandt, besonders auf den zweyten Theil (denn der erfte ift, wenn wir das 12 Buch als Anfang betrachten, nicht zu fehr mit Detail überladen): so hätte ihm schon die Stärke dieses zweyten Theils, der nur bis 1147 reicht, zeigen können, dass Manches den Kreuzzügen Fremde eingemischt ift. Nimmt man dazu, dass Hr. W. weder die Personen der Könige von Jerusalem, noch diese Stadt, noch Antiochia, noch die großen Pilgerzüge zum Augenmerk nahm, auf die er die anderen Begebenheiten bezog, noch auch die gewöhnliche Manier, die Geschichte der christlichen Staaten in Afien z. B. Edessa, Antiochia, Jerusalem einzeln zu behandeln. wählte, sondern die wiederholten nichts entscheidenden kleinen Kämpfe erzählte, und sehr willkührlich seine Erzählung von einem Staate zum anderen, von einer Gegend zur anderen wandte: fo wird man leicht sehen, dass der Vf. auf historische Kunst Verzicht leisten musste. Wir wissen wohl, dass nur durch das Einzelne und durch genaue Erzählung desselben wahre Geschichte und eigentliche Kenntniss der Zeiten möglich ift; aber gerade da liegt auch die Schwierigkeit, zugleich gründlicher Forscher und philosophischer Erzäuter zu seyn; wenigstens ersodert diess so viele Überlegung, Takt, Mühe, als Hr. W. auf die Bearbeitung nicht mehr wenden wollte oder konnte, weil er auf die Materialien so viele gewendet hatte. Vergeblich ift es daher, dass der Vf, fich einen Stil geben will, der nicht sein eigen ift. Wir durfen nur Th. 2 S. 6 die Drohungen Afdals mit dem Schluffe: Alfo follte Afdal geducht haben, anführen, um zu beweisen, dass jede fremde Manier schlecht Reht; fo fucht der Vf. auch an anderen Stellen den Chronikenftil vergeblich. Aber deutlicher erhellet diels S. 85, wo die Beschreibung Balduins Wiederholungen hat, und das sonderbare Versehen sich findet, dass eine und dieselbe lange Note S. 78 und 151

dern; nur die ächte Wärme wollten wir, und wir ge- 'mit denselben Worten abgedruckt ift. Wir würden das letzte für eine Verwechselung des Setzers halten, wenn nicht S. 151 ausdrücklich auf S. 78 verwiesen ware, und die Note an der einen Stelle mit den Worten: nennt Kaifer Antonin als ihren Erbauer, an der anderen aber: nennt Kaifer Antonin als den Erbauer diefer Strafse. fchlofse. Ferner S. 397. wo im Text S. 86 wörtlich abgedruckt ift. Ferner S. 418 - 420 die gedehnte Ba tgeschichte, welche Hr. W. S. 420 in der Note felbit einen Schwank nennt. Schwänke finden in einer fo ernsthaften Geschichte nicht Platz, obgleich fie allerdings oft den naiven Chronikenschreibern auch im ernsthaften Vortrage entschlüpsen. Ferner endlich gehört dahin, dass derfelbe Mann S. 602 Radulpf von Craon and S. 685 Robert von Craon genannt wird. Wie Hr. W. aus falschem Streben nach Beyfall oft den Ton versehlte, davon wird in der Folge mehr die Rede fevn.

Bev diefer Gelegenheit dürfen wir eine gute Bemerkung Hn. Ms. nicht übergehen, welche, richtig verstanden, den einzig möglichen Weg angiebt, den der Geschichtschreiber zu geben hat, falsch verstanden aber einen Skepticismus erzeugt, welcher der Geschichte alles Interesse für den hochstrebenden Geist raubt. Th. 1 S. 414, wo von den Grausamkeiten die Rede ift, welche die Christen bey der Eroberung von Jerusalem begingen, sagt er: Quelques ecrivains ont cru y trouver un prétexte pour accuser la religion chrétienne; d'autres non moins aveugles et non moins passionés ont voulu excuser les déplorables excès du fanatisme: l'historien impartial se contente de les raconter, et gémit en silence sur les foiblesses de la

nature humaine.

Dass wir aber Hn. Michaud nicht zu viel thun, wenn wir fagen, dass er für die Neugierde schrieb und für den Augenblick, geht aus leinen eigenen Worten hervor. Th. 2 S. 66: Ou trouvera peutêtre que j'ai emprunté de ces différens historiens une trop grande quantité de détails (???), mais je n'ai pu résister au désir d'apprendre à mes lecteurs des choses, qu'on n'a point racontées dans la langue française, Wie gut gelagt das Letztere ley, oder wie grammatisch, müllen wir den Landsleuten des Vfs. zur Entscheidung überlaffen. Wir erinnern nur noch, dasser neben Wilhelm von Tyrus in gleicher Linie seinen Epitomator Bernhard Thefaurarius, und neben Robert de Mont den Baronius citirt. Einiges hat er hie und da aus der reichen Quelle arabifcher und perfischer Schriften beygebracht, da man diele in Paris nicht allein haben, fordern auch durch verschiedene Orientaliften benutzen kann, weil die franzöf. Nation in den letzten Zeiten das Studium des Griechischen finken liefs, und wegen ihres politischen Nutzens einigen Fleis auf die orientalischen Sprachen wendete. Vergleicht man aber, was Hr. M. gegeben, mit dem, was Hr. W. blofs aus Kemaleddin und dem Wenigen, was er forft gebrauchen konnte, ans Licht gebracht hat: fo wird es zu gar nichts. S. 6 fagt Hr. M.: parmi les historiens Arabes dont la savant D. Bertheraud a faiz des extraits, nous avons consulté 1) les annales musulmanes d'Abulfeda, 2) l'histoire de Tabari, ou

plutôt le continuateur de cet historien qu'on appelle le Tite Live des Arabes, 3) l'histoire de Jérusalem par Moudgireddin, 4) l'histoire d'Halep par liemaleddin, 5) l'histoire des Habecks par Ben Latir. Schon diess ift viel, aber S. 224 kömmt noch dazu Abulmahafan, ljemaleddin, Macrizi; dann S. 241: Saladin a eu plusieurs historiens parmi les auteurs Arabes, les plus celebres sont qui a écrit sa vie. Omed el Catheb secretaire du Sultan, auteur du Phatah, Schahab-Eddin, auteur d'une vie de Noureddin et de Saladin, contitules les Roudatains, - -On neut (??) consulter aussi à la Bibliothèque impiriale deux vies manuscriptes de Saladin. l'une par labbe Renaudot, et l'autre par Galland traducteur des mille et une nuit. Nun wird man freylich fragen : quid tanto dignum feret hic promiffor hiatu? Aber der Vf. hat felhft fchon S. 6 unfere Erwartung von feiner Luft und feinem Talente, aus den, freylich nicht zu übersetzenden, sondern zu benutzenden Schriftstellern wichtige Puncte zu erläutern und zu bestimmen. fehr herabgestimmt, da er fagt : ces historiens et quelques autres nous unt fourni quelques points de comparaison et quelques documents souvent incomplets. le plus souvent inutiles. Dabey muss man bedenken. das Abulseda und Kemaleddin, den Hr. W. so gut benutzt hat und mit Recht hervorhebt, hierin begriffen Was aber der Vf. fo naiv fagt, ift auch ftrenge wahr: denn, wo er fich zuweilen etwas aus arabischen Schriftstellern hat fagen lassen, oder einen flüchtigen Blick auf die Übersetzung geworfen, find es ganz unnothige und überflüssige Dinge, welche er beybringt. Er lagt auch S. 30 lelbit: nous avons évité de citer trop souvent les sultans et les emirs de la Syrie dont les nous paraissent d'autant plus barbares, qu'ils sont cerits plus correctement. Freylich ift es schwer. bey durchaus fremden Geschichten das gehörige Mass zu halten, und Hr. W. hat fich nach unferem Urtheil zuweilen von Kemaleddin zu weit führen lassen, z. B. gleich Th. s S. 02 - 68, wo uns fechs Zeilen mehr hauen fagen können, als diefe ausführliche Erzählung. und Brämunds Gefangennehmung mehr hervorgetreten wäre, weil wir doch Brämund nicht aus den Augen verlieren follen. Übrigens ift es fonderbar, dais beide-Verfasser für ihr Werk fünt Bande, die aber für Hn. W. wohl nicht hinreichen werden, bestimmt haben. und dass auch der Franzose, wie Hr. W. für den 5ten eine Bibliographie der Kreuzzüge vorbehält, wo er über alle Werke, die er genannt, oder wie er fagt, benutzt hat, nähere Auskunst geben wird.. Dieler Theil feiner Arbeit könnte, durch die Unterftützung der vielen Bücherkenner unter feinen Freunden, leicht. der bedeutendfte werden.

Der erffe Band des franzöfichen Werkes, von defne Kinrichtung wir hier zunächt fiprachen, zerfüllt in vier Bücher. Das erfte enthält eine Gelchichteder Filgerfahrten, die Geschichte der Züge des Zimifies und Nicephorus, und die Vorbereitungen zu dem riken Zuge. Das zweyte beginnt mit dem Auszugeder Schaaren, welche Peter der Eremite tührte, bis ut die Ankunfs der Kreuzsahrer in der Nähe von Anlüchia. Das drittes ifs ganz der Belagerung von Äntiochia, den Gesehten mit den Türken, die es entsetzen wollten, bis auf den Ausbruch nach berulalem gewidmet. Das vierte enthält die Geschichte der Einnahme von Jerusalem, und schließt mit dem unglücklichen Zuge der Ida von Öherreich und West IV, der hier S. 455 vielleicht durch einen Druckschler Wolf heist. Der zweyte Band erzählt die Geschichte bis auf die Rückkehr von Richard Löwenhera 1928. Der dritte soll mit dem Kreuzzuge Friedrich II schließen; der vierte Ludwig des Heitigen Bemühungen um das heitige Land und die Verluche, die Befützungen an der Küste zu behaupten, bis auf ihren günzlichen Verlusk, nehst einer Reise von Betrachtungen üher die Kreuzzüge in sich faßen.

Dals Hr. M. fich einem Gegenstande unterzogen, dem er nicht gewachsen war, scheint er selbst gefühlt zu haben. Diess beweisen nicht allein die tiefen Reverenzen, die er überall allerley Männern, unter anderen auch Chateaubriand, macht, fondern auch die Demuili, mit der er S. 474 fagt: Mr. Ginguene, dans son histoire litteraire d'Italie, a daigné adopter, en les modifiant, quelques unes de mes observations, ce qui est le plus digne prix de mon travail et de mes recherches. Demuth ift gut, aber ein Geschichtschreiber, der seiner Sache gewis ift, muss ficherer austreten. Den Damen zu Gefallen hat der Vf., der wahrscheinlich weder selbst recht weiß, wie jeder Dichter einen gegebenen Stoff anfieht und ansehen muss, noch voranssetzen darf, dass feine Lefer diefs wiffen, fich auch mit dem Talfo viel Unnöthiges zu schaffen gemacht, statt dass er durch einige unter dem Text geschickt angebrachte Verse desselben viel Bombast im Text hätte ersparen, konnen. Daher traut er fich, dem Geschichtschreiber der Kreuzzüge, der Alles aus den Quellen will fludirt haben, auch nicht zu, über den Einfluss der Kreuzzüge zu urtheilen, sondern er glaubt, ein Mann, dem von Leuten, die vielleicht gar das Mittelalter nicht kennen, der Preis zuerkannt worden, musse das bester versteben, S. 476, dans les conclusions générales, nous aurons souvent à citer les ouvrages(?) de M. Heeren et de M. Choiseul d'Aille court sur l'influence des croisades. Das heist man doch demuthig feyn! Dass er übrigens die Quellen verglichen habe, läst sich nicht leugnen; man fieht aber an feinem Beyfpiele recht deutlich, wie schwer es sey, sich der Quellen recht zu bedienen. Was er geleistet hat, hätte wenigstens auch ohne die Quellen recht gut geschehen können. Ob der Vf. die Bücher, die er bie und da, aber felten nach Seitenzahlen, oder fonst einer näheren Bezeichnung, anführt, gelesen habe, ift eine Gewissenstrage, deren Beantwortung wir dahin gestellt seyn lasten; bey einem deutschen Schriftsteller, der uns, wie hier logar in den pieces justificatives No. V S. 536 geschieht, citirte: Baronius (édition du P. Pagi. Lucques 1745), würden wir laut auflachen; ein Franzole ift, flüchtiger und übereilt fich also eher. Etwas leidlicher ist, was ihm S. 480 begegnet, wo er von dem Concilium zu Bourges 1031 spricht, und das Citiren nicht vergeisend, hinzusetzt: Voy. la

Collection des conciles par le P. Labbe. Warum nicht lieber: fucht in irgend einer Conciliensammlung? dann hätte man doch frevere Hand behalten. Das möchte hingelien; wer wollte den galanten Leuten, denen das Buch bestimmt ift, zumuthen, Lateinisch zu lernen, oder einen ftaubigen Folianten in die Hand zu nehmen! Man kamn es ihrem Propheten ja gönnen, wenn fie ihn für einen grundgelehrten Mann halten, mur uns Pedanten foll der Vf. nicht, was wir lieber französisch nennen, jetter de la poudre aux yeux. Diels scheint uns der Fall mit seinem Armenier Matthias von Edeffa, den er zuweilen redend einführt, und fich viel damit weils, dass er dieles handschrittliche Document benutzt habe, wobey denn auch dem Überfetzer desielben ein Compliment gemacht wird. S. 188 führt er daraus an, dass bey dem Angriffe der Türken auf die Kreuzfahrer bey Nycaa "die Waffen gekliret, die Helme geglänzt, die Luft vom Geschrey wiederhallt hätte, die Pferde erschrocken wären." Um das zu wisfen, brauchen wir den Matthias nicht. Nach einigen anderen, selbst vom Vf. angegebenen Beweisen, dass diefer Matthias von Edeffa ein fpäterer, elender Schriftfteller, leichtgläubig und fabelhaft fey, führt er aus ihm an, und freut lich über den Fund, dass der Herr von Edelfa, zu dem Goufrieds Bruder Balduin gerufen wurde. Theodor geheißen habe. Was nützt uns das, ob er Peter oder Jacob heisst, wenn wir nichts Anderes von ihm willen? Sah denn der Vf. nicht, dass diefer Matthias, wenn er in der That zu gebrauchen wäre, gerade hier, we von Edessa die Rede ift, ganz gename Details geben müsste, die die abendländischen Schriftffeller nicht haben? Es ware immer eine Quelle mehr, wenn uns nur der Vf. den eiteln Armenier, der seine Landsleute überall einmischt, nicht als Gewährsmann von Dingen aufdringen wollte, die in fremden Ländern vorgefallen, und er nur allein erzählt. Z. B. bey der Belagerung von Antiochia lässt dieser Matthias und Hr. M.S. 254 mit ihm "die Lateiner durch die Fürften und Klöster verproviantiren," fagt aber nicht, wer die Transporte escortirte: was von Ilp. M. um fo mehr zu erwarten gewesen ware, da man ihm eine gute Kenntnife der Geographie nicht absprechen kann. Übel gemeint war es indessen nicht; denn er setzt ganz unbefangen in der Note hinzu: "On doit s'étonner que les historiens latins n'en aient pas fait mention." Freylich! Endlich wird doch lelbst dem Vf. sein Matthias verdächtig, und das Einzige, was er S. 405 aus ihm auführt, hätte ihm zeigen können, wie wenig Glauben er verdiene; er fagt nämlich, Godfried hatte Vefpalians Degen gehabt, und diefer habe also zum dritten Male bey der Ereberung von Jeruselem gedient. Hr. M. scheint zu bedauern, dass diels wichtige Factum micht noch eine andere Autorität für fieh habe, und fagt ganz kleinlaut: aucun historien latin le parle de cette circonstance.

· Eben so unglücklich, wie in der Wahl seiner Quellen, scheint der Vf. auch in der Wahl seiner belfenden Freunde zu feyn. Hr. Walckenaer, den wir von Hn. Malte-Brun, vielschreibenden Andenkens, und feinem Journal her kennen, mag ein recht guter Geograph und Bibliograph feyn; auch wellen

wir ihm zugeben, das fevn Itinerarium Antonini Augufti, 1588 durch Peter Pithou herausgegeben, recht felten fey, und wünschen, dass er es an einen von den reichen Sammlern von Curiolitäten, selbst au Lord Spencer, der, wie uns einer von feinen Aufkäufern fagt, schon so oft von Franzosen betrogen ift, recht theuer verkaufen möge: aber was foll die notice bibliographique, critique, et géographique über diefs Itinerarium unter den Beweisflücken einer Geschichte der Kreuzzüge S. 488 - 508? Mit den anderen Stücken. fieht es nicht viel bester aus. Doch mussen wir eingeftehen, dass Hr. Walckenaers geographische Kenntnisfe dem Vf. oft nützlich gewesen find, nicht wegen der Chärtchen, die uns ungeachtet der langen Analyfe (Pièces justificatives No. XI. S. 560 - 575) ziemlich überfiüflig scheinen, bis auf den Plan von Jerusalem, fondern wegen der hie und da vorkommenden Angaben der Lagen. So z. B. hat Hr. Wilken die Lage vom Meseburg der Kreuzsahrer zwar angegeben, den neueren Namen aber unbestimmt gelassen. Hr. M. (wie aech Engel Geschichte des ungr. Reichs I. S. 108) giebt ganz richtig Ungrisch-Altenburg an. Dagegen fülst auch er den Ort, wo Gottschalk verrathen wurde, unbestimmt, Hn. W. machte, wie es scheint, der Nome Belegrava irre, weil er von Belgrad fpricht, wo man gewiss die Gegend von Stuhlweisenburg verfiehen muls. Eben fo wie eine durchaus richtige Geographie muß man an Hn. M. eine genaue Kenntuifs der orientalitchen Namen und der Dynastieen rühmen, doch kann man fich nicht überall mit Sicherheit darauf verlaffen. Was foll man z. B. zu der Note S. 467 fagen: "Les Turcs trente ans avant la prise des Jerusalem avaient à peine trouvé qualque résistence dans leur invasion des plus riches provinces de l'Asie, parceque la religion musulmann-qu'ils venaient d'embrasser étoit celle des pays où ils portaient leurs armes." Die Araber. heifst es dort weiter, leven Sieger in Alien und Afrika gewosen, weil die Religionen, die dort herrschten. tombaient en decadence, sie seyen in Europa gescheitert, weil la religion chrétienne y étoit mieux établie qu'en Orient. Wir wissen freylich, dass solcher Pragmatismus auch in deutschen Büchern gefunden wird ; darum wollten wir nur darauf aufmerklam machen. So begegnet es ihm auch, dass er über den Namen des Herrn von Antiochia S. 237 eine Unterfuchung anftellt. ob er Baghifian oder Akhy Syan heifse, und fich für das Letzte erklärt, ihn aber nur einmal im Text Baghilian nennt, hernach immer Accien. Auch Hn. W. der fich aber unter der Anzeige der Druckfehler über dergleichen entschuldigt, ift im erften Theile feiner Geschichte etwas Ahnliches begegnet, da er den bekannten Neffen Godfrieds einmal Balduin von Burg. ein ander Mal von Bourg, und endlich fogar von Borgo nennt. An Hn. M., der es ja ändern konnte, verdient diels eher gerügt zu werden, als wenn er S. 465 über Alexander, den er mit Gewalt herbeyzieht, viel ungereimte Dinge fagt, da er allenfalls über die Kreuzzuge gut schreiben konnte, ohne Alexander zu kennen Um indels nicht ungerecht zu leyn, wollen wir den Vf. auf seinem Wege eine Zeitlang begleiten. (Die Fortfetzung diefer Becenfion folgt im nachften Stücke.

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

. . T 7.

### GESCHICHTE.

 Leipzig, b. Vogel: Gefchichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten von Friedr. Wilken u. s. w.

PARIS, b. d. Gebr. Michaud: Histoire des croisedes, par M. Michaud etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

as die Vorgeschichte der Kreuzzüge betrifft: so hat Hr. W. in feiner kurzen Einleitung das Nöthige bey Weitem treffender zusammengestellt, als Hr. M., der seinem Matthias zu Gesallen bey den Kreuzzügen des Nicephorus und Zimisces verweilt, welche mit den Kreuzzügen durchaus nichts gemein haben, weil fie nicht gegen Seldschukken, mit denen die Kreuzfahrer ihre ichwersten Kämpse hatten, gerichtet waren. Überdiels würde ein deutscher Schriftsteller fich doch bedenken, ehe er so zweiselhaste Berichte aufnähme, und ihrer gewiss nicht anders als in den Noten erwähnen. Den vorgeblichen Brief des Zimisces an den König von Armenien, den Hr. M. in den Beweisstücken liefert, kennt das Publicum schon aus dem Magazin encyclopidique. Beller ift es, dals er der Verfolgungen des Chalifen Hakim ausführlicher gedenkt, als Hr. W., und auch der Pilgerfahrt Gerberts erwähnt, der als Papft Sylvefter schon einen Zug gegen die Ungläubigen zu Stande brachte. Doch ift auch hier bey der Art, aus den einzelnen Fällen allgemeine Satze zu machen, und nur dann die alten Chroniken zu gebrauchen, wenn sie nach der rhetorischen Weise der in den Klosterschulen gebilderen Gelehrten des Mittelalters fich in byperbolischen Redensarten verlieren, Alles schlüpfrig. Wie wenig Hr. M. nur die gewöhnlichen historischen Kenntnisse zu einem so großen Unternehmen bringe, sieht man auch hier, wo er den bekanntlich unzählige Mal in den Urkunden gegen das Jahr Taufend vorkommenden Ausdruck, dals das Ende der Welt nahe, S. 42 fo. erläutert: dans un acte de donation fait par S. Géraud, baron d'Aurillac, on lit ces mots: appropinquante mundi termino. Dürste man von einem Franzofen, auch wenn er, wie Hr. M. oft gethan hat. Deutsche benutzt, verlangen, dass er Johann von Müller lesen solle: so wurden wir ihm gerathen haben, im 1 Theile der Schweizergeschichte S. 245 die Stif-Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

tung von Peterlingen, aber Text und Noten, zu lesen. dann würde er fich anders gefasst haben; hätte er dann die vorhergehende Seite und noch einige andere gelesen: so hätte er auch die Züge der Pisaner, Genueler und Bolo's durchaus mit den Kreuzzügen in keine Verbindung gebracht; sie vergalten, was man ihnen gethan, Wenn Hr. M. auf die Entstehung der türkischen Macht kommt: so geht das wieder ins Allgemeine, und er hütet sich wohl, durch irgend ein Detail trocken zu werden. Statt, dass uns Alles daran liegt, zu wissen, wann Soliman nach Nicaa drang, und auch Hr. W. bedauert, diels nicht bestimmen zu können. weils fich Hr. M. zu helfen; er fagt S. 66 blofs: tandis que les Turcs sous les ordres de Toutoush et d' Ortots désolaient la Syrie et la Palestine, d'autres tribus de cette nation conduites par Soliman neveu de Malek Shah avoient penetré dans l' Asie mineure. Dabey kommt es denn auf Grundfätze der Geschichtschreibung weiter nicht an; und was sich am ersten ausschmücken läst, wird ausgenommen, mag es übrigens ächt oder unächt feyn, Diess ift S. 67 mit einer Stelle der Fall, welche, wenn wir nicht irren, schon Gibbon anführt, wenigstens hat diese reine ahnliche noch anstölsigere, obgleich die Achtheit des Briefes des Alexius mit Grund bezweiselt wird, und Hr. M. durch die fast kindische Vertheidigung S. 86 ihn nicht retten wird. Wenn der Brief aber auch ächt wäre: In bieten alle Nomaden-Züge und Streifereven daffelbe Bild. Wie sonderbar dabey Anekdoten und einzelne Stücke, die oft nicht einmal recht zuverläffig find. zu allgemeinen Sätzen werden, ist uns hier sehr auffallend gewesen. Der Vf. fagt S. 68: Les Turcs montraient tant d'ardeur pour les combats, qu'il suffisoit à un chef d'envoyer ses flèches ou son arc à ceux de sa tribu pour leur faire prendre les armes. Wer würde hier nicht flutzen, wenn nicht zufällig die Anekdote, auf welche hier angespielt wird, sehr bekannt wäre! Es ist nämlich die nach orientalischer Weise erzählte erste Zusammenkunft Mahmud des Gasnaviden mit Ismaël dem Seldschukken, die man auch bey Gibbon hift, of the decl, and fall of the Roman empire chap. LF11 (ed. Bafil. Vol. X p. 204) findet. Da es in diesem Ton immer fort geht: so fieht man leicht, dass der Effect groß und die Wahrheit klein seyn muls. So heisst es S. 69, dass von allen Horden, die den Seldschukken gehorchten, die, welche Kleinafien und Syrien besetzten, die ärmften,

die unerschrockensten, die rohsten gewesen seven. Woher weifs doch das Hr. M.? Uber das Schickfaldes Kaifers Romanus Diogenes wird S. 72 eben fo declamirt, und matter kann man den Occident kaum darftellen, als S. 72. 73 geschieht. Doch scheint uns die Bemerkung über den Einfluss der Religion auf die Gemüther, wem fie auch gehören mag, vortrefflich; wir fetzen nur den Anfang ber: "Die chriftliche Religion der Griechen war nichts als ein Halten an gewiffen Formeln und ein Beobachten gewiffer abergläubischer Gebräuche: dem Abendländer flösste fie hohe Entwürfe und edle Gedanken ein. Die Völker des Occidents hatten noch nicht die Glaubenslehren philosophisch zu begründen und zu bestimmen verfucht, he hatte also noch Herrschaft und Einflus aufs Gefühl, fie ftimmte das Herz zur Begeisterung, und gab ihnen Helden und Heilige." Auch das Folgende ift gut; nur ift freylich das Besondere allein ergreifend, und alles gemeine Gerede wird endlich widerlich. So ift es auch mit dem Kreuzzug, den Gregor VII entworfen, über den fich noch Manches fagen liefse. S. 76 - 77 bringt der Vf. die alten Declamationen bey Gelegenheit dieles Papites wieder vor. Was aber den Zug der Genueser und Pisaner, dellen S. 78 als einer veritable croisade gedacht wird, und über den fich der Vf. als über einen Fond freut: fo baben, wie uns scheint, die Geschichtschreiber der Kreuzziige ganz wohl gethan, seiner nicht zu erwähnen: denn was hat der Kriegszug der Kaufleute zum Rauben und zum Schutz ihres Handels mit dem Zuge der Helden, die der Glaube bewaffnete, und der Elenden, die der Aberglaube trieb, gemein? Wer wird es einen Kreuzzug nennen, wenn die Normänner den Zeiriden 1001 ganz Sicilien, 1125 einen Theil der Küfte von Afrika, und 1146 Tripoli entreifsen, und doch könnte man diels noch eher. Das Concilium zu Piacenza lässt der Vf. ausdrücklich des Kreuzzugs wegen verlammeln, und macht einen großen Larm mit Worten, ftatt dass uns Hr. W. kurz und ruhig belehrt. Wenn Hr. M. S. 94 glaubt, dass Urban auf dem Concil zu Clermont in der langue du pays gepredigt habe: so hätte er uns sagen sollen, was für einen Dialekt er darunter verftanden willen will, da alle 10 Meilen ein anderer war. Wie hätten es dann die Provenzalen, wie die Italianer, deren so viele waren. gemacht? Warum führten dann die Geschichtschreiber als etwas Abweichendes das Diex lo volt des Haufens an? Doch der Vt. wird diels jetzt schon bester wiffen, da er Vorrede und Differtationen feines gelehrten Landsmannes du Fresne du Cange zu Joinville gefelien haben wird; dals er das Gloffarium med, et infim. Lacinitatis nachfehlagen werde, ift wohl nicht zu erwarten, fonft ift auch dort im s Bande Belehrung zu finden. Zu den Geihlichen redete Urban. und ihre Bewegungen nahmen die Laien auf, wenn fie auch nicht aile Worte enftanden; fo war es auch Später ber dem heil. Bernhard. Eins muffen wir hier erwahnen, deben der Vf. nicht gedenkt, ungeechtet wir neugierit waren, etwas darüber von ibm zu horen, da Hr. Wilken aus leicht begreiflichen

Urfachen es nicht bemerkt hatte. Der erfte aller Herrs nämlich, die nach dem von Peter verbreiteten. Larm das Kreuz nahmen, scheint uns Roger II von Foix zu feyn; diess scheint aus den Actenftücken in den Preuves de l'histoire de Languedoc hervorzugehen. Er hatte mit seiner Nichte Ermengarde Streit, weil sie die Grafschast Carcassonne, auf deren Mitbesitz er Anspruch machte; an den Grafen von Barcellona verkauft hatte; diesen Streit legt er, wegen seiner Reise nach Jerusalem, durch einen a. a. O. enthaltenen Vertiag vom 21 April 1005 bey, und stellt unter dem Datum eine Verpfändungsurkunde über das Schloss Dun und andere Guter aus, auf die er duo millia folidorum erhalten habe, fo dass, wenn er anno peracto, quo fuerit reversus de Rierusalem, diese nicht eingelöset habe, er sich ihrer begebe. Aus eben diesen Actenstücken hätte sich auch noch das ziehen lassen, dass Raimund eigentlich auf dem Concilium, das Urban zu Nismes hielt, den festen Entschluss des Zugs fasste, wobey dann über die Vergabungen Raimunds, von denen die Urkunden reden, Manches zu sagen gewesen ware. Am meisten aber ift uns aufgefallen, dass bey der Begeisterung, mit der auch so viele Frauen das Kreuz nahmen, und nicht wenig durch den vermehrten Trofs zu dem Unglück des Zugs beytrugen, doch hie und da einzelne Geiftliche dieser Frommigkeit eine vernünftigere Richtung gaben, und die Geschichte durste wohl ihre Namen erhalten. L. c. Preuves CCCXXIII beilst es: Emerias de Altejas, quae crucem in spatula dextra levaverat ad pergendum Jerofolymam, habe von dem Isarnus, der in der Urkunde justus et bonus Tolosanus episcopus, qui ibat videre ecclesias Tolosanae dioecesis quomodo fe haberent, genannt wird, feinen Segen begehrt, er hätte ihn ihr ertheilt; aber accepta benedictione episcopus ei dixit, quod melius ei effet, fi domum in honore dei, ut ibi pauperes Christe reciperentur, aedificaret, quo audito ejus confilio acquievit. Das ift aber dem Vf. wahrscheinlich zu klein und das Gemäide S. 113 folg. groß: denn nach diesem sollte man glauben, dass die Leute toll waren, was doch nicht der Fall war. So fertigt er uns bey Boëmund kurz ab; der deutsche Geschichtschreiber aber sagt, wie billig, warum Boëmund von feinem Vater ausgeschlossen wurde: doch scheint, was auch Hr. Wilken nicht erwähnt, Robert seinem älteften Sohne feine Eroberungen jenseits des Meers bestimmt gehabt zu haben, und Hr. W. weils gewifs auch, dais Boemund in dem 1088 nach dem Treffen bey Farnito durch den Oheim beider Brüder vermittelten Vertrag außer Tarent auch Oria, Gallipoli, Otranto und mehrere Castelle erhielt. Wie schlecht bey Declamationen und rhetorischem Schmuck für die Wahrheit geforgt wird, fieht man auch hier wieder. S. 161 heisst es bey Hn. M.: "Amalfi, ville florissante, qui réfusoit avec mépris la protection des nouveaux maitres de la Pouille et de la Sicile." Wahrer, freylich nicht fo prächtig klingend, würden wir lo erzählen: "Den größtemheils noch von Griechen oder doch von aus der Verhindung mit ihnen

entsproffenen Italianern bewohnten Städten des unteren Italiens war die militärische Herrschaft der rohen Normänner drückend, Roger hatte kurz vorher Cofenza mit Hülfe feines Oheims, des Boemund, und der Sarazenen bezwingen müssen, und legte ein Castell an, um die Stadt im Zügel zu halten. Oria hatte fich gegen Boëmund emport, und ihn genothigt, den Belitz der Stadt aufzugeben, Amalfi, eine bis dahin ganz freve Stadt, hatte dem Kaifer Alexius geholfen, Durazzo den Normännern wieder zu entreifsen, und ver-Ichmähte jetzt ihre Herrschaft; diess bewog die drey Fürsten u. f. w." Derfelbe Fall ift bey Raymund von Toulouse, we fich die Schilderung S. 164 mit dem Ausruf endiet: Malheureux prince, il fit d'éternels adieux à sa patrie, qui devoit être un jour le théatre d'une croisade prêchée contre sa propre famille! Das hat mit den Kreuzzügen nichts gemein, als das Wort croisade. Wie gern hätten wir dagegen etwas von dem Bischof von Orange, Wilhelm, gehört, den Urban zum Vicelegaten ernannt hatte, und den auch Hr. W., der übrigens dem Adhemar ganz anders als Hr. M. zu der verdienten Ehre hilft, zu fehr in Schatten gestellt hat. Auf den verschiedenen Wegen, welshe die Kreuzfahrer wählten, fie zu begleiten, was Hn. W. fo vorzüglich gelungen ift. schien Hn. M. zu schwer und zu ermudend für seine Leser, die darin wahrscheinlich nicht fuchen und finden würden, was darin zu suchen ift: die Vergleichung des Zustandes der berührten Länder und Städte, die Verschiedenheit der Massregeln der Führer, und ihr und ihrer Untergebenen verschiedener Charakter. Hr. M. nennt die Berichte darüber diffus: wir hatten diels Diffule lieber gelesen, als die prächtigen Worte S. 170 - 71 über die Zwietracht der Lateiner und Griechen, wo das Wenigste zur Sache passt. Man kann den Contraft der belehrenden und der rhetorischen Manier nicht beller vergleichen, als wenn man Hn. W's. und Hn. M's. Erzählung von Gottfrieds Aufenthalt bey Con-fiantinopel nach einander lieft. Übrigens können wir nicht unterlaffen, zu erinnern, dals wir, ohne dem übertriebenen historischen Skepticismus hold zu seyn, doch die übergroßen Zahlen, wenn von den Armeen der Kreuzfahrer die Rede ift, nicht fo unbedingt nachschreiben würden. Wir haben in unseren Tagen am besten gesehen, wie bey den ungeheuersten Anstrengungen des ganzen Europa, das jetzt ganz anders berolkert ift, als zu den Zeiten der Kreuzzüge, doch das Effective der Heere hinter dem Angeblichen lo weit zurückfieht, wie schwer es den Gegenden, die zu den khonften und angebauteften von Europa gehören. ward, eine Macht, die, was man auch fagen mag, nie 400000 Mann von beiden Seiten betragen hat, nur einige Wochen zu mahren; man mache die Anwendung! Ferner, wie schwer ift es bey unseren in Regimenter, Compagnicen u. f. w. eingetheilten, bezahlten in doppelte Liften eingetragenen Truppen, wo man denken follte, man konne Alles aufs genaueste angeben, die genaue Zahl der Truppen, die in einem Treffen gebraucht wurden, zu bestimmen! Wie sollte dels in einer Zeit möglich leyn, wo Niemand eigent-

lich wusste, wie viel er Leute bey fich hatte, und an Aufschreiben gar nicht zu denken war? Man erinnere fich übrigens, wie die Chroniken mit Tausenden so freygebig find, wie schwer man selbst durch Römer und Griechen die Zahl der Cimbern und Teutonen, oder von Cäfar die Zahl der von ihm beliegten Gallier und Germanen erfährt. Wir könnten noch mehr anführen, wäre nicht diels schon zu viel. Hr. M. scheint aber geneigt zu feyn, in feiner übrigens ganz nach moderner Art behandelten Geschichte, das Wunderbare noch zu vermehren: darum erzählte er S. 103 -193 mit großer Ausführlichkeit aus Wilhelm von Tyrus die Geschichte eines Riesen, den Godfried bekämptt. Bey Wilhelm ift die Geschichte an ihrem Ort, da bev ihm dergleichen Dinge natürlich find, und der Ton des Ganzen dazu passt; bey Hn. M. nimmt es fich aus, wie Homers Erzählung von Odysseus in des guten Fenelons Telemaque. Ob die Franzolen das -lieber lefen, wissen wir nicht; wir hatten dagegen gewünscht, er hätte nicht vergellen, uns zu lagen, dals, um Nicaa zu zu erobern, griechische Schiffe auf den See Ascanius gebracht wurden, dass he wahrscheinlich mit Turkopulen bemannt waren, dann hätten wir nicht, wie durch einen Zauber, die griechischen Fahnen auf den Thürmen von Nicaa wehen fehen. Man vergleiche einmal bey Hn. W. Th. I. S. 147 die treffliche Erzählung mit Th. 1 S. 195 bey Hn. M., wo es ganz einfach heist: et lorsque les croises se disposaient à livrer un derrier assaut les étendards d'Alexis parurent tout à coup sur les remparts et les tours de Nicee, Sehr frevgebig ertheilt hernach Hr. M. dem. Balduin ganz Melopotamien, wo er leinen Gewährsmann freylich nicht anzugeben braucht, da die Sache durch fich felbft fallt. Über den viel beftrittenen danischen Prinzen Sueno, den Hr. W. nennt, ohne fich weiter darüber einzulassen. drückt doch Hr. M. einigen Zweifel aus, da hingegen Gibbon kurz abspricht. Unbedeutend ift es, wenn Hr. M. einen Zweisel darauf gründet, dass Hr. Mallet in seiner Geschichte Danemarks feiner nicht erwähne, unbedeutend, wenn er in den Beweisstücken aus Langenbeck scriptt, rerum Danic. eine lange Stelle beybringt, die nichts beweift. Dafs Dänen einen Zug gemacht haben, viele oder wenige, mag wahr feyn: einen Prinzen, der diefen Zug geführt. kennt die Geschichte nicht, einer öffentlichen Unternehmung wird in den Geschichten des Reichs nicht gedacht, sie kann durch keine Dissertation bewiesen werden. Freylich erzählt Wilhelm von Tyrus fo, aber Wilhelm erzählt viel Falsches, und lebte 100 Jahr nachher. wußste auch wenig von den dänischen Prinzen und Geschichten, von denen uns bekannt ift, dass fie damals nicht erlaubten, an einen Zug mit 15000 Mann zu denken. Albertus Aquenfis ift aber längft als ein von Hörenfagen schreibender Erzähler bekannt, und sogar Hn. M's. Landsleute werfen ihm vor (vergl, histoire de Provence II. 380), dass er die Namen entstelle und die Zeitrechnung verwirre. Bester hat jedoch Hr. M. den Wilhelm von Melün bezeichnet, als Hr. W., der ihn immer nur den Zimmermann nemnt, ohne dass wir willen, wie er zu dielem Namen kommt. Hr. M. hat lich um diefen wilden Krieger nicht blofs durch die Erklärung, que les vinoureuses expéditions de sa hache d'armes avaient fait appeler charpentier, verdient gemacht, fondern durch eine sehr gut gewählte kurze Note aus dem Monch Robert, fast das einzige passende Citat. Wilhelm verlässt, wie Peter der Eremit, seine Glaubensbruder bev Antiochia, und Robert fagt: Sed non hoc metu proeliorum, ut speramus, fecerat; sed tantum famis injuriam pati numquam didicerat. Ganz anders ift es in der Geschichte des Renegaten Pyrrhus, des Verräthers von Antiochia, den Hr. M. mitten im Dunkel der Nacht, während die Christen die Mauer ersteigen, in ein langes pathetisches Gespräch mit seinem Bruder verwickelt, welches ganz herzbrechend 3. 280 - 81 fo endet: en achevant ces mots il jette sur Phirous un regard menacant. Man meint, der Vf. wäre dabev gewesen. Loben müssen wir jedoch, dass er S. 288 die weiteren Schicksale des Pyrrhus erzählt, deren Hr. W. wenigstens in einer Note wohl hätte gedenken konnen. Ganz verständig dagegen hat fich Hr. W. gehütet, unter die Beute, die über Kerbogas Heer erhalten wurde, 15000 Kameele zu rechnen, weil er weils, was das fagen will. Wenn wir aber gleich Hn. W's. Ablicht nicht verkennen: fo scheint doch Hr. M. Peters Schickfal S. 354 wahrer zu crzählen. S. 370 kommt Hr. M. auf die frühere Geschichte von Jerusalem, und hier sieht man deutlich, dass er noch nicht recht reif ift für die Geschiehte : denn er laist die Stadt durch Titus de fond en comble zerstören, und Adrian detruit jusque à ses propres ruines. Diels ift eben fo gut begründet, als wenn er. ohne uns zu fagen, woher er das genommen hat, S. 374 behauptet, die Cifternen um Jerusalem seven vergiftet worden.

Diefe wenigen Andeutungen werden hinreichen, um unferen Landsleuten zu beweifen, dass Hn. M's. Buch fich zur Unterhaltung recht gut mag lesen lassen, von allen Frivolitäten ganz frey ift, Voltairen, der fenft in einer Geschichte der Kreuzzüge nicht fehlen durfte, der fogar bey Gibbon erscheint, auch nicht einmal erwähnt. und seine Ansichten missbilligt; dass es aber zur Geschichte und gründlichen Belehrung nicht zu gebrauchen, und in einem Geschmack geschrieben ist, den wir an unseren Nachbarn nicht tadeln können, dem wir unter uns aber keinen Eingang geben dürsen. Die Anzeige des zweyten Theils können wir kurzer fassen, besonders da fich der Vf, durch den Beyfall, den fein erfter Band gefunden hat, etwas gehoben fühlte, und ficherer auftrat. Wir werden daher von hier an Hn. Wilken zum Führer nehmen, und ihm gegen über aus Hn. Michauds Schrift nur einzelne Nachrichten auslieben.

Zuerft müßen wir loben, daß Hr. W. das Gedicht des Modassar Al Abiwardi, das auch Hr. Jourdain für den ersten Theil von Hr. Mrs. Werke überletzt geliefert hatte, in den Beylagen ganz gegeben hat; nur bedauern wir, die wir über die Treue nicht urtheilen können, daß er nicht einem Freunde die Übersetzung aus der wörlichen Übertragung überließe. Wir ken-

nen Gaabs Behandlung des Gedichts nicht; uns scheint aber Reiskes latemische Übersetzung von dem Werthe des Gedichts einen besseren Begriff zu geben, als diefe deutsche. Zur Probe No. 5 und 6 bey Hn. W. "Und euere Brüder in Syrien - ihr Ruhenlatz ift auf dem Rücken junger Roffe, oder im Schlunde alter Gever! fie belaftet der Römer mit Schmach, und ihr zieht die Schleppe des Wohllebens, als lebtet ihr in Frieden" u. I. w. Reiske (Abulfed, annal, moslem, Tom. III p. 321 ed. Adler): Fratres veftri recubant. aut super dorsis velocium camelorum, aut in viscerie bus vulturum. Illis imperitant Romani cum intolerabili contemtu, ceu vilibus mancipiis: et vos, quod faciunt alta pace fepulti, delicatae mollitiei fyrma trahitis. Wenn bald hernach S. 11 Hr. W. den Sieg der Christen über Asdal bey Ascalon recht schön erzählt, und dabey wie billig dem Mönch Robert folgt: fo scheint es uns doch, dass er fich Note 28 geirrt habe. Er erzählt nämlich, und führt auch die Stelle an, dass Gottfried nicht Antheil am Treffen genommen habe, und fagt, von keinem Schriftsteller werde der Grund davon angegeben. Aber Rebert war kein Kriegsmann, seine Erzählung ist keine calarische, er übergeht alfo, dass Gottfried den Posten der Ansangseinnahme wieder verlassen, und dem Feinde näher gerückt fey. Dies fieht auf derselben Seite, die Hr. W. anführt (ed. Bongars p. 78). Er erzählt erft, wie Robert von der Normandie, der wie billig den Ehrenplatz hatte, den ersten Angriff that, und auf die Feinde an der Stelle einstürzte, wo der Oberfeldberr fland, gestritten habe; gleich hernach beisst es: non diffimili audacia Rex et ceteri comites irruerunt, und erft nach diesen wird des Angriffs von Tancred und Eustathius gedacht. Bey Baldrach (Bongars, p. 137) wird ja gar die Schlachtordnung fo angegeben: in dextro cornu juxta mare Tholosanus equitabat, in parte finistra rex cum fuis expeditionibus properabat: porro Normannus in medio etc. Auch Albertus Aquenfis (l. c. p. 987) erzählt fo. Fulcher (l. c. p. 400) lässt Gottfried im Hintertreffen. Ganz anders ift die Schlachtordnung (l. c. p. 541) bey Guibert, doch ift auch hier Gottfried auf dem linken Flügel. Ohne diess weiter fortzusühren, ficht man leicht, dass Gottfried unftreitig Antheil am Treffen hatte, dass aber diese ungeübten Schriftsteller vorsichtig zu gebrauchen find. Sehr gut hat Hr. IV. an der Stelle, wo er das Ende des ersten Kreuzzuges durch die Rückkehr der beiden Roberte bezeichnen konnte, die serneren Schicksale der beiden Männer von S. 25 an erzählt; nur hätte die Geschichte des Normannen kürzer gefalst werden können. Wenn Hr. W. Guiberts Anekdote (S. 35) von der Schaar aus lauter dürftigem Volk unter einem König Thafur einer Erwähnung würdigt: fo hatte er zu dem Worte Trudennes den englischen Ausdruck truant setzen sollen, der daraus entstanden oder vielmehr dasselbe Wort ift.

(Die Fortsetzung dieser Recension folgt im nüchsten Stücke.)

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### GESCHICHTE.

 Leipzig, b. Vogel: Gefchichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten von Friedr. Wilken u. f. w.

 Paris, b. d. Gebr. Michaud: Histoire des croisades, par M. Michaud etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Den Charakter Gottfrieds hat Hr. W., da wir ihn früher gewünscht hätten, recht gut am Ende des 5 Cap. hinzugefügt. Wenn aber Gottfried, ungeachtet fein Freund Gerhard von Avesnes auf der Mauer von Arluf von den Ungläubigen den Würfen der Stürmenden ausgesetzt wird, diese bestürmt, und Gerhard von zehn Geschossen durchbohrt wird: so ift uns der Erzähler Albertus Aquenfis, der blofs berichtete, was er erfragt hatte, und fehr oft irrt, befonders Zeitrechnung und Namen verdirbt, nicht beglaubigt genug, um die romanhafte Überraschung, da S. 44 dieser todigeglaubte Gerhard wieder erscheint, wahrscheinlich zu machen. Seine Wiedererscheinung bezweifeln wir nicht, wohl aber die 10 Pfeile, die er im Leibe gehabt. Hr. M. Scheint auch so etwas gefühlt zu haben; er hat jedoch die Geschichte nicht auslassen wollen, hat aber entweder nicht Geduld genug gehabt, die Geschichte in Albert auszulesen, oder hat fie auch verbeffern wollen: er läfst 8. 7 Gerhard Rerben. Denn es heifst: peu de tems après il succomba sous une grêle de javelots lances par les chretiens, und gleich hernach: les soldats de Godefroi en voyant expirer Gerard d'Avesnes u. f. w. Auf den folgenden Seiten fpricht auch Hr. M. über die Assises von Jerusalem, denen Hr. W. im ersten Theile das letzte Capitel gewidmet hatte. Sonderbar ift, dass beide Schriftsteller über die Hauptfrage, die Achtheit der vorgeblich geschrieben niedergelegten Lehngeletze, durchaus hinwegschlüpfen. Dies fällt besonders bey Hn. H. auf, da erft dann, wenn dieses bewiesen war, jenes Camitel seinen Platz verdiente, sonst aber in den Auhang gehörte, wo des cyprischen Königreichs gedacht werden wird. Wir glauben wohl, das hier die Lehngesetze der älteren Zeit geschrieben find, das beweißt der Inhalt; das Document felbit aber kann durchaus nur aus dem XIII Jahrhundert seyn, das beweist die Sprache, die man nur mit der von Villehardouin und Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band,

Joinville vergleichen darf, um gar keinem Zweifel Raum zu geben. Übrigens wird Hr. W. wohl wiffen. dals die Affiles in den coutumes de Beauvoises par Beaumanoir Schon 1600 abgedruckt waren; aber auch er, um nicht von Hn. M. zu reden, hat fich die Sache zu leicht gemacht. Es wäre zu wünschen, dass ein wissenschaftlicher und philosophisch gebildeter Jurift fich daran machte, und auf dem Wege fortginge, den du Fresne du Cange schon eingeschlagen hat, in seinen Noten zu den établissemens de S. Louis, roi de France, selon l'usage de Paris, d'Orleans et de Court de Baronie und dem Conseil que Pierre Fontaines donne à son ami ou traité de l'ancienne jurisprudence des François, welche fich hinter der histoire de Saint Louis, Edit. de Paris, 1668. fol. finden. Um uns bestimmter auszudrücken, fetzen wir hinzu. dals dort du Fresne, freylich nur fehr kurz, auf die coutumes der verschiedenen Provinzen, auf die englischen Gesetze, auf Littleton und Cook, diese beiden Stützen englischer Rechtsgelehrsamkeit, auf das longobardische Gesetz, und auf das, was fich aus den chartres du roi ziehen lässt, hindeutet. Sachen, welche nur durch Gelehrfamkeit erkannt werden können, müssen immer so behandelt werden. dass der, welcher diese nicht besitzt, nicht weiter gehen darf, um Alles zu finden, und fich bev dem. was er erhält, beruhigen kann; fonst ist man genothigt, über eine und dieselbe Sache eine ganze Bibliothek zu haben und zu lesen, da ohnehin das Studium immer größer wird, wie der Fleis immer geringer, Was (Hr. W. S. 51) die Ernennung des Erzbischofs von Pifa, Daimberts, den wir nicht Dagobert nennen würden, zum Anführer feiner Landesleute auf ihrem Zuge gegen die Ungläubigen angeht: so heisst es freylich in der von dem Vi. angeführten, von einem Geiftlichen verfassen Chronik, der Papft Urban II habe ihn den Pilanern zum Anführer gegeben; wir würden aber dech die Version einer Chronik vorziehen, die zwar, wie die anderen, viel offenbar Falsches enthält, und hundert Jahr später geschrieben ift, aber über fo entfernte Begebenheiten eben fo glaubwürdig als die anderen feyn mag. Wir meinen die croniche di Pisa in Murat, rerum Italic. Scriptt, ab anno aerae christianae millesimo ad millesimum fexcentesimum ex Florent, bibl. codd. Florent, 1748. Tom. I p. 332. E con tutto che c' non mancasse a Pifani il poter far un capitano generale al loro efer-

cito, per dare reputazione al arcirescovo, feciono lui capitano generale, avendo appreffo di fe piu uomini a questo sufficientissimi. Aus eben der Chronik (S. 337) hatte denn auch gzu S. 104 angeführt werden können, dass die Pisaner unter den kaufmännisch gesinnten Seeftaaten doch den reinsten Patriotismus hatten, obgleich fie auch plünderten: denn bev ihrer Rückkehr ne porturono di molto teforo, il quale fu distribuito secondo il lora solito o in beneficio delle chiefe, ovvero del publico, und zwar bauten fie daran la Porta la quale viene di verfo San Pietro in Grado. - Hier scheint uns auch der Ort, von der spielenden oder täpdelnden Manier, die Hn. W., einem ernften Manne, fo schlecht fieht, die er mehr affectirt, als hat, zu reden. Wir können nicht verhehlen, dass der guten Sache der Religion dadurch wenig geholfen ift; dass man fie poetisch machen will; wir freuen uns, wenn die Geschichte der Kreuzzüge fo behandelt wird, dass wir die Religiosität der alten Zeit, die von der unserigen verschieden ift, nicht als eine Blindheit betrachten, auf welche wir hochmuthig herabichen, fondern gern anerkennen, dals das Große und Erhabene nur im Einfachen; kund werde, und dals diefes jenen Zeiten eigen war, wo mitten unter Rohheit und thierischer Wildheit das nicht erloschene Gefühl des göttlichen Ursprungs den Menichen oft hoher hob, als die gebildetste Vernunft und der berechnende Verstand je vermögen; aber eine Grenze ift dabey zu wahren, dass man nicht in das Gemälde, welches Einen bestimmten Eindruck machen. Einen Charakter haben foll, folche Züge aufnehme, die den Zuschauer zurückschrecken, den verständigen Mann zum Mitleiden, den Thoren zum Spott reizen. Dass Monche und Geistliche den gottlichen Glauben missbrauchten, rief die Ketzer des Mittelalters und endlich den Protestantismus hervor; dass sie alberne Geschichten ersanden und der Haufe sie glaubte, ist ja die cantilena decantata, die wir jetzt ruhen laffen wollen. Dürfen aber Geschichtschreiber diese albernen Geschichten als Poesse hinstellen, und neben dem Namen des Heilandes, der wahre Wunder gethan, wahrhaftig gestorben, wahrhaftig wieder auferstanden und ewig das Haupt leiner Gemeinde seyn und bleiben wird, von dessen Geist wir Troft im Leben und Errettung vom Tode erwarten, ein Stück Kreuzesholz stellen? Neben den Evangeliften einen Abt Guibert ordnen? Das sey ferne! Solche poeulche Profe, in der auch Hr. W. S. 98 - 99 über dergleichen Wunder lich ergielst, und in den Noten den Schalk durch die Hinterthüre lehen lafst, geziemt fich nicht, wo von arnsten Dingen die Rede ift. Die Religion ift durchaus keine Poelie (scineu), sondern sie ist von Gott und sein Werk, wie die Welt und die Menichen, die sie verderben und verbrämen; wer sie im Herzen hat und mit Feuereifer predigen möchte, wird das fühlen; er wird auch gewiss lieber wollen, dass, wenn es zur Kenntnis der Zeit nothwendig ift, dass Possen und Betrügereyen erzählt werden, welche von Schurken von jeher mit dem Heilighten gespielt wurden, dass es dann mit Würde ge-

schehe und mit deutlichem Unwillen über den schändlichen Missbrauch. der mit der damals vorhandenen. leider jetzt verschwundenen Achtung aller Christen für den unsichtbaren Richter aller Wesen getrieben wurde, als dass ein windiges und aitles Poetisiren und Myftificiren, welches denn leider im Sinne des franzöhlichen mystification zu nehmen wäre, getrieben werde. - Diels gilt auch von den Erzählungen der Wunder des heil. Kreuzes S. 167-168, die einen fehr widerlichen Eindruck machen, und einen Raum einnehmen, der viel beller hätte angewendet werden können. - Bey dem zweyten Zuge, dessen Erzählung Hr. M. am Ende feines ersten Theils ganz kurz abbricht, Hr. W. aber S. 116 beginnt, hatten wir noch Einiges zu wünschen übrig. Zuerk hätten wir wissen mögen, warum Hr. W. von Wilhelm v. Poitou fagt, er sammelte fich ein Heer von Dreyhunderttaufenden. Diese Angabe ftreitet nicht blos mit der Vernunft und der Zahl der gesammten Armee in Alien (Hr. W. S. 125), fondern mit allen uns bekann. ten Nachrichten. Im Chronicon Urspergense, dellen Nachrichten bakanntlich wörtlich aus dem Abt Ekkehard, der um diese Zeit lebte, gezogen find, den auch der Vf. vor fich hatte, da er ihn S. 119 citirt, heilst es: postremo ab Aquitanicis, quibus Wilhelmus pracerat, practer vulgus ad triginta millia loricatis. Damit filmmt auch ganz genau überein, was Albertus Aquenfis lib. VIII c. 34 fagt, dass, nachdem alle Deutschen und andere, Welf, Ida, Themo u. f. w., fich mit ihm vereinigt hatten, in Ungarn und Bulgarien, doch nur 160,000 Menichen, allen Trofs mitgerechnet, gezählt wurden (ed. Bongars p. 314): in ingenti manu equitum et peditum et foeminei fexus, fupra centum et fexaginta millia, welche Stelle, nur anders interpungirt, auch bey Hn. W. S. 143 vorkommt. Hier war auch der Ort, über die Ida von Ofterreich Nachricht zu geben, da ihre Herkunft und ihre Schickfale fo ftreitig find. Dafs Voigtel in dem erneuerten Abdruck der hübner'schen genealogischen Taseln sie ohne Umstände als eine Tochter Heinrichs III stehen liefs, und auch in der Tafel, die diesen Kaifer enthält, ihm als Tochter unterschiebt, nahm uns kein Wunder. da Hibner Vieles nicht untersucht hat; dass aber Hr. W. eine so gute Gelegenheit, uns durch einen Wink darüber zu belehren, vorbeyliefs, war uns auffallend. Schon das Alter, in welchem Ida war, die Schönheit, die man an ihr rühmt, macht es unmöglich, dass sie eine Tochter Heinrichs III, der schon 1056 ftarb, gewesen seyn kann, und doch ftimmen darin die Chroniken überein. Freylich erwähnt die falzburger und klofterneuburgische Chronik (in Hieronymi Pez scriptoribus rerum Austriacarum, Lips. 1721, Fol. Tom. I - III) ihres Geschlechts nicht, wohl aber die sogenannten tabulae Claustro-Neoburgenses (p. 1011) und Vitus Arenpek (p. 1186); dagegen aber ftraubt fich der gelehrte Pez in der jenem Werke vorgesetzten 6ten Disfertation, we er von 6. VI - XVII, S. CXV - CXXII, beweift, dass diess unmöglich sey, zugleich aber vermuthet, dass fie aus welfischem Stamme gewalen, wo-

durch dann ihr Kreuzzug in der Gefollschaft begreiflicher wäre; doch gestehen wir, dass uns Pez nicht so glücklich in seiner Vermuthung scheint, als im Beweife, dass Ida nicht des Kaifers Tochter war. Hätte Hr. W. uns darüber feine Meinung gefagt: fo wurde er, der ja auch des, nicht bloss in der historia des monachi Weingartenfis, fondern auch in allen öfterreichischen Chroniken bey Pez sich findenden Mahrchens erwähnt, dass sie nämlich Mutter des Zenki geworden fev. auf die nicht zu verachtende Stelle in den logenannten Klofter-Neuburgischen Tafeln gestossen feyn, wo es S. 1011 heifst: ,,und die bestimbt Fraw Ita nach Abgang Marggraf Leopolds ires Gemahls 20g zu dem Heiligen Grab mit Herrn Thiemo Erzbischef zu Salzburg und Hn. Welffen, Herzog zu Pairn, und an der Widerfahrt ftarb die bemelte Fraw in Kriechen und liegt daselbst begraben." Zu S. 123, 123, Note 25 und 26, wo von dem Orte bey Confiantinopel, an welchem Gottfried und auch die Lanbardan des zweyten Zuges gelagert waren, hätte erwähnt werden follen, was Dallaway über diesen Platz fagt (nach der franzöfischen Übersetzung T. I p. 197). Wie wenig übrigens von den griechischen Geschichtschreibern zu erwarten ley, wie wenig man darauf rechnen könne. bey der Anna Comnena auch nur eine Andentung der merkwürdigften Ereignisse zu finden, sieht man am besten aus ihrem Bericht über das, was feit Ankunft des neuen Kreuzheeres bis zu seiner Vernichtung vorfiel, welches sie am besten, ja, von dem sie Manches ganz allein nur erfahren konnte. Man muls diels lefen (Alexiad. lib. XI p. 262 ed. Venet.), um mit Hn. W. fich nie auf fie allein zu verlaffen. Ihr zufolge hätten fich die tellkühnen Abendländer nicht,. wie S. 125 erzählt wird, Wegweiser vom Kaiser erbeten, sondern er hätte ihnen von selbst einige Truppen und den General beygeordnet. Doch follte Hr. W. uns nicht nöthigen, ihm nur mit Vorlicht zu tranen. wenn er über Kleinigkeiten so leicht hinweggeht, dass er denselben Erzbischof S. 145 Themo oder Dietrich und S. 147 Ditmar nennt. Diess ist weniger zu verzeihen, als wenn er S. 201 und in den dazu gehörigen Bevlagen III über die viel bestrittene Verwandtschaft des Wilhelm von Cerdagne mit Raimund von Touloule nicht recht Bescheid geben kann, da über diese selbst der tiefgelehrte du Fresne in den Anmerkungen zur Alezias (p. 95 ed. Venet.) irrt, und das in der Beylage Beygebrachte wenig oder nichts fagt. Schon der Zufatz : aus dem Geschlechte der Grafen von Barcellona, ist etwas fehr Unbestimmtes. Es waren damals von dem alten Befitzer der Grafichaft Barcellona Miro, der 928 geftorben war, noch a Linien in Frankreich übrig: die Eine die der Grasen von Besalu und Fenouilledes, deren letzter, Bernard III, die Tochter Raymund Berengars III von Barcellona heirathete, und als er ohne Erben ftarb, von feinem Schwiegervater beerbt ward ; die Andere die genannten Grafen von Cerdagne, deren Land auch an Raymund Berengar fiel. Wilhelm Raymund nämlich heirathete Adelhaid Sancia, die Tochter der Rangardis, der Mutterschwester des Raymund von Touloufe, und hatte von ihr a Söhne, Wilhelm Jordan,

von dem hier die Rede ift, und Bernhard Wilhelm, der 1117 auch ohne Kinder ftarb, worauf die Graffchaft an den Grafen von Barcellona kam. Die ganze Schwierigkeit ruht auf den doopelten Namen der Adelhaid. Die Verfaller der ort de verifier les dates, wenn lie Wilhelm von Cerdagne den neveu à la mode de Bretagne von Raymund nennen, folgen in der von Hn. W. angeführten Stelle der histoire de Languedoc Tom. II Not. XXVII No. 19 p. 599 f., der auch wir beyftimmen. Diess scheint uns aber weniger wichtig, als die Gleichgültigkeit, welche der in Asien so habsüchtige Raymund felbit gegen feine europäischen Belitzungen zeigte, die eigentlich er in seiner Jugend vereinigt hatte, und von denen wenigstens die Grafichaft Touloufe nach feiner Abreife von Herzog Wilhelm IX von Aquitanien besetzt ward, dem sie Raymunds Sohn, Bertrand, hernach mit Gewalt wieder entreilsen mulste, sobald er im Stande war, das Schwerdt zu führen. Von ihm wäre auch des genaue Verhältnis mit dem Abt von St. Victor in Marfeille zu merken, dem er in einer Urkunde, ausgehellt in castello quod appellatur Mons peregrinus et est ante portam Tripolensem conftitutum, eine bedeutende Schenkung macht. Darin heilst es: labores fuos et follicitudinem in meo fervitio expendente domno Richardo S. R. E. cardinali et Massiliensi abbate dono et concedo - medietutem civitatis Gibellet, quae etiam in littore maris magni altis muris firmisque turribus munita inter Tripolim et Beritum fita eft cet. Diels fteht gewiss in näherer Beziehung mit der Geschichte der Kreuzzüge, als der Streit Bertrands mit den Mönchen von St. Agidus (S. 302), der fich auch etwas anders verhielt, als hier erzählt wird. Wichtiger wäre es noch, auszumachen, was hier nicht erwähnt ift, ob Wilhelm V, Graf von Montpellier, der Freund des alten Raymund von Toulouse, nachdem er 1103 aus dem Orient zurückgekommen war, die neue Pilgerschaft 1105 blose aus Freundschaft antrat, weil es erwiesen ift, dass er und andere Herren der Gegenden, wahrscheinlich auch Roger II von Irex, den jüngsten in Palästina geborenen Sohn Raymunds, den Alfons Jordan, nach Frankreich zurückführten, und ihm die Grafichaft Rouergue verschafften. Weil die Ankunft von Raymunds Sohn Bertrand mit der Eroberung von Tripoli, bey welcher die Christen eine so große Treulosigkeit bewiesen, nahe zusammenhängt: so fügen wir hier bey, das Abulfeda's Autorität, auf welche sich Hr. W. S. 211 beruft, an dieser Stelle durchaus nichtig ift, da er fich felbft darin widerspricht. - Auch fagt er, soviel wir sehen, nirgends ausdrücklich, dass die Stadt mit Sturm eingenommen worden. Wir würden diess gar nicht erwähnen, wenn wir nicht bey dieser Gelegenheit die Unverschämtheit des Franzolen aufdecken mülsten. Hr. M. hat fich wahrscheinlich von einem feiner Freunde fagen laffen, dass Hr. W. fage, Abulfeda's Erzählung der Eroberung von Tripoli weiche von den chriftlichen Schriftstellern ab; ohne fich nun die Mühe zu geben, nur in der Chersetzung nachzusehen, sagt er S. 43: Abulfeda justifie dans son recit les Genois du massacres des musulmans, attendu que

La ville avoit été prise d'assaut et que les vainqueurs n'avoient fait qu'user du droit de la guerre. Man lese die Stelle Abulf. ann. Mosl. p. 371, und man wird von allem diesem kein Wort darin finden, sondern er erzählt ganz trocken: "Tripoli wäre nicht erobert worden, wenn die widrigen Winde die ägyptische Flotte nicht gehindert hätten, in den Hafen einzulaufen; aber was Gott beschlosen hatte, habe sich ereignet. Einige Leute aus Tripoli feyen einem Vertrage zufolge nach Damaskus entlallen, die anderen umgebracht worden." Das ift Alles. Dass auch Hr. W. uns das Mährchen von der Bibliothek von 3 Millionen Bänden arabischer Werke, die in Tripoli von den Kreuzfahrern follen verbrannt worden feyn, was der Verbrennung der alexandrinischen Bibliothek durch Omar so ähnlich ift, wie ein Ey dem anderen, im Texte zum Besten giebt, wundert uns, wiewohl er es nur als Mährchen erzählt; da hingegen Hr. M. die Franken Schilt, dass sie über die Bibliothek nichts gefagt haben, ohne daran zu denken, aus welcher Zeit und wie lügenhaft die orientalischen Berichte find. Uns däucht auch immer, dass man da, wo Menschenblut in Strömen fliefet, die Bucher nicht bedauern folle, da doch die ewige Quelle wahrer Willenschaft in uns ift. Statt der höchst zweifelhaften, wenigstens mit Mährchen durchwebten Ge-Schichten von Sigurds Thaten und Zügen und Schickfalen S. 218 - 223 hatten wir lieber andere Dinge, besonders die Händel der Pisaner und Genueser mit den griechischen Kaifern erfahren, deren Hr. W. in rerum ab Alex, cet. gestarum lib. II c. 10 p. 388 gedenkt. Wir erinnern diess, um zugleich ausmerksam zu machen, dass der Vf. der Anna Comnena Unrecht thut, wenn er ihr S. 220 die Abgeschmacktheit Schuld giebt, dass sie erzähle, die Franken seyen von Tyrus fortgeflohen, als der Statthalter von Tyrus 6 Köpfe gefangener Franken in das Lager der Christen werfen lallen. Das fagt fie nicht, fie zieht nur die Erzählung mehr zusammen ; die Worte lauten p. 358: regra Benerkution to organieupa mai nai to mue nai tar nedunas per danhiker iouger a. r. h. Man lieht, dass immer das Feuer die Hauptsache war.. Übrigens weils Jedermann, was ein folcher panischer Schrecken auch bey den tapferften Truppen vermag. Anna lässt übrigens dem König Balduin bey dieler Gelegenheit bey weitem mehr Ehre ernten, als felbft Hr. W. Denn bey ihr glanzt der eine Mann, quantum inter ignes luna minores. Gleich nachher erwähnt der Vf. der Verwandtschaft des Balduin von Burg mit Gottsried von Bouillon, über die wir nichts Genaueres wissen. Wir wolten noch dazu letzen, dals es in des Sozomeni Piftorienfis hiftoria bey Murat. I p. 25 in der Aufzählung der Helden des ersten Kreuzzuges so heilst: et Bal--duinus de. Burgo eorum consanguineus filius comitis Deitacheft, wo offenbar ein Schreibfehler oder Name verdorben ift; es ift wohl ein Graf von Dachsburg, die bekanntlich zu dem lothringischen Hause gehorten, gemeint.

Wir kommen auf die Assassinen oder Ismaeliten, deren Geschichte Hr. W. S. 240 gedenkt, über die aber auch in den pièces justificatives bey Hn. M. No.

XVII S. 537 eine von dem Orientalisten Jourdain aus anderen Quellen, als Hr. W. benutzen konnte, gezogene Geschichte sich findet. Hr. Jourdain giebt zuerft einen interessanten Bericht über die ersten Jahre des Stifters der Secte, des Haffan Ben Sabbah, und über fein eigenes Geständnifs, wie er unter die von den Fatimiten damals überall ausgesandten Apostel der schiitischen Lehre gerathen sey. Dann wird, nur mit einiger Verschiedenheit von Hn. W., berichtet, wie diefer neue Apostel nach Agypten ging, und dort die Gunst des Chalisen gewann. Statt dass aber Hr. W. fagt: "das Glück, deffen er genofs, erweckte ihm bald viele und mächtige Feinde, welchen es gelang" u. f. w., fagt Hr. Jourdain bestimmter und ins Einzelne gehend, was immer Zutrauen erweckt : "der berühmte Badr-al-diémali, der Befehlshaber der Truppen des Chalifen, fey mit ihm entzweyt, und er fey nicht, wie Hr. W. uns fehr unwahrscheinlich erzählt, auf einem frankischen Schiff, sondern in einem und demfelben Schiff mit einigen Franken auf die Nordküste von Afrika geschickt worden. - Über eine andere wesentliche Abweichung können wir nicht entscheiden ; doch ftimmen wir mehr für Hn. Jourdain. weil Abulfeda, auf den fich Hr. W. wohl berufen wird (Abulf. Geogr. tab. XX exhib. Dailomitidem et Kilan in Bufchings Magazin u. f. w. Th. V S. 329), doch seiner Sache nicht gewiss scheint. Es heisst nämlich bey Hn. W., da wo der Rückkehr dieses Stifters der Secte nach Persien erwähnt wird, S. 248: In Dailem kaufte er die Burg Rudbar von dem Statthalter des Kamak, welchem der Sultan Dichelal-eddaulah fie geschenkt hatte, bald hernach setzte er sich durch Bestechung und List in den Besitz der Bergseste Alamuth im Gebiete von Kaywin u. f. w. Bey Jourdain S. 544: Hassan après différentes autres courses s'empara enfin d'Alamout château très fort fitue dans le Roudbard, pay's voisin de Casbin. Hr. Jourdain hat. wie fich unten zeigen wird, feine Gründe gehabt, fich so auszudrücken, wenn gleich auch d'Herbelot Rudbar ein Schloss nennt. Bey dieser Gelegenheit wollen wir erinnern, was Hr. W. und Hr. M. vergellen haben, dals die Nachrichten über diese merkwürdige Secte fich bey Herbelot unter dem Artikel Roudbar. Scheihh Algebal Ismaelioun, am Ende des Ismaël. und Molhedoun, zerstreut finden, aber leider, wie bey fo vielen Artikeln, ohne Kritik und Genauigkeit. wie er denn im Artikel Ismaeloun Rudbar ein Schloss nennt, hernach ein Land zu nennen scheint. Recht wohl hat Hr. W. gethan, uns die Geschichte aus Mirkhond, wo Haffan Alamuth kauft, wie die Dido bey Justinus den Platz zur Erbauung von Carthago, nicht aufzutischen; doch hat er sich nicht enthalten können. uns aus Abulfeda die Geschichte der Gründung des Schlosses von Ispahan mitzutheilen, die doch nicht wichtiger und gewiller ift, als die auf derselben Seite der adlerschen Ausgabe von Abulfeda erzählte, dass Alamuth eigentlich Abramuth heißen folle, weil ein Falke die Gründung der Burg veranlasst habe; was Hr. W. weislich nicht erzählt. (Die Fortfetzung diefer Recenfion falgt im nächften Stücke.)

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

E R I 7.

### GESCHICHTE.

 LEIPZIG, b. Vogel: Geschichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten von Friedr. Wilken u. s. w.

2) Panis, b. d. Gebr. Michaud: Histoire des croisades, par M. Michaud etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Hr. Tourdain theilt dann fehr intereffante Nachrichten über Haffans Strenge und Klugheit mit. Houssein, einer feiner Sohne, musste fterben, weil er Jemand umgebracht, ein anderer Sohn, weil er Wein getrunken. Doch mochten wir feine genaue Verbindung mit dem berühmten Minister des Malek-schah, dem Nizam-el-mulk, nicht fo unbedingt glauben oder verbürgen. Wir hätten gewünscht, dass fich Hr. W. S. 247 über die Benennung Bateniten bestimmter erklärt hätte; Hr. Jourdain S. 509 fagt, es heilse Anhänger der inneren Lehre, und beziehe fich auf die allegorische Art, mit der fie die Lehren des Gesetzes erklärt hätten. Obrigens nannte fich erft einer von Bastans Nachkommen Haffen-Ben-Mohamed gegen das Jahr 1164 einen Sohn Nezzare, des Sohns Moftanfer des Chalifen, schaffte das mohamedanische Gesetz ab, und erlaubte das Weintrinken. Mehr als 50 Jahre lang war seine schwärmerische Lehre allein herrschend, bis sein Enkel Djelal-eddim die Religion wieder in ihrer vorigen Reinheit herstellte. Das, und wie Hulagu unter dem achten Fürften, Roikn-eddin-Korchah, diele Secte in Persien zu zerftoren versuchte, hat schon Herbelot erzählt. Merkwürdig ist indess, was Hr. W. nicht erzählt, dass der Zweig der Ismaëliten, den wir eigentlich die Affallinen nennen, étoient soumis aux souverains d'Alamant et diriges par des Dai: il est même remarquable que la plupart des fédais employés à commettre le meurtre en Syrie étoient Den Sitz der eigentlichen Persans de nation. Macht derselben setzt Hr. Jourdain in die Nahe der jetzigen Hauptstadt von Persien, Taheran: denn nach einem perfisch-türkischen Wörterbuch Terhank - Choousi fey Rudbar eine Provinz zwischen Casbin und Guilan. Dass noch bis auf den heutigen Tag Überbleibsel dieser Secte fich in Syrien finden, weis man freylich, Hr. Jourdain hat aber die Nachrichten zusammengestellt. Diels ift unstreitig das Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band,

interessantefie Stück in I'm. M's. ganzem Buche, und hat uns neugierig gemacht auf das Werk: la Perse ou le tableau de l'histoire du gouvernement, de la litérature de cet Empire, de moeurs et coutumes de ses habitans, welches Hr. Jourdain herausgiebt. Je weiter man frevlich diesen Geschichten nachzeht: desto mehr sieht man ein, wie wir zu unserer Art. die Geschichte zu behandeln, orientalische Quellen wenig oder gar nicht gebrauchen können, da wir uns mit einem: Gott weifs, wie es eigentlich war, womit die Orientalen ohne Bedenken die wichtigsten Fragen beseitigen, nicht helfen dürsen. Über das Naphta-Feuer, dessen fich die Muhamedaner hernach bedienten; hätten wir gern von Iin. Jourdain orientalische Nachrichten gehabt; wenn aber Hr. PV. des von der Anna Comnena beschriebenen Feuers gedenkt: fo hätte er S. 341 Saugeor anauerer nicht unverbrennlich Hare übersetzen sollen, weil das eine contradictio in adjecto, und du Fresne viel besser wie Hr. W. erklärend überfetzt (ed. Vene:. p. 305 unten): pinus et piceae arborumque id genus ob succum intus pinguem in virore perennantium lacrymae. stillant, unguinis lenti, oleofique glutinis, amica flammis materies et ea concepta diu durans. Wir können übrigens nicht glauben, dass Anna das gewöhnliche griechische Feuer und seine Verfertigung hier beschrieben habe, weil wir finden, dass man von diesem Vorrathe lange vorher bereitete, eigene Maschinen hatte, um es zu werfen, dass es ferner sehr flüffig war, welches hier nicht der Fall scheint. schoint der Ausdruck der Prinzestin reite to migi arygnmira, auf ein besonderes, nicht auf das bekannte, Feuer zu gehen, was fie fonft wehl auch durch das hinzugefetzte Saderen angedeutet hätte. Ferner ift ausgemacht, dass zu dem griechischen Feuer auch Wachs und andere Subftanzen kamen; doch blieb es immer ein Geheimnis. Wäre es so einfach gewesen, wie hier beschrieben wird: so hätte es theils die Wirkung nicht haben können, theils wäre es bald entdeckt worden. Wir wiederholen aber hier, dass, ungeachtet die Schriftsteller sich des Ausdruckes: griechisches Feuer, auch von dem der Mahomedaner bedienen, das Feuer, welches diele in jenen Zeiten zu gebrauthen pflegten, und dellen Wirkungen Hr. Joinville so naiv beschreibt, von dem von Gallinieus erfundenen durchaus verschieden war. Hr. Joinville S. 30 lagt: die Feinde hatten gehabt un terrible engin à

malfaire par lequel engin'ils nous jettoient le feu gregois à plante, diel ley niedergefallen zwischen ihre Thurme, und fie hatten fich auf die Knie geworfen, wenn man es geworfen, fie hätten einen Mann dazu gehabt, der es ausgelöscht, es wäre gewesen aussi gros qu' un tonneau, la queue en duroit bien comme di une demi canne à quatre pous. Es hatte einen Lärm gemacht wie der Donner, es fev ihm erschienen comme un grand dragon volant par l'air. Doch wird es in einer Nacht nur fiebenmal geworfen. Dazu muss man die Note von du Fresne in den observations sur l'histoire de St. Louis, S. 71, vergleichen; aber weder hier noch in seinen Bemerkungen zu Gottfried von Villehardouin (No. CXIII und XIV ed. Venet, p. 146) ift er der Sache auf den Grund gegangen, ob man gleich alle Stellen bey einander findet. Das Feuer der Mahomedaner war, wie alle Umftände bezeichnen, ganz gewiss nur Naphta oder Steinöl, und die Griechen nannten es daher mit Recht zuweilen medifches Feuer, weil in den Gegenden Madiens bekanntlich reiche Naphtaquellen find. Übrigens hätte natürlich die Expedition Boëmunds gegen den griechischen Kaifer, bey deren Anlasse dieles Feuers erwähnt wird, entweder ganz wegbleiben, oder doch viel kürzer gefalst werden follen, nicht bloß um Raum zu sparen, sondern um in der Geschichte der Kreuzzüge, wo man schon zu sehr zerstreut wird. der Aufmerkfamkeit und dem Vorstellungsvermögen des Lefers nicht zuviel zuzumuthen. Sonderbar ift es, dass Hr. W. an den Wundern, die in den Buchern erzählt werden, welche er benutzen mufs, moch nicht genug hat, fondern noch andere hineinzieht, wie S. 336, wo er fich fogar damit nach Conftantinopel verirrt, und da fich Anna Comnena begnügt, zu lagen, das gewöhnliche Wunder ley nicht erfolgt, nach einer anderen fehr unzuverläffigen Quelle diels ausgebliebene Wunder beschreibt. Statt dellen hätte man lieber gewulst, was denn das fey, was der Vf. S. 344 Altbrück nennt, und wozu er in der Note vieux pont feizt. Da auch wir weder das Eine noch das Andere kennen: lo ware es uns lieb gewesen, wenighens zu erfahren, ob es denn der Vf. für einen deutschen oder franzölischen Ort halt. Denn wenn er uns Cap, XVIII Note 65 S. 354 auf diele Note zurückweiset: so ift das doch in den April zeschickt. Eben so wird Niemand wissen, was mane's airwaler ift, wenn Hr. W. im Text die lange Kufte aberfetzt, obgleich diess freylich eher zu erfahren ift. Auch hatten wir 9. 431 gern dafür die Note über die Frehnkämpen vermist, wett wir nicht oft genug fagen können, dass der Vf. durchaus nicht nöthig hat, fich mit folchem Flitterstaat zu putzen, da ihm der ruhige, aus ihm felbst fließende Ton viel beller heht, und er durch dieles Angenommene logar oft angerecht und unzuverläffig wird. Diels fiel uns S. 441 befonders auf. Nach jeder christlichen Moral, and wir find der laxen Disciplin gewiss nicht gewogen, ift im Kriege Lift und offenbare Gewalt gleich erlaubt, da durch die Kriegserklärung oder durch die Feindseligkeit selbst das gesellige Band ausgehoben

wird, und ein Wettftreit der Krafte des Korpers und Geifter beginnt, webey jeder auf feiner Hut feyn mufs. Am angeführten Orte nun ift Ilgazi dumm genug, oder vielmehr verlangt fo fehr nach feinen Vergnugungen, dass er, wie ihm ein christlicher Commandant von Artalia die Übergabe des Platzes verfpricht, fich bewegen läfst, nur einen Officier in den Platz zu schicken, weil ihm der Chrift vorgelegen, dass sonft fein Sohn, der in Antiochia fey, werde umgebracht werden und er felbft die Ehre verlieren. Diefe nennt Hr. W. heuchlerische Thranen, den alten Schlaukopf, einen lügenhaften Chriften; um um aber diels zu begründen, lälst er ihn flehentlich and mit Thranen bitten, wovon wir bey Gautier nichts finden. Es heisst vielmehr Gant. cancell. bell. Antiochena (ed. Bongarf. p. 456) ganz ordentlich: Jofeph aftutia praemunitus non repugnando fed quali affentiendo hoc modo respondit etc. Auch in der ganzen Rede ift nichts Jammerndes, und das große Lob, das Gautier nach Hn. W. dem Manne ertheilt. ift weiter nichts, als dass er den Joseph prudentissimum nennt. Das find Kleinigkeiten; aber diele zeigen am besten, wie leicht man sich gehen läst. Obrigens ware nach unferem Urtheil gerade hier der befie Ort gewesen, durch einige wenige Winke anzudeuten, wie gerade die heftige Bewegung zum Glaubenskriege, die in den Chriften fich entzündete, und durch unter den Text gelegte Stellen der Schriftfteller felbst viel bester als durch das Nachässen ihres Tons angedeutet wäre, eine Reaction unter den Mahomedanern erzeugte, die die schrecklichsten Folgen hatte. Wir meinen hier nicht blofs die Graufamkeiren und Kriegspredigten der Lebrer des mahomedanischen Glaubens, nicht blos die Begeisterung des Zenki und des edlen Saladin, fondern wir erinnern auch an die wüthenden Mohaden, die fich um eben diese Zeit auf der Nordküße von Afrika und bald auch in Spanien erhoben, und keinen christlichen Cultus dulden wollten, ftatt dass vorher die Christen. besonders die der mozarabischen Liturgie, friedlich unter den Mauren wohnten. Diels ist doppelt merkwürdig, da zu eben diefer Zeit (feit 1109) auch die monophylitischen Streitigkeiten unter den griechisch redenden Christen einen neuen Umschwung in Syrien erhalten hatten, und die Maroniten fogar ihren Patriarchen desswegen ermordeten. Diess seheint uns eigentlich der Geschichte der Kreuzzüge, fo fern sie aus Religionsgrunden geführt wurden, naber verwandt zu feyn, als manche Gefechte und Geschichte der kleinen syrischen Fürsten, und noch mehr als die Wunder, die Hr. W. fo gern vervielfältigt. So erzählt S. 456 Gautier (habeat fibi) allerdings, dals der Leichnam eines getodteten Christen verschwunden fey; er macht aber nicht fo viel Aushebens dabey, als Hr. W., und gerade das ift Charakter der Zeit und des Glaubens oder Aberglaubens. Er fagt auch gar nicht. wie Hr. W .: durch folches Wunder geschreckt, foll der blutdurftige Ilgazi von der fallenden Sucht u. f. w.," fondern (Bongars p. 465): et hoc facto (d. h. da diels geschehen war, also, nachdem Ilgazi sich mude ge-

mordet) profanus, viribus deftitutus, in effufo fanguine fpumans et alifus occidit cet. Hr. W. glaubte fich wahrscheinlich diese Freyheit mit Gautier am erften nehmen zu können, da er fich um dessen oft verworrenen Bericht und seine verdorbenen Namen und dergleichen fo große Verdienste erworben hatte, welche pur der richtig schätzen wird, der Gautier erft allein gelefen, und dann mit Hn: W's. Buch in der Hand noch einmal durchgeht. Wenn Hr. W. S. 916 von der Gefangenschaft und der Befreyung des Königs Balduin-II fpricht: fo hat er vergellen, dafs mit dem Datum des Withelm von Tyrus auch Fulcher von Chartres bev Duchesne Tom. IV p. 870 übereinstimme, der aber für die Zeit der Gefangenschaft in Monate und paullo magis angiebt, was doch nicht herauskommt. Was übrigens den Konig bewog, gegen fein Versprechen Aleppo zu belagern, fagt Fulcher frey heraus, vel obfides fuos a civibus extorqueret vel forte fame compressame comprehendere poffet. Des Grundes, den Hr. M. erwähnt, hat billig Hr. W. nicht gedacht. Hr. M. Th. II S. 68: Les musulmans lui avoient d'ailleurs fourni un prétexte pour les attaquer en maltraitant les otages qu'il leur avoit donnes. Dazu die Note: Edme, fille de Boudouin, encore enfant fut violée par les musulmans à qui son père l'avoit donnée en etage. Dals Hr. W. diels S. 312 übergangen hat, billigen wir durchaus; nur hatten wir gewünscht, dort, wovon der Eroberung von Tyrus die Rede ift, von ihm zu hören. was die Griechen mit Recht gegen die Abendländer erbitterte. Diels war besonders der Eigennutz den Handelsstaaten, deren feinere Politik ihnen weit gefährlicher war, als die Rohheit und wilde Habsucht der Barbaren. Diess gesteht Fulcher in der Fortsegung feiner Geschichte, die Bongars nicht kannte, die fich aber im 4ten Theile von Duckesne findet. Dort heifst es S. 880 No. XLI: "Damals wurde uns verkündet, dass die Venetianer bev der Rückkehr ins Vaterland nach der Eroberung von Tyrus die Inseln des Kaifers, an welchen fie vorbeyfegelten, als Rhodus, Mothen, Samos, Chios, mit Gewalt erobert, die Befestigungswerke zerftört, die Mädchen und jungen Leute fortgeführt, und auf alle Weile Geld mit fich fortgeschleppt." Er selbft fetzt hinzu: fed quoniam nequivimus hac commendare, in vifceribus internis hoc audientes condoluimus, hi enim adversus imperatorem, hic quoque contra Veneticos crudelissime ubique defaeviebat. Aus eben der angeführten Fortfetzung S. 889 . die fonft ganz genau mit Wilhelm von Tyrus bereinstimmt, möchten wir diesen doch darin berichtigen, dass er, und Hr. W. mit ihm, S. 524 fagt, in. der zühmlichen Schlacht bey Ezaz, wo die Chriften mit 2000 Mann die 15000 Türken schlugen, "sey kein Emir oder anderer vornehmer Mann erschlagen worden." Fulcher: "amiferunt Satrapas Turci quindesim in illo congressu," was auch zu den 2000 Mann, welche fie fonft verloren, beffer palst. Wir erinnern. diefs nur, um zu bemerken, wie auch der genauoften. Aufmerklamkeit viele Dinge entgehen müllen .. weil. Hr. W. fonft die kleinen Abweichungen in der Zeitbehimmung. die zwischen Fulcher und Wilhelm von. Tyrus Statt finden, genau bemerkt hat, z, B, S, 528.

in der Note. - Über die Geschichte der Beiftehung. der Orden im heiligen Lande liefse fich Manches erinnern, wenn wir nicht, um auf das franzölische Werk zurückzukemmen, darüber hinauseilen müßsten. Wenn von dem Orden der Tempelherren die Rede ift: fo ware es allerdings fehr wichtig, wenn fie das Haus, das he späterhin in Montpellier besassen, und welches von ihnen an die Johanniter überging, schon im Jahre 1122 erhalten hütten, da fie im heiligen Lande erft 1180 fich bildeten, wie Mabillon in der Chronologia Bernardina gut gezeigt hat, und ganz anders bildeten, als dass an eine Niederlassung zu denken wäre. Es waren ja nach Wilhelm von Tyrus in den ersten neun Jahren nur neun, denen man wohl Geld, vor. dem Concilium in Tyrus aber keine Belitzung schenken konnte. Hr. W. führt die histoire de Laneuedoc' an; wir vermuthen aber, theils daraus, dass er Tom. I fatt Tom. Il citirt, und dass er auf den Text, nicht aber auf Note XXXVII No. 9, noch weniger auf die Actenstücke selbst, wo sich eigentlich das Gründliche findet, zurückweist, dass diese ihm selbst nicht zur Hand war. Die Urkunde, in der des Haufes vor 1160. erwähnt wird, ift falsch, oder doch das Datum, welches aus anderen Umständen erhellt. Auch hätte ja diefer Schenkung in dem Testamente Wilhelms, das in den Preuves CCCLXXXVI p. 414 - 417 fieht, erwähnt werden müllen, da p. 416 alle Legate benannt werden, und Wilhelm fonderbar genug darin vor-Schreibt, dass, wenn seine damals schwangere Frau mit einam Knaben niederkomme, diefer Mönch werden und 3000 folidos zur Ausftattung erhalten folle, wenn mit einem Mädchen, fie Nonne werden und 2000 folidos erhalten folle. Wir kommen auf die Schrift des heil. Bernhard, de laude novae militiae ad milites templi, welche der gute Bernhard auf Bitten des Meifler Hugo Schrieb, und welche S. 555, eine beredte Schrift genannt, auch ausgezogen wird. In einer Note oder einer Beylage möchte man allerdings gern etwas daraus erfahren, im Text aber, wo vom Historischen die Rede ift, scheint fie keinen Platz zu verdienen; noch weniger follte Hr. M. Sich daraufals auf ein historisches Document berufen S. 77. Diese Schrift des heil. Bernhard scheint uns, so gut sie auch gemeint ift, eine feiner schwächsten Arbeiten, obgleich offenbar feine Ablicht dahin geht, die unruhigen Kämpfer. die den vaterländischen Boden mit Feuer und Schwerd verheerten, aufzufodern, fich an die neue Verhrüderung anzuschließen, und Kraft und Muth gegen die Ungläubigen zu üben, wenn ihnen denn das Blutvergielsen nothwendig scheine. Zu dielem Endzweck tadelt er in den drey ersten Capp. seines Büchleins die Ritter und Kämpfer seiner Zeit, wegen ihrer Rohheit. und Wildheit, billigerweise, setzt ihnen dann im 4 Cap. die Tempelherren entgegen, und giebt diesen Alles, was er an den Anderen vermilst. Wie konnte der h. Bernhard wiffen, ob fie feinem Bilde entsprachen? Wie kann man von seiner auf Bitten des Vorstehers rhetorisch im äußersten Westen geschriebenen Schrift auf das schließen, was im fernen Often vorging? Was die Beredfamkeit angeht: fo ift he viel größer in anderen Schriften dellelben Verfallers. Denn nach den 4 erften

Capiteln find a endere fonderbar genug hinzugefügt, in denen er leine Auffoderungen an die Ritter von den Orten des heil. Landes hernimmt. So heifst Cap. VI Bethlehem das Haus des Brodes, daher nimmt er Gelegenheit, ihnen etwas über das himmlische Brod zu fagen; Cap. VII helfst Nazareth Blume, in diefer ift Chriftus die Frucht u. f. f. So geht es bis ans Ende. Diele ift im Geschmack der Zeit, und die Tempelritter felbåt haben wahrscheinlich davon nichts verstehen können : es war aber auch nur auf den Clerus berechnet . damit diefer viele Leute auffodere, fich diefem heiligen Kriegsdienst zu widmen: historisch scheint es uns durchaus nicht brauchbar. Nach der Entstebungsgeschichte der geiftlichen Orden, über die von einem Geschichtschreiber, wie Hr. W., wohl mehr zu erwarten gewesen ware, fieht man deutlich, dass die Geschichte auch durch die Jahre, welche weniger merkwürdige Ereignisse darbieten, auf dieselbe Weise durchgeführt werden foll, statt dass es nöthig gewesen ware, mit raschem dreiftem Schritte mit Zenki. Nureddin und Saladin vorwärts zu gehon. Wir haben freylich erkannt, dass der Vs. dasjenige, was sich aus jetzt bekannten Quellen über die Atabebs fagen läfst, fehr gut zusammengestellt hat, und werden ihn gewiss nicht auf Fieldings Einleitung zu Tom Jones verweisen, obgleich fich dort etwas lernen lässt, und er seine Forschungen an einer anderen Stelle hätte geben können, auch Fulco's frühere Geschichte nicht in der Ausführlichkeit hätte beybringen, und seine Geschichte in Paläfting kürzer faffen dürfen. Marin in feiner Geschichte ift freylich zu kurz über Fulco, wenn er fagt, er fey durch keine glückliche oder unglückliche Begebenlieit bekannt geworden. Da Hr. W. diefe Begebenheiten einmal ausführlich behandeln wollte, und aus arabifchen Schriftstellern fo Vieles auszeg: fo hätte er auch über König Leo von Cilicien oder Klein-Armenien, deffen Marin I S. 253 und Hr. IV. S. 644 erwähnt, wohl nähere Auskunft geben können, da fogar Al Athir wahrscheinlich seiner gedenkt, weil wir glauben, dals Notices des manuscrite du Roi Tom, I p. 551, wo es heist, der empereur de Constantinople, que notre auteur appelle simplement le roi de Roum, sey mit den Franken nach Syrien gezogen, ein Irrthum des Epitomators fey, der fich nur durch Anficht des Originals beben lässt. Beyläufig erinnern wir, dass die Familie der Fürsten von Armenien, deren Haupt damals Johannes foll nach Conftantinopel ge-Schickt haben, für die Geschichte des Reichs Jerusalem nicht unbedeutend ift, wie schen ein Blick auf die Geschlechtstafel bey du Fresne in notis ad Joann. Cinnam, p. 140 zeigt. Wir wissen auch nicht, warum Hr. W. in der Note zu S. 656 eine andere Erklärung des griechischen ceies zu billigen scheint, als die, welche du Fresne l. c. p. 141 gegeben und Hr. W. felbst in rer. a Comn. gest. historia p. 508 aufgenommen hatte. Dagegen billigen wir fehr, dass er in der Ge-Schichte der Kreuzzüge S. 670 der Erzählung der Griechen über die Art, wie ihr Kaifer vom Schaifar abgezogen, den Vorzug gegeben, fratt dass er in dem vorher genannten Werke L. c. dem Ebn al Athir folgte.

Wir scheiden hier ungern von Hn. Wilken, der nicht allein gründlich belehrend, sondern auch für den, der Gründlichkeit liebt, interessant erzählt, sebald ihn nicht sein böser Genius sich selbst ungerteu macht, und ihn in eine Sphäre führt, wo er nicht mehr zu Hause ist. Nurnoch einige Worte über Hn. Michaud, und zwar nicht über seine Behandlung der Geschichte, sondern über die Geschichte selbst.

Hr. M. hat den Fall von Edessa beschrieben, wie Hr. W., er beruft fich auf die Beytrage von Armeniern, die mit ihm in Paris leben; aber er bleibt an Treue und Wahrheit dennoch auch hier zurück. Was das Gedicht des armenischen Patriarchen Narfes betrifft, das Hr. Cerbied überfetzt hat: fo scheint er nicht gewusst zu haben, was Hr. W. erinnert, dass von vielen syrischen Dichtern dieser Gegenstand behandelt worden. Bey der Erzählung des zweyten Kreuzzuges, den Ludwig VII und Conrad III unternahmen, gedenkt Hr. M. nicht einmal der Vorlicht, die der König feines Vaterlandes nahm, ehe er den Zug antrat, sich in gutes Verhältniss mit dem Kaifer Manuel zu fetzen, da er doch der Cerrespondenz des Kaiser Conrad mit dem Griechen erwähnt hat. Der Brief des griechischen Krifers an den König Ludwig scheint auch Hn. W. noch nicht bekannt gewelen zu fevn. als er die Geschichte der Familie der Comnenen schrieb, er wird ihn aber gewiss in seinem a Theil der Kreuzzüge benutzt haben. Wir meinen die in Martene et Durand the faurus novus anecdotorum T. I p. 399 enthaltene epistola Manuelis imperatoris Constantinopolitani ad Ludovicum Francorum regem, worin er den Brief, den ihm Ludwig geschrieben, um ihm seinen Kreuzzug zu verkündigen, und um den Durchzug durch sein Land gebeten hatte, beantwortet. Er fagt, dass er das Schreiben des Königs, dessen Gesandtschaft sehr ansehnlich war, erhalten habe, dass er sich über des Königs Ent-Ichluss sehr freue: fed quoniam causa magna erat et egens consideratione, duos quidem fratres templi detinuit, his imperium meum, quo mittat cum eis apocrifiarium ad tuam nobilitatem etc. Obrigens wünscht er millies et millies utinam veniat nobilitas tun, und diefs follte der Theil von Ludwigs Gefandtschaft, den er mit Briefen zurückschickte, dem König betheuern. hernach folle fein apocrifiarius alles Nothige in Ordnung bringen, und er wolle fogar gegen die Türken helfen, weil diese den neulich gemachten Frieden Ichon wieder gebrochen hätten; auch wolle er für die panegena i. e. conventus rerum venalium forgen. Dieses Brieses gedenkt auch du Fresne, der ihn nach des Radulphus de Diceso Chronik anführt. Wenn man diess mit Cinnamus (p. 30 oben oder 57 unten) vergleicht: so sieht man, wie wenig Mühe sich die griechischen Schriftsteller gaben, oder wie wenig Gelegenheit sie hatten, die Wahrheit zu erfahren. Bey dem angeführten Ort bey Mart, und Durand, findet fich auch ein interessanter Brief, we die schlaue Weltklugheit eines Geiftlichen in dem Kreuzzuge eine Art Conscription und in dem h. Bernhard einen Mann fieht, der de von frey machen könne.

(Die Fortfetzung diefer Recenfion folgt im nachften Stücke.)

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

### GESCHICHTE.

 LEIPZIG, b. Vogel: Gefchichte der Kreutzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten von Friedr. Wilken u. f. w.

2) Panis, b. d. Gebr. Michaud: Histoire des croissades, par M. Michaud etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

enn aber der Franzole unseren Vorältern die Ehte anthut, fie S. 150 les meilleures gens du monde, d. h. doch wahrscheinlich des bonnes bêtes, zu nennen: so hat er und sein Gewähremann Montesquieu Unrecht, Wir wollen nicht untersuchen, welches von den beiden Übeln das kleinste ift, ein guter Tropf zu feyn, der fich hudeln läfst, oder ein Barbar, der gegen unschuldige Leute Gewalt übt: wir protoftiren nur gegen das Factum, welches fich historisch widerlegen lässt, und welches jeder von felbit bezweifeln würde, der bedenkt, dass die Deutschen rauh waren, dass sie in ihrem eigenen Lande einer dem Anderen nicht gehorchten, dais Völlerev zur Tagesordnung gehörte, dals fie fich in die Sitten der Griechen fo wenig, als auf den Romerzugen in die Sitten der Italianer, finden konnten, dals fie unter einem Volke, wo Alles auf Manieren ankam, durchaus keine Manier hatten, dass endlich in jetzigen Zeiten doch wohl bekannt genug ift, wie es zugeht, wenn rohe Kriegsleute, auch friedlich und freundlich; durch ein fremdes Land ziehen, wo man nicht Gewalt mit Gewalt in Schranken halten kann. Wir durfen uns übrigens nur auf Hn. Wilkens Geschichte der Comnenen berufen, die Hn. M. doch wohl bekannt feyn mufste. Er hatte aber, da er ja den König Richard hernach in Vergleich mit dem in Rücklicht des Muthes und Herzens elenden Philipp August aus Nationalhais fo fehr in Schatten Rellt, hier eine Gelegenheit gehabt, an den Eranzolen Tugenden zu zeigen, die die Deutschen nicht besassen, und deren fie fich fenft immer vorzüglich gerühmt haben, wir meinen Bescheidenheit, Mässigung und edeln Stolz. Schon in Ungarn, dessen König Geysa doch seine Schwester mit dem Sohne Conrads verlobt hatte, welsbalb Conrad dem Markgrafen Heinrich Jasomirgott in feinem Kriege mit Geyfe keine Hülfe gab, nahmen die Deutschen den Laien Alles mit Gewalt weg, was he branchten, und was he you Kirchen and Klöftern Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

etwas höflicher erbaten, da hingegen die Franzolen auf ihrem 15tägigen Durchmarich die beste Ordnung hielten, und Alles, was fie brauchten, baar bezahlten Bey diefer Gelegenheit hatte Hr. M. feinen König ganz befonders hervorheben können, da er dem Boris, der fich zu ihm geflüchtet hatte, das Leben rettete, und Geyfa, der ihn ausgeliefert verlangte, die edle Antwort gab, dass die Füsse der Fürsten ein Altar feven, von dem man Niemand zum Tode schleppe. Was die Treulofigkeit der Griechen an die Deutschen angeht: so erzählt freylich Otto von Freyfingen, der Halbbruder Conrads. das ichlechte Betragen der Deutschen. das dieles Betragen der Griechen veranlafste, nicht, obschon er selbst dabey gegenwärtig war; doch zeigt sein Schweigen über frühere Beunrubigungen, dals erft bey Conftantinopel die Griechen lie anseindeten. Denn cap, XIV heifst es, dass fie nach einem beschwerlichen Marich durch Upgarn und Bulgarien, nach dem Ubergang über den Hebrus, jam per aliquot dies in locis fertiliffimis per inferiorem Thraciam cum multa mentis lactitia ambulantes einhergezogen feven, was denn auch durch die Erzählung des Cinnamus bestätigt wird. Aber gonnt man auch diesem eine Stimme : fo wird man fehen, dass die Deutschen Alles eher, als gute Thiere, genannt werden können. - Etwas gerechter möchte man den Griechen über ihr Betragen gegen die Franken auf dem Zuge in Kleinafien Vorwürfe machen; da fich aber einmal die bittere Correspondenz zwischen den beiden Kaisern angesponnen hatte. deren nach feiner Manier der Vf. gar nicht gedenkt: so war auch diess nicht zu verwundern. Wie aber Hr. M., da er die Zusammenkunft Ludwigs VII mit dem griechischen Kaiser angeführthat, sagen kann: au mi-lieu des setes qu'on donnoit aux croisés on apprit que la cour de Constantinople entretenoit d'étroites liaisons avec le sultan d'Iconium et que les Turcs étaient exactement avertis des projets du roi de France, and diefes dann mit dem schönen Vorschlag des Bischofs von Langres, fich der Stadt Conftantinopel zu bemächtigen, verbinden, würden wir nicht verftehen, wenn wir micht den heillosen Dafug der fogenannten pragmatifchen Schriftsteller kennten. Die Menschen, wie fie nun einmal find, haben für die Ordnung der Vorfehung, die, weil fie die Ordnung des Wesens ift, das wir anbeten, aber nicht erkennen können, fich nach den Regeln des menschlichen Verftandes und ihrer armfeligen Gerechtigkeit nicht richtet, keinen Sinn. N

und wollen Alles plan und ordentlich wissen, wollen fiberall alle Beziehungen, die fich nur fehr felten angeben laffen, dargelegt haben, wollen Regeln der Politik leinen, und Kathederweisheit überall felien. Da kommen ihnen denn Leute von ihres Gleichen unter den Gelehrten zu Hülfe, machen aus Einem Fall eine allgemeine Regel, drehen und wenden eine zufällig aufgegriffene Stelle, bis herauskommt, was eben an der Tagesordnung ift, das herauskommen foll; wer es recht gut machen will, zieht es recht ins Breite. vermeidet jede Erörterung, sieht mitleidig lächelnd auf den bedachtsamen Prüfer herab, und uneingedenk. dass ein Geschichtschreiber der Neueren ganz etwas underes feyn mufs, als ein Geschichtschreiber der Alsen, weil fein Publicum ganz anders ift, trotzt er auf die Alten, um für das fogenannte große Publicum zu schreiben. Wer ist aber das? Sind es Geschäftsleute and Staatsmänner? Nun. to müffen fie nach dem Geift und der Art unferer Verfaffungen ernfte und gründliche Untersuchung mehr lieben, als ein Combiniren, das fie ja felbft verftehen. Sind es Leute, die zum Zeitvertreib lesen? Für die soll der Geschichtschreiber nicht arbeiten. Sind es die Weiber? Die mosen die Bibel lefen, wenn fie fromm find, und Romane und Komödien, wenn fie nichts taugen, oder lich an Leute halten, die ihren nicht wissenschaftlichen Zweck schon auf dem Titel ihrer Bücher oder durch Nennung ihres Namens verrathen. - Was die vorliegende Sache betrifft : fo hat fogar auch Meufel in feiner Geschichte von Frankreich (Allg. Welthistorie 36 Th. S. 431) gelagt: "Manuel hätte die Kreuzfahrer durch treulofe AVegweiser in Gegenden führen lassen, wo sie umkommen mussen." Doch hat Keiner noch davon einen Beweis bevbringen können, da fogar ein gegen die Griechen recht erbitterter Zeitgenoffe im Leben Ludwigs VII fo gerecht ift, hierüber nicht zu entscheiden 16cia Ludovic, fil. Ludovic, Groffi ed, Freheri 1606. p. 141): ambiguum fuit, utrum illi proditores hoc fecissent imperio Manuelis imperatoris, an a Turcis praeventi, ut exercitum imperatoris proderent, iniquitatis praemia accepiffe. Hr. W., der zu der eben genannten Gattung von Historikern, quorum jam pul-Julat feges, gewiss nicht gehört, wird in feinem s Theil wohl mehr darüber fagen, da er die Sache schon in der Geschichte der Comnenen vorträgt, die Hr. M. edel ignorirt, obgleich fie lateinisch ift, die Entschutdigung also, warum er Hn. Wilkens Geschichte nicht benutzen konnte, weil er kein Deutsch verstehe, hier nicht galt. Sogar über das Verhältniss der Eleonore und des Raimund von Poitiers weifs Hr. M. nichte weiter, als den elenden Witz von Meyray, den er noch überdiels aus der zweyten Hand, nämlich von Marin, hat. Wenn Ludwig und Conrad ihre Truppen gegen Damaskus führen: fo führt uns Hr. M. S. 185 verschiedene Umstände, die in dem einzigen Worte hiegen: die Muhamedaner rüfteten fich mit Gebet und Waffen, einzeln an, und fagt, das Alles fey aus der Chronik des Ion-Ferat gezogen: aber nichts von Moineddin, dessen Name doch nicht so schwer auszusprechen ift, als der feines Cenieters Modgireddin-ibk.

des eigentlichen Besitzers der Stadt : nichts von Seifeddin und dem merkwürdigen Unterschiede, den die Mahomedaner puter angekommenen Franken und in Syrien wohnenden Franken machten. Hr. M. klagt darüber, dass Abulfeda nicht mit den abendländischen Schriftftellern zu vereinigen fev; wir möchten eher über feine dunkele Kurze, klagen. Da aber Abulfeda und Ebnal-Athir (f. Notices etc. p. 53) in Rücklicht der Verhandlungen mit den Pellunen unter fich und mit Wilhelm von Tyrus übereinstimmen: so lässt fich das doch nicht bezweifeln, und hätte besonders angeführt werden follen, wenn es um eigen liche Geschichte zu thun war. Übrigens find wir dem Vf. wohl Gegencomplimente schuldig, da er auf deutsche Leser gerechnet zu haben scheint: denn sonft hätte er die Gelegenheit, feine Landsieute auf Unkoften der Deutschen in ein fchones Licht zu ftellen, ohne der Wahrheit untreu zu werden, benutzen können. Den Engländern ift es schlimmer ergangen; doch diels wird der Vf. in einem folgenden Theile, da die Umftände fich verändert haben, wahrscheinlich wieder gut machen. Wir bedauern übrigens bey diefer Gelegenheit, dass Hr. W. nicht in Paris ift, er würde die Quellen, die da zu finden find, ganz anders nutzen. Hr. M. hat die Kenntniffe des Hn. Jourdain gar nicht zu gebrauchen verftanden: das beweisen uns seine pièces justificatives, wo Hr. Jourdain ihm einige recht interessante Stücke geliefert hat. Aber Hr. M. ift im Occident nicht beffer zu Haufe, als im Orient: das bezeugen feine Bemerkungen über die Züge gegen die Mauren in Portugall, und gegen die Slaven; das beweift feine Anmerkung über den Schmerz des h. Bernhard wegen des misslungenen Kreuzzuges, qu'il s'applaudissoit de voir tomber sur lui les maledictions des hommes, et d'être comme le bouclier du Dieu vivant. Diels lagte wohl der is Bornhard; indels empfand er doch fo tiefen Schmerz, dals er, der Alle troftete, fremdes Troftes bedurfte, wie wir denn auch den Troßbrief des Freundes unter feinen Werken finden; was über Suger gefagt wird, scheint uns durchaus nicht in diess Buch zu gehören. Ober den Grafen Joscelin II waren wir sehr neugierig die Meinung eines Mannes zu hören, der diese Geschiehte aus allen Quellen Audirt haben will. Nach der Schilderung Joscelins, die Hr. W. mit Resht von ihm macht, muss es fehr auffallend fevn, ihn von Ebn-At Athir (Notices p. 559) fo außerordentlich loben zu hören, dass es als eine der Hauptthaten Nureddins angeführt wird, dass er diesen ärgiten unter den Teufeln, und den größten Feind der Mahomedaner gefangen habe. Die ganze Geschichte der Gesangennehmung des Grafen thut Hr. M. mit einem Worte ab: Jasselin après avoir perdu la ville d'Edessa tomba lui même aux mains des infideles etc. Wie komms hier der Verluft von Edelfa und die Gefangenschaft zufammen? Vor 1148 wurde er gewiss nicht gesangen, da--rin find die orientalischen und lateinischen Schriftsteller einig; ob er aber, wie Wilhelm von Tyrus will. im J. 1148, oder wie Ebn-al-Athir und Abulfada um 1150 nachdem er dem Nureddin eine Niederlage beygebracht hatte, gefangen ward, das war von einem عمران والمراه والكاريسة والمداو

Geschichtschreibes der Kreussäge zu untersuchen und anzudeuten, da es für die Geschichte Nureddins und seiner Eroberungen sehr wichtig ift. Diese Abweichung der occidentalischen und orientalischen Schristfteller in der Zeitrechnung ift übrigens die bedeutendste Abweichung in der Erzählung, und die arabischen Schriftsteller scheinen Recht zu haben. Denn was Reiske Note 374 zu Abulfeda über die Abweichung in der Erzählung von der Gesangennehmung felbit erzählt, läfst fich mit dem., was Wilhelm von Tyrus fagt, lib. XVII c. XI (ed. Bongars p. e16) ganz leicht vereinigen; und wenn Wilhelm a. a. O. ihn einen virum supinum, a patria degenerem honestate, fordibus effluentem, libidine diffolutum, spretis melioribus perniciofa fequentem nennt: fo konnte er bey diesem Charakter dennoch, wie die arabischen Schrift-Reller erzählen, fehr tapfer gewesen fevn, ob er es gleich bey seines Vaters Leben und gleich nach seinem Tode nicht war. Indels ift es wahrscheinlicher, dass die mahomedanischen Schriftsteller, wie sogar auch Herbelot, den Vater mit dem Sehne verwechselt haben. Bey den Unruhen in Agypten, die der Belitznahme durch Saladin worangingen, find bey Hn. M. nur fehr dürftige Nachrichten, da doch hier fehr viele und auch interessante Begebenheiten zu erzählen wären. Wir gestehen, dass auch Marin in der Geschichse Saladins uns nicht Genüge geleiftet hat. Marin, den Reiske (Büschings Magazin u. f. w. Th. 5 S. 371) hervorgezogen, hat hier manche interessante Nachrichten, weiche wohl näher beleuchtet zu werden verdienten, obgleich er erft für die folgende Zeit brauchbar Hr. M. möchte uns gern glauben machen, dass er die arabischen Schriftsteller alle verglichen hätte; indels erluchen wir den Lefer, nur Marin in die Hand zu nehmen, um zu erkennen, was an den allgemeinen Declamationen S. usu feyn mag. Agypton ward ... bis auf die Unruhen, die Schawer und Dargan veranlafsten, fo gut regiert, als eine orientalifche Delbotie zegiert werden kann, und der Uniftand, dass Baharam, ein Chrift, nicht allein lange Vezier war (Bufchings Magazin S. 380), fondern logar vom Chalifen gegen alle Vorftellungen der Großen beybehalten ward, dass ferner die Anzahl der Sunniten fo bedeutend in Agypten war, beweißt wenightens eine gelinde und tolerante Regierung. Auch des große Lob, welches Marin (Büschings Mag. S. 390) dem Vezir al Malek es Saleh Thalajeh Ibn Ragik, den Marin (Leben Saladins, dentsche Übers. Th. 1 S. 74) unter dem Namen Talai als einen Tyrannen des Chalifen aufführt, ertheilt, und mit Autoritäten belegt, beweift doch, dass diess Land Ech nicht fo bedrängt fand, als Hr. M. uns mit prächtigen Worten malt. Beyläufig widerspricht fich auch Marin, wenn er den Talai erft herabletzt, und dann doch felbit gesteht, dass er allein das Unglück, welches durch Schawer über Ägypten kommen könne, digen, wenn er gleich seine Streitigkeiten mit dem vorausgesehen habe. Mit Recht fagt übrigens Marai (Bajehing) Mag. S. 391), das Schawer für Agypten gen kann. Von der Absendung des Patriarchen kon dasselbe gewesen sey, was Ibn al Alcami für die Cha- gerusalem und der Größmeister der beiden Orden lifen von Bagdad war. Gern möchten wir auch darüber Gewissheit haben, und hätten fie durch einen

5. Ph. 1 4 27 5

Schriftsteller, dem so viele arabische Quellen durch feine Freunde zugunglich waren, leicht erhalten können, ob der Vorwurf, dass die ägyptischen Chalifen nicht blofs Rafedhis (Ketzer), fondern auch Zendiks (Atheisten), gewesen, einen anderen Grund habe, als den Hals der Parteyen, da diels fonft für die philosophische Lehre der arabischen Aristoteliker und der mit ihnen fo genau zusammenhängenden Aristetelikor des unteren und mittleren Italiens von der größten Wichtigkeit ware. Um nicht weidauftig zu feyn, erinnern wir hier nur an die, Friedrich II, dem Freunde der arabilchen und jeder anderen Gelehrfamkeit; gemachten Vorwürfe, die auch feinen Kanzler und feine Freunde trafen, unter die wir jedoch den Ezzelino, der feinen teuflischen Unglauben aus feiner eigenen Tigerseele hatte, nicht rechnen. Marin erzählt übrigens den Antheil, den der abillidische Chalise an Nureddins Unternehmung nahm, viel richtiger, und fogar auch mit Marai übereinftimmender, als Hr. M., der feine Nachrichten doch blofs aus ihm emlehnt. Beylänfig können wir nicht umhin, einer Stelle des Wilhelm von Tyrus zu gedenken, wodurch die Erzählung Herodots von dem ganzen Heere des Cambyles, welches auf dem Zuge zum Tempel des Jupiter Ammon im Sande verschüttet ward, sehr gut erfäutert und beflätigt wird. Wir meinen Herodot III, 26, und Wilhelm von Tyrus lib. XIX c. 15 (ed. Bongars 964), den wir wieder öffneten, weil wir in der Schilderung bey Hn. M. S. 227, die fich mit den Worten schliefst ? et lorsque Chirkon arriva sur les bords du Nil il n'avoit pour sa defense que le souvenir de ses premieres victoires, beym Mangel eines Citats, den guten Wilhelm nicht mehr erkannten. Ohne Hn. M. zu kennen, würden wir eine andere Quelle vermuthet haben; als wir aber bey Marin (Uberl. S. 81) nachfahen, fanden wir, dass Hr. M. ihn nur verbellert habe, und Marin citirt Guilielmus Tyrus; also meint er wohl die erwähnte Stelle. Die Vergleichung derfelben mit Marin's und Hn. Michauds Erzählung wird zeigen, dass der Erste als Historiker, der Andere als Dichter verfuhr. Nicht zufrieden damit, dass er den Wind und das Ereigniss mit dem Flugfand übertrieben hat, kommt er noch S. 229 darauf zurück, und interpolirt mit unverschämter Stirn loger Marin; der (Überl. S. 84) ganz anders erzählt. Weil er es leichter findet, Celebichte zu machen, als zu fuchen: fo hat er es auch nicht der Mühe werth gehalten, aus Marin die Geschichte von Ayub und Schirkuh, die doch für Saladins Geschichte viel wichtiger ift, als hundert allgemeine Declamationen, in fein Werk aufzunehmen. An eine ernsthafte Untersuchung, wie schuldig oder unschuldig Graf Raymund von Tripoli an dem Fall von Jerufalem war, darf man daher nicht denken; Hr. M. fucht ihn fo gut, als fich thun lässt, zu entschul-Großmeister der Tempelherren nicht ganz verschweinach Frankreich im J. 1184, wo fie die Schluffel der Stadt Jerusalem und des h. Grabes an Philipp brachten. darf man nicht hoffen von Hn. M. etwas zu erfahren, ungeachtet damals Geld und Truppen von Philipp abgeschickt wurden, deren sogar die mahomedanischen Schriftsteller erwähnen. Rigordus de geft. Phil. Aug. apud Freher. p. 171. Et ideo de confilio principum strenuos milites cum magna multitudine peditum rex de propriis reditibus sumtus fufficientes, ut fama referente didicimus, minifirans devote Hierufalem transmifit. Auch den Umfand, dals Jerulalem nur vom 10 Sept. bis 3 Octbr. von Saladin belagert ward, ift nicht angeführt. Doch finden fich in den pièces juftificatives einige feht interessante Stücke über diese Eroberung. Zuerft No. IX S. 485 der Brief, den der Kadi Alfadbel in Saladins Namen an den Chalifen über den Sieg bey Tiberias und über die Eroberung von Jerusalem schrieb, nnd No. X S. 492 die Predigt des Mahomed Ben Zeky nach dem Einrücken Saladins in die heilige Stadt. Wenn Hr. M. nicht recht weils, was eigentlich Friedrich Barbaroffa bewogen habe, den Kreuzzug zu unternehmen: fo hätte ihm das leicht eine einfache und fehr bekammte Chronik des Otto v. St. Blaffus in Verbindung mit Roger von Hoveden gelehrt, wenn er wirklich Geschichte zu schreiben verftände. Roger nämlich berichtet, die Cardinale hatten gelobt, alles Wohlleben und allen Reichthum eine Zeitlang aufzugeben, und das Kreuz Christi nicht blofs mit dem Munde, fondern durch die That zu predigen: ut euntes mendicando acciperent crucem primi et praecederent alios in terram Jerusalem. Diele Kreuzesprediger vertheilten fich, und der Cardinal Heinrich hielt in feinem demuthigen Aufzuge Raden vor dem Kaifer in Mainz, den er vorher schon gesprochen und bewegt hatte, und Otto Teizt hinzu

(cap. XXXI Murat. Tom. VI p. 287): patrocinium+ que Romani imperii per ejus auxilium imploraverunt. Quo habita deliberatione ad subveniendum se obtulit: acceptaque cum filio, Friderico fcilicet Suevorum duce, peregrinationis cruce in remissionem peccatorum crucis ignominiam se vindicaturum publice denunciavit. Der Anonymus bey Canifius sagt sogar. er hätte fich schon vorher entschlossen gehabt, und nur zurückgehalten, weil er erft wartete, bis viele andere Herren fich erklärt hätten. Man fieht alfo. Religion und Wunsch, als Kaifer auch der Pflicht, den Glauben zu schützen, Genüge zu thun, trieben ihn zu dem Zuge. Wie wenig Vorftellung hat Hr. M. von der Größe des Gegenstandes, da er den Reichstag in Mainz, zu dem der Gardinal alle Geiftlichen To feverlich entbot, we die Ertheilung des Kreuzes To rührend vorgenommen wurde, fo kalt und kahl abfertigt! Bey Gelegenheit der Correspondenz Friederiche mit Saladin, fagt er, natürlich ohne in eine Unterfachung über den Glauben, den das Ganze verdient, einzugehen, wieder recht naiv (S. 552): la lettre écrite par Frédéric à Saladin et la reponse de ·Saladin à Frédéric ont été conscruées par Baronius 'et Matthieu Paris. Das heilst Marin, der fehr vornünftig davon redet, verderben und verftummeln. Beffer als diele Hinweilung ift der S. 546 beygefügte Plan von Ptolemais, den ein Mann, der an Ort-und Stelle war, entworfen, oder doch berichtigt hat, und welcher delswegen auch ganz anders ausgefallen ift, als der bey Marin, wenn anders der der Überletzung Th. Il S. 140 beygefügte eine treue Copie des Origi-

(Der Beschluse dieser Reconsion folgt im nächsten

1 1/5

# KLEINE SCHRIFTEN

Kund-Itanding: Expensitiva. Rudossads, in der Buch - und Kund-Itanding: Expensitive vierzium historiae Romanae. Diligantilipue; progravis et in ulum, Echolarum eddist Carolu-Rappo Fride! 1816. 4 178 Bog. 8 (2 27) Der Herangeber; elektrals Professor am Cymnasio an

"L'un little an oblate at an intil at the

Note med kein Regilber angekingt; auf den dery lerten seinen folgt, vermuthlich nir um fie nicht gant leren un lassen, Imperit Romani regioner XI. Man hätte diete dery kleiter webendelige einem kleinen georgesphischese Register verwenden, in mie auch Marganalion zur Bedinnung der Chronologie beyftigen, ind die Golimmentiel zur anbeit wündehen der Schrifte Golimmentiel zur gaben wündehen der nicht und der Schrifte der verreichende, umd dem Leter fo fehr mittliche Kleiten die keiten nicht uns der Acht lassen; al Zum Columnentiel auf eine verreichende, umd dem Leter fo fehr mittliche Kleiten die keiten nicht uns der Kleiten der vornehmenden und dem Betreich der vornehmenden den der Schriften der Vornehmenden Matterien. b) am Rande jedes Capitels die Chamben der Faralleit der Vornehmenden der Matterien. Die Amstande jedes Capitels die Chamben der Vornehmenden der Vornehmenden

the same of the state of the st

net ma en heb

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### GRSCHICHTE.

1) LEIPZIO, b. Vogel: Geschichte der Kreuzzüge, nach morgenländischen und abendländischen Berichten von Friedr. Wilken u. S. w.

2) Paris, b. d. Gebr. Michaud: Histoire des croissades, par M. Michaud etc.

(Beschlus der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Am schlimmften kommt bey Marin und Hn. M., dellen Quelle der Erfte ift, der König Richard von England weg, und was Marin ihm noch übrig gelaffen, das nimmt ihm Hr. M. vollends, durch die peueften Ereignisse gegen die Engländer noch erbitterter. Nichts Gutes bleibt an ihm, er ift an allem Unglück Schuld, ja feine Schuld ift es, dass er Jerufalem nicht erobern kann, obgleich offenbar die Franzolen nicht weiter wollten, und die Riesenstärke, der Löwenmuth Richards kommen fo in Schatten, dals fie Untugenden werden. Doch möchte diels immerhin feyn, wenn ihn nicht Hr. M. noch dazu zum Verräther seiner Glaubensgenossen, und zu einem treulofen Freunde machen wollte. Wir wollen durchaus den Charakter Richards nicht vertheidigen; wir wollen nicht einmal auf Hume und Gibbon, ungeachtet der Erstere seine Erzählungen ganz anders documentirt, als Hr. M., verweisen; wir wollen glauben, dals Richard die drey Töchter (Hablucht, Wolluft, Stolz), die Fulco von Neuilly (Hume Vol. Il p. 5 ed. Bafil.) ihm rieth, vor dem Kreuzzuge zu verheirathen, mit fich nach Paläftina genommen: hat man darum Recht, ihn ganz herabzusetzen? Hr. M. nimmt bey der Gelegenheit fogar wieder die Miene eines Forschers an, und erzählt uns ganz treuberzig, dals Richard dem Bruder Saladins, Malec Adel, die Wittwe Wilhelms von Sicilien Johanna, die freylich damals erft 23 Jahr alt war und Richard begleitete, mit dem Königreich Jerufalem angeboten habe. Diefe Absurdität in jenen Zeiten will der Vf. durch des Zeugnis der arabischen Schriftsteller, beym Stillschweigen aller Lateiner, beweisen, ohne zu bedenken, dass diese den Hauptumstand, dass Richard natürlich den Chertritt des Malec Adel zur chriftlichen Religion foderte, auslassen. Wenn wir alles Übrige übergehen: hatte denn der im revolutionairen Frankreich erwachlene Vf. ganz vergesten, dass Richard Erganzungsbl. z. J. 4, L. Z. Erster Band.

wohl wulste, dals keine gültige Ehe zwischen einem Mahomedaner und einer Christin geschlossen werden könne? Sollte der ftolze englische König seine Schwefter dem Mahomedaner zur Beyschläserin haben geben wollen? Zu welchem Endzweck? Würden, wenn es wahr ware, was der Vf. fagt, les évêques chrêtiens. lorsqu'ils en furent instruits, firent e later leur indignation et managerent Jeanne et Richard des foudres de l'église, Richards Feinde hernach lo ganz darüber geschwiegen haben, als die Kirche sich feiner annehmen sollte, wie er gesangen war? Hätte Leopold, hätte Heinrich VI, hätten die deutschen Bischöle, besenders der von Mainz, den Peter von Blois. fein Mitschüler, fo bestürmte, sich für Richard zu verwenden, diess nicht zum Vorwand gebraucht, um ihr durchaus ungerechtes Verfahren wenigstens zu ent-Schuldigen? In allen Acten, Verhandlungen und Ge-Schichten des Occidents ift aber auch keine Sylbe davon. Dass ein solcher Vorwurf dem Vf. leicht wird. muss uns weniger in Verwunderung setzen, da wir ja schon gelesen haben, dass das Niederhauen von 5000 mahomedanischen Gefangenen Richard allein zuzurechnen fey: denn dass die Capitulation von Ptolemais von Saladin noch immer nicht erfüllt war, darüber geht Hr. M. leicht hingus. An dieser Stelle heifet es dann in der gewöhnlichen hochtrabenden Sprache von Richard, dessen Betragen gegen seinen Bruder Johann, der fich gegen ihn fo unverantwortlich benahm, dessen Verhältniss zu Saladin, der auch edel und sapfer war, durchaus nicht beweißt, dass er ein solcher Unmenich gewesen: ennemi barbare et implacable, il ne pouvoit être un rival genereux. wahr: wie dürfte fich Peter von Blois unterftanden haben, jene beiden merkwürdigen Briefe, die im Martene und Durand novus thefaurus anecdotorum T. I p. 640 - 645 fiehen, zu fchreiben? Wie häue er in dem letzten, an den Erzbischof von Mainz gerichteten, fich in so bitteren Ausdrücken über die Gefangenhaltung desfelben beschweren können? "Als er, heilst es S. 643, für Gottes Vermächtnis anstrengende Mühleligkeiten übernommen, als er kriegeriiche Beschwerden erduldet, und viele Kollen verwendet, kehrte er in seine Heimath zurück, um bald wieder zu kommen, und mit klügerem Rath und bellerem Glück eine neue Pilgerschaft zu beginnen. Et nunc reges intelligite, reminiscimini, qui judicatis terram, fi unquam ab infantia nafcentis ecclesiae

aliquis rex pacificus, fidelis, innocens, peregrinus, tam fubdole captus cet, cet." Sonderbar ift es freylich, dass den Vf. der Nationalfinn so gegen das Ende des Buches erst ergriffen hat, von dem er doch gegen die Deutschen sich ziemlich frey erhielt, ungeachtet er den Tencred schon im 1 Band, Gott weils mit welchem Recht, einen chevalier François nannte. Dass ei fich wirklich fo verhält, zeigt die Manier, wie er den König Philipp abtreten lälst. Man weils nicht recht, oh man mehr über die Dreiftigkeit lachen, oder fich über diejenigen, welche solche Waare, wie die des Hn. M., gegen ihr beffer Wiffen loben, ärgern foll. Selbst Marin hatte gefühlt; dass Philipp eine Subalterne Rolle in Paläkina spielte, und diess als Franzose nicht ertragen konnte. Hr. M. segt: Philippe craignit de compromettre la dignité d'un roi et l'inserét de la croisade en punissant les outrages et la perfidie de son rival. Ift doch felbft Guillermus Brito, Armoricus, der die Philippis, ein Heldengedicht in 12 Büchern, von Philipp dichtete, noch gerechter, indem er im 4 Buch bey Freher p. 274 blofs die Krankheit Philipps, von der er in Paläftina nicht habe genelen können, als Urlache feiner Abreife angiebt, wiewohl er naiv genug ift, zu gestehen, dass er schon auf der Rückreise die rothen Backen wieder bekommen: Sanus et in vultu folito ridente rubore

(Reddimus unde deo grates) in propria venit.

Da es fich noch bezweifeln läfst, ob Philipp vom Papft die Lossprechung von dem Eide, der ihn hindern folite, in das Land des Königs von England einzufallen, schon damals verlangte: so wollen wir dem Vf. keinen Vorwurf darüber machen, dals er dellen nicht erwähnt; aber was es mit den Palmen und mit dem Lobe des Papftes, deren er S. 405 gedenkt, für eine Bewandtnife hatte, hätte er doch erwähnen follen, da nicht zu bezweiselnde Autoritäten beweisen, dals der prächtige Ausdruck: ou le saint pontife loua son devouement et lui donna les palmes du pélérinage. nichts fagt. Philipp beschuldigte bey seiner Ankunft in Rom den König Richard, dals er ihn gezwungen habe, seine Rückreise anzutreten, und wollie ihn der Verrätherey anklagen (appellavit eum de prodicione Jua). Darauf wollte fich der Papft nicht einfallen, und weder er noch die Cardinale glaubten der Lüge. Um aber Philipp zufrieden zu ftellen, dispenfirte man ihn und feine Begleiter von dem noch zu erfällenden Theil des Gelübdes, und der Papit gab ihnen, nach einer ganz neuen Sitte, die Palmen, die man fonft in Jericho zu holen pflegte, hing ihnen auch Kreuze um. indem or fie aus feiner Machtvollkommenheit zu Pilgern machte, die ihr Gelähde vollbracht hatten't fatuens quod effent peregrini). Wehn wir das ichandliche Beginnen Philipps zur Zeit der Gefangenichteft Richards, wenn wir der Unterftützung, ja des Aufhietzens feines Bruders gegen ihn, wenn wir des Bruchs des Eides, den er auf das heilige Evangelium geleiftet, gedenken: follten wir nicht unwillig werden. es noch eines Beweiles, uafs Philipp wohl Klugheit, sonant auf die Aussprache des vor ihm hergehenden

im Kopfe, aber kefn Herz wie Richard im Bufen hatte: fo denke man an feine Gemahlin, die arme Inceberg, und ihr gebrochenes Wehe, das in Compiegne 1103 den Barbaren und feine Helfershelfer nicht rühr-So ift es aber mit der Welt, corre la dove il più di fue dolcezze ver/e il lufinghier Parnafo. Derfelbe Mann, der für die Wahrheit fein Herz verhärtet, ift S. 436 - 39 weitläuftig über die Begebenheijen des châtelain de Coucy und der Dame de Fuyel, die den Troubadours ihr Theatralifches verdankt, obgleich auch Hr. Meufel allgem. Welthistorie, 36 Theil S. 485 ihr einen bedeutenden Platz einräumte. Wir muffen hier abbrechen, und gedenken nur noch, wie bey der Geschichte von Coucy-Hr. M. fich auf dasselbe memoire von Belloy ftutzt, das Hr. Meufel auch enführt. Uns fiel das Wandelbare der belletriftischen Literatur ein. als wir bey diesem Anlass bey Meufel sahen, dass er. wie er Arnaulds Trauerspiel, dessen Stoff Fayel gegeben, erwähnt, der Umarbeitung durch Hn. Schmid, die aller Welt bekannt fey, gedenkt. Sie tranfit gloria mundi!

### AUSLÄNDISCHE SPRACHKUNDE.

HALLE, . b. Renger: Grammatik der englischen Sprache, nebst einem Wörterbuche zur Hülfe bey Erlernung der Aussprache, von D. W. Wachsmuth, Privatdocenten an der Universität und ordentlichem Lehrer an den vereinigten Gymnafien in Halle. 1816. VI und 202 S. (14 gr.)

"Eine neue englische Grammatik, heisst es in der Vorrede, bedarf einer Rechtfertigung gegen die wahrscheinlich erfolgende Beschuldigung, die Zahl der schon vorhandenen werde unnothig vermehrt. Diele find entweder praktifch, wie man lagt, und zur leichten Erlernung, wo moglich in vier und zwanzig Stunden, bestimmt: mit ihnen hat die gegenwärtige weder Vocabeln noch Brieffieller gemein; oder fie find zum willenschoftlichen Unterrichte bestimmt. wiffenschaftlich angelegte und ausgeführte foll nun die unterigo feyn; besonders bestimmt, die Sprache der treitlichften Derker mit ihren Eigenthumlichkeiten, fo weit die Granzen einer Grammatik es erlauben, aus fi heren Grundfatzen zu entwickeln, und eine gründliche Erlernung derlelben beym pilentlichen und beym Privat-Unterricht zu erleichtern. Ob in dieser Hinficht in dieser Grammatik mehr geleistet worden fey, als in denen von Albrecht, Wagner und Anderen, wird durch das Urtheil der Kenner entschieden werden." Verkeanen kann man es nicht, dafs der Vf. in Hinficht auf die Aussprache Walker's pronouncing dictionary treu und fleisig fludirt habe ; allein auch feine Arbeit ift ein Beweis, dass der todte Buchstabe allein hier nicht zum Ziele führt. So findet man nichts von dem Unterschiede des Lautes, womit a in fate und care ausgesprochen wird. Walker dels man es wegt; auch die frühere Geschichte zu hezeichnete ihn in beiden Fällen auf die nämliche milbrauchen, wie die Zeitungen die neuene Hedart Art, weil der Euglander auf den Einflus, den der Con-

a fol, nicht weiter aufmarkfam gemacht zu werden brauchte; aber der Deutsche muss es erfahren, dass das a in fate wir eh, in care aber wie ah lautet. Auch hatten wegen des Einflusses, den das r auf den Laut des vorhergehenden Vocals hat, bear und breuk (S. 15) nicht unter eine und dieselbe Regel gebracht werden follen, und eben fo wenig their und reign, Auffallend war Rec. die Bestimmung des kurzen Lautes, womit das o ausgesprochen wird, der nach S. 6 zwischen a und a sallen soll. Das oi in oil soll wie ei lauten. Gegen diese Aussprache eisern aber alle englischen Orthoepisten (f. Nares p. 73); und Rec. möchte den Laut des of dem des deutschen eu in heute an die Seite fetzen, der nach S. 4 den Engländern fehlen foll. Weiterhin wird auch in vorliegender Grammatik jener Laut mit of bezeichnet. Dem e in der Endung le, z. B. in people, wird S. 7 der Laut o bevgelegt gegen Walker S. 405. S. 8 lieft man : "i wie ei und i in wind, Wind," Aber die Sprache des Umgangs kennt durchaus nur den kurzen Laut (f. Walker unter wind); den langen hört man nur in dem Verbo to wind. Nach S. q foll o in folve und diffolve seinen langen Laut haben, womit es 2. B. in roll ausgesprochen wird. Dem o in der Anfangs-Ivlbe col wird S. 10 der 'kurze Laut des u bevgelegt. and doch freht unter den Bevipielen zu dem Laute. den das o in not hat, collect. Wie es fich damit verhalte, lehrt Walker unter diesem Worte. Nach S. 25 ift w in den Wortern, die zu dem Doppellaute ow eine Verlängerungslylbe fetzen, ftumm, als allow-ing, dow-ager, tow-er. Ware aber diefs : fo wurde ja durch allein der Laut au bezeichnet.

Die Etymologie ift, wie in der wagner Tchen Sprachlehre, und aus den nämlichen Gründen, mit der Syntax verbunden. Überhaupt kann man diefen Theil als eine gedrängte Becapitulation dessen aufehen, was jene Grammatik enthält, unter Hinzufügung einiger weniger unbedeutender Bemerkungen, und mit gleich unbedeutenden, felbst irrigen Abweichungen. Selbit wo Wagner irrt, geschfeht es auch hier. So heifst es S. 58 (nach Wagners Grammatik C. 269. der es jedoch nur von of which bemerkt): nof whom, to whom and whom werden oft nicht von dem Verbo des Satzes, fondern einem anderen eingeschobenen Worte regiert, und dann diesem nachgesetzt. - Daffelbe gilt von which." Dem widersprechen aber folzende Stellen: To expose her to the snares and dangers inevitably encircling a house, of which the mafter is diffipated and unprincipled - feemed to me no less than suffering her to stumble into some dreadful pit. (Burney's Ewel.). Such irregularities, of which it is impossible to mistake the spirit. had a direct tendency to produce moderation and firmnes in the public councils. (Gillies Hift. of Gr.) Abweichend dagegen von Wagner wird S. 50 irrig behauptet, bey what, welches in jeder Hinlicht durch that which aufzulöfen ift, fey that zu eiganzen. Ware diels: fo wurde man auch all what lagen konnen. hatt dass es je at Regel ift, all that oder all which fur für unfer dentsches alles was zu gebrauchen. Redensarten, wie die S. 101 aufgestellte: his wounds were likely not to be mortal, würde Rec. in Hinsicht
auf Wortverbindung unter die Rubrik der fogenannten Attraction bringen.

Raw

...

- 2) Leirzio, in Kleins Kunfi- und Commiffens-Comptoir: Praktifche Grammatik der ruffischen Sprache fowohl für Lehrende als auch zum Selöfunterricht, nach einer möglicht beichten und deutlichen Methode, von M. A. E. Schmidz, rufflichem Sprachlehrer. Mit Ubungs-Aufgebenzum Überfeitzen aus dem Deutlichen ins Hufliche, einer in Kupfer gestochenen Tafel der rufflichen Schreibschrift, einer Tabelle der abweichenden Zeitwörter, und Stücken zum Lefen. 1813-105 B. (1 Rhilt.)
- a) Ebendafelbft: Neucstes ruffich- deutsches und deutsch- ruffsches Tasschemwörzebuch, enthaltend die gebräuchlichten in Schriften und im Sprechen arn häufigßen verkommenden und nothwendigßen Wörter; herausgegeben unter dez Redaction von M. J. d. E. Schmidt, R. S. Erster ruffsch- deutscher Theil. 1815. 1,348 Columnen, Zweyter, deutsch- ruffscher Theil. 1814. 1348.

Diele rustiche Grammatik übertrifft alle ihre Vorgangerinnen an Deutlichkeit, Passlichkeit und gedrangter Kurze. Nach der beliebten meidinger'ichen Lebrart find von S. 18 überall Übungsber spiele eingeschaltet, die zwar den Fehler der meidinger schen haben, allzu kindisch zu feyn, für die man aber doch dem Vf. Dank wiffen muls, weil fie alle leinen Vorgängern fehlen, und auf die gründliche Eilernung der Sprache einen fo wichtigen Einfluss haben. Sie find fehr leicht, und diefs ift ihr gröfstes Vardienft; und derjenige Lehrer, der fie von feinen Schulern ein paar Mal durcharbeiten lässt, wird es durch ihre Beyhülfe gewils bald dahin bringen, dass der Schüler richtig declinirt und conjugirt: der einzige Nutzen, den Auffatzo diefer Art haben können und follen. Denn ruffisch schreiben wird man aus ihnen nie, fo wenig wie lateinisch schreiben aus Speccius, lernen; auch foll man niemals das Schreiben in einer Sprache wher versuchen, bis man three nicht wenigftens in fo weit machtig ift, in ihr, ohne das Intermedium einer anderen Sprache zu bedürfen, denken zu können; grammatisch richtig denken kann man aber nicht, ohne decliniren und conjugiren zu konnen, Regimen der Prapolitionen und Conjunctionen zu willen, u. f. w. Die Syntax ift feler kurz, und von ihr find nur die unenthehrlichften Regeln angebracht. Auch diels fehr zweckmälsig, denn die feineren fyntaktischen Regeln gehören nicht für den der noch die Kunft des Declinirens zu lernen hat, und unfere klügeren Vorfahren unterschieden sehr treffend Donat und Grammatik. - Die angehängte Schrifttabelle scheint Rec. nicht völlig gut gerathen zu feyn; ihm wenigstens ware es unmöglich, durch

's. 1'

shre Beyhülfe auch den beftgelchriebenen ruflichen Brief zu dechiffriren. Aber geht es Ruffen oder Franzofen mit der deutchen Handichrift beffer? d. i. werden fie durch die ihnen vorgelegten deutchen Schriftproben beffer in Stand geferzt, deutche Briefe zu lefen? — Der Preis des Büchleins, für zehn Bogen einen Thaler, ih ungebeuer, und isit fich kann durch die, unferen Schriftgiefsern zur Zeit noch nicht völlig gewöhnlichen ruflichen Lettern entschuldigen.

Gegen die Grammatik gerechnet, ist verhältnismässig der Preis des Wörterbuchs sehr billig, dem wir übrigens alles das Gute nachrühmen müllen, das wir von der Grammatik gefagt. Dass es kein vollhändiges Lexikon feyn soll, besagt der Titel, dessen Versprechen die Ausführung völliges Genüge leitiet: fo dass ein, im gemeinen Leben vorkommendes Wort hier schwerlich vergebens ausgesucht werden dürste. Die Zeitwörter werden jederseit (doch sinden sich einige, wiewohl seltene, Ausnahmen) im Insinitiv angegeben: können aber von selbigem die anderen Tempora nicht völlig regelmäßig abgeleitet werden, so wird größtentheils das Präsens hinter dem Insinitiv noch besonders hingeletzt. Pia.

### KURZE ANZRIGEN

Ennuerungsvoze. Nümberg. in der deinischen Buchandl. Allgemeiner Poft- von Reist-Mendensch für Duutschland, Frankrich, die Schweit, Italien. Spanien, Grafbeitnumen, die nordischen Reiste und einige andere Ländernumen, die nordischen Reiste und einige andere Ländernumen, die nordischen Revirglischen Orter in Europa, deren Lage, Bevölkerung, Merkwirdigkeiten uud Gahhöfe folgleich zu sindem fünd. Dritter, nach den neuesten Quelen
durchaus umgearbeitete duflage. Mit einem Anhang vorfehiedener dem Reisenden aufzilichen Nachrichten, Iowie
mit einer Überficht der vorrüglichken europäischen Mittegen und einer Foschwere (von Deutschland) verteben. Mit1 Alphabet und 1/2 Dog. B. (Gebeffet am Futteral a RithitDer Umland, daß diese hervitz die ditte Ausgabe ift

— die erfle erschien 1805, und ist in unserer A. L. Z. 1807.

No. son henriheil worden, die zweyte kam zeit heraus—
neigt hinreichend, das das Publicum die stemidungen der
R. Bischof (to heist der auf dem Titte beicht gesamme Redactent) mit Wohligsfallen aufgenommen hat. Wir trauen
18. Bischof (18. Das en, alle aufgenommen hat. Wir trauen
18. Bischof (18. Das en, alle aufgewendeten Steisten ungeachtet, dennoch an kleinen Uurichtigkeiten micht sehte,
der halbe Mond und der weimarische Hof als vorzigliche
Galhaufer aufgeführt werden, welches fie auf keinen Fall
find. in der Vorrede erücht ihr. B. um Berichtigungen,
mittanheilen find.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Glarus, ohne Angabe des Verlegers: Reitungseinwurf und Aufrif en das Vaterland zu gründlicher Hebung des beziphiellofen Elmed der Armen im Linth - und Sernf-Thale und auf Kerenzen im Kanton Glarus. NI und 56 6.8.

Dies Schrift, eigentlich nicht für den Buchhandel bemmt, werdient eine Auseige in diesen Blittern, um daraus einen Grad des Eleudes kennen zu lerwen, der alle VorBellung überbeigt, aumal da er fich in einem Lande findet,
das einen gewöhnlich autr won Iziner Ichönen und einzehdas einen gewöhnlich autr won Iziner Ichönen und einzehschattenfeite zu weinnern. — Der Kanton Ölarus ih, den
Kerentenberg ausgenomagen, ein großes Gebirgsthal, von
ser Linth durchfrösnt, in einige engere, unfruchtbare
Seitenthäler verzweigt. Noch alk kein Jahrhundert verGoffen, feit die Erzeugnüfe des Bodens und der Viehrucht,
abhöhn in der Benehmen der Benehmen der Viehrucht,
abhöhn in der Benehmen der Benehmen der Viehrucht,
abhöhn in der Benehmen komsten. Das Bauenwellenfpinner
Mildis Beit ha Land, Badäng als erfreulicher Nebenerverb;

hald ward es Hauphschaftigung, in 70 lahren wer die Bevölkerung um die Hälfte gehingen, in an dem aumenhaben verölkerung um die Hälfte gehingen, in an dem aumenhaben hen Boden am meißen. Jener künfliche Nehrrechten verdorrte, und unaufhalftam brach die Schaudervolleße Elend über des Land ein. Man fann auf Mittel, fyrach handelte, half, aber einerfeitsi waren die Kräfte zu (ohrwach, andeterfeits die am füch greifende Noth zu michtig. Alle Gemeingüler find verrheibt, felten find die Theile kinrei-Gemeingüler find verrheibt, felten find die Theile kinrei-Gemeingüler find verrheibt, felten find die Theile kinrei-Gemeingüler den den der Schausselber der Schausselbe

Diefer Elend einigermaften au lindern, bat aus versteren Verschaften von Vaterlandfreunden mit vieler Umfehrt des wollberechneten Plan entworfen, auf einem Theil des entfumpftee Lintkbedens eine Golonie annulegen, und einemalisch au Wenigten Verdorbenen diefer Armen dorthis zu verpflassen, damit die in den Gemeinder Aufrichtelbeindend addurch enen, damit die in den Gemeinder Aufrichtelbeindende addurch men. Freylich sedarf er zur Ausführung diefer Plan nicht mur großer Hülfsträfte, au deren Ausmitztelung fie auf den Nationalfinn und die Vaterlandiliebe der gefammten Eiden-Reit seigen) rechnen (wie denn Erkon bereits von mehreren auch beharrlicher Anhrengung von Ergen Ind), fondern auch beharrlicher Anhrengung von Ergen Ind), fondern auch beharrlicher Anhrengung von Ergen ind), fondern auch beharrlicher Anhrengung von Ergen ind), seine Reiter Ausgen feyr; dam geblicht innen die fechnie Beitgerkrups-

# JENAISCHEN

ALLGE MEINEN LITERATUR · ZEITUNG.

THEOLOGIE.

AMSTERDAM, h. Peter d. Hengit u. Sohn: Selecte e feholis Lud. Casp. Valchemarii in libros quordam N. T. Editore dilcipulo Ev. Waffenberigh, qui Differtationem praemifit de Gloffis N. T. Tom. I. Scholae in Lucae evangelium et acies Apoftolorum cum brevi Editoris annotatione. 1815, Praef. XIV S. 608 S. Differt, \$3. S. gr. 8.

Freylich ift bey Herausgabe folcher Operum posthumorum nach Vorr. I alle Sorgfalt anzuwenden, "ne, ouod a viris doctiffimis, ad discentium se imbecillitatem faepe demittentibus; fubinde leviuscule tradirum fuerit, multa felectione facta in vulgus protrudatur," und S. XIII wird verfichert, "quaecunque levioris mihi vifa funt momenti, preffi fere." Dennoch scheint, wenn man diese Selecta näher anfieht, nur wenig weggelassen zu seyn, obgleich ohne Auslassungsreichen - oder - -. Ganz übergangen find Luc. Cap. 1, 9 f., 22 f. 26. 32. 33. 38.43 — 46. 60 f. 63. 65. 68. 70 — 72. 74 f. 77. Cap. 2, 5 — 6. 10 — 13. 16 — 18. 20 f. 23. 25. 27. 30 - 53. 39 - 45. 45 - 47. 50 - 52. Cap. 5, 1 - 4: 11. 18 - 38 u. f. w. Mit Apg. 24, 22. auffahere avroir wird gefchloften. Was aber in Vorlefungen über neuteft. Bücher jetzt Niemand mehr erwartet, eine Menge lexikographischer und etymologischer Bemerkungen ist gegeben, und mancher Nachtrag zum Etymol. Lennepio-Scheid. Lehrreich bleiht jedoch, was ein Valckenaer giebt, und Freunden der griechischen Sprache ein angenehmes Geschenk, wenn auch nicht gerade die neutestament. Exegese und Kritik dadurch viel gewinnen dürste, und, abgesehen von einigen zweckmässigen Hinweisungen auf die alexandrinische Übersetzung des A. T., derjenige, der einer Leitung bedarf, um in Sprache und Geift des Schriftftellers einzudringen, hier oft verlaffen fieht, oder geführt wird, wohin er nicht will. Doch wir heben einige Bemerkungen aus. S. 5 und 284. Wie aus Sidovards zusammengezogen Didar, was aber schon Hofmanni Introduct. p. 175 lehrt, fo aus Asvassis zusammengezogen Asvass, und in einigen lat. Handichriften findet fich ellerdings Lucanius flatt Lueas. 8. 6. Nach Matthäus und Marcus hat er geschrieben, und beide gelesen. Luc. I, t. In diarafar9an bifrare feripto confignare historiam in ordinem digestam Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

ift zuviel getragen, fo wie wenn nachher S. o austall durch curis repetitis in ordinem digerere, und bineres S: 10 durch liber varias narrationes complexus erklärt, und hinzugefügt wird: "Apte Lucas de illis diffyou adhibuit, qui historias evangelicas in unum volumen contexuerunt;" delsgleichen wenn V. A . s inwir accurate per nofcerer" überfetzt ift. Auch hat fich bey to depaker zweymal S. 8 und 15 mertitudinem inconcuffam" eingeschlichen, obgleich certitudo und incertitudo schon längst von Grammatikern geächtet, und felbit von Beza, den gewifs Valck. zur Hand hatte (vgl. S. 55 f.), angemerkt ift : "aroxideia non converti certitudinem cum Erasmo (nam hoc vocabulum apud idoneos auctores non legi), fed veritatem, id eft anigum, cum Vetere interprete. quamvis firmitatem proprie declaret." Camerar. gicht non labafcentem firmitatem." Nachdem S. 8 bey autal. erft von races und ras und verwandten Verben gesprochen worden, folgt II. "Dantur (funt) apud Graecos Praepositiones XVIII, quae plerisque verbis praesigi potuerunt. Supersunt nobis verbi rices XIV composita cum praepositionibus. Nativa verbi fignificatio semper est in compositis; eadem variat pro diversa natura praepositionum. 'Ava in compositis fignificat elevationem, vel iterationem. Prius hic locum non invenit; posterius itaque (?) etc.; dann III, die Erklärung des avaratas au durch eurenie sar9an im Hefychius, und endlich über eine halbe Seite, was Hefychlus für ein Buch fey, wovon auch wieder S, 113 zu Luc. 5, 29 und 476 zu Apg. 10, 46 die Rede ift. S. 10 ,, xxx Xq Doules verti debet : de rebus, quarum nos fidem habemus certis argumentis comprobatam. Tot indigemus vocibus ad unius Graccae vim exprimendam!" als wenn nur allein minheged. und nicht auch i, ήμι πεμγμάτω, mit überletzt ware. Kürzer aber geben Signen neet ras nendne is huis nenyu. unter anderen Küttner in Hypomn. und Schott: "hiftoriam rerum, quae nobis compertissimae funt." Valck. fabrt fort: nareopreciedu eximie dici de rebus, quas quis habet certiffime notas et compertas, exemplis allatis oftendit G. Budaeus in Comment. L. Gr." und deffenungeachtet folgt: Eximie κλης Φοριίο 9αι dicitur qui firmo nititur tibicine." Welches von beiden Eximie ift nun richtig? , wangirat, minifiri. I. Vo. cab. inning a re navali translatum ad alia minifteria. Ab igia, vel ligisea dictus leiras, remex, quales erant olim in navibus majoribus plurimi, a Nau-

joribus navigiis tres erant ordines Remigun etc. III. Remigis notio pulcre fuit traducta ad adm niftrum etc. IV. Ab ingine verbum ductum inner win in ufu notabat, minifirando alicui infer-Formam mediam frequentat Heliodonus in Acthiopicis teste Bergler. ad Alciphon. p. 45' zerbin (quale Grammatici vocant decompofi-Tum) adinnerin, fignificans vices pro benefactis reddere, Ariftophani reftituit Hemfterhus. in Plut. v. 980." Konnte nicht wenigstens diese IV weggelaffen werden? "ПадписловЭпкоть. Quum proprie v. паenuchougen notet tam prope aliquem subsequi ut affequaris, ufus auctorum probatorum transsulit ad animum. Dicitur quis nagaucherbin, affequi, nempe intellect u, res, quas comprehendit. Qui celeris ingenii (wozu gerade cel. ing.?) rem traditam facile affequitur, ενπαρακο-λούθητος, qui difficulter, δυκπαρακολούθητος. Hier-auf eine Stelle des Plato, in welcher επισθαι und suchouleis mente affequi heise, und dann "Ufum hunc (des intedes und exoloseis oder naganthoveris?) exemplis' firmaverunt Budaeus in Comm. L. Gr. et Gatakerus ad Marcum Antoninum p. 144," wo frevlich nur von naganoh. die Rede ift. "Explicanda hinc duo Pauli loca 1 Tim. IV, 6. 9 Tim. III, 10. Amant jungere Graeci, ut verba finitima, meanthoud fout et ominat, intelligere. Il. Simplex. v. axodordio, fequi, vulgo folet conftrui cum Dativo. Nonnumquam dicitur et, pro fequi aliquem, aco-Aoudeie pera rues." Nicht doch, ob fich gleich auch in andere Bücher diefer Irrthum eingeschlichen hat. Es ift ein Unterschied zwischen: "dem Führer folge ich," and .. dem Führer folge ich mit einem anderen," eder in Begleitung eines anderen. "Sic loquuntur Match. (lies Luc.) IX, 49. et Joh. in Apocal. XIV. 35." Aber mit jener Stelle ift Marc. 9, 38 zu vergleichen, und daselbit Griesb. Comm. Crit. p. 140. "discipuli non hoc volunt: ifte non sectatur nos. fed hoc potius: non nobiseum fectatur, te," was auch in der Stelle der Offenb. gilt, und in der noch abrigen, hier aber weggelassenen, Offenb. 6, 8 wird für ner' airov in vielen und guten MSS. auch in Vulg. lat. und den Matth. Ausgg. wird gelesen. "Sic Sophi-fias quoque Graecos aliquando loquutos oftenderunt L. Bos in Exercitt. facris p. 39 et Hor. Vitringa in Animado. ad Vorfium c. 8." Die Stellen, welche jener anführt, lassen sich auf die schon erwähnte Art arklären: diefer aber redet nicht von axoh. mra roce. fondern von der Construction and inies rois, Matth. 10, 38, die Valck. übergangen. Ka9.tis "unus Lucas e feriptoribus N. T. adhibuit voces ithe et wasitie," ift eine fehr gute Bemerkung, dergleichen man diefen Scholis recht viele wünschen follte; z. B. auch, dass das hier befindliche idete zapei yearlan dem Lucas eigen fey, was in den vor uns liegenden Beyträgen zur Sprachcharakterifik von Gersdorf Th. 1 S. 160 nachgewiesen wird. Sie sind in vorigem Jahre herausge-kommen, und veranlassen, manche Vergleichung anzuftellen, und wiederholt dieselben anzuführen. Gut

tis et Gubernateribus distinctiete. II. In ma- ift auch die Bemerkung, dals unngen öfter im N. T. (beym Lucas und Paulus) und in KVV. vorkomme, nie aber in der alex. Übersetzung des A. T. und sehr felten in alten griechischen Schriftstellern. Aber warum muste diesem voranstehen "I. Hyes eft fonus, new fonum edo"? Warum dem xarayi9ne "audiendo accepifii" unter II angefügt werden "quod ad falutem fpectath? Warum, nach der unter IH fehr unnützen Erklärung marexoonen catechumeni q. d. my feriis religionis nondum initiatos", dieles willkührliche myfter. rel. die Brücke werden zu "IV Mysteria Eleufinia cum Christianorum myfteriis" etc. etc. (vgl. wieder zu Luc. 8, 10), das doch nur auf Abwege führt? Gleich darauf zu V. 5 is rais spigate Heiser wird die Erklärung griechischer Namen aus dem Hebrailchen dergleichen Heides durch benarius oder entotes in Alberti Gloffar. p. 37, mit Recht getadelt, und Header als urfprüngliches Patronymicum (eigentlich Henidas, Hendus Herois filius, vgl. Massour von Miser Etym. M. p. 438, und weiblheain, bein herois filia, Ariftoph. Nub. 314) von here, new (new Il. n. 453. Od. 9, 483) abgeleitet, das wie Heraklides, Dioklides u. f. w. Eigenname geworden. Die meisten Patronym., und namentlich alle, die im Lat, ein langes i haben, flammen von Dativ. Nom., und die mit kurzem i von Nom. in os, als Eubulides und Philippides von Eubulus und Philippus, Atrides hingegen und Pelides von Argeis und Habeis. Aber unbeachtet ift bey diesem V. geblieben, dass miere ir rais ijuigeur und dergl., auch irgeir zur orojuere Zaxag. im N. T. eigenthümliche Sprache des Lucas ift. S. die fo eben angeführten Beyträge S. 163 und 169 f. Dem i you avrov wird i your avra (vielmehr your avra) aus einigen wenigen MSS. vorgezogen, nicht delswegen, weil diese MSS. zu den vorzüglicheren gehören, Sondern weil die Griechen dieles belteben: "Amans in talibus Graeci istius praesertim pronominis dativum adhibere loco casus secundi. Legatur Hemfterhus. ad argument. Pluti p. e et Raphelius Fol. Il annott. p. 463." Aber verliert nicht gerade dadurch air das Übergewicht? Selbit Valck. fpricht unmittelbar darauf zu megwenerer V. 6, nachdem der bekannte Unterschied zwischen megeien und mogeien Ben aus einander gefetzt und bewiefen worden, weitläuftig über die wesentliche Verschiedenheit der griechischen und hellenistischen oder neutest. Sprache, um nămlich nogeverdat èt rais etrohais ave avelou durch "vivera fecundum praecepta domini" zu überfetzen. Aber nicht mit Unrecht wird dieser Vers in den Beyträgen S. 551 abgetheilt now de diemen apporten, inimier ren Beau посероцино, до пасвие т. вотой. - америтов. Nur hatte erinnert werden follen, dass fich zwar eben so wenig ausparer is rut, als das bisherige merverdet is rut, fonts im Lucas nachweisen lalle, doch aber nogenes an tinnion sues wenighens in der alex. Verhon, als 1 Kön. 2, 4. 8, 83, 85, oder auch, da hier im Lucas die Lesart harrier flatt iraner in Betrachtung kommt, nogeriedas jeartier ruis 9 Chron. 6, 14. 7, 17, und zu appentos Hiob 22, 3. 109m rollegreit au junter; überhaupt aber zu dieser Stelle des Lucas 1 Mos. 17, 1. Sehr gut zu

1. 7 miles iter vocab. da muliere sterili adhibitum a Luca, femel a scriptore ad Hebr. XI, 11. Noftris quidem in edit, illud non invenietur (doch aber in Complutenti, und denen, die daraus gefloffen). led Codices fcripti exhibent poft nomen Sabia has duas voces oreien oven, cum effet Rerilis." Unmiuelbar darauf wird zu V. 8 & re igenreien bernerkt, dals lear, ein alex, und makedonisches Wort sey, hatt des alteriechischen heargen; nicht aber, dass die Form cyclero de le re legareven airos im N. T. nur an den Incas erinnere, Val. Beyträge S. 172 f. Gut zu V. 12. dels nifes drivers de sirio eine dem Lucas eigene Phrase sey, Apg. 19, 17- 10, 10. (vgl. Beytr. S. 180.) Ante Lucam eamdem adhibuit auctor fabulae Judaicae Judith c. XV, s. ubi legitur ininees in' aiwir mider wei reines." Aber fie findet fich auch Maccab. 7, 18. 2 Mof. 15, 16. Jol. 2, 9. Pl. 105, 38. Zu V. 14 giebt malliant Gelegenheit, von ayallian zu iprechen, das der Form nach "hilaris effe defidero" heifse, und nun ein Mehreres fowohl von den Defiderativis in an was wieder S. 237 zu Luc. 17, 7 bey derreide zur Sprache kommt, ohne bieher zurückzuweisen -, als auch von den Defid, in eie, abgeleitet von den Futuris fimplicium, dergleichen yehnesie (v. zehan, zehane), ihnesie, dereie, nedeporie. V. 15 wird der Abbreviatur at = ni-

ses gedacht, und Bentley's Vermuthung empfohlen, Jac. 5,-6 fatt oin arreraererae opio zu lefen o ue, d. i. 6 niques donts ip., weil jenes ein der. ip. mit dem Vorhergehenden nicht zufammenhange, & wigter ein. in. aber mit Cap. 4, 6 übereinstimme; fich auch, was hier ausgefallen ift, an den folg. V. 7. 8 anschliefst, Vgl. Pott zu d. St. Unmittelbar darauf wird and arres und й эніциять илі доміров aus V. 17 angeführt, nicht aber veinnert, dass beides insbesondere der Sprache des Lucas gemäls fey. Beytr. S. 185 f. V. 20 fell eis so serie aire (zu ihrer Zeit) ftehen für is zu naue airer? V. 21. ,. Pro Savpagen ent von Mareus feripfit dia ri. VI, 6. Quia antem dia vi et à vin nonnumquam permutantur, fcribi quoque potuit a Luca idminaço à ra gençam." Das ist weit hergeholt und ganz ungegründet. Sicher fieht is to zienigen auth fiatt der Genit. confeq. zgenigerer auton. Vgl. Beytr. S. 189 f. V. 27 ift das dem it olikov in verschiedenen MSS, beygefügte zal zemis für ein Gloffem erklärt, was es um le gewiller il, da keine Überfetzung dafür, wohl aber Luc. 2, 4 als Quelle nachgewiesen werden kann. V. sg wird ber un un prima der Vulgate "gratia plena" gegen Beza's "gratis dilecta" mit Recht vertheidigt. , x xien, xieros, xuerio gratia aliquem cumulo (Eph. 1, 6) — Inde nexue. est gratia cumulasa, sive plena, quod multo plus dicit, quam fi Lucas feripfiffet ymeissen, vel svymeis, vel inigages, quae formofarum funt mulierum apud poetas graecos epithe-ta. — Quidquid enim est hujus formae verborum omnia fignificant cumulare, vel plenum reddere. Alumio fignificat cruentare, Samaria, fiupore implere, endia, cinere obruere." V. 29. in to kiya burugay by "Amat Lucas in tales ufus adhibere iftam praepositionem. Propter aliquid ve-

hementer perturbari dicituriph duragarreduini THE," wofür auch exthirres Das und sthey yne Sient bef Tue Luc. 4, 32. 7, 13. 9. 43 angeführt wird. Noch andere Stellen des Ev. und der Apg. Luc. können dazu dienen; aber auch Matth. 7, 28, 14, 14. (im Griesb. T.). 18, 15. 26. 29. 28, 33. Marc. 1, 28. 3, 5. 6, 34. 10p 49. 24. 111, 18., fo dafs .. amat Lucas" wenighens nicht von einer Spracheigenheit desselben zu verfteiten ift. V. 36. Der gewöhnlichen Lesart & ries wird b vieu aus wenightens 30 Codd, (darf wenightens 100 Codd. heifsen) mit Recht vorgezogen. Vom alten vito, wovon view, flammt viers, ausgesprochen auch 77 ger (Euftath. zu Odyff. d. p. 452), wie diese und dieur, eidor und order, noor und noer. Vgl. Pf. gt , 14. Sirach 8, 6; auch darf hinzugeleizt werden: in MSS. 1 Mof. 15, 15. 21, 7. 25, 8. 1 Chron. 29, 28. Fifcher de Vit. Lex. p. 670. V. 50. is rends rends, Joh. Millius in XXV Codicibus scriptum invenit eis yenen um perein. Hoc dubium nullum (?) eft, quin a Luca fit profectum (was nicht bewiesen ift, und nicht bewiesen werden kann). Editiones nostrae N. T. fluxerunt e perpaucis Codicibus. Hoc praesertim seculo et superioris fine ubique per Europam Codices plurimi excuffi funt, ex quibus varias nobis lectiones homines eruditi enotarunt. Ex istis codd. vel lectionibus diversis editiones nostrae debent expoliri. Nostrum hoc, eis yeniar nai yenine quod tot numero Codices praebent. non quidem accurate graecum est, sed accurate exprimit hebraeam formulam, quam ifta ratione verterunt Alexandrini Interpretes, ex. er. Pf. 88, init. -101, 13. Conf. Pf. 89, 1. 144, 4. Dan. 3, fin. 4, 31." Doch findet fich diese Lesart nicht nur, wie man nach Valek. glauben könnte, in Handichriften, deren jetzt einige 60 gezählt werden, fondern auch, nech Wetft., in den Erasm. und anderen alten Ausgaben, sowie in den neueren von Matthäi und Paulus, obgleich dieser im Comm. S. an dieselbe wieder verlust, und sir yends zai yends für die urfprüngliche erklärt, aus welcher die übrigen Varietäten könnten entstanden seyn. Unbezweifelt ift aber weder die eine noch die andere, und das gewöhnliche als yends yende, in fecula feculorum, hat doch unter anderen D gr. colbert. für fich, und ebenfalls Stellen der alex. Überf. Jef. 51, 8. Jeel 2, 2. 3, 20 und Sirach 39, 9. Aus Wolfii Curis and Vorft. Philol. S. konnte es Valek, keinesweges unbekannt feyn, dass fich fein "accurate exprimit hebraeam formulam" auch auf diele Lesart erstrecke. V. 56. drei. "Amat Lucas in talibus adhibere sei (ferme, propemodum)." Aber auch dr. Beytr. S. soi. V. 66. Dure it vi saedia. Dubium non eft, quin scriptores SS. expresserint phra-In orientalem obviam Dan. 7, 28. Prov. 5, 1.4 Statt "feriptores SS. expresserint" muss es "Lucas expresferie" heilsen. Beytr. S. 205. Xile auffor b mer' avrou -"His in libris (mir in Lucae libris) duplex observabitur forma loquendi : xiie xugiou in par' avent, et xiie xue. in avri. Posterior de hebraeis ponitur vatibus (?), quando Deo pleni futura vaticinabantur. Prior notat opem divinam, Deique manum auxilistricem." Vgl. Beytr. S. gob. Allerdings kommt -

wurd - noch einmal Apg. 11, 21 vor; aber - in in - nur Apg. 13, 11, und offenbar ift en dafelbit adversative anzunehmen, wie 1 Sam. 12, 15. 24, 14, und nicht de hebr. vatibus, wie iginro is avro xiie xv. clos 2 Kön. 3, 15. Ezech. 1, 5, 3, 14, 22, 37, 1. V. 80 foll κυβέρει και εκραταιούτο fovicl als κατά κράτως εύξαιο feyn, mit Berufung auf Apg. 19, 20. Dafelbft aber fieht xard xeares - holan sai is xver, und ift mehr wider als für Valck. Bemerkung. Luc. 2, 15 of angennes a xouises. "Haec omnino jungi debent - viri ifti. paftores inquam." Aber xxi ei xigemei gehört ficher nicht in den Text. Beytr. S. 235 f. V. 38. Die Verwechfelung Treovendin und Treath in einigen Büchern wird durch die Abbreviaturen Ihr und Iah erklärt. wie Matth. 27, 9. Icev oder Tegnules aus Zeier oder Zavarios geworden. Vgl. Mifcell. Obf. Vol. II p. 287. Luc. 3, 8. un actarde hiven, foviel als us hivare. Lucas liebe diefes pleonaftische aggerau, und aus dergleichen Erscheinungen könne man abnehmen, dass jeder neuteliament). Schriftsteller feine Spracheigenheiten habe. Nur aber wird geresag, auf folche Weile nicht allein im Lucas gefunden, fondern auch im Matthäus und Marcus. Luc. 5, 5. enierara. Statt diemenados der übrigen Erv. kommt nur im Lucas (6, 24. 45. 9, 35, 49. 17, t3) interares vor. Weiterhin aber ftolst man auf dergleichen Bemerkungen nicht, außer noch zu Luc-13, 2, dass das vergleichende wage pur im Lucas und dem Briefe an die Hebraer gefunden werde. (Der Befchluft folgt im nachften Stücke.)

#### KLEINE CHRIFTEN.

THROLOGIE. Hannover, b. d. Gebr. Hahn: Der Gott Abraham's, die erste Epoche der Universul-Ouleur-Gaschichte. Von H.D. A. Sonne. Angehängt eine Ankündigung der Herausgabe einer pragmatischen Darftellung des Ur-Christen-

ausgane einer pragmatitenen bautertung des Or-Annien-thums. 1806. 34. Ser. 8. (6 gr.) Obgleich diese kleine Schrift gerade keine neuen Ideen enhält i fo zeigt fie doch überall, das der mit mannichfal-tigen Kenatniffen ausgeröftete VI. Jehft gedacht, und dabey die von Anderen schon mitgetheilten Anlichten zweckmasig zu benutzen und zu einem Ganzen zu verbinden gewußt hat. Hr. S. beginnt damit, die religiösen Begriffe Abraham's aus der älteften Urkunde darzulegen und zu entwickeln. Er macht einige recht artige Bemerkungen über die verschiedenen An-fichten, die der Elohim- und Jehovah Urkunde zum Grunde liegen, und halt fich bloss an die erftere, die ihm die altere und am meisten consequente zu seyn scheint. Doch werden auch die Jehovah-Urkunden berücksichtiget, jedoch "nur als Quellen rom zweyten Range, am Erlüttering und Bestäti-gung der aus jenen Quellen vom ersten Range geschöpsten Ideem (S. 15). Hätte der Vf. über Eichhorne Einleitung hinausgehen wellen: fo würden lich ihm gerade hier noch andere Observationen dargeboten haben. Über den Gott Mel-chisedeks wird S. 16 Folgendes bemerkt: "Melchisedek erkannte den Gott, den er verehrte, nicht für einen gewöhnlichen Elohim, fondern für den höchften Gott, den El Eljon, den Besitzer Himmels und der Erde. Da dieser Ausdruck (koneh fchammajim paarez) nicht den Schöpfer des Weltalls bezeichnen kann, welches Melchifedek noch nicht kennt; noch weniger den Schöpfer unferes Erdkreises, wovon nur ein fo kleiner Theil dem Melchisedek bekannt feyn konnte, fondern blofs das gottliche Wesen, welches in dem Lande, das Melchifedek kannte, an dem Himmelsgewölbe herrfoht, das fein Auge erblickt: fo bezeichnet der El Eljon wohl nicht ausschliefslich und allein das Supremat überalle anderen Elo-him, Tondern zugleich den Sitz des Elohims Melchisedeks im oder am Himmel, der alle Veränderungen leitet, die fich an demfelben zutragen, welche aber Melchifedek nicht nach gemianen untragen, wester aber beiebnieden nich hann aftronomischen oder physikalischen Grundstten, sondern nach dem äußeren Scheine beurtheilt." Weiterhin sucht der VI. wahrscheinlich zu machen, dass Abraham die Religibisideen feines Freundes Melchifedek (der ein grechter Konig, neen seiner reunues werenteden (eer ein greener Annig, e. i. ein König, wie er feyn follte" war) und die Verebrung des El-Eljon angenommen habe. S., 19: "Wie aber Melohi-fedek zu einem Elohim kam, der erhaben über alle im Himmel thront ? Hier schweigt die Geschichte. War es ein glücklicher Griff deffelben in das Reich der Begriffe (?): fo kann in diefer Hinficht mit Ropht auf ihn der Ausdruck des Briefea an die Hebraer angewendet werden - er foy anaree wat und geinige Nachkummen fich aus dem Gotte Himinels und

der Erden eine Verbindung zwischen Erde und Himmel (?) entwickelt hat, die in'alle judifchen, chriftliehen, turkifchen (foll heißen: muhammedanischen) und philosophischen Secten übergegangen ift, sehen wir, dass Merchisedek einer von den ehicklichen Köpfen der Menschheit war, welche Werkzeuge in den Händen der Vorfehung find, ihre Zeitgenoffen zu he-ben und Fortsehritte des menschlichen Geistes zu bewirken."

Sollten diese Folgerungen aus der to eintachen Ersäh-lung nieht zu weit hergeholt feyn? Und sellte diese Ansicht mit der Absicht des alten Schriftstellers harmoniren? Mag immerkin die theokratische Tendenz, wodurch sich der Jehowift fo fehr auszeichnet, micht in gleichem Grade bey dem Elohiften fiehtbar feyn: fo ift doch auch bey diefem Abraham Held der Gefchichte, Bunde freund der Gottheit. Und diefer follte erft von einem Manne, deffen Bekanntichaft er zufällig macht, den wahren Gott kennen und verehren ler-

nen? Das konnte kein hebräifcher Schriftsteller fagen wollen! In den folgenden Bemerkungen über die Stamina der hebr. Sprache und den Begriff Ruach, fo wie über des Klimatische in der Religion Abrahams, findet man viel Gutes. Die Vergleichung der Geistescultur der Hebraet und Griechen S. 46 ff. (die Seitenzahlen 45 und 48 find verwochfelt), giebt die Hauptpuncte richtig an, lässt aber ein größeres Detail zu wünschen sibrig. Die Götter Griechenlands und Paläßi-21 winchen in 1972. Die Gotter Griechenlahm nich Falant-nas Elohim follten nach ihren charskterinfichen Eigenthüm-lichkeiten einander, gegenüber gestellt und verglichen, feyn. Das Refultat lautet S. 50 fo: "Fill Universal-Culturgeschiche-te findet griechische Culturgeschichte hloß eine padeutische Anwendung. So gewift es ift, dass bloss durch eine classische Bildung der Geift des Jönglings zurneuen Cultur fähig wird: To ift es doch eben fo gewife, dels, wenn Abrahams Gott Europa Beguffe zugeführt hat, welche wesentlichere Boflandtheile der neuen Cultur find, als die Materie der griechischen Bildung, dieser für die Universal-Culturgeschichte eine Igrö-fiere Wichtigkeit als die griechische Cultur hat; dass also Abrahmas Gott die erste Epoche der Universal Culturge-. fohichte ift."

Die am Schlufs angekündigte: Pragmarifche Darstellung des Urchristenhums foll in 5 Abbeilungen beltchen: 1) als Einletung: Religiöte Culturgeschichte der Juden des A. T.; 2) Pragmatische Durlegung des paulinischen Christenthums; 5) Schilderung des Geisteszustandes der Juden-Christen, Wir 5) Senderung der verlierungander der Juden-Garitten. Wir wünschen, daß der Vf, dabey die Wiederholing des längte Bekannten, von dem die neuesten Verfuche dieser Art keineswegt frey find, vermeisten, und fich einer gedräugten Dar-Rellung bestelligen möge. Doch dilrfen die Sätze nicht ohne nahere Beweinstührung, als allgemeines Rifennensent, hinge-nellt werden — wasildr. S. boy diesem Verstech S. 77. durch den Aleinen Umfang dieser Abhandlung, zu entschaldigen futht."

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

### THEOLOGIE.

Amsterdam, b. Peter d. Hengh und Sohn: Selecta e feholis Lud. Casp. Valckenarii in libros quosdam N. T. Editore dilcipulo Ev. Walfenbergh, qui Differtationem praemist de Glossis N. T. Tom. I. etc.

(Befchluft der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

In den Anmerkungen des Herausgebers wird Luc. 1, 47 synddiere to merges por der Correctur gedacht in Valck. Schediasm. p. 359 nyahhiasaro to m. pov, weil nămlich die active Form im N. T. ungewöhnlich. Auch ift Offenb. 19, 7 flatt ayahhusus in einigen wenigen MSS. fällchlich ayaddiaur geschrieben. Luc. 2. 20 wird flatt anolieus vermuthet anolieus, das aber weder nöthig, noch in der Sprache des Lucas gegründet ift. Zu Luc. 4, 9 wird die Versuchungsgeschichte Christi für eine allegorische Erzählung erklärt, die ein Judenchrift dem Herkules am Scheidewege (Prodik. b. Xenoph. Apomn. 2, 1.) in jüdischer Manier pachgebildet habe. Zu Luc. 5, 37 foll das Wort oires, das Valck. zugleich mit dem Gewächle aus dem Orient abstammen läst, von in fero herkommen. "Nam ab oie eft ein, ut a nie, nie, a ban, bane. Appellandi caufam ftatim percipiet (?), qui cogitaverit modum, quo ministerium obibant di ciroxico, qua de re post alios Wyttenb. ad Select. Histor. p. 374 f." Zu Luc. 10. 20. S. 182 ift ein auffallender Irrthum vorgegangen, indem zu xaijers & fowohl Valck. fagt: additur unabo in Codd. minimum 70. Cur itaque vocem non reciperemus, quum editiones nostrae N. T. ex perpaucis codicibus inter fe collatis fint conformatae" etc., als auch Waffenb .: "Mirum fane in tanto codicum, etiam optimorum, confensu non receptam fuiffe a Griesbachio." Denn der gewöhnliche Text hat wirklich xuigere de μάλλο, aber jeder kritisch berichtigte lässt maller weg, nach mehr als 140 gr. MSS., fammtlichen Überfetzungen u. f. f.

Unter die "Errata operarum" in auch zu fetten L. B. Pag. 4 lin. 8 das zwischen Capite und fummi ausgelassen reditus in vitemet. L. 21 etiam, das gehrichen werden muss. P. 5 l. 6 Sylvanus Batt Sil. 22 wante. P. 8 l. 11 ees v. 8 l. 22 v. 1. 12 v. 6 h. vit. P. 9 l. 28 Heiseus H. Huizus. P. 21 l. 24 h. brah. B. h. vit. br. P. 44 l. 1 nach heiseus fatte vit wirts. P. 5 l. 3 l. 1 am Rande: 31. P. 44 l. 1. Yele fl. Yiger. P. 55 l. 9 am Rande: 55; P. 60 l. 23 m Rande: 78.

E-ganzungsbl, z. J. A. L. Z. Erster Band.

T. zu schreiben, wurde der Herausgeber durch die schwierige Stelle Luc. Cap. 2 V. 2 veranlasst, und bedurfte wenigstens in Deutschland nicht der vorausgeschickten Cautelen und Entschaftdigungen, gesetzt dass auch gerade der veranlassende Vers, nach Paulus's Commentar und Gersdorf's Beyträgen zur Sprachcharakteristik, keineswegs ein glossematischer ist, wie nämlich Chandler, Bowyer, Venema, Valck., Wasfenb. p. 24 48 vermuthen. Denn unleugbar giebt es im neutestam. Texte noch hin und wieder fremde Zulätze, und kann in so oft vor Alters abgeschriebenen, und so verschiedentlich gebrauchten oder auch gemisbrauchten Büchern kaum anders feyn. Aber durch vereinte Bemühungen und Arbeiten mehrerer, und nach forgfältigerer Vergleichung und Benutzung noch vorhandener gr. MSS. und der alten Überletzungen und Kirchenschriftsteller, wird auch ferner für die erzielte Textes-Integrität allmählich Manches, wenn auch nicht Alles, gewonnen werden. Einige Verletzungen dürften freylich älter feyn, als dafe Heilmittel aus bis jetzt noch aufbewahrten schriftlichen Überlieferungen dafür gefunden werden können, oder die gehörigen Dienste leisten: und daher find Verfuche der vermuthenden Kritik, die fich auch in vorliegender Differtation ausspricht, nicht zu verschmähen. Nach den oft angeführten Beyträgen S. 38 ff. wird in den drey erften Evgg. Insove Xeisros nie zulammengestellt, außer einmal zu Anfange des Matth. und Marcus. Gersdorf S. 319 f. ift nun Marc. 1, 1 'Inroi Xgirroi wioi roi 9eci nach Iren, und alten Scholien für unächt erklärt; warem nicht geradehin auch Matth. 1, 1. 'Inrov Xeierev? Konnte nicht schon Irenaus ein Exemplar des Matthäus vor fich haben, in welchem 'Inc. Xe. eingetragen war, und in frühester Zeit die Quelle hier getrübt worden feyn, aus welcher die Citate unserer KVV., fo wie die alten Chersetzungen und bis jetzt bekannten griech. MSS. gestossen find? Hat fich nicht eine gewisse Periergie der Ab-Schreiber und Commentatoren besonders auch im Eingange der Bücher und in den ersten Perikopen derselben vorwitzig bewiesen? Die vermuthende Kritik wird also nie ganz eingeengt oder verdrängt seyn, wenn auch ihre Greuzen immer enger gesteckt werden follten, und es bleibt etwas Verdienstliches, mit gehöriger Umficht de gloffis N. T. zu schreiben. Nämlich die nähere Anficht dieser Differt zeigt, dass ihr Vf. meift nur Vermuthungen folgte, und von blofs

Zu dem lobenswerthen Unternehmen, de Gloffis N.

vermuthlichen Gloffemen nicht diejenigen gehörig ausschied, die für solche bereits durch Auslassung in einem und dem anderen, zuweilen auch in verschiedenen alten Büchern erklärt werden. Dass aber davon die mehrere oder mindere Wahrscheinlichkeit abhance, und historische Glosseme vor den bloss vermutheten einen bedeutenden Vorzug haben, wird felbst Hr. W. nicht in Abrede feyn, und, bey den trefflichen Kenntniffen, die er zu Tage legt, auch gern zugeben, dass vor allem anderen die Sprache des einzelnen Schriftstellers zu Rathe gezogen werden müsse." und mittelft dieser Einsicht in die Sprache das vermuthliche Glossem wenigstens Wahrscheinlichkeit. dals es ein folches fey, und das historische sogar Gewissheit erhalten könne. Aber auf die Sprache hat der Vf. fast nirgends Rücklicht genommen. Sonft würde er nicht gleich Anfangs Rom. 4, 11 sie to 20piragiai ani mircis rie diamostine, das der paulinischen Schreibart völlig entspricht (vgl. Gersdorfs Beytr. S. 210) und mit Ausnahme des zel und zie in keiner Handschrift oder Übersetzung fehlt, für ein Glossem erklärt ha- is ben't eben so wenig Matth. 4, 18 res Aryouses Hirter (vgl. Beytr. S. 53) oder Matth. 11, 2 20, das nach den Beytr. S. 87 22 heißen foll. Matth. 1, 18 ift freylich in meduares aylor fehr überflüffig, und gilt Beza'n und R. in Bowyer's Conjecturen, so wie unferem Vf., für ein Gloffem. Aber "quandoque bonus dormitat Homerus," und weder Sprache, noch Hand-Schriften oder Übersetzungen lassen hier Verdacht schöpfen. Hingegen ift, in demselben Verse, was Hr. W. unerinnert lässt, Inrov gewiss ein Glossem. nach Gersdorfs Beytr. S. 61 ff., fo wie auch Marias. Beytr. S. 60. 520. und mie n overbeie autous, Bevir. S. 520 ff. Denn fowohl die Sprache des Matthäus, als auch die eine oder andere Handschrift oder Übersetzung, oder auch Kirchenväter zeugen gegen diese Worte. Matth, 1. 23 wird ? iere mi Begunnvommer me9' dum d 9ede als Gioffem verworfen; nicht aber bemerkt, dass diese Worte in Arab. polyglott. und 'Chryfoft. b. Montfauc. und in Mt. 5 codd. fehlen, und wenigstens das verdächtige u. 9 ... im Iren. fehlt. Vgl. Gersdorf S. 88 f. und 545. Matth. 2, 23. ones margana - Nager xansi-Mit Recht wird die Achtheit dieser Worte, die aber nicht aus Jud. 13. 5 entlehnt find, gegen Upton und Andere in Schutz genotnmen. Um fo weniger dürsen sie ausfallen, da sie der Sprache des Matthäus völlig gemäß find (vgl. Matth. 4, 10-15), und das folg. 3 Cap. u. f. w. mit diefem 2 Cap. genau verbinden. S. Gersdorf S. 141 ff. Aber höchft auffallend ift Cap. II & 1 zu lefen: "Gloffarum in N. T. hoc statuimus Criterium abesse posse fenfu integro," Wie verträgt fich das mit den unferem Vf. Alles geltenden Bemerkungen Valck., z. B. zu Luc. 1, 20. S. 31 see ountas uni un ovinqueres hadnouit "Ad rem validius firmandam facri nonnunquam feriptores illam diversis modis in una periodo exprimunt" etc... oder zu Apg. 13, 11. S. 498 ien rudder, un fainen rie Alus: "Satisutique erat dixiffe ien rondis. - Talia his in libris omnino non funt vituperanda, quum reperiantur ap. quosvis feriptores optimos" etc., oder zu Luc. 6. 48. S. 124 ienaje nai Magve: "Digura obti-

net his in libris pervulgete, binis vocibus expresso, servici experimi.) quod una diei poterati") Nire jenes Kriterium der Gloscme richtig; wie würden nicht so manche Bücher zusammenschwinden, und wo sände sich nicht endlich Unkraut unter dem Weizen? Seibst z. B. Fraef. p. X., comnem naravit operam (Valck.), ut rei hujus ex verriate asspimandae rationem rectan auditores tenerent: würde dann nicht siev von Gloschemen gebieben seyn, da "ex verriate" und "rectam," oder doch eines von beiden unbeschedet des Sinnes ausstellen kann.

KÖNIOSBERG, in Commilf. b. Nicolovius: Die vorzüglichfen Beweife der Wahrheit des göttlichen Urfprungs der chriftlichen Religion, vorzüglich für die Jugend von Ecilby Porteus, D. D. Lord Bilchol von London. Aus dem Englichen überletzt von Carl Wilhelm Rördanz. 1816. 119 S. B. (12 gr.)

Ein Buch, das zu seiner Zeit durch Gründlichkeit und helle Darftellung über einen aufserft wichtigen Gegenstand ungemeines Auffehen machen, und allgemein gelesen und geschätzt werden musste, zumal da es von einem Manne geschrieben war, der in gro-Isem Ansehn ftand. Seine Lebensgeschichte ift von dem Übersetzer kürzlich beschrieben worden, und fein Charakter wird mit wenig Worten am Ende derfelben auf folgende Weise geschildert: "Es ift unmöglich, seinen Charakter fo zu loben, wie er es verdiente; genug er war ein vortrefflicher Prediger. ein vortrefflicher Mensch. Aufser gegenwärtiger Schrift hat er zwey Theile Predigten, zwey Theile Vorlesungen über das Evangelium Matthai, einen Theil verschiedener Auffätze und andere Werke herausgegeben — lange wird sein Andenken jedem gu-ten Menschen theuer seyn." In dieser Schrist hat der gelehrte Vf. fich bemüht, durch zwölf hiftorische Beweise zu zeigen, dass die christliche Religion wahr und göttlichen Urfprungs fey. Diefs Letztere nimmt er ohne Zweisel im frengen Sinne. Denn außerdem hätte er wohl nicht Ursache gehabt, ihres göttlichen Ursprunges besonders zu erwähnen, da alles Wahre und Gute von Gott ift und feyn mufs. Wirklich ift auch das ganze Werk auf diesen Zweck angelegt. Wir wollen die Beweise, ihrem wesentlichen Inhalte nach, anführen. 1) "Der Zustand der heidnischen Welt vor Christi Geburt machte es durchaus nothwendig, dass eine Offenbarung des göttlichen Willens gegeben wurde, und dass daher eine große Wahrscheinlichkeit vorhanden war, dass eine solche Offenbarung gegeben werden würde." Ohne die Möglichkeit und Erkennbarkeit einer solchen zu zeigen. fetzt er fie schon voraus, und führt also das Gebäude seines Beweises auf einem eingebildeten Grunde auf. Und wenn eine folche Offenbarung nothwendig war: so konnte man sie nicht, wie er sagt, mit Wahrscheinlichkeit, sondern mit Gewissheit erwarten; denn was nothwendig ift, nivîs geschehen. 2) "Zu derselbigen Zeit, als in der ganzen Welt eine allgemeine Erwartung war, dals eine außerordentliche Person auftreten

würde, trat Jesus auf, und zeigte, dass er der Sohn Gottes fev, der vom Himmel gefandt fev, denen (die) Menschen wahre Religion zu lehren (ftatt bestimmt, die wahre Religion: denn es giebt ja nur Eine Religion; welche wahr ift, die vernünftige; die es nicht ift, verdient diesen Namen nicht, sondern ift blosser Beligionsglaube oder vielmehr Meinung), und dass er daher die christliche Religion stiftete." - Ist wohl dieses bundig geschlossen? Wie folgt aus jener allgemeinen Erwartung, dass eine solche Person kommen müffe? Und wie folgt, dass Jesus gerade diese Person fev. welches die Juden, unter denen fich iene Erwartung entspann, selbst nicht einräumen? Wir reden nicht von der Sache, fondern nur von der Folge-. rung des Vis. 5) "Die Bücher des N. T. wurden von den Personen geschrieben, denen sie zugeschrieben werden, und enthalten eine getreue Geschichte Chri-&i und feiner Religion." - Was folgt aber hieraus anders, als höchstens die Wahrheit der Geschichte. nicht aber desshalb auch der Lehre, deren Wahrheit von der Geschichte ganz unabhängig ift; noch weniger ihre gottliche Eingebung. 4) "Die Bücher des A. T. find die wirklichen Schriften derjenigen Perlonen. deren Namen fie führen." - Auch hieraus folgt pichts, wenn auch die Behauptung felbst streng bewiesen werden konnte, welches der Fall nicht ift. .Der Charakter Christi, wie er in den Evangelien vorgestellt wird, Ist, ein ftarker Grund, zu glauben, dals Christus eine göttliche Person war." Für eine göttliche Person im eigentlichen Sinne, wie es der Vf. nimmt, hat sich Christus selbst nicht ausgegeben. Nirgends lagt er, er fey eine göttliche Person oder eine Person der Gottheit; diess erlaubte ihm seine Wahrheitsliebe und fein bescheidener Charakter nicht; auch ftimmt eine solche metaphylische Aussage mit seinem populären Vortrage nicht überein; diese Kunftsprache ift erst nach ihm ersunden worden. Hiemit fallt auch der 6 Beweis, der von der Erhabenheit seiner Lehren und von der Reinheit feiner moralischen Vorschriften handelt, welches beides mit jener metaphysischen Behauptung nichts gemein hat. Seine Lehren waren eben darum erhaben, weil fie vernünftig, besonders der praktischen Vernunft angemessen waren. Der 7 Beweis ist von der schnellen und ftarken Ausbreitung des Evangeliums durch die ersten Lehrer desselben hergenommen. Diess aber beweist bloss die Kraft ihrer Lehreund der moralischen Wahrheit derselben, aber daraus kann noch nicht unmittelbar auf ihren göttlichen Ursprung geschlossen werden. Hiemit fällt auch der 8 Beweis, der von der Vergleichung zwischen-Christus und Mahomed entlehnt ist, weg. Die vier letzten, welche von den Prophezeihungen der Propheten von Jesu, von den Prophezeihungen Jesu felbft, von feinen Wundern und feiner Auferstehung bergenommen find, find die gewöhnlichen, denen schon oft widersprochen worden ift, und bey welchen keine vollkommene Gewissheit Statt findet. Bev alle dem bleibt die Lehre Jesu wahr und göttlich, und bedarf der Geschichte nicht, hängt auch gar night won ihr ab, und kann durch fie weder ge-

wiffer noch ungewiffer gemacht werden, als lie ift; alle Zeugnisse reichen nicht zu, wenn die Vernunft widerspricht, und michts kann geglaubt werden, als was die Vernunst aus ihren eigenen Gründen für wahr halt. Die angeführten Beweise des Vfs. hatten zu ihrer Zeit für die noch nicht gehörig gebildeten und aufgoklärten Menschen ihre Kraft, und mußten, der Natur und der Ordnung der Dinge nach, den Vernunftbeweisen vorangehen. Aber jetzt reichen fie nicht mehr zu. und müffen dem Lichte der Vernunft, wie die Nacht dem Tage, weichen. Es waren Beweise für Kinder. aber nicht für Männer, und sie werden es auch noch seyn, so lange die Men-Schen Kinder find. Wir follen fie aber weiter führen, und fie nicht länger mit trüglichen Beweisen täuschen, wenn wir nicht Gefahr lausen wollen, dass fie nach und nach selbst die Täuschung einsehen und unglaubig werden. Wir könnten gegen verschiedene Behauptungen in der ausführlichen Darftellung diefer Beweise noch Manches erinnern, wenn der Raum es vergönnte. Um nur Einiges davon auszuheben, bemerken wir sogleich eine Stelle im 1 Abschnitt: .. Selbst die gebildetsten und erleuchtetsten Männer, die man Philosophen nannte, welche richtigere Begriffe von Moralität und Religion, als die übrigen Menschen, hatten, haben nur sehr unvollkommene und fehlerhafte Begriffe von Gott und feinen Eigenschaften, von der Verehrung, die er verlange, und von den Pflichten der Moralität gehabt." Ift diess der Geschichte wohl ganz angemessen? Finden wir in ihren Schriften nicht alles dieses mit einer Klarheit, Deutlichkeit und Bündigkeit vorgetragen, die felten ift? Und wenn fie in aufserwefentlichen Meinungen verschieden waren und irrten: find nicht auch unsere Philosophen verschiedener Meinungen, gegen die Manches erinnert werden kann? Stimmen jene in den wesentlichen Lehren der Moral und Religion nicht alle überein? Was kann Schöneres. Kläreres und Einleuchtenderes über die Pflichtlehre gefagt werden, als was wir in Ciceros Büchern hiersiber finden? Wer kann die moralischen Religionslehren würdiger und edler darftellen, als der Philosoph Seneca, dessen Lehren mit denen des Christenthums fo fchr übereinstimmen, dass Viele ibn felbft für einen Christen gehalten haben? Die Speculationen der alten Philosophen über den Ursprung der Welt und das Fatum gehören nicht hieher: denn diele vergalsen fie, fo bald fie die Religion praktifch darftellten, und fie hatten auf dieselbe keinen oder nur wenigen Einfluss. "Aber, führt der Vf. fort, auch dasjenige, was sie wirklich gewusst, hätten sie nicht fo ganz befolgt und ihr eigenes Beyfpiel, anslatt ihre Vorschriften zu empfehlen, babe ihnen entgegen gearbeitet; felbft die besten unter ihnen hätten beynahe das Gegentheil von dem gethan, was fie gelehrt; die abscheulichsten Laster, denen viele von ihnen ergeben gewesen wären, hätten allen Einflusihrer Lehren ganzlicht zerftort." Ift diess nicht übertrieben? Ift es gerecht, auf Kosten der Wahrheit und der Menschheit das Christenthum heben zu wollen? Sind übrigens die Philosophen unferer Zeit alle so heilige und untadelhafte Manner, dals jene gegen diele im Schatten fiehen follen? Und, was noch hinzugefetzt wird , "es habe ihnen die große Eingebung der Religion gemangelt," dient mehr zu ihrer Empfehlung als Herabsetzung; weil sie bey diesem Mangel gleichwohl einen fo hohen Grad der fittlichen Vollkommenheit erlangt hatten, als uns die Geschichte von ihnen erzählt. Was für eine Eingebung der Religion findet aber bey den Christen Statt? Durch welche Kennzeichen können fie dieselbe fich und Ande-

ren beweifen? Diele wenigen Erinnerungen mögen genug seyn, um zu zeigen, dass die Gründe, die der Vf. für die Wahrheit und Göttlichkeit der Religion anführt, nicht mehr hinreichend find, und dals diefe entweder auf fich felbst beruhen, oder, bey allen auch noch so sehr gehäusten historischen Beweisen, in sich felbst zerfallen muss. Denn was nicht Wahrheit ift. wird es durch die Geschichte nicht, und was Wahrheit ift, bedarf ihrer nicht.

#### KLEINE CHRIFTEN.

TREOLOGIE. Freyberg, in Commiss. b. Craz und Gerlach: Verfuch über den Sinn und die Verheifzung Christi bey

lach: refuen wer am sim una sie rereffung den filigen Abendundhis; angefellet von M. T. W. Hildebrand. 1816. 55 S. 8. (6 gr.)

Jefus wollte seine Jünger gewis machen, er sey ihnen immer hülfreich gegenwärtig. Daran sollte sie das Abendimmer hülfreich gegenwärtig. Daran follte fie das Abend-mahl erinnern. Das ilt mein Leib! Das ist mein Blut! heist: diefer Genufs fey in Zukunft immer ein feftes Zeichen, dass ich mit meinem verklärten Leibe unfichtbar unter euch bin: im Brod und Wein habt ihr einen Erfatz meines Leibes und Blutes, d. h. meiner meuschlichen Person, meiner persönlichen Gegenwart, meines verklärten Leibes; dieses Brodist in Zukunft mein Leib, dieser Wein mein Blut, oder Ersatz, in August mein belb, aeser wein mein batt, oder Lefats, Unterpfand meines Leibes und Blates; und so erinnert euch dabey meiner, vergewisserteuch beym Genusse, das ich durch Brod und Wein unter euch bin, so gewise, als jetzt noch lich-bar durch meinen Körper, — Diels ist die Deutung des Vfs., die er exegetisch zu beweisen sucht. Wenn wir auch zugeben, dafs die angeführten Stellen fo genommen werden konnen, wie er fie verfieht : fo liegt doch der Sine, den er darin findet, nicht fo klar darin, dass fie als Beweife dienen können, des Men. Anficht fey die urfprüngliche biblifche. Luc. XXII, 16 umfehreibt er 40: "Ich werde nicht mehr mit euch das Paf-fahmahl als Passahmahl feyern, bis die Zeit kommt, wo diefes jüdische Mahl, als Typus des nouen Bundes, in dem neu-en hesseren Messasseiche seine Erfüllung, d. h. seine höhere Bestimmung, erhalte, bis wir es als Abendmahl in der christlichen Kirche wieder mit einander halten werden." Sollten die Jünger Jesu auf diesen Sinn haben fallen können? — 1 Kor. X, 16. 17 werden fo erklärt: "Une Christen führen Brod und Wein in die Verbindung mit dem Leibe und Blute Christ, oder mit dem gekreusigten Messias felbs, als von dem und zu dessen den gekreusigten Messias felbs, als von dem und bezeichnet eine besondere Vereinigung und Annäherung; nicht blofsen Antheil und Gemeinschaft mit Jefn. Der Dankfagungskelch, welchen wir weihen sum Behuf des Abendmahls, fchafft er nicht Annäherung an Chrifti Blut? ... Durch Brod und Wein haben wir den Leib, das Blut des Logos vor uns, ftehen alle unter ihm, dem unfichtbaren Oberhaupte." -Das axes so ar iA9, foll bedeuten: "fo lange er kommt, d. h, entweder: fo lange als er ein Abendmahl feyern und mit feiner Gegenwart verbinden läßt; oder vielmehr: während das Abendmahl dauert, well und fo lange feine Gegenwart Statt findet." - Aber wenn eine folche körperliche Nähe Jefu, als der Vf. behauptet, nöthig ist und Statt hat: mufs Jefu, ais der Vt. behauptet, noting ilt und Statt hat: mist und wird lie fich denn nicht weiter erftrechen, ais auf die Zeit, da das Abendmahl gehalten wird? Kann mas aher dann Iagen, dafs das Abendmahl Jewim körperlich näher bringe? Wird es nicht blofz Erinnerungsmittet, allö Symbol der Gegnwart Chrift 197n, was dem Vt. doch nicht zu genügen Scheint? — Nachdenn er feine Deutung exegetifch meint avwigen zu haben, incht er die Anfichten und Urtheile der alten Kirche als einstimmig mit leiner Ansicht vorzustellen, was bey der Unbestimmtheit der meisten Ausserungen, die uns übrig geblieben find, fo fehr schwer nicht ift. Aber freylich werden fie für andere Anfichten mit ungefähr gleichem Rechte gebraucht. In dem letzten & fucht Hr. H. feine Vorftellungsart noch ,,nach theoretifchen und praktifchen Ideen." wie die Überschrift lautet, annehmlich zu machen. Allein Ubiquitat, Allgegenwart eines Körpers, ift und bleibt ein widerlinniger Begriff, und der Vf. hat durchaus Nichts gefagt, wodurch derfelbe anders erschiene. Was aber den praktischen Einfluss betrifft, den die hier vertheidigte Ansicht haben foll : fo hat ihr Eigenthumliches wenig Antheil an demfelben. -Die Schreibart des Vfs. ift nicht rein. S. 6 lefen wir von einem am Kreuz gelistenen Leibe. S. 24: der Gedanke ... diefn erhebt den Geilt. – Aufgefallen ift uns, dass verschiedene Schrif Leller lassinisch angeführt werden. Aus eine seltsame Weile wird S. 9 der aufrerfte Protestantismus in der Abendmahlsfeyer dem Zwinglianismus entgegengefetzt.

Nurnberg, b. Riegel u. Wielsner: Einige Bemerkungen über die Schrift des Herrn Pfarrers Pflaum (\*) Frage und Bitte an die gesammte protestantische Geistlichkeit in Deutsch-

bills dit ale gramme prospinant Constantista Designal (.) disaggless von einem prestjenstichen Amstruder. 2516. 56 S. 8. (6 gr.) .

Diele Bemerkungen find, obgleich in einer etwas breiten und nicht allenthalben richtigen Schreibart vorgetragen, größtentheitig egerlindet. Der Vf. findet in der Autholischen Kirche das neuerwachte Leben nicht, welches der protestan-Kirche aus neuerwachte Lessen nicht, weches der proteinan-tiche Pfarrer Pflaum fehildert, findet mr Verfuche, die morfch gewordenen Rider des alten Triebwerkes abermals in Bewegung zu fetzen, Verfuche, die holfs durch das kräftige Entgegenwirken erleuchteter Regierungen Icheiterten. Die Klagen über den Verfall der protestantischen Kirche halt er für übertrieben, und erklärt lich mit guten Gründen gegen die Anträge, durch Zwangsmittel die Kirchen zu füllen. "Wo die Antrage, durch Zwangsmittel die Airchen zu fullen. "Wo auf Verstand und Herz durch Überzeugung des Ersteren und durch Erweckung guter Empfindungen in dem Letzteren ge-wirkt werden foll, da wird die weltliche Macht vergebens" (mit Unreeht) "zum Eingreifen aufgefodert, da mufs die Macht des Wortes und der Wahrheit allein Alles ausrichten Maoin des voltes und des vontient autres Alles ausrichten. Gegen dieses Alles lässen fich freylich gegründete Einwen-dungen machen, da Beyspiele, Zucht und Symbole auch mit-wirken dürsen und müssen; aber das will der VL auch nicht leugnen, er hat fich nur nicht bestimmt genug ausgedrückt. Er verwirft nur alle Einmischung der weltlichen Obrigkeit, Er vervirir in eine Ermanuenung unt weutenen Obrigaers, um religiöfe Handlungen zu erzwingen, zu welchen Überzen-gung und Gefühl und eigene Wahl nicht führen. Und gewife it eine folche von Vielen jetzt verlangte Einmifchung äu-ferer Gewahl in das, was Gewiffensfache ist, offenbar dern Geilte des Protestantismus zuwider. Aber freylich dieser Geist ift jetzt Vielen ein Greuel, die als Wortsührer der protestantischen Kirche auftreten. Sie wissen nicht, was fie thun! tifchen Kirene autreuen. Sie winen nicht, was ne munt. Ubrigens fucht der Vf. in beweifen, dafs in dem Königreiche Baiern von dem, was Hr. Pfaum verlangt, das Ausführbare größtentheils fehon vorhanden ley. Der Nachträg einthält eine Stelle aus einer eben erfchienenen Predigt eines hatt eine Steine aus Auflichen (Boxleidner's) zum Beweile, daße die Katholiken über den Verfall der Sitten und der Religion ni ihrer Kirche die nämliche Klage führen, welche Pflaum über das Verderben in der protestantischen führen zu müssen meint.

# JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### JURISPRUDENZ,

LEIFZIG, b. Engelmann: Dar Recht der Forderungen nach dem neuglen römischen Recht bearbeitet von D. Karl (Br. Fr.) Bucher, Profelior der königl. preuff. Friedrichs-Univerfität zu Halle. 1815. XXII u. 439. S. gr. 8. (8 Rhl)r. 19 gr.)

Der Vf. hat zur Rechtsertigung der Titels seines Buches in der Einleitung bemerkt, dass die Römer den Begriff von Obligation Schärfer genommen haben; als man ihn heutzutage zu nehmen pflege. Bey den Römern ift nach Hn. B. Obligation theils die Handlung, wodurch eine Verbindlichkeit bewirkt wird, wie z. B. das Miethen, das Kaufen u. f. w., theils aber auch das obligatorische Verhältnis selbit, und zwar wechfelseitig auf Seiten des Schuldners und des Gläubigers. Also nicht bloss die Verbindlichkeit des Schuldners, fondern das ganze aus irgend einem obligatorischen Grunde entstandene Verkältnis zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger wird im römischen Recht durch Obligation ausgedrückt. Wenn aber diefer Begriff der Obligation nach dem neueften romischen Rechte unbedingt anzunehmen wäre: so hätte doch das Correlat des Rechts der Foderungen, deren Beendigung, um fo mehr auf dem Titel bemerkt werden follen, als folcher das ganze zweyte Buch dieses Werkes gewidme: ift. Es hätte auch in der Einleitung berührt werden konnen, dass das Wort obligatio ein gutes römisches Kunstwort, aber bey Cicero und anderen classifchen Autoren nie, wie es von heutigen Philosophen und Juriften gebraucht wird, paffiv, fondern nur activ - zu finden fey.

Die Abhandlung felbf, hat zwey Theile. Im erne werden die Entifening und Wirkungen der bürgerlichen Foderungen, die aus Verträgen hervorgehenden Verhältnüfe, der Zweck und Gegenfand der
Verträge, weiter die Einwilligung und die näheren
Beflimmungen derelben überhaupt vorgetragen, dans
abet die einzelnen Verträge nach ihren bekannten Rinthrölungen in Real-, Confeniual- u. f. v. Verträge,
und darauf die aus wisderrochtlichen Handlungen, fogenaanten Quaficontracten und vermifichten Fällen
entfyringenden Obligationen in Betrachtung getogen.
Außerdem wird nach den Bestämmungen der Einwilligung in Hinficht auf den Gegenfand, auf das Quan-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band,

tum, die Zeit und den Ort der Leiftung ein besondes rer, hier unerwarteter Anhang von der Entschädigung, wenn der Gegenstand einer Foderung verloren ging, oder verschlimmert wurde, eingeschaltet und daber unterschieden, ob solches vom Zusall, Arglift, oder von der Culpa oder auch Mora herrühre. Bey der Culpa werden nur zwey Arten oder Grade, culpa lata und levis, unterschieden. Unter Culpa überhaupt versteht der Vf. jede Unbesonnenheit, wodurch einem Anderen widerrechtlich Schaden zugefügt wird. Diese Unbesonnenheit unterscheidet die Culpa und Dolus, Die Culpa lata foll vorhanden fevn. wenn Jemand entweder nicht dieselbe Sorgfalt ber fremden, ihm anvertrauten Geschäften anwendet, welche er bey feinen eigenen anzuwenden pflegt, oder wenn Jemand eine folche Unwissenheit vorgiebt, die man bey keinem Menschen voraussetzen kann. Die Culpa levis aber foll in allen Fällen eintreten, wo einem durch widerrechtliche Unbesonnenheit Schaden zugefügt wird, dabey aber keines der bemerkten Merkmale der culpa lata vorhanden ift. Ja. der Vf. will weiter behaupten, dass, wenn die culpa oder culpa levis zufällig levissima gerannt wird, diele Ver-Schledenheit im Ausdruck so wenig einen verschiedenen Grad bewirken könne, als culpa latior von culpa lata verschieden ift. Gegen diese Theorie des Hn. B. möchte fich wohl Manches, nicht Unerhebliches, einwenden laffen. Denn zu geschweigen, dass hier nur von der Gulpa in abstracto und nicht in concrete die Rede ift: fo möchte wohl die der culpa lata beygefügte Alternative, das Vorgeben einer folchen Unbesonnenheit, die bey keinem Menschen vorauszusetzen ift, allgemein keine culpa lata bewirken. Eben so wenig möchten die angeführten Grunde hinlänglich feyn, nur zwey Grade der culpa lata und levis anzunehmen, da culpa levissima nicht nur namentlich, einmaf oder öfter, thut nichts zur Sache, fondern auch durch gleichbedeutende Ausdrücke praestatio diligentiae exactissimae in klaren Geletzen gebraucht wird. Durch die gegenseitige Behauptung beweift der Vf. zugleich, dass er kein Kantianer ift, fondern zur Partey der Dichotomisten gehöre. Eben so liese sich gegen die Begriffe von Dolus und Cafus Manches, vielleicht nicht Unerhebliches, erinnern.

Der zweyte Theil der Abhandlung ist der allgemeinen Beendigung der bürgerlichen Foderungen ge-

widmet. Schon der alte Rechtsgelehrte Arrian fagt nach dem Bericht Ulpian's in dem Fr. 47 1. 44 1. 7 de oblig, et action, : Multum interest, utrum aliquis obligetur, an aliquis liberetur. Ubi de obligatione quaeritur, propensiores effe debemus, fi habeamus occasionem ad negandum: ubi de liberando ex diverfo, ut facilior fis ad liberationem. Es begreift aber der angezogene zweyte Theil drey Bücher, in deren erstem von Aushebung der Foderungen, die von Rechtswegen (ipfo jure) geschieht - durch Novation, Expromillion und Delegation - durch den Untergang der Sache - durch Confusion, oder durch Concurs lucrativer Gründe - durch Leiftung des schuldigen Gegen-Randes - durch Zahlung - durch fingirte Zahlung, durch Oblation and gerichtliche Depolition - durch Geben an Zahlungsflatt und Acceptilation. dann durch Audhebung mittelft wechfelfeitigen Diffenfes gehandelt wird. Das zweyte Buch hat blofs die Aufhebung der Foderungen durch angestellte Klage und Wiedereinletzung in den vorigen Stand zum Gegenstande, und awar fo .. dass beynahe die ganze Restitutionsmateriebier, wiewehl' am unrechten Ort, abgehandelt wird. Anfaerdem aber wird nach Rec. Anficht weder durch die Klage, noch durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand eine Foderung aufgehoben, fondern nur bis zu einem ergangenen rechtskräftigen Urtel fuspendirt, Im dritten Buch aber wird von Aufhebung der Foderungen durch vorgeschützte Einreden geredet. Diese find entweder folche, welche gleich Anfange bey Eingehung des Geschäfts vorhanden find, z. B. die Einreden des macedonianischen und velle janischen Rathschlusses - oder durch Einzeden, die in der Natur des fraglichen Geschäfts liegen, oder auch solche, die nachher, da das Geschäft schon zu Stande gekommen war, erst entftanden find, wie die Einrede des nicht bezahlten Geldes, der Rechtskraft u. f. w. Zu verwundern ift, dass Hr. B., der, wie aus feiner Theorie von der Culpa erhellet, kein Freund der Trichotomie, fondern ein Dichotomist ift, die Beendigung der bürgerlichen Foderungen in drey besonderen Büchern hat abhandeln wollen, befonders, da das zwejte Buch nach der vorigen Bemerkung hieher nicht geeigenschaftet ift. Dberhaupt aber müchte leine ganze Lehre; von Beendigung der bürgerlichen Foderungen weder rechtlich, noch philosophisch richtig seyn. Da aber die Abweichungen der gegen- und dielsseitigen Anfichten zu viele find, und deren Ausführung zu weitlänftig fallen möchte: fo will Rec. die verschiedenen Arten, rechtliche Foderungen aufzuheben, nach feinen Vorstellungen entwerfen, um sie mit einem Blick übersehen zu können. Foderungen können entweder von Rechtswegen, oder durch factische Umstände aufgehoben werden. Jenes geschieht durch rechtliche Einreden: dieles aber durch Leiftung der Foderung, oder durch Zahlung überhaupt, und zwar entweder durch wahre, oder nach altem römischem Recht eingebildete Zahlung, Acceptilation. Im ersten Fall ift die Zahlung entweder angenommen worden, oder nicht, und alsdann kann folche durch Oblation und

Depolition realifirt werden. Die reelle Zahlung aber geschieht fowolft von langer, als von kurzer Hand, mittelst Abrechnung oder Compensation, ausserdem aber entweder durch Subfitution einer anderen Verbindlichkeit, oder einer anderen Sache, welches man das: Hingebem an Zahlungsftatt (datio in folutum) zu nennen pflegt; jenes aber heifst man Novation überhaupt. Ift der Substitut nicht derfelbe Schuldner, fondern ein Dritter : fo wird die zum Grund liegende Handlung eine Expromillion oder Delegation genannt. Es kann aber auch vor Leiftung einer Foderung diefe felbst aufgehoben werden, und zwar entweder aus einer willkührlichen, oder aus einer nothwendigen Urfache. Im erften Fall gelichieht die Aufhebung der Verbindlichkeit durch beiderfeitigen Diffens. Durch den Diffens eines oder des anderen Theiles aber, durch Ponitenz, kann eine Foderung nur dann aufgehoben werden, wenn die Verbindlichkeit einseitig ift. Sollte aber eine nothwendige Urfache zu Aufhebung einer Verbindlichkeit vorhanden feyn: fo kann der Grund davon entweder in dem Object, oder in dem Subject liegen. Jenes finder Statt bev dem Untergang der Sache (Interitus rei); dieles hingegen bey Lebzeiten des Schuldners, durch den Zusammenfluss der Foderung und Schuld in einer Person (Confusio), oder durch den Tod des Sebuldners. - Unparteyische Sechverfrandige mogen entscheiden, ob diese oder die bucher'sche Entwickelung, die verschiedenen Arten der Foderungen zu beendigen, richtiger, philosophischer, vollständiger und daher vorzüglicher fey. Ist übrigens gleich der Gegenstand dieses Werkes nach seinen Nüancen fleissig bearbeitet : fo hätte doch Manches wegbleiben, und dadurch das Buch wohlfeiler gemacht werden können; dagegen hätte die Literatur nicht vernachläffigt werden follen.

Berlin, b. Sander: Das Majestäts-Verbrechen.
Aus den Geboten Gottes und der Vernunst so
wie aus den alten und den neuen Gefetzgebungen philolophisch-juridlich erklärt und kritisch
sessgestett vom Dr. Hellmuth Winter. 1815378 S. 8. (1 Rhlhr. 48)

In der Einleitung handelt der VI. von dem angebornen Rechte des Menfchen auf Leben und Ehre,
und von dem unbedingten Rechte des Regenten auf
diese Güter. Dar Werk lehßt besieht uns einem theoretischen und einem praktischen Theile. In jenem
wird der Begriff, der Thatbesand, die Arten, die
Strase und der peinliche Process des Majestäutenbrechens nach Vernuntiprincipien dargestellt. In dem
praktischen Theile sind die positiven Behimmungen
über dieses Verbrechen aus der Bibel, den Gestezt
büchern der alten Völker, dann aus den Gestezten von
Ößerreich, Freussen, Baiern, Würtemberg, Sachgedruckt und mit einer Kritik des Vir, verschep.
Seine Theorie selbß ist ner Hauptsche folgende.

Die Staats- oder öffentlichen Verbrechen Schliesen auch die Majestätsverbrechen in sich, weil der Regent zur Existens des Staates gehört. Unter Majekätsverbrechen find aber nur die widerrechtlichen Angriffe gegen den Regenten felbst zu verstehen, wodurch derfelbe in feiner perfonlichen Regentenqualitat, ohne Beziehung auf den Staat an fich, ohne Hinficht auf das Volk, in Schaden und Gefahr des Lebens und der Ehre geletzt wird. Von dem Maiehisverbrechen find verschieden die Verbrechen 1) gegen die Existenz und a) gegen einzelne Einrichtunen oder Gewalten des Staats. Verbrechen gegen die Erifienz des Staates find Hochverrath, oder Misbrauch einer vom Staate einem hohen Staatsdiener anvertranten und von diefem zur Vernichtung des politischen Daseyns angewandten Gewalt .. - Rebellion, oder Vernichtung des Dafeyns des Staates durch burgerlichen Krieg. - und Landesverrätheren durch bole mit treulolem Vorfatze zur Vernichtung des Daleyns des Staates einem anderen Theile geschehene Mittheilungen. Die Verbrechen gegen einzelne Enrichtungen des Staates find entweder Verbrechengegen die rechtlichen, oder gegen die ökonomischen: Verhältnisse des Staates. Die Verbrechen gegen die Majeftat find theils Majeftats - Verbrechen (crimen mejeftatis), theils Majeftats-Vergehen (crimen laefae majestatis). Jene begreifen die Verletzungen der aneborenen: Rechte der Majestät., wie das Recht auf Leben, Integrität der Seele, des Korpers und der Freyheit; diele die Verletzungen der erworbenen Rechte derfelben., befonders der äufseren Ehre, in

Schon aus diefer kurzen Darftellung wird mam leben. dals Hu. W's. Theorie keineswegs fo neu fey, als wofur er he ausgiebt. Der Hauptfache nach beht fie schon in Tittmanns Grandlinien der Strafrechtswiffen Cchaft S. 174 ff. und Handbuche Th. II. 6 178 ff., deffen Sätze auch oft wortlich gebraucht worden find. Nur diels ift in Hn. Ws. Theorie neu, dis er die Verletzungen des Regenten, wenn fie she die Ablicht, dem Statte felbft zu schaden, und sur aus Abneigung gegen die Person an und für sichgeichehen find, abgelondert denkt und im Systeme abgelondert willen will, fatt dass Tittmann mit Anderen die gegen das Leben, Gefundheit und Invheit des Regenten unternommenen Handlungen m den Verbrechen gegen das Dafeyn des Staates felbft zählt, und unter Majeftätsverbrechen nur Verleuungen der aus dem Belitze der höchsten Gewalt enftehenden Würde begreift. Wir können nicht leugnen, dass Hn. Ws. Ansicht in so weit ganz richig fey, als es fich allerdings denken läfst, dafs der Regent blofs aus Abneigung gegen feine Perfon und sine alle feindselige Gefinnung gegen den Staat selbst verletzt werden könne; und dann müssen diese Verbrechen von den Verbrechen gegen das Daseyn des Suates nothwendig genauer geschieden werden, als tiels bisher in den Systemen geschehen ift. Ferner

ift nicht zu leugnen, dass solche ebenfalls bloss gegen die phyfische Person des Regenten gerichtete Verbrechen, aus gleichen Gründen, wie Alternmord u. dgl., in einem viel höheren Grade strafbar find, als andere Verbrechen der Art. Alleiniwir können dem Vf. nicht beyftimmen, wenn er jene Verbrechen gegen die phyfische Person des Regenten zu den Staatsverbrechen zählt. Denn unter den angegebenen Vorausfetzungen ift ja eben alle Rücklicht auf den Staat ausgeschlossen, und es können daher diese Rechtsverletzungen eben fo wenig Staatsverbrechen feyn, als die ohne feindselige Abficht gegen den Staat an Staatsdienern verübten Verbrechen zu den Staatsverbrechen gezählt werden können. Wenn wir aber auch auf diese Art der dem Vf. eigenen Ansicht die Haltbarkeit wicht zusprechen können: so kann doch dem Werke im Ganzen nicht der Werth eines fehr schätzbaren Commentars über die Lehre von den Verbrechen wider das Dafeyn des Staates abgefprochen werden. Die Erörterungen des Vis. find ungemein gründlich und fehr gut dargeftellt. Auch der Abdruck der politiven Geletze im praktischen Theile ift sehr brauchbar. Was fonft das Geschichtliche betrifft: so haben wir darunter nichts Ausgezeichnetes gefunden, was nicht schon in Grunebusch Proluf. de crimine perduellionis apud priscos Romanos etc. Cellis 1808, ente halten ware. Die Beweisstellen aus der Bibel können Schullehrern beym Unterriche über die Geletze in Schulen allerdings nützlich feyn; in einem wiffenschaftlichen Werke aber find sie nicht an ihrem Platze; ihre Allegation ift fogar oft fonderbar, wie z. B. gleich S. 8 f. zum Beweile, dass die Verbrechen gegen die Ehre und das Leben der Menschen von Gott mit Strafe bedroht find. Über einige in diesem Werke aufgestellte Behauptungen würden wir mit dem Vf. rechten, wenn wir nicht nach feinen fonft bewiefenen Kenntnissen annehmen müssten; dass sie ihm nur im Drange feiner übrigen schriftstellerischen Arbeiten, von welchen er S. 183 und 977 f. fpricht, entschlüpst find. Wir rechnen dahin die den erften Gründen der Strafrechtswissenschaft widerstreitenden Behauptungen S. 124 und 166, dals dem Majestätsverbrechen weder Gemüthsbewegung, noch Trunkenheit, ja felbit nicht einmal Zwang, zur Milderung der Strafe gerei-chen könne, dass hier überhaupt keine Milderungs-, wohl aber Schärfungs-Grunde Statt fanden, dals (S. 125) dolofe Ablicht präfumirt werden müffe, wenn fie nicht klar und deutlich aus dem Facto erhelle, und dass selbst mangelhaste Kenntnis oder gänzliche Unkunde der landesgebräuchlichen Ehrerbietungsbezeigungen den Begriff der Majeftätsverbrechen nicht aufheben. Dergleichen Sätze können in der That nur Eile zum Grunde haben. Auch die Zulässigkeit der Abweichungen von den allgemeinen Processgesetzen über die Anschuldigung und Untersuchung bey den Majestätsverbrechen konnte der Vf. S. 171 ficher nur aus Übereilung behaupten. Dr.

Nünnang, b. Riegel und Weigel: Materialien zur Revision des Judiciar-Codex, von Karl Ludwig Friedrich Freyherrn von Leonrod, Director des königl, Handels-Appellations-Gerichts, erstem Director des königl. Stadtgerichts Nürnberg u. f. w. 1817 (1816), VJ und 66 S. A. (o gr.)

Die dermalige königl. baierische Regierung hat fich bekanntlich um die Gesetzgebung ausnehmende Verdienste erworben. Der von kreitmayrischen Epoche nicht zu gedenken, hat man besonders zu Ansang dieses Jahrhunderts das Bedürfniss gefühlt, den Foderungen der Zeit zu entsprechen, und eine Revision der Landesgesetze vorzunehmen. An Hn. Hofr. Kleinfehrod erging der Auftrag, einen Entwurf eines pein-lichen Gefetzbuchs für die damaligen kurpfalzbaieri-Ichen Staaten zu fertigen, und es wurde 1802 auf delfen beke Beurtheilung im Ganzen ein Preis von 100 Louisd'ors und eine zweyte Pramie von 50 Louisd'ors gefetat. Unterdeffen erichien nicht nur das Strafgafetzbuch felbft, fondern es wurden auch drey Bücher eines allgemeinen bürgerlichen Gefetzbuches durch den Druck bekannt gemacht. Allein die gesetzgebenden Bemühungen erftreckten fich nicht blofs auf das Material, fondern auch auf die Form, auf die bisher bestandene Gerichtsordnung, oder den logenanuten Judiciarcodex. Zu dem Ende wurde 1809 dem ehemaligen Regierungsdirector von Bandel über die bisherige baierische Gerichtsordnung ein Gutachten abverlangt, und obgleich dieses für die Beybehaltung derfelben ausfiel; fo wurde doch auf eine schickliche Vereinigung der baierischen und preussischen Gerichtsordnungen der Antrag gemacht. 1811 wurden Novellen zur baierischen Gerichtsordnung abgedruckt, in welchen eine Sammlung der bis zu Entstehung des Regierungsblattes in mehreren Gesetzsammlungen zerftreuten Verordnungen enthalten find. In der Hauptfache aber entstanden zwev Parteven. Die eine. zu welcher hauptfächlich Hr. von Gönner gehörte, ftimmte auf die ganzliche Umftaltung der bisherigen Gerichtsordnung, die andere aber auf Behaltung des alten baierischen Judiciarcodex, jedoch auf eine sowohl in Ansehung der Sprache, als der Form vorzunehmende Revision. Gönner legte nicht nur einen Entwurf einer neuen Civilprocessordnung, fondern auch die

Motiven dazu vor Augen. Zur Gegenpartey aber tritt unfer Vf., und widerspricht theils der gänzlichen Umfaltung des baierischen Judiciarcodex, theils aber auch der von bandelischen Meinung, die baierische mit der preuffischen Gerichtsordnung zu vereinigen, da der Grund der ersten gut und keine Nothwendigkeit vorhanden fey; die in der letzten enthaltenen fummaeischen Processe, den Wechselprocess ausgenommen, der jedoch eine eigene Behandlung bedürfe, in dem revidirten Codex aufzunehmen, indem 'das Wefentliche derfelben fich auf das protocollarische Verfahren in vier Satzen grunde, und das Eigenthumliche gewöhnlich technisch ser, und durch Sachverftändige ausgemittelt werde. Was aber die Revilion der Gerichtsordnung felbst betrifft: fo rugt der Vf. in Ansehung der Sprache zwey Fehler: die Mischung von Deutsch und Latein, und das Undeutsche im Ungemischten. In der Sache selbst aber setzt er das Geschäft der Revision in Ausnehmen dellen, was da ift, und zwar entweder ohne oder mit Abanderung im Weglaffen des Alten und im Zusetzen des Neuen. Fragt man, ob und in wiefern der Vf. diefen Postulaten in seinen Materialien zur Revision des baierischen Judiciarcodex entforochen habe: fo mufs man ihm die Gerechtigkeit widerfahren laffen, dass er auf so wenigen Bogen Vieles geleiftet, und nur den Wunfch übrig gelassen habe, dass er hie und da die Novellen und die von Hn. v. G. gemachten Erinnerungen berückfichtigt haben möge. Denn wenn er lich auch auf letztere einigemal, einmal bey Gelegenheit des Contumacialprajudizes bey der Exception, und das zweyte Mal in Hinficht der subsidiaren Restitution des Mandanten, ausdrücklich bezogen: fo hat er ihnen doch weder in dem einen, noch in dem anderen Fall bevgepflichtet, fondern ausdrücklich widerfprochen. Doch hat er ganz am Schlusse seiner Materialien fich zum Beweis, dass das 20 fte Capitel der Gerichtsordnung vom Recht der Priorität im Concurs process materiell und also hieher nicht gehörig sey, auf die gonnerischen Motive zum Entwurf einer allgemeinen deutschen Processordnung und deren Eintheilung berufen. Wenn aber dieles richtig ift swarum hat er denn das fragliche Capitel an die Capitelzahl der revidirten Gerichtsordnung angereihet?

KLEINE SCHRIFTEN.

JUNISTRUDENE. Berlin, h. Hitzig: Jus naturale in aphorismis propofuit Theodorus Schmalz, D. 1812. VI u.

58 S. S. (6 gr.)
Da diese kleine Schrift keine neuen Ansichten enthält, auch keine Sätze aufftellt, welche zu wichtigen Zweifeln berechtigten: so müssen wir uns hier mit der blossen Angeige derfelben beguigen, und bemerken nur, dass der

VI. fich über den Zweck derfelben in der Vorrede mit folre uch uner den orwekt dertelben in der Vorrede mit folgenden Worten erklikt. Quae olim de juri naturalis re-tionibus feriph, denue denueque in cerpturan vocavi; et utile fore peraui, aphoriemis more Gemeterarum ficientiem comprehendere, quo facilius nazue 'docirinarum fingularum ac conseniunita perficiersus.

### BULLY W. 18.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I .7.

#### SPRACHENKUNDE.

ASSET TOWN

Brain, in der vossischen Buchhandlung: Mithridates, oder allgemeine Sprachenkinder, mit dem
Vater Unier als Sprachenkinder, mit dem
Vater Unier als Sprachenbrobe in bepanhe sünf
hundert Sprachen und Mundarten von Joh. Chrifioph Adelung. Mit Benutung einiger Papiere
desleben fortgefett, und aus zum Theil ganz
neuen oder wenig bekannten Hülfsmitteln bearbeitet von Dr. Joh. Severin Vater, Prof. der
Theologie und Bibliothekar zu Künigeberg. III
Theils 2 Abtheilung. (Südamerikanische Sprachen). 1813. 509-708. S. 2 Abtheilung. (Mittel-Amerika, und Nord-Amerika.) 1816. 474
S. 8. (5 Rhihr. 4gr.)

Diese beiden Abtheilungen, welche die amerikanischen Sprachen enthalten, haben dieselbe Einrichtung wie die früheren Theile des Werks. Wo Kunde vorhanden ift, wird eine kurze Schilderung der Lage des Landes, der Cultur und der Lebensart des Volkes, Sprachbemerkungen grammatischer und lexikalischer Art, das Vater Unfer mit wortlicher Übersetzung, oder andere Sprachproben nebst den Sprachwerken angegeben. Wo die Verschiedenheit der Berichte tu grofs war, als dass man darüber entscheiden konne, hat der Vf. das Abweichende neben einander gestellt, und künstiger Forschung die Entscheidung überlassen. Ein solches Werk, das über die Sprachen aller Welttheile folchen Überblick gabe, hat keine Nation weiter aufzuweisen. Es find darin die Forschungen vieler Gelehrten und Beobachter im Resultate zusammengestellt über geographische, ethnographische und hauptsächlich sprachliche Gegenstände. mit kritischer Erwähnung vorhandener Schriften. Aber von keiner Abtheilung, Abth. 1 dieses Theiles ausgenommen, wird cher eintreffen, dass ein Blatt nach dem anderen hie und da ausfallen wird, je weiter die noch fo fchwache Entdeckung dringt, als gerade von Abth. 9 und 3. Denn von den meiften Nationen Amerika's kennen wir bis jetzt weiter nichts, als den, oft noch dazu unrichtigen, Namen. Wie die Wildniss der Natur von menschlicher Hand noch wenig in jenem Welttheile ihre Verschönerung erhalten hat: so ift das Verzweigen der amerikanischen Völkerstämme noch so in einander gerankt, dass bis Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

jetzt weniges Licht in das Dunkel der Ethnographie jener Wilden gebracht ift. Das schöne Werkzeug zur Bebauung jener Verwirrung, die Etymologie, kann wenig angewandt werden, da uns von den Sprachen so vieler Völkerschaften noch keine Proben zu Gebote ftehen. Dereinst also erst, wenn wir letztere haben, wird eine richtige Etymologie, die nicht nach zufälligen Ahnlichkeiten hascht, sondern von den wesentlichen Bestandtheilen des inneren Sprachhaues ausgeht, Führerin werden da, wo uns historische Berichte sehlen, um über die Stammverwandtschaft jener Völker, ihre ehemaligen Wanderungen, und über die Bevölkerung jenes Welttheils feste Untersuchungen anzustellen. Bis dahin müssen wir uns mit dem Vorhandenen begnügen. Mögen die dortigen Regierungen, und die verschiedenen Gelehrten, welche fich daselbit befinden, bey Zeiten emlig weiter forlchen, dals größere Sprachmasse gewonnen, und solche in ein historisches Leben des Entstehens und Zusammenhanges kritisch gezaubert werde; dass das Getrenntseyn so vieler Sprachen verschwinde, und ihre gemeinschaftliche Natur die Überzahl der Dialekte felbft vermindere!

Erft feit drey Jahrhunderten hat fich dieler größte aller Welttheile allmählich dem Auge des weltforschenden Europäers geöffnet, zugleich als eine wahre neue Welt von Völkern und Sprachen. Woher die Bevülkerung, woher diese Sprachen? Fragen, die dem Forscher hier noch verwickelter vorlagen als bey Afrika, von we. "am Abth. 1 dieles dritten Theiles (vergl. die Beurtheilung eines anderen Rec. in dieler A. L. Z. Ergänzbl. 1813. No. 26. 27) handelte. Die besieren Forscher stimmen bey Amerika's uns bekannten Urbewohnern auf Eingeborene, die jedoch mit den Tataren vieles Übereinstimmende im Körperban haben, besonders die Nord-Amerikaner. Auch die charakteristischen Abweichungen der vielen jetzigen Stämme haben mit denen anderer Welttheile, belonders Aliens, Vieles gemein. Noch aber hat die vergleichende Menschen - Anatomie in diesem Welttheile vielen unbearbeiteten Stoff vor fich; ja speciell ist er& noch die größte Anzahl der dortigen Völkerschaften zu prüfen, ehe jene ihr völliges Geschäft beginnen kann. Die Farbe der Haut, die Hervorspringung der Backenknochen, die Richtung der Augen und andere Umflände haben die Boobachter, unter anderen auch

Unland by Google

den an Kenniniffen ausgezeichneten von Humboldt anzunehmen bewogen, dass das Menschengeschlecht keine einander näheren Racen habe, als die der Amerikaner, der Mongelen, der Mantfehu und der Malayen find. - Jedoch zweifelt der Vf. beym Mangel aller älteren Nachrichten über Amerika an der Hoffnung eines festen Resultates. Über diesen Welttheil haben wir ja bey den Alten der übrigen drev Welttheile keine Nachricht: denn wer kann ficher annehmen, dass Phonicier, von Afrika's Kufte verfchlagen, wirklich nach Amerika getrieben? und wer weils denn hiftorisch zu begründen, was diese für Nachrichten über dasselbe mithrachten? oder dass Plato's Atlantis unfer Amerika fey? - Wenn die hieroglyphischen Gemälde von den Zügen der Tolteken hifterische Grundlage haben, wie auch die Be-Rimmung ihrer Zeitaugaben: fo reichen felbst diese Zeitannahmen nicht über 600 Jahr nach Chrifti Geburt hinauf. Es ift allerdings nothwendig, zu fragen: waren die ersten Bewohner der neuen Welt ein eigenes dort entstandenes Menschengeschsecht? - oder woher find he gekommen? - und wie find he das geworden, was fie bey der Entdeckung Amerika's waren und noch find? - Jene erste Frage, meint der Vf., sey historisch nicht zu entscheiden, und der Geschichtforscher moge sich passiv verhalten, wenn der Physiolog etwas Sicheres, was schwerlich der Fall fey, darzubieten vermöge. Aber es entgehe auch der historitchen Forschung, ob es eigentlich reine Ureinwohner dieles Welttheils gegeben; wie weit dielelben fich mit Ankömmlingen, und mit welchen, und wann, ob auch aus Afrika, gemischt hätten, und alfo die Völker, welche bey der europäischen Entdeckung dieses Welttheils vorgefunden worden, solche Erzeugnisse feyen. - Auf ein gewissermalsem ficheres Resultat führt dagegen der vorgesundene Cultur-Zustand, bey dessen Betrachtung die über ganz Amerika verbreitete malerische Hieroglyphik wichtig ift. Der policirte Staat Mexiko bedurfte jährlich einer fehr großen Malle von Papier aus der Agave Amerikana, um darauf gerichtliche Streithändel, Verträge und historische Überlieferungen für künftige Zeiten darzustellen, so dass diesem Umfange in der ganzen Geschichte nichts Ahnliches vorhanden ift. Fünf · Städte mussten dem Montezuma jährlich 16000 Ballen darbringen. Man bewundert die Kunftgeschicklichkeit, mit höchst unvollkommenen Instrumenten höchft künftlich in den härteften Bufalt Götterfiguren im Mexikanischen, wie in Peru und anderen Gegenden, auf Gebäuden und anderen Denkmälern Kunftdarftellungen hoher Art, angebracht zu fehen. In den Pyramiden Neu-Spaniens, besonders der von Cholula, ift ein eigener Charakter; letztere hat 1400 Fuss an jeder ihrer vier Seiten, und ift, in Terallen emporsteigend, 54 Metres boch; ift alse von der ägyptischen Bauart sehr wesentlich abweichend. Ihre Stellung nach den vier Himmelsgegenden, und befonders auch des tropische Jahr der Mexikaner, das

mit dem des Chalifen Almamun faß identisch gefun-

den worden ift, verrath, merwartete aftronomische Kenntniffe. Sind gleich jetzt jene alten Amerikaner in Uncultur zurückgelunken: es giebt auf der Erde mehr Beyfpiele, wie durch mancherley drückende Umfrände unglücklich gewordene Völker zurücklin-ken, und selbst keine Kunde mehr haben von den kalt angestaupten Denkmaletn! Überbleiblein der ein-Rigen Cultur! Ja noch auffallendere Denkmaler find eben die Sprachen Amerika's! Sie zeigen weit weniger Verwandtschaft mit denen der alten Welt, als die Kosmogonieen, die Monumente, Hieroglyphen und Volkseinrichtungen: ein beweis, dass der menschliehe Geift zu Sprachformen weis mannichfaltiger geschickt ift, als zu letzteren. Dieles bestätigt fich auch in Hinlicht des Gedächtniffes, da wir formellen Sprachreichthum antreffen bey Völkern, deren übriger jetziger Ideenvorrath gar nicht diefer, von einer cultivirten Zeit ber bewahrten, grammatischen Uppigkeit entfpricht. - Die Sprachen in Grönland wie in Peru, am Hudfons-Fluffe im heutigen Madachufet wie in Mexiko, und an den Ufern des Orinoko wurden geredet mit so vielen, künstlich abgesenderten Formen, als nur wenige Sprachen in der Welt besitzen; und diese Formen find von einer so eigenthümlichen, ihnen gemeinschaftlichen Richtung, dass fie weder von europäischen abgefeitet, noch ohne eine eigene, über diesen Welttheil einst verbreitete, Culturhohe gebildet worden leyn können. Aber darum ift der Vf. nicht geneigt zu glauben, dass jene Sprachbildung von einem einstmaligen Tolteken-Reiche vom Nordwesten Amerika's famnit einem Volke ausgegangen fey, fondern dass fie fich gleichsam in Strahlen über fonft ganz von einander unterschiedene Bewohner der entfernten Länder dieses Welttheils ausgegossen habe. Ja find diele anzündenden Strahlen violleicht dielem Welttheile von Außen zugekommen, dass das Leben der vorhandenen Autochtonen nur er egt und fo gerichtet wurde? - Also hier die Frage: woher die Bevölkerung beider Amerika? Ift ein Strom, und in welcher Richtung, aus dem Continente der alten Welt hieher gefluthet? Seit Amerika's Entdeckung hat es nicht an taufend Anfichten gefehlt, ihn bald aus Afrika, Alien, Europa kommen zu lassen. Man verglich Wörter, Sitten, Physiognomie: und man fand Alinlichkeit mit den Chinesen, den Juden, Oftindiern. Kopten u. f. w. Aber was entscheidet ein Dutzend aufgefundener ähnlicher Wörter, einige aufgefundene ähnliche Sitten und Gebräuche? Sind denn diele jenen Aliaten angeoffenbart, oder kann fie der Menich nicht auch in anderen Gegenden eben fo gut erfinden? Immer freylich wird eine ehemalige Verbindung mit Nordafien und Nordamerika wahrscheinlich bleiben, wofür fich schon der Leser von Humboldts köftlichen Werken leicht bestimmen kann. Von diesen Sprachvergleichungen gieht auch der Vf. in der 2 Abth. Auszüge. Das Resultat ift, "dass die Bewohner der Westkuften Afrika's und Europa's und der Ofikufte Afiens Beytrage zur Bevolkerung Amerika's geliefert haben konnen." Ja die neueste Zeit hat den Satz fefigeietzt.

aus gründlichen Beobachtungen: "im öftlichen Norden von Amerika, in Grönland und an der Kufte von Labrador, wie auf feiner westlichen, Afien nahen Küste, wohnt Ein Volk, und ift Ein und dasselbe Volk mit den Bewohnern der Nordoft-Küfte Afiens und der swischen beiden Welttheilen liegenden Inseln." Die selshaften Tichucktschen in Nordoft-Asien, die Bewohner der Nordwest-Küste von Amerika und der dazwischen liegenden Inseln reden Kine Sprache mit den Grönländern. Bewundernswürdig ift die große Gleichheit der Sprache unter den entfernten Zweigen eines lo großen Völkerstammes! Die Sprachbelege dazu hat ron Adelung und Hr. Vater S. 340 f. gegeben. Es wird daher angenommen: die Bevölkerung des nordöllichen Afiens wie des Oftens und Westens von Nordamerika ift Eine und dieselbe. Schon vor der umfallenden Beweisführung durch die Gleichheit der Sprache bemerkte man in Rückficht auf Körper- und Lebens-Art dieselbe Verwandtschaft zwischen den Tataren und Tungulen., dielen Nordoft-Alien durchftreilenden Nationen, und den wilden Nord-Amerikanern in und hinter Kanada! - Aber die näheren Umftände, unter denen jene Völkerverbreitung einst vor sich ging, kennen wir nicht; daher erwarte man auch nicht die Hausthiere bey den nordamerikanischen Wilden, die ja auch der Tungule erst später von anderen Afiaten erhielt, wie die feiner Sprache fremden Worter derfelben bezeugen. (Übrigens kann ja die thierische und vegetabilische Schöpfung dem Welttheile felbst angehören.) S. 346 entwickelt der Vf. noch andere Urlachen, woher jene Abweichung im Einzelnen des Lehens bey den nordamerikanischen und öftlichen affatischen Völkern Eines Stammes gekommen feyn könne. Jene mannichfaltigen, vielleicht in großen Zwischenräumen einziehenden Horden könsen zum Theil fich mit angetroffenen Einwohnern such in Hinficht auf Sprache vermengt haben, fo dass einst eine nähere Kunde von den Sprachen der vielen amerikanischen Stämme zwischen dem Missisppi und dem Gila, die wir jetzt noch nicht näher kennen. vielleicht noch Altamerikanisches scheiden und hinzuzekommenes Affatisches entdecken wird. - Bey der Ähnlichkeit zwischen den nordamerikanischen und oftaffatischen Völkern und Sprachen konnte aber auch die Frage nicht ausbleiben: verursachte denn dieles das Kommen von Affaten nach Amerika, oder nicht vielmehr umgekehrt das Wandern der Amerikaper nach Afien? Jefferfon behauptete das Letztere,. indem er fich auf die Menge der Sprachen in Amerika flützte, da bey der Anordhung der Sprachen nach ibrer wahrscheinlichen Abstammung immer zwanzig völlig verschiedene in Amerika gegen Eine in Asien auf die Wagschaale fielen. Weil fick aber eine folche-Menge von ganz verschiedenen Sprachen, zwischen denen alle Ahnlichkeit verloren gegangen, nur in lehr langer Zeit absondere! so muste man für jene Menge von eigenen Sprachen eine weit größere Zeitperiode, und folglich auch die Bevölkerung Amerika's

141

hin fev es weit wahrscheinlicher, dass Alien seine Bevölkerung von Amerika ethalten habe, als umgekehrt. Gegen diesen Scheingrund behauptet der Vf. S. 353, dass die schnelle Zerästung der noch an keine feste Regel gefesselten Sprachen in verschiedene, einander ganz unähnlich werdende Zweige bey der Zerftreuung rober Horden, welche nur die erften Naturbedürsniffe benennen, gar nichts Beyspielloses sey. Selbst in deutschen Waldgebirgen reden die Bewohner nachbarlicher Dörfer oft gleichsam ganz verschiedene Sprachen; so die Samojeden und viele andere nordaffatische Völker, ohne dass man annimmt, dass diese Men+ schen so lange Zeit schon daselbst gewohnt, dass gro-Ise Zeitperioden-Verhältniffe eingetreten, um das Verschwinden fast jeder Ahnlichkeit ihrer Sprachen herbeyzuführen. Vielmehr giebt die Zerftreuung dieser rohen Menschen in endlose Wildnisse, bey aufgehobenem Verkehr zwischen ihnen, bald zur Abweichung in ihren wenigen Sprachausdrücken Anlals, fo dals aus Dialekten in Kurzem eigene Sprachen werden. Aber wir kennen auch diese Sprachen nicht einmal genug, um ficher entscheiden zu können, ob denn alles Band zwischen ihnen gelöft sey. Vielleicht führt dereinst eine weitere Ersorschung derselben zur Zusammenfassung jetzt noch unsicherer Fäden, die doch auf einen gemeinschaftlichen Ursprung weisen .. -Eine fehr wichtige Urfache aber gegen jene Annahme einer Völkerwanderung aus Amerika nach Afien ift die, dass nach historisch sicheren Angaben Nationen-Bewegungen und Strömungen in früherer Zeit auf der ganzen Nordoftseite Aliens nach Aussen Swatt gefunden haben. Und wer würde auf historischen Glauben. Ansprüche machen können, der behauptete, dass eben Amerika's Menschenleere der Beweis dafür sey, dass fie einst auf dem vielleicht Land gewesenen Meere nach Afien gezogen feven? Welches ware die Urfache gewesen zu solcher Entleerung? Ja, auch die Volksverhältnisse hat man so jung und local gefunden, dass Afien dagegen viele Jahrhunderte hindurch ausgebildete Staaten hatte, zu denen das Menschengeschlecht schon viele Veränderungsperioden seiner selbst durchlaufen feyn musste. Auch ift das Eigenthümliche der amerikanischen Race so beschaffen, dass es weit eher als locales Angebilde auf afiatischem Stamm angelehen werden kann, als dass in Asien eingewanderte Amerikaner fo völlig Alles hätten vergessen und verwischen können. Zu diesen Gründen kommt endlich noch der Hauptumstand, dass die Westküste von Nordamerika, die Länder am Mishippi und am Misuri amftärksten bevölkert waren, als die Europäer jenen Welttheil kennen lernten, besonders aber, dass die Völkerzüge, nach einstimmigen inländischen Traditionen, alle von da aus theils nach Suden, theils nach Sud- und Nord-Often gegangen find! Und wer könnte woll beweisen, fetzt Rec. hinzu, das die letzigenannten Wanderungen erft da begannen, als die vorgeblichen Strömungen nach Alien mit deren (ganz unbekannten) Urfachen wieder aufgehört hätten? Die küher annehmen, als die vom öftlichen Afien; mit binkorifehen Hieroglyphen, die Traditionen der alten

Mexikaner weisen alle auf einen ehemaligen nürdlig chen Sitz, aus dem die Tolteken herangezogen. Diefor weftliche Theil felbst aber hat wenig Cultur; und ware solche einst auch da gewesen: so müste sie machher untergegangen feyn. Da diefs nicht bewiefen werden kann: fo scheint ein Durchftreifen ankommender afiatischer Horden, nie aber eine ordentliche Civilifation, hier Statt gefunden zu haben. Diefen Strömungen gab jedoch die große Bergebene Mexiko's einen natürlichen Ruhepunct; und darum auch die große Anhäufung der Menschen in derselben von verschiedener Art und Abstammung, die vielleicht aus Süden fo gut wie aus Norden kamen, die mehr als dreyfsig radical verschiedene Sprachen redeten, als das mexikanische Reich von den Europäern erobert wurde. Vielleicht erfolgten auch noch Züge von dem Plateau von Mexiko weiter nach Süden herab; wenighens weift darauf die Verbreitung der mexikanischen. Hieroglyphen und Sprache bis zum 10° nördlicher Breite. Ja man schweift hier so sehr noch im Unlicheren, dals man mit dem Vf. fagen kann: "Vielleicht dass die Strahlen eines Centrum älterer Cultur, von wo die künstlichen Spracheinrichtungen in Peru und am Orinoko ausgingen, über Anahuak (die Ebene von Mexiko) fortgepflanzt wurden, und dass jenes Centrum in Ländern zu suchen ift, von welchen aus auch ähnliche Strahlen nach Grönland und an den Hudfonsfluss gesendet werden konnten." - Südamerika hat noch mehr Wildniffe. noch ausgedehntere fumpfige Steppen um die Ufer ungeheuerer Ströme, wie auch wasserlose Ebenen, als Nordamerika. Auch ift in Südamerika die Sprachverschiedenheit größer; aber Spuren älterer Cultur finden fich hier nur in dem oberen Theile der oft schmalen weitlichen Meerkufte, besonders auf den Rücken benachbarter hoher Gebirge. Die Ver-Schiedenheit der Menschenrage der Sud - und Nord-Amerikaner, fo wie der Sprachen, fpricht dafür, dass hier an Identität nicht zu denken sev. Ja man hat gefunden, dass der jeizige Boden von Sud-Amerika später entstanden, und mehrere Völkerschaften genehen, das Ge nicht die Ur-Einwohner feyen. Bey der großen Ansahl der verschiedenen Völkerschaften Sud-Amerika's, abgeschieden und zerästet, auch den Sprachen nach, find doch die Guaranics. welche fich über die größere Hälfte des mittleren Sud-Amerika verbreiten, noch überall verwandte. Stämme, fo dass ihre Sprachformen und Wörter wie ihr Verein völlig feftgestellt seyn mussten, ehe sie in getrennte Stämme aus einander liefen. Jedoch kann man dielen, wenn fie auch einst den furchtsamen Charakter hatten, den fie jetzt haben, die Verdrängungen anderer Völker nicht zuschreiben; vielmehr leitet der Vf. die ursprüngliche und hauptsächlichste Bevölkerung von den kräftigen Homagua und einigen . anderen verbreiteten und feststtzenden Nationen her, Dazu kam dann mancherley Zuthat von mehreren siten. Die meisten dieser füdamerikanischen Völ-

's the glas at 2

ker siehen auf der untersien Stufe der bürgerlichen Versassung, fast noch unter den Völkerschaften der füdlichen Hälste Afrika's.

Der Vf. theilt Amerika in Sud-, Mittel- und Nord-Amerika. Er heginnt vom Süden, theils weil einst Afrika zur Bevölkerung Süd-Amerika's Beyträge gegebon habe, und der Vf. in der 1 Abth. Afrika abgehandelt hatte; theils weil ein großer Theil der Bevölkerung Amerika's von Nor-den her erfolgte, und der ursprüngliche Amerikaner auf diese Weise nach Süden gedrängt, folglich in die-Iem Süden weniger gemischt zu finden feyn dürfte. Jeder Theil des Werks zerfällt nach seinen verschiedenen Sprachen und Volkerschaften wieder in mehrere Unterabtheilungen: An dem Strome Maranon hat man 150 Sprachen gezählt; wie man überhaunt in diesem Welttheile nach nüchterner Beobachtung an 500 verschiedene Sprachen angenommen hat, von denen hier aus den Berichten und Werken der Reifenden und Miffionare größstentheils Auskunft gegeben wird. Darum find aber alle jene Sprachen nicht ihrem Ursprunge nach als verschiedene Stammsprachen zu betrachten, fondern, wie oben gelagt, durch mannichfaltige Zerfplitterung und Zeräftung der Stämme im Laufe der Zeit entftanden. Spuren von Ahnlichkeit zwischen nord - und südemerikanischen Sprachen find fehr wenig vorhanden. Die aufgefundene Abnlichkeit in einigen Wörtern Sud-, Mittel- und Nord-Amerika's leitet der Vf. eher mit Hervas von dem Einflusse einiger zerstreuter Stämme der Kariben ab (S. 376). Aber es find nur fehr wenige Proben, die größtentheils Zufälligkeiten feyn könnten. Wenn gleich hie und da Sprachen benachbarter Länder in gewille Vergleichung gebracht worden find, z. B. die mexikanischen mit denen der Nordwestkufte: so find doch Verhältnisse im Großen zwischen entfernten Puncten des ausgedehnten Welttheils bis jetzt noch nicht weiter nachgewiesen. - Über diese Sprachen selbft lässt fich im Allgemeinen Weniges fagen: denn es find die Ausdrucksarten einer fehr großen und ungleichen Menge Menschen von gar verschiedenen tebensumftänden, verschiedener Abstammung und verschiedener Mittheilungsweise aus verschiedenen Stammsprachen ausgestossen. Die meisten zeigen ihre grammatische Kunft größtentheils in Anhängen vor oder hinter der Wurzel: aber nicht alle ftehen auf einer fo niederen Cultur-Stufe. Was den Wohlklang betrifft: fo fehlen fehr vielen Sprachen von großer Entfernung gewisse Consonanten, z. B. das f, d, b, die im Grönländischen, Mexikanischen, Totonakischen, der Quichua und Lule, im Waikurischen. und an der Nordwestkuse über Kalifornien um Monterey nicht vorhanden find. Doch haben fie t, p, wodurch jene gewillermassen ersetzt find. So scheint 1, s, in mehreren Sprachen, z. B. im Othomischen und Brablischen, durch r, c ersetzt zu werden.

(Die Fortfetzung diefer Rocansion folgt im nächsten Stücke.)

# ERGANZUNGSBLÄTTER

# JENAISCHEN

#### LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

#### I 8 I 7.

#### SPRACHENKUNDE.

BERLIN, in der voffischen Buchhandlung: Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde, von Joh. Christoph Adelung, fortgesetzt von D. Joh. Sev. Pater. III Theils s u. 3 Abth. u. f. w.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Aber die amerikanischen Sprachen haben auch eigene Vorzüge, als Kraft und Nottigkeit des Ausdrucks, scharfe Unterscheidung mancher Zeitunterschiede bey den Verben und Ableitungsformen derfelben. Wenn auch nicht zu erwarten ift, dass alle diese Sprachen, zumal die der rohesten und unbeholfensten der Völker, ein weitläuftiges Sprachgebäude von Formen und Regeln haben: fo erregt es um fo mehr Erstaunen, ein künftlich und mit Überfluss ausgeführtes Gebäude der Art bey Völkern vorzufinden, deren jetziger Zuftand anf jene Kunft nicht führen konnte. kunftvollen Zuftand weisen wir jetzt schon in mehr als 15 Sprachen nach, wie wir denn schon nach den jetzigen Beobachtungen, die oft mit lebensgefährlichen Schwierigkeiten verknüpft waren, über 30 amerikanische Sprachen von durchaus verschiedenem grammatischem Baue kennen. Mehr wird dereinst noch aufgefunden, Vieles wird berichtigt werden, finden fich fähige Beobachter an Ort und Stelle! Ebenso wird umgekehrt, was jetzt der grammatischen Form ganz zu entbehren schien, z. B. das Chippewavische, bey nüherer Ausmerksamkeit vielleicht etwas anders erscheinen. Übrigens finden fich iene grammatischkunftlich geregelten Sprachen sowohl im Norden als im Süden. Die Sprache des kalten Polarlandes Grönland ift reicher an Formen, als vielleicht irgend eine der Welt; die mexikanischen haben einen hinreichenden Vorrath an Formen: alles Beweile einer tiefen Reflexion, wenn auch jener Schwarm von Formen im Grönländischen lich gleichsem mehr auf einander thurmt, als leicht und zart bewegt. Die gemeinsame Richtung einer Art jenes Überflusses an Formen geht darauf; den Bezug der Handlung auf ihr Object so genau als möglich zu bezeichnen, und die Fälle, wo ein folcher Bezug auf ein Object der Handlung nicht vorhanden ift, scharf zu unterscheiden. Und dieser merkwürdige Charakter findet fich in den Sprachen des tiefften Sudens in Chili, der in Erganzungsbl. E. J. A. L. Z. Erfter Band.

Peru herrichenden Quichua-Sprache, in den mexika nischen und der Kora-Sprache in Neumexiko eben so, wie im äußersten Norden in Grönland und einst in der Sprache der Naticks in dem heutigen Maffachuset! Die Wörter der amerikanischen Sprachen aufzufalfen; ift dem Europäer nicht leicht, da felbst unfere Organe zum vollständigen Ausdrucke ihrer Laute sich nicht völlig gewöhnen lassen Zwar haben die Missionäre durch eifriges Studium ihr Mögliches gethan: allein theils reicht unfer Alphabet nicht hin, um jene Laute genau zu bezeichnen, theils verdanken wir die Kenntniss derselben verschiedenen Nationen, Spaniern, Engländern, Franzolen, in deren nationelle Darftellung der Laute wir uns erft hineindenken mülfen, um die Aussprache zu erwerben. Wie viele Varianten aber die nationell verschiedene Aussprache derselben Wörter aus afiatischen Sprachen in die Literatur geführt hat, ift bekannt. Künftige Forscher mögen fich zur Bezeichnung Eines verabredeten Alphabets bedienen. Und welche Unrichtigkeiten floffen mit in die Auffastung der einzelnen Worter! Der Millionar, der die Wilden um etwas fragte, erfuhr ja die Sache meistens nur in zusammenhängender Rede. die Worte wenig von einander getrennt, fo dass oft ganze Phrasen statt einzelner Wortsormen niedergeschrieben wurden! Ein Anderer, durch längeren Aufenthalt mit ihnen vertrauter, vernahm Worte für Begriffe, die er bey den Wilden Anfangs nicht vorausgesetzt hatte. Dergleichen Entdeckungen werden in. der Folge noch häufig gemacht werden, und in Vielen eine erwünschtere Anficht eröffnen. Die Bahn ift gebrochen, man gehe darauf weiter. Adelungs Mithridates kann Charte feyn, die auf das weift, was da ift, und Berichtigung und fernere Forschung fodert. Wir wollen nun einen Blick in die Sprachen Südamerika's felbst thun.

I. Südspitze von Amerika. a) Von der Sprache der Feuerlander find nur drey Worte bekannt: Pafferay, eine Liebkolung; compogre, der Vogel Pequen; oripoggre, ein aus den Fellen dieler Vögel zufammengenäheter Mantel. - b) Patagonien und Chili. In den Nachrichten über die Nationen und Sprachen in und unterhalb Chili und dem Ausflusse des La-Plata-Stromes find viele Verwirrungen, da die gegebenen Namen der dortigen Völker-nur ihre geographische Lage anzeigen, nicht aber ihren eigentlichen Volks-

namen, und folglich unter den logenannten Oft- oder

Weft - oder Sud-Lindern ganz verschiedene Völker - haben. Die Sprache selbft hat viele Kehl - und Nafind noch wenig bekannt, ven mehreren kaum Ein Wort: von der fehr verbreiteten chilefischen Sprache Ubrigens follen auch die Puelche (die Oftwölker) die chilefiche und spanische Sprache verftehen. Über die patagonischen Sprachen hat Th. Falkner die besten Nachrichten gegeben. Auf der Oftund West-Seite der Cordilleren, und von der Südgrenze Peru's bis zur magellanischen Strasse wohnen-1) die Moluchen (Kriegemanner) und die Araukanen, iede in verschiedenen, meift von den Landeseigenheiten benannten Abtheilungen. Über diese haben wir, wie über ihre Sprachen, fehr unbefriedigende Nachrichten. Zwischen der araukanischen und anderen amerikanischen Sprachen findet man wenig Berührung; wohl aber in mehreren Wörtern einige. vielleicht nur zufällige Ahnlichkeit mit dem Lateinischen. Die araukanische Sprache hat einen Dual für Substantiva und Verba; der Imperativ, was gegen die ande-ren Sprachen auffallend ift, hat auch Formen für die erhe Perfon. Der Subjunctiv list li zu feinem Charakter, und dem Indicativ wird val oder velem angehängt, um den Optativ zu bilden. Jedes Tempus hat ein besonderes Gerundium und Particip. dem Adjective bildet fich durch den Anhang ngen ein Verbum neutrum, z. B. cume, d. h. gut, cumengen, gut feyn. Überhaupt ist die Grammatik nicht roh. Vom Vater Unser find 4 verschiedene Proben in diefer Sprache gegeben. 2) Die Tehuel-Cunny, d. h. füdliche Menschen, zerfallen in mehrere Völkerschaften, mit mehr oder weniger von einander abweichenden Spracherten: noch wenig hinreichend beobachtet. 3) Puelche, auf Chilefifch: öftliche Leute, zerfallen in drey Stämme, in die Chechehet, deren Sprache von der Tehuel verschieden ist; in die Divihet und Taluhet, von den Spaniern, gegen die fie mit ihrer kleinen Macht oft Angriffe machen, Pampa genannt. Don Felix von Azara gab Nachricht über diese Völkerschaften und Sprachen, wie Hervas, Falkner. - II. Unter den vielen Volkern an der Oftkafte fom Rio de Plata und Urugay bis zum Ausslusse des Maranon oder Amazonenflustes und Para zeichnen fich befonders die Guarany aus, ein fehr ausgebreiteter Volkshamm, der nach Norden fich vielleicht bis nach Guiana, und von diefer Oftkufte westlich über den größten Theil von Brafilien, füdlich bis an den Parana, und weftlich bis an die Vorberge der großen Andes-Gebiege und in die Thäler der Anden erftreckt. Man kann fie als die ursprünglichsten Bewehner von Südamerika betrachten, de fie Bey ihrer Furchtfamkeit das Land nicht erobert haben, nicht eingedrungen feyn Können. Sie wurden von den Spaniern gar bald in Colonieen vereinigt, von den Portugiefen zu Sclaven gemacht. Die Guarany Sprache ift fo allgemein, dass die Jefuiten auch anders redenden Völkern ihren Religions Unterricht in diefer Sprache vortrugen, und die Portugielen in der golsen portugielischen Provinz S. Pablo felbft thre Mutterfpraces vergeffen

begriffen feyn können. Die Sprachen Paugoniens, fen-Laute, zu deren Andeutung die Jesuiten, was fehr lobenswerth ift, eigene Zeicken ausgewählt ha-Das z, s, f, l, ll, rr hingegen hat fie nicht. ben. haben wir dagegen Wörter und grammatische Anweis. Die meisten Worter find einsylbig. Auf den Accens kommt hier, wie im Sinefischen, viel an, indem dadurch daffelbe Wort verschiedene Bedeutung erhält. Sie ift die reichste der füdamerikanischen Sprachen. Für die einstige Kunde der wahrscheinlich vorhandenen Dialekte derfelben unterscheidet der Vf. einstweilen die Sud - Guarany, West - Guarany und Nord-Guarany. Die Grammatik hat er aus Ruis entlehnt. Die meiften Worter fangen mit a. demnachft mit t und p, dann mit h, e, oder k an. Die Sunftantive haben Cafusanhange, die, fieht bey demfelben ein Adjectiv, diesem letzteren erft gegeben werden. Die Substantiva werden für die verschiedenen Zeiten im Verbo gebildet. Das Verbum ift künftlich. Die West - Guarany sprache ift noch wenig bekannt. Die Nord - Guarany fprache an der ganzen Kufte Brafiliens und felbft tief ins Land hinein, von vielen Völkerstämmen in vielen Dialekten geredet, nach de Lact. Über die brafilische Sprache haben wir mehrere Werke, obgleich durch die Aufhebung der Jesuiten Vieles versteckt, oder vernichtet ift. Die Grammatik zeigt viele Bildung. Das Vater Unfer ift guaranisch und brafilianisch beygegeben, nebst grammatischen Anmerkungen, und Proben anderer Wörtet. - III Länder an der Oftseite des Paraguay, am Parana und Uruguay. S. 461 ff. werden nach Hervas 51 andere Völkerschaften Brafiliens erwähnt. welche an der Offeite des Paraguay, am Parana und Uruguay wohnen, und andere Sprachen, als die der vorhin erwähnten Tupi, reden. Ihre Strachen und ibre Verwandtschaft ift wenig bekannt; man hat noch nicht einmal Wörter dieser Sprachen gewinnen können! Nur die Sprache der Kiriri kennt man näher, aus Mamiani, der einen Katechismus in derfelben. und eine Grammatik geschrieben hat. Das Vater-Unfer ift nach spanischer Aussprache, mit grammatischen Bemerkungen beygegeben. IV Lander an der Westseite des Paraguay bis zu den sumpfigen Steppen und Gebirgen im nordlichen Chako herauf. -Die vielen hier wohnenden Völkerstämme scheinen fich zum Theil zwischen die Zweige des Guarany-Stammes eingedrängt zu haben. Die mächtigeren und bekannteren find a) die Guana, die auch Landbau treiben, besonders für die Mbaya; ihre Sprache hat viele Nafen - und Kehl - Laute, auch Dialekte. b) Die Mbaya, die mächtighe unter dielen Nationen. Nach Hervas foll fie eine eigene Sprache haben, die fich in Worten und Grammatik der benachbarten mokobischen und absponischen nähert, worauf auch die mitgetheilten Proben weisen. In den Millionsberichten heifst fie auch Guaicura - Sprache. , c) Die Payagua. Sie trieben bey Ankunft der Spanier die Schiffahrt auf dem Paraguay Strome, lielsen fich aber nicht zum Christenzhume führen. Ihre Sprache ift fchwer und eigen; übrigens verftehen fie zuelesch die guaranische Sprache, weishalb die Spanier jene 

wenig lernen. Ein S. 400 mitgetheiltes Stück ift den einzelnen Worten nach noch aufzulösen. - Die Lengua, Enimaga und viele andere Sprachen dortiger Volkerschaften find wenig bekannt. In der Toba-Sprache ift ein Vater Unfer mitgetheilt. So auch Mehreres an Wort- und grammatischem Vorrath von den mehr bekannten, unter fich verwandten Sprachen der Abipon, Mokoby. Die abiponesische Sprache ift fehr gefangmäßig, hat wenig einsylbige Wörter, das spanische n. ein eigenes, sich zwischen r und g haltendes r. Sie hat verschiedene Plural-Endungen u. f. w. Überhaupt ift die Grammatik nicht ungebildet. Die Mokoby-Sprache hat eine eigene, von der vorigen verschiedene grammatische Formation. Die Vilelaand Lule-Sprache werden von vielen kleinen Völker-Schaften geredet, und letztere soll wieder in mehrere Dialekte zerfallen. Aber unfere Kunde davon ift noch unbedeutend. Der grammatische Bau ift unvollkommener, als bev den vorhergehenden; mehrere unferer Buchsteben sellen ihr ganz fehlen; gewöhrlich aber ift die Anhäufung der Confonanten am Ende. In beiden Sprachen ift das Vater Unfer bevgebracht. V. Küftenland Peru. Hier hatte fich nach und nach ein gewissermaßen civilifirtes Reich gegründet, ahnlich dem einseitigen Culturzustande einiger aliatischer und afrikanischer. Es fragt sich, woher die in diesem Reiche herrschende Quichus-Sprache, d. h. die Sprache des ebenen Landes (denn die anderen haben ebenfalls ihre Benennung von der geographischen Lage des Landes), entstanden, ob von den lukas vorgefunden, oder zum Theil mitgebracht oder verändert : für Letzteres entscheidet fich der Vf. Es ift eine fehr weit bekannte reiche Sprache, angenehm und harmonisch, empfanglich für jede rhetorische und dichterische Schönheit, wie denn einst Komödieen, Tragödieen und erotische Poësieen darin vorhanden gewesen; sie hat mehrere Dialekte, in denen wohl noch Spuren verdrängter ursprünglicher Sprachen enthalten feyn mögen. Die grammatischen und lexikalischen Hülfsmittel find zahlreich und ausführlich.-Die Aymara-Sprache, im Often des unterften füdlichften Theiles des eigentlichen Peru, ift in vielen Dialekten die Sprache mehrerer Völkerstämme, unter welchen die Pacafa - und Lupaca-Sprache die vorzüglichften find. Sie hat Wortreichthum und grammatische Ausbildung, so dass sie keiner der vorzüglichhen Sprachen dieles Welttheils nachfteht. Wegen gewiller Ahnlichkeit mit der Quichua-Sprache wird ein Einflus letzterer auf erftere vermuthet. Mehrere Sprachproben find angebracht. - Die Puquina- und die Yanka-Mochika-Sprachen gehörten mit zu den im Reiche Peru verbreitetften Sprachen; von ihnen find Sprachproben gegeben. VI. Länder im Often pon Peru bis gegen den Ucayale herauf. 1) Dio Zamuca-Nation und Sprache in der Provinz los Chiquitos. Man hat sie in drey Dialekten bemerkt. Eine Grammatik' diefer Sprache ift noch nicht verfucht. a) Die Chiquitos - (d. h. Menich-) Nation in vier bis fünf Stämmen redete eben so viele Dialekte, von denen jedoch nur noch zwey übrig find. Die Chiqui-

tossprache ist sanst, wortreich, grammatisch zu sehr großer Präcision bestimmt, und verräth überhaupt hohe Cultur: 3) Die Moxos oder Mossi, eine große Nation mit einer eigenen, in mehrere Dialekte zerfallenden Sprache. Sie hat mit dem Maipurischen zwischen dem Maranon und Orinoko aussallende Ahnlichkeit. 4) Die Völkerschaften Mobimi, Caynhabi, Itonami, Sapiboconi haben in ihren Sprachen einiges Gemeinschaftliche. Von einer Menge anderer noch genannten Völker ist wenig bekannt, Nach Humboldt erwähnt der Vf. das Buch eines alten Panos, welches für die Geschichte dieses Volkes merkwürdig seyn foll. VII. Länder im Often von Quito, am Marannon bis gegen den Rio negro hin. Der Vf. erwähnt nach Veigl und Hervas vorerft 18 Nationen, und deren Sprachen, mit dem Vater Unfer in der Sprache der Mainas und Yamea; dann 7 andere Völkerschaften, von denen die Omagua, wenn gleich nicht die ursprünglichen Bewohner, doch merkwürdig wegen ihrer Geschicklichkeit in Befahrung des Marannon und anderer Flüsse, und wegen ihres unternehmenden Geiftes die Phönicier der neuen Welt benannt. Thre Sprache ift dem Guarany und dem Brafilischen ähnlich. und, wie die Nation, fehr verbreitet; aber kein blofser Nebendialekt des Guarany, wie schon Condamine ins Klare gefetzt hat; auch find beider Grammatik ganz verschieden. Omaguisch ift das Vater Unser angege-VIII. Länder zwischen dem Rio negro und dem oberen Orinoko. Auch durch ihre Sprachen find unter den zahlreichen Völkern uns besonders bekannt 1) die Maipuren; sie zerfallen, wie Gilij berichtete, in mehrere fich fehr ausdehnende Völkerschaften, welche verschiedene Dialekte reden. Proben dieser maipurischen Sprache werden nach Gilij und Hervas beygebracht. 2) Die Salivi, eine ackerbanende und verhältnissmässig gebildete Nation. Ihre Sprache, welche mehrere Dialekte hat, liebt Nasenlaute. In ihr ift aus Hervas ein chriftliches Glaubensbekenntnis mitgetheilt. 3) S. 629 werden 6 Völkerschaften erwähnt, von denen die Guaivi die ausgezeichnetsten, alle aber noch wenig bekannt find. 4) Die angenehme Achagua-Sprache fieht mit der maipurischen in einiger Verwandtschaft. IX. Länder um den Cafanarestrom und niederen Orinoko. 1) Die Farura, die fich Japurin nennen. Der Missionar Fornera meldet, fie fey cine gelehrige, monogamische Nation. Was Hervas Schrieb, ift dem Vf, in der Handschrift zugekommen und hier benutzt. s) Die Betoi, Situfa, Girari. Der beiden Erften Sprache enthält Verwaudtes; leider schrieb nur der Missionar Padilla erst. im Alter und aus dem Gedächtnille dasjenige nieder, was wir über die Betoifprache willen. Auch ift Einiges von der Ottomaca-Sprache nach Gilij mitgetheilt. To wie einzelne allgemeine Bemerkungen über die noch unbekannten Sprachen der Guama und Guaneri. X. Nordküste von Südamerika. 1) Tamanaken, Guaraunen. Von den Guaraunen wulste Gilij wenig; der Vf. vermuthet Zusammenhang mit der guaranischen Sprache. Die Sprathe der Tamanaken trifft in Einigem mit der karaibischen überein.

Sie hat Dialekte, und ist auch den Völkern am niederen Orinoko bekannt. Besondere seine Aus-Besondere feine Ausbildung belitzt fie in den Verben. Auf den Bällen diefer Tamanakan werden Gefänge gehalten, deren Sprache in einer ihnen jetzt felbst unbekannten alterthumlichen Redeweise besteht. Von der Grammatik ift eine ausführliche Entwickelung gegeben, und das Vater Unfer mitgetheilt. 2) Die Sprache der Arawacken ift uns erft in den neueren Zeiten durch Quandt, Millionär der Brüdergemeinde, bester bekannt geworden; und hier Grammatik und Vater Unser dargelegt. 3) Die Karaiben waren besonders an den Kustenlän-dern sehr verbreitet, besassen die kleinen Antillen größtentheils u. f. w. Unter ihren Stämmen giebt es die rohesten und grausamsten. Gilij hatte das Tamanekische mit seinen Dialekten für Karaibisch gehalten; dieses hat der Vf. genauer gesondert, und die Dialekte des Karaibischen mit Recht beschränkt. worin Gumilla vorangegangen war. Er hat dieles weit verbreitete Volk umständlicher betrachtet, und das Vaier Unfer doppelt beygebracht. XI. Nordwestliche Gebireslander bis zur Erdenge Darien. Hier finden fich viele Völkerschaften, Todtseinde aller Miffionare und der Spanier; von deren Sprache man daher meistens nichts weiss. Zehn ausgestorbene Sprachen werden nach Hervas dem Namen nach angeführt. Am meisten weiss man noch von der Muysca - Sprache, aus der Grammatik des Spaniers Bernard de Lugo, 1619. Die Sprechen von Popayan und Darien find nur in einzelnen Wortern und einigen allgemeinen Bemerkungen bekannt.

Die dritte Abtheilung umfelst die Sprachen Mittel - und Nord - Amerika's. - In Mittelamerika werden zunächst die Inseln betrachtet, welche gleichfam die Verbindung zwischen Sud- und Nord-Amerika bilden. Jedoch find von ihren Sprachen wenig Refte erhalten und die alten Einwohner vergangen. Befonders dürftig ift die Kunde von den Sprachen der großen Antillen und den Lucayischen Inseln. II. In den Ländern von der Erdenge Barien bis Guatimala finden lich außer vielen anderen Sprachen, von denen man fast nichts weiss, als ihr Daseyn, die Kiche, Cakchikel, und die Utlateca - Sprache, ferner die Poconchi, Yucatan, Maya-Sprache. Poconchi hat mit Yucatan und der Kacchi-Sprache Verwandt-Schaft, besonders mit Cekchikel. Überhaupt muss man fich keine große Vorhellung von der Selbstständigkeit folcher Sprachen machen. Von der Poconchi-Sprache ift ein grammatischer Abriss und das Vater Unfer mitgetheilt. Die Maye - Sprache, durch deren Kenntnils man fich die Eroberung des festen Landes von Amerika erleichterte, einst in Dialekten wahr-Scheinlich selbst über die Antillen verbreitet, ift gleichfalls mit Poconchi, so wie auch mit der Huafieca-Sprache, einer alten mexikanischen Sprache. verwandt. Vielleicht wohnten einst die diese Sprache redenden Völkerschaften fich näher, und find erft

durch von Norden herabströmende Völker zerforenst. III. Plateau von Mexiko mit den nördlich und füdlich nächsten Gegenden, - Diess find die merkwürdigften Lender von Mittelamerika, vorzüglich des Plateau von Mexiko, wo fich wahrscheinlich die einst allmählich von Norden nach Süden abströmende Bevölkerung gefetzt hatte, als Amerika von den Suaniern entdeckt wurde. Doch um schloss diese vielen Volkerschaften kein gemeinschaftliches Band, und daher hier noch die große Zahl der Sprechen. Der Vf. hat eine geo- und ethnographische Beschreibung dieser merkwürdigen Gegenden eingewebt, das Meifte, befonders Archäologische, aus Humboldt's' Werken. Das Reich des Motezuma II, oder Anahuak, das schöne Thal von Mexiko mit seinen Seen und sainen zugehörigen Umgebungen, hatte den wichtigften Einfluis auf bleibende Veränderungen im Zustande von ganz Mittel-Amerika bis auf die Eroberungen der Spanier. Jetzt foll in den meisten Gegenden kaum noch der zehnte Theil der ehemeligen Eingebor-Die Zahl der ehemanen vorhanden fevn. ligen Sprachen in diesen Ländern schlug Clavigero auf 35 an, deren größte Zahl wir nur dem Namen nach kennen; die mehr bekannten davon find fichganz unähnlich. Sie find folgende: 1) Die Sprache von Mixteca hatte mehrere Dialekte. Unter diefen ift der im Ganzen berrichende, der elten mixtekischen Sprache am meiften angemessene der von Tepozcolula, von dem fich der Dialekt von Yanquitlen, von Tlabiaco, von Nieder-Mixtece, der von der Küfte und der von Mictlantongo nur, und wiederum gegenfeitig. durch eine Vertauschung gewisser Buchstaben und anderer Laute unterschieden. Die Tepozcolulasnrache lässt sich durch unsere Buchstaben am besten ausdrücken, und fie ift als die mixtekische Sprache ihrem grammatischen Charakter nach aussührlicher dargeftellt, und das Vater Unfer in ihr mit einigen Berichtigungen gegen Hervas aufgaführt. a) Die Totonaca-Spreche, nordöftlicher gesprochen, bette ebenfalle dislektische Verschiedenheiten. Die Totonaken, nordöllich vom Flusse Antigua an wohnend, zu deren Gebiete Cempoallan, die erste Stadt des mexikanischen Reichs, und der Hafen, wo Veracruz erbaut wurde, gehörte, hielten fich für ältere Bewohner von Anshuec, als die Cicimecher. Sie hatten die Mythologie der Mexikaner und deren, Menschenopfer sodernde Gottheiten engenommen; jedoch unterschieden sie davon ihre milderen Götter, die fie durch Darbringung von Blumen, Gewächsen und davon lebenden Vögeln verehrten, ja behaupteten, wie Humboldt erwähnt, dass letztere Götter über die ersteren endlich die Oberhand erhalten würden. - Ihre Sprache hat die Buchstaben b, d, f, k, v nicht. Die Grammetik diefer Sprache ift fehr gebildet. Das Veter Unfer ift in zwey Dialekten mitgetheilt, und außerdem noch eine Tabelle anderer Wörter.

(Der Befchlufe folgt im nüchften Szücke.) .

black of a like a hard state that a wind good for an area and t-

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUB

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 1 7.

#### SPRACHENK UNDE.

BERLIN, in der vollichen Buchhandlung: Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde, von Joh. Chrijfoph Adelung, fortgeletzt von D. Joh. Sev. Fater. III Theils 2 u. 5 Abth. u. f. w. h. Eighblig der im vorigen Sinke abgebrechenn Recenfing.)

Mexikanische Sprache. Da die Mexikaner un-Areiug das merkwürdigste. Volk der neuen Welt find: fo hat der Vf. von S. 61 an ausführlich von demfelben gehandels. Merkwürdig find die Mexitmer doroh ihre Polizirung und Cultur - abgerechnet die moralische, denn bey der Menge der Mealthenopfer ergreift uns ein Schauder - durch thre hunft - und Sprach-Denkmüler, durch ihre Erobemasen, wodurch fie in kurzer Zeit, wie fast die Romer, einen folchen Staatenverein ftifteten, dals fie, waren die Spanier nicht gekommen, das feste Land von Mistelamerika ereriffen haben würden. Anabuac war gleicht am das Ziel der Wanderungen der von Norden nach Suden gehenden Völkerströmungen, unter denen die kraftvollen und klugen Mexikaner die letzten und minder zahlreichen gewesen. Es waren die gebildeten Tolteken, von Humboldt, dessen Werke dem Vf. die reichste Ausboute geliefert haben, die Pelasgerder nenen Welt genannt, welche über ganz Anahuac and noch weiter herab fich und ihre Cultur verbreiteten. Die mexikanische Sprache, die wahrscheinlich in der Refidenz des Königs von Akolhuakan, wenigstene im Hahrhundert, durch Dichter und andere Gelehrte gebildet wurde, gehort unter die ausgebildethen der amerikanischen Sprachen. Sie hat eben den Reichthum schaessinnig unterschiedener Formen der Verben, als die in Chili, die tetonakische und gronländische. Sie hat viel Ahnlichkeit mit der Cora- und turshumarischen Sprache. Übrigens giebt es meh-rere Dialekte derselben. Ja um die Pyramide von Cholula fang mun während des Tanzes Lieder ab, die he zum Theil, wie der Pader Pedro de los Rios 1566 berichtet, damais felbit nicht mehr veritanden. An erammatischen und lexikalischen Werken fehlt es nicht. Eine Entwickelung der Grammatik, das Vater Unfer und andere Worter find hier mitgetheilt, 4) Die Hauftella-Sprache auf der Nordgrenze von Akolimakan und Mexiko ift grammatisch dargeftellt aus der Noticia de la lengua Huafteka da Carlos de Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

Tapia Zenteno, 1767, und das Vater Unfer beygegeben. 5) Die Sprache der Othomi-Nation, die vom nördlichen Theile des mexikanischen Thales an bis ungefähr 20 deutsche Meilen von Mexiko wolinge, bat eine gewille Kurze der meiften Worter, Harte and Afpiration zum Charaktert es fehlen ihr mehrere Confonanten, fie hat aber mehrere Nüancen in der Aussprache von Vocalen. Neben dem Vater Unfor find noch andere Wortproben abgedruckt. 6) In einigen Gegenden des von Mexiko stets unabhängie en. bliebenen Reiches Mechoakan, das fich nach Mexiko's Eroberung den Spaniern freywillig ergab, wurde die Pirinda - Sprache geredet, in dem größten Theile iedoch die Taraska-Sprache. Die Tarasker, gute Mofaik - Arbeiter, hatten eine reiche, angenehme und sonore Sprache, in der die Sylben meistens nur aus einem Confonanten, häufig einem fanften r. und einem Vocale bestanden. Das Vater Unser ift in beiden Sprachen abgedruckt. IV. Länder von Anahuac an bis gegen den Gila und Rio Colorado am Golf von Californien in Westen, und bis gegen den Rio del Norte in Often. - Am merkwürdigften ift hier 1) die Cora-Sprache, die in den Millionen von Navarit ihr Vaterland hat. Ihre Ahntichkeit mit dem Mexikanischen in Wörtern, Grammatik, Zahlweise, ift auffaltend, wie denn auch die Cori mit den Azieken in Streit-Händel gerathen waren. Durch Joseph de Ortega kennen wir drey dialektische Verschieden. heiten dieser Sprache. e) Die Bemerkungen über die Sprachen der Länder Tepehuana und Toria find dürftig. Mehr von einer der zwey Sprachen dor Tubar-Nation, in der auch das Vater Unser nach Hervas mitgetheilt ift. 3) Für die Sprache von Tarahumgra. welche auch einige Dialektverschiedenheiten hat, ift Matth. Steffel's Wörterbuch die einzige Quelle. Sie hat mit dem Mexikanischen Ahnlichkeit. Der Vf. hat einen Abrils ihrer Grammatik entworfen, und das Vater Unser dreyfach ausgeführt. 4) Sprachen. von Zuaque, Mayo und Yaqui. Die an dielen Flüffen wohnenden Volker reden Sprachen gleiches Namens, weiche mit einander genau verwandt find. In der Hiaqui-Sprache ift das Vater Unfer nach Hervas mitgetheilt. Von der Sinaloa-Sprache find wie Ribas angab, noch verschieden die Zoe- und Muite-Sprache; aber uns fehlen die fohriftlichen Belege, welche auch die angegebene mexikanische Verbindung bestätigen könnten. 5) Pima, Endere, Opata und einige andere benachbarte Völker. Die drey erfen Sprachen flud geanaue befehrischen. Von den Sprachen der Pinzeria haben wir die genaueße Nachricht durch Jan. Pefferkorn's Befehreibung der Landfichatt Sonora (Coln 1794), weich der VE. mit der Nachtschusselbergen und der Verleibung der Landfichatt Sonora (Coln 1794), weich der VE. mit der

Nachrichien von Ribas und Hervas veielichen hat. III. Nordamerika. Wenn fich in Sud- und Mittel-Aigerika die ursprünglichen Bewohner großentheils in tiefer Unterwerfung unter Spanier und Portugielen finden: fo zeigt Nordamerika lauter freye Volkerstämme, theils in festeren Sitzen, theils umberschweifend und sich besehdend; jedoch im Süden durch die Spauier, im Often durch die vereinigien amerikanischen Bürgerstanten, im Nordosten durch die Engländer, und im Nordwesten durch die Russen beschränkt, mit denen sie in Handelsverkehr stehen. Nur die Sprachen find hier das Band, wodurch zahlreiche Volkerschaften zu Kinem Stamme verbunden, und unfer Blick von dem äufserften Norden Amerika's nach Nordoft-Afien übergeführt wird. Wir heben nur Einiges aus. L. Der Norden von Neu-Mexiko mit Kalifornien und der Westküste von Amerika bis um den 60º N. B. und den Prinz Williams-Sund. -Wegen des Herumschweisens mehrerer Volkerschaften laffen fich die Grenzen mancher nicht genz geneu bestimmen. Im Norden von Neumexiko find die Jetans, Cumunches, eine mächtige nomadische Nation, deren Unabhängigkeit auch die Spanier anerkennen. Sie lollen eine von anderen ganz abweichende Surache reden. Die Kiaways, an den Quellen des Plateflusies, und die Yuta, an den Quellen des Rio del Norte lebend, follen einerley Sprache haben. Im Nordwesten von S. Fé reden, wie Pike meldet, die Nanahas die Sprache der Apaches und der Li-Panis, welches indels noch einer genaueren Unterluchung bedarf. Die Keres, die Moqui reden jede ihre ver-Schiedene, Sprache. Auf der Nordweftkufte bis um den 60° N. Br. und den Prinz Williamsfund finden fich schon Stämme, welche zu der gressen, einst noch mehr füdlich verbreiteten Eskimo-Nation gehören. deren Sprache meureres Eigenthum in diefen Gegenabgeletzt hat. Aufserdem bemerkte von Humboldt im den im Nootkalunde und au Monterey aufgenommenen Worterfammlungen ein gewiffes Zufammentreffen der Laute mit dem Mexikanischen. and die dem Mexikanischen ähnlichen Endungen mehzerer Worter. Überhaupt bedürfen diele Sprachen des Nordens noch der forschenden Vergleichung mit den mexikanischen. Il. Länder an der Westseite des Miffifippi, und zwischen diesem Strome und dem Mifuri und Arkanfas. - Die weallichen Länder find erft in neueren Zeiten, seitdem die vereinigten nordamerikanischen Bürgerstaaten Louisiana erhalten haben, naher bekannt worden, und Hr. V. hat die Reifen von Lewis, Clark und Pike benutzt. Länger bekannt waren durch Franzolen und Engländer die, mit diefeir fonft kaimpfenden, öftlichen und nordöftlichen Voikerichaften, und nicht ohne alle Cultur, fondern den Griechen der homerischen Zeit vergleichbar. Nicht wenige find jetzt zuruckgedrängt, andere haben euro-

paifcher Cultur Eingang verftattet. Andere wohnten einst füdlicher nach Mexiko hin, wurden aber hieher durch Europäer verdrängt; andere haben Sagen von Zügen aus Westen her in ihren merkwürdigen Traditionen. Leider fehlt uns noch, felbft bey den vielen eurepasschen Nachrichten über die Sprachen jener Völker, der Faden, der unferen Blicke iene noch fo gelöß daltehenden Völker vereinigen halfe. Auch gehen nicht wenig Worter in die Sprachen gegenseitig über, da unter jenen Voikern die Sitte herricht, gefant ene junge Manner und Frauensperfonen, wenn ihnen das Lehen geschenst wird, so in die Nation zu ad Airen, dale he ihrer vaterlichen Nation nicht mehr an cheren. Unigens gehen diele Sprachen lo von einander ab, dals man das einhige irühe Band gar nicht mehr auffindet. Die Surache der Suffee War mach Un freville eine von den nachbarlichen ganz verschiedene, dem durch einander tonchden Kakeln der Hühner äbnlicher, als dem Ausdrucke menichlicher Begriffe. Die jehwarsfüsigen, Paggan- und Blut-Indianer find drey Stämme Einer Nation, reden einerley Sprache, die ausdrucksvoll und dem Kenner angenehm vorkommen foll. Die Fall- Indianer, welche von den Franzofen in Kanada ohne Grund Dickbauche genannt werden, follen eine harte gutturalische Sprache haben. Von der Sprache der Nadowellier. Stoug-Nation von den Franzolen genannt, einer machtigen, aus eilf Stämmen bestehenden, fahrliebe Zufammenkünite haltenden Nation, werden Sprachproben nebst einem Jagdliede dargelegt. Die Tancards, an den Ufern des Rio Colorado umherwarderne, follen in threr Sprache ein gewilles Gluchzen haben, und fich vor anderen Völkern der Zeichenfprache bedienen. III. Lander an der Oftseite des Missippi bis zu dem Ohio und den öfilichften großen Seen herauf. Ain meiften bekannt ift die Sprache der Appalachen, einer großen Nation. In der Timuacana-Sprache im Often der Appalachen gebrauchen die Frauen andere Wörter als die Männer, um die mancherley Verwandtschaftsverhähnisse auszudrücken. - Die merkwürdigfte Sprache dafelbst war, nach du Pratz, die der Natchez. Sie war die schönste und für das burgerliche Leben gebildetste; in einer bedeutenden Anzahl von Ausdrücken unterschied sich die Sprache des Adels und des Volks, wie außerdem die Ausfprache der Frauenzimmer einen auffallend gezierten Ton hatte. Mit Recht bedauert Hr. V., dass du Pratz, der die Sprache kannte, nicht ein vollständiges Worterbuch dieler Sprache gegeben habe; einige Sprachproben find jedoch mitgetheilt. Seit 1730 find die Natchez zernichtet, und der kleine Rest unter die Chikkafah und andere Volker zerftreut. Die fechs (fonfi fünf) Nationen, welche den berühmten Völkerbund zwischen dem Ohio bis zu den öftlichsten Seen ausmachen, von den Europäern mit verschiedenen Namen benannt, mit den umliegenden Völkern in behandige Kriege verwickelt, heben eine Sprache, mit welcher fich die verbreitete huronische Sprache in Verbindung zeigt. Über die Abhängigkeit der Sprachen jener Stämme von einander ift man nicht einig.

Die Sprache der Senecas halt man für die sonoreste und majeftätischefte darunter, die der Oneidas für die lanftefie, die der Mohauks für die gebildetfte. Oneidas-Sprache hat einen Dual, und besonderen Überfluts an Verbalwörtern, indem der Vater, die Mutter, das Kind z. B. den Begriff lieben ganz ver-Schieden ausdrücken. Die Huronen-Sprache ift bekannt, und es fehlt nicht an Hülfsmitteln für fie. Die Lippenbuchfiaben und n haben fie nicht. Auch follen fie g und r nicht ausdrücken können. Überhanpt ift die Huronensprache grammatisch sehr erbärmlich beschaffen, was nach Sagard vom verstorbenen D. Fiorillo dargelegt ift; auffallend ift daneben ihr auf zehn gegründetes Zahlenlyftein. Dagegen ift das über die Grammatik der Hujonensprache von Charlevoix gefällte Urtheif das entgegengesetzte. Er schreibt ihr hohe Culturfiufe zn. Aus beiden nimmt Hr. V. das in der Mitte Liegende. Mohawkische Sprachproben, huronische Gebe e find mitgetheilt, wie auch Proben anderer Worter von oben genannten Dialekten. IV. Nördliche Länder von der Oftkufte und von der Hudfons - Bay an, über und unter den großen Seen bis gegen die große westliche Gebirgskette. Chippewaifch - Delawarifcher oder Algonkifch - Moheganifcher Hauptstamm. - In jenen ungeheueren Baumen ift ein Sprachstamm verbreitet, der fast zum Südmeer bin, und bis zu einer weiten Ausdehnung der Oftkufte fich erftreckt. Ein allgemeiner Name dellelben ift nicht vorhanden. Am meiften bekannt war der Zweig der Delawaren. Übrigens haben mehzere Dialekte dieles Sprach-Stammes fo viele Verschiedenheiten und Eigenheiten, dals man sie mehr als eigene Sprachen betrachten könnte. Der Vf. hat dielen großen Sprach-Stamm in Beziehung auf Local- and Sprach-Verhältnisse eingetheilt in: A. Südliche After Miamis, mit den Linefen, Shawannos. B. Oftliche Afte: Delawaren mit den Minfi , Narraganfets, Naticks, Mohegans. C. Mittlere Hauptafte m Norden jener: Algonkins, öftliche Chippewayer, D. Nordwestliche Aste: Mackenzie's Kniftenaux. nordwestlithe Chepenyan, Nagailer, Zu den Voltern jedes Aftes gehören noch viele andere, von denen, hier einzelne Nachrichten mitgetheilt find, V. Nordliche Kuftenländer von Grönland und Labrador an, bis our Behringsstrasse, und von der Halbinfel Alakfa bis nach dem Prinz Williamsfunde. -1) Eskimo . Sprachftamm. Hieher gehört der im Norden Amerika's fo verbreitete, die Küften bewohnende Stamm der Esquimo (eskimantik heifst: rohe Fifche ellen), der fich auch weiter herunter nach dem Süden erstreckt. Sie find von den übrigen Nordamerikanern abgefondert, theils gehalst, theils gefürchtet. Prinz

Williams-Sund ift gewöhnlich die Scheidung für diele Polar-Menschen, Thre Lebensart ift traurig. Thran oder Fische ihre Nahrung. Erstaunend groß aber ift das Zusammentreffen der Wörter aus den öftlichften Gegenden diefes Sprachstammes, nämlich Grönlands und Labradors, mit denen der westlichsten auf der Nordwest-Kufte von Amerika und der öftlichften Spitze Aliens d. h. mit denen der Tschugazzen, der Bewohner von Kadjak, und der felsheiten Tichuktichen. 1) Oftlicher Aft. Sprache von Grönland, Labrador und der Nordküfte der Hudfons - Bay. Schon im a Jahrhundert war Grönland den normannischen Seefahrern bekannt; von 1276 erhielten daher die Papite Walfrofs-Zähne als Petersgroschen; nach 1389 ging der Weg von Norwegen nach Grönland verloren; spät erst wurde die Westseite Gronlands wieder entdeckt, und feit 1721 durch die unermüdlichen Bemühungen des norwegischen Predigers, Hans Egede, für das fest zu gründende Christenthum, von der dänischen Regierung die noch bestehenden Niederlassungen gestistet. Die Oftseite ist zugeeist; ja von den westlichen Bewohnern Grönlands follen fich die öftlichen in Sprache, Kleidung u. f. w. unterscheiden. An Hülfsmitteln für die verwandte grönländische und Esquimo - Sprache fehlt es nicht; für letztere auf Labrador haben wir fie durch die Missionare der Brüdergemeinde erhalten. Daber: ift jener grammatische Charakter aussührlich aufgeftellt; bewundernswürdig ift besonders ihre ganz au-Iserordentliche Mannichfaltigkeit an bestimmten Formen, die noch ein unauflösbares Problem abgiebt. -Das von dem Grönländischen Abweichende der Esquimo-Sprache auf Labrador ift S. 444 - 6 bemerkt. An Sprachproben in beiden Sprachen ift kein Mangel. 2) Westlicher Aft. Tichugazzen, Konaegen, Norton-Sund, Tichuktichen. Die Tichugazzen find zuerft durch die Russen bekannt geworden; in Stammverwandtschaft fiehen fie mit den Einwohnern der Infel Kadjak, deren Bewohner fich Konaegen nennen. Proben ihrer und der Unalaschku-Sprache find für ihre Verwandischaft aus Resanoffs Wörterbuche gegeben. Auch die Sprache um den Nortons-Sund hat mit dem Esquimoischen und Grönländischen Ähnlichkeit. Die auf der nordöftlichften Spitze von Aften wohnenden fesshaften Tschuktschen gehören der örtlichen Nähe fowohl, als auch ganz ficher der Gleichheit der Sprache wegen dem Esquimo-Stamme an. Sprachproben find aus den besten Werken russischer Forscher m tgetheilt, lo wie ein von Baranoff durch v. Adelung mitgetheiltes Vater Unfer in der Sprache von Jakutat. in der koljuschischen Behrings-Bay. - Zum Schluss wünscht Rec. dem Herausgeber recht viele Nachträge zu diesem verdienstlichen Werke.

#### - - - - --

K L E I N E S

STAATSWISSENSCHAPTEN. 1) Ohne Augabo des Druckorts u. des Verlegers: Von dem möglich rechtlichen und nationalökonomischen. Musestabe zur Repartition der Grundsteuer.

Von A. D. 1314 51 S. 8. (6 gr.)

2) München, b. Lindauer: Reweit, daß die in 8 Procenten des Rohersrage ausgesprochene Grundsteuer gerechs und

#### CHRIFTEN.

national-ökonomisch sey; und dast der Rohertrag der Grundflücke zur Grundlage ihrer Werthschätzung angenommen werden könne. 1815. IV. 190 S. B. (6 gr.) Wir fühlen uns durch eine in dieser A. L. Z. 1815. No.

Wir fühlen nus durch eine in dieler A. L. Z. 2815. No. 255 befindliche Anzeige obiger Schriften veranlafst, die Sache etwas niher zu beleuchten. Wir beschränken uns dabey auf die letzte Schrift vom Jahr 1815, als die fogenannte verbefferte Auflage der erften, in welcher laut ausgesprochen

wird, was in diefer nur angedeutet ift.

Dals namentligh die Besteuerung der productiven Griinde nach dem Reinertrag abfolut geicheben muffe, wenn fie gerecht und billig feyn foll, dass diefer Steuermasstab am meisten Hoffnung gewährt, der Wahrheit (dem Ziel alles Strehens bey jeder Stenerregulirung) am nüchiten zu kom-men, darüber ift man wohl längtt einig. Eben fo auffallend als widorforechend find daher die Gründe, welche der Vf. zur Rechtfertigung des Stauermalsftabes: Robertrag, zufammengefucht hat. So heifst es §. 9: für den Reinertrag flimmt die Theorie, für den Robertrag die Praxis. Bis zum Jahre malshab in Anwandung gebracht, oder damit auch nur ein Verfuch gemacht worden. Welche Praxis der Vf. hier meine. begreifen wir daher nicht; wahrschainlich eine folche, die nach Verlauf des Jahres 1809 er fich felbst erworben hat. -An demfelben Orte spricht der Vs. von Versuchen, die im Landgerichte Dachau zur Ausmittelungi des Aufwandes und Reinertrags gemacht worden find. Wenn in Folge diefer Verfuche der Reinertrag der Gründe von geringer Bodengita negativ ausfiel, wie der Vf. als entscheidend bemerkt: fo beweiß diefer Umfand keineswegs die Unrichtigkeit und Nichtanwendbarkeit des Masstabes: Remertrag, fondern höchstens Versuche, die nicht mit der nothwendigen Umficht nothing vertices, de internation international united und Vorficht vergenommen wirden. Noch weniger kontte dieler Unftand Veranlaffung gaben, den Rohertrag als Maßfinab für die Stauerbelegung au gebrauchen. — Der V. ge-ficht §. 46 und 47 felbt ein, daß der Maßfinb? Rohertrag; die belleren Grinde beginnige, und die fehlechteren ver-hältnismilsig höher als jene besteuert. Gaus neue Begriffe, über Recht und Billigksit, über landwirthschaftliche Cultur Rellt der Vf. auf, um jenes Missvarhältnis zu rechtfertigen, einan Bestenerungsmasstab zu beschönigen, deffen Bass es ift, hey productiven Gründen nicht ihren Nutsungswerth. fondern den Rohertrag (bey den Ackergründen Körnerertrag) in Anspruch zu nahman. So lauge Gesetze es amdrücklich verlangen, das eine bestimmte unveränderliche Quote des Rainertrags als Stener erhoben werden foll: fo lange wird der Vf. ginen Mafsftab nie rechtlich und national-ökonomisch machen können, der den Reinertrag grundfätelich mit ver-Schiedenen Quoten beiteuert.

Vorzüglich auffallend war es uns, dass der Vf. öffentlich zu bahaupten wagt, die Besitzer dar schlechteren Gründe ha-ben keine Ursache, über erlittenes Unrecht zu klagen, wenn fie beynahe zweyfach fo hoch, als die Befitzer der guten Gründe, besteuert find. Ja noch mehr, der Vf. findet es fogar der (feiner) Billigkeit gamäß, wenn den kleinen und ärmeren Landwirthen, um die großen und reicheren zu begünftigen, eur fo viel von dem durch perfonliche Arbeiten erworhenen. Ertrag gelaffen wird, als fie für ihre Lebensnothdurft und Zurneklegung eines Sparpfounigs (?) nöthig haben; überhaupt sur fo viel, maint der VL, als sich mit den Grundfätzen des Steuerfystems vereinbart. Alfo das Sieuerfystem ift Zweck

der Steuerregulirung?
Befälse der Vf. mur einige Kenntnifs der Culturgefetze alter Staaten : fo wurde er nicht in dem Falle feyn, einen Stauermafsftab, als die landwirthschaftliche Cultur befordernd, hoch anzurühmen, der diefer in dem Verhaltniffe entgegenwirkt, als er den kleinen Landwirthen die Mittal banimut, durch Anklufe ihre Bafitzungen zu vermehren; einen Maß. Rab endlich, durch die auffallaude Begünstigung der rei-cheren Laudwirthe nur zu sehr geeignet, die Masse des Grundvermögens in den wenigan Händen großer Guterbentzer zu vereinigen

Der Vf. fetzt das constitutionelle Maximum der Grund-Rener = 20 Procenta = 1/5 des Reinartrage, und fpricht chafe Quote S. 53 in 8 Procenten des Robertrags aus. Hätte der Vf. gawulst, das das von ihm vertheidigte Stauersyllem 1 Gulden Rohertrag mit 1 Xr. einfacher und 5 Xr. Jahres-Reuer belegt : fo wurde er wahrscheinlich eingesehen haben,

dals nicht 8, fondern 8 1/2 Procente erhoben werden. - S. 51 bamerkt der Vf.: das preuflichte Grundfteuer-System ba-fteuere den Reinertrag der schlechteften Ackergriinde mit sc. und den Nutzungsworth der boften Ackar mit 40 Procenten. und den Nittungswerth der Betten Ackar mit 40 Frecchien. Allgamein istlit er die Steuerquete zu 7.5 den Reinertrags, Allgamein istlit er die Steuernation. Steuernaführer ist dem Reinertrags verhöre dem preuflichen Syleme al. Grundlage dient. Die Tabelle S. 70 sur Baftimmung des Reinertrags feist bey der höckhen Claffe XII auf dem Pijfebe zu 1 hagwerk den Körnerer-fen Claffe XII auf dem Pijfebe zu 1 hagwerk den Körnerer-Ren Claife All and eine rische == 1 lagwers ach normerer-tra == 12 ft., und den Reinartrag == 8, 65 ft. Die Jahres-Reuer ift == 1 ft. == 11, 6 Procenten des Reinertrags. Bey der geringthen Claife I ist and eine Fische == 12 Tagwerke der Könnerertrag == 12 ft., der Reinertrag == 5, 4 ft., die Jahrenkuer ift == 1 ft. = 12.8.5, Procentan des Kequertrags; Hier verhält fich alfo die Bestauerung der Acker von der geringsten Classe zu janer der höchsten = 18, 5: 11, 5 = 1, 6: 1. In Preussen = 25: 40 = 1: 1, 6; wirklich eine Ubereinstimmung gant eigener Art (?).
Einen wesentlichen Theil dieser Schrift fles Vfs. bildet

ein Entwurf zur Werthschätzung productiver Grundstücke, gegründet auf den Rohertrag. Die Versuche und Erfahrungen des Hu. Staatsrath Thaer über Ausmittelung des Rohund Rein-Ertrage fucht der Vf. zu diefem Zwecks in Anwendung zu bringen, und ftellt S. 66 den Erfahrengsfatz auf : Die ökonomische Classification des Hn. Staatsrath Thier und jone des Vis. haben gleiche Ausdebrung, die Production in Baiern und Preuffen habe gleiche Schranken. Auf der Wahrheit diefer Voransfetzung berüht die It chtigkeit der Werthschätzing das Vfs. Wir fotgen das Verhaltnis des berliner Schaffels zum balerifolien . 1 1 4, 085; des preufifchen Morgen zum haierischen Tagwerk == 1:1,5515, und die Getreidewerthe des berliner Schollels in theerschen Verhältnissahlen, gleichigenellt dem Getreidewerthen des Vfr. wie fie in Baiern angenommen find, für den Weizen == 76. Roggen == 24, Gerfte == 18, und Haber == 14. Es find daber 8 fl. oder i Scheffel Roggen in Bajern = 93,04 Verhält-nifszahlen des Hn. Staatsr. Thaer, und 12 fl. oder Classe XII 147, 05; dia Classe I = 12, 22. Die Granzen der Production in Baiern find für den Boden = 147, 06, für den Sohlachtaften = 12, 22. Hr.: Theer in feinem We ke über Ausmittelung des Reinertrags S. 35 und 36 fetzt den jährli-chen Körnerertrag der besten Bodenclasse I für einen preuf-sischen Morgen (über Abzug blose der Einsast von dem Gefammtertrag) == 178, 5; für 1 baierifches Tagw. ift diefer == 230, 2 Varhältniferahlen. Für die geringste Bodenelasse 13 150, 2 Verhaumssamen. rut die geringste oosseriause IX iff. S. 7 der jährliche Körngertrage 115, 5; für 1 biserisches Tagwerk 20, 5. Die Grenzen der Production in Preussen füd 220, 5 und 220, 5, deneu die Classes XIX and II der Classification des Vis. entigerechen. Der VI. kann hieraus erfehen, wie richtig er die Greuzen der Production hieraus erleann, was saming to the feltlam genau (?) diefe in Preuffan bestimmt hat, und wie schlam genau (?) diefe mit samen in Baiern zusammentressen. Keineswegs geneigt, dem Vf. mathematische Kenntnisse absprechen zu wollen. lauben wir doch rügen zu muffen, dass ihm bey Auffuchung der Productionsgrenzen zweyer Linder as nicht ainfiel, dass dabay auf das ftattfindeude Flächenverhaltnifs und die Werthverhaltnille der verschiedenen Getreidegattungen Rücklicht genommen werden miffle. - Eben fo fehr fchmerzt es uns, des Vfs. Behauptung, daß die Classen I und XII die Grenzen der Production in Baiern bilden, als völlig grund-los widerfpreehen zu müssen; violmehr foy es zur Beiehrung des Vfs. gefagt, dass es eine welentliche Eigenschaft der Classification ift, welche der Vf. so ruhmredig vertheidigt hat, diefelbe fowohl auf - als abwarts, wann es die Befchaffenheit des Bodens nothwendig macht, arweitern zu können.

Schliefslich konnen wir dem Vf. unfere aufrichtige Meinung nicht vorenthalten, daß er wohlthun würde, in ahnli-chen Fällen, wenn ar fich berufen glaubt, Andere befehren zu wollen, fich selbst vorher aber dasjenige zu varständigen, was er mit dem Lichte der Wahrheit und feiner Überzengung erleuchten will

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

1) STUTTGARDT, b. den Gebr. Mäntler: Rede bey der Beyfetzung der Leiche des Königs Friedrich von Wirtemberg, gehalten von A. H. d'Autel, Oberhofprediger und Prälaten. 1816. 12 S. 8.

2) Ebendalelbit: Lebensabrifs des Kinigs Friedrich pon Wirtemberg, 1816, 22 S. 4.

In der Geschichte Wirtembergs ift der zofte October der Jahres 1816 ein denkwürdiger Tag. Noch war der Tag night angebrochen, es war eine feverliche Nachtflunde, in welcher der König Friedrich hinüberschlummerte in eine andere Welt. Er war geboren zu Treptow in Pontmern am 6 November 1754. Seine Lebensdauer beträgt demnach bevnahe 6s Jahre. Sein Vater war Friedrich Eugen, Herzog von Wirtemberg; feine Mutter war Dorothea aus dem brandenburgischen Hause. Die Entwickelung der erften Jahre geschah in Preussen: die schöne Blüthe liefs die edelfte Frucht erwarten. In der Schweiz und hauptsächlich in Laufanne erfolgte die Bildung des Jünglings. Nachher wählte er, gleich dem Vater, dem Grofsvater und dem Urgrofsvater, die militärische Laufbahn; er widmete seine Dienste mit Muth und Treue dem großen Friedrich von Preussen und der erhabenen Katharina von Rufsland. Er trat in die erfte Ehe mit der altefien Prinzessin des Herzogs von Braunschweig, und in die zweyte mit der äheften Prinzellin des Königs von England, der nunmehrigen Wittwe. Im Jahr 1797 am 25 December übernahm er die Regierung von Wirtemberg als der 15te Herzog. Im Jahr 1803 wurde das Herzogthum zu einem Kurfürstenthum erhoben. und im Jahr 1806 gelangte es auf die höhere Stufe eines Königreichs. Die Staatsveränderung war keine Staatsumwälzung, sie geschich durch den Friedens-schluss in Pressburg. Seit dem Regierungsantritt war Alles ftürmisch in Wirtemberg, nur die unumschränkte Gewalt konnte dem Sturme gebieten, zu schweigen. Die Staatsverunderung ift auch nicht sowohl von dem Regenten selbst, als von anderen und höheren Mächten geschehen. Ohne Zweifel erfolgte fie nach dem Willen und nach der Verfügung der höchsten Macht, denn fie war eine wahre Wohlthat für Wirtemberg. Zu Ansang des Jahres 1815 ift das Land überrascht worden durch die Ankündigung einer neuen Reprä-Tentativ-Verfassung. Wir müssen hier den Vorhang Brganzungsbl. s. J. A. L. Z. Erfter Band.

der wirtembergischen Geschichte von diesem Manifest des Königs an bis zu seinem Tode bedecken. Aus den beiden vorliegenden Schriften wollen wir nur eine Skizze seiner letzten Lebensumflände vortragen. Seine Gefundheit war feit einiger Zeit geschwächt, picht felten hatte fie Anftofse, insbesondere auch in dem letzten Jahre. Kaum war er kürzlich von einer Krankheit genesen, als er am 23 October nach Kannftadt fuhr, um die Mammuthszähne zu betrachten. welche in der dortigen Gegend ausgegraben worden. Am folgenden Morgen widmete er feine Aufmerk-Samkeit wieder dieler Merkwürdigkeit, es folgten fodann die Geschäfte des Tages, und Abends befuchte er ein Concert. Vor Schlafengehen fühlte er fich unpässlich, am Freytag wurde er von einem heftigen Bruftkrampf befallen, am Samftag kehrten die Krampfanfälle zurück, am Sonntag waren fie fo heftig, dass am Montag eine Lähmung der Lunge aufser Zweisel gowesen; am Dienstag war keine Hoffnung mehr vorhanden, und am Mittwoch früh um halb s Uhr, in dem Wechfel zwischen der Dunkelheit und dem Licht verschied der König. Er ift gestorben in dem Schlosse zu Stuttgardt, von da aus wurde die Leiche nach Ludwigsburg geführt, und in der Familiengruft daselbst beygesetzt. Hier nun an der Stätte des Moders, in einer feverlichen nächtlichen Stande, hat Hr. d'Autel, der Beichtvater des Königs, die Rede gehalten, welche wir anzeigen. Unter folchen Umftänden kommt die Rührung und Andacht dem Redner entgegen, es bedarf keiner Erweckung oder Auffoderung. Die Gefühle und Empfindungen, von welchen die Gemüther bereits durchdrungen find, mussen blose die Richtung auf das Höhere, Ewige und Himmlische erhalten. Wenn diels die Ablicht der religiölen öffentlichen Vorträge überhaupt ist: so ift diess insbesondere der Zweck derselben bev dem niederschlagenden Anblick der Reke und Trümmer derjenigen, an welchen kein Leben and Wirken mehr von uns wahrgenommen werden kann. Hn. d'Autels Rede ift nicht Begeisterung und Eloquenz, sie ist reinstammen-des Feuer; aber sie ist, was alle Reden dieser Art seyn follten, mild und fauft, erbaulich und herzlich, fie ift warm und erwärmend. Wir geben unferen Lefern eine Probe: "Unfer vollendeter König wird nicht fterben unter uns, den Werth feiner Thaten wird die Jetztweit und die Nachwelt wägen. Raftios hat er ge-

fallen laffen: ein dichter Schleyer muß den Zeitraum

wirkt, gekämpft und geduidet, hohe, feltene Kraft entwickelt in feinem Regentenleben, en war zum Herr-Ichen geboren. Sturme und drohende Gefahren hat er beliegt; wo Alles zitterte, hat er ohne Furcht gewaltet, einem Felfen gleich in dem Gewitter; er hat. nicht nur gerettet sein Reich, sondern auch erweitert, nicht blofs beschützt seinen Thron, sondern auch verherrlicht: seinem Volk war er Beglücker, mit unermüdeter Sorge war er für die Wohlfahrt der Seinen bedacht und wirkend. Er ftarb fanft unter den Thränen der Liebe und des Dankes; der zärtlichste Sohn und die treueste Gemahlin weihten den Sterbenden ein mit frommen Gebeten." In ruhiger Fallung schliefst fich endlich die Rede: "Trofte, o Gott, die Familie und uns mit dem Gedanken, dals er, entlaftet Ichweren Sorgen, entkommen dem fürmischen Wechfel, eingegangen ift in die Wohnungen des Friedens. Auch an der Gruft unseres Königs preift unser Glaubedich, und wir fprechen mit Zuverficht : fey gefegnet, Entschlummerter, dir ift wohl, denn du haft vollendet." Hr. d'Autel ift durch seine zu Stuttgardt und Ludwigsburg gehaltenen, und in Tübingen gedruckten Predigten dem Publicum schon als ein geiftvoller geiftlicher Redner he' aunt.

Ein gemüthvoller Schriftfieller ift der Biograph des Königs, oder der Vf. des Abrilles leines Lebens. Die Skizze ist ein gut gezeichnetes und wohl getreffenes Bild, fie ift ein vollendetes schones Gemalde. Zwar ist sie das Werk einer kurzen Frist, indem sie für die Trauerfeyer am 13 Dec. ift ausgearbeitet worden; es werden aber alle Momente des Seyns und Wirkens des Königs in allen Perioden feines Lebens genau. richtig und vollftändig dargelegt. Insbesondere ift die Biographie auch schätzbar durch die fleissige und forgfältige chronologische Darstellung der Austritte, Schickfale und Ereignisse: Da die Lebensbeschreibung des Regenten zugleich eine gedrängte Geschichte des Landes während der Jahre ift, in welchen er regierte: so muls sie für den Wirtemberger einen um so höheren Werth haben. Ein hohes Intereffe hat ohne Zweifel die Bemerkung, dass Wirtemberg, welches bey dem Regierungsantritte Friedrichs ein Herzogthum mit 600,000 Menschen auf 153 Quadratmeilen war. im Laufe feiner Regierung fich zu einem Königreich mit 1,354,000 Menschen auf 368 Quadratmeilen erhoben hat. Die neuefte Geschichte wird der Wahrheit gemäls lo vorgetragen: "Friedrich hatte kaum Wien verlaffen, als er die Wiedereinführung einer Jandständischen Versassung, welche in den Erblanden dem Geifte der napoleonischen Zeit und dem Drange der damaligen Verhältnisse unterlegen war, in seinen Gefammtstaaten ankündigte. Die rastlose Thätigkeit. weiche er an den Tag legte, für fein Reich eine festbestehende Verfassung zu begründen, ift hinreichend bekannt. Die Arbeiten, welche zur Erreichung diefes 210fen und edlen Zweckes zusammenwirkten, wurden durch neue Kriegsunruben unterbrochen Jedoch früher, als man hoffen konnte, kehrten die friedlichen Tage zurück, wo den Arbeiten am Vötkerwohl keige flörende Hinderung weiter entgegentrat. Schon

hatte Friedrich den Ständen mehrere wichtige Puncte zugeftanden. Als aber im Gange der Unterhandlungen dem Grundfatze von der Regierungseinheit Gefahr drohte: so wollte er durch Unterluchung der ihm vorgelegten Beschwerden vor Allem des Vertrauens zum großen Werke bev dem Volk und den Ständen fich vergewiffern. Eine weitere Verbreitung über den wichtigen Gegenstand gehört nicht hieher. Zur Ehre der Wahrheit darf aber nicht unberührt bleiben, dass jene 14 Satze, welche der König seinem Volk als Grundlage der Verfassung aufsteilte, von wahrhaft königlichem Sinne zeugen, und ihm nicht nur den Beyfall der Zeitsenoffen, fondern auch die Achtung der Nachwelt auf immer zusichern." Die wirtembergifche Krone ift nun auf dem Haupte Wilhelms, welcher als Held an der Vollendung des Kampfes gegen Frankreich und an der Wiederherftellung der deutschen Ehre und Unabhängigkeit einen so ruhmvollen Antheil hatte, jedoch gleichfalls durch die edelfte Humanität fich auszeichnet. Möchte dem schönen und gelegneten Lande die ächte Zierde und das wahre Heil durch ihn werden !

Στ. z. Δτ.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

FLORENZ, b. Carli; Rime di Guido Cavalcanti edite ed inedite, aggiuntori un volgarizzamento antico non mai pubblicato del comento di Dino del Garbo fulla canzone "Donna mi prega" etc. per opera di Antonio Cicciaporci., 1813. XXXIII u. 150 S. 8.

Fortwährend beharren die Italianer in jener achtungsvollen Liebe zu ihren früheften Dichtern, wavon he Beweise geben, wie den vor uns liegenden, die von Ciampi beforgten Reime Cino's von Piftoja, die nächstens in Mailand bey Silvestri erscheinende Tefeide Boscaccio's. Nicht als ob fie damit beablichtigten, die Neueren herabzuwurdigen, zu verdrangen, oder zu bewegen, die alte Leier zu rühren; nein, Urkunden für die Literaturgeschichte, und Sprachtexte, wie fie es nennen, sollen jedem benutzbar gemacht werden. Zu folchem Zwecke eignen fie fich denn wirklich; bleibenden Enthusiasmus erregen nur die vier eigentlichen Classiker der erften Jahrhunderte, Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano; von den Ubrigen fördern fie ruhig zu Tage, was fich eben giebt, und vorweg gewünscht wird. Diels war der Fall bey Guido Cavalcanti. Wer follte den erften Freund Dante's nicht gerne näher konnen lernen? - Geboren gegen 1250, aus einem der erften guelfischen Häuser von Florenz, heirathete er 1267 die Tochter Farinata's degli Uberti, des Hauptes der Ghibellinen, und ftellte fich nachher an die Spi-tze der Weißen. Todfeind Corfo Donati's, des Hauptes der Schwarzen, ward er in einer Fehde von d.efem verwundet. Da pilgerte er nach S. Jago von Compo-Rella; zu Toulouse fesselte ihn feine Mandetta, deren Reize, Zürnen und Gnade er in manchem Liede be-

fingt. Nach seiner Rückkehr brachen die Zwistigkeiten zwischen ihm und Corso auss Neue eus: das Volk hatte den Muth, beide zu verbannen, den Guido nech Serezzana. Nicht lenge hernach wurde zwar fein Exil aufgehoben, allein angegriffen und voll inneren Unmuthes ftarb er schon 1300. Sein Vater wird von Dante als Epikureer in die Hölle verfetzt; der nemliche Verdacht ruhte auf dem Sohne, wenigstens bev der Menge, welche sein hartnäckiges Studium der Philosophia, Poelie und Grammatik, fein menschenfeindliches Wesen so deutete, als ginge ell sein Nachdenken darauf aus, "ob es nicht möglich wäre, zu finden, dass Gott nicht fey." (Bocceccio) Seine Gedichte lolen das Räthfel feines inneren Lebens nicht. doch find fie ein hinreichender Mafsstab seiner Kräfte. Unftreitig bereitete er mit Dante die bestimmtere Trennung der italiänischen Lyrik von der provenzalifchen Manier vor; die Quelle, woraus er mehr Geift und Leben in diese hinüberzuleiten hoffte, war freylich die Scholastik. In seinen künftlichen, kalten Sonetten erblickt man gleich den spitzsindigen Aristoteliker, dem die Natur fremd geworden ist; und wenn er ihr in den zuweilen wirklich anmuthigen Balladen treuer bliebe: fo möchte er fich dagegen noch meht als in den Sonetten in der Canzone ... Donna mi prega" die tiefften Speculationen über die Liebe zulammenzudrängen. Seine Ablicht, damit Auffehen zu erregen, gelang fo fehr, dass fie lange für "höchst zierlich und wunderbar" galt, und viele fie in langen Commentaren erläuterten, von welchen einer in diefer Ausgabe mitgetheilt wird. Merkwürdig elferdings ift fie, die dunkle Canzone, als Verluch, ein Band zwischen der Romentik und Scholaftik zu knüpfen. Gar fonderbar läfst es aber in diefer Überfetzung des Mangiatroja, eine noch lallende Sprache fich mit philosophischen Gegenständen befallen zu fehen, besonders da fie fich abmatten muss. die Formen des Scholaftikerlateins nachzubilden, z. B. jene Theorie der Liebesseufzer S. 104: "La nova qualità move i fospiri" dicchiara lo autore quello, the prima diffe in quella parola: "Esco Soggiorna:10 the vuole mostrare che è la cagione il perchè l'uomo. nel quale è la paffione, poco se riposa in alcune paffione, come nel gaudio, o nella trifizia, o nel timore. E poco fi ripofa in alcuna cogitazione diverfa dalla cogitazione della cofa amata; e con questomostra la cagione d' alcuno accidente, che spesso viene in questa passione, il quale accidente è sospiro. imperocche molte volte gli amanti fospirano. Fürwahr, nichts Minderes als der vereinten Kraft drev eminenter Geifter, wie Dante, Petrarca, Boccaccio, bedurfte es, damit die Natur und Kunft über die formlose Unnatur fiegte, in die Italien, gleich andemu Ländern, ebenfalls frühe zu verfinken drohte!

Man erwartete vielleicht, Cicciaporci würde ein neues Licht über Guido verbreiten; allein man findet in dem vorangesetzten Leben nur das jedem italiäniichen Literator Bekannte, langweilig zusammengereihn Dass in dem Herausgeber nicht einmal dieklandung aussiegt, etwas Ungewöhnlicher mitste in

jenem Manne gewaltet und gewebt haben, was es denn auch fey, dass er ihn so pedantisch gegen den Vorwurf des Enikureismus vertheidigt, ift die gewöhnliche Geistesarmuth der Menschen, welche in Italien als Biogrephen eufzutreten pflegen. Bey uns wülste fie fich wohl hinter hochtrabenden Phrasen zu verbergen; jene find noch ehrlicher. - Tadellos verfuhr Cicciaporci bey der Hereusgebe der schon bekannten Rime; der neuhinzugekommenen find eben nicht viele, drey Sonette, ein Madrigal, eine Ballade, und eilf Canzonen, welche aber wahrscheinlich anderen, etwas späteren, Verfassern zugehören. - De wir doch in der Ergründung des Mittelalters weiter find, und weiter gehen, als unfere Nechbarn, fo ergreift Ree, diesen Anlass, um deutschen Liebhabern . Einiges anzuzeigen, das vielleicht sonst nicht zu ihrer Kunde gelangen würde: L. La Corte dei Re Suevi in Sicilia. Monumenti degl' ingegni Siciliani, che in quel tempo fiorirono. Palermo, reale Stamperia ...... 106 S. 24. Eigentlich ein Anhang zu einem Almanach, welcher aber in dem von Rec. gesehenen Exemplare mangelte, so dass er das Jahr des Druckes nicht bestimmen kann. Auf 15 Seiten geht eine flüchtige, aber leidlich geschriebene Abhandlung über Friedrich II. Manfredi, und die Reimer an ihrem Hofe voraus; dann folgen ihre fämmtlichen Verse eus den bekannten Sammlungen Allacci's, und Zane's (Venezia 1731); kein einziges früher ungedrucktes Stück, keine Verbesserung nach Handschriften. II. Poefie d'alcuni antichi rimatori Tofcani cioè di Guido Cavalcanti, Cino da Pistoja, Piero delle Vigne, Ser Lapo Gianni, Bonaggiunta Urbiciani e Maestro Minuccino, tratte da un manoscritto dell' abate Pierantonio Serassi, Roma Benedelto Francest 1774. 20. S. 8. in fehr wenigen Exemplaren. Aus jenem feraffischen MSS. schrieb fich Rec. noch viele andere hier nicht mitgetheilte Rime ab. III. Rime di autori citati nel vocabolario della Crufca, ora per la prima volta accuratamente pubblicate. Livorno T. Mafi 1812. 93 S. zu 40 Exemplaren. IV. Notizie di due pregiabili MSS. di Rime antiche dal Prof. Ciampi dirette al ch. Fr. Gaetano Poggiali. 8. f. l. et a. 18 S. mitgetheilt werden 8 Sonette. V. Canzone a ballo composte dal Magnifica Lorenzo de' Medici et da M. Agnolo Poliziano et altri autori ecc. Firenze 1568. 4. Ein zu 100 Exemplaren durch Gamba zu Mailand 1813 veran-Reltetes Fac fimile jener höchst feltenen Sammlung. VI. Dell' origine della poesia rimata opera di Giammaria Barbieri Modenese († 1575) pubblicate ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal Cav. Ab. Girolamo Tiraboschi, Modena, Societa Tipogr. 1790. 4. 188 S. Diefes felbit in Italien sehr schwer aufzutreibende Werkchen verdient die größte Aufmerklemkeit eines jeden, der fich mit der Poelie des Mittelalters abgiebt. Nirgends findet man, zum Beyspiel, so viele Reste der Provenzalen aufbewehrt els hier. Er hat vom König Enzo, und einem Protonotar Stefano Canzonen im altficilianischen Dialekte, während die von Allacci herausgegebenen alle in italiäniicher Hoffprache verfalt find \*). Mit Benutzung diefer und der bekannten Hülfsmittel liefse fich eine Auswahl von 60 — 70 Stücken veranfialten, wozus fich das Verhältnifs der altialiäniichen Dichtkunft zu dezjenigen der Troubadour's und Minnefinger aufs klassfte ergeben, und hinwieder auf diefe zin neues Licht fallen würde.

F. H

LETTIO 1. ALTENBURG, b. Brockhaus: Hamlet, Trauerspiel in sechs Aufzügen von Willjam Shakespear. Nach Goethe's Andeutungen in Wilhelm Meister und A. W. Schlegels Übersetrung für die deutsche Bühne bearbeitet von Aug. Klingemann. 1815. Xu. 196 S. 8. (18 gr.)

Hr. K. entwickelt in der Vorrede weitläuftig, was and warum er Goethe's Winke in Meifters Lehriahren ber dieler Bearbeitung für die Bühne benutzt. und wieder, warum er Schlegels Überletzung beybehalten habe. Goethe's Winke beziehen fich vorzüglich auf das in der schreder sohen Bearbeitung mangelnde Formelle; und darin bat er größtentheils Recht. Niemand wird miskennen, dals der febroder iche Hautlet aufserst mangelhaft, und durchaus nicht mit dem tiefen Kunftfinn ausgeführt war, der uns dieles Meikerwerk Shake [pears, lo wie es verdient, und wie es allerdings möglich ift, für die Bühne gegeben hätte. Aber eben so wenig konnen wir diese klingemannische Bearbeitung confequent finden. Shakespears Mamlet, darüber ift wohl auch Hr. K. mit uns einig, ift gar keiner Darstellung auf der deutschen Bühne fähig. Wülsten wir auch, ob er rein, so wie er aus Shakespears Geihe floss, auf uns übergegangen ift; wären so manche Zweifel über die Idee und Ausführung des Stücks, welche felbit die beittischen Afthetiker feit Jahrhunderten heschästigten, löshar: so würde es doch in seiner Urgestalt bey uns siets als ein dramatisches Ungeheuer erscheinen. Dank verdienten also Wieland, Eschenburg und zuletzt Schlegel, dass fie uns mit den großen Schönheiten dieles dramatischen Gedichts in seiner Urgestalt bekannt machten, und dadurch der Lecture hohen Genuss gewährten. Anders verhält fichs freylich mit der Bearbeitung für die sheatralische Darstellung. Schröder, der uns fo manche treffliche Luftspiele, nach den Britten bearbeitet, geliefert hat, war allerdings dem Unternehmen nicht gewachlen, dieles tragische Meisterflück derge-

stalt auf unsere Bühne zu verpflanzen, dass von dem Geifte desselben im Ganzen nichts verloren gehe. Auch war Hamlet eine feiner früheften Arbeiten. Bezweifeln müffen wir aber, ob der von Hu, K. angenommene Plan confequent fev. Goethe's Winke betreffen vorzüglich die finnliche Motivirung der Handlungen, und fo weit, und nicht weiter, hatte Hr. K. Sie benutzen, zugleich aber, ohne dem Gange des Stücks Gewalt auzuthun, auch den Ausgang natürlicher und wahrscheinlicher motiviren sollen. Ihm. als Bearbeiter, ftund hiezu die Bahn offen; und indem wir an den wesentlichen Schönheiten des Stücks nichts verloren hatten, wurde das Ganze nur mehr fichtbare Haltung gewonnen haben. Diels Alles ift aber hier nicht der Fall.

So gerne wir dar fchlegestischen Tberfetzung Gerechtigkeit wiederfahren laffen; so wichtig sie als treue, krästige Chertragung der vollen unverstümmelten Urschrift allerdings ist: so wenig eignet sie sich sie eine blose theatralische Bearbeitung. Sie steht dafür zu hoch, wie Schröders Arboit im Ganzen zu tief. Hin. Kr. Arboit it also ein Pitckwerk, dessen Vortheil für die Bühne wir nicht abzusehen vermögen. Weis bester häte er wohl die schröderische Arbeit, mit weiser Benutzung der Winke im Meister, ergänzt und verbester, wozu wir ihm die Fähigkeit

allerdings zutrauen.

Sebbä dieser Wechsel der Prosa und der Verse, aus dem Originale beybehalten, past sich nicht die die einmal amerkannten Convenienzen unserer Bühne; und der Versuch, Shakespers Hamlet, im Westenstiehen, d. h. die großen ässthilichen Schüaheiten diese Stücks, die Charaktere und Situationen, der deutschen Bühne zu überliefern, läst sich, nach unserer Ansicht, nicht wohl mit all denjenigen Andearungen und Abkürsungen einen, welche der Joede Massisch des Schönen und Schicklichen bey einem feromden National-Werke nothwendig macht, zwischen dessen Erscheinung und der Zeit der Darstellung Jahrhunderte liegen.

Äbgesehen also auch davon, dass, wie Hr. H., der, laut der Vorrede, selbh eine Bülme leiter, selbst wissen wird, das Umfludiren eines bleibenden Stücks, wie Hamlet, mit grossen Schwierigkeiten verbunden ih, scheint uns allo noch immer ein die Foderungen der Kritik vollständig befriedigender, deutscher theatslischer Hamlet zu selbst.

T. - a.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

#### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

8

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

AARAU. b. Sauerländer: Schweizerisches Museum. Jahreane 1816. Erftes bis viertes Heft. 669 S. s. (6 Hefte oder 60 Bogen, 5 Rthlr. so gr.)

on dem ganz Vortrefflichen in der Literatur pflegt nach feiner Erscheinung zuerst lange geschwiegen, dann lange unter der Gebühr davon gesprochen zu werden, his endlich nach einiger Zeit der volle Werth in das Leben fich durchgearbeitet hat, und in aller Würdigung anerkannt dafteht. Wir wollen uns bey der vorliegenden Zeitschrift das Erfte nicht zu Schulden kommen laifen, das Zwerte zu vermeiden fuchen: vielbeicht erreichen wir beides am ficherften, wenn wir uns fatt einer ausführlichen Beurtheilung auf eine gedrängte Anzeige beschränken, wie schon Fichte für Werke von einer gewissen Höhe als das Rathfam-

he angedeuset hat.

Bey Zeitschriften kommt es viel weniger auf das Einzelne an, als vielmehr auf das Ganze, auf die Richtungen, in welche das Einzelne geleitet wird. Auswahl, die Zusammenstellung, die Gleichzeitigkeit mit anderen, vielleicht nicht genannten, aber scharf im Auge behaltenen Schriften, die oft unmerklichen Zusätze und Abbeugungen, Alles diess gehört viel eigentlicher in das Wesen einer Zeitschrift, als die blo-ise Gediegenheit und Kunstvollendung der Aussätze; eine Vergleichung der in letzterer Rücklicht bey uns in Deutschland noch nicht übertroffenen Horen und des dem Gegentheile hingegeben rheinischen Merkurz liefert in dieler Beziehung auffallende Ergebniffe. Die Vorzuge der einen Art mit denen der anderen möglichst zu verbinden, ift vielleicht nie eine Zeitfchrift auf so glücklichem Wege gewesen, wie dieses neubegonnene schweizerische Mujeum; der lebhaftere Reiz des Lebens, des Eingreifens in das augenblickliche, nächste Besondere, und der fillere Reiz der Willenschaft in entferntere, aurdanerndere Tiefe des Allgemeinen, find für den im Titel angedeuteten erhen Wirkungskreis dieser Zeitschrift, find für die Schweiz unsehlbar erreicht. Aber damit ift der bohe Zweck, die große Aufgabe, die diesem Unternehmen zum Grunde liegt, keineswegs abgelchloffen. schweizerische Museum ift nicht blots eine Zeitschrift des Inperen, es ift auch eine Zeitschrift der auswärtigen Angelegenheiten der Schweiz, und zwar in der Breangungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

entschiedenften politischen Richtung, eine Gefandtschaft vom ersten Range nach Deutschland, um daselbst alle höheren Bande der geiftigen Bekanntichaft, des Verkehrs, der Gefinnung und fedes edleren Zufammenhanges zu knüpfen, zu erhalten, zu ftärken. Die von Deutschland jetzt politisch getreunte Schweiz wird als physich and moralisch zu uns gehörend betrachset. ein künftig auch politischer Verein dieser Freyftaaten-Gruppe mit dem deutschen Bundesftaate durfte für diesen die wohlthätigfte, nothwendigfte Verftärkung feines gegen die monarchischen Bestandtheile noch viel zu schwach repräsentirten - nur von vier freyen Städten, ftatt der ehemaligen hundert - republicanischen Bestandtheils seyn; was die Schweiz dabey gewinnen wurde, ift einleuchtend, ihr kame der größere Gesellschaftskreis ihres darum nicht minder freyen Daseyns tausendfältig zu Gute. Aber diese Vereinigung, die jetzt in den Gedanken eingelehen, in der Thatfache gewifs einmal ausgeführt wird, zu einer wahrhaft lebendigen Beziehung zu erheben, ohne die jetzt der Gedanke und dann die Thatfache wenig hilft, fie in das Leben und Gemüth der beiden Volker einzuführen, das ift ein Bestreben, dellen Erfolg nicht einseitig verbürgt worden kann. Sonderbar ift es, dass bey den großen Einwirkungen, die seit einem Jahrhundert einzelne Schweizer in Deutschland geübt haben, und bey dem großen Antheil, den hinwiederum Deutschland an ihrer Bildung hatte, doch im Ganzen wenig dadurch für ein näheres politisches Verhältniss, oder auch nur Gefühl, vorgearbeitet worden. Bodmer, Gefsner, Haller, Lavater, Johannes Miller, Pefta. lezzi - welche Namen in unserer Bildungsgeschichte! Aber die edleren Geifter beider Volker kounten fich noch vor Kurzem leider nur in einer des Volkthums entäusserten, bloss allgemein menschlichen Bildungshöhe finden und vereinen, und trotz folcher. beiden angehörenden Namen blieben doch die Schweiz und Deutschland fich einander in großer Berne, in größerer, als selbst Frankreich, dem neben eben folchen Bildungsbeziehungen, wie in Rousseau, Bonnet u. A., auch politische und volkthümliche wenigftens in den Schweizertruppen offen und eifrig gehegt blieben. Seit der franzölischen Revolution hat die Abnahme unferes Verhältniffes zur Schweiz und die Zunahme des franzolischen fich zum vollen Siege des letzteren ausgebildet, und im Jahre 1813 wulsten wir eigentlich gar nichts mehr von einander, dergeftalt, dals

in dem Hauptquartier der verbündeten Mächte in Frankfurt, als man wegen der Schweiz einen Entschluss nehmen mulste, schon gar kein Mensch mehr zu finden war, der über den Zustand, den Geift, das Verhältnifs und Bedürfnifs dieles Bundesftaates gebörige Auskunft zu geben vermochte, und man auf gut Glitck nach ganz fallchen, einseitig aufgedrungenen Gefichtspuncten in das Leben dieler Freystaaten hineinpfuschte, und die Irrthumer erft fpater einfah, aber doch bestätigte, wovon die traurigen Folgen leider noch zu feben find! Unter folchen Umftänden ift das Wichtighe und Erste, dass nur erst beide Theile ansangen, mehr von einander zu wissen, mehr um einander fich zu bekümmern, und nicht blofs literarisch und ge-Ichrt, wie vormals lediglich geschah, sondern gerado volkthümlich und politisch, wozu denn freylich vererft die literarische Korm die dargebotenfte ift. Für diefen Zweck nun hat die vorliegende Zeitschrift von der Schweiz her mit reicher Kraft und Fülle ihre Strebungen aufgethan: die völlige Erreichung wird aber auch von Deutschland her bedingt, und es liegt uns ob, folche Strebungen würdig aufzunehmen, und den eröffneten Verkehr auch durch unfer Einfinden an dem beschiedenen Platze zu erwiedern. Möge zuvörderft upfere dankbare Auerkennung der angebotenen Gefinnung dort uns ankundigen! Für unlere Pflege derfelben dürften am schicklichften die Hansestadte in Anfpruch genommen werden, wo freyes Bürgerthum und republicanische Verfassung mit ächt volkthümlicher and patriotischer Bildung den für den Schweizergeist in Deutschland verkehrfreundlichften Umgang darftelfen. Wollte fich mit der alten Hanla zunächft das junge Preussen als der bereitefte Pfleger dieses freyen Geiftes zeigen: fo könnte das nicht glücklicher beginmen, als wenn der, wie wir vernehmen, geäußerte Wunsch, das Niebuhr für diese Zeitschrift eine Kritik des schweizerischen Staatsrechts liefern müchte, in Erfüllung ginge!

Betrachten wir nun wenigftens die Umriffe desjenigen, was die Herausgeber uns in den erften Hetten des Mufeums als Vollmacht und Beglaubigung, dass fie ihrer hohen und schünen Absicht gewachsen find,

bis jetzt gebracht haben!

Unter den mannichsachen Auffätzen frahlen befonders zwey als mächtige Erscheinungen hervor, aus dem Gebiete der höheren und höchsten Politik großartig die Untersuchung aufnehmend, die in zahlios versplitterten Meinungen, Urtheilen und Handlungen unberathener Tagesschwätzer, Publiciften und Diplomatiker in armfeliger Blindheit nach Grundfatzen and Maximen über Staatslachen herumtappt. Diele Auffatze find im I Hefte: "Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung," und im a und 4 Hefte: " Über die Freyheit der Preffe," beide augenfeheinlich von demielben Verfaller, aus demielben kühnen und freyen Geifte, und, wenn einige außere Andeutungen unfere innere Vermuthung nicht täu-Schen, beide von dem als Naturforscher und philolephilcher Schriftsteller so wie durch die im Vaterland erlittenen schändlichen Verfolgungen rühmlich be-

Rannten D. Troxler. Hier ift kein Fröhnen für das kleinliche, gespitzte Tageswesen der Politik, kein Bequemen in die ortliche Gelegenheit und perfonliche Gefälligkeit der Anficht, kein Hinterdreinphifolophiren und apologetisches Geiftretten schlechter Zuftande und Massregeln, kein Vernünfteln und Geschichteln über Souveranität, and Staatsverfaffung, Lüber Elemente der Staatskunft u. f. w. u. f. w., fondern die großen, aus der Tiefe beraufgeführten, in der Stille vollendeten Substructionen der Vernunft, die Fundgruben der leitenden Ideen, die Rüft- und Waffen-Kammern für alle Thätigkeit und Bildnerey des Wirklichen! Diese philosophischen Untersuchungen, Bruchftücke eines noch ungeschriebenen Werks, dem der feit Grotius ganz veränderte Stoff unferer Staatsdenkungsart eine neue Geftalt verdanken mulste, schreiten gradezu auf die Löfung der größten Zeitfragen zu, und muffen in gang Deutstehland, wo es überall von Verfassungswünschen und Ständererfuchen, von Oberherrlichkeit und Volksrechten rege ift. alle in diefer Bahn forschenden und frebenden Geifter zu höherer Aufmerklamkeit fpannen.

Ganz einer folchen Nachbarschaft werth zeigen fich die geschichtlichen Auffatze: "Der Kampf zwi-Schen Papstthum und Katholicismus im funfzehnten Jahrhundert; eine Säcularfeyer der Kirchenversammlung zu Conftanz," im 1 Heft; fedann im a Heft: "Über den jetzt vorherrschenden Geist in Religionsund Kirchen-Sachen im katholischen Deutschland," und endlich im 3 Hefte: "Zur Geschichte des schweizerischen Nationalbisthums; eine urkundliche Darstellung." Besonders ift die erfte dieser Abhandlangen durch eine reine, fichere und bedeutsam anziehende Darftellung ausgezeichnet; es wird in geschichtlichem Gewande die dringendste und beiligste Angelegenheit der Gegenwart vorgetragen, der Verfaller hat gleichsam die heiligen Schatten wieder ins Leben gerusen, und um ihre nun noch mehr gereiste hehre Sache versammelt. Die lichtvolle und fruchtbare Art, wie dargetban wird, dass die romische Einerleyheit der katholischen Einheit endlich werde weichen muffen, hat freylich den Ultramontanern nicht gefallen können; daher auch diele Abhandlung, als deren Verfaller man einen geistvollen Gesehichtschreiber des nördlichen Deutschlandes, der vor einiger Zeit die Schweiz besucht hat, vermuthet, auf Besehl der papklichen Nunziatur in der Schweiz ins Lateimische übersetzt, und als ein Beyspiel deutscher Vermessenheit, die den Bannfluch verdiene, nach Rom geschickt worden. Glücklicherweise ift nicht jedes Haupt dieser Bannftrahlen sogleich erreichbar.

Unter der Ausschrift "hisforische Actenssücktliesen die vortiegenden Hofte die wichtigsen Mittheilungen älterer und neuerer Zeit, die größtentheils hier zum erstem Male im Druck erscheinenden, unter anderen die bedeutenden Denkschrijten des Gralen Capo d' Ifria und des Graten Du Luc über die Schweise, ferner über die Nachheile des leider dannoch wieder eingerichteten Kriegstettepfet der Schweizer in Frünkreich die vortrefliche, freyheitathmende Rede des Stattraths Uffleger. Über das schweizerische Kriegswesen findet sich ein durchdachter, durch klare Anichauungen und eigenthümlichen Ausdruck auch für nichtlichweizerliche Kriegskundige sich zureiender Ausstat von Zichokke.

Von allgemeinerem Reize des Lebens überhaupt, ohne einem begrenten Gegenstand wisenschaftlich auugehören. End die im a und 3 Heste von Varnhagen von Enfe migestheiten, aber nicht von ihn, soudern von einer underen Hand geschriebenen Bruchfücke aus Briefen und Denkblättern, durch Leichligkeit und Tiese der zum Thest huchst originellen Gedanken ein anziehender Schutz für lesende Betrachtigkeit und Tiese der zum Thest nicht einem Erinnerunger mitten wir hier ansühren die "Erinnerunges aus Leonhard Meisser Leben" im 4 Heste von diesem werksthätigen und geistvollen Manne selbst geschrieben, und in demselben Heste die "schweizerighen Denkwirzigkeiten, oder Beyträge zur vuerkladighen Staatt-, Sitten- und Bildungs-Geschichte." Eine Anzahl anderer Ausstütze übersehen wir.

Nach diesen Umrissen des reichen Inhalts - denn eine umftändliche Recenfion der einzelnen Auffätze und eine gründliche Erörterung des Vorgetragenen führte schon bey dem Auffatze über die Idee des Staats zu einer Umerluchung, welche für diele Blätter zu weitläuftig feyn würde - wird der Lefer genug beurtheilen, was er von dem Ganzen erwarten, und befonders was er von der tiefen und ernsten Gründlichkeit der politischen Richtung halten foll, auf die wir zu Anfang vorzugsweise hingewiesen baben. Wer fich in Deutschland der Genosse einer folchen Gefinnung und eines folchen Geifter fühlt, der wird über die Art und Weife, wie fein Beruf fich diesem Unternehmen wirksam verbinden und es zu höherem Kraftwirten emporheben könne, nicht lange zweiselhaft bleiben. "Ein größerer Verein, To schließen die Herausgeber ihre Einleitung, mag durch Einstimmung und Anziehung zu Stande kommen; Theilnahme fieht Jedem offen, den unfere Weise anspricht, und der mit uns in dieselbe eingehen kann. So treten wir denn mit unferer Idee und Art ihrer Ausführung ins Leben."

HILDBURGRAUER, im Comptoir für Literatur: Fürmülfleg Stunden. Vierelijhursfehjit. Heraugegeben von Fr. Baron de la Motte Fouqué, Carotine Baroni de la Motte Fouqué, geb. v. Briefs, P. C. Hohnbaum, C. Hohnbaum, C. W. Jufit, A. Lafontaine, G. Reinbeck, Freimung Raimar, Fr. Sickler, K. E. Schuid und Anderen. Erftes Bindchen. 1816. VI. u. 254 S. 8. in farbigem Umfchl. (1 Rhlhr. 8 gr.)

Müffige Stunden find die, in welches wir am meihen die Laft des Lebens fühlen. In folchem will der durch Arbeit ermüdete Geift heiter angeregt seyn, am fich im leichteren Spiele der geiftigen Kräfe, neue. Syannung zu größeren Anftrengungen zu sannen, das von den Sorgen des Lebens gedrückte Gemüth will falt im freyen Außchwingen des Gadankens über die beengende Wirklichkeit erbeben, und zu nauem Kampfe ftärken. Für diesen Zweck arbeiten die zu dieser Schrift verbundenen Verfassez, von welcher nur die Form der strengen wilsenschaftlichen Behandlung ausgeschlossen ist; deren Hauptinhalt aber Erzählungen, Gedichte, Reisebemerkungen und historische Gemülde ausmachen werden.

An der Spitze dieses Bändthens steben fechs Sonette von Freimund Raimar, Ausflüsse eines wahrhaft poetischen Geistes und itestühlenden Gemüths. Hieg stebe das letzte, das in jeder Hinsicht vollendessa und ergreisendse:

Tritt fanster auf mit deinem Flügelichlage,
O Zephy, denn du rühren herige Rünme;
Es sichen dich die Blätter dieser Bäume,
Nicht zu verwehen ihre leise Läge.
Senkt daftiger zu diesem Blumenhage.
Ihr Wolken, eures Vorhaugs dunkt Säume,
Dafa ungestöret hier die Holde träume,
Togi en der eine Blumenhage,
Die hier sich hettes, war freih auf Wache
Für sie denn unser Schmerz und unser Tragel.
Und unser Segen schauke ihre Wiege.
Glückfelig, wen zu diesem Brautgemache
Mit telsem arme niedernicht das Schmer.

Schade, dass dieservielversprechende Dichter, wir wissen nicht, ob aus Grundsatz oder aus Bequemischkeit,
die Sprache und des Metrum oft sonebildig behandelt! So in schon das rührest in dem mitgetheiltes
Souette, flatt berührest oder rührest en, nicht zu vertheidigen; in einem Liede (er hat ihrer neun beygetages) heist es!

Dafs er bey Ihr, swar Staub bey Staub nur, liege.

Ich habe geklopft an der Liebe Thür;
Da flanden schon sunftehn andre dafürt,
und in dem ersten Sonette erlaubt er sich solgenden
Vers:

Und bis an der Welt Ende fie wird haltem.

Die Nixen Reben wohl nicht ganz mit Recht unter der Liedern: fie scheinen eine überhaupt des Visnicht würdig, weil das Mährchen, wie es da liegt, auf keine see inweiß. Nichts sütten und Kichts ahnen 18ist. Solich Vorwirfe kann man aber keinem ander

ren Stücke dieses Dichters machen. L. M. Fouque's dramatisches Gedicht (bescheiden einige Scenen genannt): Knecht Ruprecht, entfaltet in einer einfachen und rasch sorteilenden Handlung eine Reihe trefflich gezeichneter Charaktere. Doch Scheint uns aus dem, was der Dichter an Altamira uns schauen läfst, ihre beläuftigende Gewalt über den schreck lichen Ruperto nicht begreiflich genug. Vor allen gelungen ift der lockere Genulsfreund Guido. Der Traum der Abtillin möchte Manchem ein zu leichtes Mittel dünken, die Fürstin zur Rettung ihres Gemahls frühe genug herbeyzuführen, und der leizten myfiifclio Kraft, durch ihr blofses Erfcheinen die Mohuen - Zu verscheuchen, ift ohne ächt dramatische Wirkung. S. 63 fagt Guido zu Altamira: "Was liefsest du mich nicht verbluten?" Ift dieser Gebrauch das was für warum in verneinenden Fragen zu billigen? -

Mottebne von Karl Hohnbaum. Der erfte ift die Zeugung nach einer indischen Mythe. Der zweyte: Finsternis und Licht; Leid und Freude - giebt die Geschichte einer jungen Frau, die nach einer Krankheit, welche fich mit ganzlicher Blindheit entschied, von einer Tochter genas, und Tage und Nächte den Himmel anflehte, ihr nur Ein Mai den Anblick ihres Kindes zu gewähren. Sie ward erhöret. Der Schreckensruf: Feuer! treibt fie zur Flucht hinaus, der dunkele Schleyer fällt plötzlich von ihren Augen; fie wendet fie auf das ihr im Arme schlasende Kind, erblickt fein lächelndes Antlitz, wird aber von der Flamme gefasst und emporgetragen zu jenem Lichte, wo Nichts mehr das irdilche Auge trübt. Des Kindes Wahl befriedigt nicht. Warum wählt das Kind den Todesengel? Die erften Thranen. Gott gab fie den gefallenen Menichen auf eines Engels Fürbitte; und he blieben Begleiterinnen des Schmerzes und der Freude, und knupften fo die fich fliehenden Gefühle des Menschen wohlthätig für ihn zusammen, auf dals keines feiner Scele Meifter werde."

Der deutsche Krieger in Russland, eine Erzähleng von G. Reinbeck, führt uns in den Brand von Moskwa, und zeigt uns (historisch wahr?) seine Entfiehung. Mehr Gedrängtheit an manchen Stellen würde dem Vertrage vortheilhaft gewesen seyn. Selbst von Sprachfehlern bat ihn der Vf. nicht ganz rein erhalten; z. B. darf Ihnen nicht wundern. Auch befriediet uns der Schluss nicht ganz, weil der Hauptperfonen Schickfel unentschieden bleibt.

Das letzte Stück dieses Bändchens ift Selenens Monetsregierung, ein Feenmährchen von Hb. Drollicht, aber mit einer ernfthaften Anwendung auf die Kunft. Selene meint, den Menschen würde geholfen feyn, wenn der Genus ihres Glücks, ihrer befriedigten Wünsche nicht zu kurz wäre. Der Versuch, ihn auf einen Monat zu fesseln, giebt ein unerwartetes Refultat. Der Fürft mit herausgedrängtem Bauche und hohlem Rücken, die Hofleute tiefgebückt, Hans und Grete im Bette gehalten u. f. w. finden naturlich in dem die gröfste Pein, was fie in dem Augenblicke. in den die Feen eingriffen, für das höchfte Glück hielren. Aber Maler und Bildhauer fanden hier eine

Akademie, wie fie noch keine befucht hatten. Allein, eben das Feste und Unbewegliche, bemerkt die Fee, Selenens Mutter, "was du durch überirdische Kraft hervorbringen mussteft, halten diese Bildner für beengende Grenze und Mangel ihrer Kunft. Und es ist wahr, fo vortrefflich ihre Kunftwerke find, fo fehr fie mit Recht von Menschen geschätzt und bewundert werden: so müssen wir hühere Wesen doch mit Mitleid auf fie blicken, weil wir die Starrfucht nicht übersehen können, von welcher weder der Geist noch die Hand des Künftlers fie befreyen kann." Rec. scheint es, dass die Wahrheit, die hier ausgesprochen wird, auf die Wahl des Stoffes und der darzustellenden Memente nicht immer fo viel Einfluss babe, als die Künftler ihr gestatten sollten, und dass mancher Ichon in Leffing's Laokoon liegende Keim noch wicht zur Frucht gediehen fey. Aber das Verwerfungsurtheil über die Kunft der Händel - Schutz, welches in eine Vorauslagung der Fee gekleidet ift, scheint uns ungerecht. Diese Kunst wird hier ,,eine Cankehrung und gewaltsame Verdrehung der Natur" genannt. "Der wahre Künftler copirt doch das Lebendige und firebt aufwärts, wenn er feine Copie dem Leben nahe zu bringen fucht; der Afterplaftiker copirt die Copie, und finkt offenbar niederwärts, wenn er jenen ärgerlichen Mangel der Kunst zum Gipfel der seinigen macht." Wenn die mimische Kunst bey ibren Darftellungen auch dem Maler und Bildner folgt: fo will he doch nicht fowohl das Bild copiren, als den Gegenstand darstellen, der auch von jenen Künstiern dargestellt wurde. Nicht das Gemälde eigentlich, sondern das dadurch zur Anschanung gebrachte Lebendige meint fie. Es mag aber wohl leyn, dass die mimischen Künstlerinnen in einem oder dem anderen Falle den Zweck und die Grenze ihrer Kunft aus dem Auge verlieren, und dafs, wie in allen anderen Künften, fo auch in dieser die Sucht, ungemeine Geschicklichkeit zu zeigen, verleitet, Etwas zu unternehmen, was nicht unternommen werden follte. Und in diefer Hinlicht möge die Außerung der Fee von Frau Han--del - Schütz nicht überhört werden !

HIKL.

#### NZEIGEN. KURZE

EARLESCRIETEURG. iLeipzig, b. Hinricht: Gemeinnüttf-6. Poft - und Mege-Chatte durch Europa, mit dusfchluft som Itland, Lappland, Finland. Nach den besten Hülfequellen und neuelen Poliberichten. 1816. Im Futieral. (1 Rthir.)

Es fehlt von Europa mehr, als der Titel hefagt. Der Jusserfte Panet in Nordwesten ift Shetland I., von welcher die aufserfte Nordfpitze nicht einmal ausgedrückt ift; Norwegen geht nur wenig über Begger hinauf, nimlich bis da-, hin, wo gegenüher in Schweden Sodenam am botmischen Merbulen liegt; Finland bis Nyftadt, mördlich Sodenham

gegenüber; Rufsland von Kenholm bis Siemekaia. Alles, was grander; stagrams ron scanners and significant. Alles, was diesen Puncien nordwist liegt, fehlt. in Othen sigt es nicht einmal die Krimm gant, fo das fast Alles fehlt, was der öflichhen Ausbeurung des Duepr oftwärst liegt. The et uns an Johr guten und volltäneigen Cherten won Europa micht mangell: fo wiffen wir nicht, warum der Herausg, die große Zahl derfelben durch diese unvollkändige vermehrte, die Sich nicht einmal durch einen vorzüglich reinen Stich empfiehlt.

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR ZEITUNG.

#### 1 8 I 7.

#### THEOLOGIE.

Korenhagen, in Sciedlin Verlage: Theologisk Bibliotske udgivet af (Theologische Bibliotske), herausgegeben von Jens Moller, Prof. d. Theolog. auf d. Univerlität zu Kopenhagen. Briter Band. 1811. XII und 348 S. Zuevjer B. 1812. 556 S. Dritter B. 555 S. Vierter B. 1835. 351 S. 8. (Diefe & Bände kolieten zu ihrer Zeit 53 dän. Rithir.) Fünfter B. 1815. 559 S. Sechfer B. 1814. 555 S. Siebenter B. 1815. 559 S. Schlert B. 369 S. (10 Rbankthir.) Neunter B. 1816. 759 S. Schuter B. 1816. 1816. 1816. 848 S. & (6 Rbith.)

Nicht um zwischen dieser theologischen Bibliothek und einer von Deutschlands ersten periodischen Schriften von derfelben Gattung eine Vergleichung zu verurfachen (die jene nicht aushalten würde); nur um die Mannichfaltigkeit und Verschiedenheit sowohl von originalen, als von überletzten und epitomirten Abhandlungen, welche darin aufgenommen werden follen, zu bezeichnen, wählte Hr. M. den Titel: theolasifche Bibliothek. Er hofft, "dass, wenn durch feine Bibliothek gleich nicht alle fremden (nichtdäniichen) theologischen Schriften überflüssig werden" (das werden sie gewiss nicht!) "dieselbe doch den Mangel derer ersetzen werde, wovon sie Auszüge liefert" (auch das nicht immer). Was Plan und Einrichtung der Bibliothek betrifft, worüber der Herausgeber in einer Ankundigung ausführlicher fich erklärt hat: fo bemerkt Rec., dem diese Ankundigung nicht zu Geficht gekommen ift, aus der Vorrede und dem, was er fich davon durch das Leien der zehn ersten Bände abstrahirt bat, Folgendes: Zwischen den in- und ausländischen Ahhandlungen, soll ein gewisses Gleichgewicht Statt finden; doch wird, so weit möglich, mehr Originales, als Übersetztes, geliesert werden, auch dieses durch eigene Bearbeitung, durch vergleichende, erläuternde, berichtigende oder bestätigende Anmerkungen eine Art von Originalität erhalten. Die Bewahrung der Einheit, die jedem wissenschaftlichen Vorhaben nothig ift, und die, als Geiftes- Einheit gedacht, in einer periodischen Schrift, welche mehrere Mitarbeiter hat, nicht fo gar leicht aufrecht gehalten werden kann, ift das Ziel des Herausgebers Imoge fie nie in Einscitigkeit ausarten!). Keine Polemik, vielmehr das Bestreben, durch eine vermitzelnde Kritik fireltige Wörter und Vorstellungen ver-Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

schiedener Parteven zu vereinigen, wird die Bibliothek auszeichnen. Die Freyheit der Wahl oder Verwerfung der eingesandten Beyträge behält sich Hr. M. (mit Recht) felbst vor; doch wird er fich im letzten Falle, zur Vermeidung des Scheines einer Cenforgewalt in der Literatur, mit zwey anderen (ungenannten) Theologen berathen. Mit Hinlicht auf das Bedürfniss der meisten Leser will er gelehrte Materien so abhandeln, dass dieselben auch für den blos praktischen Theologen fasslich werden, populäre Gegenftände aber so bearbeiten, dass sie auch für den Gelehrten Interelle erhalten. Rec. darf verfichern, dass es nicht leere Versprechungen find, die hier gegeben werden, fondern dass sie der Herausgeher bisher größtentheils auf eine Art erfüllt hat, die wenig zu wünschen übrig läst. Die theologischen Journale des Pastors Fallesen, deren Abgang diese Bibliothek scheint ersetzen zu sollen, und die, soweit Rec. fich ibrer erinnert, fast nichts, als populäre Abhandlungen, blofse Überfetzungen aus dem Deutschen und eine Menge von Predigten enthiehen, ftehen diefer Bibliothek in jedem Betrachte nach: Hr. J. Möller, von dem fich auch in deutschen Journalen. theologischen Inhaltes, schätzbare Abhandlungen befinden, erscheint in dieser theol. Bibl. als ein Mann. der felbft denkt und prüft, mit feiner Zeit fortschreitet, Gelehrter ift und dabey den besten Willen hat. jüngere und ältere Theologen im Fache der praktischen Theologie sich nützlich zu machen. Auch find die meiften originalen Beyträge, die er von Anderen aufgenommen hat, der Mittheilung wicht unwerth, Durch eine nähere Anzeige einzelner Auffätze aus jedem Bande möge diels vorläufige Urtheil des Rec. gerechtsertigt werden. Bey Übersetzungen aus bekannten Schriften wird er fich nur kurz aufhalten: manche derfelben fillschweigend übergehen. -

In den ersten Bünden ih Äller, Originalund Überletung, vom Herausgeber; und mit eben der Rede,
womit er im J. 1803 leine theologliche Professur
antrat, die aber damals nicht gedruckt wurde, eröstnet er die theol. Bibliothek, nämlich: über den
Werth und die Wichtigkeit der humanistischen Studen für den Theologen, die mit dem angehäugen
Theile von Basil des Grossen Rede: wie junge Leute
mit Nutzen die Schriften der Griechen lesen können
(nach Garniers Ausgabe, Paris 1793 T. 11 S. 175 f.),
hier ganz an ihrer rechten Stelle sieht. Gründlich
und bereit spricht dey II, in jener Rede über das

, Din zee ny Google

wechfelleitige Verhältnis fammtlicher Wissenschaften zu einander, zeigt, wie unentbehrlich dem Theologen das classifiche Sprachfudium fer, und fiellt die hohe Wichtiekeit hinlänglicher Kenntniffe der Philofonhie, Geschichte, Poche und Rhetorik für ihn in ein helles Licht. Dass er nicht, ohne Eindruck zu machen, geredet oder geschrieben hat, schließt Rec. aus einem im finften Bande abgedruckten, dieler He- ; de, wie es das Ansehen hat, geradezu entgegengesetzten verworrenen Auffatze des, alles Willen außer der Bibel verachtenden, bekannten Paftors Grundtvig, über die Wiffenschaftlichkeit der Geistlichen; wovon im Verfolge. S. 18 f. begegnet der Vf. unter anderen demen, welche, wie z. B. der Dane Larfen und ein gewister Schwede, den Predigern die medicinische Praxis zur Pflicht machen wollen, und bemerkt, dass es dem Staate schlechten Vortheil bringen würde, wenn . er die Seelforger, nach dem Norschlage kurzfichtiger Sthattreformateren, in halbe Arzte verwandeln, zum Vacciniren u. dgl. fie missbrauchen wollte. In einer Einleitung zu Bafils überfetzter Rede wird S. 57 die treilende Bemerkung gemacht, dass es zwar mehrere Urfachen gebe, warum man das, was man Salbung nennt, feltener in guten Predigten von Katholiken, üfter in übrigens vortrefflichen Predigten von Proteftauten vermille; dass aber eine der gewöhnlichften Urlachen davon diese sey, weil die letzten sich mehr nach den alten classischen Rednern, als nach den (alten) chriftlichen Homileten zu bilden pflegen. "Mögen sie nun auch ihren Glanz oft von übertriebenen Grundfätzen geborgt haben: fo rühren fie doch noch uns kalte Neu-Europäer, und können, mit Vorfichtigkeit fludirt, eine vortreffliche Anweilung auch für heutige Volksredner abgeben, um diejenigen Saiten des menschlichen Herzens zu berühren, welche zugleich den tiefften und den reinsten Ton von fich geben." Die daraus abgeleitete Folgerung ift also diese: jenes, das Studium der alten classischen Redner, muss geschehen; aber dieses, das Studium der christlichen Homileten, darf nicht unterbleiben. -Die 3 folgenden Auffätze fiehen in genauer Beziehung auf einander. Um nämlich die hier überletzten Auszüge fowohl aus J. L. Hugs Abhandlung über den Ursprung und das gegenseitige Verhältnis der 3 ersten Evangelienbücher (L. dellen Einleitung in die Schriften des N. T.), als W. M. L. de Wette's Abhandlung über die Glaubwürdigkeit der Bücher der Chronika und das Alter des Pentateuchs (f. dessen Beytrage zur Einleit. in das A. T.), feinen Lefern defto nutzlicher zu machen, und fie in den Stand zu letzen, defto lorgfältiger za prüfen und fich zu keinem übereilten Urtheile für oder wider die aus den Untersuchungen jener Gelehrten hervorgehenden Refultate verleiten zu lassen: so schickt er diesen Auszügen eine eigene, mit Scharffinn, Belesenheit und gesundem Urtheile versalste Abhandlung "über den Unterschied zwischen der histort chen Documentation der mofaischen und der christichen Religion" voraus. Es bleibt immer auffallend, dass Eichhorn, nachdem er in seiner Einleit. in das A. T. feine gauze Gelehrfamkeit und feinen Scharifinn aufgeboten hatte, um die molaische Ab-

kunft des Pentateuchs zu beweifen, bald darauf in feiner Einleit, in das N. T. eine Hypothese über die Entftehnug der 3 erften Evangelien auffteilt, welche die Gültigkeit derselben, als Quellen der Kenntnifs des ursprünglichen Christenthums, wenn auch nicht ganz aufhebi, doth fehr fehwächen muls. "So fonderbar mulsten dieles großen Gelehrten Unterfuchungen ausfallen, dals ein Resultat daraus fliefet, welches gleich beym Eingang in das Labyrinth beider Hypethelen den geühten Forlcher anfiolst, che er noch dem Erheber desielben in die verschiedenen Irrgange gefolgt ift; dieses nämlich: dass die molaische Religion und Constitution (ob sie gleich im grauen Alterthume lange vorher, als die Geschichte bey ameren Volkern begonnen hatte, entstand) historisch licherer begründet feyn follte, als das Christenthum (welches innerhalb der Grenzen des römischen Reichs in einem rein historischen Zeitalter, also lange nachber, als die mythische Dunkelheit verdrängt war, entsprang)." S. 93. "Dehnen wir die Vergleichung zwischen Mofes und Christus auf beider Lebenszeit, Vorschriften, einzelne Handlungen und Reden aus: wie groft, wie wesentlich ift der Unterschied! Jesus Geburte- und Todes-Jahr können wir mit chronologischer Genauigkeit angeben; Molis Zeitalter können wir nur durch eine Approximation, welche uns der Gefahr ausfetzt, vielleicht um ein ganzes Jahrhundert zu irren, befimmen. Jefu Handlungen und Reden find von feinen Freunden und Schülern aufgesetzt; Mosis vielleicht mehrere Jahrhunderte nach seinem Tode. Die Most bevgelegten Wunder können, als Folge des Vorhergehenden, ohne der subjectiven Glaubwürdigkeit des Geschichtschreibers zu nahe zu treten, als Ausschmückungen der Sage aus natürlichen Begebenheiten erklärt werden: Jesu Wunderthaten können, da fie von Augenzeugen aufgezeichnet wurden, die Prüfung einer jeden Kritik aushalten. Molis eigene Lehre kennen wir nur mit Gewissheit aus einigen wenigen unbestrittenen Geboten (dem Dekaloge), da das Ubrige mit Interpolationen, Erklärungen, ja vielleicht Verdrehungen jungerer Leviten vermischt ift; die Lehre Jesu tinden wir dagegen in ihrem ganzen Umfange bald in ausführlichen Reden; bald in kräftigen Gedankensprüchen und sinnreichen Parabeln, welches Alles das Gepräge der Achtheit fo trägt, dass wir in den meiften Fällen auf verba ipfiffima fervatoris uns berusen können, ausgezeichnet." S. 105 f. Nachdem der Vf. fo den Gefichtspunct angegeben hat, aus welchem Hugs und de Wette's Unterfuchungen zu betrachten find: fo lässt er diese felbst, nicht wertlich übersetzt oder bloss ausgezogen, sondern in einer gemeinfalstichen Einkleidung und auf die Art folgen, dass die Gründe, worauf gebaut worden, den Vff., die Anwendung aber, zuweilen auch die Worte und verbindenden Ideen dem Herausgeber gehören. leuchtet ein, wie nützlich fich dadurch Hr. M. feinen jungeren und ungeübteren Lefern macht. Die Originale find in Deutschland bekannt genug. - Beytrag zu einer Übersetzungstheorie mit besonderer Rück. ficht auf die hiblischen Sehriften; nehft Ubersetzungsproben als Beylage. S. 219 - 293. Der Vf.

schickt in dem ersten Abschnitte die allgemeinen Regeln zu einer guten Übersetzung voraus, und verlengt mit Recht, dass des Original in der Übersetzung in dessen genzer Eigenthümlichkeit, sowohl was Sprache, als was Sache betrifft, hervortrete; er ciaffificirt and beurtheilt fodann im zweyten die Überfetzungen der biblischen Schriften überhaupt, wo er, mit Griesbach, zwischen einer Übersetzung zum öffeutlichen Gebrauche, einer Überletzung, die der Sprache nach weder gezwungen, noch allzu frey ift, und einer die fehwerften Stellen zugleich erläuternden Überfetzung mterscheidet; er ftellt endlich im druten die Regeln zu metrischen Übersetzungen der poetischen Bücher der h. Seffrift auf, und theilt, weil er hier mehr, els im Vorhergehenden, feiner eigenen Theorie folgt und an der Seite der allgemein geltenden Regeln der Kunft einige Vorschläge zur Erweiterung und Beforderung derfelben thut, einige Proben mit, die feine Theorie defto anschaulicher machen können. Herders abwechselnde Metra werden gemissbilligt; die Jamben, weil fie, ohne in Ungebundenheit auszuarten; Abwechselung zulassen, find dem Hexameter und mehr noch dem Alexandriner vorzuziehen. In lyrischen und elegischen Stücken des A. T. ift auch der Reim zuläffig. Beiderley Proben, die gereimten und reimfreven, doeumentiren des Vis. Beruf und Geschicklichkeit als Übersetzer der h. Schriften. - Ein Auszug zus Aug. H. Niemeyers Leben, Charakter und Verdienke Joh. Aug. Nöffelts (Halle und Berlin, 1809.) Schliefer diefen Band, und Rec. wünscht, dass Hr. M. die Rubrik Nekrolog, Biographieen und Charakterifuken zu einer ftehenden machen, und den Stoff dazu immer fo forgfältig auswählen möge, els es hier geschehen ift.

Zweyter Band. So schon die Rede in Form und Materie ift, welche diesem Bande en der Spitze fieht: in erscheint sie doch, als blosse Gelegenheiterede, gehalten in dem vormels blühenden Erziehungsinstitute des deutschen Hospredigers Christiani zu Kopenhegen, in diefer theol. Bibliothek nicht ganz an ihrem Platze. Wes frühere theologische Zeitschriften in Dänemark lo bald ins Stocken brachte: das wer, wenn Rec. fich nicht fehr irrt, die Menge von Reden religiöfen Inhalts, die darin abgehandelt wurden; wie viel weniger mag den meisten Lesern einer theolog. Bibliothek mit Reden von padagogischem Inhalte gedient leyn! Zwar gehört die Erziehungskunft, wie der Vf. bemerkt, zu den praktischen Disciplinen des Predigers; und Rec. ermuntert den Vf. um fo lieber. such der Pädagogik einen Platz in feiner Bibliothek einzuräumen, da Sanders, Plums und Holms Egeria leider von allzu kurzer Dauer wer: doch find blofse Reden immer nur ein fehr unbequemes Mittel, Pedagogen zu bilden. Sein Theme: "wie der Erzieher dem verderblichen Geiste des Zeitalters entgegenwirken konne," hat Hr. M. übrigens fo ausgeführt, wie es dem speciellen Zwecke, vor einem Institute für Zeglinge aus den gebildeten Ständen zu reden, entiprach - Wendepunct der praktischen Theologie und Padagogik in unferen Tagen. Aus den heidelb. Jahrb. d. Lit. f. Theol, u. Pädag. 1808. Mit. Anmer-

kungen vom Übersetzer. Diese Anmerkungen find. etwas polemischer Natur (obgleich Polemik nicht zur Bestimmung der theolog. Bibliothek gehörtel, nicht etwa blofs gegen die genannten Jahrbücher, fonderre gegen die deutsche Literatur überhaupt. "Die kriti-Ichen , d. h. Recenfionsanftalten" geben dem Vf. nux lelten Gelegenheit, "mit dem in der deutschen Literatur herrschenden Geiste den dänischen Theologen bekannt zu machen." Desto lieber greist Hr. M. zu. jenen Jahrbüchern (den Representanten der deutschen, Literatur?), "Daubs Spreehe wird vielleicht unter 100 (dänischen?) Lesern nicht von Einem verstanden;" Schwarz's Abhandlung verftand Hr. M., und er benutzte ihren Inhalt, ohne jedoch immer ihren "gekuntelten und pretiofen Stil" zu behalten. Seinen Verstand hat er zu lieb dazu, als dass er "in den hentigen vornehmen Ton einstimmen und auf den Verstand fehimpfen möchte" (S. 25). Auf die Frage von Schwarz: "Erkennen nicht überhaupt unfere neueften Philofophen klar, dass die Religion auch der Grund der Philolophie feyn muls?" antwortet Hr. M.: "Ja, die deutschen Philosophen; aber. Gett sey Lob, nicht die danischen, die fich nicht vom Winde jeder Mode him und her treiben laffen. Im Gegentheil lehrt Trefchow : die Philosophie ist sowohl der Religion, als der Tugend ficherster, ja einziger Grund; felbst die Offenbarung muss nothwendig den Begriff von Gott und Sittlichkeit als bekennt voraussetzen." Hr. M. scheint bey dem Worte Religion nur an Religionsdogmen, und bey Offenbarung, mit Treschow, nur an eine aussere gedacht, und auch das Wort Philosophie nicht in Schwarz's Sinn genommen zu beben. Das Compliment aber, welches er bev diefer Gelegenheit feinen vaterländischen Philosophen, auf Kosten der Deutschen, macht, werden jene hoffentlich gebührend zu schätzen. willen; fo, wie es diele fich ad notam nehmen werden, zu welcher Schule fie fich zu bekennen haben, wenn fie in Hn. Ms. Augen "Philosophen in Deutschland" feyn wollen. - Auch Rec. ift kein Daubianer, kein Schwarzianer, kein unbedingter Verehrer der genannten Jahrbücher; aber er möchte doch folchen Literaturfreunden in Dänemark, die dieles Journal kennen lernen wollen, den Rath geben, dasselbe lieber mit ihren eigenen Augen, als mit denen des Hu-M. zu lefen. Was in diefen Annierkungen S. 43 über Peftalozzi und S. 46 über die Mädchenbildung in Dänemark steht, das unterschreibt Rec. gern. - Weil Schwarz oft auf Fenelon fich bezieht: fo lafet Hr. M. schicklich eine Übersicht des Lebens und Charakters von dielem feltenen Manne folgen, wobey er aus Boussets Histoire de Fenelon schopft, und welcher er eine Einleitung über den Charakter desselben vorausfchickt. - Anweifung zur Wahl einer Handbibliothek fur danische Religionslehrer. Jungen Theologen, befonders Cendidaten, auch Landpredigern will fich der Vf. hiedurch als Rethgeber zur Auswahl der nothwendigsten (alteren) Bucher für ihr Fach nutzlich machen; wogegen er folche, die damit umgehen, eine größere Privat- oder öffen liche Bibliothek anzulegen, auf Niemeyer, Noffeli, Keil oder Thym verweift. Auf Vollständigkeit macht also diese Anthe light to the good of the way

weifung keinen Anspruch; aber ihrem beschränkten Zwecke findet sie Rec. ganz gemäß: zumal der Vf., aufser den Originalschriften der Dänen, auch gute Überfetzungen der Deutschen, z. B. Marezolls classische Schrift über die Bostimmung des Kanzelredners, empfiehlt. Auf einen wefentlichen Mangel der dan. theol. Literatur macht er S. 105 aufmerkfam; man hat nämlich keine Anteilung zum danischen Kirchenrechte, und man mus sich noch immer mit Schows Auszügen und Fogtmanns Sammlung von die Geiftlichkeit betreffenden Verordnungen behelfen; Rec. vereinigt seinen Wunsch mit dem des Vfs., dass der Prof. Oerfted, der jetzt in dem theol. Seminarium Vorleiungen über das dan. Kirchenrecht halt, den Leitfaden zu dielen Vorlefungen drucken laffen möge. - Vom feligen Leben, ein mit Anmerkungen begleiteter Auszug aus dem bekannten Werke des Lactantius: Institutiones divinae, Lib. 7 de vita beatas Cap. 4-19. Um folchen, die diefen Kirchenvater noch nicht kennen, einen Begriff von seiner Eigenfhümlichkeit zu geben, dazu kenn diese kleive Probe allerdings dienen; fo wie denn auch Hr. M. durch Mittheilung derselben bewiesen bat, dass er fich eben Sowohl darauf versteht, den kräftigen Ausdruck der Lateiner in gutem Dänisch wieder zu geben, als er im Verfolg durch mehrere lateinische Abhandlungen gezeigt hat, dass ein guter lateinischer Stil ihm selbst in Gebote fieht. - Cher den Zweck des Lukas bey Abfassung der Apostelgeschichte. Der Vf. ift nicht nur mit dem, was Michaelis, Paulus, Eichhorn, Heinrichs zur Aufklärung und genaueren Bestimmung diefes Zwetkes vorgetragen haben, genau bekennt: fondern er giebt nuch mehrere Beweile davon, dals er die Sache, worauf es hier ankommt, zum Gegenstande seines eigenen Forschens gemacht hat. Mit Hinweisung auf seine Schrift: Worin besteht der Missbrauch der pragmatifchen Gefchichte? (Kopenh. 1808) bestimmt er die Foderungen an die verschiedenen Arten des ge-Schichtlichen Vortrages nicht näher, sondern unter-Scheidet nur zwischen reinhistorischer und vermischter Darftellung von Thatfachen. Überschrift und Inhalt der Apostelgesch. zeigt, dass sie nur Materialiensammlung zu einer Gelchichte von einigen Aposteln ift, und au der Claffe von historischen Schriften gehört, die man Denkschriften (Memoires) zu nennen pflegt. Ein fo besonnener Geschichtschreiber, wie Lukas, hat nicht ohne bestimmt gedachten Zweck geschrieben; und we finden wir dielen? Lukas felbst hat ihn angegeben, wenn auch nicht in der Apostelgeschichte, so doch in dem Eingang zu seinem Evangelium, welches er mit Rückficht auf jene rei maron deven nennt, Was er namlich von diesem Cap. I, 1 - 4 lagt, das gilt auch von der Fortsetzung desselben, von der Apostelgeschichte. Mi Ziegler und Heinrichs nimmt alfo der Vf. an, dals de nächfte Zweck des Lukas der war, feine im Evange um angefangene Geschichtserzählung des Chrifte thums mit bestimmter Rücklicht auf den Theophilus fortzusetzen. Als Gottes Werk wollte Lukas in dem Evangelium die erfte Entftehung, in der Apostelgeschichte aber die weitere Verbreitung des Christenthums darftellen. - D. Fr. V. Reinhards G standmije, feine Predigten und feine Bildung zum

Prediger betreffend. Auch diesen Auszug hat Hr. M. hie und da mit Anmerkungen begleitet. R. machte fichs z. B. (und mit Recht) zum Vorwurf, nie ein Collegium über die Moral gehört und also das dem, Prediger unentbehrlichste verläumt zu haben; Hr. M. bemerkt alfo: "wie merkwürdig, dass der Vf. des vellkommensen Systems der christlichen Moral nie ein Collegium über die Moral gehört hat! So beftätigt fich es also auch hier, dass ein Autodidaktos am ersten Epoche in der Wissenichaft macht!" (S. 240). Man kann die Richtigkeit dieser Schlussfolge in ihrem Vorder- und Nachfatze (ob fich gleich Manches dagegen erinnern liefse) zugeben, und gleichwohl der Meinung seyn, dass es für das Publicum, für welches die theol. Bibl. hauntfächlich bestimmt ift. passender gewesen wäre, auf die Gefahr, die jenes Verläumnis für den jungen Theologen haben kann (wie R. felbft thut), aufmerkfam zu machen, alb eine folche immer - gewagte Folgerung aus dem Gehandnifs abzuleiten. Ohnehin fagt R. im Verfolge felbft: gallmählich ging ich auch zu den Moraliften der neueren Zeit über, und - was mir ungemein nützlich war - ich fing die besten Dichter und Geschichtschreiber von allen Zeiten mit fteter Hinficht auf die Moral zu lesen an. Es fällt in die Augen, wie sehr mir die Bearbeitung der christlichen Moral dadurch erleichtert wurde." - Kann man also sagen, dals R. als Moralift ein biolser aireddaures gewelen? Angemessener findet Rec. die Anmerkung S. 275 zu dem, was R. die Unvereinbarkeit des von ihm fo benannten rationaliftischen und supernaturaliftischen Syftems lagt; doch mochte fich hier, wie anderwärts, auf den ganzen Auszug des bekannte : "dulcius ex ipfo fonte bibuntur aquae" anwenden laffen. Unter der Rubrik: Vermischte Nachrichten, gehörend zur Religions - und Kirchen-Geschichte, wird aus den theologifchen Nachrichten (Marburg, 1810) der bekannte Brief aus Leiden vom Mai 1810 mitgetheilt (der Napoleons günstige Ausserungen über die Protestanten entkält) und zu den Beweisen gezählt, "dass es der schönfte, wenn auch nicht glänzendste Zug in des großen Kaifere Regierung sey: Gewissensfreybeit und Gleichheit im Genuss der Bürgerrechte, die er alten Confessionen in feinem großen Reiche einräumt." Es scheint Hn. M. unbekannt geblieben zu feyn, dass jener Auffatz noch während der glänzenden "die Gewissensfreyheit als gesetzliches Recht handhabenden Regierung des großen Kaifers" dem wackeren Redacteur der theol. Annalen. Hn. C. R. Wachler, damals zu Marburg, jetzt zu Breslau, vielen Verdruss und eine sehr ernstlich gemeinte Inquifition von Seiten der geheimen Polizey durch den damaligen General - Polizey - Commissair v. Wolf zu Marburg zugezogen hat; indem diefer schlechterdings den Verfasser jenes Aufsatzes genannt wissen wollte, Wachler aber mit der größten Standhaftigkeit, Gewandtheit und Redacteurtreue der Zumuthung, felbft auf Gefahr für leine persontiche Freyheit, auswich, und sie abwies. Vielteicht wäre es nicht uninteressant. wenn Hr. Wachler jetzt über jenen, manches Problematische enthaltenden Brief näheren Aufschluss gabe.

(Die Foresetzung diefer Recension fotge im nächsten Stucke.)

Light day Google

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

### THEOLOGIE.

Korennagen, in Seidelins Verlage: Theologisk Bibliothek utgivet af (Theologische Bibliothek, herausgegeben von) Jens Müller u. s. w. 1 — X Band.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Reconsion.)

Dritter Band. De viis compendiariis, strenuo literarum cultors haud facile commendandis. Eine Einladungsschrift des Vfs. zu Schreib - und Disputir-Übungen der jungen Studirenden, die in einer gefälligen Sprache manche für Anfänger und Genibtere beherzigenswerthe Warnung enthält. - Das Colibat der Geifilichen aufs Neue vertheidigt; aus D. Fesslers Anfichten von Religion und Kirchenthum, Th. 2 S. 546 ff, mit einer Widerlegung vom Herausgeber. Die heutige unzeitige Tendenz zum Katholicism und der Gedanke, dass die Scheingründe für das Cölibat der Geistlichen so täuschend und künstlich vorgetragen, wie solches von Hn. F. geschieht, leicht in Irrthum führen könnten, bewog Hn. M., jener Apologie einige Bemerkungen entgegenzusotzen, die ihre Wirkung, da wo es ihrer bedarf, nicht verfehlen werden. Die gewöhnlichen Sophismen für das Cölibat widerlegt er nur kurz und ironisch; wenn aber Hr. F. aus der Geschichte beweisen will, dass der protestantische Prediger insgemein weniger auf feine Gemeindeglieder wirke, als der katholische, und dieses dem verheiratheten und desswegen oft forgenvollen Zustande des Ersten zuschreibt: so ist es vorerst die Frage, ob es mit dem Vorgeben eines geringeren Einflusses seine Richtigkeit hat. Wäre dieses aber auch so: so beweißt es wenig Kenntniss von dem wahren Verhältniss, worin sich ein in der Ehe lebender Prediger zu seinen Gemeindegliedern, die ihn eben um delswillen eines desto unbelchränkteren Vertrauens zu würdigen pflegen, befindet. wenn man annimmt, als Ehemann wurde es ihm schwerer, auf ne zu wirken, als es ihm unverheirathet werden würde. Sollen aber die protestantischen Geistlichen desswegen nicht heirathen, weil ihre Stellen immer weniger einträglich werden: für wie viele Einschränkungen anderer Art liefsen sich dann nicht noch Apologieen schreiben! Zuletzt würde es vielleicht heißen: Brod, Bier und Obdach koften Geld; und allo ift es der Bestimmung des protestantischen Geiftli-

Erganzungsbl. z. I. A. L. Z. Erfter Band.

chen gemäls, unter freyem Himmel zu schlasen und seinen Hunger und Durft mit Wasser, Sand und Stein zu ftillen! Wie hat es doch Hr. F., jetzt felbft ein Protestant, mit seiner Apologie ernstlich meinen können? - Commentar über das dritte Cap. des Buchs Hiob. Neue Anfichten oder Erklärungen hat Rec. hierin nicht gefunden, es müßte denn die S. 160 gegebene Auslegung von an De (im 5 V.) feyn, welches der Vf. übersetzt "ein bitterer Tag, statt ein unglücklicher, ein Tycho-Brahes-Tag" (warum nicht lieber ein Hiobstag, wie man auch fagt: eine Hiobspost? da Tycho-Brahes-Tag für manche Lefer, auch in Dänemark. wieder einer Erläuterung bedürfen möchte?), aber der Commentar beweift hinlänglich, was er beweifen foll. nämlich, dass der Vf., da er früherhin feine metrifche Überletzung von Hiob Cap. 5 niederschrieb, verstaud. was er verstehen musste, und dass diele Chersetzung unter anderen auch auf guten grammatischen und exegetischen Gründen beruht: so dass fich der splitterrichterische Beurtheiler dieser Übersetzung in dem Blatte: nyeste Skilderie af Kiöbenhavn, 1812. No. 30, dem der Vf. seinen Commentar entgegensetzte, durch Lefung diefer gründlichen Arbeit wahrscheinlich beschämt sehen wird, - da zumal sich Hr. M. mit so mufterhafter Mälsigung über leinen nicht fehr humanen Gegner auszudrücken weist. - Ift der Pentateuch ein Epos? Da de Wette's und besonders Augusti's aufgestellte Hypothese, als sey der Pentateuch ein historisches Heldengedicht, Eingang zu finden scheint. und schon wirklich in einem akademischen Lehrbuche aufgenommen worden ift: so fand es der Vf. der Unterfuchung desto mehr werth, wie haltbar oder wie unhaltbar dielelbe fey. Das Resultat ift ungefähr folgendes: "Wir mullen uns gegen die Benennung; ein hebraisches Heldengedicht, erklären, indem die 5 Bücher Moss, so wie wir sie haben, eben so wenig eine kunfimälsige Behandlung, als den höheren Ton, den man mit Recht in einem Heldengedichte erwartet, verrathen. So wenig der Sammler des Pentateuchs eigene Dichtungen geliefert hat, so wenis hat er fremde Dichtungen zu liefern geglaubt; vielmehr hat er ein hiftorisches Werk mittheilen wollen. bestehend aus wahren und glaubwürdigen (wenn auch nach seinem Gefühle-wundervollen und übernatürlichen) Begebenheiten." (Aber auch zu einem Heldengedichte braucht ja der benutzte Stoff nicht eben abfolut unwahr, oder gar von aller Glaubwürdigkeit entblofst zu feyn?; "Gegründeten Zweifel gegen die fubjective Glaubwürdigkeit des Versalsers oder Bearbeiters könnte man pur dann haben, wenn man annähme, Mofes felbft fey der Verfaller des ganzen Pentateuchs." (Wer nimmt aber auch dieles noch an?) "Folgt man dagegen der Meinung der Neueren von der successiven Entstellung und späteren Bearbeitung des Pentatenchs: fo laffen fich alle mythischen Erzählungen darin als Ausschmückungen der Sage erklären, auf welche der Geschichtichreiber, weil sie seinem Nationalftolz schmeichelten, stolz oder gutmüthig bauete." "Von den älteren Theologen war es daher auch ganz confequent, da fie Mofes für den Verfasser des ganzen Pentateuchs hielten, dass sie zugleich die ihm zugeschriebenen Wunder für buchstäblich wahr erklärten; wogegen es inconfequent ift, und felbft Mofis Glaubwürdigkeit zu nahe tritt, wenn neuere Kritiker mit Eichhorn das Erste, und nicht zugleich das Letzte annehmen." S. 285 f. Für geschlossen kann Rec. mit dieser Untersuchung des Vfs. die Acten über die aufgeworfene Frage nicht ansehen, ob er gleich gern einräumt, dass sie dem Scharffinn und der Bele-fenheit desseben in der älteren und neueren Literatur alle Ehre macht, wie er denn auch mit Überzengung unterschreibt, sowohl was Hr. M. S. 300 zum Ruhme des befreyeten Israels von Hertz, "diefer dänischen Molaide, die zugleich das erste Epos der ernsteren Art in unferer Literatur ift," anführt, als was er S. 307 gegen Augusti's Ausserung: "der epische Charakter unferer Evangelienbücher scheint eine auffallende und wirklich nicht zufällige Verwandtschaft mit dem Pentateuch, als Epos betrachtet, zu haben," fagt: "Das felilte uns noch, dass man, nachdem man eine wenig pallende Benennung für den Pentateuch gefunden hat. diele auf unsere Evangelien übertragen, oder wenigstens einen solchen Sprachgebrauch andeuten sollte, weil man im ersten Augenblicke Bedenken trägt, das Wort auszusprechen." Im Nekrologe dieses Bandes hätte Rec. über den Bischof Peter Hansen (geb. zu Kopenhagen den 8 May 1746, geft. zu Odense den 26 Dec. 1810), der zu Halie und Jena studirt hatte, und sich groise Verdienste um das Schulwesen in dem Stitte Fren erwarb, und über den berühmten Padagogen Ch. G. Salzmann, gern etwas Ausführlicheres gelefen, als S. 310 und 313 enthält. - Gegen eine Bemerkung in den theologischen Nachrichten (Marburg, 1811, S. 105), die mit einer Außerung des bekannten Paffors Grundtvig in Kibbenhavnske Ayefie Skilderie (1819. No. 42) eine unerwartete Abnlichkeit hat, und, wenn auch nicht aus derfeiben, doch aus ähnlicher Quelle gefloffen zu fein felieint, werden S. 335 einige Anchrichten über das theologische Studium auf der Universität zu Kopenhagen mitgetheilt, die zum Theil aus Badens Universitätsjournal oder Examenprotocoll entlehnt find, und fowohl diefe Aufserung, als jene

Bemerkung als ungegründet darstellen.
Vierter Band. Nach einer Rede liber die Unverdroffenheit des Erziehers in feinem Berufe, gehalten

von Hin. M. in dem christianischen Erziehungsinftitute, und einer epitomirten Übersetzung von Hugs Beweis der Achtheit der christlichen Alterthumsschriften aus inneren Kennzeichen (f. delfen Einleit. in die Schr. des N. T.), lässt der Herausgeber die Übersicht eines Werkes folgen, welches der franzöf. reformirte Prediger zu Kopenhagen, Hr. F. L. Mourier unter dem Titel: Das ganze Christenthum, zurückgeführt auf drey untertrennliche Principien, in franzölischer Sprache herauszugeben gedenkt. Von diesem Werke kann fich Rec., nachdem er die Überficht gelesen hat, keinen großen Gewinn für die Religionswiffenschaft versprechen. Die 3 Principien, auf welche fich ohne Ausnahme Alles zurückführen lassen soll, find ...1) die Dogmen, d. h. die vorausgesetzten Wahrheiten, die 3 Grundartikel eines jeden Religionslymbols: Gott, Vorsehung, Ewigkeit; 2) die Offenbarung, d. h. die verschiedenen Arten, wie jene Wahrheiten zu uns kommen, die natürliche oder innere, die prophetische oder übernatürliche, und die traditionelle; 3) die Gottesverehrung, die geiftliche oder innere, die fichtbare oder gesellschaftliche, und die moralische." "Wenn die Gebote der Moral (heilst es von der letzten Art des Cultus) gewissenhaft, mit Glauben und Frömmigkeit ausgeübt werden: so bilden sie nicht nur einen religiöfen Charakter, fondern fie werden ein wahrer Gottesdienst, der täglich und fründlich ausgeübt (verrichtet) werden kann, welchen der Herr billigt und für folchen erkennt, und der, in Vereinigung mit den beiden anderen, ihm wirklich (wirklich?) zur Ehre gereicht." Auch ohne eine, am Schlusse von fast jeder Periode empfohlene Wiederholung (Gieatagelfe, Repetition), fieht Jeder auf den erften Blick, dals es dem Vi. noch an der Gabe, wohl zu unterscheiden, fehlt, und das läst, felbst vor der Erscheinung des versprochenen Werkes, vermuthen, dass es ihm mehr noch an der Gabe, wohl zu lehren, fehlen werde. Die theolog. Bibl. hätte nichts verloren, wenn diele Überlicht ungedruckt geblieben ware. - Hieronymus Savonarola, betrachtet als Reformator und Schriftsteller, vom Herausg. Durch ein Exemplar der feltenen Schrift: Molti devotiffimi Trattati del reverendo Padre Fr. Hieron, Savon, da Perrara, In Venetia, 1657. 226 Bl. in kl. 8., welche unter anderen auch von der Liebe zu Jefu Chr. handelt, fah fich Hr. M. in den Stand geletzt, über H. S. mehr zu fagen, als man in Schrockh, Bayle und einigen italiänilchen Schriften von ihm findet. Ihm war es hauptfächlich darum zu thun, die Lefer der theolog. Bibl. mit der erbaulichsten Predigtart, welche man kurz vor der Reformation kannte, bekannt zu machen. Uni aber den Mann feloft genauer zu bezeichnen, schickte Hr. M. seinem Auszuge aus dessen afcetischen Schriften eine Charakteriftik, begleitet von den merkwürdigsten Lebensumständen S's., voraus, wobey auch Staudlins Geich. d. theol. Wiffenschaften benutzt wurde. - De fide Eufebii Caefareenfis in rebus Christianorum enarrandis. Differtatio inauguralis. Autore Jano Moller. Wie viel Eufebius in des Vis.

Augen gilt, erhellt aus der Einleitung, wo er annimmt, dals, wenn die Frage, wer wohl unter den logenannten classischen Schriftstellern bey einem allgemeinen , Untereange färmintlicher Denkmäler des Alterthums der Erhaltung am würdigften feyn möchte, auf welche Einer den Plato, ein Anderer den Virgil, ein Driver den Livius, auch wohl Plutarch nennen würde, den Forschern des christlichen Alterthums vorgelegt würde: so würden sie, mit alleiniger Ausuahme der heiligen Schriften, ohne Zweifel des Eufebii Caefareenfis Hiftoria ecclefiaftica den unbedingten Vorzug einräumen. Kein Wunder, dass bey dieser nicht ungerechten Würdigung der Vf. feinen Gegenstand, lo tu reden, con amore, und mit einer folchen Ausführlichkeit behandelt hat, dass die Abhandlung beymahe diesen ganzen Band (S. 129 - 303) füllt. Doch ites, aufser der genannten, nur noch die andere Schrift des Eufebius de vita Conftantini Magni, welthe er seiner Untersuchung unterwirft, so dass er in 3 Abschnitten erstlich de fide ipfius Euschit, alsdann de fontibus ejus et modo, quo eis ufus fit, und zuletzt de crifi ab Eufebio adhibita vel neglecta handelt. Einer weiteren Anzeige dieser gelehrten Streitschrift, durch welche fich der Herausg, die höchste Würde in er Theologie anf eine recht ehrenvolle Weise verschaffte, wird es, wenn sie auch hier der Raum verlattete, nicht bedürfen, da fie aufser der theol. Bibl. befonders abgedruckt, in Deutschland ohne Zweifel febon lange bekannt, und auch bereits in einer anderen A. L. Z. (der wiener v. J. 1815. No. 53) vollständig und mit verdientem Lobe angezeigt worden ift. Unter den vermischten Nachrichten, betreffend die Geschichte des Kirchen- und Schul-Wesens in Dänemark and Norwegen findet fich eine interestante Cherficht der Sonntagsschulen, und des vielen Guten, das bisher durch fie geleiftet worden ift. Der Vf. nennt diese Art Schulen mit Recht ein Surrogat (S. 332), ein Mittel des möglichen Erlatzes für das, was durch Vernachläfligung des regelmässigen Schulganges für Jung und Alt verioren geht. So wenig es aber den Reit, in Dänemark zu leben, erhöhete, als einft in der Zeit der Kriege noth das Pierdefleisch ein Surrogat für den Mangel des Rind- und Kalb-Fleisches abgeben muste: lo wenig kann es für den Unbefangenen den Ruhm Danemarks vermehren, wenn, wie von manchen dänischen Schrittftelleru geschieht, die blühenden Sonntagsschulen daselbst als etwas diefes Land vorzüglich Auszeichneudes dargestellt werden. Mögen be übrigens fo lange blühen, als man ihrer, ale Surrogat, bedarf, und als Hr. M. mit Grund versichern hann, dass fie dem regelmässigen Schulgange keinen Lintreg thun!

Kinfier Band. Des Königs Salomo Reife zu den bezaberten Schloffe, eine morgenfändliche Krählang, überferst aus dem Arabitchen, von D. J. L. Ramuffen. Bey einer gelehrten Reife fand Hr. R. in der Univerfütstebbliothek zu Göttingen das Mifpt. zu dieser Erzählung, deren Zweck die Darfiellung er Nichtigkeit alles Irditchen im Vergleich mit den einzig wahren Gütern des Ewigen ift, und die durch don Reichthum an Bildern, aber auch an wunderlichen Geschöpfen der erhitzten Phantalie, ihre arabische Herkunft deutlich bezeichnet. Die Übersetzung ift schön, zum Theil dichterisch, und jihre Mittheilung verdient Dank. - Ein paar Worte über die Wiffenschaftlichkeit 'der Geistlichkeit oder von christlicher und priesterlicher (praestelig) Gelehrfamkeit, von N. F. S. Grundtvig, Caplan zu Udby auf Seeland. Frey bekennt der Vf., es fey fein tagliches Gebet, einst am Ziele mit dem h. Paulus lagen zu können: "das ift mein Ruhm, dass ich in Einfalt (Enfoldighed) und göttlicher Rechtschaffenbeit, nicht mit weltlicher Weisheit, sondern mit Gottes Gnade die Welt durchwandert habe." Es wäre zu wünschen, die Einfalt ides Hn. Gr. gliche der mit gesundem Verstande und gründlicher Einsicht verbundenen Einfalt des Apostels! Dann würde er keinen so verachtlichen Blick auf Kenntniss und Wisseuschaft werfen, und nicht, wie in diesem Aufsatze geschieht, das ihm keines Weges zur Ehre gereichende Bekenntnifs ablegen dürfen: er habe es bey anderen und bey sich felbst wahrgenommen, dass die Kenntnis aufgeblafen (opblaeft) mache (von anderen, wirklich Einfichtsvollen, ift es bekannt, dals fie, je weiter fie in Kenntnissen fortschritten, desto geneigter wurden, zu gestehen: quantum eft, quod nescimus!); dann wurde er nicht fo ins Blaue hineinschreiben: "ohne Bild zu reden: alles was in der Bibel nicht mit seiner Vernunft übereinstimmt oder sie übersteigt, muß der ungläubige Gelehrte entweder gänzlich als Unwahrheit verwerfen oder" (Nb. ohne Bild zu reden) ,,daffelbe so hart auf die Folterbank spannen, dass es unter dem Daumenschrauben bekennen muss, was er will" (man schließe aus dieser nichtbildlichen Art des Vfs. fich auszudrücken auf die Feinheit der Dar-Rellung, wenn er nun in Bildern wirklich zu reden zugiebt!); dann würde er S. 56 nicht gefagt haben: adas weils ich, dass selbst auf unserer hohen Schule die hebräische Sprache mit solcher Laulichkeit (Lunkenhed) getrieben wird, dass ich nicht der Einzige bin, der ganz ehrenvoll (?) bis zum Alter kam, ohne davon mehr, ja kaum foviel, zu verstehen, als man sonst in der unterften Schule vom Lateinischen verftand." Wie ungegründet die hierin liegende Beschuldigung gegen die Universität fet, das hat der Herausg, späterhin deutlich gezeigt; er hatte vielleicht bester gethan, der ganzen Abhandlung die Aufnahme zu verlagen. Nun fie einmal da steht, kann fie, in Beziehung auf Hn. Ms. Rede: über den Werth der hamanift. Studien u. f. w. im erften B. der theolog. Bibl., zur Bestätigung des bekannten: "opposita juxta fe posita magis elucescunt," dienen .- Nachrichten über die jetzige Verfaffung des Chriftenthums in verschiedenen afiatischen Landern, gelammelt vom D. A. Buchanan und im Auszuge übersetzt vom Herausg. Aus der merkwürdigen Schrift: Christian Refearthes in Afia, with Notices of the translation of the Scriptures into the oriental languages. By Clau-

dius Buchanan u. f. w. Edit. Edinburgh 1812. 290 S. gr. 8., die ihrem Vf., Vicepropft des Collegiums Fort - William in Bengalen, um der Freymuthigkeit, des lebendigen Sinnes für die Verbreitung des Chriftenthums und der genauen Kenninils der Religionsverfassung im Orient willen, womit sie verfalst ift, fo viele Ehre macht, theilt Hr. M. das Wichtigste ihres Inhalts mit, wodurch er fich seinen Lesern desto verbindlicher machte, je seltener man damals noch (im J. 1813) aus den fremden Welttheilen etwas Zuverläffiges erfuhr. Das Original ift feitdem bekannter geworden, und verdient in mehrere Sprachen überfetzt zu werden. Die Engländer überhaupt und die englisch-oftindische Compagnie in Bengalen insonderheit, der es nur darum zu thun zu feyn fcheint, die Schätze des Orients an fich zu bringen, nicht aber die religiöse Aufklärung seiner Bewohner zu befördern, erscheinen in der Schrift dieses Engländers in einem fehr nachtheiligen Lichte im Vergleich mit den Hollandern, die zu ihrer Zeit mit ihren mercantilischen Speculationen wahre Humanität gegen ihre heidnischen Mitmenschen zu verbinden wulsten. -Des Bischof Herslebs Bericht über das (damalige) Rirchenin/pectionscollegium (1747). Erbauliche Beschreibung eines Collegiums, das, was zu seiner Zeit dessen Personale, Einrichtung und Wirksamkeit betraf. Rec. mit nichts vergleichen kann, als mit einer gewissen geistlichen Examinations-Commission, die vor einigen Jahrzehenden in Deutschland Platz hatte. Jenes Collegium bestand o Jahr unter Christian VI. erhielt hauptfächlich durch den offenherzigen Bericht des muthvollen Bischofs Hersleb unter Friedrich V eine etwas liberalere Verfassung und Versahrungsart, wurde aber erft unter dem letztverstorbanen Könige Christian VII ganzlich aufgehoben. Was ein solches Collegium (Confistorium würde man es vielleicht anderswo nennen), bestehend aus wenigen, verschieden denkenden Theologen und einer überwiegenden Anzahl gegen Kirche, Religion und Christenthum höchstgleichgültiger Juristen und anderer weltlicher Beamten, unter einem schwachen. Ohrenbläsern Gehör gehenden Regenten, Gutes verhindern und Bofes befordern kann: davon ftellt der ausführliche Bericht des Bischoss ein grelles Gemälde auf. Er erscheint hier zum ersten Male im Drucke, und verdient dieses um so mehr, da es heutiges Tages gewissermalsen noch nöthiger feyn mochte, als im J. 1747, dafs "geistliche Sachen geistlich," und nicht von 4 Geist-lichen gegen 4 Weltliche, wo dann der wel liche Confifioriallyndicus insgemein das Fac totum ift, gerichtet werden. - De commodis nonnullis, quae ex Islamismo ad rem publicam Christianorum redundarunt, Sutore Juno Miller. S. \$43-324. Eine Einladungsschrift zur Feyer des Reformationsfestes 1813 in dem akademischen Hörsaale. In einem schönen

Latein zeigt der Herausg., wie irrig es fey, den Kampf, welchen das Christenthum mit dem Muhamedanism zu bestehen gehabt habe, bloss als ein sogenonntes Strafgericht Gottes zu betrachten, da die Christen den Arabern in Hinficht auf den verbellerten Ackerbau, auf die Beireyung von der Leibeigenschaft, auf die Liebe zu den Wissenschaften, die Tugend der Enthaltsamkeit u. f. w. so vieles zu verdanken hatten, und da die Medicin, Philosophie und Aftronomie erft vom toten Jahrhunderte an und feit dem Einfalle der Araber in Spauien daselbst zu blühen anfingen. Selbit auf die chriftlichen Dogmen, d. h. auf die Wiederherstellung derselben. z. B. des Monotheismus, in ihre urfprüngliche Reinheit und Einfalt, auf die Entkräftung oder Verminderung des Anschens, worin der Bilderdienft ftand, hatte der Islamismus einen unwidersprechlich vortheilhaften Einfluss. Die mittelbaren Folgen, welche, besonders durch den berühmten Bischof Claudius, dessen erfte Bildung in die Zeit der Saracenen in Spanien fällt, und der Luthern gleichsam vorarbeitete oder den Weg bahnete, der Islamismus zuletzt noch selbst für die Reformation gehabt hat, berührt der Vf. am Schlusse, und führt seinen Gegenstand mit der Grundlichkeit aus, die man an ihm gewohnt ift. - Briefe des Herausgebers an einen Landprediger über verschiedene die Geistlichkeit betreffende Angelegenheiten. Goethe fagt in feinem Buche: aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, Th. a: "Ein protestantischer Landprediger ist vielleicht der schönste Gegenftand zu einer modernen Idylle. Er tritt auf, gleich Melchisedek, als Priester und König in Einer Person - er ift Vater, Hausherr, Landmann, und fo ein vollkommenes Glied der Gemeinde - ihm ift es anvertraut, die Menschen in das Leben einzusuhren, für ihre geistige Erziehung zu sorgen, bey allen Hauptepochen ihres Lebens sie zu segnen, sie zu unterrichten, zu flärken, zu tröften" u. f. w. Das ift nun zwar recht schön und gut und zum Theil auch wahr; zum Theil aber auch, wie Hr. M. bemerkt, übertrieben. Besouders möchte es den Stoff zur Idvlie sehr verunreinigen, auch der vorgeblichen königlichen Würde ftarken Abbruch thun, wenn fich die bole Handelsund Gewinn-Sucht manches Predigerherzens dermaßen bemächtigt hätte, dass, wovon dem Vf. Beyspiele aus Jüttland bekannt find, außer dem fast allgemeinen Pfordehandel, auch ein verderblicher Detailhandelim Pfarrhofe getrieben wird (S. 349). Die Briefe, welche fortgesetzt werden, find in einem so guten Geifte verfalst, enthalten fo lehrreiche Winke, Rathschläge, Warnungen und Ermunterungen, das sie besonders unter jungeren Landpredigern die tielle Beherzigung verdienen.

(Der Befehlufe diefer Recenfion folgt im nächsten Stäcke.)

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUR

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### THEOLOGIE.

Kornnaczn, in Seidelins Verlage: Theologisk Bibliothek udgivet of (Theologische Bibliothek, herausgegeben von) Jens Möller u. L. w. I — X Band,

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Dechfter Band. Je länger Rec. bey den 5 erften Binden verweilt hat: defto kurzer darf und wird er Sich bey der Anzeige der noch zurückstehenden aufhalten, da diele jenen an Werth gleich kommen, und es alfo, um fich von der ganzen theologischen Bibl. einen richtigen Begriff zu machen, keiner Ausführlichkeit mehr bedarf. - De Faleriano feculi quinti Homileta Chriftiano, autore N. Schack, d. Philof. D. und Prediger zu Sengelos in Secland. Über diefen Homileten, der weniger bekannt ift, alser zu feyn verdient, und dellen afcetische Schriften von Sirmond im Klofter zu Corfey gefunden wurden, urtheilt der Vf., was seine Gaben als christlicher Religionslehrer bewifft: feine Exegele fey populär, feine Themata wiffe er mit Gewandtheit und Umficht zu entwickeln, sein Stil fey körnig, feine Sprache oft dichterisch, seine Schilderung aber nicht immer der Würde des Religionslehrers angemessen. Es folgt eine kurze, aber schöne Rede des D. und Prof. der Theol. M. Pet. Er. Müller bey Gelegenheit der Doctorpromotion des Pahors M. Sommer, über das Thema: "quantum praefidii litterarum studium, vel inter ipsa bella, civitatibus imprimis minoribus afferat," in welcher es unter anderen heifst: "per quatuor et quod excurrit luftra nullus facrorum inter nos antistes hanc cathedram disputaturus adfcenderat; nunc (in unferen Tagen) non gradus academicos, fed alios potius in civitate honores (z. B. den Danebrogsoiden? Er erfodert wenigstens keine gelehrte Disputatio!) facrorum oraculorum interpretes fibi captandor effe ducunt. Doctiffimus autem Doctorandus, priscae disciplinae severitate ipse formatus priscum morem revocavit, et illustri documento caeteros v. d. min, edocuit, providam gregis fibi commissi curam cum severiore litt. studio posse conjungia (S. 57). - Der Prof. D. J. L. Rasmuffen theilt in diesem und dem a Bande einige Überfetzungen aus dem Arabischen und Perfischen, mit Anmerkungen, mit, die desto willkommener find, je feltener die dazu erloderliche Sprachkenninis ift, und je mehr Schwierigkeit es hat. Erganzungsbl. E. J. A. L. Z. Erfter Bund.

die Manuscripte einzusehen, welche der Vf. aus den Bibliotteken zu Kopenhagen, Wien, und, durch des Baron de Sacy's Gefälligkeit, zu Paris benutzte. Hier erhält man 2 Bekehrungsbriese von Moktane Bohneddin, einem der Apostel der Drusen, aus dem Arabi-Ichen; und int q Bande einige von Hafiz's Oden, oder erotischlyrischen Gedichten, aus der von Seid Caffens Anvar veranstalteten Sammlung derselben, wovon die königl. Bibliothek zu Kopenhagen in ihrer perfischen Manuscriptsaumlung a Exemplare besitzt. Die Einleitung und Anmerkungen des Vis. dienen den Überfetzungen fehr zur Erläuterung. - Sendschreiben eines geistlichen Mannes an den Herausgeber. Betrifft hauptfächlich die Beschneidung (Beklippelse) der Predigereinkünfte, die zwar fast in keines protestantischen Herrn Lande mehr fremd, aber doch in Danemark vorzüglich an der Tagesordnung ift. Diese und andere. von Hn. M. felbit, in feinen fortgesetzten Briefen an einen Landgeistlichen, geführten so gerechten Klagen follten doch endlich von den Behörden beherzigt und dabey wohl erwogen werden, dass, wenn es löblich und gut ift, für zufriedene Kinderlehrer in den Schulen zu forgen, es nicht weniger löblich und gut, auch heilfam ift, für zufriedene Chriftenlehrer in den Kircheu zu forgen. "Die Kirchen heutiges Tages niederzureilsen, um auf ihren leeren Plätzen Schulen zu erbauen" - das heißt: in einer holzbedürstigen Zeit den Wald abbrennen, um in feiner Asche eine Pflanzung anzulegen! Möge ein gewiller "aufgeklärter" dänischer Edelmann, jenes noch zu erleben, in seiner Kraftsprache die kindische Hoffnung geäussert haben: es giebt Gottlob in Danemark noch Mauner, die zur rechten Zeit daran erinnern, dass ein Wald schneller verbrannt, als wieder hergestellt wird. Einen folchen Mann erkennt Rec. in dem ihm übrigens unbekannten Vf. des Sendschreibens. - Der Nekrolog enthält interessante Nachrichten von dem berühmten Joh. Jac. Griesbach und von dem Engländer Joh. Prieftley.

Siebenter Band. Argünentorum de moralitate morti voluntariae agentium disquisitio. Autore T. C. Müller, Prediger zu Köng in Sseland. In einen neuen Gesichtspunct sindet Rec. den hier abgehandelten Gegenstand nicht gestellt; aber die bekannten Scheingründe sür die Belugniss zu einer absichtlichen, durch keine höhere Pflicht gebotenen, mittel- oder unmittelboren Selbstentleibung sind gut, nur etwas weitschweisig, aus einander gesetzt, und gründlich wiedretet. Von einer Moralität des seineren oder größe-

Rh

ren Selbstmordes sollte eigentlich gar nicht die Rede feyn: denn wer überall an die Pflicht glaubt, der kann auch nicht, ohne inconfequent zu feyn, daran zweifeln, ob es erlaubt fey, fich das Leben, und hiemit das einzige Mittel, pflichtmässig zu handeln, zu nehmen; nur der moralische Indisserentift, der moralisch Unglaubige, der den Zweck feines Dafeyns allein in das Wohlfeyn, nicht in das Wohlthun, fetzt, kann die Erhaltung oder Wegwerfung des Lebens als etwas feiner blofsen Willkühr Überlaffenes betrachten. Selbft die von der Religion entlehnten Gründe gegen den Selbstmord, die der Vf. zuletzt berührt, erhalten ihr vornehmftes Gewicht erft durch den Glauben an die moralische Bestimmung des Menschen. Rec. hat über diesen Gegenstand nichts Gründlicheres gele'en, als Gamborgs kleine Abhandlung om Selvmord, die auch deni Vf. nicht unbekannt ift, die ihm aber, da er für Studirte schrieb, zum Muster eines concentrirten Vortrags hätte dienen können, wenn ihm auch (wie Rec.) das, was G. aus der Analogie der Thiere herleitet, nicht ganz einleuchtend gewesen wäre. Des Vfs. Sprache ift fliessend und angenehm; aber es finden fich hier, wie fast in allen lateinischen Abhandlungen, welche die Bibl. enthält, viele Druckfehler. - (S. 1 -- 116) Uberficht von Luthers Leben, von Andreas Krag Holm, Prediger an der Holmskirche zu Kopenhagen. Wird im 8 Bande fortgefeizt und beschlossen. Der Vf. hat aus den besten Quellen geschöpst, und seinen Gegenfand fo behandelt, dass man wohl fieht, er hatte feine Luft und Freude an dem Manne, dessen Leben er beschrieb; seine Übersicht ift defto schätzbarer, da au-Iser Fischer (übersetzt von Meden) in neueren Zeiten nichts über Luthers Leben in dänischer Sprache herausgekommen ift. Auch in den Anmerkungen ift mancher treffende Wink für heutige Religionslehrer enthalten; fo z. B. S. 126, we der Vf. bey dem Gebete, welches Luther schen als Jüngling um die Wohlthat, einst einmal in den Besitz einer vollständigen Bibel zu kommen, verrichtete, an die auffallende Gleichgültigkeit erinnert, welche mancher Geistliche, besonders in Dänemark, gegen diese unerschöpfliche Weisheitsquelle zu erkennen giebt; und S. 295, wo er von Luthers Erklärung in Betreff des Unvernünstigen in den Kloftergelübden Gelegenheit nimmt, zu zeigen, in welchem hohen Ansehen die Vernunft, die doch selbst von so manchen Protestanten geringgeschätzt wird, bey Luthern fland. Wenn aber Hr. II. (Band 8 S. 176) bemerkt, "wie Planck (in Bezlehung auf den Ausgang des Colloquiums zwischen Luther und Zwingli zu Marburg 1529) fo bestimmt fagen kann: Luther schlug die ihm dargebotene Hand aus - das begreife ich nicht," und fich, zu Plancks Widerlegung, auf Luthers Worte an J. Agricola beruft: "Doch gaben wir ihnen (den Reformirten zu Marburg) die Hand des Friedens und der Liebe": fo überlieht er den wesentlichen Unterschied zwischen Annahme der dargebotenen Hand, als Unterpfand der allgemeinen Menschenliebe betrachtet. und als das Symbol der Übereinkunft, der völligen Vereinigung, betrachtet. Im letzten Sinne nimmt Plunck, im ersten aber Luther den Ausdruck, wie felbft aus dem Briefe an Agricola, den Hr. M. anführt, deutlich erhellt. "Endlich, fagt Luther, baten fie (Zwingli und sein Anhang zu Marburg), wir sollten sie für Brüder halten; der Fürst wünsche dieses, aber man konnte ihnen dieses nicht bewilligen." Auch zeigte der Erfolg des ganzen Gesprächs, dass es nicht bloss die zu Marburg inzwischen ausgebrochene ansteckende Krankheit, sondern zugleich die Unmöglichkeit, sich über den Hauptpunct, die Lehre vom h. Abendmahl, zu verständigen, war, woran hier, wie früher in der Schweiz, der Vereinigungsverfuch scheiterte. Gut übrigens, das heutiges Tages ein besterer Geift das Verketzern um blofser Dogmen willen nicht mehr zuläfst! - Etwas über die religiöfe Bildung der Jugend, von C. Brorfon, Garnifonsprediger. Unbedeutend und in specieller Beziehung auf den Unterricht in der Religion und Moral für die Land- und Artillerie-Kadetten zu Kopenhagen. Desto gehaltvoller find die fortgefetzten Briefe des Herausgebers an den Landprediger über dessen Pflichten als Seelforger, als Vorsteher des öffentlichen Gottesdienstes, Verwalter der Sacramente; über die Mittel zur Wiederbelebung der Achtung für Gottesdienst und Sittlichkeit; über die Nothwendigkeit der Wiedereinführung der Kirchenzucht u. f. w. Das Beyspiel der Stadt Mariboe, wo Sonntage hingehen, an denen, wegen Mangel an Kirchengängern, gar kein öffentlicher Gottesdienst gehalten werden kann, ift und bleibt doch ein Zeichen der Zeit, einzig in seiner Art! Mögen Hn. M's. Briefe das Ihrige dazu beytragen, dass es solcher Beyspiele in Dänemark nicht mehrere giebt; und möge darin nicht länger, wie bisher geschah, die Kunst und das Bestreben, gut zu predigen, welches, wenn auch nicht das einzige, doch ein Hauptmittel bleibt, die Menschen zur Kirche zu führen, mit Stillschweigen übergangen werden!

Achter Band. De eo, quod'in Reformatoribus quotannis laudandis justum est i nostrisque temporibus falutare, Autore Jano Möller, Theol. D. et Prof. Schon Christian IV ordnete, wie man aus dieser bey Gelegenheit des akademischen Resormationssestes den 3 Nov. 1813 gehaltenen Rede S. 8 fieht, bey der erften hundertjährigen Feyer der lutherischen Kirchenverbesserung im Jahr 1617 an: fore ut quotannis die ante festum omnium Sanctorum in Auditorio superiori Hafniensi publicus in memoriam rei publicae sacrae et literariae cum universae tum Daniae nostrae instauratae Panegyricus a juniore aliquo hujus Universitatis Professore haberetur." Der Vf. führt fein Thema der Sache und Zeit gemäls aus, redet von den mit dem Reformationswerke verbundenen Schwierigkeiten, dem dazu erfoderlichen Aufwande von Kräften, der Reinheit und Güte der Quelle, woraus dalselbe entsprang, und verweift, der Kürze wegen, bey der Entwickelung der großen aus ihm hervorgegangenen Wirkungen auf das bekannte Werk des den Willenschaften zu früh entriffenen C. de Villers. - Unter den in diesem Bande mitgetheilten Anekdoten und Zigen aus der Geschichte der Literatur und der Kirche S. 303 ff. ift die mit der Aufschrift: Merkmale des ächten Lutheraners, S. 312 erzählte Anekdote komisch genug. Als nämlich die Verlammlungen der Pietisten zu Stockholm einst die Aufmerksamkeit der Regierung

erregten, und diese nothig fand, durch Polizeybediens te ihr Vornehmen und Thun in den Verfammlungen belauschen zu lassen: so wußten diese bey Annäherung ihrer Belaufcher die Bibeln und Gefangbücher schnell aus dem Wege zu schaffen, und flatt desten einen Tisch voller Krüge, Bier, Pfeisen und Spielkarten in ihre Mitte zu fetzen. "Mein Gott! fprach einer der Polizeydiener, da er den Kopf zur Verlammlungsthür hineinsteckte, hier find ja keine Pietisten, sondern lauter ächte Lutheraner." - Der Nekrolog enthält: Anders Svanborg, Prof. der orientalischen Sprachen zu Upsala, der. 42 Jahralt, den 26 Dec. 1811 fiarb; Benj. Carl Henr. Houer, der als Prof. der Philosophie zu Upfala, 45 J. alt, den 14 Jun. 1812 dafelbft ftarb ; Gottfr. Bened. Funk zu Magdeburg; Heinr. Müller zu Kiel; P. Jac. Bruns zu Halle und Joh. G. Rosenmüller zu Leipzig. Von Reinhard, Schröckh, Henke und Münscher werden die Lebensbeschreibungen solgen,

Neunter Band. Von dem berühmten Silvefire de Sacy findet man hier einen franzölischen Brief an den Bifehof Andr. Birch, zu Aarhuus, worin er ihm aus einigen in der Nationalbibliothek zu Paris unter No. 133 und 160 aufbewahrten und von ihm benutzten Manuscripten in lat. Übersetzung Auszüge mittheilt, und die dieser als Appendices ad Codicem Apocryphum N. T. hier hat abdrucken lassen. Die Mipte. find beide in arabifcher Sprache verfalst, das eine aber in fyrischen Charakteren geschrieben, fimmen dem wesentlichen Inhalte nach mit einander überein, weichen aber in Nebensachen von einander ab, und scheinen beide ursprünglich syrisch geschrieben und von verschiedenen Vff. ins Arabische überfetzt zu feyn. Sie enthalten unter anderen: Pilatus habe den Barnabas 4 Tagenach der Kreuzigung J. Chr. gleichfalls kreuzigen und todten lassen; auch sey er felbst fowohl, als feine Gattin, als Anhänger Jesu von den Juden nach den schmäblichsten Milshandlungen getödtet worden u. f. w. Die Legende felbst wird dem heil. Cyriacus, Bischof von Bahneja, zugeschrieben, und Gamaliel foll fie zuerft aufgesetzt haben. Die birch'sche Sammlung erhält hiedurch einen Beytrag, der den Besitzern derselben nicht anders, als fehr fchätzbar feyn kann. - Über Wiffenschaftlichkeit und Moralitat, beide betrachtet im Verhaltniffe zur Universität, eine Einladungsschrift zu Vorlesungen über die allgemeine Encyklopädie und Methodologie der Willenschaften von Jens Moller. Nachdem der Vf. das bole Vorurtheil, als ob Künste und Wifsenschaften gewisse Laster erzeugten oder nährten, gründlich widerlegt hat, zeigt er eben fo deutlich, dass im Gegentheil der Sinn für die Willenschaften und die ernftliche Beschäftigung mit ihnen als eine der fefteften Stützen der Sittlichkeit betrachtet werden konne. Artes fideliter didiciffe, iprachen ja schon die Alten, emollit mores, nec finit ejfe feroces. Sollte also auch die Vergleichung einer Universität mit dem Baume der Erkenntnis des Guten und des Bolen - in folern felbft das Heilfamfte von der Welt dem Missbrauche ausgesetzt ift - etwas Wahres enthalten: fo wurde fie wenigftens fark hinken, wenn man die Wiffenschaften als die an dem Erkenntnis-

baume hängende Frucht betrachten wollte. Niemandes Verbot reizt zu ihrem Genusse, und der Genuss, wenn er mit Mässigkeit geschieht, schadet in keinem Betrachte. - Betrachtung über die Begebenheiten des Menschengeschlechtes, in so weit sie aus der Beschaffenheit der menschlichen Natur erklärt werden konnen, von H. Bastholm, Hauptprediger zu Slagelse in Seeland. Nur Fragment eines Werkes von hedeutendem Umfange über die Philosophie der Geschichte, bey dessen Ausarbeitung der Vf. "auf der mühlamen Bahn der Abstraction nur langsam fortrückt." Rec. ift der Meinung, dass der Weg leichter sey und sicherer zum Ziele führe, die Beschaffenheit der menschlichen Natur aus der Geschichte der Menschheit zu erkennen und zu erklären, als wenn man den entgegengesetzten Weg einschlägt. Aber wahr ift des denkenden Vfs. Bemerkung (S. 135): "man macht fich nur das Studium der Geschichte unangenehm, wenn man dasselbe mit der in des Menschen Natur und Bestimmung ungegründeten Erwartung anfängt, die Menschen immer tugendhaft und immer glücklich zu finden - eine Foderung, wozu man keinesweges berechtiget ift. Tugend kann nur nach vorhergegangenem Bestreben, sie zu erlangen, Glückfeligkeit nur nach erlangter Tugend, Statt finden." Der Vf., der nicht mit dem bekannten Schriftsteller, dem Confesfionarius D. Christian Bastholm zu Slagelse, zu verwechfeln ift, scheint, aus diesem Fragmente zu urtheilen, zu dieser Art Arbeiten aufgelegt zu seyn und Ermunterung zu verdienen. - Über das geschriebene Evangelium in feiner erften Geftalt, von H. Seerup, Cand. d. Theologie. Auch dieser Versuch, wenn er gleich kein helles oder neues Licht auf den behandelten Gegenstand wirft, zeugt von einem felbfidenkenden und daber belesenon Vf., von dem man fich etwas Gründlicheres mit Recht versprechen darf. - Über das Armenwesen, ein Brief von B. Falch Rönne, Hauptprediger zu Lyngby in Seeland. Gerechte Klagen überungerechte Zumuthungen von weltlichen Behörden und den in Dänemark fe beliebten Commissionen an die Prediger, um der täglich überhand nehmenden Armuth zu fleuern, ohne dass man ihnen doch die hiezu ersoderlichen Mittel einräumt. Die Armenverforgungsanstalten find, wie man aus diesem Briefe und aus anderen im 10 Bande enthaltenen Auffätzen des Herausgebers fieht, in Dänemark in schlechter Verfassung: trotz des in offentlichen Blättern davon gemachten Rühmens. Aber auf dem Papiere nimmt fich Manches gar lieblich aus. was in der wirklichen Welt ein ganz anderes Ansehen hat. Durch Anordnung eines fogenannten Armenschatzes, oder der (fit venia verbo) "erzwungenen Almofen" ift zwar für manchen Erheber recht gut geforgt: aber die Lage der Armen scheint dadurch um nichts gebessert. Es fehlt an einem Fellenberg, und an Autoritäten, die, wie in der Schweiz, die Armen zu beschäftigen und ihre Kräfte zu ihrem Besten zu benutzen willen. - Bedenken über die Eigenschaften, die zu einem guten christologischen Lehrbuch für den gemeinen Mann für wefentlich gehalten werden, von N. Blicher, Hauptprediger in Randlev. Gegen die Voraussetzung, dass dem Volke eine öffentlich autorifirte

Christenthumslehre unentbehrlich fey, die der Vf. für eine "unbezweifelte Wahrheit" halt, läst fich manches Erhebliche fagen. Gerade in Dänemark hat man die Erfahrung zum öftern gemacht, dass eine folche öffentliche Autorifation nichts weniger, als ein untrügliches Mittel zum Zwecke fey. Wie bald verlor, in Ermangelung der inneren Autorität, der pontoppidan'sche Katechismus die erhaltene aufsere! Welchem Zwange unterwarf die denkenden Religionslehrer der bald folgende autorifirte balle'sche! Welchen Widerspruch fand selbit die holm'sche Anweifung, fobald folche in den dänischen Schulen eingeführt werden mufste! Auch ein nach den hier aufge-Rellten, übrigens befolgungswerthen Grundregeln verfalstes Lehrbuch würde schwerlich Allen Alles leiften; und die am Ende mitgetheilten Proben würde der Eine zu abstract, der Andere zu gedehnt, dieser unfruchtbar, jener unvollständig finden, - fobald ein höherer Befehl fammtlichen Predigern Ein und eben daffelbe Buch in dem verschiedensten Schülerkreise zu gebrauchen zur Pflicht machte.

Zehnter Band. De acumine ingenii Jesu Christi, Orațio habita a V. C. Hjort, episcop. Ripeuli. Der Vf., der unter den dänischen Volkslieder-Dichtern einen ehrenvollen Platz einnimmt, erscheint hier als ein nicht weniger gewandter lateinischer Redner. Wann oder wo die Rede gehalten wurde, ift unbemerkt geblieben; aus dem Eingange zu schließen, geschah folches bey der Einführung neuer Lehrer und der Einrichtung der gelehrten Schulen zu Kopenhagen nach einem verbefferten Plane. Die Rede ift diesem Zwecke gemäß, und das Thema fo gut ausgeführt, als es in einer kurzen Rede geschehen konnte (S. 107 -192). - Hauptinhalt und Grund der myftischen Theologie, aus den Schriften der Myftiker ausgezogen und mit Anmerkungen begleitet von M. G. P. Repholz, Cand. der Theol. Das Fragment einer ausführlichen Abhandlung, für welche dem Vf. im Jahr 1815 von der theologischen Facultät zu Kopenhagen der ausgesetzte Preis zuerkannt wurde. Rcc. ift mit dem Herausg. der Meinung, dass den Vf. fortgesetztes Studium dahin bringen werde, über seinen Gegenstand künttig etwas Gründlicheres zu liefern. Dem Vortrage fehlt es an Ordnung; es wird manches Heterogene eingemischt; übrigens ift der Vf. ein junger Mann, dem es nicht an Einficht und Belesenheit gebricht. (S. 193 - 172.) - Grundlinien eines teleologischen Systemes, oder metaphysische Versuche zu einer Theorie der Welt, von H. Baftholm. Metaphylische Speculationen, die, nach der Ablicht des Vis., anonym gedruckt werden follten, aber dadurch, dass der Herausgeber die Worte: uden Navn (ohne Namen), in dem unleferlichen Mapuscripte mit iden Form verwechselte, den Namen. des Vis., der fich ihrer nicht zu schämen hat, an der Spitze tragen. Er giebt fie felbst für "ein Product aus der Werkstätte des Selbstdenkens" aus, dessen Refultat für ihn beruhigend fey, fein Herz erhebe, und seine Hoffnung entslamme. Rec. gönnt ihm das, hat aber doch für fein Theil in dem gleich folgenden. diesem entgegengesetzten Auffatze: über die Schoplung aus Nichts und Gottes Vorherwiffen, von dem

Herausgeber, mehr mit der gefunden Vernunft Übereinstimmendes und zur Beruhigung Gereichendes gefunden, als in Hn. B's. Untersuchungen. Der Vf. verräth aber auch in diesem Aufsatze die Anlage zum eigenen Forschen. - Der Nekrolog liesert biographische Notizen von Christian Gottfried Hensler in Kiel und von Joh. Heinr, Tauber, einem gründlichen Gelehrten, der feit 1781 Professor der Beredsamkeit bev dem Gymnasium zu Odense und seit 1787 Rector der gelehrten Schule zu Roeskilde war, wo er am 26 Jan. 1816 in einem Alter von 73 Jahren ftarb. Selbst Rosenmüller benutzte in den neueren Ausgaben seiner Scholien mehrere von Taubers gelehrten Anmerkungen zum N. T. - Die Kirchen - und Schul-Nachrichten machen S. 326 f. auf einen bisher unbekannt gebliebenen Versuch Christians III, die Buchdruckerkunft und das Bibellesen in Russland einzuführen, aufmerkfam. Diefer König ftand mit Iwan Wasiljewitsch II in dem freundschaftlichsten Verhältnisse, schickte ihm unter anderen Handwerkern Hans Bogbinder, der dem Czaar Geschmack an der Buchdruckerkunft beybrachte, und schrieb ihm unterm 3 May 1552 einen hier zum ersten Male abgedruckten lateinischen Brief, worin es heisst: "mittimus ad F. V. D. fincere nobis dilectum famulum ac fubditum nostrum cum Bibliis ac duobus aliis libris, in quibus est summa nostrae Christianae fidei" etc. Wenn diese Bücher, heisst es im Verfolge, dem Kaifer und der dortigen Geistlichkeit gesielen: so würde Hans Bogbinder dafür Sorge tragen, dass sie in die rustische Sprache übersetzt, zu vielen tausend Exemplarien abgedruckt, und fo in dem großen ruffischen Reiche verbreitet würden u. f. w. Es gingen doch noch 10 Jahre hin, ehe in Moskwa das erste Buch gedruckt wurde (1562); auch schienen die "summam nostrae Christianae sidei" enthaltenden Bücher, von denen der Herausgeber wahrscheinlich macht, dass es die augsburgifche Confession und Luthers kleiner Katechismus, beide vermuthlich in lateinischer Sprache, waren, den gehofften Beyfall der Behörden nicht gefunden zu haben; wenigstens ift von einem Erfolge dieses, von einem dänischen Könige gemachten, ersten Reformationsverfuches in Rufsland nichts bekannt geworden. Melanchthon Schickte bekanntlich erst 7 Jahre später die augsburg. Confession in griechischer Sprache an den Patriarchen Josaphat nach Conftantinopel (1550). - Noch enthält diefer Band eine ausführliche Geschichte der in Dänemark durch den Engländer P. Henderson veranlassten und durch Friedrich VI unter dem 16 Jul.: 1814 confirmirten dänischen Bibelgesellschaft, deren Zweck 6. 1 in den abgedruckten Gesetzen so angegeben wird: "das Lesen der Schriften dadurch zu verbreiten, dass Exemplare derfelben in die Hande der wenig Vermögenden gebracht werden." Mögen es nicht blos ihre Hände feyn, in welche die Bibel, moge es auch ihr Kopf und Herz feyn, in welche der Bibelinhalt gebracht wird! Bibeln in die Hände folcher bringen, die nicht lesen können oder mögen, das hie-Ise: den Weizen auf ungepflügtes Feld faen. Schade um das gute Saatkorn, wenn es den Vögeln zur Nahrung dient !

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER'

### JENAÏSCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### JURISPRUDENZ.

HEIDELBERG, b. Mohr u. Zimmer: Gefchichte des römischen Rechts im Mittelalter, von Frigdrich Karl von Sowigny. Erfler Band. 1815. XXX u. 415 S. Zweyter Band. 1816. XXXII u. 443 S. 8. (5 Riblir. 8 gr.)

[Vgl. Jen. A. L. Z. 1816. No. 219 tt. 220, und Intelligenabl.

1817. No. 24]

as von dem ersten Plane dieses Werkes, von desfen Abanderung und Beschränkung auf die Länder des westlichen Europa gesagt werden konnte, dürsen wir, nach der schon erschienenen Recension desselben, als bekannt voraussetzen. - Der erste Band begreift die 6 Jahrhunderte vor Irnerius in 6 Capiteln, besonders dazu bestimmt, für die neu entftandenen Staaten den allgemeinen Zustand der Rechtsquellen, der Gerichtsverfassung und des Rechtsunterrichts anzugeben, und damit den Grund für die Rechtsgeschichte einzelner Völker zu legen. Daher die Rubriken der 6 Capitel: von den Rechtsquellen im V Jahrhundert - von der römischen Gerichtsversassung in diesem Jahrhundert sowohl in Italien als in den Provinzen - von den Rechtsquellen in den neugermanischen Staaten - von der germanischen Gerichtsverfaffung, wohin die Freyen, die Schöffen, der Graf und deffen Stellvertreter gehören - von der Gerichtsverfassung der Romer seit der germanischen Herrschaft in den burgundischen, westgothischen und frankischen Reichen, in Italien unter Odovacar, im ostgothischen Reiche, in der griechischen Herrschaft in Italien, Ravenna und Rom unter dem Papft und Kaifer, und endlich im lombardifchen Reiche, wobey noch zuletzt der Rechtsunterricht im früheren Mittelalter in Erwägung gezogen wird. Es fey Rec. gestattet, gegen diesen ersten Band einige Erinnerungen zu machen.

Wenn der Vf. 1) im 1 Cap. eine kurze Gelchichte des römischen Rethis bis zum V Jahrhundert voraus-fichickt: 16 liegt doch diese, mit Angebe der Rechtsquellen in demlelben, nicht innerhalb der Grenze dieser Geschichte, obgleich die Geschichte selbst resslicht gearbeitet, und die justinianeische Compilation einschissoll gewürdigt worden ist. Fast dieselbe Bewandtis hat es 2) rait dem 3 Cap., der römischen Gezichtsverfassung im V Jahrhundert, oder vielnuchr von Ergänzungelt. z. J. A. L. Z. Erfer Bund.

den späteren Zeiten der Republik an bis zu jenem Auch diese Darstellung ift meisterhaft, Zeitraum. aber sie gehört, eigentlich nicht zur Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. 3) S. 79 wird bemerkt, dass die Einrichtung mit dem Auditorium vom Hose des Kaifers auf die Statthalter übergegangen sey, die daher gleichfalls ein Collegium von Affessoren um fich bildeten. Allein nach Rec. Meinung verhielt fich die Sache gerade umgekehrt, indem die Statthalter früher einen solchen Staatsrath bestellten, dessen Mitglieder Assessionen warén, Tit. D. de officio assessionum. Diese Einrichtung wurde, wie manche andere, von den Kaifern angenommen. 4) In dem 3 Cap., von den Rechtsquellen in den neugermanischen Staaten, wird bemerkt, dass die Germanen, die Gothen, Burgunder, Franken und Lombarden, welche die Römer überwanden, und dadurch neue Staaten gründeten, den Überwundenen Gesetze hätten vorschreiben und allenfalls ihre eigenen aufdringen können. Sie thaten es aber nicht, sondern überließen den Beliegten die Wahl, nach welchen Gesetzen, ihren vorigen rö-mischen, oder jetzt germanischen, sie leben und gerichtet feyn wollten. Bekanntlich war diess der Gegenstand einer von dem damaligen kaiserl. Institut in Paris 1808 aufgeworfenen Preisfrage, von welcher man den Preis im J. 1810 dem Hn. Prof. Sartorius zu Göttingen zuerkannte, obgleich die ganze Benchmungsweise Theodorichs nicht nach dem Fortgang der Zeitfolge in die ununterbrochene Erzählung verwebt worden, der Lefer also sich in die unangenehme Nothwendigkeit gesetzt findet, bey jeder Abtheilung die ganze Periode der gothischen Herrschaft durchzuwandern, und den Faden des Zusammenhanges zu verlieren. Die Preisschrift ift in deutscher und französischer Sprache erschienen (vgl. Jen. A. L. Z. Erg. Bl. 1816. No. 40. 41), und hätte hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden sollen. 5) S. 97 wird behauptet, dass, so lange lombardische Kenige herrschten, den Notarien befohlen gewesen sey, alle Urkunden entweder nach lombardischem oder nach römischem Rechte zu schreiben, dass alle Fremdlinge aber nach lombardischem Rechte leben sollten; es findet fich aber nicht erwähnt, was in den LL. Longobard, l. 57 ausdrücklich versehen ift: volumus ut omnis populus Romanus interrogetur: quali lege vult vivere, ut tali lege, quali vivere professi funt, vivant (Muratori hist. Ital.T. III p. 419 f.). 6) Nach S. 100 foll in den burgundischen

Gesetzen die Gültigkeit des römischen Rechts neben dem burgundischen deutlich ausgesprochen seyn. Aus den angeführten proleg.' L. Burgund. und dem bemerkten Tit. 55 §. 2 mochte dieses nicht erwiesen werden, da hierin nur vom römischen Rechte die Rede ift. 7) foll S. 131 der wichtigste unter allen Gründen für die freye Wahl des Rechts in der berühmten Conflitution Lothars I von 824 liegen. Viele haben bekanntlich behaupten wollen, dass durch die genannte Verordnung den justinianeischen Gesetzbüchern ein allgemein gesetzliches Ansehen ertheilt worden fey. Hat aber gleich Lothar den römischen Rechtslehrern zu Bologna besondere Freyheiten zugeftanden: fo läfst fich doch jenes Poftulat nicht behaupten. Vielmehr hat Lothar die bereits eingeführten Gewohnheitsrechte bey ihrem Werth gelaffen, und nur in deren Ermangelung das römische Recht zu gebrauchen gestattet. 8) Zum 4 Cap. wollen wir nur erinnern, dass die germanische Gerichtsverfassung eigentlich nicht zur Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter gehöre, und solche hier um so weniger einer fo weitläuftigen Abhandlung bedurft hatte, als in dem folgenden Cap. die Gerichtsverfalfung der Römer nach den verschiedenen Reichen umftandlich genug vorgetragen worden ift. 9) Unter den 6 Capp. des erften Bandes ift dieles das kurzefte, aber anch wohl das magerite. - Es ift zwar überschrieben von dem Rechtsunterricht im' früheren Mittelalter. Allein nach dem Nigrum ging die Absicht des Vfs. dalin, den Zustand des Rechtsunterrichts in einem allgemeinen Zufammenhauge zu betrachten, und dabey auf die Zeiten kurz vor und nach dem Untergang des westlichen Reichs zurückzugehen. Eine weit umfasfendere Darftellung hievon liefert, nach Rec. Meinung, Zacharia (Verfuch einer Geschichte des romischen Rechts, vgl. Jen. A. L. Z. 1816. No. 141 ff.), welcher die Geschichte des Rechtsftudiums nach den ver-Schiedenen Perioden ordnet: von den altesten Zeiten bis zu den Gesetzen der 12 Tafeln - unter diesem Zeitraum - von August bis auf Hadrian - von diefem bis zu Constantin dem Grossen - von diefem bis zu Justinian und anter deffen Regierung - bis zu Justin dem jungeren - von diesem bis auf Basilius Macedo, und von diesem letzteren bis zum Untergang des griechischen Reichs, welches Hr. v. S. wenigftens im Vorbeygehen hatte bemerken follen.

Der zweyte Band enthält die übrigen neun Capitel vom römischen Recht im burgunalischen, weisegothischen-, frünkischen-, und olizochischen Reiche in England, unter griechischer Herryteheft, unter Papft und Kaifer und endlich im Cleruz. Er begreit also die Gotchichte des römischen Rechts, wie sin den einzelnen neuen Staaten lörigedauert hat, und giebt zugleich eine Art von Lierargeschichte, Die Absicht des Vis ging hier olfenbar dahin, die Rechtsquellen des Mittelalters zusammenzutragen, und gleichtigm auf einer Landcharte darzustellen. Zu solchen Rechtsquellen gehören die neuen Rechtsbücher, welche theils für die römischen Unterlänen der neuen Staaten abgefalst wurden, theils die eigen Enchelbücher der einmanschen Völkenfämme.

wenn römisches Recht darin enthalten ift. Eben fo Urkunden und Nachrichten von gerichtlichen Handlungen, als Contracten, Testamenten, Erkenntnissen und die in diesem Zeitraum über das römische Recht erschienenen Schriften. Rec. erlaubt sich auch über diesen Band einige, historisch literarische Anmerkungen. 1) Zum 7 Cap. vom römischen Recht im burgundischen Reiche. Hier ist Rec. zwar mit dem Vf. darin einverstanden, dass man von der Kenntnis und Anwendung des römischen Rechts im gedachten Reich zweyerley Quellen, eine Sammlung der burgundischen Gesetze und ein eigenes Rechtsbuch der römischen Untertkanen des burgundischen Reichs unter dem Namen Papian, besitze. Rec. pflichtet Hn. v. S. auch darin bey, dass einige Stellen dieses Geletzbuchs nicht älter als vom J. 506 feyn können, die Sammlung felbst aber im zweyten Regierungsjahre Konigs Sigismund 517 erschienen sey, und bey ihrer literarisch kläglichen Beschaffenheit gleichwohl unleughare Spuren von Befolgung des römischen Rechts enthalte. Was aber das burgundische Rechtsbuch Papian oder Papiani responsa betrifft: so ift es streitig, oh es auf Befehl des burgundischen Königs Gundobald am Ende des V, oder zu Anfang des VI Jahrhunderts von einem unbekannten Verfaster, oder von einem burgundischen Privatmann, oder unter den Franken auf Befehl Königs Theodorich I veran-Staltet worden ift. In Anschung der ersten Meinung wird wahrscheinlich das Gesetzbuch mit dem Rechtsbuch verwechfelt; die zweyte Meinung ift zwar die gemeine, die dritte Meinung aber von Biener in Commentar. de origine et progressu legum juriumque Germanicoram, Lipf. 1787 - 95, Vol. Ill, und endlich die vierte von Amaduzzi in LL. novellae anecdotue, Rom 1767, angenommen worden, Hr. v. S. hat fich nicht bestimmt erklärt, welcher Meinung er beypflichte. In Hinficht auf den Verfasser und Titel des Buchs aber außert er, dass jener fo, wie ihn die Ausgaben nennen, Papian geheilsen haben könne, ob er gleich geltehen muls, dals dieler, der Titel, zu einem Buch diefer Art nicht passe, und das Werk nach der Chronologie von dent berühmten Papinian nicht herrühren konne. Dagegen wird S. 24 f. die Kenninils des Verfasters und des Titels mit vieler Wahrscheinlichkeit angegeben. Den Anfang dieser Sammlung mögen aber gleichwohl Excerpte aus Papinians responsis mit dem bevgefügten Citat ihrer Quellon gegeben haben. - 2) Zum 8 Gap. vom römi/chen Recht im westgothischen Reich ift das Rechtsbuch der Römer und das westgothische Gesetzbuch zu untericheiden. Jenes, Breviarium, auch Breviarium Aluricianum, erft im XVI Jahrhundert fo genannt, ist auf Befehl des westgothischen Könige, Alarich II, der damals aufser Spanien auch noch einen Theil des füdlichen Frankreichs beherrschte, durch seinen Comes palatii, Gojarich, unter dellen Leitung das Ganze gelchah, aus dem Codex Gregorianus, Hermogenianus.und Theodofianus, lo wie aus den Schriften des Caius, Paulus und Papinianus, zusammengetragen, unter die aus den angeführten Schriften gezogenen Fragmente Umschreibungen im verdorbenen,

aber damals verständlichen Latein gesetzt, und das ganze Werk durch ein von dem damaligen Staatssecrefär des westgothischen Reichs Annian gegebenes, hier von dem Vf. inferirtes Bulletin von 506 offentlich bekannt gemacht worden. Man verdankt diesem Rechtsbuch mehrere Bruchstücke der früheren römi-Schen Gesetze, die, wenn auch interpolirt und durch die Abschreiber verdorben. ganz verloren gegangen fevn würden. Dahin gehört das alaricianische Breviar. welches nachher unter dem Namen L. Romana, auch L. Theodofiana, angeführt wird, dann die Fragmente des gregorianischen und hermogenianischen Codex, die Fragmente der erften 5 Bücher und der Anfang des 6ten Buches vom theodofianischen Codex - die von Cajus Institutionen, von Paulns recept. fentent. und einige Bruchstücke von Papinian. Nach der Auserung des Vfs. ist die Ausgabe dieses Rechtsbuches für fich allein nur ein einziges Mal von Sichard unternommen; worden, die Interpretation aber findet lich in Canciani leges barbaror. Venet. 1781 - 92. Vol. IV. 3) Das o Cap. vom romischen Recht im frankischen Reiche, welches die germanischen Gesetze und Urkunden, und zwar in Ansehung jener das bairische, alemannische und ripuarische Rechtsbuch, dann die Capitularien, in Anschung dieser aber die weltgothischen Länder der ersten und zweyten Eroberung, dann die burgundischen und ursprünglich frankischen Länder betreffenden Urkunden, und aufserdem das Studium und Schriftsteller, wohin auch die Formelfammlungen und Petri exceptiones legum roman, gehören, in Betrachtung zicht, in nächst dem 5 Cap. das weitlauftigfte. Indels find doch einige diefer Rubriken etwas zu kurz abgeseitigt. Gleich das zuerft unter den germanischen Gesetzen genannte bairische Gesetzbuch mag solches bestätigen. Der Vf. behauptet zwar, und Rec. ftimmt ihm vollkommen bey, dass die Abfassung desselben in das VII Jahrhundert, und zwar in die Regierung Dagoberts I falle, der 638 gestorben ift, dass aber dabey frühere schriftliche Abfassungen benutzt und nachher manche eintelne Stellen eingeschaltet worden seyn mogen. Sind aber gleich nur wenige Stellen dieles Rechtsbuches wortlich aus dem römischen Recht entlehnt: so find doch viele andere Stellen dem Inhalt nach römisch, and das baierische Recht ift eines derjenigen germanischen Rechte, in welchen viele Spuren des 10mifeben zu finden find. Allein bier werden nicht nur. die Verfasser und Gehülfen dieles Rechtsbuches, sondern auch defien zum Theil fonderbaser Inhalt vermilst. Jenes waren Chadoindus, königlicher Referendar, Aigiloff von Valence, Claudius, konigl. Kanzler, Magno oder Macco, ein rechtserfahrener Graf. Der Inhalt aber besteht in gi Titeln, welche wieder in mehrere Capitel abgetheilt find. Unter den Titeln il der 17te von Vergütung der Kämpfer (de campionibus, et caufis, quae ad eos pertinent), der 19te von Hunden und ihrer Vergütung (de canibus), der 20te von Habichten und ihrer Vergütung (de accipitribus et avibus), und der 21fte von Obsigurten und ihrer Vergutung (de pomariis et nemoribus atque apibus) berichrieben: - Gegenstände, die man freylich in

einem Rechtsbuch nicht fuchen follte. Es hätten auch die Quellen dieses in lateinischer Sprache abgesassten Rechtsbuches und dessen Handschriften angeführt werden sollen. Die Quellen find Gewohnheitsrechte und Gesetze. Dass Vieles aus dem romischen Recht aufgenommen worden, ift bemerkt. Allein viele Stellen kommen mit dem westgothischen Rechtsbuch überein, oder haben auffallende Ähnlichkeit mit demfelben; mithin ift wenightens eines von beiden bey der Abfassung des anderen benutzt. Auch ftimmt das baierische Rechtsbuch mit dem allemannischen fast ganz überein, vorzüglich in den Stellen, welche aus dem Breviar genommen, das als eine gemeinschaftliche Onelle anzusehen seyn möchte. Von dem baierischen Rechtsbuche giebt es, was doch hätte bemerkt werden sollen, mehrere Handschriften, als zu Ingolftadt, wohl jetzt zu Landshut, eine aus dem X und eine andere aus dem XI Jahrhundert, zu Benedict. Baiern. Tegernfee und zu München. Auch zu Helmstädt fand fich ein Codex vom Jahr 820, wovon das Latein noch barbarischer ift, als das des gedruckten Textes. Bruns in den Beytr, zum deutschen Recht des Mittelalters hat das Manuscript mit dem gedruckten Text verglichen und die Abweichungen angegeben: Mederer aber hat nach dem ingolftädter Codex von den Legibus Bajuvariornm nicht nur eine Ausgabe beforgt, jenen mit mehreren Codd. verglichen, die Varianten gesammelt und Noten beygefügt, fondern auch eine deutsche Übersetzung dazu geliefert, Ingolft. 1793, f. dellen Beyträge zur Geschichte von Baiern St. V. Eben fo liefsen fich zu den übrigen Rechtsbüchern eine Menge ähnlicher Erinnerungen machen, wenn nicht Rec. beforgen müste, die Grenzen einer Recension zu überschreiten. 4) Im 10 Cap .: romisches Recht in England, hat zwar Hr. v. S. mit Selden behauptet, dals das römische Recht in England ganz verschwunden, und erft im XII Jahrhundert durch den Einfluss der Schule von Bologna dahin gebracht worden fey. Wie es aber eigentlich wieder nach England gekommen fey, wird nicht ge-Diels gelchah durch Theobald, der Antiftes Cuntuarienfis war, und als erfter legatus natus 1130 von Inuocenz II confecrirt wurde. Derfelbe brachte mit leinen Gesellschaftern auf der Rückreise von Rom das römische Recht nach Britannien. Auf desfen Rath widmete fich Thomas Becket zu Bononien dem Studium dieses Rechts, und zwar mit so gutem Erfolg, dass er Doctor der Rechte, einer der größten römischen Rechtsgelehrten zu Oxford und Kanzler in England wurde. Becket war ganz Enthuliaft für das römische Recht und dessen Verbreitung. S. Petri Blefenfis epift, in opufc, p. 497 der londoner Ausgabe. Um dieselbe Zeit lehrte ein Schüler des Irnerius, Rogerius oder Frogerius, ein Longobarde, der nach dem Genius der damaligen Zeit insgemein Magister Vacarius genannt wurde, und wahrscheinlich geschah diefes schon vor 1149. Er schrieb auch das erfte Compendium des bürgerlichen Rechts unter dem Titel: Summa Rogerii. Placentin beneidete ihn wegen des dadurch erworbenen Ruhms, und führte 1140 das römi-Iche Recht in Frankreich ein. Unerachtet aber dieles

Recht geraume Zeit sein Glück in England machte: fo wurde es doch unter der Regierung Eduards III im Jahr 13a7 ausgehoben. Selden ad Flet. c. 8 p. 53a. Gatzert commentatio de jure communi Angliede (of the common Law of England), Gott. 1765, and History of the common law of England divided into twelve chapters written by a Learned Hand (Matth. Hale) in the Sawoy. 1813. c. IV. Mr.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

LONDRA (eigentlich: PISA, b. Niftri): Misogallo, prose e rime di Vittorio Asseri da Assi. 1799. (eigentlich 1815.) 184 S. gr. 8

Man wulste aus Alfieri's Leben (auch im Intell. Bl. zu unserer A. L. Z. 1804. No. 1 erzählt), wie er in den letzten Jahren, um feinem nagenden Unmuthe immer neue Nahrung zu geben, viele Sonette, Epigramme, Declamationen gegen die Franzolen geschrieben, und veranstaltete, dass lie einst unter dem obigen Titel gesammelt würden. Nach dem Sturze der französischen Herrschaft stellte sich der Herausgabe kein Hinderniss mehr entgegen: in kurzer Zeit erschienen sechs Ausgaben, unter denen die angeführte eine der zierlichften fevn foll. Befriedigt das Werkchen in afthetischer Hinficht, als ein Erzeugniss des Hasses, vielleicht nicht ganz: so bleibt es doch als Herzensergiessung des gro-Isen Tragikers, und gesteigerter Ausdruck der Gesinnungen einer Nation, wie die italianische, gegen die einen ihrer Unterdrücker höchst merkwürdig. In der ersten Profe, einer Zueignung an Italien, ermahnt er fein Vaterland, so getheilt es sonst auch sey, Eins zu feyn "nell' odiare, con implacabile abborrimento mortale quei Barbari d'oltramonti." In der zweyten fetzt er die Grunde seines Hasses aus einander, und charakterifirt die Franzosen so: A tutti gli altri Europei sempre i Francesi sono sembrati, (ed il sono) soverchiatori, millantatori, dispregiatori, ed eccessivamente pregiudicati ful proprio merito; il che manifestamente lo esclude. Ma le altre nazioni (ficcome anche fu il tempo) giudicandoli dai fatti, e non dai detti loro. li hanno tenuti uguali in alcune arti ad alcune di effe, inferiori in molte altre, e superiori in nessuna, fuorche nell' arte della pettinatura, ballo, cucina, ed effeminatezza; er führt an, worin fie anderen Völkern nachstehen: ne fono inventori veramente, fe non fe di un fol genere, ma in questo poi, da niun' al. tra nazione ne imitati mai, ne imitabili; cioè della difficile arte di operare con ampissimi mezzi picciohistime cofe. Wegen ihrer Erhärmlichkeit verdienten fie nur Spott, wegen des unfeligen Einflusses, den fie auf andere Nationen ausüben, Abscheu. Hierauf schildert er die ersten Ereignisse der franzölischen Staatsnmwälzung, von welchen er Augenzeuge war, und betheuert, nicht aus Groll, dass er dabey einen Theil seines Eigenthums verloren, fondern als Freund ächter Freyheit habe er die Feder gegen die Verruchten ergriffen. III Profe. Rede Ludwigs XVI vor dem Nationalconvent; im großen Stil, freylich am Ende eine rhetorische Ubung. IV. Gespräch zwischen einem Freyen und einem Freygelassenen. V. Gelprach zwischen dem

Schatten Ludwigs XVI und Robespierre. In gemischter Reihe wechseln mit diesen Prosen 46 Sonette und 61 Epigramme ab. Von diesen scheinen zwey der gelungensten folgende:

Maschie a vicenda e semmine lor rime Usano i Galli, e ognuna ha il suo marita. Riurovato sublime, Per cui sempre han lor carme ermastrodita.

Farsi liberi i Galli, ell'é un impresa Cui solo un nostro antico Gullicismo (Mairicolato già per Toicanisme) Pat Scapir, batterzandola, Mispressa.

Eben so theilen wir zwey der ausgezeichnetsten Sonette mit:

Di Liberth maestri i Galli? Instegni
Pria servaggio il Britanne, instegni pria
Umitade il Isano, codardia
Umitade il Isano, codardia
Usiltavei, o il Trace a parre in fiore i regni,
Stan dell' trio Lappon gli acceni pregni
Di Apollinea Javes melodia:
Taide anti norma alle donnelle dia
Di verginali vati pudichi, e degni,
Di Liberta maestri i Galli? Es a cual
A noi servide ardite Itale menti,
D'ogn' alla cessi visquatori altru?

D'ogn' alla cofa infegnatori attrut?
Schiavi or fam, fl; ma fichiavi almen frementi;
Non quali, o Galli, e il foste, e il ficte vui s
Schiavi, al poter qual ch'ei pur fin, plaudenti.

5. 1796.

Ginnte sporge le mani, e genusselle La pace imples ni gran Monarca shero Dagli assassin, che mette empia diero Al loro Re, della cui Stirpe è anch' esse pace attien ecco, e vituperio especse. Gri il pura della consenza della consenza Gri il pura di consenza se suono con Servicio della con Servicio Servic

Poiche il fetore ne alla Gullia cede, E a fe di fua puredine fa firame. Ardiam, fu dunque, ampie funcree tede Di Nazioni estinte al vil carcame, Se ai Galli ognuna esfer minor si crede.

Wir find überzeugt, jedes ächte deutsche Gemüth finde von dem großen Italiäner leinen eigenen Abschauvor den Franzosen so kräftig ausgedrückt, dass der Mijogallo (was wir ja alle leyn sollen!) lein Nationalgesühl in beblasten Anspruch nehmen muße.

Jüngsthin erschien noch aus Alsieri's Nachlass: Malland, b. Silvestri: Antonio e Cleopatra, Trage-

dia di Vittorio Alfieri, rappresentata in Torino il 16 Giugno 1775 e publicata in Firenze nel 1814. 1814. 62 S. 12.

Mit folgender Selbikritik: Ridata una forfa et unte queste cop ott auti dopo le trovai come sono cattive, male scritte, e peco meglio pensate: non però tali da vergognarmene davanti a chi supessi e mi esicossane d'allora. Roma zo luglio 1782. — E in Firenze nel 1798. Vocundone riletti qua e la degli spuarcietti, ho riso veramente di cuore e mi sono rallegrato con me siesso. Wirklich dari diese an sch missungene Arbeit nur als historiche Urkunde zu der allmählichen Entwickelung von Alsieri's tragischem Genie betrachtet werden.

# ..... ERGÄNZUNGSBLÄTTER

# JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### ... M E D I C I N.

well rendered at the second

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Chirurgische Beobechtungen inber das Auge, nebst 3-chang über die Einbringung, des Mannskatheters und die Behandlung der Hämorrhoiden von James Ware. Aus dem Engl. übert, von D. J. G. Rande, und mit einer Vorrede und einigen Anmerkungen versehen vom D. Carl Hims v. i. w. 1809. 1 Band. 364 S. mit s Kupf. s Band. 174 S. 8. (1 Rhlhr. 6 gr.).

Les war Ichon an fich ein verdienftliches Unternehmen. zu welchem Hr. Hofrath Himly den Hn. D. Runde veranlasse, eine Übersetzung der von Jomes Ware im J. 1805 zu London in zwey Bänden erschienenen Chirurgical Observations relative to the eye eic, zu beforgen. Noch schätzbarer aber ift diese Verdeutschung dadurch geworden, dass Hr. Himly davon Gelegenheit nahm, über die von Ware behandelten Gegenstände mehrere treffliche und höchst wichtige Bemerkungen in zahlreichen Noten mitzutheilen. Von zwey Abhandlungen ift zwar schon eine deutsche Übersetzung vorhanden, nämlich von enquiry into the causes, which have most commonly prevented fuccefs in the operation the cataract, und von den remarks on ophthalmy. Allein auch diele find hier nach den etwas veränderten und vermehrten Originalen aufs neue übersetzt. Von den übrigen Auffätzen aber war noch keine deutsche Übersetzung erichienen.

Es kam ohne Zweisel dem Übersetzer nicht zu. mit dem Originale bedeutende Veränderungen vorzunehmen : fonft haue wohl das Bedürfnifs des deutichen Lofers manche Abanderung, ja mehrmals Auslassungen ersodert. Z. B. gleich im Ansange ift die anatomische Beschreibung des Auges ganz überslüßig. und fehr mangelhaft. Eben fo ift in den Abhandlungen über Augenentzundung, Thränenfiftel, Kataract und Amaurole Vieles enthalten, was weit hinter den besteren Einsichten deutscher Augenärzte über diele Gegenständerliegt. Linterdessen hat Hr. Hinly durch leine befonders in dielen Abhandlungen haufigen: Anmerkungen und Zufätze beide einander näher gebracht, and gezeigt, wie weit Erfahrung und thedreuiche Bestrebung in den Schulen deutscher Augenarzie die Einlicht in diele Gegenflände gefördert habe.

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

Wer das Verdienst deutscher Medicin gegen jenes des Auslandes abwägen will, darf nicht vergessen, die Augenheilkunde, wie fie in Deutschland gelehrt, geübt', und in Schriften bearbeitet wird, gegen das zu halten, was unter diefem Namen bey Franzofen' und Engländern vorkömmt. Der von Hn. Himly bearbeitete Ware und Wenzel (in der Abhandlung über den Staar) mag ihnen hiebey zum Massftabe der Vergleichung dienen. Die Schulen für Augenheilkunde, welche Barth in Wien, und Richter in Göttingen anlegten, haben binnen einem halben Menschenleben für Wissenschaft, Kunft und Ausübung unübersehbar viel Gutes, dem Vaterlande Erpriessliches und Rühmliches hervorgebracht. Woher kommt er denn: nun, dals, indels felbit die beiferen franzölischen Augenärzte von den Fortschritten der Deutschen in der Augenheilkunde in diagnostischer und operativer Hinficht auch nicht die leisefte Ahnung haben. noch immer franzöfische Circulatoren als die Le Febure's. Düchelard's und Conforten, in den erften deutschen Städten und selbst an Konigshöfen Aufnahme, Ermanterung und Belohnung finden? -Doch wir betrachten das Werk etwas genauer. Alle Aufmerksamkeit verdient, was Ware von

der Behandlung des Eiterauges S. 63 fagt: Hat fich in der vorderen Kammer Eiter angefammelt: fo werden, wenn die Menge deffelben geringe ift, die gegen die Entzündung empfohlenen Mittel, mit Nachdruck angewandt, meiftens zugleich hinreichen; die Einfaugung deffelben zu bewirken. Gewis ift die richtige Behandlung des Eiterauges keine andere als die gegen die Entzündung gerichtete, von welcher das Hypopion die Folge ift. Die wahrhaft indicirten Mittel zur Bewirkung der Einsaugung find die entzündungswidrigen: in der gewöhnlichen Praxie aber wird bey dem Eiterauge, lowie bey der Augenentzündung felbit, nicht hinreichend zur Ader gelaffen, Blutigel gesetzt, u. f. f. Rec. salı öfters nach 1-2 Aderläffen, zuweiten nach der Anlegung von 6-10 Blutigeln an die Schläfe, an den Hale, das Eifer aus der vorderen Augenkammer verschwinden. Ebense wichtig ift Hm Himty's Warning vor der Verwechlebung des Einerauges mit speckigen Auflockes rungen der Hornhaut. Er verfichert, dass ihme wenige zur Paracenthele der Hornhaut geeignete Fälle des Hypopion vorgekommen find. Re: hätte gewünscht, dass er bey dieser Gelegenheit die Bedin-Da

Bewegungen des thierischen Organismus (!!)." -Zuletzt wird hier fogar die Möglichkeit, wie die Seele mit dem Korper in ein Verhältniss der Action und Reaction gefetzt werden könne, erklärt. (- Rec. hat. bereits schon mehr bewiesen, als er oben aussagte, und eilt daher, fo febnell als möglich, zum Ziele.) In dem zweyten Entwurfe von Vorlefungen über gerichtliche Arzneykunde werden die Untersuchungen nach ihrer Besiehung auf die drey Gerichtshöfe, den peinlichen, burgerlichen und geiftlichen, abgehandelt, und ein übervollständiges Inhaltsverzeichniss einer alten Medicina forenfis mitgetheilt. - Unter dem Artikel Fruchtabtreibung wird auch die Abtreibung, durch natürliche Körperanlagen (!!) aufgeführt. -. Ein Kind, welches gerechte Ansprüche auf Erbschaft. feiner Altern machen kann, muß unter anderen auch bev einer Zwillingsgeburt zuerst geboren seyn. (Wobesteht dieses Gesetz in solchem Umfange, wenn wir nicht bloss auf die Rechte der Erstgeburt sehen wollen?) Bey der Lehre von den Untersuchungen vor dem geiftlichen Gerichte wird weitläuftig über Teufelshefitzung, Zauberey; Gespenster und Wunderwerke gelprochen, gezeigt, "dals die Beleffenen (wenn es deren giebt) den Prieftern zu übergeben feyen," unterfucht, was von Zauberey zu halten fey, ob Verftorbene, Teufel u. f. w. erscheinen können, die Kennzeichen ächter, vermeinter und falfcher Wunderwerker angegeben, unterfucht, ob eine unreise Frucht, eine: Milsgeburt, eine Mola (??), ein Zwitter, eine noch in Matterleibe befindliche Frucht zu taufen feyen, und wie dieler Act bey einem Monftrum acephalum, einer Milsgeburt mit zwey Köpfen und einem Leibe,

oder mit einem Kopf und zwey Leibern zu verzichten fev. (?!)

Die Vorlefungen über medicinische Polizev sollen nicht nur dazu bestimint feyn, die Gegenstände, worauf die l'olizey, als thatiges Glied der Staatsverwaltung, in Hinficht des phyfischen Wohls der Bürger. ihr Augenmerk zu richten hat, und die Natur diefer Gegenftände, durch welche die Beschaffenheit der auf fie zu richtenden polizeylichen Massregeln modificint wird, sondern zugleich auch in allen Fällen die befimmteften und besten Polizeyverfügungen, zu Erzeichung jedes besonderen Zweckes, selbst ausführlich anzugeben und zu erläutern. Ganz zuletzt, unmittelbar nach der Sorge zur Zeit einer Viehleuche, ift hier auch noch die Rede von der Sorge für Schulen der Arzte, dem Arztlohne und den Dienstpflichten der Bezirksärzte. - Ungeachtet nun schon unter der erwähnten Rubrik über Viehleuchen Alles vorgekommen ift, was in Hinficht allgemeiner Mastregeln dem Arzt, Cameraliften und Beamten zu willen nöthig ift: so soll doch in den Vorlesungen über Viehleuchen alles dieses nochmals besonders vorgetragen, und mit einem Zusatze des eigentlich Curativen dergestalt erweitert werden, dass die Vorlesungen "für Arzte fich meht zu weit vom allenfallsigen Curatipplane entfernen, für Cameralisten, aber sich demselben nicht, zu fehr nahern, fondern in allem die gehörige Mifehung beobachtet werde.".

Stil und Orthographie des Vis. haben lich schon in den ausgehobenen Stellen deutlich gemacht.

. .

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Mastetts, Heidelberg, b. Mohr und Zimmer; Schildering dat Kindhettschere, welcher vom Juni 181; bie zum April 1812 in der großtherzogl. Enthindungeanstalt in Heidelberg geherfelt hat, von D. F. C. Nögels, der Arstywill.

ord. Frot. und Director der großherzogl. Enthindungaanstalt,

am Heiselberg. 1812. 48 S. 2.

Bey einer Kranheit, iher dären eigentliches Wefen, ungeachtet der von ihr allenhalben angerichteten Verheeringen, noch fo Manches im Dunkeln liegt, bleibt es ein Unterachnisen von unverkennbarem Verdienile, das Gebiete Erfahrang durch weitere Brobachtung und Sammlung von Thatfachen zu hereichern, vorrüglich wenn felbig in dem Geibe untergender Abhandlung anfyricht denn frey-von vorgefahren Meinung und von Anhöiglichkeit an irgend, im Meihade, hat der Vin urt die Winke der Natur in ihran Erfcheinungen, fowie den Erfolg des eingefahlagenen Thatfachen Verfahrens, vor Augen gelaht. Den Stoff sit ein gehaltreichen Beobachtungen gab ihm dessön der Entitein gehaltreichen Beobachtungen gab ihm dessön der Entiteit zu Heidelberg, vom Konat Juni des Jahred 1811 his zum Ende des April 1812 herrichenine Epideunie, dern fynglichen der April 1812 his zum Ende des April 1812 herrichenine Epideunie, einer Juni des Jahred 1812 his zum Ende des April 1812 herrichenine der Klitzungsutlande ihm eingefchlagene Heinetliche berücktigte hauptlichelich des Med Milderung des zieltreit tödtliche gewefenna Deppt im Untzeliebe. Zu diefen Ende foll fich der

antiphlogifiliches Verhalten die game Dauer der Epidemie infudurch wirkam bewiefen, das Aderhellen ein Hauptgenemmittel ausgemacht haben, nie ohne fichtbare Erleichter gung geweich eigen, im Unterlaftungsfall aber die Natur ralcher zur Bildung des verderbilchen Extrarafixes im Underlagen eine Proposition der State der State der State der Verlagen der State der Sta

". You einem C. " Litt

# ERGANZUNGSBLATTER

JENAISCHEN NEN LITERATUR - ZEITUNG.

refriendant it I of man trod it towers if the are 7.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Nünnena, in Commiss. b. Riegel und Wiesner: Was find Maut- und Zoll- Anfalten der Natibnal. Wohlfarth und dem Staats- Intereffe? Von Hamis Caspar Brunner. 1815, 1368. gr. 8. (18 gt.)

Es ift eine n'eue Erfcheining, dals ein Maut. Officiant felbft (denn als folcher unterschreibt fich Hr. B. in der Vorrede) die Stimme gegen dieses Inftitut erhebt. Dass der Vf. keine neuen Wahrheiten vorgeträgen, fondern nur die neueren berichtigten Ideen über National-Wohl und Staats-Auflagen in feine Schrift übergetragen hat, kann man ihm afferdings zum Verdienst anrechnen; nur ift es tadelnswerth, dals er mirgends seine Quellen genannt, also in der Stille mit fremdem Kalbe gepflügt hat. Denn aufser der einzigen Beziehung auf Say's oeconomie politique (S. 51), aus welcher der Vf. jedoch wenig oder gar nichts aufgenommen hat, findet man in der ganzen Schrift nicht die mindefte Beziehung oder Nachweifung. Indels ift die Schrift keineswegs ohne allen Gewinn für die Willenschaft. Wir hören hier einen vormaligen Kaufmann und nunmehrigen k. baieriichen Maut Buchhalter, über Handel und Maut - Anftalten, mit einer folchen Kenntnis im Einzelnen Sprechen, die nur der praktische Geschäftsmann in diefem Umfange belitzen kann. Wenn gleich feine Angaben nur bereits verkundete Wahrheiten bestätigen: fo können fie doch, als lebendige BeRätigung derselben, der Willenschaft selbst und ihrer Anerkenntnifs nicht anders als förderlich feyn, zumal bey Geschäftsmännern am Ruder, die alle wissenschaftlichen Theoreme fo gern als unbaltbar und unausführbar verachten, weil fie fo oft von den Charlatanerieen der Projectmacher bestürmt werden.

Der Zweck der Schrift ift, zu beweilen, dah' die Maist lowchl der National-Wirthschaft, als der Staats-Wirthschaft (foll eigenülich hellsen: Staats-Franze, oder Staats-Schaftzwirthschaft; denn unter Staatswirthschaft; hat mur binher die gesammte Staathanshaltung verfanden) wideritrebe. Mit dem ersten Gegeußlange beschäftigs sich das i bis 5, mit dem zweigen das dund 7 Capitel, und das g händelt von Aufbebung der Mauf und den derfallsgen Surrogaten. Der Bispiteiung zeigt die Nothwendigkeit, Licht

Brganzangibl: z. J. A. L. Z. Erfier Band.

Uber diele fo wichtige Materie tu vorbreiten, und enthält ganz richtige Bemerkungen über die Unmöglichkeit, das bey der jetzigen, hoffentlich nur interimistischen Regierungs Gestaltung der meisten deutfchen Staaten die Wahrheit bis zum Thron der Horrfcher dringe; über den Ursprung der Mauten, und über die unrichtigen Ansiehten, die im Ablicht des Maut-Wesens noch bey den meiften Regierungen vorherrschend find. Sebr zweifelhaft aber ift es, ob, wie der Vf. glaubt, die meiften Regierungen dabey überhaupt nur einen nationalwirthschaftlichen Zweck hatten, und ob diefer nicht vielmehr nur von den Cameralifien zur Larve des finanziellen Zwecks gebraucht wurde. Im 1 Cap., welches vom Einflulle der Manten auf den Gefommtwohlftand: der Staateburger im Allgemeinen handelt, vermifst man fogleich das richtige, klare Anschauen des Urprincips, auf dem doch die ganze Steatshaushaltung unwiderfprechlich ruht, und welches kein anderes feyn kann. als der höchstmöglichen Zahl der Staatsbürger den gröfstmöglichften Lebene-Genufs zu fichern. Der Mangel diefes Urprincips muss über die ganze Abhandlung Dunkelheit und Untichtigkeit in den Schlufefolgen verbreiten; durch die Vorausleizung deffelben hingegan wird Alles klar. Ganz richtig nimmt der Vf. hier, wie weiter unten im 5 Cap., den Handel unter die Productions-Gattungen auf; und alle folgenden allgemeinen Beweisfatze, dass in nationalwirthschaftlicher Beziehung die Mautgesetze in fretem Widerfpruche mit fich felbit fiehen, find vollkommen richtig. Eben fo auch Alles, was im s Cap. von der Unzweckmäseigkeit der Einfuhr-Zölle und Confumo-Mauten gefagt wird; und fehr lobenswerth ift. dals der Vf. S. 31 und anderwarts dem Grundfatte huldigt, dass der Mensch nicht auf die Erzeugnisse feiner Heimath eingeschränkt, fondern zum Genuss aller Güter des Erdbodens berufen und berechtigt fey. Treffend ift insbesondere die fo fehr vernechläffigie und verkannte Bemerkung S. 55, dals lo viele inian. difche Urproducte erft durch Beymischung eines fremden zum Genufs brauchbar werden, welches bey den Einfuhrzöllen zum Nachtheil der Production fo wenig beachtet wird. Then lo riching find die Bemerkungen von den finwlosen nartiellen Begunftigungen einzelnar Producenten. zum Nachtheil anderer; und von der Unmöglichkeit, diele Nachtheile zu überschauen und men - English and the first that the state of the state o

abzuwägen, fobald man einmal von einem unrichtigen Grundfatze ausgeht. Was der Vf. S. 47 legt, dafe) nämlich manche Febricanten oft ihre Fabricete ins de bevgemischt, hette er weiter unten auch vom Handel lagen können. Der fremde Kaufmann, wenn er einmal mit einem Handelshaus in Verbindung fieht, und wechselseitiges Zutreuen, als die Seele des Handels, Wurzel gefest hat, bezieht oft von diefem inländischen Handelsfreunde, einzig um dieses Zutrauens willen, als Beygut manche fremde Artikel, z. B. Colonialwaaren, die eigentlich dem Handelszweige des inländischen Keusmannes ganz fremd find. Gerade dieses eber mecht die Mautanstalten für den Handel eben fo drückend, als für den Fabricanten. Mit Recht behauptet der Vf. S. 48, dass Einsuhrzölle kein zweckmässiges Mittel find, die innere Fabrication zu heben, wiewehl er den wahren Grund davon nicht angiebt. Diefer liegt unftreitig darin, das die Regierung schlechterdings nicht berechtigt ift, zum Vortheil Einzelner den Lebensgenuss eller übrigen Staatsbürger zu verkummern: denn fo weit erstreckt fich das staatsbürgerliche Band nicht. Aber Unrecht hat der Vf., wenn er jenen Satz S. 19 f. auch auf folche Gegenstände ausdehnt, von welchen die aufsere Sicherheit des Staates ebhängt, z. B. Pulvermühlen, Salpeterfiedereyen: denn diese Production muss der Staat, nach dem höchften Privcip der Staatserhaltung, offenbar auf jede Art begünstigen, um enf jeden Fall feine Unabhängigkeit zu bewahren. Mit Vergnügen haben wir S. 52 und anderwärts bemerkt, dass der Vf. in Abficht der Geld - (Metall - Munz - ) Ausfuhr die richtigen Anfichten aufgefalst hat, und nicht dem lächerlichen Wahne huldigt, welcher diefe als eine Staats-Calamität betrachtet. Gant richtig fagt er S. 53, man folle nur dann fürchten zu verarmen, wenn man mehr -verbraucht, als man erzeugt. Er hatte hinzusetzen können, dass also das ganze Geheimnis der National-, so wie der von ihr abhängigen Staats-Finanz-Wirth-Schaft darin bestehe, zu machen, dass soviel nur immer möglich erzeugt werde.

Alles, was Hr. B. im & Cep. uber, Ausfuhr oder Effito-Mauten, S. 54 f., anführt, unterfehreiben wir vollkommen; nur nicht, wenn er feine Grundfatze non der Handelsfreyheit, S. 59. im Falle der Noth, durch sogenannte polizeyliche Massregeln, obgleich vorübergehend, beschränkbar machen will. mal ein Staat dem reinen Princip unbeschränkter Handelsfreyheit gehuldigt: fo kommen dorgieichen Malsregeln entweder zu früh oder zu fpät; find auf seden Fall eine durchaus unrechtliche Beichränkung des Eigenthums-Rechts, drücken die Production und mindern des Nationalvermögen. Der Staat het ganz andere rechtliche Mittel, die Noth, ohne Eingriff ins Privateigentham, zu verhüten; er edoptire lie nur. In Ablicht der Durchfuhrzölle, Wege . Brücken - und Pflafter-Gelder u. f. w., von welchen das 4 Cap. handelt, können wir dem Vf. wenighens nicht durchgangig beystimmen. Es ift eben so gerecht, dass der Staat

für alle Communicationsmittel des Hendels forge, als es gesecht ift, den delsfallfigen Koftenaufwand unmittelbar von denjenigen zu erheben, welche die Vor-Ausland nicht absetzen könnten, wenn sie nicht frem- aheile dieser Communication geniesen. Diese Wegeund Brücken-Gelder laffen fich von einem der Kinwohner, dem es an anderen Nahrungszweigen fehlt, ohne Beläftigung des Startsichattes, elfo obbe Nachtheil der Producenten, leicht erheben. Die Hatlen oder Waaren-Niederlagen nammt der Vf. felbst in Schutz, ob er gleich mit Recht fie nicht els Finanzspeculation behandelt wiffen will; wozu freylich in gewiffen Steaten Alles benutzt wird. Am wichtigften ift day's Cap., von den Wirkungen der Maut auf den Handel. Hier ift der Vf. ganz zu Haufe. Richtig find feine Anfichten über den fogenannten Activ - und Passiv-Handel; merkwürdig Alles, was er über das Rück-Vergütungs-Sylum, über die zahllolen Plackereven der Formen des Meutwesens, über die unendlichen, daraus für das Handelsverkehr entstehenden Nachtheile, und insbefondere lefenswerth, wes er S. 85 von dem wichtigen Einflus des Handels auf Nationalwohl enführt; auch vollkommen wahr, was er bier bis S. 89 zum Beweis anzieht, dass das Commerz ellerdings auch eine Productionsgattung fey, wenn er diels gleich einem enderen bekannten Schriftfteller nachgeschrieben hat. - Das 6 Cap. beschäftigt sich mit der Maut, els Staatsabgabe betrachtet. Und hier ift es, wo man vorzüglich manche eus dem Geschäftsleben unmittelbar hergeholte Bemerkungen und Thatfachen findet, welche die Unzweckmässigkeit der Maut in finanzieller Hinficht unwiderlegbar beurkunden. Man lefe insbesondere, was S. 96 f. von der Nothwendigkeit und den Nachtheilen der Versetzung der Mautheamten, von dem mannichfaltigen zwecklosen Aufwande der Mautanstalten u. f. w. gefagt wird. Die Perceptionskoften, welche er in einem gewilfen Lande (wie es scheint in Baiern) nur zu i enschlägt, möchten doch wohl, bey richtigem Celcul, das i betragen; dass sie eber anderwärts bey weitem mehr betragen, ift eus Simeon u. A. bekannt genug. Vollkommen unterschreiben wird jeder denkende Geschäsusmann, und jeder Freund der Menschheit, was der Vf. S. 110 f. von den unübersehlichen Nechtheilen der Maufinstitute auf die Volks-Moralität enführt, wovon die fpenischen, französischen, öfterreichischen Grenzländer. und die fämmtlichen Küftenländer den scheuderhafteften Beweis liefern; und ganz einverstanden find wir mit den im 7 Cap. aufgestellten Sätzen, dass die Minderung der Maut-Tarife, eus den bier fehr lichtvoll entwickelten Gründen, dem Übel nicht abhelfen. -Das 8 Cap., von Aufhebung der Maut und den ihre Stelle vertretenden Mitteln und Anftalten, ift allerdings dasjenige, wo jeder Staatswirth den Vf. erwartet. Dals die Maut als Repressalie durchaus nicht nothwendig ift, darin ftimmen wir dem Vf. bey. Freylich wenn die Regenten den ungeheueren Auswend auf Hof-Raat, fiehendes Militar u. f. w., und alle die unendlichen Lasten, welche Glanzincht, Eitelkeit und Herrschlucht auf die unglücklichen Völker gehäuft

haben, nachlaffen wollten: lo waren die Lücken des Mautertrags fchon erganzt. Diefs'ift nun aber einmal nicht zu erwardt; und so wird fich schwerlich ein minder drückendes Surrogat finden laffen. Die Vorfchlage des Vis. find ungefähr folgende: 1) Ein Zufalz zu den directen Steuern; allo zu der Grundfieuer. Ware aber auch diele nicht gerade fo principlos, allo fo verwerflich als die Maut: wie denn, wenn in den meiften deutschen, nun souveranen Staaten (die fichlischen ausgenommen) diese Grundsteuer mit allen ihren zahltofen Anhängfeln, Beyfchlägen u. f. w., schon zu einer Hohe gestiegen ift, dass fie, ohne die erfte und wichtigfte Productionsgattung, den Landbau, vollends zu Grund zu richten, nicht erhöht werden tann? 2) Eine Kopffieuer. Abgeleben davon, dals eine Kopfftener an lich noch weit allgemeiner verhalst ift, als die Maut, und einem Volke das Brandmal der Sklaverey und Leibeigenschaft aufdrückt; wie denn, wenn lie unter dielem Namen, oder dem Namen von Familien-Schutzgeld, oder Familiensteuer. bereits neben allen anderen directen und indirecten Steuern, in hochft ungleicher Malse, fchon befieht? Diele Vorschläge find daher eben so unausführbar, als dem Geifte einer philosophischen Staatsfinanzwirthschaft widersprechend. Dieser fodert Gleichheit der Laften-Vertheilung nach dem Masse des Vermogens und Genusses; er fodert, dass die Laft fo unmerklich als möglich, und dass fie beym Genuss erhoben werde. Alle diele Pradicate finden fich bev der Maut noch weit mehr, als bey den vorgeschlagenen Surrogaten. Diels hindert aber nicht, dals alle vom Vf. angegebenen Nachtheile der Maut dennoch reell find, und von einer nach reinen Staatshaushaltungs-Grundfätzen handelnden Regierung deren Aufhebung und Vernichtung dringend fodern. Es beweift nur, wie weit wir vom wahren und reinen Staatszweche abgekommen find. Sonach bleibt nur das letzte, vom Vf. gleichfam nur im Vorbeygehen bemerkte Surrogat übrig, nämlich den reinen Ertrag der Maut. alfo abzüglich der Erhebungskoften, vom Handel und Gewerben unmittelbar zu erheben. Freylich treffen wir auch hier schon, seit der Souveranität, allenthalben Patent - und Gewerb-Steuern an; denn welche Rubrik ware der höflingischen Cameralistik entschlüpft? Allein unstreitig ift es das einzige, mindeftens unschädlichste und zweckmäßigste Mittel. Was man auch immer fagen mag, felbst in den Zeiten der hochsten Galamitat, ift es der Kaulmann, und nach ihm der Gewerbsmann, welcher, wo nicht am meihen gewinnt; doch in jedem Verhältnis am wenigfien verliert, und, die Artikel des höchsten Luxus ausgenommen, fich für jede öffentliche Laft, sowie für jede durch Milswachs oder Krieg herbeygeführte Thenereng, an allen übrigen Volksclaffen wieder erholt. Für eine richtig proportionirte Erhöhung der ichon bestehenden Handels - und Gewerbs Steuer wurde aber der Kaufmann und Fabricant durch gengliche Hendels - und Gewerbs-Freyheit, mittelft Aufhehung der Maut, überlehwenglich entlehädigt, Er würde

The state of the s

fich an den Confumenten im Detail, auf eine für diese unläftige und nicht widrige Weile, weieder auf die mämliche Weile erholen, wie er sich wegen der Mautkoften erholt; allo jewissernalen nur den Einnehmer für den Staat vorstellen, der Natien aber die Erhebungskoften, die Plackereyen, den Druck u. s. w. ersparen, und ihr überdiess so viele mutoles Officianten zu einer mützlichen Production zurückgeben.

Wir wünschen, dass diese Schrift, befonders wegen der prektischen Auseinandersetzung und Darstellung des Vis, von Einfuls habender Geschäftsmännern, die gewöhnlich alles Theoretisch-Scientissiche, als philotophische Trüume, verächtlich behandeln, gelesen und beherzigt werden möge.

T. -- 4.

Cantanna, b. Müller: Über den Beyrüg der Staatsbefoldungen zu aufzerordentlichen Staatsleften in deutschen Ländern überhaufst und zu den Einquartierungsleften insbefondere, von C. W. F. L. Freyherrn v. Drait, grotinetrogt, badilchem Geb. Rath erster Classe, Oberhofrichter und des Ordens der Terue Großkeuz. 1816, 70. S. 8. (827).

Seit der würzburg. Hofgerichtspraudent Seuffert (1703) angefangen hatte, den Ursprung und Grund der Verhältniffe des Staats und der Staatsdiener gegen einander im rechtlichen und politischen Verftande näber zu entwickeln, und Gönner und Becke die Lehre erweiterten: so war es eine natürliche Folge, dass die große Compressionsmaschine der durchziehenden und verweilenden Truppen aller Art die Anwendung davon vielfeitiger machen muste. Hr. v. Drais gesteht felbft, dals feine Abhandlung aus der Vertheidigung feiner felbft gegen den zu auffallend ftarken Anzug feiner Befoldung zur militärischen Verpflegungslaft zunächst entfprungen fey, und fodann zu diesem Anlasse fich bald der Reiz eines willenschaftlichen Versuchs gesellt habe. Weit entfernt, ihm diesen irdischen Ursprung teiner Lehre anzurechnen (wie viele Theorieen gingen nicht den nämlichen Weg?), begnügen wir uns damit, anzuzeigen, wie er feine Aufgabe, ob und wie weit die Befoldung ihrer Natur und Berechtigung nach in außerordentlichen Fällen rechtlich, bittig und fiaatsklug befleuert werden künne, und welche Anwendung diefes auf militärische Einquartierung und Verpflegung leide, richtig oder nicht gelöft habe. Er geht von dem Begriffe aus, dals die Befreyung der Staatsdiener von Steuern und Lasten als keine Exemtion, fondern als eine Immunität, und diefe Immunität als ein Befoldungsfrück felba, als ein Theil der bedungenen Staatsbefoldung für ihre Anftrengung und für die dem Staate verkaufte Zeit gedacht werden mulle, und nur von dem Regenten gegen volle und gleichzeitige Entschädigung beschränkt oder aufgehoben werden könne; Zeiten der Noth und Reigenden Theuerung dienen mehr dazu, die Regel zu befestigen; der Vergleich der Befoldung mit den Renten eines erdichteten Kunftcapitals falle durch die ge-Rattete Immunitat ganz weg; die Befteuerung derfel-

e ben als Nahrungszweig, oder als Mittel zur wirklichen Bezihlung derfelben, widerftreite theils dem Begriffe einer Parallele zwischen dem Vermögen und Gewerbe der Umerthauen, dellen Schutz die Kriegelaften berbeyfilme, and das vermindert bald wieder unter allerhand but chadigungearten zur Emichädigung zurückkehre, und zwischen der Besoldung des Staatsdieners, der zur Zeit des Kriege mit verdoppelter Anstrengung fainer Kräfte und mit Übernehmung aller Gefahr, ja foger mit Hingebung in den Wucher der gewerbtreibenden Mitburger, Opfer bringen mulfe; theils widerstreite fie der erften Obliegenheit des Staats, durch Sicherstellung der Besoldung des Fortgeben der Regierungsmalchine ficher zu fiellen. Er rath daher eher nock m . elner Sublidie, als zur wirklichen Concurrenz aus den Besoldungen, vorausgesetzt, dass die unerteleliche Nothwendigkeit erwielen fey, und diele Subfidie fürfe der Staatsdiener nur auf verfallene Beloldungsheile, nicht auf kunftige Befoldung geben ; die belondere Naturallaft der Einquartierung treffe ihn nur in Fällen bewiesener Überladung. Diese letzte behandelt er nun noch in einem eigenen Ab-Schnitte. Wir haben den Vf. in diesem gedrängten Auszage fprechen laffen, weil wires der Hochachtung gegen time und dem Interelle, das er mit leiner Abhandlung verbindet, amd dann auch den angeblich neuen Aufich--ten; die er in dieler Sache eröffnet haben will, schuldie waren. Man erkennt leicht, dass der Vf. fich in einem Kreise bewege, ohne ihn zu verlassen, dals er den Begriff der Immunität weder von leinem Welen, we er als Vermögen, und Vermögen Wirkendes (frusctificans), mithin als fleuerbar betrachtet werden muls, noch in feiner Beziehung zu dem besteuerbaren Raume, der den ficheron Belitz des Erworbenen gieht, unffassen wollte oder konnte, und dass daher die wider und für angeführten Gründe ganz grundlos find. Es 'ift überdiels ganz falfch, was der Vf. behauptet, daß die Immunität aus dem Staats-Organismus hervorgegangen sey. Ware fie es; fo könnte kein Regent fie gültig aufheben, und doch gesteht er dem Regenten dieles Recht zu, wenn er volle Entschädigung gewährt. Für ein organisches Recht giebt es keine

Entschädigung; die Immunitäts-Geniesser haben demnach eben fo wenig Recht, fich darüber zu beschwe-zen, wenn der Regent auch Anderen, die nicht in der Kategarie des Vfs. fiehen, die Immunität verleiht, als ein Recht, ihr Recht als ein Staatsrecht zu behaupten. Die Hauptimmunität fangt in dem Heiligthum des Staats felbst an, und wenn diese dem gewaltsamen Zustande (dem Kriege) unterliegt: lo kann fich das Nicht-Ich der Immunität doch wohl nicht der Wirklichkeit des Rechts zu dieler erfreuen wollen Der Werth der Kraft, wemit Gewerb und Erwerb getrieben wird, ift bey der Abschätzung eine, ja eins fogar mit der Befugnifs, es zu treiben; und wie will der Vf. nur daraus, dals zur Zeit des Krieges die Opfer der Anstrengung und Gefahr verdoppelt werden, etwas gegen den Landmann oder Bürger folgern, der nicht blofs die Mittel feines und feiner Familie Unterhalt von dem Soldaten aufgezehrt. lich in feinem Inärlichen Raume beengt oder wohl gar daraus vertrieben, und am Ende für das Heil der Feindes zu den Schanzarbeiten hingeprügelt und der Mündung der Kanonen gegenübergestellt fieht? Dass die Staatsdiener nicht das Ol oder die Schmiere su der Staatsmaschine find, haben die meisten Zeiten des Kriegs, bewiefen , wo Staatsdiener entweder freywillig fortgingen; oder fortgetrieben wurden, ohne zu gedenken, wie oft dieles Ol zu der Zeit ranzig werde. Bon ou mal! cela nous ne regarde pas pour que le but soit atteint, lagte einmal ein framofischer Intendant, und er hatte Recht. Rec. gehört zu der nämlichen Classe, deren Vertheidigung Hr. v. D. übernommen hat; aber er gesteht offen, dals er aus diesen Gründen nicht einmal die angebotene Immunitat angenommen, fondern ganzlich verweigert hat; - und doch giebt es vielleicht kein Land, worauf der verhängnissvolle Druck länger, anhaltender und markverzehrender laftete, als das Seinige; die jetzige allgemeine Befreyung giebt ihm die Eine Immunität, die, wie alle Immunitäten, gleich ehrenvoll seine Nicht-Immunität noch genusreicher macht, grad in a a s

#### KLEINE SCHRIFTEN.

- . 4.4

NONEMATE. Octobra, gedruckt h. Fersholli Etree di medgelie antiche Romene in error di en ergento, con sicune Grache, edisium delomazio tempo, ed Imperatorio Ri, ed ciuta d'Isalie, del Muleo Goccia che fi propose in vendita. 1878, 44 S. gr. 2.
Die hier von lin. Antorio Zappa hefchriebenen Mün-

Die hier von in. Antonio Zappa Befchriebenen Minsen wurden, nach dem Tode des, vode uns die Vorrodverfichett, sehr leibstabsren und in vielar Rücklicht fehr würdigen Beituren, durch diedes Verseichnäs von der Erhin sum Verhauf angeboten. Die Münsen find hinlandlich befchrieben, und der Grad der Sellenheit ist nach Fallkart, Zeuwalt, Benduri und Eddäl angegeben, aber micht, von die delt dest nachen fünd. The einen Klatter, wenn er von Cremona entlernt 19bt, kann diefee nicht nader als unangenebn fepn, wofere er hieldt steu anien Freund hat, der Kenner genug ift, um shun davon genaue. Nachricht geben zu können, — Dies Sammlung zeichnet fich unter anderen durch er hielte Familieruniuzion verfichtedenen Familien. Auch unter des griechlichen und Keifer-Müssen bemerkt man manches intereininge, Stick-Wallte mas en dem Kettologe etwas intelle in fo wäre, est einfer, daß ein kaiferminnen eher, als die Volker-, Städsund Konigs-Rüsten, aufgefehrt fünd.

a glow o laid to be

Par cardir . : Mei . . . .

The state of medical reduces

# ERGANZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

8 I .7.

#### GESCHICHTE.

GÖTTINGEN, b. Vandenhoeck und Ruprecht: Cheix de Poëstes polonaises. Précédé d'un discours sur l'origine de la Pologne, sur la langue et la poësie de cette nation: sur les idiomes Slaves, et sur la Géographie ancienne du Nord. Recueilli, écrit et traduit en Français par O. 1816. 14 Bog. 8. (1 Rthlr.)

riprung, Sprache und Dichtkunst eines Volks," le beginnt der Vf. fein Buch, "ftehen mit einander in einer welentlichen Verbindung. Wechselsweise klärt der eine die anderen, und diele jenen auf," und durch diese Betrachtung hält er fich berechtigt, zwey, dem ersten Anscheine nach völlig, verschiedene Gegenstäude in ein gemeinschaftliches Ganzes zu verbinden.

So wahr der aufgestellte Grundsatz seyn mag: so hatte der Vf. der auf dem Titelblatt Auswahl polnischer Poessieen verspricht, doch auch diese liesern. und ihnen nur, wie der Titel befagt, eine kurze vorläufige Abhandlung: über den Ursprung der Nation, vorfetzen follen. Hier ift es umgekehrt. Die Abhandlung, von welcher jetzt nur die erste Hälfte geliefert wird, beträgt 12, und die angehängten Poelieen. von denen unten nähere Nachricht gegeben werden . Ioll, anderthalb Bogen. Billig muss also der Kritiker, oline auf diese Rücklicht zu nehmen, nur auf jene fich beschränken, und in Hn. O. nur den Historiker, nicht aber den Afthetiker, beurtheilen.

Er fängt mit der Bemerkung an, dass in Griechenland ein lechäisches Vorgebirge und in Istrien eine Stadt Pola war. Der Name des Landes könne nicht, wie gewöhnlich geglaubt wird, von Pole (Feld) herkommen: denn der Eingeboine des Landes heifse Polak, welches nach keiner Grammatik von Pole herkommen konne; der eigentliche Name muffe Pola geheifsen haben, wovon Polak eben fo natürlich herkame als von Krakowa Krakowiak, von Litwa Litwak; Polska, wie das Land jetzt heise, fey ein Adjectiv (welches Niemand hezweifeln wird). Nun wirft fich der Vf. auf den Herodot, und hebt aus diefem Schriftueller das Land Neuris aus, welches er, nach Melp. 12, um die Quellen des Bog fetzt. Er giebt fich fehr viel Mühe, die Grenzen dieses Landes nach allen vier Weltgegenden zu bestimmen. Der enge Raum diefer Blatter erlaubt nicht, ihm zu folgen;

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

Rec. begnügt fich zu bemerken, dass nach dem Vf. der Pripec, der bey Kiow in den Dijepr fällt, diefes Land durchflossen haben soll; die anderen Flüsse deffelben find: O. Dneftr, und Bog, aufser dem Pripec: S. Theifs; W. San, Poprad, Dunawiec; N. Weichfel, Bug und Narew. Also zu Herodots Zeiten hiefs Nenris das Land, was späterhin Pola genannt ward, und es erhielt diesen Namen, weil ein junger Mann, Namens Lechus, zu der Zeit, da die Römer Iftrien unterjocht hatten, eine Kolonie Istrianer nach Neuris führte. Er hält diesen Lech um so lieber für einen Griechen, weil fich zu diesem Namen in keiner flavischen Sprache das Wurzelwort finde, da es hingegen rein griechisch sey; vom alten Zeitwort Anve-Romantisch kommt dieler Gedanke Hn, O. felbst vor. doch aber nicht unwahrscheinlich genug, um unmöglich zu feyn. Er gefällt ihm fo fehr, dass er über diesen Gegenstand ein Heldengedicht bearbeitet, deffen dritten Gelang er leinen Lelern, franzölisch übersetzt, zur Probe vorlegt. Diess ist das zweyte der angehängten Gedichte. Das erfte ift ein kurzer Auszue aus der bekannten Woyna Choczimska des verkorbenen Bischofs von Ermeland, Grafen Krasicky. Bev der Ausarbeitung hatte der Vf. das Gedicht felbst nicht zur Hand; fchrieb die Skizze destelben aus dem Gedächtnis nieder, und theilt nur einige wenige Zeilen daraus, die er auswendig behalten hatte, dem Lefer überfetzt mit. - Billig könnte der Lefer, wie einst August, fich verwundern, auf einem fo höchst vertrauten Fuls mit dem Vf. zu fiehen. Wenn man ein freutdes Volk mit der Dichtkunst seines Vaterlandes bekannt machen will: fo ift es doch wohl der höchste Grad der Vertraulichkeit, dazu zwey Stücke zu wählen, von denen man das eine felbst verfasst, und das andere nur aus dem Gedachtnife kennt, "

Wenn Polen feinen Namen von einer mis Pola dehin geführten Kolonie jüberkam : fo konnte fich der Vf. die weitläußigen Untersuchungen über die Lage der alten Neuris ersparen: denn das Land, wo jener Abentheurer hinkam, würde dielen Namen erhalten haben, es möchte nun Neuris oder Budinien genannt worden, feyn. Allein offenhar find die angestellten Unterluchungen fallch, und der Vf. hat einem kleimen Landchen, in deut der Duepr entsprang, und der dem zufolge ganz aufser den polnischen Granzen lag, eine viel zu weite Ausdelmung gegeben. Dazu gab ihm des Darius Skythitcher Feldzug Gelegenheit, den er in drey Capiteln zu erklären verlucht, der aber ein Ff

Roman ift, der gar nicht geographisch erklärt werden kann. Darius bat den Don so wenig als Alexander gesehen; und derjenige, der glauben kann, dass er nicht allein bis an, sondern auch weit über den Don hinausgekommen, überlegt nicht, dass selbst der geübtefte Fulsgänger jenen unzeheueren Weg in einer so kurzen Zeit nicht würde haben zurücklegen konnen, geschweige denn der König Persiens, mit seiner von einem unzähligen Trofs begleiteten Armee; er begreift nicht, dass, wenn Darius wirklich jeuseits des Don im Baskirenlande herumgeschweift wäre (denn Rennel lässt ihn ja bis Sarutof an die Wolga kommen), er, um mit Hn. v. Diez zu reden, bis zum Binden toll gewesen fevn muste, zur Donau zurückaugehen, da ihm die Nordgrenze seines Landes so zu fagen vor Augen lag, und da er, wenn er dieles nicht wollte, ohne auf schimpfliche Flucht zu denken, aus Hyrkanien und Baktrien Succurs, so viel er brauchte, erhalten konnte. Darius ift nie weiter gekommen, als zur Sandfieppe zwischen der Donau und dem Dneftr in Bestarabien, die auch späterhin dem König Antigonus fo gefährlich ward: denn hier nahmen die Geten den König felbft mit feines ganzen Armee gefangen. Wer den Geift der alten Geschichte, wer den Tanais und den Kaukalus der Geschicht-Schreiber Alexanders kennt, wer den Lucian de conferibenda historia gelesen, der wird die Geschichte dieses Zuges leicht würdigen, und nicht verlucht werden. Derius mit seiner Armee um Saratof und im Baskirenlande zu fuchen. - Dass strenge Orduung nicht das ift, was wir von unferem Vf. fodern dürfen, haben wir schon gesehen. Er durfte an feine Bemerkung (S. 11), die Existenz des lechäischen Hafens neben Korinth und die Stadt Pola betreffend, nur fogleich (S. 61) die Vermuthung reihen, dass ein aus diefer Stadt gebürtiger Lechus eine Kolonie nach Nordoften geführt, und dass die von ihr besetzte Gegend den Namen Polen erhalten. So wie er dieses nicht that, fondern eine weitläuftige Discussion über Neuris und den Feldzug des Darius einschaltete: so macht er es nun auch hier, wenn er vom Ursprung der Nation auf die von ihr geredete Sprache übergeht. Er verspricht (S. 64) von der Weftgrenze der alten Neuris zu handeln; schiebt diesem Namen den Begriff des heutigen Polens unter, und versucht nun die Grenzen dieses Landes gegen Deutschland zu bestimmen. Nach einigen Seiten Declamation, die freylich wahr ift, aber nicht hieber gehörte (die man inzwischen dem Patrioten wohl verzeihen kann), stellt er S. og die Bemerkung auf, dass es ihm falsch scheine, wenn man die Weichfel für den Grenzfluss zwischen beiden Völkern annehme; diels fev die Oder, und zwiichen Deutschland und Polen hätten Völker gewonat, die beide Sprachen, germanisch und flavisch, ge prochen hätten: Burier, Lygier, Wenden und Finnen. Verfiehen wir dieles recht: fo wohnten genannte vier Völker zwischen beiden Flüssen, und alfo größtentheils im heutigen Polen selbit: allein er will Bemerkungen über die Sprachen der Völker mittheilen, die an den Ufern der Oder, der Weichfel, des Niemen, des Dneur und der Donau gesprochen wer-

den. Wozu? dürfte man fragen. Doch waren die mitgetheilten Bemerkungen wichtig und neu: fo warde man fie dankbar annehmen, gefetzt auch, fie waren am unpassenden Orte mitgetheilt, so wie man Popowitschens linguistische Bemerkungen mit Vergnügen lieft, ungeachtet fie fo wenig in Unterfuchungen übers Meer, als Pontius Pilatus ins Credo, gehörten. Allein man urtheile! Der Vf. erzählt S. 71 fehr ausführlich, wie er überrascht worden, als er in Hoyerswerda durch Zufall die erfte Nachricht vom Dafeyn einer laufitz-wendischen Sprache erhalten. Wie beschränkt musten die glottischen Kenntnisse des Vis. feyn, wenn er nicht schon innerhalb der Grenzen feines Vaterlandes wusste, dass ein im Wesenwichen mit feiner Muttersprache völlig identisches Idiom fast von den Mauern Dresdens an bis zur Sitka-Insel in Amerika, von Adrianopel bis Archangel, und von Trieft bis Kiächta gesprochen werde. Was er zun im Vaterlande verläumt, hat er in Göttingen nachholen wollen, und verfichert, dass die Bibliothek dieser Universität einen unschätzbaren Schatz für flavische Literatur in verschiedenen Bibelübersetzungen befäse. Allerdings, und wohl noch mehr in anderen, eigentlich hieher gehörigen Werken, als in Bibelüberfetzungen. Aber diesen Schatz, wie hat ihn der Vf. benutzt? S. 91 führt er nur eine einzige wendische Bibelübersetzung an, die gewöhnliche, Bauzen 1728. Diels ift die alleraltefte Ausgabe; neuer ift die kühnifche von 1742; noch neuer, die Rec. felbft befitzt, von 1792. 4. Sie ift im oberlaufitzer Dialekt abgefast. Im Niederlausitzischen hatte mant bisher pur das neue Testament; von Fabricins, wendisch und deutsch; allein seit 1796 besitzen wir in diesem Dialekt eine vollständige Übersctzung vom Pastor Fritz in Golkowitz (man felie deffen Brief an Penzel, in des Letzteien gesammelten Briefen S. 273, we in den Noten mehr Nachrichten über wendische Literatur vorkommen). Von einer krainerischen Bibel führt Hr. O. nur die des Dalmatinus; Wittenberg, 1584, an. Zuverläffig befitzt die Bibliothek auch die weit feltenere des Primus Truber, zu Urach bey Tübingen mit glagolitischen Buchstaben gedruckte, über deren Geschichte Kanzler Schnurrer ein eigenes sehr interesfantes Büchlein geschrieben hat; vermuthlich auch die ganz neue des als ernannten laybacher Erzhischofs verftorbenen Japel. (Intereffant ift hier eine S. 80 eingestreuete, obschon gar nicht hieher gehörige Nachricht von den alten polnischen Reichsarchiven in Lemberg und anderen ehemals reuflischen Städten, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine reiche Ausbeute für die ältere flavische Literatur abgeben möchten.) Unter No. 7 und 8 eine lettische und esthnische Bibel. Von der erften lagt der Vf.: On voit dans cette traduction une langue tout - à - fait différente de l'idiome Slave dont on n'y apperçoit que rarement par-ci par là quelques mots changes dans leur forme primitive; und von der anderen: On n'y trouve plus de mots de la langue Slave, ou ils font tout- à-fait chunges. No. 9. Litthauifche Bibel. Auch von diefer Sprache fagt er, fie habe weder Ahnlichkeit noch Anslogie mit der flavischen (foll wohl heißen: fimme weder im Lexiko, noch in der Grammatik mit ihr überein), und dieset ist sehr wahr. Alle drey Sprachen gehören zum sinnischen, nicht aum slavischen Sprachsamme. Man sehe darüber eine eigene Abhandlung des eben genannten Penzel, im 1 Bande des murrischen nenen Journals sir Literatur und Kunst. Über das Lithausiche kommen noch einige sehr artige Bemerkungen vor, vorzäglich über den Unterschied beider Dialekte, die im preußischen und ehemals polisichen Lithauen (von der Passage bis zur Düna, und vom Niemen his zur Willing gesprochen werden. Von den polnischen Übersetzungen wird No. g zwar auch nur sehr oberstächlich, aber doch sichtbar mit mehr Sechbenmaßt gesprochen.

Sachkenntnifs gefprochen. S. 90 behauptet der Vf. (wenigstens scheint dieses aus feinen Ausdrücken, die, ohne unverzeihlich weitläuftig zu werden, hier nicht näher erörtert werden können, augenscheinlich zu folgen), in den älteften Zeiten habe man in dem gauzen ungeheueren Bezirk, den man Tatarey nennt, flavisch gesprochen. Er Schliesst dieses unter anderen aus dem Umstande, weil Herodot bey den Berathschlagungen der fkythischen Volkerschaften unter fich, zur Zeit der Invafion des Darius, keiner Dollmeticher erwähne (als ob es Pflicht des Geschichtschreibers wäre, zu bemerken, dass man in Pallarowicz mit dem türkischen Gelandten durch Dollmetscher unterhandelt'). In den späteren Zeiten nach Christi Geburt wären hier orientalische Horden eingewandert, die ihre Sprachen mitgebracht hätten, und fo wäre die Urfprache nur in Polen allein unverfälfclit und rein geblieben. Aber, fagt er, wenn Deutschland bis zur Weichsel reichte: fo ward in den alteren Zeiten in dieser Gegend deutsch gelprochen, und erft nach den Auswanderungen der Wandalen und Burgunder wanderten Slaven in fie ein; dem zufolge hat Deutschland nie bis an die Weichsel gereicht. Es ift unmöglich, dem Vf. in diesen Unterfuchungen, von S. 94 - 192, zu folgen; noch unmöglicher, fie zu berichtigen! - Des Tacitus mutuns metus, der Germanen und Sarmaten trennt, ein dem Geift des Tacitus fo fehr entsprechender Ausdruck, ift ihm (9. 107) une singulière limite! Allerdings in einem geographischen Lehrhuch, aber auf keine Weise in einer charakteristischen Darstellung des deutschen Volker. Des Mela III, 4 Vifula halt er für völlig verschieden von der Weichsel, und fetzt fie an der linken Seite des Dueur (S. 112). Bredows dritte Reihe germanischer Völkerschaften, die Sueven, oftwärts der Elbe bis zu den farmatischen Grenzen, theilt er in zwey Abschnitte: erstlich Semnonen, Longobarden, Reudinger, Avionen, Angeln, Variner, Eudofier, Suardoner und Nuithoner; zweytens: a) Hermundurer, Narisher, Markomannen, Quaden, Marfigner, Gothen, Offer und Burier; b) Lygier, Gothonen, Lemovier und Rugier; nachher aber letzt er zu ihnen noch (S. 138) eine vierte Reihe hinzu: Baftarner, Wenden und Finnen. - Da auch diese Reihen lich eben so wenig, als die Untersuchungen über den Weichselftrom, in gehöriger Kürze darftellen laffen: fo mufs fich Rec. abermals auf das Auszeichnen einzelner Sätze beschränben. - Es var 6. 122 gar nicht nöthig, die Autorität des alten

böhmischen Chroniften Martin Kuthen anzuführen, um zu beweisen, dass die Behmen in ihrer Sprache die Muldau Woltawa nennen, da fie unter diefer Benennung felbit beym Cluver, Germ. III, 28, vorkommt; aber feltfam ift der daraus gezogene Schlufs, dass, wenn die Böhmen die Mulda Woltawa neunen, he felbiger auch wohl den Namen Elbe gegeben haben möchten. Diesen so ächt germanischen Namen, der eigentlich ein Appellativum ift, und nichts anderes als Fluss bedeutet (wie die so häufig in Schweden vorkommenden Elben beweisen), leitet er von Alp her, welches einen mit Gras bewachsenen, ausschließlich der Viehweide bestimmten Berg bedeuten foll. - Des Tacitus Marsigni find Mähren: denn, fagt er S. 125, Kuthen nennt die Mahren Marky; da hat man ein schlecht griechisch wen angeflickt, so entstanden Magazzene, und die Römer, welche a wie e aussprachen (wen hat diels dem Vf. gefagt?), machten Marcigni, Marsigni daraus. Den Namen der Gothen leitet er ven Gor, Berg, ab. Gorci, Berghewohner, fagt er, schrieben die Griechen Toe9:; und aus diesem Namen warf man, die Aussprache zu erleichtern, in der Folge das r weg. - S. 126 fetzt er die Lygier in die Laufiz, und von diesem Volke foll auch das Land benannt feyn: denn, fagt er, Lug im flavischen ift das lateinische Lucus (nun und nimmermehr wahr!); diess macht in der Mehrzahl Lugi, fprich: Lufchi, die Laufizer aber heißen im Böhmischen Luzici. Sie heißen so von Luscha, Sumpf, Moraft, und dieses vom alten Stammwort Lug, Waller (wem fällt nicht hier Strabons Lugea palus ein?), von dem noch unzählige Wörter in den abendländischen Sprachen herkommen: Lix, Liquor, Lauge, vielleicht selbst das französische Deluge. -Die Naharvalen sollen S. 133 Nahoranie, Bergbewohner, feyn, woraus man Naharvati, und aus diesem wieder Naharwali gemacht. - Mogila, S. 135 (daher die Mugilonen bennant feyn follen), ift nicht gleichbedeutend mit gorka, Hügel, fondern beifst bestimmt: tumulus, Grabhügel; die Rugier, von Rogi, Hörner, und in der Schissersprache Klippen; die Budiner von Buda, kleines Haus, Barake, (von diefer, bereits von Penzel versuchten, und nachher von Göttling wiederholten Ableitung haben wir neulich in der Anzeige der göttling'schen Schrift über die Nibelungen Erg. Bl. zur J. A. L. Z. 1816. No. 44 ge-(prochen). - Den Namen der Wandalen leitet er S. 145 ab vom deutschen Wand; behauptet, ein Grenzland hieise polnisch kray oseienny, wörtlich Wanaland, weil fciane, Wand, im figurlichen Verstande Grenze bedeute. (Auch diels ift falich, und in den Ländernamen Brain, Ukraine ift gar micht der Begriff des Landes zu fuchen, fondern der der Trennung.) - Das Wort Fial, S. 145, heist nicht leger, sondern Berg, im Deutschen Felsen. - S. 168. Die belle Beschreibung der Geographie des Ptolemans foll Schlözer gegeben haben, da er fie (Neftor II, 56) ein Semmelforium des unbekannten Zeitalters nennt, das Ptolemaus heifst. Es ift Schlozers I eliler, überall zu schneidend zu sprechen, und feine wahreften Behauptungen zu übertreiben. So ift es auch hier. Mannert hat lehr gut ge-

zeigt, wie man in der Art, wie Ptolemaus sein Werk geordnet, das beste Mittel besitze, die von späterer Hand verurfachten Fehler zu entdecken. Man lehe dessen Geographie i. 174. Diess war auch dem Vf. 'nicht unbekannt (S. 181); allein er hatte Urfachen, "den Ptolomäus herabzuwürdigen; und überdiels hat er in der Behauptung unbezweifelt Recht, dass die Befehreibung Sarmatiens im Ptolemans auf jeden Fall interpoliri ift., Bey dieser Gelegenheit rettet er S. 179 die alte Lesart im Murcianus Ourton se Ares sehr richtig gegen Hudfons Emendation, der, weil er kein Slavisch verstand. Overbiste las. Im letzten Capitel sammelt er einige Nachrichten über die Slaven aus Prokop. Er will hier S. 191 Jazygen und Slaven zu ein und denrielben Volke machen, weil jazyk und fleuo in den flavischen Sprachen einerley, Sprache, Zunge, bedeute. Der Einfall scheint sehr glücklich, aber leider kann man den Namen der Slaven weder von Slowo. Wort, noch von Slawa, Ruhm, herleiten. Zuverläffig hiefsen he, nach Analogie aller ihrer verwandten Völkerstämme, von ihren ersten Wohnsitzen an der Sawe fo. Hier lernten fie die Deutschen kennen, und von diefen, ihnen zuerst bekannt gewordenen Völkern nannten nun die Deutschen in der Folge alle jene Völker, die mit diesen Sawebewohnern einerley Sitten und Sprache hatten, Slaven; sowie die Slaven ihrerseits alle Deutschen von den ihnen benachbarten

Nemetern, and to Nemergo, Njemcei zu allen Zeiten nannten und noch jetzt nennen. Ging es etwa mit Aften anders, das anlänglich nur die Gegend um Ephelus bedeutete? So wie man weiter kam, hiels Alles Afien, und diese Benennung hätte fich wahrscheinlich noch weiter ausgedehnt, hätte nicht endlich das Meer Grenzen gesteckt. Eben so Indien und unzählige andere Länder mehr.

Rec. hatte fich vorgesetzt, die Behauptungen des Vis. zu berichtigen, und wenigstens über einen Theil der von ihm genannten Volker, z. B. über Budiner, etwas, wie er glaubt, Richtigeres und Wahreres zu fagen: allein die Länge dieser Recension gebeut ihm zu schliefsen. Nur noch eine einzige Bemerkung fey Rec. er-Gegen die fast allgemein angenommene Meinung, dass es vor Zeiten kälter auf Erden gewesen als jetzt, erklärt fich der Vf., und behauptet S. 164 be-Rimmt, die Kälte sey jetze hestiger als vormals. Er behauptet, das Polareis nehme jährlich mindeftens um eine Klafter in seiner Peripherie zu, und werde fieh endlich mit den Polarländern verbinden. Wenn das Factum gegründet ift: so liesse sich billig aus einer jährlich vermehrten Eismalle auf verftärkte Kälte schließen: ob aber das Factum gewiss und erwiesen sey, darüber erbittet Rec. sich die Belehrung eines erfahrenen Phyfikers.

#### KLEINE CHRIFTEN.

GESCHICHTE. Regensburg, b. Rotermundt: Der Heiden-

oder Römer-Thurn zu Regenburg. Zum Bolten für die (der) Anflatt der Blinden dafelbt. 1516. 15 S. 8. (5 gr.) Diefe wohlgerathene Abhandlung macht uns mit einem uralten Gebäude bekannt, welches fich zu Regemburg an der westlichen Seite des Kornmarktes befindet, und das in der Volkssprache mit dem Namen des Heiden- oder Römer-Thurms bezeichnet wird. Dieser Thurm hat eine Höhe von ungefähr 80, und eine Breite von 27 bis 30 Fuß. Das unterungelant 80, inder beriebe von 37 bis 2 vill. Das inter-be Drittel, welches von mächtigen Quadersteinen erbaut ist, feheint allerdings, der Meinung des Vis gemäß, ein Werk der Römer zu seur; da hingegn die öbrigen zwey Drittel im Mittelalter höchst wahrscheinlich hinzugesigt wurden, um die römische Ruine zu einem deutschen Wartthurme umzu-Ichassen. Reginum, oder Castra regina, war bekanntlich eine der Grenzseltungen, welche die Rönner gegen die Einsälle der Germanen an der Donau angelegt hatten. Fast sämmtlich wurden fic vor dem V Jahrhundert serftort. Reginum hatte jedoch nicht daffelbe Schickfal: in den Händen der Bojoarier, deuen es zur Schutzwehr gegen die Slaven und Thüringer diente, blühte es vielmehr unter dem Namen Reganethurg empor. So mag es denn gekommen feyn, dafs der bey einer Incursion der Germanen bis auf die Uberreste noch zerstörte römische Feitungethurm, ehe er ganz verfallen, wieder bemutzt, und feinem ganzlichen Untergange entzogen wurde. -Der Thurm, fo weit er römisch au seyn scheint, hat weder Penfter noch Thure, und sein Inneres ift bisher nicht weiter erkundet, als dass man durch eine in dem Boden des darüber befindlichen Gemaches des gothischen Aufbaues augebrachte Fallthire wohl Laternen hineingelaffen hat, wadurch man aber darin nichts als Schutt und Steinhaufen entdeukte. In dem erwähnten gothischen Aufbaue befindet fich eine anfrerft merkwürdige Sprach - und Hör-Röhre, welche fich durch das ganze Gebäude zieht, und dazu gediest zu haben scheint, die Bi merkungen des Thurmwächters schnell unten bekaunt zu machen.

Der Vf. fchliesst feine Schrift, in welcher alles diefer forgfältig beschrieben ift, mit Wünschen für die Erhaltung des l'hurmes, indem diefer, jetzt will und leer fichend, gereimigt und zur Aufbewahrung vaterländischer Alterthümer be-Rimint wirde. Rec. unterzeichnet gern diese Wünsche des Allerdings scheint der Thurm zu einem folchen Zwecke fehr zu pallen, und wer möchte nicht die Erhaltung eines fo fehonen theils romischen theils altdentschen Denkmals wüuschen? Rec. geht in feinen frommen Wünschen noch weiter. In jedem dentschen Lande follte billig ein thätiger, kunftliebender Gelehrter zum Erhalter der vaterländisches Alterthümer mit hinlänglicher Follmacht ernannt werden. Das Hers blutet jedem Vaterlands - und Kunft-Freunde, wenn er ficht, wie die merkeurdigften Denkmale des vaterlandifeben Altertimms zerftort werden. Wer kann die; freglich schou unter der westphälischen Herrschaft begonnenen Verwültungen. z. B. des Doms zu Goslar, der St. Agydienkirche zu Braunschweig u. f. w., das Aufgraben und Zerftören alter deutlicher Grabhugel, das Zertrummern der dariu gefundenen Urnen von roben Okonomen, die Gergleichen, um fieh die Zeit au einem Sonntags-Nachmittag zu vertreiben, unternebnien, ohne Wehmuth anfeheu? Hahen doch einige muthwillige Barbaren vor Kurgens fogar mit Hebeisdunen den gberften Felfen des fogenaunten Hezen-diart auf dem Brochea herabgeworfen! Eben fo wie tirktiche Barbarey die Deuk-male griechsicher Kurft immer foltener macht, und endlich ganz vertilgen wird: fo wird dentsche Barbarev bald keinen altdeutschen Grahhigel in Weltshalen und Niedersachsen mangetastet gelasien haben. - Wir sprechen jetzt so viel von Deutschkeit, aber fotte es nicht deutscher feyn, die Graber der Altvordern unentheiligt zu laffen, ihre Denkmale zu Schonen und zu erhalten, als zum Gespotte der Verftändigen in logenannten altdeutschen Trachten umberzuwandeln?

Möchte doch diefes Wort irgend einen Machthaber bewegen, etwas zur Erhaltung deutscher Alterthümer zu veranlallen i ' F . . . . k.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### LITERATURGESCHICHTE.

Leirzio, im Kunft- u. Indufrie-Compt. von Amfterdam: D. Franz Folkmar Reinhard, nach feinem Leben und Wirken deurgefielt von Karl Heinr, Ludw Politz. 1 Abtheil, Biographie. 1813. VIII u. 505 S. 2 Abtheil, Charakterifak. 1815. VIII und 268 S. gr. 8. (Beide Abtheil. Rthlr., 18gr.)

Dass die tiese und allgemeine Trauer über R's. frühe Vollendung feiner würdige Früchte bringe, und nicht nur feine Briefe, Schriften und Anstalten, fondern sein ganzes Selbst noch fortwirke, muss der Wunsch Aller seyn, welche ihn kannten und - was nothwendig daraus folgt - verebren, und in gerade für unsere Zeit ein sehr dringendes Bedürfnis. Denn so herrlich auch die Natur seinen Geift und sein Gemuth ausgestattet hatte; fo ausgezeichnese Verdienste er fich als Gelehrter und Kanzelredner erworben hat: höher fieht er in jeder Beziehung als Mensch durch das, was er durch feinen unerschütterlichen Glauben an das Evangelium und durch feinen frommen und firengen Willen geworden ift. Dazu kommt, dass R's. Leben in eine Periode fiel, wo es fo schwer wurde, ftets das reclite Mass und Ziel zu halten, und dass er. ungeachtet sein Leben an äußeren Veränderungen nicht reich war, doch Prüfungen mancherley Art befiehen musste, in welchen er seinen Glauben und feine Grundfätze bewähren konnte. Eine einfache, treue and lebendige Darftellung feines Lebens und Wirkene kann daher nicht ohne den wohlthätigften Einfluss auf uneingenommene Gemüther in den verschiedensten Ständen und Verhältnissen bleiben. Die ftille Gewall, mit welcher ungeheuchelte Frommigkeit und Tugend anziehen, hatte daher gewils an der Regierde, mit welcher man nach R's. Tode jede Nachricht von feinem Leben und Ende aufnahm, eben fe viel, wo. nicht mehr Antheil, als das Verlangen, etwas von einem berühmten Manne zu erfahren. Hr. P., der fowohl durch die Willenschaft, deren öffentlicher Lebrei er ift, als durch seine lange Verbindung mit dem/ Vollendeten vorzüglich Beruf hatte, uns eine ausführlichere Biographie deffelben zu geben, hat fich diesem schwierigen Geschäfte mit eben so viel-Liebe als Umficht unterzogen. Er wollte nicht ein vollfländiges und lückenloses Gemälde von R's. Leben und Wirken geben, fondern ihn nur fchildern, wie er Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

ibn durch einen beynahe neunjährigen perfönlichen Umgang und einen neunjährigen ununterbrochenen Briefwechsel (184 Briefe erhielt Hr. P. von R. in die-Sem Zeitraume) kennen lernte. Bey dieser ftrengen Treue, die fich der Vf. vorschrieb, konnte es nicht fehlen, dass er den Lesern einen großen Theil seiner eigenen Lebensgeschichte mitzutheilen fast genöthigt war, und dass er nur diejenigen als gültige Richter feiner Darfiellung anerkennen will, die den Verewigten in der Nahe kannten und beobachteren, und fich einer genauen Verbindung mit ihm erfrenten. lässt fich zwar nicht begreifen, wie Jemand Geschichte lehren könne, der über ausgezeichnete und auf ihr Zeitalter kräftig einwirkende Manner nur denen ein entscheidendes Urtheil zugesteht, welche in ihrer Nahe und in genauer Verbindung mit denselben lebten; doch will fich Rec. diefer Foderung Ilu. P's. unterwerfen, und fich nicht ein Urtheil über das, was hier von R. gelagt wird, anmalsen, weil die von Hn, P. gefetzten Bedingungen ihm abgehen. Erlaubt aber wird es feyn, über die Art, wie der Vf. feinen durch lange Beobachtung erworbenen Stoff bearbeitet hat, Einiges zu bemerken, wenn zuvor das Wichtigste aus der Biographie und Charakteristik ausgehoben seyn wird.

Von R's. Kindheit und Jugend bis zu seiner Mabilitation in Wittenberg erfahren die Leser (S. 13 -45) im Wesentlichen nicht mehr, als er seibft in feinen Geständnissen erzählt bat. Die einzige Berichtigung findet fich S. 46, dass, obgleich R. in der angeführten Schrift felbst erzählt, sein Vormund habe gegen Michaeli 1777 den Reft feines Vermögens geschickt, um nach der Melle die Rückreise in die Oberpfalz anzutreten, er aber habe dieses Geld ange-wendet, sich gegen das Ende dieses J. zu habilitiren. dieses doch von der Mich. Melle 1776 zu verfteben feyn muffe, weil R. nach dem Titel feiner Habilitationsdisputation und der Chronik der Univerfität Wittenberg fich bereits am 26 Febr. 1777 babilitirt, und im Ofterlectionskataloge d. J. Schon Vorlefungen angekundigt Labe. Den Titel eines Adjuncts der philosophischen Facultät erlangte er am 6 Apr. 1778, und im Nov. d. J. den Grad eines Baccalaureus der Theol. Er las darauf die Dogmatik nach Seiler mit folchem Beyfalle, dals er lie mehrere Halbjahre täglich zwey Mal vortrug. 1780 erhielt R. eine außerordentliche Professur der Philosophie. Von diesem Zeitpuncte an

bis zu feiner Verfetzung nach Dresden lehrte er die gesammten philosophischen Willenschaften in einem encyklopadischen Curfus. Durch die in diese Zeit fallende Verheirsthung mit der Wittwe des Pr. Th. Schmid, welche einen hohen Grad von Bildung besals, erlangte R. nicht nur ein forgenfreyes Leben, fondern auch eine; besonders im philologischen und patriftischen Fache reichhaltige und schätzbare Bücherfammlung. Nach Wernsdorfs Tode im J. 1782 erhielt R. die vierte theologische Lehrkelle mit ausdrücklicher Beybehaltung der außerordentlichen Professur der Philosophie, und ward dadurch entschieden, die Theologie zu feinem Hauptstudio zu machen. Die Wiffenschaften, welche er vorzüglich vortrug, waren Dogmatik und theologische Moral; nur bisweilen erklärte er ein Buch des A. T., namentlich die Pfalmen und den Jesaias. Am Feste der Verk. Mar. trat er die Stelle eines Problics an der Schlofs- und Univerfitäts-Kirche, womit die Affestur im Confiftorio verbunden war, an. 1789 rückte er nach Tittmanns Verletzung nach Dresden in die zweyte theologische Lehrftelle ein. Da er einen Ruf nach Helmftadt ablehnte, ward ihm von Dresden aus eine Gehaltserhöhung von 400 Rehlr, angeboten, von ihm aber nicht angenommen. Sehr willkommen wind den meilen Lelern das Verzeichnifs der Vorlefungen (S: 85 - 92) feyn, wolche R. in Wittenberg gehalten bat. Daraus mag nur ausgezeichnet werden, dals er im erften Halbjahre als Magister legens unter anderen über den Grotius de verit, rel. chr. las, von Mich. 1782 an die Dogmatik nicht mehr nach Seiler, und die Moraltheologie nach Dictaten zwey Mal vorgetragen bat, das erfte Mal von Oftern 1785 bis Mich, 1787, das andere Mal von Oftern 1788 bis Mich. 1790. Als R. 1792 Oberhofprediger wurde, eröffnete fich ihm ein neuer Wirkungskreis. Das Predigen wurde nun für ibn ein Hauptgeschäft. Was Hr. P. "über R's, Art, die Candidaten und die berufenen Prediger zu prüfen, fagt, werden alle Lefer billigen; von den Colloquiis mit den Superintendenten, über welche befouders fo verschieden geurtheilt wurde, außert der Biograph blofs, dass dabey (S. 103) der gelehrte und talentvolle Mann Gelegenheit genug gefunden habe; fich zu zeigen. - Für die Univerlitäten und Schulen Sachlens (S. 103 - 108) hat R. als Mitglied des Kirchenrathes fehr viel gethan durch collegialische Berathschlagungen, noch mehr als Commissarius der hohen Behorden durch feine individuelle Thätigkeit. Von R's. Schriftftellerey fpricht Hr. P. S. 111 - 130. und giebt feine Anfichten über deffen Werke. Sein Mausliches Leben und leine Tagesordnung (S. 132 -170) blieb mit wenigen, durch die neuen Verhältniffe nöthig gewordenen Abanderungen dieselbe in Dresden, wie in Wittenberg. Er arbeitete bis Abends gegen 8 Uhr. Seine Erholungen waren geselliger Umgang mit gebildeten Freunden, die Mufik, und in den erften to Jahren feines Aufenthaltes in Dresden einige Spazierritte in jeder Woche. Von unermesslichem Einflusse auf den Gang feines Lebens war die Wahl feiner zweyten Gattin, welche er im vollen Sinne des

Wortes feinen Schutzengel nannte. R. machte theils zu feiner Erholung, theils um feine Gefundheit herzuftellen, gewöhnlich in den Hundstagsferien eine größere auswärtige Reise (S. 139 - 162). Er besuchte die Oberpfalz mehrere Male, Wien, Hamburg, Carlsbad, wenn er nicht Geschäftsreisen zu machen hatte. Die wichtigfte unter diesen war, als der König ihm, um die Ablehnung eines Rufes nach Berlin zu belohnen, im J. 1810 die Revision der beiden Univerfitäten und der drey Landschulen auftrug. Nach dem ungfücklichen Beinbruche am 2 Aug. 1803 (S. 140) verstärkten fich die körperlichen Übel, an welchen R. schon früher gelitten hatte. 1811 muste er fich einer chirurgischen Operation unterwerfen, um von einer Hämorrhoidalfiftel befreyt zu werden; doch arbeitete er in diefem Jahre am fünften Bande feiner Moral. Er betrat auch wieder seine Kanzel. Als er aber am ersten Busstage 1813 - und zwar zum letzten Male - gepredigt liatte, überfiel ihn am 4 März eine rheumatische Geschwuss am rechten Beine, wodurch feine Kräfte immer mehr erschöpft wurden. Ob er gleich in freyen Stunden an der Fortsetzung seiner Moral arbeiteta: fo fchmerzte ihn doch nichts mehr. als dass er seine Berussarbeiten nicht mehr verrichten konnte. Mit vieler Anstrengung hielt er die gewö'inlichen Candidatenexamina nach Offern. Die Arzie versprachen sich von dem Gebrauche des Bades in Tharant Hülfe, allein die fichtbare Abnahme der Krätte nöthigte ihn bald zur Rückkehr nach Dresden. fühlte immer mehr, dass er nicht lange mehr leben könne, und eintschlief, ohne auch nur Finen Tag withrend feiner letzten Krankheit zu Bette zu liegen, am 6 Sept. 1812, Morgens gegen 3 Uhr. Nicht ohne tiefe Rühming kann man lefen, was Hr. P. über R's. Tod und Begräbnis fagt (S. 188 - 199); die Nachrichten davon find aber, auch schon berichtiget, in zu vielen öffentlichen Blättern bekannt gemacht worden, als dals noch etwas hier ausgehoben werden dürfte.

Der zwevte Theil dieles Werkes enthält, wie auch schon der Titel ankundigt, die Charakterifik. Hr. P. hat diesen Theil unter dem Einflusse einer noch schwankenden und nicht völlig wieder hersestellten Gefundheit ausgearbeitet, und wünscht daber, dass die ihn fehr oft überraschende Schwäche nicht zu fichtbar in den einzelnen Abschnitten hervortreten moge. Der Vf. will (S. 16) in dieser Charakteristik "R's geiftiges Leben als ein in fich zusammenhängendes Ganzes, ohne weitere Rücklicht auf die bereits dargestellten Verhältniffe feines äußeren Lebens, auffaffen, und ihn schildern als Menschen und Geschäftsmann, und als Gelehrten, und diefs, in fofern er akademischer Lehrer, Kanzelredner und Schriftfteller war." Diefem gehen (S. 18 ff.) einige Bemerkungen über das Verhältnife des Körperlichen zum Geiftigen in R., und wie fich jenes in diesem ankündigte, voran. R. hatte den Körper dem Geifte unterworfen. Seine Züge sprachen, besonders nach dem funszigsten Jahre den Ernft des Forschers und das ununterbrochene Gefühl der körperlichen Leiden aus. Sein Auge war lebhaft, und ward fenrig, fobald fein Geift einen Ge-

genftand mit höherem Interesse ergriff. ,War er gefund: fo lag in feinem Blicke viel Ironie. In feiner auferen Ankundigung hatte er viel Haltung und Anfiand; er war höflich und gewandt, und kannte alle Schattirungen der feinen Lebensart. Gegen die hergebrachten Formen der Convenienz wollte er nicht verstofsen, aber auch nicht mehr Zeit damit verlieren, als eben nüthig war. Was R. als Mensch war, fagt Hr. P. S. 23 - 85. R. firebie rafilos danach, die diev geistigen Vermögen in sich harmonisch zu entwickeln und zu bilden. Zu einer Reife und Vollkommenheit, wie felten bef einem Gelehrten, war das Vorftellungsvermögen bey ihm ausgebildet, vorzüglich das, was man vorzugsweise das Judicium nennt. Die Phantalie war nicht die vorherrschende Kraft des Geiftes, doch war fie fo reich ausgestattet, dass fie feinen rhetorischen Darstellungen Lebendigkeit und Fülle des Ausdrucks verlieh; nur das wortliche Auswen-Das Gefühlsdiglernen ward ihm fehr fehwer. vermögen fand stets unter der Oberherrschaft der Vernunft. R's. Gefühle hatten Wahrheit, Innigkeit und Wärme; doch waren die moralischen und religiöfen feiner und regfamer, als die afthetischen. Er analyfirte, fo weit diefs möglich ift, das Gefühl, und nur diejenigen äusserte er selbst und billigte sie an Anderen, welche bey jener Analyfis die Prüfung der Vernunft bestanden, und als zweckmäsig sich bewährten. Die physischen Gefühle beherrichte er ganz. -R ordnese in Lehre und That das finnliche Begehrungsvermögen unter das höhere und überfinnliche; er lebte zunachst und ganz seiner Pflicht in jedem Aller Nepotismits war ihm verhalst. Verhältnille. Hr. P. zeigt nun der Reihe nach, dass R. frey von jeder Art von Eigennutz, fest, felbsthändig und confequent war, und mit feinem Zeitalter fortschritt, weil er raftlos thätig war, und feine Zeit weife einzutheilen wulste. Gegen das Urtheil, als fey R. ftolz gewesen, oder als habe er aus Ehrgeiz gehandelt, wird er S. 57 febr treffend vertheidigt, und zugleich bemerkt, dass auch von der Demuth gegen Menschen in seinem gefellschaftlichen Leben keine Spur zu finden gewesen fey. R's. Glaube war unerschütterlich, dass der Geist des Evangeliums die Bestimmung habe, das menschlithe Geschlecht und jeden einzelnen Bekenner des Chriftenthums zur Abnlichkeit mit Gott zu führen. "Die subjective Festigkeit dieses Glaubens bey ihm, heist es S. 65. fprach lich in feinen Predigten und in feinen übrigen moralischen und alcetischen Schriften mit einer folchen ergreifenden Starke aus, dals die große Wirkung feiner Predigten und Schriften hauptfächlich aus der Innigkeit und Lebendigkeit dieles Glaubens erklärt werden mus, mit welchem er unaufhalibar zu dem Geiste und dem lierzen der Besleren feines Zeitalters fprach." Nach diefer Darftellung, was R. als Menich war, erinnert fich Hr. P. S. 68, dass es nicht die Absicht der Charakterifiik feyn konne, R's. fittliches Leben nach den Rubriken eines Compendiums der Moralphilosophie durchzugehen, und zu zeigen, wie er jede einzelne Pflicht erfüllte. Delsbalb hebt der Vf. nun die Eigenschaften beraus,

welche R. im Verhalten gegen Andere zeigte, besonders als höherer Geschäftsmann. Diese find Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Verschwiegenheit, Strenge in den Foderungen an die pflichtmässige Ausserung Anderer, Wohlwollen felbst bey schmerzlichen Erfahrungen und Dankbarkeit. - Die Schilderung R's. ale Gelehrten fängt mit seinen philologischen Kenntniffen (S. 90 - 104) an. Die alten Sprachen waren ihm, wie seine Schriften bezeugen, genau bekannt; allein die Exegele war nicht das Feld, das er mit besonderem Interesse anbaute. Sie beruhte zwar (S. 95) auf einem gründlichen philologischen Studium, und hielt mit seinem Zeitalter gleichen Schritt; sie stand aber bey ihm noch zu sehr im Dienste der Dogmatik, und war noch zu wenig von beygemischten theologischen Stoffen entbunden, um als ganz felbitftändige Wiffenschaft zu erscheinen, die ihre Resultate aufftellt, unbekummert darum, ob fie diesem oder jenem theologischen Lehrgebäude zusagen werden. Die franzöff. sche, italianische und englische Sprache verftand R., ohne sie doch zu sprachen. Was die deutsche Sprache betrifft: so kann man (S. 101) nicht leugnen, dass der Culminationspunct seiner filiftischen Darftellung im Ganzen in die Zeit vor feinem unglücklichen Beinbruche und vor feiner fortdauernden Kranklichkeit (1705 - 1802) fällt. - Als Philosoph gehörte R. jedesmal zur Oppolitionspartey des herrschenden Syftems. Er war Skeptiker, ob er gleich in Hinlicht der Theologie Supernaturalift war. Die Pädagogik schloss er von feinem Curfus der philosophischen Wissenschaften aus. Er schien (S. 134) diese Disciplin nicht ganz so zu würdigen, wie sie es verdient, und wie es das Zeitalter und das Nationalbedürfniss verlangt. In seinen Vorlesungen dictirte R. nicht blos die Paragraphen, fondern auch die Erklärungen; in späteren Zeiten aber fprach er felbst diefer unseligen Methode das Todesurtheil. - Als Homiletiker hat fich R. selbst trefferd dargeftellt, und Hr. P. konnte daher nicht viel Neues sagen. Die Veranlassung zu der so hart beurtheilten Reformationspredigt im J. 1800 wird S. 164 fo erzählt: Der Buchhändler Dyk schickte R'n. ein katechetisches Werk, welches dem Religionsunterrichte bestimmt war, zur Durchsicht. R. vermissie darin die Lehre von der freyen Gnade Gottes durch Jefu, und machte diese Ausstellung nicht nur gegen Dyk, fondern Ichrieb fich auch dieles Thema in feine Sammlung von Materialien zu künftigen Predigten, wo er es denn am Reformationssche behandelte. Wenn R. darüber klagte, dase es ihm nicht möglich fey, schnell zu arbeiten: so scheint diess nur (S. 175) von feinen ftreng wiffenschaftlichen Werken und hochftens von den reichhaltigen logischen Entwürfen zu seinen Predigten zu gelten. Die Predigten selbft schrieb er gewöhnlich in Einem Flusse nieder, und nur höchst selten fanden sich in den nett geschriebenen Manuscripten Verbelserungen und Nachträge. --Als Recenfent (S. 177) Scheint R. nur an der helmflädtischen lateinischen Universitätszeitung, der allgemeinen deutschen Bibliothek und der alle. Lit. Zeit. thätigen Autheil genommen zu haben. - Angehängt

find diefem Bande: 1) ein vollfändiges Verzeichsife der Schriften Rs. in chronologifcher Ordnung. (S. 181 — 195). Es enthält 56 Nummern, worouter jedoch die Chreftomathie aus Rs. Schriften von Hn. P. mit begriffen ift. a) Verzeichnis der R'Ichen Recentionen in der A. L. Z. (S. 197 — 200). Es dibitt 50 Recentionen auf von 1788 — 1796. 3) Fragmente von Briefen Rs. an einige doutfehe Gelehrie (S. 201 — 256). 4) Zofatze und Berichtigungen zum 1 Theile, zum Theil von hoher Hand, zum Theil von Hn. P. falbf.

Nachdem das Wichtigfte aus diefer Biographie und Charakteriftik R's. ausgehoben ift: fo will Rec. nur Einiges über die Art, wie der Vf. feinen Stoff bearbeitet hat, erinnern, weil er schon ehrlich bekannt hat, das ihm die Eigenschaften abgehen, welche Hr. P. pur Urtheilsfahigkeit über die Wahrheit feiner gegebenen Ansichten fodert. Es scheint, als habe Hr. P. feiner Darftellung dadurch viel Eintrag gethan, dass er seinen Stoff, der eigentlich ein Ganzes ausmacht, zerflückelt hat, indem er dem äusseren Leben (Biographie) und dem inneren (Charakteriftik) einen befonderen Abschwitt widmete. Die neuere Zeit, welche oft zu begreifen und zu erklären meinze, wenn fie die verschiedenartigen Kräfte, welche lebendig und harmonisch ausammenwirken, in todte Begriffe auffalst und zerlegt, sondert zwar in der Theorie der Lebenshelchreibung scharf, was in dem Leben des Menichen entweder dem Schickfale oder der Freyheit angehört, und die mehreften Lebensbeschreibungen, welche wir feit einigen Jahren erhalten haben, folgen mehr oder weniger freng diefer Theorie; allein die Möglichkeit einer folchen Sonderung an und für fich in dem zu schildernden Individuo, sowie der Gewinn, der daraus für die Darstellung selbst entspringt, können wohl noch nicht als entschieden angenommen werden. Denn gesetzt, aber nicht zugegeben, dass der unermudetste und sorgfältigste Beobachter der Veränderungen in feinem Aufseren und Inneren genau anzugeben wüßte, was bey denselben entweder seinen ursprünglichen Anlagen, oder den von ihm unabhängigen Verhältnissen, oder der freyen Selbstthätigkeit angehorte: fo wirkt doch fast nie eine dieser Urfachen allein, und noch weniger können und dürfen fie in der Darftellung des Lebens getrennt werden, weil diese dem Leser von jedem Momente, der dargestellt wird, eine vollständige Anschauung geben foll. Wenn eine Lebensbeschreibung in Biographie und Charakteristik getheilt wird: fo erhalten wir eine Reihe von Thatlachen, deren Grund uns erft dann

aufgedeckt wird, wenn jene Ichon nicht mehr lebendig vor der Seele find, oder vielmehr der Mentch wird in zwey Halften zerriffen, welche nie, wenn fie wieder zusammengesetzt werden sollen, genau pasten. Wir erhalten zuerft die Erzählung und dann das Rafennement; erft ift der Biograph Maler, und dann wird er Anatom, der über dem Einzelnen oft vergisst, dass es mur Ein Theil des Ganzen ift. dem Agricola, wie ihn Tacitus schildert, sehen wir zugleich den inneren und den aufseren Menschen, und bedürfen nicht, dass erft mit dem Finger darauf hingeniesen werde, wie und warmn er dieser Mensch war. Nach Rec. Cherzeugung würde Hr. P. noch weit mehr geleiftet haben, wenn er uns R's. Charakter, fowie er fich in deffen ganzem Leben und Wirken und mit diesem offenbarte, als ein Ganzes gegeben hätte. Dann wurde nicht in der Biographie Manches fichen, was in die Charakterifiik gehört, und diese konnte noch weniger in ein trockenes Aufzählen von Eigenschaften hie und da ausarten, dass lich, wie schon bemerkt ift, IIr. P. selbst an das Compendium der Moraltheologie erinnert. Doch bleibt auch bey diesem Wunsche Hn. P. der aufzichtigfte Dank für diefes Werk.

Noch muss eine Zugabe an beiden Theilen besonders erwähnt werden. Es find diess am ersten Theile (S. 203 - 302) die Briefe, welche R. an Hr. P., am zweyten Theile (201 - 251) einige Briefe, welche er an die Herren Bretfchneider. Gruber. Schatter, Andrea, Sarvey, Grebitz und Muslin ge-Ichrieben hat. Die Kritik hat daran kein Recht, weil fie von R. auf keinen Fall für den Druck beftimmt waren. Ob fich der Verewigte darüber freuen wurde, fie gedruckt zu seben, kann Rec. nicht beurtheilen. Genug, Hn. Ps. Gefühl widersprach nicht, als er die an ihn felbft gerichteten der Preffe übergab. Die übrigen bier mitgetheilten Briefe betreffen größtentheils die Schriften, welche R'n. zugefendet worden waren, und zeigen uns daher ihn nur von Einer Seite, wie er nämlich in hohem Grade die Kunft befas, durch seine Zuschriften zu ermuntern und für gelehrte Beschäftigungen zu begeiftern. Rec. verdankt in diefer Hinlicht R'n. unendlich viel." glaubt aber doch, dass die hier mitgetheilten Proben hinreichen, um ihn auch von diefer Seite kennen zu lernen. Mögen Viele durch diese Lebensbeschreibung erhoben werden, nach seinem Beyspiele zu glauben, zu wirken und zu dulden!

O. P. B.

### NEUE AUFLAGEN.

Göttingen, b. Vandenhoek und Ruprecht: Gröndlicher und auführlicher Unterricht in der praktischen Geomeiris: von Johann Tobias Mager, Hostath u., Prof. zu Gättingen. Vierte verhesserte uvermehrte Auslage. Erster Theil mit y Kupfertasseln, 1819. ARKMIL u. 589 S. s. (1 Rhitr. 1297.) (Die

erfte Auflage erschien 1777, die zweyte 1798, die dritte 1802.) Zweyter Theil mit 7 Kupsertafeln. 1816. XXIV u. 678 S. S. (1 Riblr. 16 gr.) "(Die erfte Auflage erschien 1779, die zweyte 1792, die dritte 1802.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZVA

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 E 7.

#### THEOLOGIE.

STUTTOARDT, b. Steinkopf: Neueste Untersuchungen über den gegenwartigen Zustand deschriftenthums und der biblichen Literatur in Asien, von Claudius Buchanun, D. d. Theol, und vormälig. Vice-Reetor, des Collegiums in Fort Wilham in Bengalen. Nebst einem Anhange von drey Prassignen von demielben Versläter. Aus dem Englichen übersetzt von M. Christ. Gottlieb Blumhardt. Plarer zu Bürg am Kocher im Königr. Wüttemberg. 1814. XVI und 420 S. 8. (i Rthlr.) (vg.) len. A. L. 2. 386. No. 219.

Diese Untersuchungen, welche noch eine besondere Anzeige verdienen, find eine treffliche Frucht des in England neu erwachten Eilers, die h. Schrift unier allen Völkern zu verbreiten, und durch diefelbe die Christen zu erleuchten und zu erwärmen, die Night-Christen zu gewinnen. Im Collegium des Fort William in Calcutta, das den 4 May 1800 gestiftet wurde, befand fich eine besondere Abtheilung für Bibelübersetzungen in orientalische Sprachen, und schon 1805 wurde der Anfang gemacht mit den Überfetzungen in die perfische, hindustanische, west-malayische, Oriffa - und Mahratten-Sprache. Als die Regierung den 1 Jan. 1807 dieler Anftalt in Hinficht auf Bibelübersetzungen die Unterftützung entzog, setzten die Unternehmer, anf das Publicum rechnend, das begonnene Werk fort, und erweiterten den Plan, indem fie für alle Völker des Oftens zu forgen beschlossen. Zu diesem Zwecke zogen fie aus allen Gegenden die gehörigen Nachrichten ein, die aber einander oft widerfprachen, und daher nicht zu der gewünschten Kenntpils der verschiedenen Völker führten. Hr. B. unter-20g fich vom J. 1806 - 1808 der Reife von Calcutta bis zum Cap Comorin, und besuchte die Insel Ceylon drey Mal, um durch eigene Anficht fich zu belehren. Seine Aufmerklamkeit war belonders gerichtet auf i) die Tempel und den Aberglauben der Hindus, a) die Kirchen und Bibliotheken der Christen, 3) die oftlichen Juden, und 4) die Manner, die in ihren Ländern die Ausbreitung der h, Schrift befordern kounten, Nach Vollendung diefer Reife blieb der Vf. noch o Monate in Indien, und kehrte im J. 1809 nach England zurück. Apoplektische Anfalle haben hn genothigt, den Plan (S. 145) zu einer ähnlichen Ernanzunesbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

Reife nach Syrien, Palästina und Griechenland aufzugeben. Wir muffen uns freuen, diele Nachrichten über Indien erhalten zu haben, welche in mehr als einer Hinlicht überaus wichtig find. Das Original er-Schien im J. 1811 zu London unter dem Titel: Chriftian Researches in Afia. Der Zusatz auf dem deutschen Titel: "und der biblischen Literatur," scheint also von dem Übersetzer herzurühren, und mnfs in einer engeren Bedeutung, als der gewöhnlichen, hier genommen werden, wie fich in der Folge zeigen wird. In Hn. B. vereinigte fich Vieles, was ihn zu diesen Nachforschungen vorzüglich geschickt machte, sein vorhergehender langer Aufenthalt in Indien, die vertraute Bekanntichaft mit den älteren und neuen orientalischen Sprachen, die Unterflützung des Gouvernements. Wie grofs fein Eifer fey, die Kenntnifs von Afien zu befordern und zu verbreiten, beweift schon der Umfiend, dass er auf den Universitäten Englands mehrere ansehnliche Preise, unter anderen einen von 500 Pfund Sterl., den besten Schriften über die Geschichte und Civilifation Aliens bestimmt hat. Mit diesem Eifer verbinden fich innige Ehrfurcht gegen das Chrifienthum, reges fittliches Gefühl (S. 30) und Freymüthigkeit des Urtheils über das religiöle Benehmen der oftindischen Regierung (S. 57). Seine ftrenge Orthodoxie thut der Duldsamkeit (S. 151, 147), feine Berechnung der biblischen Weislagungen des A. und N. T. (S. 149. 189. 200 ff., 222 ff., 254 ff.) und fein Chiliasmus (S. 257) dem hellen Blick in das Wesen des Christenthums und dem Dringen auf das, was wahrhaft erspriesslich ift, keinen Eintrag. Der Vf., feinen oben angegebenen Zweck fast im Auge belialtend, hat feine Schrift ethnographisch geordnet, und nur einige Mal wird auf das Religionsbekenntnifs Rückficht genommen. Er handelt von jeder in Oftindien fich aufhaltenden Nation oder Kirche, und zeigt, was geschehen müsse oder schon geschehen sey, die h. Schrift und das Christenthum einzuführen oder wirksamer zu machen. (Die Muhamedaner werden aus leicht einzusehenden Gründen ganz übergangen.) Einen Nachtheil hat diese Ordnung, dass Nachrichten, die zusammen gehören, oft zerftreut find; daher die Zugabe efnes Registers sehr erwünlcht gewelen wäre. Da diese neuesten Untersuchungen noch nicht, wie fie es verdienen, überall bekannt find und gelefen werden: fo halt es Rec. für Pflicht, auf einige der interellanteften Nachrichten aufmerklam zu machen, und dadurch Hh

zum Lesen der ganzen Schrift zu reizen. Am besten wird sich alles mittheilen lassen unter den Rubriken: Geschichte der Religionen, Kritik der Bibel, Überse-

trungen derfelben und allgemeine Bemerkungen. Bey der Geschichte der Religionen wenden wir unfere Aufmerksamkeit zuerst auf das jetzige Urvolk, die Hindus. Da es dem Vf. mehr darum zu thun war, den Einfinss der Religionen auf das Leben, als die Lehrfätze derfelben darzustellen: fo bemerkt er (S. 201) nur im Allgemeinen, dass kaum Ein Lehrpunct in ihrem Religionsfysteme fey, an welchen das ganze Geschlecht der Hindus glaubt; vielmehr ift der Sectirer und Schismatiker kein Ende, die fich nur zu gewiffen Lehren bekennen, welche von Anderen verworfen werden. Allein defto ausführlicher besehreibt er die religiöfen Gebräuche, welche unter den Augen der Regierung, die logar von einigen dieler Gebräuche Gewinn zieht, begangen werden. Lebhaft, aber Ichandererregend, ift die Schilderung des Festes, welches dem Gotzen Juggernaut, leinem Bruder Boloram und feiner Schwester Schubudra in Orissa geseyert wird, und welchem der Vf. (S. 19 - 34) im J. 1806 beywohnte. Man fieht schon in weiter Entfernung die Gegend umber mit verschmachtenden Pilgern und mit den Gebeinen der Gestorbenen bedeckt; die Pilger dringen oft mit Ungestum in die Stadt ein, um die Wache zu überwältigen und die von den Engländern aufgelegte Pilgertaxe nicht zu bezahlen; der 60 Fuss hohe Wagen des Götzen wird an 6 Tauen von dem Volke unter Gefängen, Gebeten und unzüchtitigen Bewegungen der Priefter fortgezogen, und nie fehlt es bey diesen Proce Tionen an unglücklichen Schlachtopfern, welche fich, um Heilige zu werden, freywillig unter die Räder des fortgezogenen Wagens Bürzen und zerquetichen lassen. Nach austlichen Berechnungen wird (S. 34) auf die Verehrung diefes Götzen zu Juggernaut in Orilla jährlich die Summe von 8,702 Pf. Sterl. verwendet. Die Weiberopfer find noch immer fehr häufig, und der Gerichtshof der Directoren hat noch keinen Schritt (S. 45) zur Unterdrüchung dieses Gebrauches gethan. Laut amilichem Berichte wurden in dem Umkreise von 6 Stunden um Calcutta im J. 1803 975, und das darauf folgende Jahr vom 15 Apr. - 19 Oct. 115 Weiber mit den Leichen threr Manner verbrannt; und genau foll dicie Angabe immer noch nicht feyn. Die Kinderopfer verbot Welleslev im J. 1802; zu Sangor wurden noch (S. 47) im Jan. 1801 deren #3 den Hayfischen und Crocodillen vorgeworfen. Um felig zu werden, empfahl ein alter, im Rufe befenderer Heiligkeit fteliender Brahmine einem jungeren, ein gewisses Gebet 400,000 Mal herzusprechen, welches dieser auch (S. 78) binnen 6 Monaten nebft manchen peinlichen Ceremonieen in eiper Pagode vellbrachte. - Von den Juden wohnt eine alte Colonie in Cochin. Der Vf. hielt fich dort nicht nur vom Nev. 1806 - Febr. 1807 auf, fondern machtelim Januar 1808 eine neue Reile zu ihnen. Da aus den eutfernteften Gegenden Aliens Juden nach Cochin kommen : fo kann man hier die mannichfaltighen Nachrichten über diess Volk (8. 230) einzie-

. .. ...

hen. Die Stadt Maltachery (1 englische Meile von Cochin) ift ganz von Juden bewohnt. Sie theilen fich in Jerusalems - oder weise, und in alte oder schwarze Juden ein. Beide haben da eine besondere Synagoge; doch wohnen die letzteren mehr im Inneren der Provinz. Die weifsen Juden (S. 232 ff.) gaben felbit dem Vf. eine Erzählung in hebräifcher Sprache von ihrer Ankunft in Indien folgenden Inhalts: A. M. 4250 🛨 400 p. C, kamen ihre Vorfahren mit Weib, Kind und Priestern aus Jerusalem in Indien an, wo ihnen Cranganor zum Wohnplatze angewiesen und viele Vorzüge zugestanden wurden. Dort blieben fie, von 72 Häuptern regiert, 1000 Jahre. Es entstand Zwietracht unter ihnen; einer der Auführer rief einen indischen König zu Hülfe, der Alles zerflörte und fie aus Cranganor vertrieb. Ein Theil der Vertriebenen rettete fich nach Cochin, we fie noch wehnen. Die kupferne Platte, das Document der ihnen vor Zeiten zuge-Randenen Vorrechte, bewahren lie noch auf; die Schrift darauf ift nicht verftundlich. Sie theilten dem Vf. eine hebräifche Überfetzung davon mit, und diefer liefs ein Fac fimile der Platte in Kupfer flechen, das auf der Universitätsbibliothek in Cambridge niedergelegt ift. Die Gefichtsbildung der schwarzen Juden zeigt schon, dass fie vor den weissen nach Indien gekommen find und fich mit nicht-ierzelitischen Familien vermischt haben (S. 237 ff.). Sie werden auch von den weißen als eine geringere, nicht reine Art angeschen. Dem Vf. gaben sie eine Lifte von 68 Orten Indiens und China's, wo fich Juden aufhalten. Von dem A. T. giebt es unter ihnen nur wenig Abschriften, und die prophetischen Bücher find logar selten. Es hat fich die Sage unter ihnen erhalten, dass die Nachkommen der 10 Stämme noch in Chaldas und den angrenzenden Ländern fich finden. - Unter den christlichen Parteyen müffen die fyrischen oder Thomas-Chriften, als die alteften Indiens, zuerft erwähnt werden. Was schon La Croze (Hist. du christianisme des Indes. A la Haye. 1724. 8.) von ihrer früheren Geschichte und ihren von den Portugiesen erduldeten Verfolgungen erzählt, foll als hinlänglich bekannt übergangen werden; nur darauf will Rec. ausmerksam machen, dass ihre früheren Schicksale mit denen, welche die Jaden nach ihrer eigenen Erzählung batten, viel Ahnlichkeit haben. Die fyrischen Christen bewohnen (S. 99) das Innere von Travancore und Malabar, genießen (S. 112) die Vorrechte des Adels, und find in Ansehung ihrer Gewissensfreyheit von den binduftanischen Fürften nie gekränkt worden. Die ehernen Tateln, auf welchen die ihnen von einem Regenten der Vorzeit verstatteten Vorrechte eingegraben find, und welche man (vgl. La Crore. S. 45) für verloren bielt, find durch die Bemühungen des Obr. Lieut. Macanley wiedergefunden, und bey diesem (S. 141) amtlich niedergelegt worden. find 6 folche Tafeln, die aber Niemand lefen kann. Der Vf. hat ein Fas simile davon machen laffen, und auf der Bibliothek in Cambridge niedergelegt. Ihre Sitten (S. 100) find auf dem Gebirge einfacher, als in der Nähe der übrigen Chriften. Die alteften Kirchen

find einigen der alteften Pfarrkirchen in England abolich, und verrathen farazenischen Ursprung. Glocken find oft von großem Umfange und mit fyriichen oder malabarifchen Umschriften versehen; hanen jedoch in der Nähe von Pagoden nicht in den fhürmen, fondern innerhalb der Kirchen (S. 117), weil die Hindus meinen, dass durch den lauten Schall ibre Götter erichreckt werden. Der Metropolit, jetzt Mar Dienyfius, hat feine Refidenz nicht mehr, wie in den früheften Zeiten, zu Angamalee, fondern (S. 125) in Canderad. Die fyrischen Geiftlichen (S. 110) hei-Ben Caffanaren, die Presbyter Cafchefcha's und die Diskonen Schumfchana's, Ihrer Dogmen (S. 11e) find wenig, und fie ftimmen in den wesentlichen Puncten mit den Lehrfätzen der englischen Kirche überein. Daher trug Hr. B. dem Mar Dionysius an, dass fich die fyrische mit der englischen Kirche vereinigen follte. Nachdem einige Bedenklichkeiten, z. B. ob die englische Ordination sich in unumerbrochener lolge von den Aposteln berleite, gehoben waren, ftellte der Metropolit eine schriftliche Erklärung aus (S. 139), er halte diele Union für ein glückliches Ereigall, and wolke a junge Geiftliebe nach England Schicken. Die Liturgie ift die alte antiochemische. Die Sver haben wenig Predigten, aber viele Ceremonieen. welche mit denen der griechischen Kirche Ahnlich-Der Vf. rühmt als feyerlich den Geteit haben. brauch (S. 117), dass während der Gebete oft Pausen des Stillichweigens vorkommen, wo dann der Priefter mit gebrochener Stimme und Jeder für fich felbit bete. Sie haben wenig Abschriften der Syrischen Bibel, und tein einziger Priefter hatte ein gedrucktes Exemplar derfelben geseben (S. 113). Als ihnen daher der Vf., lein lyrisches N. T. zeigte, äußerte ein alter Priester. en folches Exemplar fey fo viel an Silber werth, als fein Gewicht betrage. - Die vorzüglichsten Eigenlebafien der Armenier, die man in allen Itauptftudten Aliens findet, find Wohlftand, Kunftsleifs und Unternehmungsgeift. We fie Niederlaffungen haben, bauen he Kirchen (S. 272), und fiellen einen feyerlichen Gottesdienst am Sonmage an. Ihre Kirche hat fich von muhamedanischen und päpftlichen Irrthümern an meiften frey erhalten. Ihre Lehren find, fo weit sie der Vf. kennt, Lehren der Bibel. Sie haben Kirthen in Calcutta, Madras, Bombay und auch im Inneren des Landes. - Die Katholiken (S. 133) haben in Crangamore, das jetzt in Trümmern liegt, noch einen Erzbischof, der 45 Kirchen unter fich bat. In Verspoli, wo auch, fowie in Pulingunna, Seminare für Weltgeistliche fich besinden, rendirt der Bischof Raymundo, der zugleich papftlicher Vicar in Malabir ift. Sein Sprengel umfalst 64 Kirchen, und er erlent die Inquifition nicht an. Anfserdem find noch in Cochin und Quilon Bischöfe. Der Zustand des Christenthums ift unter den Katholiken in Indien ear herabgewürdiget; die Haupturlache foll die Inquilition feyn. Den Veda kennen die Priefter beffer, ali das Evangel. Chr. Der Vf. war im Oct. 18e6 Augenzenge, dass zu Aughoor, einem Orte zwischen Trichinopoly und Madura, der Götzenthurm des

Juggernaut Dur Feyer eines chriftlichen Felles gebraucht wurde (S. 150). Die Inquifition wird von dem brittischen Gouvernement (S. 152) geduldet, sogar geschützt. Sie ift in Alt-Goa, das nur von Geiftlichen bewohnt wird, 8 englische Meilen von Neu-Goa. Die Nachrichten ides Arztes Dellon, welcher & Jahre in den Kerkern der Inquifition schwachtete, und nach feiner Befreyung eine Beschreibung derfelben herausgab (S. 156 und 167), find im Ganzen richtig. Selbft der Vice König von Goa ift derfelben unterworfen. Sie wurde (S. 168) 1775 durch ein königliches Edict aufgehoben, und 1779 (S. 172) wieder mit gewiffen Einschränkungen hergestellt. Seit diefer Zeit find die Aussprüche derselben innerhalb ihrer Mauern vollzogen worden. In Alt-Goa, diefer Stadt aus lauter Kirchen und Klöftern, konnte Hr. B. kein Wirthshaus (S. 157) finden, und wurde im dortigen Augustinerkloster von dem Pater Joseph a Deloribus, der zugleich Inquisitor war, ausgenommen. Durch vieles Dringen erlangte der Vf., das ihn jener Pater in dem Gehaude der Inquisition, in dem wöchentlich 3 - 4 Sitzungen gehalten werden, herumführte; doch verweigerte dieler fest und bestimmt (\$. 178), die Gefängnisse und die Folterkammer zu zeigen. Die erzbischöfliche Bibliothek (S. 161) enthält eine Sammlung schätzbarer Bücher ; in der großen Bibliothek des Klofters (S. 164) war keine Bibel. - Von den Missionsanstalten der Protestanten, welche der Vf. S. 48 - 76 beschreibt, darf hier nichts erwähnt werden, weil die Nachrichten von denselben durch das Waifeninstitut in Halle wieder bekannt gemacht werden. Nur das werde ausgehoben, dass Viele die Predigten fast wörtlich (S. 62 f.) auf Palmyrablätter mit eifernen Griffeln nachschreiben, und in Tanjore der Prediger bisweilen der Versammlung mitten in der Predigt eine Frage vorlegt, welche mit Einer Stimme von allen Zuhörern ohne Zögerung beantwortet wird. - Wenn der ausdauernde und aufopfernde Eifer der Miffionarien, und der Segen, den fie unter den Eingeborenen verbreiten, den Lefer erfreut und erhebt: fo Schlägt die ganzliche Gleichgültigkeit der offindischen Compagnie gegen alle christlichen Anstalten defto mehr nieder. Wenn Hr. B. nicht felbst Engländer wäre, und seine Berichte der Regierung nicht vorgelegt hatte: fo würde man kaum feinen Nachrichten Glauben beymeffen dürfen. Schon auf der Reife nach Offindien entbehren die Soldaten allen Unterricht im der Religion: denn kein Schiff (S. 298) hat einen Caplan. Kein einziges von den so Regimentern, die etwa in Indien liegen, hat einen Feldprediger, ungeachtet manche Soldaten (S. 75) noch Verlangen nach Bibel and Predigt baben. In Bengalen und Madras werden die öffentlichen Amter vorzugsweise den Muhamedanern und limdus gegeben, weil es Herkommens bey der Regierung ift, die eingeborenen, Chriften nicht zu begunftigen. Zur Zeit des kolländischen Predigers und Geschichtschreibers Baldaus find allein in der Provinz Jaffna auf Ceylon 32 christiche Kirchen gewesen; jetzt befindet fich (S. 82) in der ganzen Provinz, außer einem einzelnen Millionar, kein

einziger protestantischer Prediger. Selbft in der Stadt Jaffna ift bis jetzt noch kein Prediger angestellt. In dem ganzen füdlichen Theile der Infel find nur 3 englische Prediger. Daher kehrt jährlich eine große Anzahl Christen (S. 84) zum Heidenthume zurück. Der Vf. ruft delshalb S. 75 aus: "O England, England! Wahrlich nicht deinem Wohlverhalten haft dues zu verdanken, dass die Vorsehung dir die Schätze Indiens verleiht!" Diesem Mangel an religiösen Anftalten haben felbst die Staatsbeamten in Indien die afteren Meutereyen der Soldaten zugeschrieben. Von S. 286 - 312 thut der Vf. Vorschläge zu einer kirchlichen Verfaffung Indiens, welche auch nach S. XVI zu Stande gekommen ift. 1813 worde dem Parlamente von der Regierung die Mittheilung gemacht, dals 1 Bischof, 3 Archidiakonen u. f. w. an der Spitze der englischen Kirche in Oftindien ftehen sollen.

Auch die Hoffnung, Ausbeute für die Kritik der Bibel zu erhalten, empfangen wir durch IIn. B. Von den schwarzen Juden in Cochin kaufte er aus der Synagoge einen alten Kaften, in welchen die abgenutztengalanuscripte der Bibel gelegt worden waren. Durch diesen Kauf (S. 240 ff.) find ihm einige gute Manuscripte in die Hände gekommen, vorzüglich eine alte Abschrift des Pentateuchs, welche auf eine Lederrolle geschrieben ift. Die Felle find zusammengenäht und die Rolle ift ungefähr 48 Fuss lang. An einigen Orten ift fie durchlöchert, und mit Pergamentstücken ausgebesiert. Hr. Yeates, Mitglied des Collegiums aller Seelen zu Oxford, dem der Vf. den Auftrag, die mitgebrachten hebräifehen und fyrischen Manuscripte zu ordnen und zu vergleichen, gegeben hat, ift mit der Collation diefer Rolle des Pentateuchs fertig. Sie wird Einen Band in 4. ausmachen, welcher zum Besten des Hn. Yeates auf Kosten der Universität gedruckt werden soll. Herb. Marsh wird in einer Vorrede dazu das Alter und die Wichtigkeit dieses Manuscripts zeigen. - Die Stelle 1 Joh. V. 7. fieht in keinem der fyrischen Manuscripte (S. 139 f.), welche der Vf. gesehen hat. Vielleicht gewinnen inder Folge durch diese Collation auch unsere Syrischen Übersetzungen der Bibel, und dadurch der Text des A. und N. T's., da der Vf. ein sehr altes Manuscript der Syrischen Obersetzung mitgebracht hat. Es ift Schade, dass es ausser dem Plane des Vfs. lag, im Voraus wenigstens darauf aufmerksam zu machen.

Müssen wir uns in Hinsicht auf den Gewinn für Kritik noch mit Hossungen begnügen: so ist es deh verfreulicher, zu lesen, wie das Unternehmen, die Bibel in die noch lebenden Sprachen des Osens zu überfetzen, rasch vorwirts schreitet. Was bis zum J. 1811 in Indien schon geleistet war, soll nach der Ordnung der Wölker, die der VI. besolgt, kurz angegeben werden. a) An der Übersetzung der Bibel in die chinessiche Sprache (S. 10 — 17) arbeitet solnenze Lesser.

China geboren, der vorher zu Macao von den Portugiesen zur Führung der anttlichen Correspondenz mit dem Hofe in Pekin angestellt war, und für 450 Pf. Sterl. in die Dienste des Collegiums trat, welche Summe er auch von den Vorstehern nach der oben erwähnten Beschränkung fort erhielt. Er wohnt zu Serampere und überletzt (S. 274) aus der grmenifchen Bibel, zieht aber auch die englische zu Rathe. Im J. 1807 wurde das Evang. Matth. schon geschrieben an den Erzbischos von Canterbury ge-schickt. Seit dieser Zeit ist ein beträchtlicher Theil des N. T. nach chinelischer Art über zusammengefetzte Formen abgedruckt. Zagleich wird die Nachricht mitgetheilt, dass zu Canton in China Morrison. za einer Milliousgefellschaft gehorig, eine chinelische. Überleteung des N. T's. zum Drucke fertig habe (S. 16). 2) Für die Hindus find 5 verschiedene Uberfetzungen nötbig, nach den 5 Hauptsprachen, die im brittischen Indien (8. 76 - 79) geredet werden. a) Hindustanische, an welcher der Prediger Murtyn. der auch ichon (S. 246 ffs) die englische Liturgie unddie Gleichnisse Jesu in diese Sprache übersetzt hat. mit großer Anstrengung und Sorgfalt arbeitet. Das N. T. ift fertig. b) Bengalifch, in welches die Bibel durch die Baptiften - Millionen (D. Carey und Jof. Marschmunn) auch schon übersetzt ift. .c) Die Telinga-Sprache in den nordlichen Sincars. Diefe: Übersetzung versertigt ein bekehrter Telinga - Brahmine, Ananda Rayer, der die 4 Evangg, und die Apostelgesch. schon vollendet hat. d) Tamulisch auf Coromandel and in Carnatik, Ichon früher von Ziegenbalg ausgearbeitet. e) Malayalim - oder malabarifche Sprache auf Malabar und Travancore, welche auch die Muttersprache der Sprifchen Ghriften (S. 114) ift, da das Syrifche nur Kirchensprache ift. und von den Layen felten verstanden wird. Delswegen, und weil in dem Süden Indiens noch über! soo.ooo nicht-fyrische Christen sich aufhalten, that der Vf. dem feit der Zeit auch verstorbenen Metropoliten den Vorschlag, welchen dieser auch billigt (S .-124), die Ribel in das Malabarische zu übersetzen. Er wollte den Gelehrteften feiner Geiftlichen, welche beide Sprachen (die fyrische und malabarische) von Jugend auf gesprochen haben, den Auftreg dazu ertheilen. Wie fehr der fyrischen Geiftlichkeit diels Unternehmen am Herzen gelegen habe, beweißt der Umstand, dass, als Hr. B. im J. 1898 Travancore zum zweyten Male besuchte, die Ubersetzung des N. T. voliendet war, und zum Abdruck mit nach Bombay konnte genommen (S. 144) werden. Ein Exemplar des Matth. und Marc. war schon in England angekommen; wahrscheinlich ift nun das ganze N. T. fertig. Auch das A. T. foll überfetzt und gedruckt werden.

(Der Beschluss dieset Recension folgs im nächsten Stücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN MEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### THEOLOGIE.

STUTTOARDT, b. Steinkopf: Neuesse Untersuchungen über den gegenwärtigen Zustand des Curistenthuns und der biblischen Literatur in Assen, von Glaudius Buchanan u. f. w. Aus dem Engl. übers. von M. Christ, Gottlieb Bunhardt u. f. w.

(Befchlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

n Ceylon (S. 80 - 89) fleigt die Volksmenge der unter brittischer Regierung stehenden Menschen auf 14 Million, wovon etwa der dritte Theil fich zur chriftlichen Religion bekennt. Unter holfändischer Herrschaft waren diese in 240 Kirchspiele eingetheilt, und für jedes Kirchspiel 3 Schulmeifter aus den Eingeborenen angestellt. Das ganze N. T. ift in das Cingalefifthe überfetzt (S. 87); aber nur 5 (nicht angegebene) Bücher des A. T's. Beynahe kein Exemplar diefer unvollendeten Überletzung ift in den Handen der Einwohner. Sam. Tolfry, Chef des Civildepartements in Columbo, zeigte fich geneigt, die Cherfetzung zu rollenden, und Al. Johnstone, der schon des Bischof Prozens Beweile für das Chriftenthum ins Cinealefiiche übersetzt und hat vertheilen lassen, wurde am geschickteften seyn, Übersetzung und Druck zu leiten. 4) In die oft-malayifche Sprache ift die ganze Bibel überletzt (S. 90), und unter der Leitung Jac. Neffel's, damel. Generalgouverneurs der holländischen Befitzungen in Oftindien, mit arabischen Lettern gedruckt. zu Batavia in 5 Banden in 8. herausgekommen. Es reichen jedoch 100,000 Exemplare diefer Bibel nicht hin, um das Bedürfnis zu decken. - Von dieler oft-malavischen Sprache verschieden ift die west-malayifche, welche auf Sumatra gesprochen wird. Thom. Jarret, Mitglied des Civildepartements der oftindischen Compagnie, arbeitet an einer Übersetzung der heil. Schrift in diele Sprache, und hat dabey einen gelehrten Malayen, der in feinem Vaterlande den Rang elnes Rajah hatte, rum Gehalfen. 5) Rine Überfetzung dwy 4 Evv. in persijcher Sprache aus einem früheren Jahrhundert, weiche auch in der Polygl. fieht (S. 197ff.), ift noch vorhanden. Sie ift ift getred, und Scheint unmittelfar sus dem Syrifchen verfertigt zu levn; aber der Dialekt und die Orthographie find fo alt, dals men fie felbft zu Ispalian kaum mehr verneht. Aus Hauway's Reifen wird S. 190 Nachricht Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

von einer perlifchen Überletzung der 4 Evv. gegeben, welche Nadir Schah unter Leitung eines perfischen Mullah verfertigen liefs. Als fie ihm überreicht wurde, machte er einige scherzhafte Bemerkungen über die Geheimnisse der christlichen Religion, und die Sache blieb ohne alle weiteren Folgen. scheinlich ift diese Übersetzung dieselbe, welche man bey mehreren armenischen Priestern in Indien antrifft. Sie ift nach Martyns Urtheile Schlecht (S. 103). Da die persische Sprache die große Correspondenzund Staats-Sprache des Oftens ift, welche man von Calcutta bis Damaskus versteht: fo ift eine Übersetzung der Bibel in dieselbe von der höchften Wichtigkeit für die Erhaltung und Verbreitung des Christen-Nathanael Sabat, einer der gründlichften Gelehrten aus Arabien, und Mirza Fitrut von Lucknow (S. 195 und 220), find Ichon feit 4 Jahren mit dieser Arbeit beschäftigt, und wohnen mit Martyn in Cawepoore (S. 217). Die Evv. des Matth, und Luc. find bereits gedruckt, und 8 re Exemplare derfelben im J. 1810 in der Biblioth, bibl. in Calcutta zum Verkaufe niedergelegt. Eine frühere (S. 267) hat schon der Obrit. Colebroock versertigt. über 1000 Jahre alte, auch in der Polygl. fiehende arabifche Übersetzung ift dem Volke nicht mehr ver-Rändlich; es wird aber eine neue Ausgabe derfelben in England von Martyn unter der Begunftigung des Bischots von Durham besorgt werden. Zugleich arbeitet (S. 206) der fchon erwähnte Sabat feit 3 Jahren an einer neuen Überletzung in diele Sprache, deren Abdruck in Indien schon viele Unterftützung gefunden hat, weil man für die angesehensten Männer in Arabien und Persien eine Prachtausgabe veranstalten will. Nach Berichten vom May 1810 darf die Übersetzung zu Ende des J. 1811 erwartet werden. 7) Unter den Juden (S. 245) fand der Vf. 2 hebräi-Iche Übersetzungen des N. T's., welche ihm Ansangs verheimlicht wurden. Die eine ift von einem gelehrten Rubbi in der Abficht verfafst, um das N. T. zu widerlegen. Sie ift flielsend und treu. Über den Tod dieses Rabbi soll eiwas Geheimnisvolles verbreitet feyn; auch follen die Juden nicht gern von ihm fpre-Die Gesellschaft zur Bekehrung der Juden in England forgt (S. 250) für eine hehräische Überse-tzung des N. T. Zu dieser Absicht gab ihr der Vs. das in Malabar gelundene und von Yentes in Cambridge schon abgeschriebene Manuscript als Geschenk. Die

Gesellschaft untersucht, ob es die Grundlage der neuen Übersetzung werden könne, und het, um die Urtheile der Sachkundigen zu vernehmen, Einen Bogen zur Probe abdrucken lassen. Noch vor dem Schlusse des J. 1811 können die 4 Evv. erscheinen. Leyden im Collegium des Fort William bet fich (S. 262) aufserdem noch angeboten, in folgende Sprachen die Bibel zu überfetzen: in die a) affghanische, b) caschmirische, c) jaghataische (Sprache der großen Bucharey), d) fiamelische, e) Bugis-Sprache (auf der Infel Celebes), f) macessarische (auf Macassar und Borneo), g) maldivische. - Die gedruckten Übersetzufigen werden zum Verkaufe und zur Verfendung in einer besonderen Anftalt, bibliotheca biblica (5. 266) genannt, niedergelegt; es befinden fich schon 4000 Bände in derselben. Mit dieser sicht noch eine Bibliothek in Verbindung, welche Bücher zum Gebrauch für die Bibelüberletzer enthält.

Einiges, was unter die obigen Rubriken nicht hat kennen gebracht werden, mache den Beschluss unferer Anzeige. Sehr interessant find die Erzählungen von der Bekehrung des Ananda-Rayer (S. 78), eines Telinga Brahminen, und des Arabers Sabat, welcher aus Muhameds Geschlechte abstammt, und in der Taufe den Namen Nathanael erhalten hat. Leiztere (S. 208 ff.) fieht dem Rührendften, was die altere Geschichte der Martyrer ausbewahrt bat, an der Seite. Was der Vf. über die Spuren der Offenbarungslehren fagt (S. 277 ff.), genüget nach den neueren Unterfuchungen der Deutschen nicht. - Subat feheint (S. 198) die Ansprüche der Engländer auf Gelehrsamkeit nicht anders anzusehen, als wir Europäer die Gelehrlamkeit eines Wilden oder Affen anzusehen pflegen. - Manche Orientalen, fowohl Muhamedaner als Hindus, glauben, dass Ceylon (S. 86) der Wohnfitz der erften Menschen gewesen fey. Der felfigte Rücken, der diese glückliche Insel mit dem festen Lande verbindet, heist Adamsbrücke; der hohe Berg mitten auf der Intel wird Adamsfpitze genannt; auch findet fich bier ein Grab von uncrmesslicher Länge, das die Leute Abels Grab nennen. Alle diese Namen waren schon viele Jahrhunderte vor der Einführung des Christenthums, das von Europa aus hier verbreitet ift, im Gange.

Ablichtlich find bey der Anzeige dieses Werkes obige Nachrichten ausgehoben worden, um auf die große Reichhaltigkeit desselben aufmerksam zu machen, und zum Lesen desselben zu reizen. Noch gebührt dem Übersetzer der Dank aller Gebildeten und Gelehrten, dass er dieses Werk auf deutschen Boden verpflanzte, und dem Verleger, dass er dasielbe um einen in unferer Zeit ungewöhnlich wohlfeilen Preis verkauft.

O. P. B.

1) Basel, im Verlage des Millionsinstituts: Magazin für die neucste Geschichte der protestantifchen Miffions . und Bibel-Gefellfchaften. Eifter Jahrgang. Drittes Quartalheft. 1816. 323 - 478 S. Vierres Quartalheft. Mit einem Bildnils des fel. Millionare Schwartz in Offindien. 1816. 479 - 596 S. 8.

s) Sr. Gallen und Zünren, h. Orell, Füsely und Compagnie: Geschichtliches über Bibel- und Tractaten - Gefellschaften und ihren Mysticismus. 1816. 56 S. 8.

[Vgl. J. A. L. Z. 1816. No. 115.]

Das dritte Quartalheft von No. 1 liefert zuerft die noch übrigen 5 - 11te Beylage zum zweyten be-reits angezeigten, über den Geist der brittischen Misfionen. Die blofse Inhaltsanzeige diefer Bevlagen mag vom Interesse derselben zeugen. Die dritte Beylage wirft einen Blick auf den Zuftand der Chinefen, Hinduer, Ceylonesen, Südsee-Insulaver, Afrikaner und Nord-Amerikaner; die vierte spricht über Civilifationsverluche; die fünfte über den Eifer der Geifilichen und Anderer, die fich nicht dem Missionsdienste widmen können; die fechste über die thätige Theilmahme und die Hülfsleiftungen, welche Frauen, Kinder und Leute aus den niederen Volksclassen diesem Werke leiften konnen. Die fiebente Beylage führt Beylpiele vom glücklichen Erfolge der bisherigen Millionsarbeiten an; die achte Beweise vom vorbereiteten Zustande der Mahomedaner und Heiden; die neunte eine kurze Nachricht von Jakob Martin, einem Afrikaner; die zehnte einen Plan für Hülfs-Mif-Sionsvereine zur Unterftützung der kirchlichen Millionsgesellschaft; die eilfte endlich Schriften der gegenwärtigen 14 protesiantischen Missionssocietäten, nebst den resp. Namen ihrer Präsidenten und Secretären. Willenschaftlich - interessant ift in diefen Beylagen befonders die kurze Darstellung des Hinduismus, welcher mit dem Dualismus der Perfer die christliche Lebre von der Dreyeinigkeit vereinigt. Brahme ift nach dem Glauben der Hindus die höchste, unerschaffene, ewige Gottheit, welche nach der Behauptung des Hu. Johns in dreyfacher Gestalt als Brahma oder Schöpfer, als Mahadeo, Siwa u. I. w. oder Zerftörer, und als Wifchnu oder Erhalter dargestellt wird. Nach Hn. Maurice ift schon in der Elephantenhühle und in der indischen Geschichte des Mahabharat auf eine Dreyheit in der Gottheit angespielt, wesshalb er die Lehre von der Trinität schon eben so, wie den Glauben an die Seelenwanderung, mehrere Jahrhunderte vor der Geburt Plato's hinaufrücken will. Gewisser ift, dass die früheste Verbreitung unserer Offenbarungslehre, und die Vermitchung derfelben mit Göteenthume, aus den Träumereyen des Hinduismus hervorleuchtet. Die Thaten, welche dem Wischnu zugeschrieben werden, nähern sich in manchen Puncten fo fehr den Erzählungen der heil. Verfaller der Evangelien aus dem Leben unsers Erlösers, dass Hr. Jones dadurch zu der Vermuising veranlasst wurde, es müssten die Brahminen in den früheren Jahrhunderten des Christenthums einige der unächten Evangelien, die damals häufig im Umlaufe waren, kennen gelernt, und die roheften Stücke derfelben mit der atten Fabel vom indischen Apoll vermischt haben. Selbst sein Name Crischna dürste in dem Worte Chriaus feine urfprüngliche Löfung finden. Die Lehre

von einer Droybeit in der Gottheit ift auch über alle Sudfeeinseln um Otabeite herum verbreitet, fe dals Sch daraus eine gemeinschaftliche Abstaumung der australischen Völker mit den südlichen Bewohnern Allens und eine fehr frühe Bekanntichaft auch diefer Völkerstämme mit unseren Offenbarungslehren vermuthen läßt. Der allgemeine Name für die Gottheit in allen ihren Verzweigungen ift, wie Adams in feinem View of Religions Schreibt, Eatooa. Drey derselben hält man für die höchften, so dass zu ihrer himmlischen Würde kein Anderer sich erheben kann. Ihre Namen find perfenliche Benennungen, z. B. Tane te Medooa, der Vater; Oromattow Tooa tee te Myde, Gott im Sohne: Taroa Mannoo te Hooa, der Vogel der Geift. An diese größeren Götter richten he ihre Gebete nur zur Zeit einer großen Noth, indem fie dieselben für zu erhaben glauben, als dass fie fich mit Sachen von geringerer Bedeutung beschäf-

Der Schlus des erwähnten dritten Quartalheftes enthält die Geschichte der brittischen und ausländiichen Bibelgefellichaft in 5 Abichnitten, wovon für uns ebenfalls eine blosse Inhaltsanzeige hinreicht, da wir die englischen Originalwerke, weraus sie geschöpft worden, schon aussührlicher angezeigt haben. Der erfle Abschuftt erzählt die geschichtlichen Veranbilungen zur Stiftung der Gelellichaft; der zweyte giebt einen Umrifs ihrer Verhandlungen in den 10 erften Jahren ihrer Geschichte; der dritte leitende Grundfätze derfelben; der vierte endlich heantwortet die Frage: Was haben die Bibelfecictäten bisher ausgerichtet ? und der fünfte: Was laifen die gelegneten Wirkungen derfelben für die Zuknuft Gutes hoffen? Ohne die fo oft gegebenen Überfichten von der erfaunenswerthen Thatigkeit und Warkfamkeit der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft zu wiederholen, heben wir nur die erfreulichen Resultate des letztem Abschnittes aus, um Jeden, der noch nicht Antheil genommen an dem legensreichen Werke, zu desto lebhasterer Mitwirkung zu dem heiligen Zwecke der Gesellschaft, die ganz im Geifte Christi und feiner Apostel handelt, zu erwärmen. Denn mag es leyn, lagt der verehrungswürdige Herausgeber des Magazins mit Recht, dass eine reifere Erfahrung und fortgefetzte Verfuche bie und da manche Verbefferung in der Einrichtung und Wirkfamkeit dieler religiöfen Gefellschaften an die Hand giebt, und auch ferner geben wird: fo wird darum der Freund des Evaugeliums nicht kalt und gleichgültig gegen ihre Zwecke leyn dürlen, fondern durch belleren Rath und thätige Beyhülfe das Seinige dazu beytragen, dass das Reich Jein Christi erweitert werde. Die bisherigen horrlithen Erfolge, womit die Arbeiten der Bibelfocietät gekront werden, berechtigen jeden Chriften zu der frohen Erwartung, dass die beilige Schrift in alle bekannten Sprachen der Welt überfeizt, gedruckt und in weiten Umlanf gesetzt werden wird, mag auch die glückliche Vollendung dieses herkulischen Umernehmens noch mehrere der künftigen Jahrhunderte erfofern. Bedenhen wir nur, was innerhalb weniger Jali-

re von den Baptiften-Miffionaren zu Serampere in Indien gethan worden ift. Im December 1813 waren lie mit der Bibelüberletzung in'as orientalische Sprachen beschäftigt, die bengalische mitgerechnet, die bereits vollendet ift. Sie gingen damit um, die Überfetzung derfelben in der kaffaischen, findhischen und wuchischen Sprache zu beginnen. Nun find noch 11 andere Sprachen des Orients übrig, deren fie fich noch nicht bemächtigt haben. Nach einer Bemerkung des D. Carey's giebt es dann aufser diefen auf dem indischen Continente keine Volkssprache mehr, in welche das Wort Gottes nicht in unseren Tagen übersetzt wurde. Die bisherigen segensvollen Arbeiten der Bibelfocietäten berechtigen uns ferner zu der Erwartung, dass die Christenwelt immer mit dem nothigen Bibelvorrathe wird versehen werden : der Mangel an Bibeln aber war es, was alle jene Finsternisse und Verworfenheiten herbeyführte, woderch fich die Geschichte des Mittelalters so schauervoll ausgezeichnet hat. Selbst manche Mitglieder der katholischen Confession entlagen daher der bisherigen Regel ihrer Kirche, dass Laien das Lesen der heil. Schrift in der Muttersprache nicht gestattet seyn solle, und billigen nicht nur die edlen und menschenfreundlichen Piane der Bibelgefellschaften, sondern find auch von Herzen bereitwillig, zur Vollführung derfelben aus allen Kräften mitzuwirken. Mit vollem Rochte behauptet unfer Vf., dass in keiner Periode der Weltgeschichte feit den Tagen der Apekel die äußeren Umflände für die Verbreitung der heil. Schrift je so günstig waren, als fie es in der gegenwärtigen Zeit find. In dem Verlaufe der vorflossenen Jahrhunderte hat man alle Villker der Erde genauer kennen gelernt, und ihre befonderen Eigenthümlichkeiten erforscht. lichen Unternehmungen kriegerischer Nationen, noch mehr aber der regfame Handelsgeiß, haben in vielen barbarischen Lündern ein Streben nach Cultur rege gemacht, und allmählich den Geift des Egoismus und der Eifersucht gedämpft, durch den sie früher die Fortschritte der Geistesveredlung unter ihren civilifirten Nachbarn fo vielfältig gehemmt hatten. Die Geschichte der Missionarien aus der Brüdergemeinde ift ein überzeugender Beweis, dass keine Gegend den Welt fo ungaßfreundlich und wild ift, in der nicht ein vorlichtiger und entschlossener Missionar einen ficheren Wohnort finden könnte. Jedoch wir übergehen, fagt der würdige Vf. weiter, noch manche lehrreiche und herzeshebende Bemerkung, welche uns die verflossene Geschichte der Bibelsocietäten darbietet, um in einem Überblicke der bisher erörterten Thatfachen unfere Lefer zum Schluffe hinzuführen. Ift es nämlich geschichtlich erwiesen, dass die Bekanntschaft mit der beil. Schrift die Bewohner Judaa's in den altesten Zeiten, in Hinlicht auf religiöfe Erkenntnifs und moralische, Bildung über jedes andere Volk der damaligen Welt echoh; haben fich in neueren Zeiten die Bewohner christlicher Länder auf diefelbe Weise vor den übrigen Nationen der Erde ausgezeichnet; find diejenigen chriftlichen Länder in fittlicher Bildung am weitelten vorgerückt, in donen die

Bibel im allgemeinsten Umlaufe und Gebrauche fich befand; haben Bibellocietaten keinen anderen Endzweck, als die heil. Schrift für alle Völker und Menschen zugänglich zu machen; find lie nach den einfächsten Grundfätzen gebildet, und mit der Staatspolitik überall in keinem Zusammenhange; haben fie durch ihren harmonischen Geift dazu beveetragen. dem felbitfüchtigen Parteygeifte in der Religion entgegenzuarbeiten, und ein allgemeines Wohlwollen unter den Christen zu befordern u. f. w.: fo mus daraus nothwendig die Folgerung hervorgehen, dass die Bibelfocietäten von einer hohen öffentlichen Wichtigkeit in einem Staate find, und auf die thätige Theilnahme aller Freunde des wahren Christenthums rechnen dürfen. · Als Miscellen find in diesem Quartatheste ein Schreiben des Hn. Paterfon aus Petersburg, und ein Schreiben aus Catharinenfladt an der Wolga im afiat fchen Rufsland, jones vom 25 Jun. 1815, diefes vom 25 Jun.

Jun. 1816, gegeben. Die Miffionsgeschichte in dem vierten Quartalhefte enthält Züge am dem Leben des fel. Millionars Schwartz in Offindien, der, wie man ausden hallischen Missionsnachrichten weils, in einem Alter von 24 Jahren am 17 Jul. 1750 zu Madras in Offindien ankam, und als würdiger Nachfolger seines trefflichen Vorgängers Ziegenbalg beynahe ein halbes Jahrhundert hindurch bis 2um 15 Febr. 1798 in Teinem heiligen Berufe fortarbeitete. Zur Geschichte der Bibelverbreitung wird der eilfte Bericht der Comitee der brittischen und auswärtigen Bibelgefellschaft an die allgemeine Versammlung über den Gang der Gesellschaftsverhandlungen vom May 1814 bis May 1815 geliefert, welchen wir schon nach dem englischen Originale angezeigt haben. Die Mifcellen endlich geben zuerft ein Schreiben des Iin. Paftor Hender fon aus Island, vom 27 Scot. 1814, jenes Reifegefährten und Mitarbeiters des Hn. Paftor Puterfon in den Angelegenheiten der Bibelgefeltschaft, mit welchem er vor feiner Reise nach Island eine Ausgabe der Bücher der heiligen Schrift in isländischer Sprache in Kopenhagen beforgte. Dann folgt der Brief einer Indianerin an die Tochter Englands, welche fie bey der Schilderung ihrer Lage glücklich preift, dals he im Lande der Freyheit und des Lichtes leben, frey von der Macht menschlicher Tyranney, und losgebunden von den Ketten, womit Satan diejenigen bindet, die im finfteren Todesthale litzen. Noch interessanter als dieses ift das Schreiben der Frau Judson, Gattin des Millionars Judfon, zu Rangoon im burmanischen Reiche. Den Beschhals macht eine kurze Nachricht vom emerikanischen Christenvereine für auswärtige Missionen, welcher, feit einer Reihe von Jahren gestiftet, im J. 1812 Schon eine bedeutende Anzahl brauchharer Mis-· Sionarien nach dem füdlichen und öftlichen Afien abgefaudt hat. Am 23 Oct. 1815 wurden vom Seehalen Newburg aus vier Millionsprediger nach Geylon abge-Schickt, um dort in Vereimgung mit den europäischen Millionarien unter den Cingaleien das Evangelium zu verhieiten. Bevgefügt ift noch eine, foviel wie möglich treue gereitite Cherletzung des englischen Millionsliedes, das jenen eine greise Menge theilnehmender Freunde am Bord ibres Schiffes zum Abschiede fang.

" No. a mag man wohl ein Wort zu feiner Zeit geredet nennen. Die Schrift umfalst & Abschnitte, deren erfter ebenfalls vom Entftehen und der Verbreitung der Bibelgefellschaften, und was fie geleistet, handelt. Nachdem der Vf. ausgeführt, wie die brittisch-ausländische Gelellschaft allein in dem kurzen Zeifraume von 11 Jahren bey 4 Millionen Gulden freyer Beyträge eingenommen und ausgegeben, und viele Millionen Bibeln in allen Ländern unter alle Confessionen hat vertheilen helfen: fpricht er besonders von den Bibelgesellichaften der Schweiz zu Schafbaufen, Bafel, Zürich, Genf und Laufanne, welche letztere foger auch angefangen hat, Brillen unter Schlechtsebende und alte Leute zu vertheilen, und fügt dann noch einen Entwurf der inneren Einrichtung der Bibelgefellschaft in St. Gallen hinzu. Soweit enthält die Schrift wenig Neues für uns; defto wichtiger ift, was uns deren Vf. im zweyten und dritten Abschnitte fast. Während dem fich nämlich die Bibel in der ganzen Welt verbreitete, und das von wenigen Vernünftigen ausgeftreuete Senfkorn zu einem hohen Busche gedielt: geschah, was setten bey dem segenevollen Guten auszuhleihen pflegt, unverftändige Glaubensschwärmer fäeren Unkraut unter den Weizen. Es entftand in Einigen der Gedanke, dem göttlichen Buche der h. Schrift kleinere Tractatohen und Erbauungsfehriften nachzusenden. Dieset Verein nannte fich die Tractatengefellschaft, und öffnete nun der Myftik durch feinen frommen Eifer wieder Riegel und Thon welche ihr das reine Wort Gottes, wie es die Bibelge fellschaft zu verbreiten ftrebt, auf immer zu verschlie fsen schien. Aller Orten, wo fich Bibelgesellschaften angeliedelt haben, find auch Tractatengefellschaften gebildet, welche die chriftliche Welt mit einer Sündfluft von kleinen Schriften überschwemmen. Seit 10 Jahren follen schon 20 Millionen solcher üchtevangelischer Schriften, wie man fie nennt, und wovon immer eine verderblicher ift als die andere, verbreitet worden feyn; Dagegen flanden aber auch schon mehrere Männer auf. die fich diesem Unwesen im Gewande der Religion mit krästiger Feder entgegenstellten, und mit mehr oder weniger Erfolge das kleine Geschwader der Finsterlinge zerstreuten. Unter den vielen kleinen Schriften, mit deren Anzeige wir die Blätter dieser Lit. Zeit. nicht besudeln wollen, zeichnen sich durch eben so große Schlechtigkeit als Zahlreichheit die von Hn. Herenäus Haid, der Theologie Doct, und Prof. der orientalischen Sprachen, der biblifchen Hermeneutik und Exegele. aus; eine Menge anderer kleiner Schriften find durch Übersetzungen ans dem Englischen verbreitet, von welchen der Vf. der vor uns liegenden Schrift zugleich mit jeuen einige näher prüst und beleuchtet. Wir begnügen ans, den ernften Zuruf an die arbeitende Claffe der Mitglieder der Tractatengesellschaften auszuheben, womit der Vf. feine Abhandlung beschliefst. "Verwirret, fagt er und wir mit ibm, die Gewilfen nicht länger. fondern bleibt in dem, das ihr gelehrt worden feyd von Jugend auf, nach dem berrlichen Evangelio Gottes, welches euch vertrant ift; der nugeiftlichen aber und altvettelischen Fabeln bemülliget euch, u. f. w." VI - VH.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Leirio, b. Weidmann: Dienyfi Halicarnassensis de compositione verborum liber. Grace et altine. Cum priorum editorum suique annotationibus edidit Godesredur Henricus Schäfer. Accedunt ejusdem Meletemate critica in Dionysii Art. Rhetor. Cap. 1— IV. 1808. XXXII, 515 und 188 S. gr. 8. (5 Rhir).

Jema, b. Frommann: Dionyfit Halicarnaffenfis de compositione verborum liber. E copiis Bibliothecae Regiae Monacensis emendatus edidit Fr. Goeller. Accesserunt variae lectiones in Themistic Orationibus quibusdam ex codico Monacensi exceptae a Friderico Jacobs. 1815. XII und 306

S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

Wir führen die fchäfer sche Ausgabe von des Dionifins Buche hier auf, weniger, um davon zu sprechen, als um zu sagen, dass wir nicht davon sprechen wollen. Einer Entschuldigung nämlich bedarf diess allerdings, indem die Meletemata zwar zu feiner Zeit in unferer A. L. Z. angezeigt wurden (1867. No. 165). die Ausgabe felbst aber, weil wir fie fpat erhielten, bis jetzt übergangen worden ift. An einer gründlichen Kritik aber hindert uns eben fo fehr der beschränkte Raum unserer Blätter, als Gründe, die im Wesen der Sache liegen. Der Werth aller schäfer'schen Schriften zeigt fich nicht in der Durchführung eines einzigen umfallenden Gegenftandes, fondern tielmehr in einer Menge einzelner kritischer und Sprach-Bemerkungen, welche der Vf. aus dem Füllhorn einer gediegenen Gelehrfamkeit ausschüttet. Fin folcher Reichthum findet fich denn auch im Dionyfius, und macht; foviel Gates auch für den Schriftfeller felbft im Einzelnen erwachsen ift, doch den größten Theil des Buches aus. Den Geift, der in enen Bemerkungen waltet, wer kennte ihn nicht? Dem Einzelnen aber Einzelnes entgegenzusetzen, würde etwas lehr Abgeriffenes von unferer Seite zu Wege bringen; und das scheuen wir.

Kaum fieben Jahre nach Erscheinung der schässerschen Arbeit eine neue Ausgabe des dionyfischen Budes angekündigt zu finden, war uns uneuwartet. 
Nachzutragen aus Früheren war hier nichts, indem 
Aller, was die Vorgänger gesagt hatten, bey Schaiser 
usammengedruckt war. Ein neuer Herausgeber 
Ergänzungstolt z. 1/3/4. L. Z. Erser Band.

in negativer oder in politiver Beziehung; in beiden Fällen mußte ihm manche Schwierigkeit aufstoßen. Unnöthig aber war eine neue Bearbeitung in der That nicht. Das Werk verdient eine tüchtige Herstellung. Mag immerhin die feinfinnige Kritik des Dionyfius von Manchen verkannt werden; mag er, was Keiner leugnet, durch eben den feinen Sinn oft fich zur Spitzfindeley verleiten lassen, und eben dadurch zur Geringschätzung selbst einigen Anlass geben: unseren Kritikern muss dieser Alte immer ein kräftiges Vorbild bleiben. Aber fast alle seine kritischen Schriften liegen fehr im Argen, theils durch wirkliche Verderbniffe und Sinnlofigkeit des Textes, theils, was bey unierer Schrift und der Rhetorik besonders in Betracht kommt, durch eine Menge Einfälschungen, denen schwer auf die Spur zu kommen ift. Beide Bücher wurden im Mittelalter als rhetorische Compendien gebraucht. Erklärungen und Abkürzungen des Einzelnen entstanden, und Auszüge des Ganzen, wie fie noch heute in Creuzers und in unferen Händen fich befinden, beweisen, zu welchen, der Reinheit des Textes vorderblichen Zwecken man das Buch gebrauchte. Nur durch einen tüchtigen kritischen Apparat lässt fich daher der Dionysius herstellen, und ein solcher fehlte bis jetzt; ungerechnet, dass auch von dem, was fich thun liefs, felbft nach Schäfer Manches noch zu thun übrig blieb. Es war uns daher unerwartet zwar. aber doch nicht unangenehm. dass Hr. Göller, ein. wie das Buch ausweift, durch Gelehrfamkeit und Scharffinn ausgezeichneter Mann, eine neue Ausgabe anzeigte. Der kritische Apparat, dessen Vermehrung wir nothwendig erkannten, ging ihm nicht ab; vielmehr hatte ihn ein Zuwachs der Art zu der Herausgabe veranlaist, weiche Jacobs durch einen ichätzbaren Anhang über den Themistius forderte. Hr. G. fand nämlich auf der münchner Bibliothek ein Exemplar der griechischen Rhetoren des Aldus, wobey bedeutende Lesarien von Victorius Hand bemerkt waren. Seine Handschriften find durch L (oder !), v, n, R, p bezeichnet; v, meint Hr. G., ftimmt am meiften mit le. Aufserdem fand Hr. G. ebendafelbft einen Codex unferer Schrift, welcher durch Weglaffung der Citate verkurzt ift. Am bedeutendften find der von Victorius angeführte Codex L und der von Hn. G. verglichene münchner Codex. Aus beiden hat das Buch manche bedeutendel Änderung erhalten, von denen

musste also ganz seinen eigenen Weg gehen, sey es

wir Elniges anführen. Zuerk aus L, einer Handschrift, welche vortreffliche Lesarten liefert. So 11, p. 61 extr. G. 122, 3 Sch. ecugir iunievens für neuugu-10. 1. - S. 63, 3. G. 124, 2' Sch. ori rie f ngoven f nie equit à pago it de acomparters noissante Mediors für ningen ? Quein - Cap. 12 extr. p. 75 G. 150 Sch.: inard bi, as neganan elent für elen Einschieblel find aus derfelben Quelle herausgeworfen. - So x 5, 6, p. 41 G. 36 Sch. reirer de eire beirar perarrevie tur dauskrouiem, abmigireus digu uni meordings uni addenarus, grant se (mas) uni πρός τοι μέλλουται χρείαι είκείας έξεργάσασθαι. Wollte Jemand &i leien fur birre, wie p. 44 extr. G. 94, 10 Sch. of to bet meraexever from und dieles det zu mis - iberyaene 9au erganzen: lo mülste das Harte der Erganzung erit darch abnliche Beyfpiele erweicht werden. Ei in jener Stelle ift aus v hinzugekommen, wohl ohne Noth; die Vulgata, I und wahrscheinlich auch das münchner Mipt., wie unfer Auszug, verschmäht es. - Cap. 20 p. 146, 2 G. 272, 11 Sch. Seignator i nagade in mares den ratta signa. Das Gloffem & nagadeiynaree fehlt in L. - p. 148 fq. G. 276, 3 Sch. E. bi roi-Tois nat ta negt tos Disepos bingeltat nabes & Quet tobs untux Beritor Brode oger menoinedas the tar Octobe anallayir, otas unie cx 900 ruce manuhing mireos (rum), routo de munyares tirate untamiertortor, erus eie auges idan, mades (rov mirgor). L. lifst ton und rev mirgov aus, mit ihm Hr. 6. - Einen ichonen Zusatz giebt L. Cap. 9 p. 55 G. 106 Sch. peader, tie our as Quin nagandneumere diceme oun asayunia merenganiedur; "Egyar pag et menydierur dien nadur debiere mirun nat nieurs virerat rais neakest naga tue anovoustus." meis cuber aiayunier hiperai, ahl fin to teheutalor unhor ringran. Hier giebt l. nach aversierer den durch offenbaren Grund ausgefaltenen, durch das Mipt. beftätigten, der Verbindung wegen wünschenswerthen Zusatz: Erraida yag to "naga tai axoventur". So darf man auch den kurz vorher nach μέτα βάλλη μηδε τοξιός von l. gelieferten Satz: ἐνταύθα γάς οὐχὶ τοῦ ἀναγκαίου χάςω πρόσκει-דמו דם ,,שחם דופנים, י" מאל וות דם דואושדתום אמואסי דם ,,אמר שהπα βάλλη" τραχύτερα (vulg. βραχύτερα) του δίσιτος δι u. f. w. (nachher yenras für yegenras) für eine achte Erganzung halten, zumal da Hu. G's. Mipt. und auch das unlerige beyftimmt. Andere Lesarten gefallen uns weniger. So felbft Cap. 2 p. 12, 3 G. 22, 3 Sch. Brv-Tien de cien ucien für negi tir hentinir tonor Senenunter until y' con (oder you?) ran rate, wo nara y' con aus I. if für das alte xarmoviers, welches auch in unferem Auszuge fteht. So Cap. 20. S. 155 antep. G. 282 Sch. frauer obbite and murgin, of Open excuet nivrets sie pireor reginior hat Aguine, aus I. geschrieben für neber, die inneren Grunde nicht für fich. Die verwortene Form kommt nicht bloss in der Anthologie vor und bey Dichtern, fondern auch bey recht profaischen Schriftstellern. Ariftot. Rhet. III, 8. rur de juduur d uer ne wor ceuric uni ou deutroit sai deterias debuesoi. Longin. de fubl XXXIX, 4. 60 ficiono Esque inu (lougevà ionicerano le) iste de acturisista wai to fecor, at leute undbierer, uiren emieraen. Fragm. III, 4 von der demofinenischen Stelle: eriger iefte fe @es (kurz vorher esixes desines renevamises). Proci. Comm. Au Plat. Remp. newer bentudos andous, nespertos neinti-

ues uni opunieraros. Anderes ilt une gleichgültig. So Cap. 3 p. 18 G. 36, 1 Sch., ob wir mit L. und Hn. G. lefen : cobe alan reoning bialentes evdepia, evde be phartes πελλαί τινες, η ξένα η πεποιημένα διόματα, oder, wie foult, eire gine. In folchen Dingen muls dann die Unterfuchung entscheiden, ob den Lesarten des vortrefflichen Codex überall unbedingte Folge zu leiften ift. Denn auch andere Quellen find nicht fchlecht. Namentlich ergiebt fich aus dem münchner Mipt., das wir doch abweichender von I fanden, als wir es nach Hn. G's. Vorgede erwarteten, ebenfalls manches Bemerkenswerthe. So in auffallend Cap. 14 p. 87 extr. G. 168, o Selt. To ute à the pastrie mits voe cigares anorauing un THE derector, even xove as fur over xovens to reside Hier falst jedoch auch I die beiden leizten Worte aus. Blofs aus der Aldina und dem Mipt. ift of ausgefalien. Cap. to init. Benet Se per bio ravra einer pennerara, d. ibieedni del reve ruredirar (et) miren re und doyour. Hier, wie größtentheile, frimmt unfer Excerpt jenem Mipt bey. Ebeutails aus dem Mint., obne dass I genannt wird, ift Cap. 2 p. 12, 1 G. 22, 2 Sch. gefchrieben wei reit nates aredeline the northeren appellar and rois negideu die-Actes ev tor heyo, für avto, cho, to, heyen Vor. ficht ift bey Aufnahme fo einzeln fichender Lesarten doch fehr zu empfehlen, damit nicht verschiedene Quellen unter einander gemengt werden. Cherdiels hat das Mipt. auch zuweilen wunderbar corrupte Lesarten, wie Cap. g p. 55 G. 110 Sch. apagrisda zie Dugla, (fo!) rui alines teris für ariheras, welches felbit unier Excerpt beybehalt, fo fehr es fonft an jenem Mipt, hängt. Der licherfte Fall der Verbefferung war daher ohne Zweisel der, wenn I und das Mipt. zusammenftimmten. So hat Cap. 3 p. 14 G. 26, 3 Sch. de porier de aurais anobortes einaine run une apopror, nicht πιοθάτα, 1, Mipt. Reg. 2 und unfer Excerpt. Vgl. Cap. 2 p. 11 G. exir. un rois unders anodeifen rie neggineeas aquesias. Ebenfalls aus l und dem Mipt. ift anihor 9., verdächtig gemacht in Cap, 13 p. 84, 4 G. 164, 2 Sch. diere narm re negi rar ibasu ras pharens deelder etr ager (a'no hou 9 c 1), a'hh' oùn arm, nai pergins aiciyopinou rou ereиктел Eben daher Cap. 17 p. 114 G. 218 Sch. перта in dem bekannten Verle: Aire de ob nara nida sed y vra uihen. Aber auch was aus beiden Quellen geffoffen ift, scheuen wir uns manchmal aufzunehmen. So konnen wir noch nicht beyfimmen, wenn Cap. 7 init. mit zugeletztem ich geschrieben wird: Mie un bi 9:00 ein res ondermes internues i niet abra ra neura ucqua an arouxein res hisme noe' brien bi, Lones unt nar' nexus ibanen ร์ กาย รล่ หลงองนางส หลังส. Dionyfius nahm vorher drey Theile an, die indern, einere und peraenen. Von der mirresses; hat er zuleizt gesprochen, und die geht wohl in einigen Beyspielen, aber nicht in ihrer ganzen Richtung auf die neura poem uni eroxein ras hiteut. Jene ula 9:acia, welche Dionylius anführt, kann kaum etwas anderes feyn, als die inhoyd. Diefer fetzt er hier die beiden anderen Theile entgegen, in einen einzigen zusammengefalst. Die inder bezieht fich nämlich biols auf das Einzelne, die of.B.eus und permenen beide auf das Zusammengesetzte, und kann daher füglich in frien zulammengefalst werden. Dals fie es wird,

reigt die Erklärung deufen und exquarient neormern-CLIVERAL TO. Mithin geht die uin Brucin nicht auf die megarates, und daher kann fie auch ale nicht leiden. was fich auf diese beziehen müßte. Aus den anderen Handschriften wird uns wenig angeführt, was der Rede werth ware. : Etwa Cap. 15 p. 95. 5 G. 180, 5 Sch., wo die Quelle von I für uns nicht fliefet, weil da der Codex lückenhast ift, geben v, k und unser Excerpt (nicht auch Hn. G's. Mipt.?) riv akoyer air 9 ger igovout für diddoyer. Ein margo wird öfter angeführt ohne nähere Bezeichnung. Da die Aldina uns nicht zur Hand ift, konnen wir nur vermuthen, dass der Rand der Aldina gedruckte Lesarten darbietet, welche damit gemeint find; die victorianischen pflegen sonst die Bezeichnung der Codices bey fich zu führen. solche Quelle hat aber in der Regel nur fehr zweydeutige Autorität, daher wir nicht gleich aus ihr dem Dionysius geantwortet hätten, ohne dals er es etwa felber verlangt. Es fieht Cap. 5 p. 37 G. p. 80 Sch. funft: 'Ag' cur geign se pipore sa nornunta, unorny bierm deraida rois enigenterer vor equerer: - Ere une rabe wogune beite ni nacierus Osharren u. f. w., in einem neuen Ablatze. Hr. G. Ichreibt aus marg. Tar janatus; oudeis de sines. Kai τάδι φόμην κ. τ. λ. Ebenio wenig hätten wir es diesem margo an einer anderen Stelle nachgemacht, Cap. 4 p. 30 G. 62 Sch., wenn wir da geschrieben fanden, San Bieba: fev beschwerlich. Es konnte wegbleiben. aber es ift nichts dagegen, dass es da ift; und dafür ift, dass man das verbum finitum nicht lange entbehrt. Nur muss man es nicht für eine Verfälschung des homerischen Citats nehmen, und darum im Verse wieder abdrucken laffen, und erft aus dem Verfe wieder tilgen, sondern es mus für ein Wort des Dionysius gelten, der homerisch spricht hier und sonft, und gelten für im gleichen Verhältnifs gelagt mit ereit o. und mit dem fpateren mui Quierdan. Übrigens muffen wir Hn. G. nachrühmen, dals feine Benutzung der münchner Schätze allem Anscheine nach forgfältig ift. Bas hätten wir gern gewulst, und wir erinnern uns daran bey der eben angeführten Stelle, ob die gewöhnlichen griechischen Überschriften sich bey ihm vorfinden. Hierunter ift gleich das Cap. 4 aus dem Rande an unrechte Stelle des Textes eingelaufene i eingeest justora lexis ixes the takeyer, we kurz verher im Texte fieht: inaige eisune nenoinuirae Paregie, & neovitere mois ere millon isxis ins the interpret i substitute uns immer fehr anitölsig gewelen.

Wir haben den Werth von Hn. G's. Arbeit nicht verkannt; auf der änderen Seite aber ist nns das ganze Weien des Buches unaugenehm geweien. Wenn wir das leichtsinnige Verfahren, welches wir hier bemerken, bey einem felhen, der unfähig ist, etwas Brauchbares zu liefern: so sehen wir das gern als ein Anzeichen an, der Mann arbeit etwa gezwungen, und werde die Markerey unserer Wissenschaft eben so gern und bald abwersen, als wir in los zu weden wünchen. Wenn aber ein Gelehrter, der soviel Geschiek hat, etwas Tüchtiges zu liefern, als sir, Göstler, sich auf einer haben Arbeit begrüßt: so kann uns das

nicht anders als wehe thun. Hr. G. hat nichts gethan, als die Lesarten aus feinem Apparat gegeben; was ihm unter denselben gesiel, hat er aufgenommen, ohne den Werth der einzelnen Quellen und ihr Verhältnils zu den früher beygeschafften näher zu bestimmen. Eigene Bemerkungen finden fich zum Dionyfius aufserft wenig. Die übrigen find großentheils scharffinnige Emendationen besonders zu einigen Prosaikern, als Plutarchus, Thukydides und Xenophon (deffen Memorabilien in der Vorrede aus münchner Schatzen an einer Stelle ergänzt find), gute Sprachbemerkungen finden fich ebenfalls darunter: diefs Alles aber hätten wir eher an jedem anderen Orte, als unter den Varianten (man kann sie nicht Noten nonnen) zum Dionylius erwartet. Der wahrscheinlich sehr schnelle Abdruck hat eine Menge Addenda nöthig gemacht, deren Gebrauch sehr lästig ift. Da nun diese Ausgabe nur münchner Varianten enthält, alle übrigen Varianten aber übergeht; da fie für die Erklärung kaum an zwey oder drey Stellen Aufschlüsse giebt; da nicht einmal die bey dem Dionylins fo nothwendigen Nachweisungen der citirten Stellen bevgebracht find: To können wir das Unternehmen nur für überflüflig erklären, indem die Ausbeute der münchner Hülfsmittel fich leicht auf wenigen Blättern zusammengedruckt an einem schicklicheren Orte anbringen liefs,

#### LATEINISCHE SPRACHKUNDE.

Leipzio, b. Hahn: Imman. Joh. Gerhard Scheller's kurzegfafite lateinifche Grammatik für Schulen. Vierte Auflage, verbellert und größsentheils umgearbeitet von Friedrich Wilhelm Döring, herrogl. Iachli gothalichen Kirchen- u. Schul-Rath, und Director des Gymnafiums zu Gotha. 1815. VI'u. 537 S. 8. (8 gr.)

Der, besonders auch um die lateinische Sprache verdiente Herausgeber von Schellers Grammatik hat nichts weniger als unbernsennen im Umarbeitung derselben unternommen; indess dürfte das, was er bis jotzt gethan hat, noch nicht himreichen, dem Buche einen lüßteren Grad von Brauchbarkeit vor den gangbaren lateinischen Grammatiken zu geben. Es würde anmassend seyn, hier etwas über die Einrichtung einer Schulgrammatik sagen zu wollen; aber Pflicht ist es, darauf aufmerksau zu machen, das die von dem Herausgeber angebrachten Verbesserungen noch Manches zu winsken übsten 19 lasten.

Die fichellersche Grammanik ist von der wenchschen, und besonders von der bröderschen verdrängt,
so dals man fagen kann, die üssentliche Stimme habe
dieser vor jener den Vorzug zuerkannt. Sollte die
schellersche nun wieder auftreien: so musste in ihr
das verbessert seyn, was an der bröderschen nuch unszusetzen ist, wenigsens dürtle sons kein Grund Statt
sinden, sie wieder lierauszugeben. Dieser Punct scheidt
uns hier nicht gezug beachtet, indem sich bey vielen

at a talk and there is no he had the

Regeln aus Broder noch Nachträge geben laffen; und es war um fo melir zu erwarten, dass Hr. D. Alles, was Broder mehr hat wie Scheller, in die neue Ausgabe aufnahm, da er in einigen Fällen broderfche Beyfpiele und auch geradezn Regeln (z. B. von antequam) nachträgt. Zu den Auslaffengen dellen, was Broder mehr hat, gehören, um nur einige enzufüliren, folgende: Bey den Fragepartikeln ift der Unterschied zwischen nonne und dem blossen non nicht angegeben, eben so wenig der zwischen aut und an in der Frage; über die Bejahung kommt nichts vor. Bey quin fehlt die Bemerkung, dass es nur fatt des Relativs im Nom. mit non Rehen könne; bey nist ift nicht auf deffen Unterschied von fi non ausmerksam gemacht; bey sin fehlen (wie auch fonft) die Beyspiele (dessen, was noch in so mancher Rücksicht an Broders Regeln verbeffert und erganzt werden kann, nicht zu gedenken). In folchen Sachen kann eine Grammatik nicht weitläuftig genug feyn, und es laist fich hiezu leicht Platz gewinnen, wofern man nur andere Gegenstände kürzer abhandelt, und besonders Wiederholungen zu vermeiden sucht, wie etwa folgende: S. 126 wird gelehrt, dass bey Mehrheitswortern das Prädicat fich nicht nach dem genere und numero des Subjects richte, z. B. pars per agros dilapfi; dasselbe wird S. 147 wiederholt (Rec. hat 'fich mehrere folcher Wiederholungen, lelbst dreyfache, angestrichen). Was ist es anders als eine Wiederholung, wenn es S. 147 heifst (nachdem schon von der appositio die Rede gewesen ift): "Net. I. Auch die Activa dieler paffitorum haben einen doppelten Acc. bey fich: habeo te doctum." "II. Das Pradicat richtet fich nebft dem Bindeverbo nach dem Subjecte in Ansehung des numeri." "III. Das Pradicat, wenn es ein adject., pronom. oder part, ift, richtet fich in genere nach dem Subjecte." Wenigstens ift dergleichen zu den unnothigen Weitläuftigkeiten zu rechnen, denen man nicht entgeht, wenn man nicht auf eine philosophische Erklärung der einzelnen grammatischen Gegenstände bedacht ift. Leizteres hat der Herausgeber zwar mehr gethan, als Scheller, aber doch nur im Vorbeygehen, und nicht überall. Zuweilen hat er eine Erklärung, nimmt aber bey den Regeln keine Rücklicht darauf, z. B. beym Subject und Pradicat. Da er einmal gelehrt hatte, dass das Prädicat das ift, was vom Subjecte gelagt wird: lo war weiter nicht nöthig, bey jeder besonderen Art von Pradicat die darüber gegebenen Regeln zu wiederholen. Was von den Temporibus gefagt wird, ift nicht genau genug, 2. B. dass das Imperf. die unvollendete Zeit genannt, und dann davon gelehrt wird, dass es die unvollendete Handlung anzeige, wobey der fo fehr wichtige Unterschied zwischen Zeit und Handlung nicht gemacht ift. Von dem, was ein Cufus ift, wird

ger nichts gefagt, und vom Pronomen das Alte gelehrt, was als grammatisch unrichtig hie und da fchon nicht mehr beybehalten wird (vgl. befonders Wenck's Grammatik von Grotefend). Auch auf die specielle Sprachphilosophie ift nicht überall Rückficht genommen. So ift z. B. von der oratio obliqua, dielem hochft wichtigen Gegenflande der lateinischen Grammatik, eigentlich gar nichts gefagt: denn die Bemerkung S. 232: "Aus allem bisher Gelagten folgt klar genug, dals es aufser dem Gehranche der Partikeln ut, ne, quo, quin, quominus cet, welche ohne Ausnahme den Conjunctiv erfodern, bey der Beurtheilung der Fälle, in welchen der Conjunctiv fiehen muss oder nicht, hauptfüchlich auf den Sinn ankommt; dass also ein und derfelbe Satz oft, nach der Verschiedenheit der Ansicht, die der Schriftsteller von dem Gedanken hatte, im Indicativ und im Conjunctiv ausgedrückt werden kann. Ein fleissiges nachdenkendes Lefen der guten romischen Schriftfieller bahnt hiezu am ficherften den Weg," ersetzt theils das bey weitem noch nicht, was über die oratio oblique gelehrt werden mufs, theils ift den Anfängern nichts damit gedient, welche eine Zusammenstellung dellen haben mullen, was in den Schriftftellern zerftreut vorkommt. Ferner wird nichts über die Reschaffenheit des accuf. c. inf. gelagt. Was fich darüber findet, ift blofs eine Regel zu seinem Gebrauch. Über die Participialconstruction giebt Hr. D. zwar eine Belehrung; die Ablat. abfolut. find aber dem Anfänger nicht deutlich genug gemacht. Ganz vorzüglich ift an der schellerschen Grammatik auszufetzen, dass keine Rücksicht auf den Übergang vom Leichten zum Schweren genommen ift, was in der neuen Ausgabe freelich nicht geschehen konnte. wenn das Buch nicht aufhören follte, eine fchellerfche Grammatik zu feyn. Hr. D. hatte jedoch das Vorgreifen in den Regeln vermeiden können, was z. B. dadurch geschehen ift, dass Beyspiele über den accuf. c. inf. vorkommen, und auch von ihm gesprochen wird, ehe der Anslinger weifs, was er von dieser Construction zu halten hat. In Hinsicht auf das Einzelne kann Rec. nicht fagen, dass diele neue Ausgabe "eine durchaus verbesterte und berichtigte Gestalt" erhalten habe (was auch mit dem Titel nicht flimmt); besonders giebt es der Unbestimme. heiten noch fehr viele (felbft auffallende, z. B. ille ift relativ (?) und demonstrativ zugleich). Rec. ift der Überzeugung, dass es das l'ublicum dem Herans: geber mehr Dank gewusst Haben wurde, wenn er eine eigene Grammaik ausgearbeitet hätte, in welcher keine von Schellers Mängeln geblieben wären: ber einer folchen neuen Ausgabe ift das "femper aliquid haeret" nicht zu vermeiden.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR . ZEITUNG.

#### 1 8 1 7. #

#### ALTDEUTSCHE LITERATUR

Baren, b. Maurer: Blumenlese aus den Minnesengern. Herausgegeben von Wilhelm Müller, Mitglied der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache. Erste Sammlung. 1816. XLII S. Vorrede, 171 S. 8. u. ein gr. 4. Blatt Notendruck. (20 gr.)

Der Vf. fängt seine, zu Dessau im September unterschriebene Vorrede so an: "Es ift die unerlässliche Pflicht jedes Schriftstellers, seine Leser, wenigstens den richtenden Ausschuss derselben, so weit es ihm möglich ift, außer Stand zu setzen, ihn unvorsätzlich falich und ungerecht, es fey im Lobe oder im Tadel. 24 beurtheilen. Die Erfüllung diefer Pflicht fev daher vor Allem der Zweck gegenwärtiger Vorrede," und nun erklärt er: Hauptaugenmerk seiner Bearbeitung sey gewesen, den alten Geist in der neuen allgemein verftändlichen Sprache, und in der gängen form des heutigen Liedes aufzufassen und wiederzugeben. Er habe nicht auf Wörtlichkeit, wohl aber auf innere Treue gesehen. Man werde auf Lieder stolsen, in denen fich kaum ein einziges Wörtchen der Urschrift wieder finde (ein folches ftiels denn doch Rec. ia der ganzen Sammlung nirgends auf), und wieder suf andere, in denen fast nichts als die Rechtschreibong geändert fey. Dennoch fey Alles nach einem Malshabe gleich treu und gleich frey bearbeitet. Er habe die meiften Lieder, ohne das Original vor Augen gehabt zu haben, fo überfetzt, dass er die Urschrift much einer drey - bis viermaligen Durchlefung weggelegt, und dann das Gedicht aus feinem Inneren wieder herausgefungen.

Also Boerfetzung soll man hier nicht suchen, wans anders Rec., woran er saß zweiselt, den Vi. sichtig versieht, sondern Nachbitdung. Dem modernen Lefer soll nicht gesagt werden, was der alte Heinten vor Veldeck sang, sondern was der alte Heinten wirde, wenn er, mit Beybehaltung seiner ganzen Benkungsart, nicht im zwölten, sondern im neuntehnten sahrhundert gelebt und gefungen hätte. Hat Rec. den Sian des Vir. zichtig gesafts (und wenigtens ist ersich bewuist, ihn nicht vorsätzlich haben misverleben, zu wollen): io muisten freylich aus dieser Nachbildung alle jene Sider weggewischt werden, dieser

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

die unfer Jahrhundert nicht mehr empfänglich ift-So war es höchft recht, dass der Graal S. 114 wegfiel, und mit der Kaiferkrone vertauscht ward. Aber Rec. fragt: mulsten nicht in diesem Fall viele Lieder ganz wegfallen, deren Inhalt unferem Zeitalter fremd ift, und die wir also nur in sofern mit Theilnahme lesen können, als wir uns in die Zeiten jener unserer Vorsahren versetzen? Kürenbergs Klage des verlassenen Fräuleins ift von Theodor Gade in Mulik gefeizt. Mit welchen Empfindungen kann ein, der Falknerey unerfahrenes Fräulein des 19 Jahrhunderts diess Lied fingen und spielen? Warum ward nicht der Falke, wie oben der Graal, mit einem anderen, dem Geschmack unserer heutigen Fräuleins angemesfeneren Vogel vertauscht? Ferner: alle Lieder, die von Kreuzsahrern handeln u. f. w., muisten weg: denn wie könnte fie ein Minnefinger des 19 Jahrhunderis dichten, des Jahrhunderts, das auszog, für Deutschland den rehevollen Rhein und Freyheit, nicht aber Christi Grab und den Graal, zu erfechten? Die Wächterlieder mögen immer den Sitten deutscher Frauen des 12 Jahrhunderts angemessen seyn, im 10 müllen lie die Empfindungen jedes Frauenzimmers im hüchsten Grade beleidigen, das für Zucht und Ehrbarkeit Gefühl hat. So wie nun, nach Rec. Dafürhalten, diels Alles hätte wegbleiben müffen, wenn der Herausg, der von ihm aufgestellten Idee hätte treu bleiben wollen: fo hätte im Gegentheil nichts verändert werden follen, was dem 10 Jahrhundert eben fo annaffend als dem 12 war. - Dass dieses nicht immer geschehen, mögen folgende Beyfpiele lehren: S. 6. Mir geviel in al der welte nie memen bas. Den fich mein treues Herz erlas. - S. 12. Es taget unmafsen schone, Di naht miifs ab ir trone, Den fi ze kriechen hilt mit ganzer vrone: Der tag wil in behtzen nie. Der tribet ab ir veften Dii naht mit finer gleften. Deft war, fi mag niht langer da gereften. Hier ift kein Wort, das nicht noch heute ehen fo gut, als vor Goo Jahren gefagt werden kennte; dafür aber heifst es : "Es tagt der Nacht zum Hohne - Mit ihrem Sternenkleid und ihrer Krone - Er treibt - im fernen dunkeln Westen Die Nacht mit ihren schauerlichen Gaften." - S. 16. In lieben wane habe ich wol ir hulde. 'Oft wähnt' ich wohl noch ihre Gunk zu finden. - S. sa. Sender klage. Sehnende Klage. - S. 28. Das nit erget, fol ich genade vinden, O möcht' ich Ll

den. S. 46, wo für minne war, welches gar keinen Sinn glebt, minnevar gelesen werden mufs. S. 101. In getrurt muls ich heilsen, wenn es anders kein Drut kfehler ift, der fich bey der übrigen Correctbeit des Büchleins kaum vermuthen lässt. Noch will Rec. einige offenbar fehlerhafte Stellen nachweilen, die er aber nicht zu verbeffern im Stande ift. S 54. 2. S. 96. IV. 1. alt. S. 112. 3. S. 116 und vielleicht noch einige andere, die Rec. bey einer flüchtigen Durchblätterung überschlagen hat.

Von den geschichtlichen Einleitungen fagt der bescheidene Vf. S. XXXXI, sie wären den Ungelehrten bestimmt: sie werden aber Jedem angenehm feyn, der nicht mit der Literargeschichte der Minnefinger bekannt ift, ein Fall, der bey manchen, sonft fehr achtungswerthen Gelehrten eintreten wird. Das allezerfte Lied fpricht der Vf. S. 139 Heinrich Raspen aus zweyerley Gründen ab: einmal weil die zweyte und vierte Strophe in Raspens Munde eine lächerliche Grossprecherey ware; und dann hatte man Tein Alter nicht beachtet, welches Urfache gewelen; dals er fogar den ersten Antrag des Paphes zum Kaiferthum abgelehnt. Allein erftlich schadet Alter der Thorheit nicht; Anakreon und la Fare lehren, dass man 80 Jahr alt feyn, und dessen ungeachtet hochft verliebte Gedichte machen kann; zweytens aber, wenn Heinrich Raspe dieles Gedicht wirklich geschrieben haben sollte: so konnte solches vor leiner Annahme des kaiferlichen Titels geschehen leyn. Die zwey fraglichen Strophen find fo wenig lächerliche Groissprecherey eines Titularkaisers, dals fie im Munde jedes Privatmannes geziemend und anständig klingen. Die Leser in Stand zu setzen. lelbft darüber zu urtheilen, fehreibt fie Rec. hier ab, und fügt eine einzige Parallelftelle des Anakroon hinzu: 2 5 7 1 13 92 A

Mir fint du rich und du lant undersan.

2. Swenne ich bi der minneclichen bin, 41 Gt. Und fwenne ich gescheide von dan, So ift mir aller min gewalt und min richtum dahin: Wan fenden kumber den zelle ich mir danne se habe:

Er fundet, fwer des niht gelöbet, Bat ich milite geleben manigen lieben tar,

Ob ach memer crone keme uf min hobet,

Des ich mich an fie niht vermeffen mac.

Anakreon, XXVI: Acam & ixen Ta Keelrev.

Der in erotischen Dichtern bewanderte Leser wird

diese Stellen fehr leicht mit hundert ähnlichen von mehren können : denn von ihren Liebschaften pflegen diele noch hundertmal kräftiger, als Anakreon in der angeführten vom Wein zu Iprechen. Wer kenne micht die fchone Stelle des Horaz:

Num tu', quas tenuit dives Achaemenes Aut pinguis Phoygiae Mygdonias opes Permutare velis crine Lacymnias, Plenas aut Arabum domos?

Bey der Rechtschreibung macht fich Hr. M. S. XXXVIIII den Vorwusf einer zu großen Angftlichkeit, indem er lich ftreng an den bodmerfchen Abdruck, mit Ausnahme der Verschiedenheit der beiden Artikelformen du und die, gehalten. Rec., dem Bodmers Ausgabe nicht zur Hand it, kann diels nicht beurtheilen, aber er wünschte fie mehr mit fich felba übereinstimmend, wurde auch demzufolge du und die niemals unterschieden, sondern immer das Letztere, als das allgemein Aufgenommene, haben abdrucken lassen. 1. .

... Von S. XXXI beginnt ein Excursus über die Niebelungen, den Rec. überschlägt, weil Hr. M. in einer Nathschrift S. XXXXI fagt, es hatten fich feine Ansichten über die Niebelungen, und sonach auch über die Minnelieder sicherer gesetzt, und er würde die Ergebnisse seiner Forschungen in einer besonderen Schrift dem Publico mittheilen. Diese will denn Rec. erwarten, kann aber nicht umhin, vorläufig hier einzugestehen, dass er von der Umarbeitung des Liedes, und von der geflissentlichen Verwischung des männlichen Reimes völlig überzeugt ift; nicht fo von den Urlachen, welche dem Verbolerer zu diefer undankbaren Arbeit mogen befimmt haben, zumal da das zerftörte Metrum das ift. in dem fast alle deutschen Romane des Mittelalters geschrieben wurden.

Am Ende der Vorrede hofft der VI., man werde seinem Werkchen die Nachsicht nicht verlagen, die jedem Schrifterftlinge Luft gieht, in die weite fremde Wek hinanszutreten. Diefs nicht gethan zu haben, ift Rec. überzeugt; und er that es um fo lieber nicht, da, wenn der Ausenthaltsort zugleich das Vaterland mit bezeichnen follte, er fich schämen mülste, einen jungen Landsmann vom deutschen Parnals wegauscheuchen, der allem Anschein nach ihm dereinst zur vorzüglichen Zierde gereichen wird.

Leipzig , b. Borth. Tafchenbuch der Gebureshülfe für angehende Geburtshelfer, von D. Joh. Chriftoph Ebermaier, königl, preuff. Regierungs - und Medicinal-Rathe zu Cleve. Zweyter Band. Zweyte verbesserte Auflage. - Auch unter dem Titel: Allgemeine Encyklopadie für praktifche Arzte

und Wundarste. Bearbeitet und herausgageben von D. Georg With Construct, königl. preuff. Hofrathe u. f. w., und D. Joh. Christoph Ebermaier u. f. w. Achter Theil. Zweyter Band, 1816. XII u. 546 S. S. (a Rthin 12 gr.) (S. die Recenfion Jahrg, 1807. No. 551.)

### ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7.

#### LITERATURGESCHICHTE.

Berlin, in der manverschen Buchhandl. Die schönen Redekünste in Deutschland von ihren ensten Anfangen his auf die neuesten Zeiten. Ein hiflorischer Grundrifs zu Vorletungen für die obezen Chassen der Gymassen war zu Selbsbelchrung von J. D. E. Preuss, üßentl. Lehrer der hiflorischen Wilsenschaften an der königt, medicinchiturg. Pepiniere zu Berlin. Zweyter Theil von Haller bis jetzt. 1816. 598 S. 8. (1 Rthir. 16 gr.) (vg. Jen. A. L. Z. 1818. No. 183.

Da die bey Anzeige des erften Theiles dieses Grundnilles dem Verleger an das Herz gelegte Bine zu fplit gekommen zu feyn fcheint, um weiteren Schaden zu verhinen: fo wurde die Anmeldung der leidigen Fortfetrong eines überaus armfeligen Machwerkes hinselchend erachtet werden können, wenn uns nicht der ruftige Vf. in der Vorrede schon wieder mit einem "kurzen Abriffe" bedrohte, nachdem er vorher von ciner die Uberficht (gewiss keine solche, wie er sie ohne allen Beruf gegeben hat!) der vaterländischen Literatur fodernden allgemeinen Stimme gesprochen hat. Diefer zudringlich . unglücklichen Betriebfam -keit nach Kräften Einhalt zu thun, ift eine der erften Abfichten kritischer Blätter; und dieser eingedenk unterzieht fich Rec. noch einmal dem widrigen Geschafte, des Vfs. Ungeschicktheit und Untüchtigkeit zu Arbeiten der Art nachzuweisen, und, wenn nicht ibn felbft, doch das dabey betheiligte Publicum und die buchhandler zu überzeugen, dass er auch den billigften Foderungen kein Geniige gethan, fondern blofs schönes Papier verdorben und feinen Verleger, lowie die etwanigen (hoffentlich fehr wenigen) kaufer in offenbaren Schaden gebracht hat.

Die unf den erften is Seiten vorausgehende Einleitung if ein, wahrer Jahr marktylunder binner A B C-Buchsibider-wich Affen bis Nerver, oder malerifcher Weisbider-wich Affen bis Nerver, oder malerifcher Weisbider-Studien; wie fie in gleicher Mannichfaltigkeit und Politerlichkeit kaum anderswo beylammen gehinden werden. Da wird S. 15 fl. von dem "hellen Mittag des fabiene Gennities," von "Sierene der Erften Größten; die fich wunderlieltam und zum Staunen ungezeichnet zum Hinmel emportienwingen, weishab fie Vielen sier den Gipfel gelten, van dem der deutliche Genius fein. Volk, mit dem faben Gaben einer habe, in und "von einem Polarfierne, der das Beliere nach fich ziehen foll;" und von anderen Herr-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

lichkeiten gesprochen, welche in der meisterhalten Zusammenstellung und löblichsten Verkettung eine wunderfeltsame und zu rechter Zeit wohl gar gefande und gedeihliche Wirkung hervorbringen. - Dann. um mit des Vfs. eigenen Worten S. 18 zu reden, .. beschleichet ihn ein falscher Nebel," und er sucht Händel an den Myhikern, unter welchen auch Sievern genannt wird, doch immer mit gar hößichen Verbengungen und artlichen Künften, um fich den Rücken frey zu halten; besonders scheint er den Gehr. Schlegel nicht recht zu trauen, denen Mancherley nachgelagt, aber auch bey Gelegenheit eine gar ftattliche Reverenz geschnitten wird. An Gleim's Halladat werden S. 61 die Spuren der Mykik bedauert; und fo werden auch gar mitleidige Seitenblicke auf das Myfti-Iche an Tieck, Claudius, Jacobi, Fefsler und Chr. Schreiber (??) geworlen, worüber die gewiss bald zu erwartende Aftherik des Vis. erwünschte Aufschlüsse geben wird.

Nun folgt von S. 19 an ein Verzeichnifs der Schrift-Reller in mehr als lyrifch-wilder Verwirrung, vielleicht um die Gymnafiaften mit Anordnung derfelben. der Zeit oder den lächern nach, tüchnig zu üben. Dichter und Profaisten, Lyriker und Erd - oder Natur-Beschreiber, Kanzelredner und Dramatiker, Satvriker und Grammatiker, Historiker und Epigrammatisten, alle ftehen unter einander, ohne Rückficht auf Zeitfolge, auf Inhalisverwandtschaft, auf Schule oder auf anisere Verhaltniffe. Nicht nur Bodmer und Breitinger, oder Pyra und Lange, felbit die Brüder Gr. Stolberg find getrenm; und irgend ein Grundfatz oder Zweck, welche dabey im Hintergrunde liegen möchten, lafst fich durchaus nicht entdecken. Die Ubergange von einem Artikel zum anderen besiehen bisweilen S. 90, 92, 163 u. f. w. in einem genislen .. Merke auch," oder in underen koftbaren Bindriemen, welche über das Ganze einen gefälligen Glanz verbreiten. - Von Namen, welche schwerlich hier gesucht und erwartet werden, führen wir A. F. Bufching, Schelling, Batfeh an; aber was fich fonft alles hicher verlaufen hat, wurde zu weit führen, wenn deffen Erwähnung geschehen sollte. Mit Historikern besafst fich dieler Lehrer der hifterischen Wiffenschaften an der Pepiniere am wenigsten, und fagt ihnen, vermuthlich aus collegialischer Liebe, wenig Gutes und wonig Bofes nach. Sein historisches Ideal scheint J. If. v. frchenholz zu feyn: "Alles (S. 184 f.), was zur gründlichften und geschmackvollen historischen Kunft gehört, Talent, Geichmack (!! geichmackvoller doch wohl". Welterfahrung, reine Sprache, geiftreicher Stil finden

M in

fich in ihm beyfammen." Dagegen wenig von Joh. Müller, welcher der deutliche Tacitus heifst, der er nicht war, von Poffett und von dem "originellten und geschmackvollsten Geschichtschreiber der Deutschen, A. H. L. Herren," dessen Ideen nicht einmal genannt werden.

Wenn nun das Namenverzeichnis der deutschen Schriftsteller, welche nach dem hinten (bey rein alphabetischer Ordnung der Artikel entbehrlich gewordenen) bevgefügten Register aufzufinden find, nur von Seiten der Richtigkeit als brauchbar empfohlen werden könnte: so wäre die Notizensammlung doch nicht, ganz verwerflich, und für eine gutmüthig - bescheidene Leferclasse wohl gar von einigem Werthe. Aber auch dieses geringfügige Lob kann dem Vf. nicht zugestanden werden. Abgesehen von vielen Unterlas-Tungs - und Auslalfungs-Sünden, mit deren Aufzählung fich bequem einige Seiten anfüllen liefsen, bleiben wir bey einigen Begehungsfünden fiehen. Abbt S. 147 "lebte in Berlin, hielt in Rinteln mathematische Vorlefungen, studirte dann die Rechte, reifie in Süddeutschland u. f. w., ward 1760 Prof. der Philosophie zu Frankfurt a. d. O., und ftarb als Reg. Rath zu Bückeburg .... Ihm verdankt die Bildung und Veredlung der deutschen Sprache sehr viel, obgieich er bisweilen gegen die Regeln der Grammatik febrieb u. f. w. Sein Stil ift unrein, fieif und affectirt u. f. w." Weisst du auch, was du schreibn? - S. 198. Joh. Gottl. Schummel foll als Prof. an der Ritter-Akademie in Liegnitz geftorben feyn, ohne das Todesjahr anzugeben und feiner kleinen Weltstatistik zu erwähnen. - Nach S. 262 ift Böttiger gestorben. Wie oft er S. 82. 84. 85 und 225 Cramers Schriften über Klopftock augeführt und verschiedentlich beurtheilt hat, mus der Vf. im begeisterten Schreib-Eifer felbft vergeffen haben. Und diefer Mann nrtheilt über unfere National-

Schriftsteller!! z. B. S. 19 über Bodiners Noah, S. 89 über Remlers Oden, S. 98 über Unzer, S. 121 über Hamann, über Wilhelm Meifter und Stella S. 208 und 211, über Ifland, der gar nicht zu verweifen ift, S. 257 u. f. w. Er lobt feine Leute auf die ungeschicktelle und durch Chertreibung lächerlichke Weile; aber Beyspiele dürsen nicht angeführt werden, weil die aimen Menschen ein solches Lob aus solcher Feder au folcher Stelle ja nimmer verschuldet haben. Aber was fagen wir dazu, dass S. 47 F.walds Menschenbestimming als Gegenstück zu Gelleris (der S. 45 wahrhatter Rationaldichter heifst) moralischen Vorlefungen gepriefen ift? Dafs Kleifts Ciffides und Paches S 49 ein pragmatisches Gedicht heist? Dass S. 55 J. C. Schlegel die tragische Muse in Deutschland wieder au Ehren gebracht hat? und dergt, mehr.

Noch e fahren wir, dals die Melfinde Hlopfocks, welcher "glihiende Dicher S. 79 feinen Gemiss an dem von Milton und Young geliehenen Funken entflammt hat, ob fie gleich Milton verlorene Paradies "überflügelt, und die erhabene Endablicht hat, des Lefers Seele zu ergotzen," S. 80 ohne nationales Interelle 16; welches mit anderen Worten heitst: Der Mellas hätte nicht, befangen werden durfon, weil er hein geborener Deutcher ift, was von Anderen (f. Titan B. 18, 7; f.) nicht mitbilligt zu werden pflegt. — Wem es um volles Maß gediegen-poffierlichen Unfinnes zu thun ift, dem empfehlen wir die Schilderung der schriftfellerlichen Eigenthümlichkeiten und Verdienfle Jean Pauls, S. 279. An Olchen Prachitellen kann die Geschmackbildung angehender Primaner gewiß mit fichtbarein Erfolge unter auch nur mittelmäßiger Anleitung und Aassicht geübt werden.

Zuletzi noch ein Pröblein von des Vfr. fittlicher Denkart. Er fagt S. 116 von den wolfenbüttellichen Fragmenten, dals fie gewift viel Gutes veranlaßt haben, und jetzt wenig Auffehen machen würden, "da fie für unfere (Iln. Pr.). Aufklärung durchaus nichts Anflößiges mehr enthalten." — Gott behüte, daß Deutfelhaude Etre und Kunft nicht öfterer in folche ungewaschene Hände gerathe! Mit unseren Feinden wollen wir wohl fertig werden, wenn uns nur die Freunde in Ruhe laffen.

Hammune, b. Hoffmann u. Campe: Johann Albeit Heinrich Reimarus Lebensbefehreibung von him feibit aufgejetzt. Nobit dem Entwurf einer Teleologie zu feinen Vorlefungen bestimmt. 1814. VI, 101. und 87 S. 8. (21 gr.)

Der als ausübender Arzt, Lehrer und amfichtiger Patriot um feine Vaterfault, durch Entwickelung verkannter Grundfätze und Vertheidigung der Freyheit des Geifler, des Handels und des Gewerber allgemein verdienne Rerzählt hier einfach und belcheiden, doch mit erlaubtem Selbfagefühl fein Leben und Wirken. Den zum Belnuf eines Programmes, derzelichen auf die verflorbenen Lehrer des hamburglichen Gymnafiums geschrieben werden, lateinisch abgefasten Auffatz übersetze er selbs für feine Angelörigen ins Deutsche.

R. war am 11 Nov. 1729 geboren. Er empfing feit feinem 6 Jahre Unterricht in der Johannisschule, bedauert aber die damalige Art, die Philologie zu betreiben, die ihn fo aufhielt, dass er nur wenige Brocken von den griechischen und lateinischen Schriften genols. Indessen half ihm sein Vater nach, und liess ihm nebenher noch mancherley anderen Unterricht geben, behielt ihn endlich ganz zu Haufe, bis er das Gymnafiam besuchen kounte. Seines Vaters Lehrart be-Schreibe er fo: "Der Vortrag des Schriftstellers ward nicht zu fehr durchgekauet, fondern mehr fortlefend fatzweife überfetzt. Nach vollenderem Capitel fragte dann Einer den Anderen, Satz nach Satz, im Deutschen, und diefer konnte fish dann nicht pur der Worte, fondern auch der Wendung der Schriftstellers noch erinnern, und fie hiemit dem Gedächtniffe einprägen. Hiedurch," fetzt er hinzu, "wird nicht allein die Zeit der eigenen Ausarbeitungen erspart, sondern auch der nicht genug beachtete Nachtheil derfelben verhütet, da der Knabe, indem er fich dabey anfirengt, etwas aus Wörierbüchern zusammenzasetzen, nicht den Schwing und Klang der lateinischen Sprache fallen. nicht lateinisch denken lernt, sondern fich nur immer mehr zu feinem kölzernen deutsch-lateinischen Stil gewöhnt." (Aber ohne eigene Ausarbeitungen zur Chung wird schwerlich Jemand schreiben lernen: sie foliten nur lange Nichts feyn, als Nachbildungen und \nnendungen des Gelefenen.)

Erft kurz vor feinem Abgange nach Göttingen 1752 bestimmte R. sich zum Studium der Arzneykunde. Bey Gelegenheit Hallers macht er die fich oft bestätigende Bemerkung, dass ein großer und berühmter Mann zuweilen nicht der geschickteste zum Lehrvortrage fey. Ein Jahr darauf nach Leyden zu gehen bewog ihn, außer dem Ruhme der dortigen Lehrer, auch ein Programm, worin versprochen ward, im Hospitale solle fleissig die Behandlung der Kranken gelehrt werden; er fand aber im Hospitale weder Prefessor noch Kranke. Dennoch konnte er mit seinem Aufenthalte in L. zufrieden feyn. 1754 befuchte er Edinburg, we feine Erwaitung völlig befriedigt ward. Den vertrausesten Umgang hatte er mit dem nachher berühmt gewordenen Frasmus Darwin und James Keir, und vereinigte fich mit ihnen und einigen Anderen zu einer Gesellschaft, aus welcher nachher die edinburgische medicinische Gesellschaft entstanden ift. 1755 ging er nach London, wo er ebenfalls ein Jahr die reiche Gelegenheit benutzte, fich in feinem Fache zu vervoilkommnen. Dader Krieg ihn hinderte, Frankreich zu besuchen, begab er lich wieder nach Leyden, wo er des Umganges mit Camper genofs, und fich befonders mit feiner Probefchrift vom Gliedlehwamme beschäftigte. Nach ihrer Vertheidigung ging er nach Hamburg zurück, wo er gleich Anfangs die von Anderen einige Male mit unglücklichem Erfelge verfuchte Blatter-Einimpfung einführte. Hievon, fawie von anderen ärztlichen Bemübungen, auch feinen medicinischen Grundfätzen, giebt er ausführliche Nachrichten. 1776 ward er mit zur Unterfuchung des Gemüthszustandes des Herzogs von Holstein-Oldenburg erwählt. Angenehm ist die Erzählung von der Veranlassung seiner Schriften, woraus erhelit, dass R. nie fchrieb, um zu schreiben, sondern immer, weil er gerade zu der Zeit einen für feine Vaterftadt oder Deutschland oder die Willenschaft wichtigen Zweck dadurch erreichen zu können glaubte. Unter denen, bey welchen er fich nicht genannt hat, und als deren Vf. er nicht allgemein bekannt feyn möchte, bemerken wir hier eine Abhandlung über die Auswahl zum Soldstenftende, in Archenholzens Minerva, 1800 Dec. und 1810 Jan.; ernfiliche Betrechtungen über das Glauben, in der Berlin, Monatsfehr, May 1786; Gefpräch zwischen einem Lehrer und einem Zuhörer, in der Neuen Berl. Monatsfehr. 1805 (gegen die noneren Pantheiften). Die 1809 gedruckten Alagen der Vol-ker des Continents von Europa, die Handelssperre betreffend, ihren Fürsten dargestellt, welche Villers ins Franzolische überletzte, wurden im Originale und in der Übersetzung an verschiedene Höle gefandt; Blofs von dem Fürften Primas erfolgte eine Antweit an Fillers, deren Inhalt bier S. 52 f. mitgetheilt wird. - In der Philosophie baute R. auf den Grundiatzen feines Vaters fort, So oft er dessen aber auch erwähnt, und so nahe die Veranlassung war: so dentet er nie auf die bekannten Fragmente hin, von deren Entstehung und der Art; wie fie nach Wolfenbüttel kamen.

unferes Wiffens nichts Zuverläffiges öffentlich besannt geworden ift. "Zu wohlgegründeter Gottesverehrung, heisst es an einer Stelle, (nicht Gottesfurcht) hat mich mein Vater durch Lehre und Beyspiel zeitig geführt, und ich habe mich darin auch nachmals fiets. mit heiterer Beruhigung erhalten." Der chriftlichen Religion geschieht nirgends Erwähnung, nur in einer Vorrede, die er in den letzten Tagen feines Lebens dictirte, nennt er die katholische Religion eine Schon verbrauchte und veraltete, die nicht herzustellen sey. "Es muss, sagt er, von Grund aus gereinigt werden, und da fragt fich: Kann das geschehen? Konnen wir dem Volke eine vernünstige Religion beybringen? Ich gedenke: Ja! Wenn fie nur einfach ift. Und damit wollte ich joizt den Versuch machen. Das wäre denn, was ich die den Weisen aller Zeiten offenbarte Wahrheit und Lehre nenne, und die ganz einfach feyn foll." Im J. 1796 erhielt R. die durch Gifcke's Tod erledigte Lehrstelle der Naturlehre und Naturgeschichte am hamburgischen Gymnasinm. Von S. 70 an schildert der würdige Greis feine Gemuthsart und feine Lebensgewolinheiten und Ansichten. Nachdenken und Stroben nach richtigen und klaren Begriffen von allen vorkommenden Dingen herrschte überall bey ihm Den Beschluss schrieb er, in den Zeiten der Trübsale aus seiner Vaterstadt geslüchtet, im Hause feines Schwagers A. von Hennings, und redet am Ende, "gleichsam, fagt Hr. Sieveking in der Vorrede, als habe er den Doppelfinn irgend einer Weislagung milsverstanden, von der Rückkehr in feine Vaterstadt, die er doch nicht wieder fehen follte, als habe er fie fchon erlebt, mit zuversichtlicher Freude." Angehängt ist der Auszug eines Tagebuches, worin Hr. v. Hennings die letzten Stunden feines Schwagers beschreibt. Sein Tod erfolgie am 6 Jun. 1814.

Die Teleologie des foligen Mannes scheint uns den wissenschaftlichen Schlus von der Natur auf Gott und dessen Eigenschaften freylich nicht bester urchtstegen, ale führer Verluche; aber sie gleibt der Urbeitskraft reichen Stoff, und bestätigt und nährt den eigentlich in dem Gemüthe sehbst gegründeren religiösen Glauben. Ans eine Überschut der alleemeinen Naureinrichtung Eigt eine besonders Betrachtung der organischen Komper, zuerst des Pläszen-, dann des Thier-Reichte. Vielsstätig mach der VI. aufmerksam darauf, dass in den Wiskungen der Nauthrätte moch viel Unerkleinbares und Verborgenes ist. Übrigens wird man hier nur eine lorgstätige Benatung des Rekannten suchen, und, einzelne Bemerkungen und Besteitungen anderer Schriftleteler ausgenemmen, sinder

Dats es Gottes unwürdig gedacht fey, wenn mas ihm manttelbare Eiswirkung in die Welt zuschreibe, ist eine alte, von dem VI. mehrmals wiederholte Behauptung. Aber follten wir nicht lieber gedelten, dafs jede Beitimmung dieser Punctes ein Cherfchreiten der Grenze fey, inneibalb deren wir uns halten müffen, wenn wir nicht in Schwierigkeiten und Widersprüche fallen wollen?

#### K L E I N E S C H R I F T E N

LITERATURO ESCRICURE. Kiel, in der akadem. Buchhandh: Carften Niebuhr's Leben son B. G. Niebuhr. Aus den kieler Bilttern abgedruckt. 13:7. 83 S. gr. 8. geheftet. (12 gr.) Des ausgezeichneten Mannes Leben zu beschreiben, hatte in jeder Hinsicht Niemand mehr Beruf, als sein würdig r Sohn. Sollte auch die Anhänglichkeit an dem Vater den gen die fich etwas mit Grunde einwenden, oder die Ange-griffenen fich vertheidigen liefsen: fo würde doch schwerlich ein Anderer den Mann fo nach dem Leben dargestellt haben. Anf feines Vaters, eines freyen Landmanaes, Bauerhofe im Westercirle Liidingerorth im Lande Hadelnward A. 1753 Frift drängte es ihn, zu lernen und fich nützlich geboren. Frish drängte es ihn, zu lernen und fich nützlich zu beschältigen, und die Leere anszufüllen, welche die Lebentart des Landmannes liefs. Dals ein über einen Bauern. hof entillandener Rechtsftreit nur durch Vermeffung geschlichtet werden konnte, und dazu ein auswärtiger Landmeffer gerufen wurden musste, veranlasste N. fich zur Erlernung einer Knuft zu entschliefen, die in feinem Vaterlande noch Niemand veriland. Nach mehreren vereitelten Verfuchen ward er Bufeh'ene Schiller, und fchamte lich nicht, felion über 20 Jahre alt, fich in mancherley Kenntniffen nachhelfen zu laffen, um auf dem Gymnafium deffen und Anderer Unterricht bemitzen zu können. 1757 ging er nach Göttingen. Der Kvieg Rorte wenig die dortigen Studien. "Einerfeits waren, fagt der Vf., die Franzosch ungemain höslich und verbindlich gegen die berühinten Gelehrten, andererfeits waren die dortigen Gelehrten fo vaterlandslos und allen bürgerlichen Gefinningen entfremdet, dass Einer von ihnen fich rühmt, das Vertrauen eines französischen Officiers, der ihm den Zug auf Brannschweig (1762) ausgeschwatzt, nicht gemissbraucht, ja einem feiner Zuhörer fein Pferd veifagt zu haben, welches diefer erbeten, um der hannöverschen Armee eine Nachricht zu bringen, die zu deren Überrumpelung hatte führen konnen: - es sey gegen sein Gewissen gewesen!" Sollte denn Michaelis wider sein Gewissen handeln? Oder hält Hr. N. die Verficherung für ein blofens Vorgeben? "Dafe nun jene Abtodtung der minulichen Gefühle im Gelehrten, fährt er fort, den Wiffenschaften und der Literatur fehlecht frommt, zeigen im Allgemeinen die literarischen Werke jener Vaterlaudslofen. Ein anderer Geift wehte zur felben Zeit zu Halle, wo, in lange der Kanonendonner von Rolsbach her erfeballte, die fiehrer des Waisenhauses mit allen Kunben auf den Knicen lagen, und um Sieg für König Friedrich und Preuffen heteten, wie in einer bestirmten Stadt." Woher weife dem der VI., dass die Göttinger nicht anch beteten, wenn fie auch, unter gant anderen Umftänden, nicht zufammen auf den Knieco lagen! Und welche literarische Früchte brachte dena damals diefer Waifenhausgeitt? - Die gelehrte Sendang nac't Arabien veranlafste, wie der Vf. zugiebt, Michaelis, allein wie dieler den Plan angab, würde, nach des Vfr. Urtheil, nichts herausgekommen feyn; diels erkannte Bernftorf fogleich unveranlafst, und kans M. mit dem Anerbieten entgegen, die Sendung ungleich umfaffender zu machen. "So gelichah es, dals der urfprängliche eigentliche Zweck, wenigstens in lofern er die Fragen betraf, womit der Erheber des Plans die Reifenden mieftattete, zu einer unend. lich geringfügigen Nebenfache ward: das unendlich Viele aber, was von den beiden Mannern geleiftet worden, denen anfammen, aber anch ihnen allein, der Ruhm der Reife ankommt, you jenem gar nicht beablichtigt war." Noch wird M. hart getadelt, dass er ftatt von Hoven's, der ganz untauglick gewesen leyn foll, nicht Reicke vorschlug, und S. 40 werden Mr. Fragen abermals als folche vorgenellt, die zum Theil nicht einen die Mühe belohnten, fie zu beantworten. (Um das Audiatur et altera part nicht zu verfaumen, vergleiche man Eichhorns Urtheil im 3 B. der allge Biblioth. der hibl. Let. S. 851 - 858.) An N. kum der Antrag gu jener Reife durch Käftner, an den der von Bern Corf be-auftragte M. fich wegen eines Mathematikers wandte. Zur Vorbereitung beschäftigten N. zuglichst 2 Privatifima, über die Aftronomie bey Mayer, und über das Arabifehe bey Michaelis. . ,. Für grammatisches Studium hatte N. allerdings peuig Geschick und wenig Neigung, eigentlich aber ward ihm der Unterricht im Arabischen dadurch verleidet, duss fein Lehrer nach mehreren Monaten ihn nicht weiter, als bis in nie erften Fabels Lockman's gebracht hatte, und er wohl inne ward, dass derfelbe keineswegs einen Reichthum arabi-Icher Philologie und Sprachkeuntnifs befalls. Er gab daher dieles Collegium auf, welches M. ihm nie verziehen hat Me-Mayer befriedigte ihn dagegen; für dellen "Andenken blieb er bis an fein hochstes Alter leidenschaftlich, und von Allem, was ilim das Schickfat gewührt hatte, war ihm nichts fo erwillich, als dafe feine erften Mondlingenbeobachtungen flem

Sohn ein oder etliche Male zu Urtheilen geführt haben, ge-

geliebten Lehrer auf dem Todbette, ohe ihn das Bewuhrfern verlaffen, zugekommen, welcher in der Freude darüber fich wieder zum Leben gesammelt hatte, und dass diese Beobachtungen die Ertheilung des englischen Preises für die Wittwe entschieden hatten; denn er erkannte, dass er Mayern die Tüchtigkeit für seinen Berns vernanke." Unter den Reisegefihrten N's, war Forstal bey weitem der gelehrtefte, und er würde, ware er zurfickgekommen, durch tiefe Vielleitigkeit unter den Gelehrten feiner Zeit vielteicht den erften Rang eingenommen haben. Eine geranme Zeit beschäftigte ihn fpeculative Metaphyfik leidenschaftlich; auserdem aber trieb er morgenländische Sprachen und alle Zweige der Naturkusde. "Die Metaphyfik eines Geifies von diefer Richtung muß von der damaligen Schulweisheit fehr verschieden gewesen feyn; die akademische Schrift, worin er fich über diese Gegenfläude ausiprach, galt in Gottingen für bizarr, in Schweden für ketzerisch: man muss bedauern, fie nicht zu kennen." (In den Görring, Anseigen 1756, S. 756 - 760 findet man eine Anzeige und einen Auszug davon, worin mit großer Acktung von F. gesprochen wird, und S. 1439 wird ein ungezogener Leipziger, der ihn schimpfte, zurückgewiesen.) Was der Biograph von der Reife, und dem, was ihr zunächft folgte, erzählt, konnte der Hauptfiche nach nicht neu feyn; doch kommen auch verschiedene Dinge vor, die noch nicht bekannt waren, z. B. dass P. Hell den bescheidenen N. in der Furchtfunkeit über den Werth feiner Mondbeobachtungen beitärkte, und daß die nach Verlinkerungen der Jupiterstrabanten bestimmte Lange von Loheia, deren Berechnung N. dem le-fuiten zusehrieb, von jenem seibst berechnet, von diesem nur nachgerechnet und richtig befunden war. Den Grafen Strucks fee wurdigte N. nie eines Befuches, und erschien ber keiner Gelegenheit, , wo er sich mit den freveihaften Machthaben jener unerhörten Epoche hatte zusammen finden mullen." Eine zweyte Reife, zu der er fich feben enifehloffen hatte, nämlich ins innere Afrika, opferte er der Liebe auf. Da die Richtung feines Gemithes ausschliefelich auf hiftorische Erkenntnils des gegenwärtig auf der Erde Bestehenden ging : in konnte er fich Aufangs zu Meldorf, wohin er 1778 verfeit wurde, nicht gefallen. Wohlthätig war es dalier für ihn, daßt Boie dahin kam, der in ansgebreiteten literarischen Beziehungen fand, und reich an perfonlichen Bekanntschaften war, auch eine reichhaltige B:bliothek belus. Folge dieles Verhält-nisses war auch, dals N. Manches für das D. Museum niederfchrieb, und Abhamilungen, die fir den 3 Theil der Reifebefehreibung ruhten, für jene Zeitschrift hergab. Mit Boient Durcheorrigiren diefer Arbeiten aufsert der Vf. feine Unzufriedenheit, weil fein Vater dadurch unnothiger Weife schüchtern Aufser dem Augeführten beschüftigte den würdiget Mann der Unterricht seiner Kinder, von dessen Art Manches erzählt wird, späterhin Briefwechsel mit Ruffel, Rennel, Silveftre de Sacy, Barbie du Bocage u. A., welche feinen großen Werth anerkannten, und feine Kenntnille und Arbeiten benutzten, und Urbarmachung angekaufter Moorländereyen. Alles diefes, fewie die Veranlassung mancher kleinen Ausstze, die Zeitschriften eingerückt wurden, und von deneu ein vollftänliges Verzeichnifs angehängt ift, infonderheit auch die Charakterschilderung des Verstorbenen wird man mit Vergnügen lefen. Wir erwähnen nur noch, dals, nach des Yft. Erzählung, im letzten Kriege Meldorf durch einen Trupp Mecklenburger geängligt wurde, mit dem ein raubfüchtiger Commissar durch Drohung von Pländerung und Brand eine Contribution erpresste, gegen ähnliche Schändlichkeiten aber Ober & Claufewitz; damals von der deutschen Legion, dem alten N. eine Schutzwehr faudte, und fetzen aus ficherer Kenntnils hinzu, dals allerdings manche Mecklenburger (wie Hannoveraner u. A.), aufgereizt durch die Verbindung der Danen mit dem Feinde Dentschlands, besonders aber durch das Benehmen der dänischen Truppen in Mecklenburg, da nicht blofs mis Planderung gedroht, fondern von Officieren zur Plünderung commandirt wurde, und holfteinische Bauern das, was für lager geschleppt war, besin Abzuge der Truppen auf Wa-gen luden und in ihre Reimath führen, der Meilinbg waren, man diafe Holftein etwas Abuliches fühlen laffen, dass aber namentlich von den l'ufsjägern diejenigen verachtet und gebrandmaret wurden, die fich Schändlichkeiten erlanbten. Gogen den S. 7a etwas gezwungen angebrechten Ausfall auf den Kronprinzen ron Schweden Jafst fich mohl Einiges mit Grande lagen.

# **ERGÄNZUNGSBLÄTTER**

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### 1 8 1 7-

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

LEPPIO, b. Gräff. Verfuch eines Lehrbuchs der Handlunguwisenschaft; nach ühren manichtaltigen Hullökenatnilien theoretisch und praktisch bestbeitet von Johann Ifaue Berghaus. Erfter Bind. Erfter Theil. Zweyte verbeiterte und anseinslich vermehrte Augabe. Nebit einem Anhauge, welcher verschiedene metrologische und andere damit verwandte Gegenftände enthält. 1809. 455 S. Zweyter Theil.

Auch unter dem Titel: 

Der felbischerende doppelte Buchhalter: oder 
vollstandige Anweisung zur leichten Erlernung 
des iraliämisch doppelten Buchhaltens. Nach 
helwigechem Plane bearbeitet von Joh. IJ. Berghaus. Dritte, anschnlich vermehrte und verbeiferte Ausgabe. 1810. 596 S. 8. (4 Rthir.)

Im Jahre 1790 hat Hr. Berghaus, - um in feiner Sprache zu reden, - "den felbftlehrenden doppelten Buchhalter den Händen des kaufmännischen Publicums zuerst anvertraut." Was es mit dieser feinen Handarbeit für Bewandnis batte, ist den Kennern nicht unbekannt. Sie hat dem Vf. die große Mühe geke"et, das 1774 zum ersten Mal erschienene classiiche Werk des verdienavollen Heluig: Anweifung zur leichten und gründlichen Erlevnung der italianifehen doppelten Buchhaltung, welches Schemata auf ein ganzes Jahr enthält, zur Hälfte abzuschreiben, mit fechts Monaten abzuschließen, und hin und wieder fonst noch etwas auszumerzen. Auf diese Weise hat er ein Werk zu Stande gebracht, welches nur halb fo ftark war, als dos Original, also auch für den halben Preis verkauft werden konnte, und das durch dele vortreffliche Eigenschaft solchen Eingang bey den doppelten Buchhaltungs - Schülern fand, dals. Ichon nach 8 Jahren (1798) eine zweyte Auflage davon veranstaltet werden konnte, wodurch der arme Helwie dann beynahe ganz verdrängt und in Vergestenheit gebracht worden ift.

Die gegenwärtige dritte Auflage würde ohne Zweifel gleiches Glück machen, wenn der VI. leiner erfien Anficht treu geblieben, die Grenzen eines Austage nicht überschritten, im Gegentheit noch nanches Chesflüffige weggeschnitten, und für noch geliere Wohlfeilheit geiorgt hätte. Er hat aber wahricheinlich in der langen Zeit vergeslen, das man in
Dranzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

feinem Werke blofs dem helwigschen Verdienfte huldigte, und in der Meinung, durch ein größeres Werk auch größere Ehre zu erlangen, hat er nun die neue Ausgabe durch eine Menge unnützer und unlesbarer Nebendinge angeschwellt. Nicht zufrieden mit dem Rufe eines guten praktischen Buchhalters, den er fich erworben hatte, wollte er nun als ein theuretischer, in die tiefften Schachten der Gelehrsamkeit eindringender Schriftsteller auftreten; und da diefs ohne Besitz ächter Gelehrsamkeit so ganz leicht nicht ift, felbst wenn man eine bis zum Erliegen ausgedehnte Correspondenz mit Gelehrten führt (wie der Vf. von fich behauptet): so gerieth er auf den Einfall, das gegenwärtige Werk bloss als ersten Band eines größeren, in noch vier Bände zerfallenden, das Gauze der Handlungswiffenschaft umfassenden Werkes, das er noch im Entwurse mit fich berumträgt, erscheinen zu lassen, ihm desshalb den doppelten Titel zu geben und das Übrige vorläufig in einer Inhalts-Anzeige, als Nachtrag, mitzutheilen.

Um feine gelehrte Rolle durchruführen, wird in en Zußtren mit einigen Flotkeln über die Geschächte und Entstehung der Handlung durch die Phönier angefangen, mit Gogenanten biftorisch-statistischen Blicken auf den Gang des Handels neuerer Zeiten, mit Rücklicht auf den Handel Venedigs im Mittelatter, und mit einer metrologischen Bedimmungder, in der Stadt und den hemaligen Hochütte Münster üblichen Gewichte, Masse und Münzen fortgelahren, und dann mit Blicken auf die gegenwärtige ruffliche Handlung mit Rücklicht auf die metrologische Ausmittelung des Handels-Gewichts und der Münzen diese Landes bescholten. Er fortaler, nüchte man ausrufen, cupressung feis simulare, jed nune non erat his locut.

Wir düssen indes nicht verschweigen, daß Hr. 8. auch von den Fortschritten in der Buchhaltung selbß Nötiz nimmt, und sich über das berüchtigte jonesschen Orte und ohne allen Beruf. In der Einleitung, eine der Schüler noch die 1de des Buchhaltens überhautt gefalst haben kann, wird schon alles Lob und aller Tadel über dies Erisindung ausgegosien, welche Gehauten den Bernerkungen der Hetren Wagner und Marten, die es auf deutschen Boden verpflant hehen, schöpfen liesen. Der VS, versährt hier fo sehe ohne schuser der Buchhalter wissenschaften, der zu ger in mit den Progressen der Buchhalter Wissenschaften, wie er lagt, fortau-der Buchhalter Wissenschaften, wie er lagt, fortau-

schreiten - einen kurzen Entwurf von der englischen Buchhalterey auf feine Anleitung zum doppelten Buchhalten anzuwenden fucht, die Geschäfte, welche er seinen theoretisch-praktischen Kausmann ivon der auten bis zur 20sten Aufgabe hat vollziehen lassen, dazu wählt, und wirklich ein Journal mit aller Umständlichkeit der italiänischen Methode, und mit allen Linien versehen, welche Jones vorschreibt, entwirft, und dieses noch mit einer neuen Columne, angeblich von feiner eigenen Ersindung, ausstattet, worin Credit und Debet zu bemorken find. Ift es dem Vf. denn nicht in die Augen gefallen, dass ein solches Journal wenightens doppelt fo breites Papier haben mufs, als jedes andere Journal vom größten Formate, dass kein Menich im Stande ift, ein Buch von folcher Breite zu handhaben, dass die vielen Columnen durchaus Irrthumer veranlassen mullen, dass dabey die einzelnen Posten so sehr in die Länge ausgedehnt werden, dass mancher derfelben fünf volle Seiten einnimmt, und alio eben fo oft übertragen werden mufs, und dass es . mit der neu erfundenen Columne für Credit und Debet, welche alle Irrthumer verhüten foll, nur Tauschung ist? Rec. hat gelernt, und glaubt es auch gefalst zu haben, dals der specifische Unterschied zwischen der einfachen und doppelten Methode des Buchhaltens vorzüglich darin begründet fey, dass letztere keine einfachen Debitores oder Creditores zuläst, fondern das jeder Polten beide zugleich und mit gleichen Summen (worauf fich die Balance gründet) aufftellen muffe, und dals daber Ein Blatt fur eben fo viol debitirt werden mus, als wosiir ein anderes credirirt wird. Nach welchem Kriterium demnach Hr. B. verlährt, wenn er einen Poften als Debitor und einen anderen als Creditor ftempelt, ohne den Grund des ganzen Syftems zu zerftören, hat er wohlweislich unangezeigt gelassen, und Rec. bat es nicht aussinden können. Ein ganz Anderes ift es beym jonesschen Syfteme felbit. Dieses ift rein einfach, und hat daher reine Debet - und reine Credit - Posten, kann sie also auch, ais foiche, in einer befonderen Columne bezeichnen. Der Vf. hätte fich von Jones lügenhafter Prahlerey, dass deisen System sich auch auf die donnelte Methode anwenden laffe, nicht follen blenden laffen. Der pfiffige Englander hat damit nur den Unwissenden Staub in die Augen blafen wollen, und hat nie die Ablicht gehabt, den Verfuch im Ernfte zu wagen; desswegen hat er blofs Ein Quartblatt daran gewendet, und durch die Bemerkung, dass die Sache so leicht sey, dass sie keiner weiteren Ausführung bedürfe, die Halbwiller beredet, es lev dem wirklich fo. Ein Meifter aber hatte in diese Schlinge nicht eingehen, und glauben sollen, auf diese Weise etwas praktisch Brauchbares und theoretisch Richtiges zu Stande bringen zu können. Wirklich hat Hr. B. dadurch, dass er in seinem Journale keinen Debitor ohne gleichen Creditor, und unigeliehrt keinen Creditor ohne gleichen Debitor aufnahm, and in leinem Hauptbuche Hülfs - und Perionen-Conto's unter einander erscheinen liefs, den eigenthümlichen Charakter des jonesschen Systems ganz verwischt. Dabey scheint er noch vergessen zu haben, dafs einem Journale, wie er es vorlegt, nothwendig

ein Memorial und Caffenbuch vorgehen muß, und daß er lich um fo mehr über ihre Anlegung hätte äußern müssen, als Jones dergleichen Bücher gar nicht gestättet.

Da der Vf. die vorhin erwähnten Anhängfel als unentbehrliche Hülfsmittel zur gelehrten Handlungskenninis für doppelte Buchhaltungs Schüler empliehlt: so wollen wir einige Proben davon, so wie sie uns zuerft in die Hand fallen, unseren Lefern zur eigenen Beurtheilung vorlegen, und fie zugleich dadurch mit dem Stile des VIs. bekannt machen. "Zur Zeit des größten Wohlhandes der Romer, bis fpät auf leine Kailer hinab, war es den romischen Landleuten genug, zu wissen, dass ihre Jucharte, oder Acker-Fiachen - Massen, ohne dass es ein gleichseitiges Viereck fey, gerade fo grofs waren, dafs, wie Piinius fagt (Hift. Natur. Lib. XVIII Cap, 24 Fom. II p. 137. Sect. LV. Im Eingange Ed. Hard.), darauf fünf Modii Waizen. fechs Medit Gerste u. I. w. ausgefäer werden kommten, wovon fechs Modii, nach Anderen fieben Modii einer attilchen Midimei Ackermass gleich waren, wie Cicero in Verr. 111, 45. 47. 49 u. f. w., und Corn. Nepos in Attic. Cap. 2 in fine, vgl. Arbuthnot Tabb. antiqu. numismat., menfur. etc. p. 85 verfichern." "Ich kann daher, heißt es weiter, den Gedanken nicht unterdrücken, dass unter den höheren Staatsdienern in allen, zum theueren deutschen Vaterlande gehörigen Staaten es viele Münner geben möge, welche mit tiefer Einficht, mit edlem , vorurtheilsfregem Sinne, Hoffnung und Beforgniss in Beforderung des metrologischen Guten, zu dem allgemeinen Handelsverkehr und den Gewerben der bürgerlichen Gesellschaft, gegen einander abzuwägen, und die Grundfätze, welche aus dem Resultat ihrer Forschungen für die Umschaffung eines allgemeinen Münz-, Mass- und Gewichts-Systems sich-ergeben, unerschütterlich in ihrem grofsen Berufe zu befolgen, und deutsche Benennungen in der metrischen Tauschmitteliehre zu behalten, in den Stand gesetzt werden mögen. Mehr als je ift es jetzt höchst wichtig, dass solche Manner unter den Regierungstheilnehmern aller Art, in allen Provinzen und an allen Orten fich finden möchten, damit durch die Verwandlungen unferer Zeit hindurch, welche schnell und furchibar, ähnlich denen des Proteus, von welchem die Dichter u. f. w. des Alterthums fabeln, Homer II. IV. 384 — 386. Ovid. Metam. II, 8 et VIII. 730. Lucian. Dial. Deor. 15. Natal. Com. Lib. VIII. Cap. 2 - Ungeweihte verwirren können, der wahre und gute deutsche Geift, der in keiner Form, welche fie auch fey, befangen ift, und auf dem nur allein die Hoffuung zum Besteren beruht, erhalten werde."

C'est par de tels artifices, — lagt Voltaire, um neben den vielen Alten auch Einen neueren Schriftfteller anzuführen — qu'on a trouwé le secret de multiplier les livres à l'infini sans multiplier les connoissances,

Hamauro, b. d. Erben des Vfs., und Leitzio, in Commission bey der hossmanschen Buchhandl: Jürgen Elert Krufe's allgemeiner und besonderer hamburgifcher Contorijk. Führte Andiage. Erster Theil. 1898. XXVIII u. 658 S. 4. (6 Rihlr. 19 gr.)

Dass der 1775 verstorbene hamburger Schullehrer Jürgen Elert Krufe durch Ausarbeitung diefes, 1753 zum ersten Male erschienenen, 1761 und 1766 von ihm felbft, und dann 1782 und 1808 von feinen Erben wieder aufgelegten classischen Werks, dessen hoher praktischer Werth allgemein anerkannt wird, fich ein ewiges Verdienst um die Handlung erworben habe, ift zu bekannt, als dass wir nöthig hätten, diese neue Auslage, welche sich ohne Zweifel schon in den Händen der meisten dentschen Kausleute befindet, besonders zu empfehlen. Wir bemerken daher nnr, dass der Inhalt des Werks nicht fo beschränkt ift. als man aus dem Titel schließen sellte, und dass es auch für Gelehrte, Cameralifien, Statifiker u. f. w. reiche Fundgruben eröffnet, die ihnen vielleicht unbekannt find. Diese besonders machen wir darauf aufmerklam, dass die gegenwärtige Ausgabe durch Zusätze und Berichtigungen fehr viel vor den älteren voraus hat, fo dass he hier über taufend Dinge, welche he in anderen Werken vergeblich fuchen, die belehrendften, aus den besten Quellen mühfam geschöpften Autschlüße erhalten können, und dals, wenige Ausnahmen abgerechnet (z. B. S. 557, wo die Nachnichten über die wiener Stadt - Banco nur bis zu 1784 michen, obgleich die wichtigften Veränderungen mit derlebben nach diefer Zeit vorgefällen find, oder S. 658, wo in der Vergleichungs-Tabelle das neue frauzouiche Feldmais übergangen wird, obgleich es im Artikel: Frankreich, austuurtich und richtig angegeben ift), die Angaben alle mit einer Ausführlichkeit, Vleifs, Genanigkeit, und so achtungswürdiger Gewiflenhaftigkeit gemacht find, dals fie dem Herausgeber zum besonderen Verdienste angerechnet werden müßien, um fo mehr, da in den leizten Decennien fo Vieles von Anderen mit Leichtfinn und Unwissenheit über eben diese Gegenfiände geschrieben worden ift.

Da Gewichie, Maße u.f. w. in den leuten Zeiten mannichfalige Veränderungen erlitten haben, und fottwährend, zur großen Befehwerde des Verkehrs, etielden werden, bis man allgemein fich wird gedrungen fühlen, eine vollkenmene Gleichheit derfelben durch ganz Europa einzuführen: fo bedürfen auch Werke, wie das vorliegende, felten hurze Zeit nach ührer Erfcheinung bedeutender Rechincationen, and es wäre defählb erwünfelt, wenn die Herausgeber folche von Zeit zu Zeit durch Nachträge fo lange aux Kenntnis des Publicuns bringen wollten, bis das Bedürfnis einer neuen Auslage wieder eingetreten jept wird.

#### BAUKUNST.

Düsst. nose, b. Sishl: Tefchenbuch für die Strafsen- und Berg-Baubeamten, Spediteurs und Landmeffer, zwischen dem Rheine und der Wefer. Von H. M. Wesserman, großherzogl. bergischem Ober-Inspector des Brücken- und Straien-Baues. 1814. 556 S. Rl. 8. (3 Rhllr.)

Bey der Herausgabe dieses Taschenbuchs hat der Vi. die Absicht, dem Baubeamten, welcher außer sein nem Wohnorte Strassenlinien auszustecken und zu

veranschlagen hat, alle dahin gehörigen Nachrichten in gedrängter Kürze mitzutheilen, Einformigkeit und Ökonomie in die Anschläge zu bringen, nebenbey den Baueleven eine Überficht der nöthigften Willenschaften zu geben, und ihnen insbesondere die Unentbehrlichkeit der Gebirgskunde beym Strafsenbau zu zeigen. Für diesen Zweck schickt er eine Geschichte des Strafsenbaues, mit Betrachtungen über feinen Betrieb und über die Grundfätze, auf welche er fich zunächst ftützt, voraus, und zeigt dann im 3 Capitel die Vorbereitungen für die Absteckung der Strassenlinie selbik. Diese Vorbereitungen gründen sich auf eine vom Staate bereits verhandene geographische, petrographische und Fabrik-Charte, und bestehen eigentlich in der Wahl der Puncte, durch welche die neu anzulegende Strafse nach gewiffen Principien auf flachem Lande und im Gebirge am schicklichsten gezogen, und die Diftanz und Gefälle von einem zum anderen gefunden werden können. Hiezu theilt der Vf. das Tabellarische der Sache mit, und giebt über das zweckmässige Steigen und Fallen einer Gebirgsftrasse in Hinficht auf das Fuhrwesen, mit den daraus abzunehmenden Refultaten für die bewegende Kraft eines Pferdes, fehr brauchbare, auf Erfahrung gegründete Notizen. Diesen folgen allgemeine Betrachtungen über die Mineralogie und Gebirgskunde, und über die Aufnahme einer petrographischen Charte zum Behuf des Stra-Isenbaues, in Anwendung auf das Großherzogthum Berg, und auf das Land zwischen dem Rhein und der Weler, webey Rec. die Bemerkung macht, dass dieses Talchenbuch an Brauchbarkeit viel gewonnen haben würde, wenn der Vf. die Vortheile bey der Aufnahme der Strafsenlinie und ihrer Profilriffe nach dem Längen- und Tiefen-Masshab mit einer petrographischen Charte felbst hütte beyfügen wollen, fiam auf andere Schriftsteller zu verweisen. Hierauf geht der Vf. zur Praxis felba über, und beschreibt das Fordern und Gewinnen der Strafsenbaumaterialien, die Baukoften für Kunftfraßen, Veranschlagung der Gräben-, Dammund Planir-Arbeit, die Bearbeitung der Strafsen felbft, fo wie des Pflafters in Städten und Dörfern; - die Preife der Bauhölzer, ihre Tragbarkeit in horizontaler und fenkrechter Richtung; Ensichädigungen für Grundflücke u. f. w. Was die über die Tragbarkeit der Holzer aufgestellten Grundfazze betrifft : fo scheint der Vf. den von Hn. Hofr. Spath über die Brauchbarkeit der Balken in seiner Statik und Dynamik der

Bogenbrücken aufgestellten Ausdruck  $\frac{b \cdot h \cdot a}{L \cdot \sqrt[3]{L}}$ . a für

allgemein zu halten, welchen dieser doch nur für die buffonschen Eichen am zuträglichten tand, und delswegen im Allgemeinen die Brauchbarkeit der Balken

wie  $\frac{n \cdot h \cdot h^2}{L \cdot \sqrt{L}}$  fetzte. Hiebey ist der Werth von (u)

in Beziehung mit der Holzert an und für fich, — mit dem Alter und örtlichen Wuchs ihrer Stämme, wonach diese ihres Oris eine seinere oder grobere Textur erhalten, — mit dem Hieb der Bäume im Satt oder auch außer demselben, — mit ihrer Behandlung, in sofern fie nach dem Hieb früher oder später bewaldrechtet werden, — mit dem schneilteren oder langsameren Austrocknen der Balken — und mit ihrer Bohandlung bey den Versuchen über die Brechbarkeit selbst, indem die Gewichte schneilter oder langsamer ausgelegt werden, bis der Balken knackt, so daß der

Quotient  $\frac{n}{\sqrt[3]{L}} = \mu$ , von jedem Werkmeister für das

Holz, welches er zu gewiffem Behuf verwendet, befonders bestimmt werden muls, - Das 16 Cap. ift dem Brückenbau gewidmet. Hiez werden die wiebeking-Schen Bogenbrücken von gekrämmten Hölzern, und die funkschen aus Bohlen zusammengesetzten Bogenbrücken, sowie die Jochbrücken, praktisch abgehandelt, und Erfahrungen über die Dauer und Tragkraft der Nadelhölzer beygefügt. Auch in Rücklicht jener Brücken bemerkt Rec., dass die wiebeking fehen gebogenen Balken durch ihre Spaunung immer mehr als ein gleicher aus kurzen Stücken zusammengesetzter Boblenbogen tragen; dass sie aber nicht so lange, wie diele, dauern können, fo lange ihr Erfinder die grün gebogenen Balken vor ihrem Austrocknen mit Theer überzieht, wodurch das Holz durch feine Feuchte in fich felbit verspohrt oder abständig wird, und solche Bogen fich delswegen bald daraut Ichon flücher ziehen.

Then Schlufs des Ganten machen noch äufserst mittliche Tabellen über verschiedene Gegenfände und Reductionen der franzöfischen Maise, zur Erleichterung der in diesem Talchenbuch vorkommenden Bechnungen. Übrigens ist die Schrift au Reichhaltigkeit, von Erfahrungen im Fache des Straßen- und Brücken-Bauer sinzig, und verdient desswegen von Jedem studitt zu werden, der sich diesem Fache widnet. M. F. T.

Bernin, b. Dümmler: Kurze praktische Anleitung zur Anlegung und Erhaltung der Kunst, und Land-Straßen. Zum Gebrauch bey Vorlesungen und zur Selbsbelehrung für angehende Stra- Isenbau - Beamte u. f. w., von M. F. von Alten, Geh. Ober - Bau - Rathe und ordentl. öffentl. Lehter des Wasser- und Wege - Baues zu Berlin, 1816 141 S. gr. 8. Mit 5 Kupsern. (1 Riblr.)

Da der Vf. diese praktische Auleitung bey seinen an der königl. Bau-Akademie in Berlin zu haltenden Vorbeungen zum Grundelegt; so feller hier in compendiartischer Kürze Alles zusammen, was seinen Zahörern, und Anderen, die sich dem Strassenbau widem wollen, vor dem Antritt ihrer praktischen Laufbahn über diesen wichtigen Gegenstand zu wisten nothwendig ist.

Zuerst schickt er die Principien voraus, welche die Wahl für die Anlegung einer Kunftftrafse zunächst bestimmen, und fügt diesen noch über die Richtung, den Abhang und Ansteigen, so wie über die Breite und Wölhung der Kunftftraften auf flachem Lande fowohl als im Gebirge, - über die Seitengräben und Rigolen, über die Durchlasse und Mulden, die nöthigen Betrachtungen bey. Dann geht er auf das Praktische der Sache selbst über. Da dieses mit dem Nivellement der abgestreckten Kunsstrasse beginnt: so werden hier zuvörderft alle und jede Arbeiten im Freyen und auf dem Papier angegeben, die von dem Geometer für diefen Behuf ausgeführt werden müffen. Diefen folgen vortreffliche Reflexionen über das Materiale der Kunft-Arafsen, über die Herkellung ihres Planums auf verfchiedenem Beden, und feine Bepflafterung, mit der endlichen Fertigung der Steinftralse felbft nach ihrer Chablone, fo wie das Nöthige über die Kiesftrafsen, über das Steinpflafter in Städten und Dörfern, über Reparaturen, Abtheilen der Kunftftrafsen nach Mailenmais, Anlage der Heuter für die Chaussee - Einnehmer und Warter, Entschadigung der Grundeigenthumer für Grundfincke, und, wie Rec. beyfügt, auch für Gebäude, welche die Kunststraße auf immer, oder auch nur auf gewille Zeit, in Anspruch nimmt. Mit dem Koftenanschlag der Kunttstratsen schliefst sich diese vortreifliche Abhandlung. M. F. T.

## KLEINE SCHRIFTEN.

BAURUNST. Göttingen, b. Vandenhöck: Abhandlung über die Construction der Dächer und deren Beleckung auf den Bandließen Gebanden des wördlichen Deutschlandt, von Frieter, 1971b. Böttcher, königl. großbritann. hamöverschem Land-

baumeifter u. f. w. i816, 43 S. gr. S. (g. gr.)

"Der Vf., ein prakticher Landbaumeiter, empfichlt hier
für die Ziegeldieber Handlicher Gebäude Ziegel, die in eines Meide vom 3/4 Zoll mit linken Tätzen und rechten Bergenatung der der Stender und der Stender genatung der Stender gekeiter der der Stender gestellt genatung der den gestellt genatung der bestellt genatung der stendere paffen, und fo den weitlichen
Stimmen um ficherten Widerfand beiteiten, miem fie den
Eindringen der Regens und Schneegefebers in onen Dachboden [elbh abbelen, und reichen fich keiner machteilen Speiraum laffen, in welchem das Eis und der Schnee inch
habitet der Waffers mögleich in forderen Linkeren enter
Dachwände mit ihren Giebeln unter einen Winkel von jobis 3g Graden tufammenfonfen zu laffen, weit ein Goleb
Dach um fo leichter (austrochnet. Er verwirft delewocher, weil diele den oberen Thiel des Gebaudes immer zu
einen Grab hatt des gewöhnlichen Raften Einkalkers; um
einen Grab hatt des gewöhnlichen Raften Einkalkers; um

das Eindringen der Peuchtigkeit zu vermindern, empfiehlt er die Ausdockung der Hohlziegeln mit Häckerling von Stroh bey Scheunen und Stallungen, auf deren Boden man nicht mit Lichtern geht. Was er S. 59 von der Einwirkung der Landespolizey auf die Ziegelbütten vorträgt, ift, wie Rec. aus Erfahrung weifs, fehon lange in mehreran Provingen realifirt: - es mufs der Ziegelbrenner feine Formen und der Kalkbreuner leine Scheffel im Amte wäppeln laffen, damit im ganzen Staate einerley Mass gehoften wird; aufgement nimint die Polizey öfters unvermuthet die Arboit in Augenfeliein, um fich von der Qualität der Waare zu überzeu-gen. - Noch einpfiehlt der Vf. die fogenannten follinger Dächer von Stein oder Schioferplatten, welche auf die Dachlatten genagelt und mit Kalk verftrichen werden, wei diese 5 bis 6 Mal länger als undere Ziegeldächer dauera. Diese Dauer hängt nach Rec. Eberzeugung insbesondere von der Natur des Schiefers felbit ab, der nach derfelben im Schneewaffer fich mehr oder minder auflöfet, und durch feine eigene Säure die Nagel augreift, oder ein Nagelfreffer ift. So klein diese Abhandlung ift: um so viel reichbaltiger ift fie an Erfahrungen, und daher allen Werkmeistern, die auf dem Lande Häufer bauen, beftens zu empfehlen.

JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

## ERDBESCHREIBUNG.

LONDON, b. Longman u. f. w.: Letters from England by Don Manuel Alvarez Espriella. Translated from the Spanish. In three Voll. Third edition. 1814. I Vol. 365 S. II Vol. 369 S. III Vol. 565 S. 8.

Diefes Werk ift in England mit dem entschiedenften Beyfall aufgenommen worden. Die erste Ausgabe foll im Jahr 1812 erschienen seyn: Wenn es bisher in Deutschland weniger gekannt ift - Rec. ift es erst in diefer dritten Autlage bekannt geworden -: fo mag der Grund davon feyn, dass man fich durch den Titel täuschen liefs, und wirklich das Buch für die Übersetzung eines spanischen Originals hielt. Allein der Name des Reisenden sowohl, als der spanische Urfprung des Buches ift nur erdichtet. Der Vf. wollte fein Vaterland in moralischer, phyfischer und politischer Hinficht so beschreiben, wie es den Augen eines Spaniers erscheinen müsste. Wenn ihm dabey die Idee von Montesquieu's lettres Persannes vor Augen schwebte: so darf man doch keineswegs dafür halten, dass er eine ähnliche Ausführung derfelben beablichtigt liebe. Es ift Rec. kein Werk bekannt, worin England und das Thun und Treiben seiner Bewohner mit so lebhaften Zügen geschildert wäre, als in dem gegenwärtigen, und er halt es daher der Mülie werth, dasselbe durch eine umständlichere Anzeige dem deutschen Publicum bekannt zu machen. Es wird ihm dabey vergönnt feyn, dasjenige über den anonymen Verfasser mitzutheilen, was ihm aus licheren Quellen darüber bekannt geworden ift, indem die nähere Bekanntschaft mit diesem zu der richtigen Auffassung des Charakters des Buchs felbst fehr viel beytragen muss.

Der Verlaffer ist der als Dichter bereits hochberrühmte Robert Southey. Schon in feinem ag Jahre
fing er an, einen der Lieblingsschräftsteller seines Volkes zu werden. Seine Joan of Arc, ein episches Gedicht, erlebte von 1796 an in Rutzer Zeit füm Auflagen. Seine anderen epischen Gedichte, Thalaba the
destroyer (1803), Madoc (1805), Kehama (1813), Roderick the Goth (1815) und sein Gedicht Waterloo
1816) vollendeten leinen Ruhm als Dichter. Seine
kenntnille, leine Beobachtungsgabe, seinen Fleils im
Fagschen und sein Talent im Ichonen und zugleich
tenen Darfellen beurkunden seine Letters weritten in

Breanzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band,

und insbesondere seine History of Brasils, von welchem letzteren Werke, dem besten, was über Brafiliens Geschichte existirt, jetzt erst der zweyte Band unter der Presse ift. Southey scheint ausger dem Jahre 1706, da er seine Reise durch Portugall und Spanien machte, fich noch einmal in dem letzteren Lande aufgehalten zu haben. Wenigstens hat er es, sowie den Charakter feiner Einwohner, genau genug kennen gelernt, um die Gefichtspuncte, aus welchen ein Spanier beobachtet, auffassen und sesthalten zu können; und dass er es gethan, zeigt das vor uns liegende Buch. Übrigens war Southey früherhin der Mann der Freyheit, ja fak dasjenige, was man zur Zeit des pittschen Ministeriums einen Jacobiner nannte. Seinen freylich durch brittische Eigenthümlichkeit modificirten Jacebinismus gab er in mehreren Stellen einselner, von ihm früher, besonders um das Jahr 1800 erschienener Gedichte oft zu deutlich zu erkennen. Jetzt wird er wohl andere Meinungen hegen: denn er geniefst ale Pocta laureatus eine Pension. Vielleicht mag fein politischer Charakter, über dessen Richtung er felbst eine Zeit lang zweiselhaft feyn mulste, mit zu den Gründen gehören, die ihn bewogen, in dem jetzt anzuzeigenden Werke als ein Ausländer England zu beobachten und zu beurtheilen. Der reisende Spanier kommt kurz vor der Proclamation des Friedens von Amiens in Falmouth an. Sein Begleiter, ein überall wohl unterrichteter Engländer, hat fich längere Zeit in Spanien aufgehalten. Er giebt unserem Espriella allenthalben die nöthige Auskunft, und fucht feine Ideen zu berichtigen. - Die weißen Küftenfelsen kommen beiden Reisenden um vieles kleiner vor. als die Steinmalfen bey Cap Finisterre, die fie zuletzt in Spanien gesehen haben. - St. Maurs, ein Fischerfradtehen öftlich der Bucht. - Falmouth, weftlich der Bucht, besteht nur aus einer einzigen langen Stra-Ise, und zeigt noch nichts von der gerühmten Reinlichkeit und dem Wohlstande der Britten. Das Fort Pendennis beschützt den Hasen. - Die kleine Stade Penryn hat übel gebauete enge Galfen; dagegen ift Truro Ichon ansehnlicher. Von da fängt eine Gegend ohne Abwechfelung an, welche unfer Reifender mit den Haiden von Eftremadura vergleicht. - Mitchel-Dean, ein erbarmliches Städtchen, ein fogenanntes rotten borough, welches, wie der Vf. fagt, keinen weiteren Handel treibt, als mit den Stimmen zu den Par-0 0

Spain and Portugal (1797), Teine History of Spain,

lamentswahlen. Zwey Mitglieder des Parlaments werden von hier aus gewählt. - Der Anblick von Launceston mit den Ruinen seines Schlosses erinnert den Vf. an die maurischen Städte Spaniens. Der Fluss Tamar schneider Cornwall con Devonshire. - Okehampton mit einem verfallenen Schloffe. - Der Spanier findet in einem Wirthshause zu Exeter die Büften Shakespeare's, Wesley's, des Methodiften, und Buonaparte's. Sein Begleiter meint, der Letztere habe (1802) unter allen Dreven am meiften Popularität in England, und nehme jetzt in den Herzen des Velkes den Platz ein, den früher der Prinz Eugen von Savoyen und nach diesem Friedrich der Grosse behauptet haben. Doch fetzt er hinzu, wenn die letzteren beiden häufig ihre Bilder den Wirthshausschildern leihen müffen: fo werde es doch keinem Gaftwirthe in England einfallen, mit Buenaparte's Bilde oder Namen Gafte anzulocken. - Die Kathedralkirche in Exeter ift schön, hält jedoch nach des Vfs. Meinung keine Vergleichung mit den Kirchen zu Sevilla, Cordova oder Burges aus. Da die Einwohner von Exeter belonders mit Spanien Handel treiben: fo hatte der Krieg diese Stadt vorzüglich gedrückt. - Das Thal von Honiton macht eine der reichsten Landschafien von England aus; doch zieht der Vf. die spani-Schen Gegenden weit vor. Honiton hat Spitzenmanufacturen. Die Spitzen, welche dalelbit vorfertigt werden, fiehen aber den brabantischen nach, weil ihre Fäden in der Wäsche an Dicke zunehmen. - In Dorfethshire ist die Lust so gesund, dass sich nach genauen Untersuchungen die Sterblichkeit daselbst gegen diejenige in anderen Theilen Englands verhält wie 65 zu 80. - Zu Bridport war früherhin die Seilwinderey fo im Flor, dais die ganze brittilche Seemacht von da aus versehen wurde. - In Dorchefter ift das große Provincialgefängnifs, in welches der berühmte, aber unglückliche Gilbert Wakefield als ein Anhänger der franzölischen Revolution gesperrt wurde. Wakefield ftarb unmittelbar nach der Beendigung seiner Strafzeit. Ob der Vf. ihn mit Recht als einen Märtyrer der constitutionellen Frevheit, und seine Absichten als ganz rein darstellt, wollen wir dahin gestellt seyn laf-fen. Gewiss ist es, dass die Leidenschaftlichkeit und die beifsende Art, mit welcher er die Massregeln der Regierung tadelte, diefer damals fehr gefährlich scheinen mussten. - Blandford ift eine freundliche und wohlhabende Stadt. Der Vf. wirft den englischen Städten im Allgemeinen vor, dass sie keine offentlichen Plaize haben; dagegen find ihre Strafsen weiter und luftiger. - Salisbury gefällt unferem fpanischen Reisenden fehr. Der berühmte Dom daselbst foll durch die danit vorgenommenen Veränderungen wenig gewonuen haben. Der Boden ift in Salisbury fo reich an Wasser, dass die Kirchen keine Gewölber, die Hänser keine Keller haben können. Man hat die Stadt wegen des vielen darin befindlichen Wassers das englifche Venedig genannt, eine Benennung, welche durch fonst nichts gerechtsertigt wird. Die Fabrication von Mollern und Scheeren ift hier bis zur größten Vollkommenheit gebracht. - Old Sarum, das Serbiodunum der Römer, ift jetzt gleichfalls nur ein rotten borough. Wie einträglich der felon oben erwähnet han, del mit den Simmen zur Parlamentswahl hier ift, erhellt daraus, dass die Majorität der sieben Stizmen von Old Sarum im Jahr 1800 für 200,000 Pesoduros also unsessiert ze one Pt.

alfo ungefähr 50,000 Pf. Sterl. - verkauft worden ift. - Die Gegend von Stockbridge und Balingstoke ift in Vergleich mit ihrer Cultur fo Ichlecht bevolkert, dass die Arbeiter aus den westlicher gelegenen Tuchsabriken hier zur Erndtezeit herzuwandern pflegen, um bey Einbringung der Feldsrüchte zu helfen. - Von Hertfortbridge bis Egham erstreckt sich 14 englische Meilen lang die Haide von Bagshot, worin nur einige wilde Schaafe umherlaufen, deren Wolle freylich nichts taugt, die jedoch wegen ihres Fleisches, wenn sie gemaftet worden, fehr geschätzt find. - Bey Gelegenheit der Themsebrücken zu Staines eisert der Vf. fehr gegen die in England überhand nehmende Sucht. überall eiferne Brücken anzulegen, die freylich da. wo fie ohne Vorficht angewandt werden, fehr leicht verunglücken. Merkwürdig ift, dass der berüchtigte Politiker Thomas Payne die Idee von folchen eifernen Brücken zuerst nach England gebracht hat. Er kam mit einem Modelle von Amerika nach London, und fand die Speculation, dieses Modell daselbst zu zeigen, nicht unvortheilhaft. - Brentford, auch ein wegen der Parlamentswahlen interessanter Ort, ift die nächfte Stadt vor London. Von da aus führt eine faft ununterbrochen mit Häufern und Garten beletzte Strafse zu der letzigenannten Stadt.

Der Vf. lässt unsere Reisenden des Abends spät in London eintreffen. Die Beschreibung, welche er von der ersten Nacht: die er dort verwachen muß. macht, erinnert an Boileau's Embarras de Paris. Zu dem Vielen, was seinen Schlaf gestört, rechnet er den Ausruf der Nachtwächter, welcher von Stunde zu Stunde den Zuftand des Wetters bekannt macht. Die eigentliche Beschreibung dieser Stadt fängt mit dem 7ten Briefe an. Mit Recht wiederholt Don Manuel die oft gehörte Klage, dass die berühmte St. Pauls-Kirche so zwischen Häusern versteckt liege, dass von keiner Seite die Trefflichkeit des Gebäudes im Ganzen in die Augen fallen könne. Leider ift bey denenormen Preisen der Häuser in London gar nicht daran zu denken, dass durch das Niederreissen benachharter Gebäude der Platz um die Kirche und die Zugänge zu ihr erweitert werden mögen. Die Palläste des Prinzen von Wallis und des Herzogs von York find ohne Geschmack gebauet oder ausgebauet. - Zu den treffendsten Zügen in dem moralischen Gemälde von England, welches der Vf. entwirft, gehört die Belchreibung der Hinrichtung des berüchtigten Gouverneurs von Gorée, Wall, wegen eines 20 Jahre vorher begangenen Verbrechens. Er hatte nämlich drey Soldaten, anscheinend wegen Theilnahme an einem Aufftande, in leiner Gegenwart zu Tode peitschen lassen. Nachdem er zur Untersuchung gezogen war und nichts Gutes ahnete, floh er von England fort, und kehrte erft nach 20 Jahren dahin wicder zurück, indem er glaubte, dass man ihn und

fein Verbrechen vergeffen habe. Aber er wurde entdeskt, und die Stimme des Volks verlangte fo laut feinen Tod, dass der Vf. fagt, es wurde seine Lossprechung ficher einen Auffland zur Folge gehabt haben. Die Marine - Soldaten und die Matrofen fahen feine Hinrichtung als eine Genugthuung für die kurz zuvor Statt gehabte bekannte Hinrichtung der aufrührerischen Seeleute an, welche bey Noze die schwimmende Republik stiften wollten. Daher begleitete ihr Jubel and das Huzza des verfammelten Pobels den armen Wall bis zu dem Augenblicke feines schmachvollen Todes, und schwieg erft dann plotzlich, als es vollig entschieden war, dass ihnen jene Genugthuung nicht mehr vorenthalten werden konnte. Merkwürdig ift, dass Walls Verurtheilung allein davon abhing, ob er die Formen des Kriegs-Gerichts beobachtet habe. oder nicht. Hätte er die Formen dellelben nicht vernachläfligt: Io hätte feine Handlung noch graufamer feyn mögen, ohne dass er desshalb Bestrafung fürchten durfen. - Walls Hinrichtung führt unseren Reisenden zu einer Kritik der brittischen Kriegs-Gesetze and ihrer Anwendung. In der That lässt sich nichts Granfameres denken, als die gewöhnliche Bestrafung der militärischen Verbrechen in England. Nicht felten wird ein Soldat zu taufend Hieben verurtheilt. Der Wundarzt fieht neben ihm und fühlt nach feipem Pulle, um angeben zu können, wie lange er gepeitscht werden kann, ohne davon zu sterben. Daber wird er oft vor dem völligen Emplange der ihm dictirten Zahl Hiebe wieder in's Gefängniss zurückgeführt und da fo lange curirt, bis ihm eine zweyte oder fernere Portion zugemellen werden darf. Sollte diele Barbarey damit entschuldigt werden, dass der National - Charakter fie heifche, um Difciplin aufrecht zu erhalten? - Sehr richtig ift Don Manuels Tadel der Art, wie die brittische Armee recrutirt wird. Fast alle diejenigen, die fich im vollen Gebrauche ihrer Seelenkräfte anwerben lassen, find verdorbene Handwerker, weggelaufene Lebrjungen und dergleichen Leute; und der bey weitem größere Tueil der Recruten verpflichtet lich im Brantwein-Rausche. Der englische Soldat engagirt sich nicht auf eine bestimmte Zahl Jahre, sondern auf unbefimmte Zeit, d. i. der Regel nach auf die Zeit seines Bey den logenannten Miliz-Regimentern danert der Dienst freylich nur 7 Jahr; allein da zeigt fich ein Druck anderer Art. Die Mannschaft wird namiich durchs Loos gewählt; und jeder kann nicht pur feinen Dienst durch einen Substituten verrichten laifen, fondern fich auch gegen Erlegung einer Summe Geldes ganz frey machen. Daher ift für den Wohlhabenderen seine Dienstpflicht nur eine Abgabe mehr; für den Dürftigeren aber eine desto fühlbarere Laft. - Der immer greller werdende Unterschied zwischen den Bewohnern der verschiedenen Theile Londons wird von dem Vf. komisch, aber sehr treu geschildert. Heifst es von Jemand, er wohne im westlichen Theile der Stadt: so hat er schon die Vermuthung für fich, dass er von besterem Ton, von gebildeterem Geschmacke fey. Gleichwohl vermist

unser Reisender auch hier allen wahren Gelchmack in dem Äufseren der Häuser. Das einzige Gebäude, welches eine Ichöne Architektur zeigt, ift Burlington House, welches vom Herzeg von Portland bewohnt wird. Inzwischen, weil man ausgerechnet het, das der Boden, den dieser Pallas einnimmt, wenn er anders benutzt wirde, 8000 Pf. Sterl. jährlich einbringen müste: so sieht man schon voraus, dass diese einzig schone Privat-Haus ganz oder zum größten Theile werde niedergerissen werden, um sammt dem dazu gehörigen Garten in eine Strasse verwandelt zu werden.

Ungerecht urtheilt der Vf. überall über Pitts Syftem. Er preift das Land glücklich, das von diesem System of terror, of alarm and of espionage durch Addingtons Eintritt in das Ministerium im Jahre 1801 befreyet fey. Doch fieht er die Refignation Pitts und der mit ihm abgetretenen Minister als ehrenvollo Beweile der Trefflichkeit ihres perfönlichen Charakters an. Die Meinung, als ob die Unmöglichkeit, worin fich die Regierung befunden, durch fie den Frieden zu schließen, der Grund ihrer Abdankung gewesen, verwirft er durchaus. Blofs das Veriprechen der Emancipation, welches sie den irländischen Katholiken gethan, um sie zur Annahme der Union zu bewegen, das sie aber wegen der persönlichen religiösen. Grundfätze des Königs nicht hatten halten können. foll die Refignation der Minister veraplasst haben.

In dem 14ten und 15ten Briefe beschreibt unser Reisender den Engländer in seinem Hause und in seinen Genüssen. Freylich ist da Alles anders als in Spanien. - Solice die Schilderung, welche der 16te Brief von der Art giebt, wie in Anlehung der Defraudationen indirecter Abgaben fowohl von den Angebern. (informers) als von den Gerichten verfahren wird, richtig feyn: fo ftände in diefer Beziehung England gewiss allen übrigen europäischen Staaten nach. Den größten Schurkereven ift das Thor geöffnet, die ohnehin schop drückenden Lasten werden noch viel härter. und der Charakter der Menschen kann durch das formliche Gewerbe, das mit der Angeberey getrieben wird, nur immer mehr verderbt werden. - Treffend in jedem Zuge ift, was der Vf. bey diefer Gelegenheit von dem Charakter des Engländers, in dem fich Alles widerspricht, fagt.

Es giebt einige Audrücke in der englischen Sprache, welche der Englisinder für unbiersetzbar hält, weil den anderen Nationen die ihnen entsprechenden Begriffe abgehen sollen. Dahin gehören die Wörter: home und comfort. Jedoch kann zur in Ansehung des letzteren die Meinung gegründet seyn. In der That befütz die deutsche Sprache, welche sich noch am ersen dann eignet, Begriffe englischer Wörter auszudrücken, kein Wort, womit das cemfort und comfortable in dem vollen Umfange des damit Gemeinnen ausgedrückt werden könnte. Der Vf. definitt es schöne: it means all the enjoyments and privileges of home, or which, uhen abroad, makes us seel no want of home, und setzt hinnu: here Imust confers, that these proud islanders have rea-

fon for their pride. Aber was gehört auch nicht Al-

les zu diesem comfort! Durch die Kritik der londoner Schaubühne wurde Rec. überrascht. Übertrieben ift es allerdings, wenn der Vf., neben dem Tadel des gegenwärtigen Theaters in England, das goldene Zeitalter des dortigen Schauspiels in die Zeit der Königin Elisabeth und Jacobs I versetzt. Allein mit Recht ift schon oft die auch hier aufgestellte Bemerkung wiederholt, dass die Art der jetzigen theatralischen Darstellungen in London den volligsten Verfall des Geschmackes voraussehen laffe. Der Vf. findet einen Hauptgrund, der die Richtung des jetzigen Geschmacks bey dem londoner Publicum bestimmte, darin, dass für die ganze ungeheuere Stadt nur zwey Theater existiren, da zu Konig Jacobs Zeiten, bey einer fo unendlich viel geringeren Bevölkerung und eben so viel geringerem Wohlftande, dafelbft 17 Schaubühnen vorlianden wa-Damals gab es nicht nur mehr Gelegenheit für einen Schauspieler, sein Talent auszuhilden, sondern der geringere Umfang der Theatergebäude verftattete den Künftlern auch den Gebrauch der naturlichen Stimme und des natürlichen Geberdenspiels, wogegen jetzt manches Talent, das fich nicht fogleich auf den großen Bühnen zu zeigen wagt, oder dalelb& aufzutreten keine Gelegenheit findet, ganz verloren geht; der ungeheuere Raum aber, den das Theater jetzt einschließt, es nöthig macht, dass die Schaufpieler entweder schreyen, wenn fie verftanden feyn wollen, oder durch eine widrige Übertreibung des Geberdenspiels dem Zuschauer zu Hülfe kommen müssen. Don Manuel wohnte einer Vorstellung von Shakespeare's Trauerspiel the winters tale bey. Das war denn freylich ein Spectakelftück! Er beschreibt es in seinem Briese, indem er es ein wenig unfreundlich fkeletirt. Ohne gerade das Schaufpiel nach dem aristotelischen Leisten messen zu wollen, mus man ilim Recht geben, dass nur Shakespeare's Genie eine folche Idee erträglich hätte ausführen können. Dieses Stück gehört aber zu den Lieblingen des Iondoner Publicums.

Wenn der Vf. unter dem Namen feines spanischen Reisenden sehr Vieles bey der Anordnung des öffentlichen Gottesdieustes in England zu erinnern sindet: so mechte wohl gleicher oder noch größerer Tadel neter kirchlichen Verfammlungen im protestantischen Deutschland tressen. Mit der Predigt ist auch in England Alles gethan! Und diese Predigt wird von den Geistlichen der bischoflichen Kirche san durchgangig nur gelesen. Daher wird denn auch mit ausgarbeiteten Predigten ein ordentlicher Handel ge-

trieben. Man bestimmt das Thema bey der Bestellung. und der Vf. fetzt theils nach der Schwierigkeit desselben, theils nach dem Range der Verfammlung, vor welcher die Predigt gehalten werden foll, ihren Preis feft. Die Industrie ift so weit getrieben, dass jetzt in der Form und mit den Buchstaben eines Manuscripts gedruckte Predigten käuflich zu haben find, welche der zuhörenden und zuschauenden Gemeinde die Trägheit oder Ungeschicktheit des Vorlesers durchaus zu verhehlen im Stande find. Oft werden die von einem verftorbenen Geiftlichen nachgelassenen Predigten im Manuscript zum Verkauf ausgeboten, und in der Bekanntmachung pflegt dann die Notiz nicht vergessen zu werden, dass es lauter achte Originale (warranted originals) feyen. - Der Vf. zeichnet unter den Predigern eine Classe aus, die popular preachers, die fich mit gänzlicher Condescendenz zu den Wünschen ihres Publicums zu Günftlingen desselben gemacht haben, eines Publicums, for whom the po-pular preacher curls his forelock, ftudies gestures at his locking-glass, takes lessons from some stage-player in his chamber and displays his white hand and handkerchief in the pulpit. Und ihre Rede ift only a little fmgoth morality, fuch as Turk, Jew, or Infidel may liften to without offence, sparkling with metaphors and similes, and rounded off with a text of scripture, a scrab of poetry, or, better than cither, a quotation from Offian. Diele Herren popular-preachers haben gewöhnlich zwey Ziele ihres Strebens: das eine, fich eine reiche Frau zu verschaffen; das andere, eine ganz eigenthümliche Kirche zu bekommen. Der Eigenthümer einer folchen private chapel fieht fich, wenn er zu jenen Gunftpredigern gehört, vortrefflich, indem er die Stellen darin nach beliebigen Preisen vermiethen kann. Ein Geistlicher dieser Art äußerte einft, er habe all fein Geld zu religiöfen Zwecken verwendet, welches foviel heifsen folke, als, er habe feine Kirche dafür zierlich einrichten lassen. Er feizte aber hinzu: I fnall think myfelf very badly off, if it does not bring me in fifty per cent.

Békannt ift, was der VI. von den oft Io fonderbaren Liebhabreryen, und den verfebiedenen Richtungen der damit verwandten Sammlungswuth der Englander erzählt. Ein Beypiel davon wiege aber alle übrigen auf. Ein Gentleman fammelt mit großer Mühe und vielen Koften alle bey Executionen gebrauchten Stricke. Sie find in chronologitcher Ordnung aufgehängt. Jeder Strick hat feine Riquette, welche den Namen des armen Sünders, feine Verbrechen und Zeit und Ort feiner Minrichtung angiebt.

### ... NEUE AUFLAGEN.

Breelau, b Holdufer: Das Nützlichste aus der Naturgeschichte, mit einer kurden Anweisung, wie und wozu die wichtigsten Naturproducte benutzt werden können. Ein Buch für die Schuljugend. Von F. P. Scholz. Wohlfeilere Ausgabe. 1816. XVI u. 301 S. 8. (16 gr.)

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

#### ERDBESCHREIBUNG.

LONDON, b. Longman u. f. w .: Letters from England by Don Manuel Alvarez Espriella etc. I. II. III Vol.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Münzen und Banknoten. Die Letzteren werden oft völlig täuschend nachgemacht. Inzwischen Jonnen die Bedienten der Bank den Betrug bey einiger Ausmerksamkeit leicht entdecken, weil die Noten auch noch dem uneingeweihten Auge verborgene hennzeichen haben. Die Bank von England verweigert die Realisation der nachgemachten Banknoten durchaus, wogegen die Provinzial-Banken es ihrem Vortheile gemäß finden, auch auf solche falsche Banknoten Zahlung zu leisten. Die Folge davon ift, dals die Provinzial-Banknoten beliebter find, als die Noten der Bank von Eugland. - Nach Rec. Meinung hat der Vf. Unrecht, wenn er letztere wegen ihrer Strenge tadelt. Die Noten der Provinzial-Banken baben nämlich nur in einem bestimmten oder doch leicht bestimmbaren Kreise Credit. Ihre Zahl kann leichter überleben werden, und da auch ihre Form ofter und leichter geändert werden kann, so ist die Nachbildung derfelben schwieriger; wenigstens ift sie viel leichter zu entdecken, als dieses bey den Central-Banknoten, die durch ganz England courfiren, ja auch außer England gebraucht werden, möglich ift. Dagegen muss man dem Vf. beypflichten, wenn er meint, es muffe der Bank zur Pilicht gemacht werden, ihre Noten durch forgfältigere Bezeichnung fo zu sichern, dass die Nachbildung durchaus keinen Untersucher derselben täuschen konne. Er schlägt dazu ein einfaches Mittel vor. Die Banknoten follen, mit einem Kupferftich und mit einem Holzschnitt, beides von ausgezeichneten Meistern in ihrer Kunst, bedruckt werden. Es fällt in die Augen, dass wenige Menichen im Stande find, nur eine der beiden Bezeichnungsarten, gleich ausgezeichneten Meistern, zu Stande zu bringen. Wie viel schwerer würde es ihnen aber feyn, fowohl im Kupferlich als im Holsschnitt etwas der Art zugleich zu produciren. - Der Credit der Bank würde unstreitig durch diese oder andere Massregeln mehr gesichert werden, als durch

die auf die Notenverfällschung gesetzte Todeskrafe.
Ergänzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

Schön ift die Beschreibung der Westminfter-Abtevwelche der Vf. in seinem 23sten Briefe giebt. Geta-delt Wird mit Recht, dass der große Altar in dem durchaus gothischen Gebäude ganz im griechischen Stile ift. Der berühmte Architekt Chriftoph Wren verachtete zu sehr alles Gothische, als dass er, wie ihm der Aufrag zu dem Bau des Altars gegeben wurde. ein anderes als ein griechisches Werk hätte vollbringen mögen. Jetzt hat fich der Geschmack in England sehr geändert. Jetzt wird die gothische Bauart über Alles geschätzt, und man nennt sie nun die alt . englische.

Bey Gelegenheit des newtonschen und des ftanhopeschen Monuments in der Westminster-Abtey, welche beide von dem Niederländer Michael Rysbraak versertigt find, macht der Vf. die Bemerkung, dals England wenige gute Bildhauer erzeugt habe. Unter den noch lebenden nennt er einen Hn. Banks mit Lob. Eine Victoria von diesem Künftler soll vortreff. lich feyn.

Im saften Briefe kommt Don Manuel auf einige Bemerkungen über Eigen-Namen in England, die Wahl und die fonderbaren Abbreviaturen der Vornamen. -In Wales gab es bis vor nicht gar langer Zeit noch keiue Familiennamen. Der Sohn des John Thomas wurde Thomas John, und dellen Sohn wieder John Thomas genannt.

25 Brief. Ungeziefer in England. Die Wanze foll dahin aus Frankreich gekommen feyn; fie wurde im 17 Jahrhundert noch the french punaife genannt. Eine l'liege, welche den Rübenfeldern fehr schädlich ift, heifst the Heffian fly. Ein anderes emerikanisches Insect tödtet die Apsel-Blüthen. Die Küchen-Schabe - cockrouch - ift aus Westindien gekommen. Eine Art norwegischer Ratten, welche vorzüglich erft zu Anfang der jetzigen Dynastie in England bemerkt wurde, nannten die Anhänger der Stuarte Hannoveraner. - Die Fuchsjagd ift feit langer Zeit das Lieblingsvergnügen der englischen Squires gewefen. Man läfst jetzt Füchse aus Frankreich kommen. - Sonftiges jagdbares Wild wird von Jahr zu Jahr feltener.

26 Br. Die Armenversorgung ift im Ganzen fehr Schlecht in England. Die Armenanstalten find hin und wieder vortrefflich, aber nicht zureichend. Der Umstand, dass jede Gemeinde ihre Armen versorgen und am Ende begraben lassen muss, erzeugt oft die größte Graufamkeit gegen dieselben. Die Armen-

Werkhäufer find schlecht eingerichtet. Der Vf. fagt: I cannot express to you the feeling of hopelessness and dread, with which all the decent poor look on to - this wretched termination of a life of labour. - Exschütternd ift die Beschreibung, die der Vf. von dem Zustande der Armen im Winter macht. Die ungeheuere Vermehrung der Armuth in den niederen Ständen schreibt der Vf. mit Recht dem Manufacturfysteme hauptfachlich zu: it is the inevitable tendency of that fystem to multiply the number of the poor and to make them vicious, difeafed and miferable? Mag es feyn, dass die ungeheueren Fabriken vielen Taufenden Brod geben. Mit welchen Opfern wird es von den armen Arbeitern erkauft, die fich gewöhnlich von den Züchtlingen in einem Strafwerkhaufe durch nichts weiter unterscheiden, als dadurch, dass es ihnen freyfteht, ihren Fabrikherrn zu verlaffen und dann zu verhungern. Und wie precar ift auch sonft das Loes diefer Leute! Wie hängt bey ihnen Tod und Leben von Handelsconjuncturen, von Moden, von dem Fortwirken des Erlindungsgeiftes, von dem Grade der Möglichkeit, fich die rohen Stoffe zu verschafien, ab

27 Br. Beschreibung des Inneren der Paulskirche. Man ift erst spär auf die Nachtheit des Inneren dieses herrlichen Gebäudes aufmerkfam geworden. Jetzt foll jedem Schiffscapitan, der in einem Seetrellen geblieben ift. ein Monument in der Kirche errichtet wer-Die besten englischen Maler haben sich erboten, die Kirche mit Gemälden zu schmücken. Der Bischof hat aber dieses Erbieten von der Hand gewiefen, weil es ihm nicht zuerft, sondern früher dem Könige, dem Lord Major und dem Capitel gemacht ift, die es fehr billigten. - Nach dem Tode des berühmten Malers Barry wollten dellen Freunde ein fein Andenken ehrendes Gemälde in der Kirche aufstellen. Allein das Capitel foderte für die blosse Erlaubniss dazu 1000 Pf. Sterl. Das Innere der Kuppel ift bekanntlich mit Gemälden von Thornhill geziert. Don Manuel meint aber, es sey nicht der Mübe werth, defshalb auf die höchste Gallerie zu steigen. Von den anderen Theilen der Kirche, insbesondere von dem Schiffe derfelben aus, konnen jene Gemälde wegen der bedeutenden Eutfernung nicht eikannt werden.

28 Br. Zustand der Katholiken in England, Es giebt jetzt fünf karholische sogenannte Colleges in England, und zwey in Schottland, sufser 12 Knabenichulen und anderen Lehranstalten; ferner 11 Madchenschulen, außer den besonderen Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten der englischen Benedictinerinnen von Dünkirchen, der Nonnen der ahen englischen Gemeinbeit (Ancient English Community) von Brüssel, der Nonnen von Bruges in Flandern und von Lüttich, der Augustinerinnen von Lowen, der englischen Benedictinerinnen von Cambray, von Gent und von Montargis. Alle diese Nonnen und viele andere haben nicht nur einen ficheren Zufluchtsort in England gefinden, fondern auch die Erlaubnife des Beyfammenlebens nach ihren Ordensregeln. Sie dürfen fogar Novizen aufnehmen.

Rec. kennt durchaus kein Werk, worin England in Beziehung auf die vielen dort entstandenen oder doch weiter verbreiteten religiöfen Secten fo genau, und - fo weit dieses in einem zu allgemeiner Unterhaltung bestimmten Buche möglich war - mit so vieler Gründlichkeit geschildert worden wäre, als in dem vorliegenden. Der 20 Brief charakterifirt das Sectenwesen in England im Allgemeinen. Schade, dass der Vi. hier nur durch den Mund und in dem Geifte eines Spaniers erzählt, beschreibt und urtheilt. wird ihm hier felbst oft schwer, die Rolle des Katholiken richtig zu fwielen. Denn die vielen Declamationen gegen die Reformation und ihre unglücklichen Folgen für das Seelenheil paffen schlecht zu den trefflichen Kenntniffen, der Bildung und dem fonftigen richtigen Urtheile, welches Don Manuel allenthalben zu Tage legt. Diefer zählt 43 verschiedene Sectennamen auf, unter denen fich aber, wenn fie verschiedene Secten bezeichnen follen, mehrere Doubletten befinden. Es scheint dem Vf. Spass gemacht zu haben, seinen Spanier hier in Übertreibungen gerathen zu laffen. So katalogirt diefer z. B., nachdem er die Secten in anos genannt, nuch Baptistas, Anabaptistas, Paedobaptiftas, Methodiftas, Papiftas, Univerfaliftas, Calviniftas, Materialiftas, Deftruicioniftas (2), Browniftas, Independantes, Protestantes, Hugonotos, Nonjureros, Secederos, Hernhuteros, Dunkeros, Jumperos, Shakeros y Quakeros. - Im Ganzen zeigen die Religionslehrer der Nebensecten weit mehr Eifer, als die Prediger der herischenden Kirche. Schwärmerey oder Gewinnsucht find die Federn, welche fie in Bewegung fetzen, und man kann fich aus ihrem dadurch erhoheren Eifer wohl erklären, wie eine Aufangs unbedeutende, ja vielleicht verachtete Seste fich in England schnell ausbreiten konnte. Daboy liegt es sowohl in der Verfalfung, als in den Grundfatzen des jetzt regierenden Haufes, dass man sich um das Sectiren nicht bekümmert, und im Ganzen hat fich England gut dabey gestanden. - Keine Secte hat schneller um fich gegritlen, als die der Methodisten, und keine ift doch von der Zeit ihrer Entstehung an bis auf den heutigen Tag mehr als sie Gegenhand des Spottes, ja der Verachtung gewesen. Don Manuel nennt ihre beiden Stifter, Wesley und Whitfield, ihren Luther und Calvin-Der 53 Brief erzählt die Geschichte dieser Secte von ihrer Entstehung im Jahre 1729 an. Wesley's Hauptgrundfatz war die völlige Werthlofigkeit und Unwirkfamkeit der guten Werke. Nur eine Wiedergeburt tettet von der Verdammnifs, Aber diese Wiedergeburt koftet nicht wenig. Sie ift mit Agonieen verbunden, die schrecklicher find, als der Tod. Kaum hane Wesley scine Anhanger mit diesen Satzen bekannt gemucht, als der Glaube wirkte. Alles bekam Convulfionen, und war nun von feiner Wiedergeburt überzeugt. -- Wesley hielt aber doch dafür, dass nach erfolgter Wiedergeburt die guten Werke einigen Werth haben können. Whitfield dagegen nahm die Lehre von der Praedeftination im craffeften Sinne an. Darfiber entzweyten fich die Herren und ihre Nachfolger. Wesley stiftete für seine Socie ein eigenes Kirchenre-

giment. Er schlift war ihr Papft. Ihre Prediger blei-ben nie lange in ihren Functionen an einem Orte. Es ift Princip der Secte (die fich Wesley - Connection nenni), die einzelnen Prediger zu hindern, fich durch lingeres Bleiben und Predigen in einer und derselben Gegend oder gar Gemeinde in den Stand zu fetzen, fich von der Connection unabhängig zu machen. Etwa hundert von diesen wandernden Predigern treten alle Jahre einmal in eine Conferenz zusammen. -Die Beichte - wiewohl ohne Absolution - gehört mit zu den Mitteln, die den Predigern ihre Autorität bey ihren Anhängern fichern müffen. Jede Gemeinde ift in gewiffe Claffen getheilt, der Verheiratheten, der Unverheiratheten, der Männer und der Weiber. Die Mitglieder jeder Claffe müffen unter einander beichten, und alle beichten dann wieder ihrem Priefter. -Das ganze Königreich ift in Difricte getheilt, deren jeder feinen Vorfteher - Affifiant - hat. So lange Wesley lebte, regierte er unter den Methodisten ganz unumschränkt. Nach seinem Tode ift die Regierung eine republicanische oder vielmehr oligarchische geworden, indem nun die Conferenz regiert. Wesley wurde 88 Jahre alt. Funfzig Jahr hindurch war er täglich um 4 Uhr Morgens aufgestanden, hatte täglich 2 bis 3 Mal gepredigt, jährlich im Ganzen etwa 4000 bis 5000 englische Meilen auf seinen Berufswegen zurückgelegt, da er felten länger als 8 Tage an einem Orte blieb, - und doch fand er noch Musse genug, um in voluminosen Werken als Schriftsteller zu lehren. - Trotz der Wachfamkeit der Methodiften-Conferenz und der Strenge, mit welcher alle von ihrem Urheber festgestellten Maximen befolgt werden, die den Schismen und der Independenz einzelner Prediger vorheugen folten, ift doch, felba nach dem gro-Isen, fast ursprünglichen Schisma unter den Methodihen, in den neueren Zeiten manche kleinere Treunung unter ihnen entftanden. Hochft intereffant und für England charakterififch ift, was uns Don Manuel von einem Sectenhaupte erzählt, einem Manne, der fich son einem armen Kohlenträger zu einem der angefehensten und befuchteßen Prediger emporgeschwungen hat. Er heifet William Huntingden, fetzt aber feinem Namen noch S. S. hinzu, welches Sinner Saved heilsen foll. Diefer erlofte Sunder befitzt jeizt twey eigene, ftets bey feinen Vorträgen voll gepfropfte Capellen, hat ein Landhaus und hält Equipage. -Ein anderer Prediger dieses Schlages, der seinem Namen die Buchstaben A. J. C. (Ambaffador of Jefus Christ) nachsetzt, ist auf gutem Wege zu gleichem irdifchen Lohne feiner geiftlichen Bemühungen. Es ift nicht zu leugnen, dass die herrschende Kirche von den Metliediften im bochften Grade bedroht ift; allein die Verfassung erlaubt es nicht, sich dem Unwesen zu widersetzen, so lange die Secten fich nur für reinere Anhänger des herrschenden Glaubens erklären.

30 Brief. Das Heinweh ist die Krankheit nicht, an weicher der Engländer leidet. Oft ist er vielmen an einer wahren Oekophobie krank, und diese treibt ihn, wo nicht weiter weg, doch wenigstens an einen Bade-Ort. — Eine andere Sommer-Belußigung bieten die Reisen nach schönen Gegenden, die bosanischen, die mineralogischen Excursionen. Jetzt wird das Reisen zu Fuss in England immer gewöhnlicher.

51 Br. Don Monuel macht mit feinem Freunde eine Reife durch einen Theil des Inneren von England. Sie geht über Oxford, Birmingham, Liverpool und zurück über York und Cambridge. Sehone Themfe-Gegend bey Maidenhead. Oberhalb London wird über Themfe nur mit kleinen Fahrzeugen (karges) befahren.

32 Brief. Oxford. Die Hauptstrafse Highstreet wird bier für die schönste in Europa gehalten. Doch ift fie etwas gebogen, und kann daher nirgend ganz übersehen werden. Das Chrift-Church-College ift noch eine Stiftung des berühmten Wolfey. Der grossere Theil der dazu gehörigen Gebäude ift alt und im gothischen Geschmack gebauet. Der dazu gehörige Spaziergang am Ilis-Flulle ift reizend. Auf einer dortigen Brücke fand das Studirzimmer des berühmten Franziskaners Roger Bacon. Um 9 Uhr Abends wird in den Colleges zu Tisch geläutet, und dann werden die Thore geschlossen. Die Namen der Studenten, welche später heimkehren, werden aufgeschrieben. Wer fich häufig eine solche Unregelmässigkeit zu Schulden kommen lässt, wird vom Vorgesetzten (Mafter) mit einem Verweiso bestraft. Es herrscht jetzt in den meisten Colleges die größte Ordnung. Die Capelle von Christ-Church-College hat treffliche Glas-Malereven, unter denon diejenige, welche die Taufe des Verschnittenen der Königin Candace vorftellt, vorzüglich berühmt ift. Vor dem Thorwege dieles College wurden Craumer und Latimer unter der Regierung der Königin Maria verbrannt. - Die Capelle des neuen College (New-College) ift die schönste in Oxford. Ein Fenster zeichnet fich aus, welches unter des großen Künklers Sir Joshua Reynolds Anleitung gemalt ift. - Die Studenten speifen zusammen in den Resectorien. Die ärmeren warten dabey auf, und haben dafür einen freyen akademischen Aufenthalt. Sie werden Servitors genannt und find für Stellen des cleri minoris bestimmt. Inzwischen hat auch der jetzige Primas von England in feiner Jugend die Functionen eines Servitor's verwaltet. Die Beybehaltung des sonstigen vielen Klösterlichen mag die Einrichtung, die doch gewiss von höchst nachtheiligen Wirkungen seyn kann, einigermalsen entschuldreen.

35 Brief. Das eigentliche Universitätz-Studium ist in England nur bey den Geislichen der herrschenden Kirche vorgeschrieben. Daher ertheilen auch nur die Protesser der Theologie Zeugnisse über den fleisigen Besuch der Vorselungen. Ohne solche Zeugnisse beyrubringen, kann kein Geislicher die Ordination erwarten. In der Rechtwisselnschaft, in der Arzuey-wilsenschaft, is sogar in der Musik werden in Oxford gradus ertheilt, aber man fkoult die Rechte in London und die Heilkunde in Edinburg. Daher scheintes sast, als ob Oxford nur eine Universität für Theologen sey. Die akademischen Prüfungen werden

jettt dasebli mit großer Strenge vorgenommen. Der Aufenthalt in Öxford it koßbar. Wenige Studenten werden mit 150 Pf. Sterl. auskommen. Vornehmere brauchen vier oder fünfmal foviel. Das erklärt denn freylich, wie fich zu den Servitor Stellen immer gern Subjecte finden. Die beiden Haupt-Bibliotheken, die Badleian und die Radeliffes-Library find-von geringem Nutzen für die Universität im Allgemeinen. Die erflere hat zu wenig Bücher, und die zweyte, so berührnt sie auch wegen ihrer tresslichen Manuscripte ik, fieht doch zu wenigen Personen offen, und der Regel nach können die Bücher nur im Bibliothek - Saale benutzt werden.

3,4 Briof. Die Reife wird fortgefetzt. — Godftow in berühmt wegen der Ruinen eines Nomen-Klodlers, in welchem die Ichöme Rofamunda, Heinrichs des Zweyten Beyfchläferin, begraben lag. Um fie, ihre Schönbeit und ihre traurigen Schickfale drehen fich Ichr wiele alte Volkslieder und Bolladen. — Blemein. Leider lag es nicht im Plane des Vis, uns mehr davon zu fagen, als daßt der dazu gehörige Park höchft reizend ley. In dem trefflichen Schioffe, dem Monumente hritticher Dankbarkeit für die Bienke Marlborough's, herricht noch flets diefelbe Pracht und Eleganz. — Woodflock. Hier werden kleinere Arbeiten in Stabl in großer Vollkommenheit gemacht.

Von Chipping - Norton bis Moreton erstreckt sich ein uninteressant Sumpsboden. Dagegen gehört das Thal von Evesham zu den fruchbarsten Gegenden von England. Es ist in der englischen Geschichte detswegen merkwürdig, weil hier Simon von Montsord, der Sohn des Ritters der Kirche gegen die Albigenfer, vom Printen Eduard besiegt und gesödete wurde. In dieser Gegend wird der Hopfenban sark getrieben.

55 Brief. Worcester. Die Ohlbaumrucht is hier felnt bedeutend. Man bereitet aus Birnen einen Wein, der dem Champagner fast gleich kommt. Das ist der in den englichen Romaren lo oft genannte erzu, wenn sich in der Gegend von Worcester utlätzigend dem Briegen der su, wenn sich in der Gegend von Worcester utständend mehr Gemühnt- Krankheiten zeigen als anderwärts. Der VI. vertheidigt aber das Getrank, und fehreibt das Factum, wenn er überalt richtig ist, mehr dem Umstande zu, dass sich zuställig Familien hier besinden, in denem dergleichen Krankheiten erblich sind. — Die Hunt-Fabrication von Worcester in jetzt die Verfertigung eines in Rückstich auf die Malerey und die Formen ganz vorzüglichen Porcellans.

36 Brief. Birmingham. Von dem schönen Gemälde, das man soun überall von diesem berühmten Fabrik. Otte sindet, den Burke den großen Galanterie-Laden von Europa — the grand toyshop of Europe — nannet, zeigt uns Don Manuel die Kehtgeite. Wie mag auch die Sclaverey der Armuth auf die Moralität anders uls nachtheilig wirken! Our earth adfigued to be a Seminary for young angels, but the Actil has certainly fixed upon this spot for his the down nursery-garden and het house, fagt unser Rei-

sender von dem Orto, den der, freylich nach anderem Massthabe urtheilende, Statistiker für ein beneidenswerthes Kleinod Englands erklärt. Schade, das man nicht einmal weils, wie viele Menschen-Leben hier der Gewinnsucht geosfert werden. I cannot pretend to say what is the consumption here of the two-legged benöß of slabour; commerce sends in no returns of its killed and wounded.— Die großen Anlagen der Herren Bolton und Watts zu Soho werden keinem Fremden gezeigt.

37 Brief. Zwischen Birmingham und Penkridge fieht man nichts als Fabrik-Ortes, nirgend einen freundlichen Anblick, Schaaren von zerlumpten Kindern, die der Rufs braun gefarbt hat. Unter einem Theile diefer Gegend haben fich die Kohlen-Minen entündet, und feit mehreren Jahren forigebrannt. Wolverton int der letzte Fabrik-Ort diefes Striches, Bey Stone fangen schon die schönen Töpfereyen an, Hier in der Gegend ift des berühmten Wedgewood unter dem Namen Etruria bekannte ausgezeichnete Fabrik.

38 Br. Manchester. Don Manuel lässt fich hier eine der großen Baumwollenmanufacturen zeigen. Bekanntlich werden bey denselben eine große Menge Kinder zu den Arbeiten oder zu der Bewegung der Maschinen gebraucht. Diese armen Geschöpfe bewegen fich da von 5 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends mit Ausnahme der ihnen zum Effen gegönnten Zeit den ganzen Tag gleichförmig und in völliger Gedankenlofigkeit. Die Mädchen, die hier bis zu den Jahrenibrer Verheirathung bleiben, lernen von fonftigen Geschäften nichts, nicht einmal so viel, dass sie lich ihre eigenen Strümpfe flicken können. Man fucht diesem Übel jetzt abzuhelfen, indem man fie nach gethaner Tagesarbeit eine Stunde untergichten fülst. Übrigens wird bier Tag und Nacht ohne Unterlass gearbeitet. Die Kinder, die den Tag über gearbeitet haben, werden durch andere abgeloft, die mun die Nacht durch arbeiten muffen. Auch hier urtheilt Don Manuel hart: I thought that if Dante had peopled one of his hells with children, here was a scene worthy to have supplied him with new images of torment. - Das nun folgende Rafonnement ergiebt das freylich in Deutschland noch viel zu wenig bekannte, oder doch als richtig angenommene Resultat, dass das so hoch gepriesene Manufactur-Tyftem in England allmählich einen Zustand des Volkes herbeyführt, der dem Zustande der gemeinen Chinelen ziemlich gleichkommt. Let us leave to England the boast of supplying all Europe with her wares; let us leave to these lords of the sea the distinction of which they are fo tenacious, that of being the white flaves of the rest of the world, and doing for it all its dirty work! - Manchester hat jetzt 80,000 Einwohner, die hier ziemlich zusammengepresst wohnen. Die Strassen find eng, die aus Backfteinen gebauten Häuser schwarz von Rauch. Oberail hört man darin das Gerassel der Maschinen.

(Die Fortfetzung diefer Recension folgt im nächsten Stücke.)

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7

### ERDBESCHREIBUNG.

LONDON, b. Longman u. f. w.: Letters from England by Don Manuel Alvarez Espriella etc. 1. II. 111 Vol.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

39 Brief. In Chefter, einer Stadt, deren Aublick ganz der guten Idee entipricht, die füch Don Manuel nach den früheren Beichreibungen davon gemacht, ift das neue Gefängnifsgebäude vorzüglich merkwürdig.— Intereffant find hier des Vfs. Urtheile über die Verbechen und deren Befärdung in England.

40 Br. Liverpool Hat nur eine schöne Strafse, an deren Ende die Börse liegt. Die ärmeren Einwohner wohnen in Kellern. Es giebt hier ein Hofpital für Pferde. Die Schulanstalt für Blinde wird fehr gerühmt. Jeder Blinde wird da nach seinen besonderen Anlagen und Talenten unterrichtet und beschäftigt. -Dals Liverpool zu einem fo bedeutenden Seehandel gelangt ift, erregt einiges Befremden, wenn man die. besonders den einlaufenden Schiffen so fehr gefährlichen Sandbänke fieht, die fich in allen Richtungen fundenweit in das Meer erftrecken. An keinem Orte Englands ift es möglich, durch glückliche Benutzung der Limitande fo schnell zu großen Reichthumern zu gelangen, als hier. Die hiefigen Kaufleute zeichnen lich durch Liberalität und Gemeinfinn vor allen anderen in England aus. Zu jedem intereffanten wiffenschaftlieben Inftitute öffnen fich gleich alle Borfen. Das biefige Athenaum - eine Journalbibliothek von einem ungeheueren Umfange - kam mit einem binnen 24 Stunden zusammengebrachten Fonds zu Stande. und es giebt jetzt in England keine Leseanstalt, die ihm gleich kame. Überhaupt wird hier Literatur ge-schätzt. Ein Werk, wie Roscoo's Geschichte Lorenzo's von Medicis, macht der Stadt, in welcher es herausgekommen, viel Ehre. Denn diesem Werke verdankt es die italianische Literatur ganz vorzüglich, dals lie in England jetzt so viele Bearbeiter findet. -Von Liverpool reift Don Manuel über Ormskirk, wo man ein in England sehr berühmtes Arcanum gegen die Wasterschen feil hat, weiger über den Flus Ribble und die berühmte Manufacturstadt Preston nach Lancafter. Diese Stadt gehört zu den schönften in England. Es führen bier zwey fteinerne Brücken über

Organzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

den Fluss Lon. — Von Kendal aus setzen Don Manuel und seine Gefährten die Reise zu Fusse nach den Seen sort.

41 Brief. Kendal, ein Name, der in der jüngsten Zeit mehrmals genannt ift, hat weniger Manufacturen von Bedeutung, als andere Städte von gleichem Utnfange. Die Königin Maria wollte die Einkünfte der hiefigen Pfarr-Kirche zu Seelen-Messen für ihren ketzerischen Vater, Heinrich VIII, verwenden. Man stellte ihr aber vor, dass der Papst nicht damit zufrieden feyn werde. Defshalb unterblieb es. Inzwischen gab sie doch das mit Einkünsten versehene Patronat (advowfon) über die Kirche einem von Heinrich in Cambridge gestisteten College. - Der See Winandermere ift etwa zwey Stunden von Kendal entfernt. Er ist ungefähr drey Stunden lang, ist aber von einer langen schmalen Insel in der Mitte queer durchschnitten, und dadurch in zwey Theile getheilt. Die Berge umher geben der Gegend einen zugleich reizenden und ehrwürdigen Charakter. Das Städtchen Bowness liegt am Ufer des Sees. In diesem und in den benachbarten Seen giebt es einen Fisch, der eine große Ähnlichkeit mit der Forelle hat, aber ihr noch vorgezogen wird. Er hat größere und schönere Flecken als die Forelle. Er heisst Scar, und wird häufig in dazu eigends verfertigten Töpfen eingemacht, auch unter dem Namen potted Scars in England weit verfchickt. - Die Ufer des Sees find mit freundlichen Landhausern besetzt, auch liegt da noch ein Dorf Ambleside, wo die Reisenden, welche jetzt diese Seen in Menge besuchen, eine Herberge finden, Eine Stunde davon find noch zwey kleinere Seen. Ryedale und Grasmere. Das Wort mere bedeutet hier überall einen See.

In dem 49 und 43 Briefe wird die Forrfetzung der Fufreife und die Gegend von Kerwick, die Seen dabey, der Berg Skiddaw (der höchste Punct in England), das fürchterlich schone Thal Borrodale, die Berg-Seen (dort Tarns genannt), das Was-Thal neben den beiden hohen Bergen Scassell und Great-Gabel meisterhalt Beschneinen. Schade, das dem vy geognobische kenntnisse abgehen. Sonst würde er durch einige Züge sein schones Gemäße leicht noch interestanter gemacht haben. — Neben dem traurigen Dorse Seathwaite ist die merkwürdige Graphit-Grübe, aus deren Producte die englischen Blepfliste geschniten werden. Es wird in dieser Grube zicht immer

gearbeitet, sondern, wie es scheint, nur dann, wenn man eines neuen Vorraths bedarf. Wenn der Vf. meint, dass man nirgend anders, als dort, Reissbley

finde: so ist das freylich ein Irrthum.

44 Brief, Weitere Reife nach Carlisle. - Wigton etwa fechs Stunden von Keswick hat fich feit wenigen Jahren auf eine erstaunenswürdige Weise gehoben. Die dort eingepfarrten Landleute mulsten fonft, wenn fie zur Kirche gingen, Lebensmittel mitnehmen, weil fie fonft beforgen mussten, nichts zu essen zu bekommen. Jetzt giebt es dort schon Handel und Wandel und Luxuş in Gebäuden. Von da nach Carlisle find noch drey Stunden. Diese Stadt gehört schon zu den bedeutenderen. Ihr Dom kann von fern her schon gesehen werden. Auf dem Chore des Doms befinden fich mehrere alte Gemälde, welche Scenen aus dem Leben einiger Heiligen darftellen. Zu der Zeit der Reformation wurden fie überweifst; fie find aber auf Berrieb des bekannten Dichters und Antiquars Percy wieder herzestellt. Das einft ziemlich ftarke Cafiell zu Cirlisle, welches fonft als Grenzfestung dienen musste, verfällt jetzt. Jedoch hat es noch Garnison, weil fich eine nicht unbedeutende Niederlage von Waffen und Feldstücken da befindet. -Die Stadt enthält jetzt fast die Doppel-Zahl ihrer vorigen Bewohner. Aber das Manufactur-Wesen hat auch hier eine ungeheuere Menge Armer hergezogen, befonders Irländer und Schottländer. - Rückreise nach London. Penrith. Noch find einige Ruinen der Burg vorhanden, we fich Richard III als Herzog vou Gloucester aufhielt. Die Meinung, dass das Meiste von dem vielen Bofen, das man diesem Könige zur Laft gelegt, nur Verläumdung der Tudors fey, gewinnt jetzt iu England immer mehr Glauben. Allerdings ift es merkwärdig, dass in der Gegend von Penrith fich noch immer ein gutes Andenken an ihn, als einen beliebten Fürften, erhalten hat. Don Manuel neunt die Tudors mit Recht an able but a wicked race of princes. - Kirkby-Thur. Der Vf. irrt, wenn er den Namen mit Church by Thor erklärt, und dabey bemerkt, dass der Gott Thor in jener Gegend besonders verehrt worden fey. Thur war vielmehr ein aller brittischer Name, der sich in vielen Stammbäumen noch erhalten hat. - Die Berg - Gegend von Stainmoor ift rauh, und hat ein fehr wuftes Aufehen. -Bey Bowes in Yorkshire fängt die Gegend an, wohin aus den füdlicheren Gegenden Englands Kinder zur Auferziehung gefandt werden, wenn diese Auserzie-hung nicht viel koften soll — the great grazing country for children. Die für ein Kind zu zahlende Penfion ift auch in der That gering genug. Man zahlt 16 Pf. St., und der Unternehmer muls Alles, fogar die Kleidung des Kindes, dafür bestreiten. Ubrigens wird auch in aller Rücklicht wenig genug dalur geleifiet. -

45 Brief. In York betrachtet Don Menuel insbefondere wieder den herrlichen Dom, ein Werk aus den hessen Zeiten der gothischen Baukunft, der an Größe die anderen Haupt-Kirchen in England noch übertrifft. Dieser Münster — der gevönnliche Name ift Yorkminster — wird iestwährend sehr iorgfähigerhalten. Der Flus's Oufe ist hässlichen Auslenen, aber den Einwohnern viel werth, weil er ihnen die Handels- Communication mit dem Humber und dadurch mit dem Meere verschafft. — Bey Dunham-Forry ist der Trent so breit, dass Don Manuel ihn sie den bedeutendsten unter den Strömen Englands; die er bisher geselnen, hält. Die sich nun eröffsende Aussicht auf Lincoln ist vortresslich. — Der Don in Lincoln hat eine noch schönere Aussensteite als der Yorkminster, allein inwendig hält er keinen Vergleich mit diesem aus. Auf dem Thurme einer anderen Kitche daselsh ist, die unter dem Nannen Great Tom in England berühmte Glocke. Sie hat zo engl.

Fuls im Umfange.

46 Brief. Zwischen Alconburg-hill und Huntingdon, dem Geburts-Orte Cromwell's, ift eine moorigie Gegend. Tief unter der jetzigen Oberfläche des Bodens finden fich bedeutende Spuren vormaliger Wälder. - Cambridge. Auf den ersten Blick sieht diese Stadt, als folche, weit unter Oxford. Die Straffen find enge und die meiften Colleges find aus Backfteinen gebauet. Doch ift die Capelle von Kings-College, welche unter Heinrich VIII fertig gebauet wurde, eine der schönsten in England. Hier ift der einzige Ort, wo Heinrichs Name fich noch mit dem Namen feiner unglücklichen Gemahlin Anna Boleyn ver-Ichlungen findet. - Cambridge hat fechzehn Colleges - eigentlich 12 Colleges und 4 fogenannte Halls - unter denen Trinity-College das vorzüglichfte ift. Hier findet fich die berühmte Statue Newton's von Roubilliac, einem in England noch immer fehr hochgeschätzten Künftler. Das Werk ift im Detail mit fast zu großer Sorgfalt ausgearbeitet, dagegen ift es im Ganzen nur mittelmäßig. Die Bibliothek von Trinity-College hat durch Veruntreuungen und Diebfahle gelitten. - Der Vf. lafst einen Gelehrten von Cambridge fein Urtheil über die dortige Universität und über das Universitätswesen in England überhaupt aussprechen. Das ift nun eben nicht tröftlich. Wiewohl man einsieht, dass die Einrichtung der schottischen Universitäten, besonders Edinburgs, weit belfer ift: lo scheint man doch an der Möglichkeit einer, dem Zeitalter gemäßen Reform der englischen Univerlitäten zu verzweiseln. In der That kann man die letzteren jetzt nur als wissenschaftliche Conservatorien betrachten. Wer in England feine wiffenschaftliche Ausbildung vollenden will, der geht wenigstens auf ein Jahr nach Edinburg. Aber, fetzt der Hr. Professor hinzu, they learn shallow metaphysics there and come back worfe than they went, inasmuch as it is better to be empty than flatulent.
47 Brief. Newmarket. Komisch stellt der Vf. den

47 Brief. Newmarket. Komisch stellt der VI. den ogenannten Process of wasting dar, die Procedur, mit weicher ein Rennreiter, der etwa um einige Pfund to schwer ist, sich in kurzer Zeit, freylich auf Kosten seiner Gesundheit und oft seines Lebens, so abmagnist, dass er den Kampf mit dem anderen bestehen kann. Einer dieser armen Kerle musste in 3 Tagen is l'fund Fleiich verlieren. Man of the turf ist der

Ehrenname, den ein Gentlemann erhält, welcher bey dem hiefigen Pferderennen jede Wette wagt, und es für nichts achtet, wenn er dabey fein ganzes Vermägen rickirt. — Bey Ware beginnt der fogenanne Neue Flufs (new river), ein Canal, der einen großen Theil von London mit Waffer verfieht. — Cheshunt, ein Dorf, in welchem Richard Coromwell nach feine Addication fein Leben in beneidenswerther Ruhe befelber.

48 Brief. Don Manuel kommt gerade in dem Zeitpuncte wieder nach London zurück, da Sir Francis Burdetis plebejiiche Bolle anfängt. Burdetts Popularitit fehreibt fich verzüglich von dem Eifer her, mit welchem er als junger Mann auf eine Untersuchung der nach Suspention der Habens-Corpus-Acte vollgeptropften Gefängnisse drang, und von dem Eigenfinne, mit welchem Pitt seine dessfallsigen Antrage im Parlamente bestritt. Im Ganzen bestätigt der Vs. hier alles dasjenige, was der General Pillet in feinen Anfichten von England (von denen im vorigen Jahre zu Jena eine Übersetzung erschienen ift) über die Mangelhaftigkeit der Ceffingniffe fagt. Burdett verlocht diefes Mal ohne Zweifel die gute Sache; und wie er kurz darauf als Candidat für die Parlamentswahl in Westminster austrat, ihm aber gerade ein Vertheidiger der bisherigen Gefüngnisse entgegengehellt wurde, konnte fein Sieg nicht zweifelhaft feyn, Denn in Westminster vermag die Bestechung nicht viel. - Der Vf. wird durch diefes Beyfpiel zu einigen, ganz im Sinne der Oppolition ausgesprochenen Bemerkungen über die Parlamentswahlen geleitet. Er hat Recht, wenn er die Art, wie jetzt das Volk in England repräsentirt wird, höchst mangelhaft nennt; Recht, wenn er die Bühereyen, die Bestechungen, die Unordnungen, welche die Parlamentswahlen begleiten, mit bitterem Tadel rügt; allein es ift offenbar, dass gerade in joner sehlerhasten Repräsentation und in diefer Möglichkeit des Einflusses der Regierung auf die Wahlen das Eigenthümliche der Verfastung fleckt, welches England in den gefährlichften Krifen gerettet hat. Eine richtigere Volksvertretung würde bald den Geift der Regierung lähmen, und ohne Zweifel zu einer Revolution führen.

49 Brief. Bemerkungen über den Wechlel der Mode in den Kleidertrachten. — Schon vor aus lahren reigte fich die in England besonders endemliche Neumodewuth. Damals schon gab es ein satiriches Bild, welches einen nachten Kert darstellte, der in einer Hand eine Scheere und in der anderen ein Stück Zeug hielt, mit der Unterschribt.

I am an Englishman and nacked I stand kere, Musing in my mind, what rayment I shall wear, For new I will wear that and new I will wear that, And now I will wear I cannot tell what.

Des Vis. Bemerkungen commentiren diese in der That charakteristischen alten Reime. Die jungen Müssig gänger, welche in Boud-Street zu spatziren psiegen, find jetzt die Gesetzgeber der Mode in England, und freylich dadurch auch in dem ganzen angsomaness Europa.

50 Brief. Leichtglänbigkeit gehört zu den Hauptzügen des englischen Volkscharakters. Ihr muss man es zetschreiben, wenn man dort unwissende Charlatans und Quacksalber in Eurzer Zeit ihr Glück machen fieht, und Aberglauben fich in die Heilkunde mischen muss, zu welcher der große Haufe von allen Ständen Zutrauen haben foll. - Der Reformator Wesley schrieb ein Buch unter dem Namen Primitive physic voll der tollsten Recepte. In einem derselben verordnet er gegen Afthma und Hypochondrie, des Morgens eine Unze Queckfilber zu nehmen!! Glücklicherweise find feine meiften Vorschriften weniger auf eine Radicalcur gerichtet: denn sonst würde doch wohl das Buch nicht die fünf und zwanzigste Auflage erlebt haben. - Der berüchtigte D. Graham, gegen dellen Himmelsbett die Polizey doch allerley zu erinnern hatte, curirte in späteren Jahren seine Patienten, indem er sie bis an das Kinn in frischem Miste eingrub. - Galvanis Erfindung gab zu neuen Wundercuren Veranlassung und Stoff. Hir verdankte man die eine Zeit lang in England so berühmten Metallic tractors. - Hie ungeheuere Menge von Zeitungen und öffentlichen Blättern verbreitet den Ruhm der Medicafter und ihrer Wunderarzneyen und Wundercuren mit ungeheuerer Schnelligkeit durch das ganze Königreich. Und wenn nun noch die Regierung gegen eine Gebühr von etwa 100 Pf. Sterl. ein Patent für ein neu erfunden seyn sollendes Recept ertheilt: so ift es vollends nicht zu verwundern, wenn das Publicum fo leicht betrogen werden kann. - So wie die Regierung den Arzneven ein Privilegium ertheilt: fo hat eine der schottischen Universitäten den Doctortitel feil, den fie ohne alle Prüfung des Candidaten für Geld ertheilt.

Im 51 und 52 Briefe theilt uns Don Manuel die Hauptideen über den thierischen Magnetismus, die eine Zeit lang in England großes Glück machten, aus Mainauduc's Lectures mit. In Deutschland hat die-Schwärmerey in den letzten Jahren freylich noch viel mehr Wunderbares aus dem Magnetismus abgeleitet; allein eine folche Mischung materialistischer und religiöfer Ideen, als fich in Mainauduc's Buche findet, ift Rec. doch fonft nicht vorgekommen. Der Magnetismus und das Christenthum werden da eins - the Almighty's real fcience!! Er schliesst: And when I shall be called home, it will, I hope, appear, that for a bright and happy certainty of ferring my God and living with my Saviour, I pointed out to you, my brethern, the Almighty's real science and that path to heaven, which Christ, the only perfect and fuccess ful one of this lift - Christus war numbich mit in dem Verzeichnisse genannt, welches die Namen Sir Robert Fludd, Gasner, Mesmer und D'Eslon enthalt - left to mankind as his luft testament and inestimable dying gift. - Auch gegen solche Schwärmer und Betrüger kann in England verfassungsmäßig nichts geschehen.

54 Brief. Bemerkungen über die Überfetzung der Bibel in die Volkssprache, Was Don Manuel über den Nachtheil derselben sagt, ist nur in sofern wals, als durchaus kein vernünstiger Volksunterricht vorhanden ist. Die Vortheile für wahre Aufklärung haben sich in dem proteifantlichen Europa deutlich genug gezeigt. Wicklef war der erste Bibeübersetzer in England. Unter Heinrich VIII kan die zwayte Überletzung zu Stande, welche ein Muiter edler und richtiger Sprache ist. Man kann lagen, dass dieses Werkeinem lüchst bedeutenden Einstus auf die Ausbildung der englischen Sprache gehabt hat.

5,5 Brief. Dasjenige, was der Vf. über die Neugierde und die Leichigläubigkeit der Engländer fagt,
ift richtig. Selbst der ewige Jude, der sich vor eiwa
15 Jahren in London sehen liefs, sand sein Publicum,
wiewohl er seine Rolle schlecht genug spiette. Rastret
Affen und über und über geschorene Bären sind als
abitiopische Wundermeinsten angestaunt. Aber die
Holgen dieser Neugierde sind doch im Gauzen unschädlich, ja selbst heilsam. Alles Sehenswürdige
kommt nach England, weil der Vorzeigende gewich

ift. dort feinen Gewinn zu finden.

56 Brief. Zeitungen. Lord North legte die erste Taxe darauf. Sie betrug einen halfpenny. Jetzt beträgt die Abgabe 12 Mal foviel, und die Zahl der Blätter hat fich doch vervierfacht. Wollte man dem Vf. glauben: so verdienten die ministeriellen Blätter ungeiffhr eben das Zutrauen, als die franzöfischen Armec Bulletins. Den Haupt-Inhalt der Zeitungen machen die Privat Bekanntmachungen aus. Eine Gattung derfelben find die Puffs, d. i. die Bekanntmachungen, welche wegen ihrer Form und daher den Lefer, welcher fie fonft vielleicht überschlagen haben würde, zu einer Ausmerksamkeit veranlaffen müffen. Mit der Verfertigung und zweckmälsigen Einrichtung folcher Puffs wird ein ordentliches Gewerbe getrieben. - Die Koften der Bekanntmachung eines neuen Buchs in den Zeitungen belaufen fich etwa auf 30 Pf. St.! - Gegen die kritifchen Journale (reviews) eifert der Vf. fehr. Als ob der Tadel, der folche Inftitute trifft, nicht durch die mannichfaltigeren Vortheile, die fie gewähren, wieder aufgehoben wurde. Rec. weils, dals der Vf. felbit ietzt einer der Mitarbeiter an dem trefflichen Edinburgh-Review ift. Im Allgemeinen trafe derfelbe Tadel ja auch diefes. Aber Alles kommt auf den Geist der Arbeiter und des Herausgebers an. - Die periodilchen Schriften, welche Abhandlungen enthalten (magazines), tadelt der Vf. weniger. Noch immer finden the monthly magazine und the gentleman's magazine am meisten Absatz. Letzteres hat jetzt schon über 80 Jaur exiftirt.

57 Brief. Gefchichte und Charakterifitk der Quaker. Sehr merkwürdig in er, daf die Quaker, wiewohl fie auf wiltenfehaftliche Bildung keinen Anfpruch machen, doch die vollftändigße Urkundensamming über ihre Kirchen-Gefchichte befützen, deren fich irgend eine Religions-Parthey rühltnen Ann: — Jertz vermindert fich ihre Anzahl in England. Von den Geiftlichen — denen fie keinen Zehnensägeben wollen — werden fie auf dem Lande fehr gedrückt. Denn der Zehnte wird nun dem Werthe nach durch Zwangumäßregeln von ihnen begetrie-

ben, und dabey find die armen Leute vielen Vexationen ausgefetzt. In den Stüdten aber wird der Unter-Ichied ihrer Kleidung gegen die Erfindungen der beaux von Bondfireet zu grofs, alt das die Schneider der herrschenden Kirche nicht viele Profelyten unter den jüngeren Quakern machen müstten.

die Heitzung der Zimmer durch Camine dem Klima nicht angemellen. Inzwischen gewöhnt man fich leicht an Alles. Die russischen Soldaten starben im Winter 1799 in England hin und wieder vom Kälte.

59 Brief, Kartenfpiele. Die Spiel-Karten find mit Ichwesen Abgaben taxirt. Die Worte fizpence additional duty Rehen auf dem Pique-Als is oht, dass man für fernere additional duties keinen Platt mehr hatte, und nun noch den Umfchlag der Karten zu stempeln angefangen hat. Unbegreißlich ist es, wie der VI. es tadeln kann, dass durch diese ungeheueren Abgaben das Karsenspiel nur eine Vergnügung der Wohllabenderen geworden ist.

60 Brief. Das wachlende Handels-Interesse hat den Unterschied des Geburts-Ranges jetzt ziemlich untergraben. Familien-Stolz ift felten geworden und überall Gegenstand des Spottes. Wenn fich ähnliche Folgen des Handels - Geiftes in anderen bedeutenden Handels - Staaten nicht fanden, z. B. in Genua und Venedig: so war auch jener Geift in diesen bey weitem nicht so allgemein und so regsam als in England. - Allein der Kaufmanns-Stolz, der fich hier jetzt erhebt, wird für das Land allmählich fehr drückend. Der gewöhnliche Landwirth finkt zu tief im äußeren Ansehen. Ziemlich bedeutende Grund - Eigenthümer können es den Handels-Glücks-Pilzen schon nicht mehr gleich thun. Eine Familie derfelben verschwindet nach der auderen. Wohin foll das am Ende führen? - Ein anderer Grund, welshalb das Ansehen des Adels in England immer mehr verliert, ift die Leichtigkeit, mit welcherderfelbe erlangt werden kann. Jeder Kaufmann, der als Deputirter von irgend einer Provincialftadt nach Lor don kommt, um dem Konige ein Grückwünschungsschreiben zu überreichen , trägt dielelbe Knighthood als Belohnung mit nach Haufe, welche der Lohn des Siegers bey Acre war.

61 Br. Schilderung des Volkrgeiftes bey der Verchwörung der Oberfien Derpard, und bey feiner Hinrichtung. — Politifche Betrachtungen über Englandt inneren Zukland bey dem Wiederaubruch des Krieges im J. 1803. Der Vf. fpricht hier ganz im Sinne der Önpofition, abez zugleich eines patrietifchen Britten. Vorzüglich Ichba ift, was er von dem Ziele des Strebens der franzöfichen Regierung lagt, den Nationabanquerott in England herbeyurführen. Abgeleinen davon, daß hier der publick /pirit ganz anders wirken würde, als in Frankreich: fo würde England eben durch jenes Unglück vieler taufend Staatsgläubiger eher mächtiger werden als fehwächer. Und würde der Handel Englands den geringer: fo würde fich fein Landbau defte mehr heben, und damit das Glück der Nation.

(Der Befchluft diefer Recenfion folgt im nächften Stücke.)

#### **JENAISCHEN** ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

I 7.

## ERDBESCHREIBUNG.

LONDON, b. Longman u. f. w.: Letters from England by Don Manuel Alvarez Espriella etc. I. II. III Vol.

(Befehlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

62 Brief. Swedenborgs Anhänger in England. Unbegreiflich ift es, dass die Kirche des neuen Jerusalem noch jeizt soviele Genossen zählt. Der Vf. giebt nach einer kurzen Lebensgeschichte Swedenborgs den luhalt seiner Lehre mit tressenden Zügen an.

63 Brief. Die Juden in England. Der Vf. erzählt ihre Geschichte kurz. Cromwell begünstigte sie. Unter seinem Schutze liefs Manasses Ben Israel die Bibel hebräisch in drey Editionen drucken. Unter Georg II wollte man die Juden naturalisiren. Allein die Volks - Meinung Iprach zu laut dagegen, als dass der Vorschlag hätte durchgehen können. Im Ganzen ift der Jude in England eben fo verhafst, oder doch verachtet, als in den meisten anderen Ländern Euro-

64 Brief. Für den Unglauben ift viel in England geschehen. Allein er hat sich doch wenig verbreitet, felbft, wie der Vf. fagt, notwithstanding the atheism, with which the Scotch universities have spawned fince the days of Hume. Der qualificirte Unglaube, den der Schriftsteller Thomas Taylor bekennt, hat maturlich noch weniger Junger gefunden. Dieler Herr fagt von fich felba: Mr. Thomas Taylor, the Platonic philosopher and the modern Plethon, consonant to that philosophy, professes polytheism.

65 Br. Bemerkungen über die Stimmung der Engländer gegen Spanien. Man ehrt die Spanier in England. Sobald aber ein Krieg ausbricht, wünscht men ziemlich allgemein, dass auch Spanien unter den Feinden seyn moge; und doch mulste man wisfen, dats die Eroberung von einigen Registerschiffen die vermehrten Kriegs-Koften nie erfetzt. So wenig die Belagerung Gibraltars ihren Hauptzweck erreichte: so schädlich wurde sie doch nicht blos der belagerten Stadt, fondern auch England überhaupt.

66 Br. Fahrt auf der Themse nach Greenwich. Die benachbarten Moor-Gegenden von Effex find

höchst ungefund. 67 Br. Volks-Vergnügen in England. Tanz und Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

Mulik können nicht dazu gerechnet werden. Dagegen noch immer das Ochlenhetzen (bullbaiting), welches eben so grausam ift, als der spanische Stierkampf. aber bey weitem nicht das stolze, imposante Aussere desselben hat; ferner das Baxen, oder, wie es in der Kunftsprache heisst, der Pugilism; cudgelplay-ing, quarter-staff und broadsword. Die Namen

diefer Spiele bezeichnen fie hinlänglich.

68, 69, 70 Br. Der Inhalt dieser drey Briefe fieht mit einander in Verbindung. Sie erzählen drey höchst merkwürdige Phänomene von Schwärmerey, Leichtgläubigkeit und Aberglauben, die fich aufserhalb Englands wohl schwerlich wigen möchten. Der Vf. hat hier aus Quellen geschöpft, die auser England Niemanden zu Gebote fiehen, und auch-felbst da, so wie bey uns ähnliche, gewöhnlich zu fehr übersehen werden, nämlich aus den Volksbüchern im eigentlichsten Sinne, welche durch Bücher-Krämer in Umlauf gesetzt werden, und gewöhnlich in so kurzer Zeit zerlelen find, dass sie kaum eine Spur hinterlassen. -In Avignon bestand schon vor dem Jahre 1788 wahrscheinlich unter der Leitung politischer Jesuiten ein Propheten Bund, der den Umfturz der bestehenden Verfastungen durch religiöse Schwärmerey zu untergraben suchte. Zwey englische Quietisten, Wright und Bryan, der eine ein Kupferdrucker, der andere ein Zimmermann, denen die Lehre der Swedenborgianer nicht genügte, erfuhren die Existenz jenes göttlichen Bundes, und reiseten, vom Geifte getrieben, im Jahre 1788 nach Avignon. Auf ihrer Reife fanden fie überall die nöthige Unterstützung, und die frommen Brüder nahmen fie in Avignon gaftfrey auf. Sie wurden da fechs Monate lang gespeiset, gekleidet und unterrichtet. Tägliche Religions-Ubung flärkte ihren Glauben. Endlich befahl ihnen der heilige Geift wieder heimzukehren. Man gab ihnen foviel Geld zur Reise mit, dass fie bey ihrer Rücklicht noch ein Bedeutendes davon erübrigt hatten. In ihrem Vaterlande theilten fie die Lehre mit, die fie erhalten hatten. Das Reich Gottes sollte in Palässina wieder hergestellt werden. Ein König dieses Landes sollte Alles unter fich vereinigen. Wright febrieb ein Buch: A revealed knowledge of fome things that will freedily be fulfilled in the world, communicated to a number of Christians brought together at Arignon, by the power of the spirit of God from all nations; now published by his divine command, for the good of

all men by John Wright, his fervant, and one of the brethren. London printed in the year of Christ 1704. - Der Vf. untheilt darüber: thefe circumstances are as authentic as they are extraordinary and supply a curious fact for the history of the French Revolution. Was nach der franzölischen Revolution aus dem Propheten-Vereine in Avignon geworden ift, weifs man nicht. Aber in England trat nun um das Jahr 1792 ein neuer Pfeudo-Prophet auf, ein gewilfer Richard Brothers, der fich König der Hebraer und Nesse Gottes nannte, und ein Sohn Jacobs des Bruders Christi seyn wollte. An in schlosfen fich, freylich wohl gegen die Ablicht der Frommen in Avignon, Profesyten in England au. Der Nesse Gottes wußte auf ein Haar, in welcher Person der heiligen Geschichte die jetzt lebenden Menschen bereits existirt hatten. Selbst dem Minister Pitt zeigie er an, dass dieser damals ein Jude gewesen fey. Er fand feine Anhänger in allen Ständen. Selbst ein sungirendes Mitglied des Unterhauses, Halhed, ein nicht unbekannter gründlicher Orientalift, gehörte zu ihnen, und schrieb ein kleines Buch, worin er Brothers für den Löwen des Stammes Juda anerkanfte. Inzwischen sand Brothers doch bey dem Könige und bey den Parlamentern, welche er durch Briefe zu der Anerkennung seines Königreichs aufgefodert hatte, keinen Glauben, sondern musste ins Tollhaus wandern, obgleich Halhed im Parlamente laut für feine heilige Sache eiferte. - Auf Brothers folgte die nun vor einem Jahre verstorbene Joanna Southcott. Sie erkannte jenen für den König der Hebräer an, und machte dadurch seine Anhänger auch zu den ihrigen. Sie wollte die von Christus begonnene Erlöfung des Menscher - Geschlechts vollenden. Die Geschichte dieser merkwürdigen Betrügerin und Schwärmerin erzählt der Vf. mit allen für den Beobachter des Zeitgeistes in England so sehr interesfanten Umganden.

71 Brief. Das Wort Coxcomb lässt sich in dem ganzen Umfange seines Begriffes nicht wohl übersetzen. Es bedeutet einen Menschen, der fich durch irgend eine Affectation lächerlich macht, während er ein Gegenstand der Bewunderung zu feyn glaubt. Der Vf. charakterifirt nun einige Arten von Coxcombs, Kleidernarren, Men of the turf, Landwirthschaftsnarren u. f. w. Bey der Gelegenheit spricht er denn auch von dem Conversationston und von den Gegenständen der gesellschaftlichen Unterhaltungen. Etwas bitter mag es feyn, dass der Vf. hier der Royal Institution erwähnt. Sein Reisender wohnte einer Vorlesung dafelbst bey, und erzählt: Part of the men were taking fnuff to keep their eyes open; others more honefily asleep, while the ladies were all upon the watch, and fome fcore of them had their tablet and pencils, bufily noting down what they heard as topics for the next conversation party. Rec., der vor ein paar Jahren in einer bedeutenden Stadt des nördlichen Deutschlands einer folchen gemischten Gelehrten-Gesellschaft beywohnte, halt das Gemälde für fehr treu.

72 Brief. Don Manuel Schildert eine kleine und

bald gelöschte Feuersbrunst in der Westminster-Abtey. Das zum Löschen gebrauchte Wasser zerstörte einen Theil'der Gräber in dem Poetenwinkel.

73 Brief. Bemerkungen über die englische Spra-

che. Größtentleils nur für Engländer interefaut. 74 Brief, Mückreile von London. Donnington-Calle. Jetzt nur noch Ruinen von der Burg, die Gottfried Chaucer, der Vater-der englischen Dichtkunft, da alegte: — Marlborough, eine schr alt eine dit dicht nicht durch welche die Reise ging, sah Don Manuel ein in den natürlichen Kalkfellen gehauenes ungeleuters Bild eines Pferdes. Man sieht dergleichen bäuig is England, und schreibt sie den Anglosachten zu. — Bath. Der eigentliche Gründer seines jetzigen Glanze war Ralph Allen. Von ihm rühren die Haurgebürder der Herbeit und der Verdienste des berühmten Beau, Nash um diesen schönes Bade-Ort.

75 und 76 Brief. Twyverton, das Dörschen, we Fielding teinen Tom Jones Schrieb. - Briftol, welches ziemlich tief liegt, scheint jetzt an Glanz zu verlieren. Sonft war es nächst London die volkreichste Stadt in England. Jetzt hat Manchefter schon mehr Einwohner. Der Dom hat nichts, was ihn auszeichnete, außer dem schönen Grabmale der Mrs. Draper, . die, als Freundin des großen Sterne unter dem Namen Elifa, fo lange interessant feve wird, als man die Schriften des trefflichen Humoristen ließt. - Von Briftol reift Don Manuel erft nach Plymouth. Bemerkungen über die Bildung und Weise der brittischen Seeleute. Alles, was der Vf. hier fagt, ift überzeugend. Schwerlich wird eine andere Nation je eine Seemacht hervorbringen, welche der brittischen gleich käme. -In Falmouth schliesst sich wieder die Reise.

Die Urtheile des Vfs. über sein Vaterland find oft bitter. Allenthalben fieht man den Geist der antipittschen Partey hervorblicken. Inzwischen verdient das Werk recht viele Lefer. Es ist dazu gemacht, die ungemessene Bewunderung zu vermindern, mit welcher der Geift der Zeit auf dem Continente die ftolzen Infulaner und ihr Glück, ihre Freyheit betrachtet. Mag es wahr feyn, und Rec. zweifelt nicht daran, dass in des französischen Generals Pillets Ansichten von England eingewurzelter Nationalhals die Feder des Verfassers geführt hat; Pillets Uriheile werden doch in diesem Werke von einem scharffinnigen, einsichtsvollen und höclist patriotischen Britten selbst sehr oft bestätigt; und Rec. ift dadurch in seinem Glauben beftärkt, dass es nicht leicht ein deutsches Land giebt, worin die bey weitem größere Mehrzahl der Bewohner nicht zufriedener lebte, als in England.

F. - n.

SCHWEIDNIT, b. Stuchart: Bemerkungen auf einer Reife durch Niederschlessens schönste Gegenden von J. J. Dittrich, Julitiarius und Mitglied der schleßichen Gesellschaft für vaterländliche Cultur. 1815. 2016 S. kl. 8.

Eine Reisebeschreibung kann einen doppelten Zweck

haben: einen wilfenschaftlichen' und objectiven für den Statistiker, den Naturforscher, den Menschenkenner; einen künstlerischen und subjectiven, indem die Darftellung des Erzählers eine treue und liebliche Abspiegelung der Natur darbietet in des Menschen Bruft. Der Verfasser des vorliegenden Buches thut im Allgemeinen wenigstens auf jenes Bestreben Verzicht; nur nebenher hat er fich darauf eingelaffen, und nebenher lönnen daher auch wir Einiges darüber bemerken. Der letzte Gesichtspunct ist ihm der wichtigere; er versuchte im Reisebericht der Anschauung Hochgenufs wahrhuft darzuftellen, gleich fern von Schwarmerey, Uhertreibung und Redekunft, wie eben der Genius gehot. Ob ihm nun der Genius Gutes geboten habe, ift zu unterluchen; und leider können wir nicht bejahend antworten. Wenn ein Haschen nach fernabliegenden Bildern, die oft darum nur gefielen, weil fie unerwartet waren, wenn ein Streben nach Sentimentalität, welches immer tadelnswerth ift, weil es nur auf das Aufsere und den Schein geht, und ein Wirkliches und Inneres lügt, wenn ein füßlicher Wortschwall, der nirgends fehlt, und selbst wenn er an fich nicht zu verwerten wäre, doch feine Wirkung versehlen muiste, weil er überall wirken soll, wenn das Alles den frischen Hauch des Lebens und der Empfindung erfeizen kann, der fich herausdrängt beym Genusse schöner Naturgegenstände aus dem Inneren des Menschen: so hat Hr. D. allerdings ein nicht schlechtes Buch geliesert. Jene Weise verdient denn aber freylich keine Empfehlung; und leider müffen wir gestehen, dass daraus die Manier hervorgegangen ift, mit der Hr. D. durchaus in feiner Reifebeschreibung verfährt. Es ist ein Ton, der sich durch das ganze Buch durchzieht; Steigerung oder Minderung findet fich nirgends; und kann denn die pomphaste Beschreibung einer schönen Gegend das Herz ergreifen, wenn mit gleichem Pompe das Gewöhnliche erzählt wird, wie das Herrliche und feltener Befahrene? Unfer Vf. aber gefällt fich, wenn er nur jeden, auch den geringsten Gegenstand in auffallender Einkleidung hervorbringt : wie denn, auf dass die Ader des Witzes geprüft werde, nicht Kaffee zu trinken ihm der Genius gebeut, fondern entweder Trank von Mokka oder Abfud der arabifchen Ziegeninvention. Ein Weber hat ihn auf dem Kynast herumgeführt; diess erzählt er alfo: Der Commandant der Veste, ein rüstiger Mann, der das Schifflein schnell und ficher durch den Faden treibt über den wirkenden Stuhl, und mit diefem Klappergeschäft des regen Friedens, wie Cincinnat den Pflug mit dem Scepter, die Sicherung der Burg geschickt zu einen weis - nicht zufällig, wie der Ganfe Schnattern das Capitol einst bewahrte, sondern kraft feines Amtes als Burgvogts Hyperbel - diefer hochmögende Pentionär der femperfreyen Burgherren tritt, das Werkeltagscoftum der Armuth angethan, den fahrenden Rittern entgegen u. f. w. Von einer Ribliothek war nur ein alphabetischer Katalog angefangen; diels beschreibt er folgendermalsen: Auch war das Ordnen und Schichten der Geifter noch nicht vellendet, und es schien der Anfang ihrer Inftallation

nicht nach wolfenbüttelschem Mußer oder nach der Lebre der Affinitäten gemacht; denn der Name des Geiftes oder des Undings (?) und delles erfter Buchftabe bestimmt dort den Platz feines Werkes, fein Erscheinen im Raume. Aufmerklam machen wir noch auf den Bombaft, der fich in einer langen Gewitterbeschreibung S. 28. 29 befindet; ein wenig Unfinn läuft auch mit unter, wie wenn es heist: der Himmel hatte die Erde geküfst; ein erquickender Regen strömte in ihren Schoos, und über die Hügel wolbte fich ein Strahlenbogen der Sühne. Dass der Himmel die Erde gekülst habe, wird Keiner von etwas Anderem als vom Regen verstehen; wie aber, wenn unser Vf. den Regen erst nachfolgen lässt? Oder hat er an einen Bräntigamskuls gedacht, der der Vermählung vorhecgeht? Wir können hier nicht das gesuchte und gewünschte Licht finden, und da das Buch übrigens sehr correct gedruckt ift, können wir kaum, wie wir gern möchten, in einem Druckfehler Entschuldigung sachen. Diefelbe Zuflucht ift uns daher auch bey einer ähnlichen Stelle S. 67 verfagt: Es liegt ein unbeschreiblich Etwas in der Ferne des Raumes und der Zeit. Die Hoffnung nimmt uns in den Schools und fohnt durch die Rolen der Zukunft, wie die Erinnerung durch des Lebens Frühlingsblüten, das Jetzt aus, und die Täuschung im Raume, ihre Gespielin, hält beides. Zukunft und Vergangenheit, in dem Schleyer der Luft, wie die Mühe des Tages, die Thränen der Wittwe und jeglichen Kummer der Erde. Wir ahnden wohl, mit welchem Gemeinplatz der Vf. schwanger gegangen ift; aber einen klaren Gedanken konnen wir uns aus jenem Gewirre, so wie es jetzt ift, nicht herauswickeln. Ein einziges Beyfpiel führen wir noch an, zu zeigen, wie selbst die Regionen des Schmutzigen und Ekelhaften der zu besuchen nicht Anstand nimmt, dem es nur um einen bilderreichen Vortrag zu thun ift. Wo der Vf. neu aufgewärmte fromme Wünsche vorträgt über Verbellerung der Fremdenbücher auf viel besuchten Gebirgsorten, spricht er von dem unglaublichen Miste in den Koppenbüchern, wie in allen dergleichen "Nachtgeräthen, in welche Jedermann feines Geiftes Nothdurft thut!" Alfo auch die Kloake verlchmäht er nicht, wo es ihm auf ein Bild ankommt! Und fo ift es denn zu erklären, dass es ihm an Worten gebricht, wo der Hochgenuss der Anschauung gerade die reichste Beschreibung erwarten läst. Die Riesenkoppe, die Krone einer schlesischen Reise, musste er auszeichnen vor anderen Naturichönheiten; fein poetisches Talent hatte er dort schon, so viel es ilim möglich war, angeftrengt. Was thut er? Ohne Verbindung und Zusammenhang mit dem Übrigen lässt er eine Übersicht der Urgeschichte folgen: wie er der Minyer Schaar gelehen habe in der Verzückung des Hochgenusses, erzählt er, des goldenen Vliefses Entwender, in der Zeit des Uranos und lange vor Orpheus, dem Sänger auf der vielredenden Argo; andere Dinge folgen, die ex gesehen hat, die letzten nur ganz kurz, weil schon einige Seiten gefüllt waren.

Dergleichen Episoden find es, die Hr. D. laut fei-

nem Vorworte, wie eine Blumeneinfassung, entlang des Weges eingeflochten, größtentheils auf der Reife felbit, andere durch Reflexionen hat entiprielsen laffen. Da find denn freylich Stücke von mancherley Art, ein Jeder kann da etwas für fich finden; nur wird ein Ungenüglamer zu verbitten leyn für diele Tafel! Dem Philologen und dem Historiker wird die eben ausgezogene Stelle hinreichen, um, was für Weisheit gilt in dem Büchlein, für Thorheit gelten zu laffen; was anderswo von Düngerbenutzung fieht, find heut zu Tage dem Landwirth genuglam bekannte Dinge; um des Ho. D. Meinung von Entstehung der Kohlenflotze zu wissen, wird fich schwerlich ein Naturforscher die Mühe nehmen dürsen, das Buch näher anzusehen; was aber von botanischen Bemerkungen eines Iln. Scholz im Vorworte verheilsen wird, muls entweder febr versteckt liegen, oder febr unbedeutend feen; oft geaufserte Wunsche über Strafsenhau, Betseley und andere Dinge, die den alhäglichen Reifebeichreibungen fo häufig zum Füllwerke dienen müffen, kenn man fich immer am erften gefallen laffen, weil fie doch vielleicht einmal an den rechten Ort kemmen konnen, und zum wenigften nichts schaden.

As bleibt uns noch übrig, wenige Worte über den Anlang zu fagen, der füch durch des Vis. Vorwort und durch die abgefetzten Zeilen, für den Aufmerklamen auch durch eine Beim, als Poeife ankindigt. "Es foll eine finnbildliche Nebelgefalt fe)n, wie den Sudetenunwohnern Rithezahl aus hohlem Seelenftjüsel erfcheint." So äußert fich der Vf. über fein Werk; uns ift, wie fo Manches im Buche, auch jene Aufserung nicht ganz klar. Wer unbefangen jenes

Gedicht selbst ließt, wird finden, dass fich der Ton des Ganzen gleich bleibit; dater aus dem ersten und letzten Verse für das Aussere der Poesse — denn die Ernällung selbst sie eitel Chroniskensti — ein ungetabres Urtheil entnommen werden kann. Wir setzen beide ber. Der Anlang lautet also:

Die Urzeit — oder waren es die Geten? Hies deutungsroll Siefer an (10) Berge,
Die Riefenberge nämlich die Sudeten,
Nach Kerkouotik dem alter Zwerge,
Die kreknoflischen Ripblica oder Riphen.
Die impre Welt fehrieh Rübben, spater auch
Wohl Riefen und darauf nach Art der Hieroglyphen,
Die oft erwachen aus dem Sprachgebrauch,
Entland die Sitte unfre grauen Syphola.
Entland die Sitte unfre grauen Syphola.

Wahrhaftig man glaubt eine alte Reimchronik zu lefen. Der Schlus ift diefer:

> Gigeler machte viel Resteuenen (fr lieht fie mehr ais wir) und Schlüffe Wie Bülow ühers Futter der Kanonen, Aus der Erziklung überzengt, es mitste Des Himuels Bogen itzeks zusammenbrechen, Das Menschenvojk zu tilgen, wenn die Pfeiler, Sittlichkeit

Und Liebe finken follten. Doch wir forechen Hierfiber wohl bey einer besteren Gelegenheit.

Mörhte diese Gelegentieit fern feyn! Der Vf. droht mit einer Fortfetzung feiner Reife; bildet er nicht die eigene Kraft weiter aus, und hält er fich nicht mehr zurück von fremdem für ihn unzuläffigem Einflufs: fo bitten wir dringend, uns mit ähnlichen Büchern zu verfchonen.

L. F.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Runden grofs) fo mannichfache heitere Landschafts-Gemälde

darftellen, der Dritte wird wenig fruchtbarere, und beffer

bebaute Gegenden finden; "und zu all diefem Segen der Himmels gab Gott das Köllichfe noch Er gab. o Jüng-ling, den Volk das Kleinod der Freybeit, welches allen filon (gejugle, das ärmlet Feifentubl an sinem Eden au machen." Siehen Capitel von achtein befehreiben "des Antanen, Siehen Capitel von achtein befehreiben "des Antanen," "die Gewäffer des Landen," "der Erde Fruchtbatten;" "die Witterung und ihre Linnikung" (auffallend it weit daß in dem vrichten Ranton, deffien an finden, au wir daß in dem vrichten Ranton, deffien an finden, der volk dient, fo mußerhaft forgt, noch durch kein Infitut das traurige Lons diefer unglickliehen Gefchöpe erleichter wird —), "das Volk und leine Wohnungen" (2600 redentiere, Spoos akthelichen Religion, 1700 Juden wohnen in 28) Gemeinden, wovon zwolf Städie find), "die Verfallung des Staat" (die bewaffnet Machen und auf soon der eine International eine William Franken, aus dienstlichen Zeiten kallt kein Angawer Abgahen). Die a gewöhen den den verschen den verkenfinden weiter den in einer den der in der einer keinen den der einer den der eine Litter Gapitel handeln von den einschen Bezirken und ihm vernehmen Merkwürigkeiten.

JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

## PHYSIK.

Lrifie, b. Barth: Annalen der Physik, herstusgegeben von G. W. Gilbert, Prof. d. Physik in Leipzig. Neue Folge. 19 Band. 496 S. 3 Kupf. so Band. 450 S. 4 Kupf. sı Band. 442 S. 6 Kupf. ss Band. 452 S. 6 Kupf. ss Band. 446 S. 7 Kupf. s4 Band. 444 S. 5 Kupf. Diefe 6 Bände machen die Jahrgänge 1815 und 1816 aus. (Beide Jahrgänge 1816.)

[Vgl. Ergänzungsbl. zur Jen. A. L. Z. 2615. No. 55 und 54]

ir können die Anzeige des Inhalts dieser Bände der Annalen wohl ohne alle Vorrede anfangen, da die ganze Einrichtung und der Fleis, den Hr. Gilbert ihnen widmet, unverändert geblieben ift. Reichthum dieser Jahrgange an wichtigen und interessanten Anssätzen wird fich aus dem Folgenden von fe bit ergeben; und wenn die Aufzählung des Einzelnen uns zu der Klage Veranlassung giebt, dass nur der geringere Theil hievon deutsches Eigenthum ift, so laist fich wohl vermuthen, dass diess Schuld der, alle Willenschaften hindernden Zeitumstände war, und nicht Schuld des Herausgebers, dem gelungene Original-Abhandlungen gewiss noch lieber find, als die Mittheilung der Schätze des Auslandes. Doch wir gehen zur Darftellung des Inhalts über, und werden dabey vorzüglich dahin Areben, auch denen, welche die Phyfik nicht zu ihrem Hauptfludium machen, die wichtigften neueren Entdeckungen verständlich mitzutheilen, indem es hoffentlich keinen eigentlichen Phyliker in Deutschland geben wird, der nicht längst alles hier Vorkommende gelesen und benutzt

Von Abbandlungen, die in die Mechanik einfehlagen, kömmt diesmal wenig vor. Edgeworthe Ker-Jucke über Fulrwerke (XXI, 202) find wirklich höchft lehrreich. Die mit Modellen angestellten Versuche zeigen den Nutren der Stahlfedern fehr deutlich; auch scheint Hr. E. mit Recht diesen Nutren daraus erklären, das bey einer Unehenbeit des Weges, das Heben der auf Federn ruhenden Last nicht plötzeich erfolgt. Indem nämlich die Rader plötzlich auf einen hohen Stein gehoben werden, zwingt die auf den Federn ruhende Last, nach dem. Gefetze der Trägheit, die Federn, sich hersbutbeugen; die Last Errängengtb. z. J. A. L. Z. Erfer Band.

auf dem Wager wird also nicht ganz so viel als die Räder gehoben, und die Federn heben die Last nut dann, wenn die Räder schon auf dem plötzlich vorragenden Steine fich befinden. Die zweyte Art von Verluchen, die Hr. E. ansielke, indem er wirkliche Fuhrwerke unmittelbar mit einander verglich, find überaus zweckmäßig. Er befestigte die beiden zu vergleichenden Fuhrwerke (z. B. einen Wagen mit Federn und einen übrigens gleichen ohne Federn). an die Enden eines hinreichend langen Seiles; diefes Seil war über ein horizontales, bewegliches Rad geschlagen, das fich hinten an einem bespannten Wagen befand. So wurden jene zu vergleichenden Fuhrwerke beide ganz gleich vermittelft des bespannten Wagens fortgezogen, und das am leichtesten fortgehende gewann nun einen Vorfprung vor dem anderen, indem der größere Widerstand des schwerer gehenden das Seil mehr anspannte, also mehr nach feiner Seite hinzog. Man konnte also finden, welche vermehrte Belastung das eine Fuhrwerk erlaubte, ehe es so viel Widerstand als das andere leistete. Tabellen, welche die eigenthümlichen Schweren von gegebenen Salzfoolen für verschiedene Temperaturen angeben, find fehr vollständig berechnet von Hn. Bifchoff (XXI, 397).

Über die Lehre vom Schalle hat Hr. Benzenberg einige schöne Bemerkungen von Olbers mitgetheilt, welche zeigen, das Daltons Theorie schwerlich die Geschwindigkeit des Schalles zu erklären hinreiche.

Abhandlungen über chemische Gegenstände nehmen einen fehr großen Theil diefer Bände ein. Wir wollen mit denen anfangen, welche die fo höch& merkwürdigen Körper, die Chlorine und Jodine, betreffen. Unter diesen ift Berzelius Vertheidigung der älteren Meinung über die Natur der oxydirten (oxy-. genirten) Salzfäure (XX, 356) unftreitig vorzüglich merkwürdig. Es ist gewis wichtig, zu untersuchen. ob die Grunde für die Annahme solcher einsacher Stoffe von ganz ausgezeichneten Eigenschaften, wie es die Chlorine feyn foll, ficher genug find, und ob nicht die alte Anficht mit mehr Einfachheit zur Erklärung der Erscheinungen führe. Mit Recht bemerkt Hr. B. (was frevlich auch fonft schon eingestanden ift), dass der Verluch, wo glühende Kohle das trockene oxydirt falzsauere Gas nicht, in gewöhnliches salzsaueres Gas verwandelte, nichts für die Einfachheit des oxydirt

Salzsaueren Gas beweise, sondern nur zeige, dass Salzfaure im wasserfreven Zustande fich nicht darftellen lasse, und dass das Radical der Salzfäure im überoxydirten Zustande den Sauerstoff viel zu fest halte, als dass er von ihm fich trennen sollte, um eine Verbindung mit dem Kohlenstoff einzugehen. Die Versuche, welche Davy als vorzügliche Stützen seiner Meinung, dafs oxydirt falzfaueres Gas oder Chlorine ein einfacher Körper fey, anfieht, nämlich dass dieses, auf erhitzte Salzbafen einwirkend, verschluckt wurde, und dabey fich Sauerstoff gerade eben so reichlich entwickelte, als Sauerfloff in den Salzbafen vorhanden war, erklärt B. aus der Lehre von den fenen Mischungsverhältniffen; er behauptet nämlich, der frey werdende Sauerftoff komme aus dem oxydirt falzfaueren Gas (nicht, wie Davy glaubt, aus der Salzbalis), und muffe eben fo viel betragen, als beym Reduciren der Euchlorine zu oxydirt falzfauerem Gas frey wird, und diefes fey halb fo viel, als fich in der wafferfregen Saure befinden mufste, und eben fo viel, als fich in jeder Bafis befindet, von welcher die in der oxydirten Salzfäure befindliche Salzfäure gefättigt wird. Hieraus erhellt schon, dals Hr. B. folgende Oxydationsftufen des Radicals der Salzlaure annimmt: 1 Theil Radical mit 2 Sauerstoff giebt Salzfäure, mit 5 Theilen Sauerfroff oxydirte Salzfaure, mit 4 Theilen Sauerstoff Euchlorine oder Salzfäure-Überoxyd, dazu kommt nun noch überoxydirte Salzfähre aus i Theil Grundlage und & Theilen Sauerftoff. Hr. B. macht in der Folge darauf aufmerklam, wie viel wahrscheinlicher diese Stusen waren, als die nach Davy anzunchmenden Verbindungen der Chlorine mit Sauerstoff, wo nämlich oxydirtes falzsaures Gas oder Chlorine als einfach, Euchlorine als aus 1 Theil Chlorine und 1 Theil Sauerstoff bestehend angegeben wird, und nun die Chlorinelaure (überoxydirte Salzfäure) zu 1 Theil Chlorine 5 Theile Saueritoff ent halten mülste. Ein anderer Einwurf ift gegen die Behauptung gerichtet, dass Chlorine mit Wasserstoff. eine fo fehr ftarke Saure bildet. Hr. B. macht aufmerkfam darauf, wie diese Saure in allen Erscheinungen und in allen ihren Wirkungen den übrigen, als Sauerstofffauren anerkannten Sauren ganz gleiche, Freylich, lagt er, gebe es eine Verbindung von Schwefel mit Wallerstoff, die eine Saure fey, aber diese fowohl als andere Wallerstoffiauren machten selbst der schwächsten Sauerstofffaure fogleich Platz; dagegen ift die Chlorine-Wallerftofffaure, ganz dieser Analogie entgegen, eines der kräftigften Mittel, um die Sauerftofffauren aus ihren Verbindungen zu treiben, felbft auch die, welche ftärker als die Chlorine-SauerRofffaure find. Man hat die Jodine als eine ftarke Bestätigung der neuen Theorie angeführt, aber nach Hn. B. kann man dielen Körper als ein Überoxyd, gerade fo wie die Chlorine, anschen, so dass es nur eine minder oxydirie Jodine giebt, welche der Salzfäure analog ift. und eine überoxydirte Jodinesaure, die der Chlorine-Sauerftofffäure entipricht.

Wir haben hier nur einige der leichter zu überlehenden Betrachtungen ausheben können; die Abhand-

3 1

lung enthält aber über eine Meuge anderer Erfcheinungen, verzäglich über dir Urfachender Explofionen, fehr scharssmige Beenerkungen, die allemal überaus Jehrreich find, selbst für den, der in die Anerkennung der Vorzäge der älteren Theorie etwa nicht einfimm.

Die entgegengesetzte Ansicht liegt bey Gay-Luffac's Unterfuchungen (XIX, 1. 211. 315) zum Grunde. . Chlorine und Joding treten hier mit dem Sanerhoff in eine Classe, und selbst Schwefel und Stickstoff gehören in dieselbe Classe der fäurebildenden Korper. Der Werth dieser Untersuchungen, welche die Jodine und Chlorine in mannichfaltigen Verbindungen und Verhaltmiffen betreffen, find von beiden Parteven anerkannt; aber es scheint uns unmöglich, hier eine gegenigende Überlicht davon zu geben. Strohmeyer hat (XIX, 146) in der Stärke ein hochst empfindliches Reagens für Jodine aufgefunden. 'Vauquelin's umftändliche Untersuchungen über die Verbindungen der Chlorinefaure find hier (XXII, 295) mitgetheilt, Graf Stadion in Wien Schliefst aus leinen Versuchen (XXII, 197), dass Chlorine a Verbindungen mit Sauerstoffe eingehe. Mit 1 Theil Sauerstoff giebt fie Euchlorine; mit ; giebt fie eine bisber unbekannte, vom Gr. St. dargestellte gasformige Verbindung; mit 5 Theilen bildet fie die Chlorinefaure; mit 7 Theilen giebt fie eine bisher unbekannte überoxygenirte Chlorinelaure, die Gr. St. gleichfalls zuerft dargeftellt hat, Die zweyte diefer Verbindungen ift die von Gay-Luffac und Gilbert vermushete, aber von Hn. Gr. Stadion zuerst dargestellte chlorinige Saure, die aus 1 Raumtheil Chlorine und 17 Raumtheil Sauerstoff besteht, welches, nach Gewichttheilen berechnet, gerade dreymal foviel Sauerstoff auf 100 Gewichttheile Chlorine giebt, als fich in der Euchlorine finden. Der Vf. theilt hier vollständig seine Versuche über die beiden neuen Körper, die zweyte und vierte Verbindung namlich, mit. Der erfte ift ein gelbes Gas, das fast keine Eigenschaften einer Säure besitzt, obgleich die Chlorine hier schon mit einer erheblichen Menge Sauerstoff verbunden ift. Die Salzfäure alfo, die nach der aiten Theorie hier immer mehr und mehr Sauerhoff aufgewommen hat, verliert in diesen Verbindungen ihre Eigenschaften als Saure; und zeigt sich erft abermals als Saure, wenn fie durch eine neue Vermehrung des Sauerhoffs in den Zustand der Chlorinefäure übergeht." Das scheint doch in den Ausdrücken der alten Theorie nicht gerade sehr wahrscheinlich zu klingen. In die Reihe der follen Mischungsverhältnisse würden übrigens diese neuen Körper sich wohl auch fügen, wenn man Berzelius Anlicht folgte.

Gay-Luffee's Unterfuchungen über die Blaufaure (XXIII. 1.32) ergeben, dafs man auch diese Sünre zu den Walferhoffduren zählen dürfe. Sie enthält, wie mehrfache Verluche derzuthun (cheizen, keinen sauerhoff, fondern ift, nach Rausutheilen gerechnet, aus i Theil Kohlenfoff, † Theil Stickftoff und † Theil Walferftoff zufammengefetzt. Die Blaufkure (oder zuch diesen Verfuchen jetzt Blaufkur-Walferfofffaure) hat den Blaufkur (3.2, das aux Walferftoff und

Stickftoff zusammengesetzt ift, zum Radical; dieses Radical ift entzündlich; ift 1,3 Mal fo schwer als die atmosphärische Luft; detonirt, wenn man es, mit Swerftoffgas verbinden, entzündet; röthet die Lackmustinctur; wird zersetzt durch die Einwirkung des Eisens in einer Hitze, welche der des Weissglühens nahe kömmt; verbindet fich mit einigen Metallen and mit Alkalien u. f. w. Nach Hn. G-L. hat die Blauffinge mit der Chlorine - Wafferflofffanre und der Jodine - Waiterftofflaure die Ahnlichkeit, dass fie die Halfte ihres Ranmes an Walferstoffgas in fich enthält, dals fie, mit dent Kalium vereinigt, Verbindungen giebt, die dem Chlorinekalium und Jodinekalium ganz analog find. In einer hohen Temperatur zerfetzt fich die Blaufaure (Blauftoff-Wafferflotffaure) auf ähnliche Art, wie die Schwefel-Wasserstofffäure, indem man hier Blauftoffens and Wafferftoffgas nebft etwas Stickgas und Kohle als Refultate des zum Theil zerlegten Blanhoffes ethält, fowie man bey der Schwefel-Wafferftofffaure Schwefel und Wallerfiofigas bekommt." - Unier den Verbindungen, die der Blauftoil eingeht, ift die Chlorine-Blanflofffrure eine der merkwürdieften. Doch es ift nicht miglich, die Unterfuchungen alle such nur anzudeuten, die fich in diefer Abhandlung finden.

Auch Hr. Forcer has (NNIII, 184) Verfuche über Blaufführe angefeellt, und eine neue Säure daraus dargefeellt; aber feine Refoltate find weniger klar und beleirend. Hr. Gilbert lot Sich bemühr, durch Berechung der Verfuche das, was Hr. Forcet gefunden hatte, mehreforfalleller inder es fehlte den Vorfuchen des Letzteren zu fehr die nötbige Genauigkeit in Angaben von Mafs und Gewicht, ib das auch Hn. Gilberte mit aller Sofghist augefellie Arbeit nicht libre herte mit aller Sofghist augefellie Arbeit nicht libre

Zweck erreicht hat

\* Berzellus fehr aussihrliche Untersuchungen überdie Phasphor-füure (XNIII, 365 und XXIV, 51) bereiten vorräglich eine Abswichung von der Regel der
bestimmten und einfachen Mischungsverhältnille,
die bier Statt zu finden scheint. Diele Schwierigkeit
würde sich lichen, wenn man beweisen könnte, daß
der Phospifor etwas Sauerfost enthielte.

Davy's Versuche über das Verbrennen des Diamanten (XX, 1) lassen doch noch immer unentschieden, worauf eigentlich die große Verschiedenheit

zwischen Diamant und Kohle berulie.

"Um Raum für andere Gegentände zu behalten, müllen wir uns begnügen, von den übrigen chemischen Abhandlongen nur die Titel anzuführen. Korfen über die verfehiedenn Zuhände des Eifens (XXII,
438). "Haumann und Strohmerer über ein neues krz aus Sibirien, — Silber-Kupferglanz (XXIV,
111); von eben denfelben (XXIV 103) ein Beweis, das die meteorischen Eitenmaßen einen conflanten Gehalt an Nickel (to bis 11 Procent) enhalten; von ebendenseiben über den Allophan (XXIV, 120) ein, Mineral, das man irrig mit dem Hyaith hat zufammenordnen wollen. Strohmerer über den Arragonis und Stronium (XXIV, 28, 246 und XXI, 105). Senff und Stronium (XXIV, 28, 246 und XXI, 105). Senff über das Entstehen von Glauberfalz aus Salzloolen bey Frofikälte (XXIV, 175). Sausjüret Darlegung von Beweisen, dals der Zücker aus Sürke durch eine Figirung des Walfers entsche, oder eine Verbindung, von Stärke mit Walser in selter Gestalt sey, die Schweielsaure scheint liebey bloß als ein Mittel zu wirken, das diese Verbindung erleichtert, ohne selbß in die Mischung einzugehen (XIX, 199). Davy über die Malestarben der Alten (XXII, 1). Meineke über das specifische Gewicht der Gasarten nach Röchiometrischen Berechungen (XXIV, 159).

Die Lehre von der Elektricität hat in diesen Jahrgungen durch die mit der trockenen Saule angestellten Versuche einen sehr merkwürdigen Fortschritt gemacht. Wir werden das Wichtigfte von dem, was die Annalen darüber enthalten, hier zusammenstellen. Die trockene elektrische Säule besteht, sowie die gewöhnliche naffe, aus zwey Metallen, die bey ihrer Berührung entgegengesetzte Elektricitäten zeigen, aber fratt des feuchten Zwischenkörpers wird ein trockener angewandt. Die Erscheinungen, welche die trockene Saule darbietet, hat v. Bohnenberger (XXIII, 346) fehr gut dargeftellt. Hr. v. B. bediente fich des unächten Gold - und Silber-Papiers, 2000 zusammengeleimte Doppelscheiben bilderen die Säule. Ihre enigegengesetzien l'ole zeigten am Elektrometer gleich ftarke entgegengeletzie Elektricitäten, und diele elektrische Spannung fand fich der Anzahl der Plattenpaure proportional, nahm aber mit der Größe der Platten nicht zu. Säulen aus größeren Platten erreichen aber schneller den höchsten Grad der Spannung, und man findet es überhaupt als einen, die trockenen Säulen auszeichnenden Umftand bestätigt, dass fie erst nach und nach, nicht wie die nassen Säulen in einem Augenblicke, den höchsten Grad der Spannung erreichen. Großplattige trockene Säulen bringen auch chemische Wirkungen hervor, die bey geringerer Größe der Platten vermuthlich nur defshalb nicht eintreten, weil die Saule fich zu langfam ladet. (Ein Umftand, gegen welchen andere Phyliker Zweifel erhoben haben.) Säulen, die nicht in Glasröhren eingeschlossen waren, zeigien Hn. v. R. bey jeder Witterung einerley Divergenz der Elektrometer; diejenigen dagegen, welche er in Glasröhren eingeschlotsen hatte, zeigten manche Unregelmässigkeiten. . Nach Hn. v. B's. Meinung ift doch ein geringer Grad von Feuchtigkeit des Zwischenkörpers erfoderlich, um die Säule wirkfam zu machen: denn eine Säule aus gewalztem Zink und Kupfer mit dazwischen gelegtem Seidenpapier zeigte bey anhaltender fehr franker (bis auf 80° R. gehender) Erwärmung keine Wirkung, welches indes vielleicht daher rührte, dass der Zwischenkörper dann leitend wird. Die trockene Säule gieht Funken. Oxydirung der Metallflächen konnte Hr. v. B. nicht bemerken.

De Luc, der schon früher auf die trockene Saule gekommen war, glaubte (XIX. 100) in ihr ein Mittel zu Erforschung des elektrischen Zustandes der Atmosphäre zu finden; aber sowahl Bohnenbergers schung angeführte Bemerkung, als Schäblers Versuche (XIX, 105) laffen kaum hoffen, dass diese Vermuthung fich

befrätigen werde. Hr. von Jager in Stuttgardt betrachtet (XIX, 47 und XXII, 81) diese Säule ganz wie ein System von Condenfatoren. Er überzog die auf einander passenden und an einander abgeichliffenen Zink- und Kupfer-Scheiben jede an einer Seite mit Lackfirniss, und legte sie nun se auf einander, dass die Schichtung Zink, Kupfer, Firnifs, Zink u. f. w. fich mit Zink endigte. Jedes Plattenpaar, eine Zinkplatte nämlich mit einer Kupferplatte, war mit Firnis zusammengeklebt, und bildete fo einen Condenfator; folcher Condenfatoren wurden 12 über einander, und der untere mit der Kupferseite auf eine mit Ableitung versehene Zinkplatte gelegt; und nun zeigte fich, wenn man die oberfte, also dreyzehnte Zinkplatte mit dem kupfernen Collector eines gewöhnlichen Condensators in Berührung brachte, eine 13 mal lo große Spannung. als bey der Berührung einer einzelnen mit Ableitung versehenen Zinkplatte. Eine Säule aus Schaumfilber, Schaumgold und Glas zeigte eben die Wirkungsart. Nach Hn. v. J's. Anficht läst fich nun die ganze Erscheinung auf die bekannten Gesetze der elektrischen Atmosphären zurückführen, wenn man nur die erste Urfache der elektromotorischen Erscheinungen, das Freywerden von + E und - E bey der Berührung der Zink - und Kupfer-Platten zugesteht. Bringt man das negative Endmetall mit dem Boden in Verbindung, und ift nun, bey der Berührung des nächstolgenden politiven Metalls, an dielen + E frey geworden: so ruft dieses + E an der anderen Seite der Harzschichte oder Firnisschichte, nach den Geletzen der elektrischen Atmosphären, ein - E hervor, und es würde nun, schon wegen dieser Einwirkung, dem zweyten politiven Metalle ein gleich großes + E mitgetheilt werden, wenn auch keine neue elektromotorische Wirkung Statt fände; vermöge dieser aber erhält die zweyte politive Platte, weil fie die anliegende neentive berührt, ein zweytes eben fo großes + E, und auf ähnliche Weise vervielfacht fich die Spannung bey jedem Plattenpaare. Der Vf. fucht durch Verluche. die uns fehr scharssinnig erklärt scheinen, diese Anficht zu rechtlertigen. Er glaubt nun, in den naifen Saulen verhalte fich im Wesentlichen alles eben fo, mur mege wohl da der naffe Zwischenkörper das Latentwerden der entgegengeietzten Elektricitäten in feinem inneren durch chemische Veränderungen bewirken, ftatt dass bey den trockenen Zwilchenkörpern fich jeder dieler Zwischenkorper in zwey Zonen spaltet, in welchen sich die entgegengesetzten Elektricitäten der an beiden Seiten anliegenden Elektromotore anhäufen, in der Mitte aber fich gegenseitig peutralifiren. (Diefe letztere Anlicht von dem, was in dem Zwischenkörper vorgelit, hat uns nicht ganz einleuchten wollen, und die gewöhnliche Erklärung der Vertheilungsphänemene fcheint uns einfacher; denn den letten Grund der Erfcheinung giebt doch, feviel wir einsehen, auch Hn. v. 7.5. Erklärung nicht an.) Gegen diese Theorie hat Hr. P/aff in Kiel (XXII, 100). Etinwürfe mitgetheilt, deren volltändige Entwickslung wir hossentlich hald erwarten dürsen, da sie hier nur ganz kura angedeutet sind. Er bemerkt, das die größere Dicke der relativi-folirenden Zwischenkörper die Spannung in der Säule nicht merklich vermindere, welches nach Hn. v. Pr. Theorie der Fall seyn mülle, indem an der entgegengesetzten Seite der Harzscheibe nur dann durch Vertheilung ein — E dem an der anderen Seite erregten \( + \) E gleick entstehe, wenn die Harzscheibe sehr dünn ist.

Childerns Verluche mit einer voltaischen Batterie von fehr großen Platten (XXII, 553). Die Zink- und Kupfer-Platten dieler Batterie find 6 Fuls lang und 83 Fuls breit. Diele Batterie brachte ein Platinstäbchen von & Zoll ins Gevierte und 22 Zoll Länge zum Glühen und endlich zum Schmelzen. Eilen, mit Diamanthaub hedeckt und durch diese Batterie zum Glühen gebracht, ward in Stabl verwaudelt. Brande's Verluche über die ungleiche Erwärmung entgegengefetzt elektrifirter Oberflächen, zwischen denen eine Flamme fich befindet (XXII, 372), führten ihn zu der Vermuthung, dass es hiebey auf die Natur der Körper ankomme, deren Flamme die Erwärmung hervorbringt. Da Hr. Prof. Ermann in einer diesem Auflatze beygefügten Anmerkung uns Verfuche über diefen Gegenstand verspricht, und vermuthlich zugleich Childerns Ausserungen über seine Versuche mit unipolaren Leitern berichtigen (hoffentlich auch andere gegen ihn gemachte Einwurfe bey diefer Gelegenheit prüsen) wird; so wollen wir eine nähere Darlegung von diesen Versuchen hier nicht mittheilen.

Webers Doppel-Elektrophor (XXI, 198) ift eine Glesplatte oder Harplatte, die, auf einem Tilche liegend, an einer Seite elektriffit wird; aufgehoben und ungewandt zeigt dann die andere Seite die engegengefestet Elektricität. Der Elektrophordeckel seigt nun, auf einer Seite angewandt, so gut als auf der

anderen die bekannten Phänomene.

Bodde's Bemerkungen über Blitz-Ableiter (XXI, 80) können auch wir nicht unseren Beyfall schenken; sondern müssen den Widerlegungen Gilberts unsere

volle Beyftimming geben.

Die Lehre von dar Wärme in mit keinen neuen heoretischen Entdeckungen bereichert; die gesammeiten Nachrichten von Damplichiffen (XXIII, 63) gewähren aber eine sehr unterhaltende Lectüre. Beleitrender noch find die Nachrichten (XXIV, 147) von dem wolf sehnen Dampikeliel; wir hätten aber wohl gewinsche, hier noch etwas nihere Nachrichten über die gesteigerte Kraft der Dampsmaschinen, mit Hille dieler neuen Einrichtungen, zu finden, wozu die englichen Journale manchen Stoff lielera.

(Der Beschlufe folgt im nachften Stücke.)

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

## PHYSIK.

LEIPZIG, b. Barth: Annalen der Physik, herausgegeben von C. W. Gilbert u. f. w. 19 - 24 Band.

(Sefchluft der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Vom Lichte. Wir wollen mit den der mathematiichen Optik angehörenden Abhandlungen anfangen. Van Capelle über Archimedes Brennspiegel (XXIII, 242), macht es wahrscheinlich, dass Archimedes wohl einen Verfuch mit Brennspiegeln gegen die römische Flotte möge gemacht haben; wie großen Schaden er ibr zugefügt, bleibe aber, in Ermangelung ficherer, gleichzeitiger Nachrichten, ungewiss. - Venturi über einige Erscheinungen beym Regenbogen (XXII, 385), ift aus dessen größerem optischem Werke entlehnt. Lüdicke in Meissen über die Gestalt des Sonnenbildes, wenn man den Sonnenstrahl durch eckige Offsungen einfallen lässt (XXII, 416), enthält Berechbungen und Verluche über die Entfernung, in welcher das Sonnen bild rund erscheint, wenn der Strahl durch kieine eckige Offnungen einfällt. - Ware über Kurzlichtigkeit und Fernlichtigkeit (XXIV, 253). Wir wollen hier nur die Bemerkung ausheben, dass junge Leuie fehr oft durch eine geringe Anlage zur Kurzfichtigkeit fich zum Gebrauch der Lorgnetten verleiten lassen, und sich dadurch in hohem Grade kurzfichtig machen, ftatt dass sie wahrscheinlich ihrem Auge durch einige Anstrengung das Vermögen, gut in die Ferne zu sehen, wieder hatten erwerben können. Der Vf. theilt übrigens einzelne Beobachtungen über die vermutheten Ursachen von Kurzsichtigkeit und Fernfichtigkeit mit. Skinners Vorschlag, fich bey fehlerhaftem Sehen dunner durchlöcherter Metallplatten zu bedienen (XXIV, 300). Er hatte für fich und Andere in diesem Sehen durch sehr kleine Offnungen ein gutes Hüllsmittel gefunden. Für die Lehre vom Auge ift auch merkwürdig Cramptons Entdeckung eines Organs, durch welches im Auge der Vögel die Hornhaut niedergedrückt, also die Convexität vermindert, und dedurch das Auge zum Deutlichsehen in verschiedenen Entsernungen geschickt gemacht wird. Er fand dieses Organ im Auge des Adlers und Straufses, Piftors Bemerkungen über Planspiegel (XIX, 161), und Wollaftons Mittel, außerft feine Patindga-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

the zu erhalten, die in Fernröhren vorzüglich brauch bar find (XXII, 284), und Prony's Bemerkungen übe diele Dräthe (die immer iehr brauchbar bleiben, wenn auch ihre Feinheit von Wollason nicht ganz richtig berechnet ihr, (XXII, 329), find fehr lesenwerth.

Parrots drey optische Abhandlungen (XXI, 245) betreffen zum Theil einige nähere Erörterungen über feine Theorie der Beugung des Lichts und feine Theorie der Farbenringe. Er fucht hier einigen Einwürfen zu begegnen, die ihm von Hn. Brandes gemacht waren. Hr. B. hat dieser Erklärung gegenseitig Bemerkungen entgegengesetzt. Wir können uns hier in diesen Gegenstand nicht einlassen. Zu S. 207 aber muffen wir Hn. P. nur die Frage vorlegen, ob denn Niemand je der Sonnenstäubchen erwähnt hat, die uns den ganzen Raum fichtbar machen, welchen ein in das finstere Zimmer einsallender Lichtstrahl durchläuft; und ob nicht die Erscheinung bey Waffer und Glas ganz dieselbe ift, da auch diese Körper eben so wenig als die reinste Lust von fremden Theilchen im ftrengsten Sinne ganz frey find. Nach unserer Ansicht ift es viel natürlicher, auf die hiedurch angedeutete Weise die Erscheinung zu erklären, als durch Parrots Affinität der erften Art. Über einen anderen, hochft unbegreiflichen Satz, der S. 300 vorkömmt, wollen wir hier nichts fagen, da wir überzeugt find, dass Hr. P. felbft auf diese auffallenden Schlusse kein gar grofses Gewicht legen kann.

Die Versuche gegen Goethe (XIX, 393) find überaus schwach, und hätten lieber ganz wegbleiben mögen.

Von Brewfters zahlreichen optischen Untersuchungen find im go Bande mehrere mitgetheilt. Zuerst eine neue Vorrichtung, um die Brechungskraft verschiedener Körper zu untersuchen. Hr. Br. lies ein zusammengesetztes Mikroskop so einrichten, dass au der Stelle des Objectivs ein Planglas mit genau parallelen Flächen besestigt war, und hievor eine biconvexe Linle von gleichen Halbmessern beider Flächen konnte geschraubt werden. Der Raum zwischen diesen beiden letzten Gläsern gab eine plan concave Linse, die man durch näheres Anschrauben des convexen Glales willkührlich immer dünner machen konnte. In diesen planconcaven Raum ward der weiche oder fluffige Körper gebracht, dellen Brechungskraft man mellen wollie, und Hr. Br. fand, dass bey der geringen Dicke. die er hier durch näheres Anschrauben des Glasesiden

T t

Körpern geben konnte, selbst Körper, die man für undurchlichtig hielt, z. B. Kautschuk, die Lichtstrahlen regelmässig durchließen. Diese planconcave Linse vergrößert durch ihre Brechung die Brennweite der convexen Linfe, und man mufste daber, weil fich im Mikrofkop keine Veränderung mit der Stellung der Gläser vornehmen liefs, die Lage des Objects verändern, um dieses deutlich zu erkennen. Die genau abgemessene Entfernung des Objectes gab dann durch gehörige Berechnung die Brechungskraft der verschiedenen Körper. Auch für harte durchfichtige Körper fand Hr. Br. Mittel, das Brechungsvermögen zu beftimmen. Er fand, dass man mit völliger Deutlichkeit durch einen unregelmäßigen, in einem Fluido liegenden, durchfichtigen Körper hindurchfieht, wenn der flüslige und feste Körper genau einerley Brechungskraft haben. Er brachte daher ein Stückchen des zu untersuchenden Körpers in den planconcaven Raum feiner Linfe, und wählte nun zu Füllung dieses Raumes einen flüffigen Körper, der genau gleiche Entfernungen des Objectes gab, er mochte allein gebraucht werden, oder jenes Theilchen des festen Körpers in fich enthalten. An diefer Gleichheit erkannte er, dafs des festen und flüsligen Körpers Brechungskraft genau gleich fey. Der Vf. theilt nun ein langes Verzeichnifs von Körpern mit, deren Brechungskraft er bestimmt hat. Schwefel und Phosphor brechen das Licht fehr flark, Diamant noch flärker; aber chromium faures Blev ift derjenige Körper, welcher die größte brechende Kraft besitzt, die größte doppelte Strahlenbrechung zeigt, und das Licht am meiften zerftreut.

Hr. Breufter hat auch für die Vergleichung der Zerftreuungskraft verschiedener Körper eine passende Vorrichtung ersunden, die auf der veränderlichen Stellung zweger Prismen gegen einander beruht, deren eines aus dem zu prüfenden Körper, das andere aueinem Körper von bekannter Zerstreuungskraft besteht. Wir dürsen hiebey und bey den von Hn. Br. vorgeschlagenen Einrichtungen von Vergrösserungsgläfern

u. dgl. nicht länger verweilen.

Die zur physischen Geographie gehörenden Abhandlungen haben großen Theils auch für Lefer, die nicht Phyliker find, ein großes lateresse. Ihnen können wir besonders Hookers Beschreibung des Geysers in Istand (XIX, 195), die kurzen Nachrichten von der Etsgroße zu Fondeurle (XIX, 505), und die sehr merkwurdigen Bemerkungen über die ungefunden Gegenden im mittleren Latien (XXIV, 56) empsehben.

Auch Cuvers geognofiiche Betrachtungen (XXII, 117) find nicht blofs für den Gelehren gefchrieben. Er zeigt darin unter anderen, in welcher Zeifolge ungefähr die von ihm unterfuchten Thierarten, deren fofflic Knochen wir jetzt nur noch finden, gelebt haben, das die Knochen der Eyer legenden viertifsigen. Thiere fich in den älteften Schichten der Erde finden, das die gans ausgeforbenen Thiergatungen gleichstlist in fehr alten Erdfelhichten vorkommen, und das die in den neueren Schichten gelagerten Knochen einer Thierwit angehören, welche bey weitem mehr

unserer jetzigen ähnlich war. Als Anhang zu dieser Abhandlung theilt der Herausgeber die Meinung mehrerer Naturforscher über die Bildung der Thäler mit, und diefe, einander widerftreitenden, Meinungen haben Hn. E/cher in Zürich bewogen, (XXIII, 121) mehrere fehr lehrreiche Betrachtungen über die Thäler und ihre Verschiedenheiten bekannt zu machen. Er bemerkt, dass eine große Monge von Thalern so mit der Schichtenlagerung der angrenzenden Berge übereinstimmen, dass man ihre Bildung mit der Bildung der Gebirgsketten als gleichzeitig anfehen müffe; andere dagegen könne man mit großer Sicherheit als später durchgerissen betrachten u. f. w. Die Wünsche, welche IIr. E. hiebey äußert, dass man recht forgfältige Beobachtungen und Beschreibungen der Gebirge sammele, ehe man sich zu unreifen Hypothelen über die Formation der Berge und Thäler hinreifsen läst, verdienen von Allen beherzigt zu werden.

Aus Bleffons Untersuchungen über die Gegend ber Wartha in Schlesien (XXII, 241) können wir hier nichts ausheben, da die Beschreibungen des Locals

fich hier nicht mittheilen laffen.

Von Gegenständen der Meteorologie handeln folgende Auffätze. Sauffure über den ungleichen Gehah der atmosphärischen Lust an-Kohlensäure (XXIV, 217). Unfere Mittel, um die Quantität von Kohlenfäure in der Luft anzugeben, geben mehr Genauigkeit, als die Abmeffungen des Sauerstoffgeheltes, gleichwohl dürfen wir schließen, dass Anderungen in der Quantität der Kohlenfäure auch mit Anderungen in der Quantität des Sauerstoffgas begleitet find, die nur unferen Beobachtungen fich entziehen. Nach S's. Verluchen enthält die Luft im Sommer mehr kohlenfaures Gas als im Winter, und es ift daraus zu schließen, dass im Winter der Gehalt an Sauerftoffgas etwas größer feyn muffe. Diefen Bemerkungen hat Hr. Gay-Luffac Zweifel entgegengesetzt, die fich indefs nicht auf Verfuche frützen; - er glaubt, eine so erhebliche Bildung von Kohlenfäure lasse sich durch keine der uns bekannten Erscheinungen erklä-

Howards Naturgeschichte der Wolken (XXI, 1, 66, 73) enthält im Einzelnen fo viele bemerkenswerthe Beobachtungen und fo viele, größtentheils überaus treffende, Schilderungen der Erscheinungen, welche sie darbieten, dass wir uns nicht im Stande fühlen, aus diesem Reichthume in der Kurze etwas auszuheben, das einen richtigen Begriff von dem Ganzen gabe. Die Theorieen der Wolkenbildung, welche er uns giebt, möshten indels wohl noch manche Berichtigung erfodern, die freylich für jetzt fich noch nicht mit Sicherheit begründen läst. Bezückfichtigung bey unseren theoretischen Vermuthungen über die Ursachen der Entstehung von Wolken und Regen verdienen unftreitig auch Betrachtungen der Art, wie Giefe fie (XX, 114) ansiellt. Denn obgleich diese Ideen auf unerwiesenen Sätzen beruhen: so dürfen wir doch auch me vergelien, dals unfere Experimente alleu

fehr im Kleinen angestellt werden, um uns ganz entscheidend über das zu belehren, was in dem großen atmosphärischen Laboratorio vorgeht. - Die Bemerkungen über Blitz und Donner von Helwig (XXI, 117) enthalten viele merkwürdige Beobachtungen. Der Vf. vergleicht mehrere beym Blitze vorkommende Brscheinungen mit denen, die man bevm Feuern mit Geschütz bemerkt. Wenn man mit blossem Pulver aus Kanonen schiefst: so reifst der Druck der Luft, selbst in Entsernungen, die weit über die Länge des fichtbaren Feuerstrahls hinausliegen, Breterwände um, nud alle Umftände zeigen, dass eine fehr harko Verdichtung der Lust hier vorgeht. Dieser verdichteten Luft schreibt Hr. H. das Abprallen des Blitzes in der Luft oder den zickzackförmigen Lauf dellelben zu, indem er annimmt, dals, bey einer allzu großen Verdichtung der vor dem Blitzstrahle her gedrängten Luft, diefe ihn nöthigt, feine Richtung zu andern. Er beschreibt eine fehr brauchbare Methode, um die Blitzftrahlen in ihrem ganzen Laufe zu beobachten, und mit hinreichender Genauigkeit die Länge des Strahls und die Winkel, unter welchen er bey den einzelnen Absprüngen seine Richtung ändert, zu bestimmen. Diese Beobachtungen, wozu der Vf. fich einer camera clara und der Tertienuhr bediente, verdienten wold wiederholt, und, nach feinem Vorschlage, correspondirend von zwey Beobachtern in erheblichen Entfernungen von einander angestellt zu werden. Diefe Beobachtungen gaben folgende Refultate: der Abspringungswinkel des Blitzes ift meiftens zwischen 30 und 40 Graden (größere Winkel kommen zwar vor, aber Hr. H. fieht fie mit Recht als zum Theil durch perspectivische Tauschung bewirkt ant: die Geschwindigkeit des Blitzes beträgt ungefähr 40,000 bis 50,000 Fule in einer Secunde; der Blitz durchläuft felten 600 bis 700 Fuss in gerader Linie oder ohne einen Absprung zu machen; der Blitz scheint nie mehr als 5 Absprünge zu machen, und der letzte Strabl, in welchem der Blitz erlöscht, schien immer schon matter als die vorigen. Was Hr. II. über die Entstellung des Donners fagt, verdient näher unterfucht zu werden, obgleich nicht alles Einzelne uns als völlig überzeugend erscheint. Merkwürdig in die Beobachtung, dass die Wiederholungen des Donners bey einem einzelnen Gewitterschlage eben so zahlreich find, als die Absprünge des Blitzes. - Was Hr. H. über den Grund des Einschlagens in niedrigere Gebäude neben höheren fagt, hat nus nicht befriedigt.

Die Feuerkugel, welche Hr. Wiese (XXII. 252) beobachtete, ist an mehreren Orten gesehen worden; er wäre sehr angenehm, wenn die zerstreuten Beobachtungen solcher Erscheinungen in den Annalen der

Phyfik zusammengestellt würden. .

Nachrichten von älteren und neueren Meteorsteinen finden sich im 19, 20 und 25 Bande.

Von anderen Abhandlungen vermischten Inhalts

Von anderen Abhandlungen vermilchten innatwollen wir nur kurz folgende erwähnen:

Vieth's Verfuch, Gestalten organischer Naturkörper geometrisch zu construiren (XXIII, 225). Recht hübsche geometrische Betrachtungen über krumme Linien. Zenneck über die Verhältnisse der 5 Classen der äußeren sinnlichen Erscheinungen zu einander (XXL)

Schübler über die phyfikalischen Eigenschaften der Ackreiber über die phyfikalischen Eigenschaften der Ackreiben mit, über die Quantität Walfer, welche jede Erdart in sich ausnimmt; über die Verdümfung der den verschiedenen Erdarten mitgelbeilten Feuchtigkeit; über ihr Vermögen, Feuchtigkeit aus der Luft einzusaugen; über ihr Vermögen, Sauersfoff aus der Luft auszunchemen, u. f. w. Hr. Sch. verspricht seine Verlache fortinsteuen, und wird sich dadurch um so mehr ein Verdienst einerben, da Verfusche über diese Gegenstinde, ihrer Wichtigkeit ungeachtet, noch viel zu selten mit Genauigkeit angestellt, find.

Hanharts ganz der Botanik angehörige Bemerkurgen über Linne's System (XXIII, 291), scheinen uns nicht in die Annalen der Physik zu gehören. Auch Brande's Beobachtungen der Wirkungen von Magnefia gegen Blasensteine (XX, 178) erwartet man wohl.

nicht in dielen Annalen zu finden.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIFZIG und ELBENFELD, b. Bülchler: Lendliche Stunden ans Agathens Leben. Herausgegeben von Friedrich Ehrenberg, königl. preuff. Hofund Dom-Prediger in Berlin. 1815. 135 S. 8. (broßchirt to gr.)

Der schon durch mehrere geistreiche und geschmackvolle Schriften bekannte Vf. bleibt auch in diesen landlichen Stunden, die aus den Bildern des Lebens einzeln abgedruckt find, seiner Manier getreu. Obeleich er in feinen Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlechte (Elberfeld, bey Buschler, 1804) mit Recht fürchtet, dass die hoben Gefichtspuncte, die er darin aufstellt, nur von wenigen Frauenzimmern gefalst werden dürften, weil es deren felbst unter den Gebildeten fehr viele gabe, deren ganze Weisheit aus Romanen und Schaufpielen geschöpft fey, oder höchstens in einigen nachgesprochenen, schimmernden Satzen bestehe: so legt er doch, was er hier giebt, einer edlen, weiblichen Seele in' den Mund, und lässt diese sich aussprechen über wichtige Gegenstände der ächten Lebensweisheit. Ländliche Stunden nennt er seine Schrift vermuthlich darum, weil die darin angestellten Betrachungen an ländliche Umgebungen geknüpft find, und davon ausgehen. Als Kunftproduct möchte an ihr vielleicht Manches auszustellen seyn. Denn wenn man auch nichts Neues in Ansehung des Stoffes erwarten darf: so verlangt man doch mit Recht, dass die Einkleidung neu und überraschend, und der Ton des Ganzen gelialten fey. Aber man vernimmt meistens nur Hn. Ehreuberg, und nicht Agathe, deren Gedanken und Gefühle, wie fie fie zu geben vermag, man

doch zu erwarten berechtigt ift. So wahr und schön. gelagt es auch ift, was der Vf. unter der Rubrik: Schwermuth No. 17 S. 81 fagt: "Dieles W. nken und Träumen ift wahrlich nicht vernünftige Weile zu leben; nicht etwas lieilfames, etwas Höchaverderbliches ift es. Man geräth immer weiter in das Wanken und Träumen, in den geistigen Müsliggeng, in die geistige Schwärmerey hinein, man wird immer mehr von der Thätigkeit abgezogen, die unsere nächfie Bestimmung ift, verliert immer mehr den rechten Sinn, die rechte Gemüthsfassung zur Thätigkeit, -

immer mehr die Liebe und die Freude aus dem Herzen, wird immer mehr den Menschen und dem Leben entfremdet:" fo wird doch auch das gebildetelle Frauenzimmer fich schwerlich so äussern. Doch hievon abgesehen, wird man das Ganze mit Liebe und Rührung lefen; man trifft durchaus nicht auf überspannte Gefühle, wie fie der Vf. in früheren Schriften wohl begünstigt haben soll, und der Ausdruck ift edel und ftellenweile schön; nur fehlt ibm meiftens das wahrhast Erhebende, das die Gemüther ergreist und begeißert.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

NATURGESCHICHTE. Würzburg, b. Nitribitt u. in Commiff. b. Riegel u. Wiesener in Nürnberg : Differtatio anatomica de helice pomatia et aliquibus aliis huic affinibis animalibus e classe moluscorum gasteropodon, Auctore Wilhelm. Wohnlich, M. et Ch. D. Carlsruhano. Cum Tabula acuea. 46 S. 4

1815. 46 S. 4. Inauguraldissertationen, wie die gegenwärtige, haben gerechte Ansprüche aus eine Stelle in der Literatur, deren Gebiet fie thatig erweitern helfen, und auf die ihrem Werth entsprechende öffentliche Anerkennung der Kritik. in der Anatomie der nackten Land - und Waffer-Schnecken der fülsen Waller früher von Swammerdamm, Redi, Lifter und wenigen Anderen geleiftet, und von Soateren dielen nachgeschrieben worden ift, ift bekannt. is waren nur einzelne Arten , und diefe nur nach einfeitigen Rückfichten zergliedert worden, fo vortrefflich auch manche Seite von jenen Manuern behandelt ift. Hier versucht Hr. W. unter der Leitung des Prof. Döllinger zu Würzburg eine umfalfendere Zulainmenstellung aller Elemente der Anatomie die-

fer Thiere.

Das früher Gefundene ift tur vollftändigen Cherficht geordnet, und durch Zergliederung einer beträchtlichen Auzahl von Arten erweitert. Wir wollen aus der Einleitung sant von Arten erweiten. Vis wotten aus der Einleitung die ergiliederten Arten anfihren: Limax einereus, Heise eriseterum Lin, H. ponatia L., H. nomeralit L., H. horrigh L., H. arbharum L. H. Jacchen Miller (hurt L. H. horright). H. derita L., L. M. (Heise L.), H. derita L., L. M. (Heise L.), B. Rapnale .), Planorbis umbilicatus M. (Helix complanata L.) - Die 2), reaneres umoutestur in trees compensata i.) — Die Defanchnologie, Myologie und Nemologie ih, mit Hinwei-fung auf andere Zergliederer, letztere vorzüglich in Bezug auf Swammerdamme muflerlufte Zergliedermigen, darge-nellt. Ein neues und wichtiges Refullet aber giebt die Ver-relt. gleichung des Genitalfystems der verschieden n. sich oft sehr ühnlichen Arten von Landschnecken. Die Gegenwart oder der Mangel des Sacks für den Liebespfeil, Zabi, Ge-Ralt, Zertheilung oder gänzlicher Mangel der Schleimbälge am Ende des Everganges, Einfügung des Sammenganges, Grofse und Eintheilung des Ganges mit der Elafe und feines blinden Aftes, gehen die mannichfaltigiten Constinationen, und miterscheiden z. B. die lo abnliche Heliz horienfis und H. nemoralis auf eine merkwürnige Weife. Man wird an das Vorherrichen delfen, was in dem vegetativen Theile des thierischen Organismus noch blitthenartig ift, gern erinnett. In den Medificationen der Form der Theile wird die analoge Dentnug mancher, wie man fie bisher gelten liefs, wieder zweischaft. So mindet z. B. der Canat, den man für den Sanmenleiter halt, bey der Injection auch in den Evergang. Bey H. fucemen ift ein eyformiger, vom Eyergange geschiedener Hoden unfittelbar der

Spitze des peitschenförmigen Fortsatzes des Penis angefügt. Bey H. perverfa ift derfelbe Fall; aber der längliche, krümmte Hoden läuft in das Kettengefalt, dessen Drüle man bey anderen Helix Arten leicht für den wahren Hoden halten mochte, aus. Überhaupt weicht der Bau der Genitalien um'fo mehr von dem der H. pomatia ab, jemehr fich die Schaale der länglichen oder thurmformigen Gestalt näbert. Die Geschlechter scheinen durch Sonderung des Hoden von dem Eyerstock hier schon mehr zu divergiren. Bey II. derrita Scheint logar ein doppelter Penis vorzukom men, wenn nicht etwa der Theil, welchen Hr. W. für den Penis nimmt, den tiefmundenden, verdichten Duetus deferens, der andere, zweiselhafte aber, der mit einem Schleimbalge verglichen wird, den wahren Penis mit fei-Schleimage agreeel in de gegen eine eine mit ernem fertlatze darfteelt. Als sies gröfete Verdientt diefer Arbeit jedoch missem wir die elegant durchgearbeitete Angiologie der H. ponnatie vihmen. Sie liefert, unseres Wissens, die ersten gründlichen Ausschlässe über das System des Kreislaufes in den Schneckert Swammerdamm hatte nur den Stamm der Arteria abdominalis, den er aber für einen in der Nahe des Gehirns laufenden Muskel hielt, beobachtet. Hier wird nun das ganze, venofe fowohl, als arterielle Syftem in leiner gegenseitigen Verbindung und Treunung durch zwey Herzen, ein venofes und ein arterielles, genan dargestellt, und nach seinen Ursprüngen und Vertheilungen bis ins Einrelne verfolgt. Die Abbildung auf der beyge-fügten Kunfertafel (Fig. 1) in wohlgerathen. Die übrigen Figuren aut derselben Pafel ftellen die Genitalien der Helix pematia, horienfis, arbuftorum, ericetorum, detrite, pu-tris und pennersa auschaulich dar; fie find fammtlich unter der unmittelbaren Auflicht des Hn. Prof. Dollinger, theils ngch frifchen Praparaten, theils nach den instructieften Stücken feines zootomischen Cabinets gezoichnet. Der Stich

Möchten doch noch öfter und auf immer mehreren unferer dentschen Universitäten ähnliche fruchtbringende Gegenstände für akademische Probeschriften benutzt werden, - zum Frommen der ganzen Naturwiffenschaft, zur Ermunterung der Lehrer, und zur Prüfung und Ubung der

Studirenden im Ausharren!

Die kleine Erinnerung dürfen wir nicht übergehen, dass im Texte, wo von der Gatung Buccinum Muller die Rede feyn foll, gewöhnlich der Ansdruck: Bulimus gebraucht wird, da doch die Gattung Bulimus Brugmere nur auf die Bildung der Schaale gegründet ift, und defshalb, neben Mullers Spitzhörnern, mancherley, im Bau des Thieres sehr heterogene irten, wie z. B. H. mufeorum, perverfa, bidene, Bulla, Cepa L. u. f. w. in sich ausnimmt.

ZUN

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

## THEOLOGIE.

EIENACH, b. Wittekindt: Unterfuchung, ob die Bibel in unferen Zeiten als ein Volksbuch zu emnschlen fey? Neblt einigen Forschägen zur Brfurderung mehrerer Religionsübung unter dem Volke, in Beziehung auf die königl, preadf. zur Befürderung der Religioniät unter dem Volke, unter dem 1; Piec. 181, zu Berlin höcht verordnete Commission. 1816. 159 S. 8. geheftet. (12 gr.)

Line zu Erfurt erschienene, zur Empfehlung der Bibelgefell schaften gelchriebene Abhandlung: der Vortrefflichkeit der Bibel als Volksschrift, veranlaste den ungenannten Verfasser dieser Schrift, seine sbweichende Auficht vorzutregen. Er gehört zu denen, welche man in neueren Zeiten Verstandestheologen genannt hat, und erklärt fich wider alle Myftik und wider die Behauptung, dass die Religion eine Sache des Gefühls fey, wobey jedoch vor allen Dingen befimmt angegeben weiden follte, was man damit fagen wolle. Ihm ift Religion Ausübung des Gebots der Liebe gegen den Nachften aus dem Beftreben. Gottes Wohlgefallen zu erlangen; und Glaubenslehten gehören nach feiner Meinung in die Religionslehre blofs, in fofern fie Mittel werden, die Ausübung der Religionspflichten zu erleichtern, und unfer Herz ber den Übeln der Erde zu bernhigen. Tief genug dingt er nicht ein, auch fieht er die Sache zu einfeitig an, und die eudämonifiische Grundlage seines Sydems möchten wir am allerwenigften zu rechtfertigen unternehmen. Doch erinnert er an Manches, worauf die entgegengesetzte Partey heutiges Tages zu wenig Bucklicht nimmt. Zuerft zeigt er durch Widerlegung der für die Inspiration beygebrachten Beweise, dals man den Grundfatz nicht voraussetzen durfe. Gott feloft habe auf eine aussergewohnliche Weise die Verfasser der Bibel geleitet, und diese als das vorzüglichste Erziehungsmittel für alle Zeiten vorgeschriehen, obeleich die Vorsehung sie als Mittel, die religiöfe Bildung zu befördern, gebraucht hat und noch braucht. Zu einem allgemeinen Volksbuch für unfete Zeiten halt der Vf. fie nicht geeignet, wegen der Unverständlichkeit vieler Stellen derselben, wegen der im A. T. vorkommenden unwürdigen, dem wahren Christenthume widerlprechenden Vorstellungen von Gott (der z. B. vergifst, was er befohlen hat, und von Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erster Band.

Moles dieler Vergellenheit überführt wird. 2 B. Mol. XIX, 19. 21. 25) und von der Tugend, und weil viele fremdartige, mit der Religion in keiner Verbindung ftehende Dinge darin enthalten find. Zu weit geht 'der Vf. gewis, wenn er dem Poetischen und Bijdlichen bey dem Religionsunterrichte fast allen Werth abspricht, und er scheint zu vergessen, dass auch die reinen chriftlichen Vorftellungen von Gott eigentlich nur Bilder find. Alles kommt nur darauf an, dass der Körper, den man der religiölen Wahrheit giebt, den Geift nicht tödte oder entwürdige. Um diess zu verhüten, bedarf es der klaren Einlicht, die aber, um lebendig zu wirken, Bild und Gefühl werden muß, wie denn die religiöle Gefinnung in gewisser Hinlicht unausbleiblich poetisch wird, eben weil alles bestimmte Vorftellen religiöfer Beziehungen fymbolisch ift. Nur darin fehlt man heutiges Tages, dass man eine Menge alter und zum Theil veralteter Symbole für die Wahrheit felbft nimmt oder ausgiebt, und dass man, wenn man auch ihre Natur nicht verkennt, unnötbig oder unzuläflig hält, fie von dem erkennbaren Grunde zu scheiden, und durch Zurücksührung auf philosophische Wahrheit zu läutern. Und dagegen fast der Vf. allerdings manches Treffende. Gut widerlegt er die Behauptung der erfurtischen Schrift, dass wie allesammt auf den verschiedenen Stufen, die jeder von uns durchfteigen muls, derselben Nahrung bedürfen, welche die Gouheit in der Bibel für das fortru. ckende Geschlecht niederlegte. Denn ob diese Behauptung gleich auf gewisse Weise zu rechtsertigen ware: fo ift fie doch in dem Umfange, in dem fie aufgestellt wurde, unrichtig. E: läset fich durchaus kein haltbarer Grund finden, dass man fallche Vorftellun. gen dem Kinde hingeben, durch unchriftliche Bewegungsgründe auf fein Gemuth wirken muffe, um es zum Christen zu bilden, wenn man auch nicht verhindern kann, dass falsche Vorstellungen in ihm entftehen, und unchriftliche Motive es treiben. "Wir gewinnen, fagt unfer Vf. S. 68 richtig, durchaus Nichts dabey, wenn der grobe Anthropomorphismus des A. T. bey une zur erften Grundlage des Religionsunterrichts gemacht wird, und wir erhalten eine ganz verkehrte Anlicht, wenn wir an die Anthropopathie des A. T. gewöhnt werden, und es ift eine unrichtige Darftellung, wenn man lagt, das N. T. oder das Chriftenthum zeige uns überfinnliche Gegenftande zu früh in einem philosophischen Lichte." Auch manches Andere, was die erfurter Schrift zum Beweile, dafe

die Bibel das angemeffenste Volksbuch sey, enthält, wird hier als unhaltbar dargestellt. Dass die Bibel als ein Buch der Unterweifung, der Erweckung, der Warnung und des Troftes die Ausbildung der koinmenden Geschlechter auf fich nehmen werde, glauht auch unfer Vf.; aber er ift überreugt, dass die Bibel diels nicht als Volksschrift leiften könne, sondern als Erkenntnisequelle des reinen Christenthums in der Hand des Gelehrten. "Und aller Segen, fetzt er hinzu, dellen fich schon die Vorwelt von der Bibel zu erfreuen gehabt hat, wurde nicht erfolgt feyn, wenn nicht Gelehrte die Wahrheiten der chriftlichen Religionswiffenschaft gleichsam in einem Auszuge aus der Ribel dem Volke dargestellt hätten." (S. 84.) "Man kann ficher annehmen, dass Einer aus dem Volke, der mit Religion überhaupt und der christlichen insbesondere unbekannt ware, aus der Bibel, die ihm in die Hande gegeben wurde, die christliche Religions. wiffenschaft, nebft ihren Antrieben zur Befolgung derfelben, nicht finden würde." (S. 108.) - So wie der Vf. von der Austheilung der Bibel unter das Volk wenig für die Erweckung zur Religion erwartet: fo verwirft er alle aufserlichen Dinge, durch welche man bey den Versammlungen der Christen religiöse Empfindungen zu erwecken fucht: Mulik, Schmuck des Tempels, Ceremenieen. Nur durch Einficht des Verfiandes und eine daraus entfiehende dauerhatte Bestimmung des Willens foll die Religion befordert werden. Der Vf. überlicht hiebey, dass das Eingesehene die Herzen und Gefühle durchdringen mule, wenn es in Gelinnung und Leben übergehen foll. Auch Rec. verwirft Alles, was, unabhängig von Wahrheit und Einficht, die Gemüther zu erregen angewandt wird; aber darum ift er doch der Meinung, dass man durch äußere Eindrücke theils das Gemüth auf die hoheren Gegenstände richten, theils die Gefühle erregen dürfe und folle, die der Wahrheit Eingang verschaffen, theils die erkannte Wahrheit und die gefasten Entschlielsungen beiestigen musse. Der Vf. will, dass den Predigern für jeden Sonntag Thema und Theile seiner Predigt vorgeschrieben, und die praktischen Materien nach einer fystematischen Ordnung abgehandelt werden. Soll aber der Prediger nicht auf das jedesmalige Bedürfnis seiner Gemeinde, auf Ortsund Zeit-Verhältniffe Rücklicht nehmen? Dass er diess bey solchem Zwange eben so gut könne, als ohne denfeiben, glauben wir dem Vi. nicht zugeben zu durfen. Und wird der Prediger nicht eindringlicher reden, wenn die Wahl und Behandlung des Stoffes ihm frey bleibt? Katechifationen empfiehlt der Vf. mit Recht. Dass das Gebet bey religiosen Versammlupcen fo verwerflich fey, als er meint, davon konnen wir uns nicht überzeugen. "Das Gebet, fagt er. foll den Gedanken an Gott-in uns erhalten, um uns gegen die Verführung zur Sünde zu verwahren, oder es foll uns Hoffnung und Troft geben, wenn wir unfere Wüniche und Bedürfnisse in Verbindung nat dem Gedanken an Gott uns vorftellen. Diele find die einzigen vernünltigen Zwecke bey dem Gebete. Aber ein Gebet beym öffentlichen Gotterdienlt ift fur beide Zwecke ohne Nutzen. . Denn bey dem öffent-

lichen Gottesdienst erinnert uns Gesang und Prediet an Gott, und wir bedürfen hier keines Gebetes dazu." (S. 199.) Natürlich ift das Gebet eigentlich nur dem begeifterten Gemuine; konnen aber Ort und Zeit und Umftände in der Verfammlung der Christen den Radner nicht begeiftern, und wird diese natürlich er-Scheinende Begeisterung nicht auch die Zuhorer ergreiten? Ein Gebet, dem man es anmerkt, es werde darum gesprochen, damit gebetet werde, ift freylich nie am rechten Orte; und ein Gebet, ablichtlich darum gewählt, damit der Gedanke an Gott erhalten worde, ift, lo lange diele Ablicht gedacht wird, fehwerlich wahres Gobet. - Den öffentlichen Gottesdienst fieht der Vf. bloss als Erziehung zur Religion an, und verlangt, dass die Staatsdiener und die hoheren Stände gezwangen werden, ihm beyzawohnen; die niederen Classen werden dann ohne Zwang folgen. Wir geben zu, dass Einiges für einen solchen Zwang gelagt werden konne, und von dem Vf. gelagt lev; aber wir fürchten doch, dals die wahre Würde der Religion verletzt werde, wenn man fie als Minel zu Staatszwecken behandet, und das, was Eigenthum des Geistes und Gemüthes ist und feyn foll, gleichfam in die materielle Welt hincinzieht. Der Vf. denkt taft au fettliefsend nur au den Unterricht, als Zweck der kirchlichen Zusammenkunfte; foll fich aber richt auch das religiose Gemüth in ihnen aussprechen und darienen? Das Verhältnifs des Staates und der Kirche zu einander fest zustellen, dazu werden noch ganz andere Bewachtungen erfodert, als die hier angestellt werden. - Der Vortrag des Vfs. ift, wie schon die ausgezogenen Stellen beweifen, ziemlich nachläffig.

Winn, b. Binz: Engalberti Klüpfel, Augustiniani, Theologiae Doctoris, ejusdemque Prol. P. O. in Universitate Friburgens, Infittutiones Theologiae dogmaticae in ulum auditorum fecundis cuit emendatae. Pars I. 1802. 508 S. Pars II. 1803. 551 S. 8.

Die erste Ausgabe diefer Dogmatik erschien, laut der hier mit abgedruckten Vorrede zu derfelben, 1589-Der Vf verbindet Dogmatik und Polemik, weil die Einficht in die Dogmen felbst durch die Bekenntschaft mit den Widersprüchen gegen dieselben und deren Widerlegung gewinne. Er hat die Beweisftellen aus der Bibel und den Kirchenvatein, und eine ziemlich reiche Literatur solcher Schriften, die er den Zöglingen seiner Kirche unbedenklich empfehlen zu können achtete, auch folche, die von Proteftanten abgefalst find, beygefügt. Befremden wird es nicht, das Dogma vom Papfte hier weniger urgirt zu finden: bedenkt man nur, dass der Vf. zu denjenigen gehört, die fich zu den auch hier gepriefenen Zeiten Josephs II bildeten. Ubrigens ift diese Dogmatik durchaus achtkatholisch, und keine Spur der Benutzung der Aufklärungen über Dogmatik und Exegele, darch welche fich unier Zeitalter feit der Erscheinung der ersten Ausgabe und schon früher auszeichneie, darf hier erwartet werden. fofern diele nicht mit den

Dogmen der katholischen Kirche, wie sie die tridentinische Synode boftimmte, vereinbar find. Denn der Vf. wollte fein Kirchensystem treu darftellen, und das ift ihm gelingen. Man bemerkt es leicht, dass er ablichtlich der Gegner und ihrer Sitze erwähnt, um lie zu-widerlegen, und vor dem Gifte ihrer Lehren zu warnen. Den milderen Geift des josephinf-Ichen Zeitalters, oder wenigstens den seitdem nothwendig gewordenen milderen Sprachgebrauch, erkennt man hie und da; z. B. wenn zwar vom Schisma, welches Lither veranlasst habe, und von einer Secte der Lutheraner, welche, wie andere Secten, von der katholifelien Kirche verworfen werde, aber doch such von einer lutherischen Kirche und calvintani-Ichen Rirche, welche lieber eine reformirte Kirche heißen wolle, die Rede ift, und nicht mit dem Ketzernamen jeder Akatholiker gebrandmarkt wird. So bewirkte doch Josephs II Ablicht, protestantische geschickte Manusacrurifien ins Land zu ziehen, damit das Geld im Lande bliebe, und man auswärtiger Manufacturwaaren entbehren könne, zufallig auch, mehr Milde gegen die Akatholiker. In den Prolegomenen ift von der Theologie und Religion, und der chriftlichen besonders, und von den Quellen der letzteren, der Bibel und der Tradition; ferner vom Zweck der dogn. stifchen und polemischen Theologie, und deren Geschichte gehandelt. Dann ift die Tueslogie nicht eben bequein unter die drey locos de homine infiguto, deficique et refututo, die fchon seit Augustin mit Nutzen gegen die Pelagianer gebraucht feven, vertheilt. (In der Theologie ift doch Gatt der Hauptbegriff, von welchem die Eintheilung hergenommen werden follte.) Das erfte Buch ik überschrieben de Deo, et homine ad imaginem Dei creato, und begreift die Lehre von Gott, von der Dreyeinigkeit und von Gottes Werken, die mit der Lehre von der Providenz beschlossen wird. Das zweyte Buch, de Deo, humani generis redemtore, fängt mit dem Dogma vom Sündenfalle an, das doch wohl zur Anthropologie gehörte, und endigt mit dem Dogma von den Amtern und dem Reiche Clarifit. Das dritte, de Deo, felicitatis largitore (wie hier felicitas ein nicht gut gewähltes Wort ift: fo fehlt es überall nicht an Worten und Wendungen, die der achtromischen Schreibart fremd find!), handelt von den Gnadenmitteln, dem Worte Gottes und den Sacramenten, aber auch de grutia felbft und de extremis. An manchen Stellen dürfte der Historiker Auftols nehmen, z B. wenn die Entlehung der reformirten Kirche von dem Streite unter den Lutheranein über die Abendmahlslehre abgeleitet, oder den Socipianern als erftes Princip des zugeschriehen wird, dass die Vernunft hochste Richterin in Glauben fachen fey. Die Tradition ift fehr ausführlich, aber mit schwachen Waffen vertheidigt. Es heilet zwar, fie durfe der Bibel nicht widerforechen; aber fie foll ja die Auslegerin der Bibel feyn, wie konnte da ein Widerspruch entdeckt werden, wenn die Bibel nach Tradition ausgelegt wird? Eben fo ausführlich, aber auch eben fo ichwach,

ift die Vertheidigung des Dogma de infallibili ecclefia gerathen, und mehreres Ahnliche.

FREYBUNG, in der berderichen Buchhandlung: Die religiöse Fryer für die Verstorbenen nach dem Ritus der kathalischen Kirche. Die Pfalmen in metrischer auf die Erbauung des christlichen Volks angewandter Übersetzung. 1815. II und 87 S. B. (6 gr.)

Die religiöse Feyer des Andenkens unserer Verftorbenen, die durch den Tod in das Göttliche übergegangen find, ift fo menfehlich und fo natürlich, dals wir fie in fast allen Religionsformen antreffen. Ein eigenes Kirchenfest fand bis jetzt in der protestantischen Kirche in dieser Hinsicht nicht Statt, inzwischen wurde es durch die auf dem Lande beynahe noch überall gewöhnlichen Leichenpredigten erletzt, die dem Geiftlichen eine fehr gute Gelegenheit darboten, Worte der Lehre, der Erhebung und des Troftes an die bev folchen Veranlassungen einpfänglichen Herzen zu sprechen. Im Preusifichen ift neuerdings ein eigenes Kirchenfest als allgemeines Todtenweihefelt verordnet worden, das früher oder später vielleicht in den gefammten protestantischen Kirchen eingeführt werden dürfte. In vorliegender Schrift find die in der katholischen Kirche gebräuchlichen fogenannten Seelen - oder Todten - Mellen aufanitien gedruckt, und zur Erbanung des Volks mit einer deutschen Übersetzung begleitet. Der Zweck ift gut. die Übersetzungen find im Ganzen auch nicht übel gerathen. Wollte man freylich die Überfetzung insbesondere der Pfalmen ftreng beurtheilen: fo durfte Vieles zu tadeln feyn. Aber nicht äfthetisch-vollendete Meifterfrücke zu liefern, fondern dem Volk eine lesbare deutsche Übersetzung des lateinischen Textes in die Hände zu geben, war der Zweck des Vis. Von dem schauerlich-schönen alen: Dies irae, dies illa. ward unlängli im Lichthoten - Jahrg. 1806 St. IV eine wohlgelungene Überletzung mitgetheilt. Worte: Tefte David cum Sibylla, hat der Vi. fo gegeben: Tag, prophetisch uns verkündigt, wogegen nichts zu erinnern ift, da eine wortliche Cherfetzung jetzt auffällt. Man mufs, um diele Worte zu verftehen, erwägen, dass von den meiften altesten Kirchenlehrern die Bücher der Sibylle den kanonischen Schriften an die Seite geletzt wurden. Der Gebrauch, den die Christen von den sibyllinischen Büchern oder Orakeln machten, war fo bedeutend, dass einer ihrer relehrien Gegner, Celius, ihnen den Vorwurf macht, warum fie denn Jelum, und nicht lieber die Sibylle verebrien. Origenes cont. Celf. VII. Theophilus pon Antiochien, der fonft fo hohe Anfichten von der Infpiration hatte (vergl. Ad Autol. II S. 120 ed. Wolf. , die Propheten redeten nicht feibft, fondern der Geift Goves, der auf fie herabstieg, hat durch fie geredet"), will dennoch die göttliche Eingebung nicht blefs auf die judifchen Religionsschriften einschränken, fondern fie auch heidnischen Schriften beylegen, und

nennt bey dieser Gelegenheit außer den Schriften des persischen Propheten Hystaspes namentlich auch die Bücher der Sibylle. A. a. O. II S. 115, vergl. Juft. Apolog. maj. S. 86 ed. Cotel. Auch Clemens von Alerandrien fagt: Gott habe auch unter den Griechen und anderen Nationen die würdigsten Männer eben Sowohl, wie unter den Hebräern zu Propheten in ihrer Landessprache und bey ihren Volkern erweckt, und sie dadurch über den gemeinen Haufen empor gehoben. Strom. VI S. 76 ed. Sylb. Und wie hoch wir auch unsere kanonischen Bücher in ihrem Werth und Ansehn anschlagen mögen, die nicht ohne Grund ven uns in hoherer Bedeutung als die recht eigentlichen Schulbücher Gottes betrachtet werden: fo ift diels doch ohne Zweifel die richtige, weltbürgerliche, zugleich Gottes und des Menschen würdigste Anficht von der Sache.

Paaa, b. Widtmann: Briefe über wichtige Gegenfiände von Michael Kajetan Hermann, k. k. Schuldiffrictsauffeher im kaadner Bezirke, Confidorialraine und Pfarrer zu Dehlau. 1815. 220 S. kl. 8. (12 gr.)

Es find wirklich wichtigs Gegenflände, über welche der Vf. diefer Schrift lich mit Freymüttigkeit und Warme erklärt, namlich die phyfische und geißige Erziehung der Kinder, der Einfluß der Religion auf das Vorutheilt er in ein Pfaff, der Eid, die verleinerten Stiten der gießen Welt, die Klagen über feltlechte Zeiten, die Zufriedenheit mit feinem Stande, und die Eitelkeit des weiblichen Geschlechts. Was über diese Gegnände gestagt wird, in schon in mehreren anderen Schriften niedergelegt; wird aber die vorliegende tum Organ, diese Walrheiten an Menschen un bringen, zu

#### KLEINE S

ERRAUPHOSSCHRIPPER. 1) München, b. Loettuer, und Leipzig, in Comm. b. Glediticht: Die Weihnachteferer, Zwey Reden, comm. b. Glediticht: Die Weihnachteferer Johann Michael Swifer. 1316. 73 S. gr. 8. (6 gr.) 2) Ebendeilelich, Dritte und wierte Prefigs ber der

2 Ebendelebhi, Deitse und vierte Peringe bey der eijte vierzig-Audigen Anhetung en den heitigen Weihnachtspertagen im Bürgerlaufe in München den 36 und 37 Dec. 1845. Von Perun Weiner, Benedeither aus eins chemal. fürfül Reicheftliffe zu St. Emmerau im Regenzburg, d. 2. ordentlicher (m.) Preiliger der deutlich. Congregation der Hertn und Bürger delebht, und F. S. D., PL in S. 1816. 51 S. gr. 6. (1922).

S. si6. 5; S. gr. 6. (gr.)
Trägt auch Hr. S. in der enfren Predigt Verschiedenes in seinen Text hineiu, was eigenlich nicht davin liegt, und haftet arenth zu sche ne einenhen Sildern (von Luc. ii, 5-6); so ilt es ihm doch undes Praktische, um chriftlichen Scheen überseil zu tunn. Er spricht berzgleich um Klarkeit zu thun ift, der wird sich nicht ganz bei eine Stenen der Scheine der zu Kindern Gotter mache, davon wird viel in der ersten, vom Christenslaum altenhaus nich er zweiten Predigt geredet; aber wie macht auch das Christenslaum als Christenslaum als Christenslaum als Christenslaum als Christenslaum als Christenslaum als Christenslaum zu kindern Gotter Und worin eigentlich beitelt auch Christenslaum, den der V. meint? – Diese in eine Diese der Scheine der macht verfälliche ins Leben greifrede Stellen beyn mündlich habet der große Wristung gehan, und diesem und sieme

denen fie bis jetzt noch nicht gedrungen find, oder den Eindruck, welchen fie machten, wieder aufzufrischen und zu verstärken: so fey ihre Herausgabe als ein Beytrag zur Menschenbildung willkommen. Der Vf. spricht mit Umficht und Erfahrung, rügt unerschrocken der Zeitalters schleichende Fehler, und zeigt fich überall als vorurtheilstreven Mann. Wir theilen aus dem freymuthigen Briefe über Toleranz einige merkwürdige Stellen zur Probe von dem Ganzen mit. S. 104: "Faliche Begriffe von Gott und der Religion Jelu haben den Verfolgungsgeift gezeugt. Diefer bole Geift zog, Ichnaubend von Rache und Mordfucht, über die Erde hin, um zu verderben. - Da nahmen fanatische Zeloten aus dem entweihten Heiligthume die Fackel binweg, um Scheiterhaufen anzuzünden, und betrogene Schaaren irrender Ritter zogen in feine Länder, das Kreuz auf dem Kleide und in der Hand das Schweit, um niederzumachen, was nicht glauben wollte, wie fie glaubten. War diefs die Methode, Irrende zu belehten?

- Kann wohl das Reich Gottes, kann das Gebiet der Wahrheit mit dem Schwerte erweitert, kann der Glaube durch Zwangsmittel befordett werden? Nein, kein Machifpruch, keine Formel kann ihn bezwingen. Zwangsmittel können wohl Heuchler, aber keine ächten Verehrer der Religion hervorbringen. Das Schwert überzeugt den Verstand so wenig, als ihn der Scheiterhaufen erjeuchtet. - Christusreligion fodert von uns, dass wir unserem Vater im Himmel immer ähnlicher werden follen; und wie verhält fich wohl der gegen jene, die nicht unseres Glaubens find, die wir mit dem Namen Ketzer und Irrgläubige belegen? Hafst, verfolgt er fie etwa? Schliesst er fie von leiner Liebe aus? O nein, er liebt fie, und will, dass auch wir fie lieben follen; denn auch fie - fie mogen glauben, was fie wollen - find doch feine Kinder und unfere Bruder."

## CHRIFTE N.

ift auch wohl das myßische Dunkel, womit Hr. S. fich su-weilen unhüllt, erhaulich gewosen.

weilen unhühlt, erbaulich gewrien.

Des Hn. Fr. Ferdigt erimert mehr an den Ton und Griff

üterer katholicher Prediger. Er geht die Gefehichte des
heil. Stephans durch, den er als Zeugen der Wahrheit vor
dem Synodium zu Jerufaiem und als Zeugen der Wahrheit wor
dem Synodium zu Jerufaiem und als Zeugen der Wahrheit
darfingefungen, als die Ermahnung, wieder von gausem Herzukehren, der den heil St. leigmachenden Glaubes zurückzukehren, der den heil St. leigmachenden Glaubes zurückdafferbe ist mit dem Zeugnisse der heiligen Kirchie. Üb nus
aber eine folche Ermahnung ohne weitere Grinde im Stande

fer, Wankende, Zweisfelnde und Abtrünnige zurückzuführin,
daam zweischen wir.

Von ganz ansterer Art ift die Predigt des Hn. D., der die Vernunft als eine Offenbarung Gottes und ein Gefetz im Inneren anerkennt, aber jene nicht genigend, nicht ficher gemug leitend, diefes nicht Kräftig genug findet. Wir kömnen uss daher, das iht fein Thoma, tu keiner Zeit hoffer rahen, als wenn wir mieden 1) nir gends mehr Hoffen gends mehr Hoffen und Guten, als durch Hnir. 5) nirgends mehr Hoffen die Junie gends mehr Hoffen ist durch Hnir. 5) nirgends mehr Troft und Huffe, als won Ihm. Die gante Ausführung erinnert fehr an Rienden und den der Verlage eingeweist, die wir aber nachunotfen jett aufger Mandellie Hill.

V. Pf.

ZUR

## JENAISCHEN

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

## 1 8 1 7.

## JURISPRUDENZ.

HEIDELBERG, b. Mobr u. Zimmer: Civiliftifche Abhandlungen von 4. F. J. Thibaut, Höfrah und Professor des Bechte in Heidelberg, Correspondenten der kaiser!, Geletzech, Commist. in Peterburg. 1814. VI.u. 472 S. S. (8 Rhibr. 18 gr.)

Der berühmte und in so vielsacher Hinficht verdiente Vf. hat dem gelehrten Publicum mit diesen Abhandlungen, welche sich ihrem Plane nach an des Vis Versisch über einzelne Theile der Theorie des Vis Versisch über einzelne Theile der Theorie des Rechts anschiltnissen, ein sich willkommenes Geschenk genacht. In der Vorrede bemerkt er, dass diese Abhandlungen zum Theil mit für seine Zuhörer geschrieben seyen; und daher auch das Leichtere berühren. Die Zehl der Ausstätze beläuts sich aus zwanzig, weise zwar von ungleichen Interesse, und, wie es scheint, nicht mit gleicher Liebe gestbeitet find, in deren jedem jedoch der bekannte Schaftsin und die Gelehrsamkeit des Vis. sich gemügend dastbum. Wir wellen übe siher der Reibe nach durchgeben.

L Ober das interdictum de glande legenda. Hiez werden die Worte des Edicts bey der glandium lectio : tertio quoque die legere auferre liceat" (L. un. D. de glande leg.) genaner geprüft. Nach der gewöhn-lichen Anficht, welche fich schon in den Basiliken and bey Euftathius findet, foll quoque das Adverbium levn, und der Prätor bestimmt haben, dass das interdictum de glande legenda in drey Tagen verjahrt werde. Das Ungereimte dieler Behauptung hat der Vf. genügend gezeigt, und lich für die andere Partey erklärt, welche quoque als den Ablativ von quisque nimmt; und die Worte des Edicts fo erklärt: "Je um den dritten Tag folle der Herr des Baumes das Recht ausübene können, auf dem Boden des Nachbars die binübergefallenen Früchte aufzulefen." Wiewohl dieie augenscheinlich richtige Auslegung sich schon bey dem Gloffator Aze findet, und auch von Neueren, z. B. von Konopak (Institutionen des römischen Rechts, 4. 668, not. n.), angenommen ift: Io hat doch der Vf. dayunleugbare Verdienst, dieselbe gründlich und überreugend dargeftellt zu haben,

Al. Ober die römische Habitatio und den Partus auciliae. Der Vf. ist bemüht gewesen, den Begriff der serwitus habitandi, und ihren Unterschied von dem

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

ufus, fowie von dem ufusfructus aedium, genauer zu bestimmen. Diels ift ihm denn auch überaus gelungen, durch die Voraussetzung, dass die Verleihung der habitatio bey den Römern derjenige Ausdruck gewen fen fey, wodurch man einem Bedürftigen ein Quartier als Almofen zu überlaffen pflegte. Daher erklärt es fich, warum die habitatio nicht durch capitis deminuna zu Grunde geht: denn die Römer behandelten Alimentenfoderungen als etwas rein Natürliches und von der burgerlichen Rechtsfähigkeit Unabhängiges; Daher erlifcht auch nicht die habitatio durch non usus, eben so wenig wie der ususfructus singulis diebus relietus, weil das fich erneuernde Bedürfnifs jedesmal als Erneuerungsgrund der Servitut angeleben wurde. Daher durfte auch der habitator die Wohnung nicht an einen Dritten verschenken, und, nach der Meinung fast aller Juristen, mit Ausnahme des Marcellus, auch nicht einmal vermiethen, weil man es für widersprechend hielt, dass derjenige, dem wir aus Barmherzigkeit Koft oder Wohnung geben, nach Willkühr andere Personen an seine Stelle setzen darf. Der Vf. hat den Beweis für diese ganz originelle Anficht überzeugend geführt. Dagegen ift die Erklärung des Grundes der Rechisregel, dass der partus ancillae dem Nutznielser nicht zufalle, unbedeutend. Der Vi. fertigt diele Frage mit wenigen Worten ab, indent er von seiner Untersuchung über das Wesen der habitatio mit folgender Wendung zu dieser Erörterung übergeht: "Übrigens lafst fich im romischen Recht gewijs noch manches Andere auf ahnliche Art aus den Feinheiten der Sprache erklaren." Diels wendet er denn auch auf die obige Frage an, weiche er auf folgende Art entscheidet: Der Mensch hat gern für fich etwas Abgesondertes. Noch jetzt wird keine, noch so gemeine Frau von ihrem Kinde fagen "meine Frucht;" und auch der Mann, wenn er nicht an eine derbe arztliche Sprache gewohnt ift, wird eben fo wemig feine Kinder unter den Früchten feiner Thaties keit nennen. Weit natürlicher und befriedigender Scheint uns der von Ulpian in L. 27 pr. D. de hered. pet. angelührte Grund: quia non temere ancillae eius rei caussa comparantur, ut parient,

III. Über das Zurückbehulten unnützer Real-Servituten. Der bekannen, in L. 15 D. de fervitutt. ausgesprochenen Regel, dals dasjenige, was biofs zur Befriedigung der Laune des Greditors dient, ohne dem

Y

herrschenden Grundftück Nutzen oder Annehmlichkeit zu gewähren, nicht zum Gegenstand einer Real-Servitut gemacht werden kann, scheinen L. ig D. eod. und L. 6 pr. D. comm. praed, zu widersprechen. Mit der L. 10 cit. find von älteren und neueren Gelehrten manche Auslegungsversuche angestellt worden, welche der Vf. einzeln durchgeht, und ihre Unhaltbarkeit zu zeigen bemühr ift. Seiner Ansicht nach enthalten die L. 19 und L. 6 pr. cit. eine Ausnahme von der allgemeinen Regel für den Fall, wenn der Eigenthümer einer Sache bey der Veräußerung feines Eigenthums fich eine Servitut an derfelben vorbehält; indem die Römer hier jede Unterfuchung über die Zweckmäßigkeit des zurückbehaltenen Rochts für überflüffig erklärt hätten. Und diess sucht er aus folgenden Griinden nicht blofs zu rechtsertigen, sondern als einen durchous liberalen Satz, ohne den kein freyheitsliebender Römer wurde haben exiftiren können, darzuftellen. Jede Servitut ift nach feiner unleugbar richtigen Anficht ein Beftandtheil des Eigenthums, deffen man Sich zum Beften eines Anderen begiebt, oder welchen man fich bey der Veräufserung einer Sache vorbehalt: nun könne zwar der Staat mit allem Anstande verordnen, dass man nicht auf Erlangung eines Rechts solle klagen dürfen, welches als folches für vernünftige Bürger ohne Bedeutung ift; allein nie konne der Staat diele Grundfitze dahin ausdehnen, dass der Richter befugt feyn folle, erworbene Rechte aufzuheben, weil er bemerkt, das fie dem, welcher fie bisher hatte, nicht mehr nutzen. Aus demfelben Grunde erklärt fich der Vf. auch die Vorschrift, dals man fich an einer gemeinschaftlichen Sache keine Servitut bedingen könne, dass man aber eine gehabte Servitut behalte. wenn man nachher Miteigenthümer der dienenden Sache wird. Wir laffen dem Scharifinne des Vis. alle Gerechtigkeit widerfahren, indels will es uns nicht einleuchten, dass die Romer, wenn lie den Grundfatz befolgt hätten, auch der veränfsernde Eigenthumer dürfe fich keine nutzlose Servitut an der Sache zuzückbehalten, weit dasjenige, was die Rechte des Debitors beschränkt, ohne die des Creditors zu erweitern, in eine blofse Chikane des erfteren ausartet, dass die Römer, fagen wir, defshalb an ihrer Freyheit verkürzt worden feyen, und den Vorwurf der Ifliberalität verdienen. Und in den angeführten Gefetzen felbft liegt kein Grimd, eine Ansnahme von jener allgemeinen Regel anzunehmen. Der Widerspruch in L. 6 pr. D. commun. praed. verschwindet, fobald wir den Ausdruck vicinae aedes in der, zwar feltenen, aber nicht ungewöhnlichen Bedeutung von aedes confines nelimen, in welcher er z. B. in L. 13 §. 3, L. 18 6 a D. de damn inject., L. 7 & 5 D. de A. R. D. L., 1 & 8 D. de arbor, caed. vorkommt, und nuch leicht in der zuver genannten Stelle gebraucht feyn kann, da diefelbe von dem ganz speciellen Falle spricht, wo der Einenthomer zwever Haufer das eine veräufsert. Die moisere Schwierigkeit, welche in L. 10 D. de feroiinst, enthalten ift, wird aber gehoben, fobald wir den Text auf die Autorität glaubwürdiger Handschriften

berichtigen. Das königsberger Mipt. der Pandekten von welchem Rec. durcht die Güte eines Freundes eine gesaue Collation erhalten hat, und das einen nicht unbedeutenden Vorrath neuer Lesarten enthäit, ließ, ohne Spur irgend einer fpäteren Emendation in der Schrift, die gehannte Stelle allo: Ei fundo, quem quis vendat, ferututem imponi, etsk non utilit ad praefens sit, posse extisiono; veluti si aquam alicui deducere (woraus ohne Zweisel die gewöhnliche sinulosi Lesart dedere ducere entstanden ist,) non expediret, nihlonkinus constitui en fervitus possit. Quaedam eint habere possemus, quampuis en nobis utilia non sunt

1V. Über die Verpflichtung des Schenkers zur Evictionsleiftung. Die Frage, in wiefern der Schenker wegen der Eviction hafte, wurde bisher fehr verschieden beantwortet. Der Vf. felbit hielt es früher (in feinem System des Pandektenrechts, §. 181, erfte bis dritte Auflage) mit derjenigen Partey, welche den Schenker alsdann, wenn er etwas in genere veriprochen hat, zur Evictionsleistung verpflichtet, während sie ihn da, wo er eine species durch Geben oder Versprechen geschenkt hat, von jener Verbindlichkeit losspricht. Diele Anficht erklärt der Vf. jetzt für unrichtig, indem fie blofs die Analogie der Legate für fich hat, von welchen kein unmittelbarer Schlus auf Schenkungsverträge gemacht werden kann; und er bekennt fich zu der, auch schon ven einigen Gloffatoren verfochtenen Theorie, welche den Schenker als folchen ohne Unterschied für frey von der Evictionsleiftung erklärt, ausgenommen wenn er diefelbe rechtsgülig versprochen, oder fich einer Arglist schuldig gemacht hat. Den Beweis für diele, ohne Zweifel richtige Anficht findet man in diefer Abhandlung genau geführt.

N. Ther den Grundfatz: Nemo pro parte tesseus, pro parte intestatus decedere potest. Der VI. wider legt hier einige Erklärungen diese Rochstegel, am ausführlichken die von Haubold gelieserte, und entenden fon für die Meinung, das diese Regel derheine wörtliche Interpretation der Vorschrift des Zwölffasel. Gesetzes W. intestatus moritur etc. enstandes Gey. Diese Ansicht in sicht ganz neu: denn sie sinde fich sich on bez Bach (de jure accress. § 3 in Opusc. edit. Kluszie.

VI. Über das Verhältnifs der einzelnen Theile des römischen Rechts. Der Vf. führt hier die, in seinem Pandekten - Compendium emhaltene, Anficht weiter eus, mit den nöthigen Gründen und manchen berichtigenden Zufätzen verleben. Rec. findet jedoch gegen die Grundidee des Vis., und der meiften Theoretiker, Einiges zu erinnern. Man glaubt das Verhaltnifs der einzelnen Theile von Juftinians Rechtsbüchern zu einander pur nach denjenigen Bestimmungen beurtheilen zu können, welche Juftinian in den Conceptionsund Publications - Patenten hierüber erlaffen hat. Indels wenn gleich diesen Regeln unverbrüchliches Anfehn gebührt da, wo das romische Recht als Justinians Geletzgebung in foro recipirt ift: fo haben diefelben doch für den blofs gelehrten Ausleger durchaus nichts Verbindliches. Diefer mals jeden einzelnen Theil

der juftinfanischen Compilation bis auf seine Entstehung zurück verfolgen, und daraus dessen Verhältniss zu allen früheren und späteren Rechtsquellen bestimmen. In feinen Augen enthalten Juftinians Rechtsbüther keine neue Gesetzgebung, sondern eine blosse Compilation von Trümmern einer Rechtsverfallung, welche zum Theil febr verschiedenen Zeitaltern angehört; feines Amtes ift es daher, diefe, scheinbar zu einem Ganzen verbundenen Elemente wieder zu ifoliren, und jedes einzelne in dem Geiste des Zeitalters, welchem es feine Entstehung verdankt, aufzufallen und zu erklären. Natürlich mufs er hier die Chronologie scharf beobachten, und die jüngere Rechtsquelle der alteren vorziehen. Diels leidet namentlich auch auf den Widerftreit der einzelnen Pandektenfragmente Anwendung, jedoch mit der natürlichen Modification, dass dieser Widerftreit in Abanderungen durch die gesetzgebende Gewalt, in der Ausbildung des Gewehnheitsrechts oder der Doctrin feine erweisliche, oder wahrscheinliche, Quelle haben mufs, während der Widerftreit in den Fragmenun gleichzeitiger Juriften aus der Verschiedenheit der individuellen Ansichten zu erklären ift.

VII. Über das Verhältnijt besonderer Sätze des Alteren Rechte zu neuen Regeln. Der Vi. unterwirth bier die Regel, "das ein neues allgemeines Gesetz die Specialie oder fingularia des älteren Rechts im Zweisel nicht aufhebe." einer neuen Prüfung, besonders im Beziehung auf die Ausführung diese Gegenandes in Gönner's juvifächen Abhandlungen. Er varnt vorzüglich vor Milsverständnissen bey diese Regel, und bat denselben durch (charfe legische Unsericheidungen soviel als möglich vorzubeugen geterber

VIII. Über die Adilen und das ädilitische Edict. Wiewohl Rec. mit der, am Eingange diefer Abhandlung aufgestellten Behauptung, dass kein Theil der romischen Rechtsgeschickte solchen Schwierigkeiten unterworfen fey, als die Geschichte der rümischen Magistraturen, keineswegs einverstanden ift, indem er dafür hält, dals auf manchen anderen Theilen des offentlichen Rechts der Römer ein bey weitem undurchdringlicheres Dunkel ruht: fo ift er doch darin des Vis. Meinung, dass die Unterschiede der Thätigkeit der curulischen und plebeijischen Aditen sich nur mit Mühe auf feste Grenzen zurückführen lassen. Der Vf. hat diess auf folgende Weise zu bewerkstelligen gefucht. Er nimmt an, dass zwischen beiden Arten der Adilen kein Unterschied in Betreff des Objectes ihrer Amtsthätigkeit gewelen fey, fondern dals die curuiischen und plebejischen Ädilen die nämlichen Geschüfte, nach Ort oder Zeit, getheilt heben, ohne dals die niedrigen Polizeyverrichtungen den plebejischen Adilen allein zugewiesen gewesen wären. Als Belege für diese Anficht führt er die Zeugnisse mehrerer Ciassiker an, welche die Belorgung öffentlicher Spiele, die Ausrichtung von Aufträgen des Senats und der Confuln, und pelizeyliche Geschäfte mannichsaltigen Inhalts, den Adilen in genere zuschreiben; vor-

züglich aber beruft er lich auf die Worte der Tafel von Heraklea (Lin. 94-51 Acr. Brit.), welche die curulischen und plebejischen Adilen anweisen, in Zeit von fünf Tagen nach ihrer Amtsernennung, oder ihrem Amtsantritt, fich durch's Loos oder gutliche Ubereinkunft über den Theil des Stadtgebietes zu einigen, in welchem jeder von ihnen die Auflicht über den öffentlichen Strassenbau zu führen habe. Hieraus zieht der Vf. den Schluss, diese Concurrenz ihrer Thätigkeit habe eine Einheit der Normen, nach welchen ihre Jurisdiction zu verwalten gewesen sey, erfodert, alle Ein Edictum perpetuum; und da die Abfassung desselben durch alle Adilen gemeinschaftlich, wegen der dabey unvermeidlichen Verschiedenheit der Ansichten, bedenklich gewesen seyn würde: lo habe man die Redaction des Edicts den curulischen Adilen ausschließlich überlassen, und daraus erkläre es fich, warum in unseren Quellen nirgend die Edicte der plebejischen Adilen genannt werden. Ganz unerklärlich ift es uns, wie der Vf. bey diefer Abhandlung Niebuhr's Unterfuchungen über denfelben Gegenstand (in dessen rom, Gesch, Bd. a S. 416-481) fo gans mit Stillschweigen hat übergehen konnen, da ihnen doch unbestreitbar das Lob der Gründlichkeit und des Scharffinnes in hohem Masse gebührt. Nach des Vis. Ansicht bleibt es zweiselhaft, wie die Römer dazu gekommen find, neben der plobenischen Adilität eine curulische Würde desselben Namens zu stiften. Denn wäre blofs die Anhäufung von Geschäften der Adilen Schuld daran gewesen: so hätte eine Vermehrung der plebejischen Adilen genügt. Dieser Umftand deutet daher auf eine, von dem Vf. nicht aufgedeckte Verschiedenheit ihrer Thätigkeit, d. h. auf den Umstand, dass die curulischen Adilen, wenn fie gleich an allen Amtsverrichtungen ihrer plebeiischen Collegen Theil nahmen, doch noch ohne Zweisel ein besonderes Geschäft hatten, welches mit ihrer curulischen Würde zusammenhing, und das fie mit den plebejischen Adilen nicht theilten. Gerade über diesen Punct hat Niebuhr so gründliche Nachforschungen angestellt. Der Grund, welchen der Vf. für die Ausschliefsung der plebejischen Ädilen von der Abfallung des Edicies anführt, bat uns nicht überzeugt. Wenn, nach der richtigeren Ansicht, die Magifirate in ihren Edicten nicht neue Rechtsfütze austiellten, wozu es ihnen an dem ersten Requisit, der gesetzgebenden Gewalt nämlich, gebrach, sondern nur Bestimmungen des Gewohnheitsrechts in diefer öffentlichen Urkunde schriftlich niederlegten, und dieses Edict vor ihrem Amtsantrist öffentlich bekannt machen mufsten, um dem Einspruch jedes zur Intercession Berechtigten Raum zu geben, ehe noch ihre obrigkeitliche Gewalt die freye Aufserung des offentlichen Urtheils zu unterdrücken im Stande war; wenn fich diels so verhielt: so ift nicht einzusehen, was die Theilpahme der plebejischen Adilen bey Abfassung des Edicts hätte schaden, oder wie ein Einzelner die Ausführung der Beschlüsse seiner Collegen eigenmächtig hätte hindern konnen.

1X Grundzuge einer vollständigen Darstellung der Lehre von der Concurrenz der Civil-Klagen. Der Vf. glaubt, dass die bisherigen Bearbeiter dieser Lehie defshalb fo werig geleiftet haben, weil he theils den Begriff der Klagen-Concurrenz zu eng falsten! theils immer mur die Frage hervorhoben, welchen Einfluss das Gewinnen und Durchsetzen einer Klage auf die andere habe, ohne die Folgen des Aufgebens und Verlierens der einen Klage, in Beziehung auf andere concurrirende Rechtsmittel, genauer zu priffen. Denn, fagt der Vf., das Aufgeben und Verlieren einer Klage ift fo oft denkbar, als das Gewinnen derfelben; und die Grundfätze des Gewinnens können, als ganz heterogen, mit den Grundfätzen über das Verlieren und Aufgeben nichts gemein haben. Diese Fehler sellten in dem vorliegenden Auffatz vermieden werden. Zuvörderft berichtigt der Vf. in fieben Hauptgrundfätzen die Vorfragen über den Begriff der Klagen Cumulation, über die Wirkungen der Entlagung auf ein von mehreren, dem Kläger zustehenden Klagrechten, oder der Abweifung einer Klage'. u. f. w.; dann geht er zu Auseinandersetzung der, bey der Concurrenz von Klagen eintretenden Entscheidungsregeln über, wobey er bloss die Eintheiling in objective und subjective Concurrenz befolgt; die Unterscheidungen der objectiven Concurrenz aber in cumulative, successive u. a. m. absichtlich zur Seite liegen läfst. Die Betrachtung der obe jectiven Concurrenz führt den Vf. zu einer großen Reihe von Unterabtheilungen, welche theils von dem Gegenstände und dem Fundament der concurrirenden Klagen, theils von dem Erfolge der Anstellung derjenigen Klage, für welche fich der Creditor emichieden hat, hergenommen find. Befonders ausführlich ift der Vf. boy der Frage, ob bey Klagen, welche auf denselben Gegenstand gerichtet find, nach dem Gewinnen der kleineren Klage noch der Überschuss der größeren nachgefodert werden könne, Bey welcher Gelegenheit er die, über diesen Punct fich scheinbar widersprechenden Fragmente der classichen Jurifien zu vermitteln fucht. Wiewohl Rec. die von dem Vf. gewählte Darftellungsart, welche durch Zerlegung der einzelnen Fälle die Überficht ungemein erschwert, und zu vielen Wiederholungen Anlass giebt, nicht empfehlenswerth findet, und überzeugt ift, dass die Sache fich weit einfacher abthun lafet : fo kann derfelbe doch nicht umlin, der Gründlichkeit und dem Scharifinn des Vis. alles Lob widerfahren zu laifen. Unter den eigenthümlichen gelungenen Auslegungen einzelner Gesetzhellen nennt Rec. besouders die L. 34 6. fin. D. de O. et A. und L. 1 6. 21 L. 2 D. de tutel, et ration. Bey der L. 9 & 1 D. de tributor. act, folgt der Vf. mit Becht der Brklärung Donell's, für welche schon der Umftand spricht, dass der Jurift durch den Gebrauch des tempus futurum (ud aliam regre ||um non futurum) doutlich genug auf den Ausgang der Klage hingewiesen hat.

X. Über die Arten, das Corpus juris Romani zu allegiren. Einer der ausführlichften Auffätze in diefer Sammlung. Es ift feit Hugo Mode geworden, über die verschiedenen Arten, wie die Stellen der römischen Rechtsbücher bisher angeführt find, und für die Folge am zweckmässigsten angeführt werden können, zu rasonniren. Das gewöhnliche Feldgeschrey der Neuerungsfüchtigen ift hier, man muffe fich dem Beyfpiel der Philologen anschliefsen, und die Stellen des Corpus juris civil. eben fo citiren, wie die eines Classiters. Allein diese Reformatoren vergessen, dass auch unter den Philologen nicht alle einerley Sinner find, und das Auffinden eines Gitats nach der Seitenzahl für einen Nichtschildlogen oft noch schwieriger ift, als das Auffchlagen eines Fragments im Corpus juris für einen Nichtjuriften. Der Vf. ift in diesem Aufsatz offenbar gründlicher zu Werke gegangen, als wie feine Vorgänger, indem er befonders auf die Citirmethode der Gloffstoren Rückficht. genommen hat; allem jeder Freund der Wiffenschaft wird wünschen, dass dieser Auswand von Fleis einem würdigeren Gegenstande zu gut gekommen lejn möchte.

XI. Ober die Natur der Rechte des Emphyteuts. Diefer Auffatz ift vorzüglich gegen Savigny gerichtet, welcher bekanntlich in feinem Werke über den Befitz dem Emphyteuta ein volles, jedoch widerrufliches Eigenthum zuschreibt; wiewohl der Vf. gelegentlich auch auf die Behauptung von Du Roi, dass dem gewöhnlichen Emphyteuta nicht einmal eine dingliche Klage zugestanden habe, Rücksicht genommen hat. Des Vis. Anficht ift, dass über den Urnfang der Rechte des Emphyteuta die chaffischen Juriften verschiedener Meinung gewesen seven, indem einige demselben prätorisches Eigenthum, andere dagegen kein Bigenthumsrecht, fondern blofs ein jus in re mit ausgedehnteren Rechten, als die des Pachters und Nutznielsers waren, zugestanden habe, und das die Ansicht der letzten Partey durch spätere Constitutionen überall bestätigt worden sey. Der unbefangene Richter kann nicht umhin, den Grunden des Vfs. beyzutreten; allein schwerlich wird er die seltsame und ungegründete Aufserung unterschreiben, dass Ulpian ein überall schwankender Jurift sey, welcher es nie gern mit einer Partey verdarb, und so auch wohl das Ungleichartige verband, während Paulus immer jedes Wort genau abwäge. Nach diefer Voransfetzung müßen die logenannten Fragmente Ulpian's in den Augen des Vis. eine fehr untergeordnets Quelle für das civilistfehe Studium feyn. Schliefelich erinnert Rec., dass er eben fo wenig mit dem Vf. einverstanden ift, wenn derfelbe die Grunde, welche Du Roi für feine, auf einem Milsverständnisse beruhende Hypothese angeführt hat, fehr scharssinnige Ideen nennt.

(Der Beschlust dieser Recension folge im nächsten Stücke.)

Fix a 1 18831 Simus of

JENAISCHEN

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I & I 7.

## IURISPRUDENZ.

HEEDELBERG, b. Mohr u. Zimmer: Civiliftifche Abhandlungen von A. F. J. Thibaut u. f. w.

(Befehluft der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

IXII. Uber die Beschaffenheit und den heutigen Gebrauch der fiduciaria tutela. Ein gehaltvoller Auf-· latz, in welchem fich befonders die neue und gewiss richtige Idee des Vis. auszeichnet, dass die fiduciaria tutela des Vaters über fein emancipirtes Hauskind sauch nach Justinians Nov. 118 fortbestehe, indem diese Tutel auf dem Paironatsverhältnifs beruht, an welchem die Novelle nichts geändert hat; dass aber die tutele fiduciaria der Bruder und der übrigen Seitenserwandten im neuesten juftinianischen Rechte keine eigene Art der Tutel mehr ausmache, sondern durch die Novelle mit der legitima cognatorum tutela in Eins verschmolzen ley. Zu seiner großen Freude bat Rec. am Schlusse dieler Abhandlung eine überaus rubige, und des Vis. ganz würdige Vertheidigung einer Aniserung geleien, welche in feinem Pandektencompendium vorkommt, und von Schöman auf eine eben so unfeine als oberflächliche Art war angegriffen wor-

XIII. Ther Pland Separatifen. Der VI., welcher mit einer Philippica gegen die juffiniantliche Gefezgebung, ibefonders in Bezog auf das Pfandrecht, anhebt, reigt-hier mit Graud, dafa neuere Jurifen nit Unrecht idlgenden Pfandgläubigern ein Separationsrecht im Concurie des Gemeinfelludiers zugefprochen haben: 1) dem Glünbiger, welcher fein Pfandrecht an der Sache bereits hatte, ehe diefelbe in das Vermögen des Gemeinfelludiers kam; 2) demjenigen, welcher, indem er eine Sache auf Credit verkunf; fich an derfelben ein Pfandrecht refervir hat; 3) demjenigen, welchen zur Sicherheit feiner Foderung ein zumen verpfändet in.

XIV. Über die Zulöfigkeit der Rückfodering eines für eine Nichtrehald Imfiellten Pfandes. Die Frage, isb der Pfandleindherr, wolcher für ein indebitum ein Ptand heftellte, wiewohl er die Nichtigkeit der obligatio kannte, das gegeben Pfand zurüchodern darf, oder nicht, ilt von den Juriften verschieden beantwortet worden. Der Vf. erklärte fich in seinem Paffiekten-Compendium § 6,4 mit Onjacius für die hejahende-Meinung; der verneinenden dogs-Bregänzungebt. z. J. A. L. Z. Erfer Band.

Der Vf. unterftutzt in diesem Auffatz feine frühere Ansicht durch neue Gründe, fügt derselben aber fol-gende Beschränkung hinzu. Wenn das für eine Nichtschuld bestellte Pfand bereits von dem Creditor veräufsert, und das erlöße Geld zur Bezahlung des indebitum's verwandt ift: fo fällt die Rückfoderungsklage gegen den dritten Belitzer des Plandes weg. Denn da der veräußernde Pfandgläubiger im Namen des Verpfänders handelt, es mithin lo zu betrachten ift, ats ob der Verpfänder felbft mit dem erlöften Gelde das indebitum bezahlt habe: so muffen nun die Grundfätze über die condictio indebiti Areng zur Anwendung kommen. Wir können indels keineswegs der Meinung des Vfs. feyn, und glauben, dass diefelbe zum Theil auf einem Irrthum beruht. Zwar unterscheidet der Vf. richtig, dass in dem Fall, wenn die obligatio der Art ift, dass die geleistete Zahlung ftets repetirt werden kann, auch unbedenklich Rückfoderong des bestellten Pfandes eintritt, und dass also nur über den anderen Fall gestritten werden kann, wenn die Schuldfoderung fo beschaffen ift, dass fie im Fall geleisteter Zahlung die condictio indebiti ausschliefst: allein der Vf. hat Unrecht, wenn er die Analogie der condictio indebiti mit der Rückfoderung eines bestellten Pfandes leugnet, denn beide ftehen in dem engften Zusammenhange. Es ist nämlich bekannt, dass zur Bestellung eines gültigen Pfandes das Daseyn einer obligatio naturalis genügt, und dals aus dielem Grunde felbft für das Darlehn eines Hausfohnes eine gültige Verpfändung möglich ift (L. 5 pr. L. 14 S. 1 D. de pignor. L. 2 D. Quae res pign.), während die condictio indebiti durch das Vorhandenseyn einer naturalis obligatio, für welche die Zahlung erfolgt ift, ausgeschlossen wird. L. 10 D. de O. et A. Durch einen confequenten Schlufs aus diesen Prämissen würde alio folgen, dais überall, we die obligatio von der Art ift, dass fie eine Rücksoderung der geleifteten Zahlung ausschließt, auch die Reclamation des für fie bestellten Pfandes unzulässig ift. Und diefer Consequenz find die Zeugnisse unserer Quellen durchaus nicht entgegen. Die L. 25 D. de pignor. ift in folchen Ausdrücken abgefalst, dals fie unmöglich auf eine nach dem jus gentium gültige, fondern nur auf eine in jeder Beziehung (d. h. tam jure civili, quam jure gentium) ungultige obligatio bezogen werden kann. Eben fo wenig kaun das Beyspiel des Frauenzimmers, welches für eine von ihm ungültig eingegangene Inter-

gen find besonders Weber und Glück beygetreten.

cession ein Pfand bestellt hat, worauf der Vf. mehrmals zurückkommt, als eine Inftanz betrachtet werden. Denn die exc. SCti Vellejani vernichtet die aus der Intercession entitandene obligatio nicht blos civiliter, fondern auch naturaliter, mithin kann fie niemals ein gultiges Pfandrecht erzeugen (L. 's D. Quae res pign.). Am deutlichsten aber ift der Irrthum des Vis. bey der L. 33 D. de pign., aus welcher er den Schluss zieht: da die dem adjectus folutionis geleistete Zalilung von dem Schuldner nicht zurückgesodert werden kann, wohl aber das dem adjectus bestellte Pland: fo erhelle, dass die Anstellung der condictio indebiti und die Rückfederung eines Plandes nichts mit einander gemein haben. Der Zusammenhang der Sache ift aber vielmehr diefer: der adjectus folutionis repräsentirt den Creditor blofs in Beziehung auf die Annahme der Zahlung, mithin Kann ihm zwar Zahlung geleistet, aber kein Pfand bestellt werden, weil er nicht den mindesten Antheil an der obligatio hat, mithin kann das ihm gegebene Pfaud unbedenklich repetirt werden. In diesem Fall können natürlich condictio indebiti und repetitio pignoris nicht zulammenhängen, weil fie gegen ganz verschiedene Personen gerichtet find : die condictio indebiti zunächst gegen den Creditor, und gegen den adjectus nur als Repräsentanten des Creditors; die Rückfoderung des Pfandes aber umgekehrt zunächst gegen den adjectus, und gegen den Creditor nur als Belitzer der verpfändeten Sache, d. h, als fucceffor des adjectus. Wenn aber auch die Anficht des Vfs. richtig feyn follte: fo würde fich doch die Ausnahme, welche er von derfelben ftatuirt. für den Fall, wenn die verpfindete Sache durch den Pfandgläubiger veräufsert, und das gelöfte Geld zu Tilgung feiner Foderung angewendet ift, schwerlich als solgerecht vertheidigen lallen. Der einzige Grund nämlich, welchen er für fich anführt, dass der Pfandgläubiger die verpfändete Sache bey ausbleibender Zahlung im Auftrage des Eigenthümers veräufsert, und alfo volles Eigenthum auf den Käufer derfelben zu übertragen im Stande ift, fpricht nicht für ihn, weil diese Repräfentation des Eigenthümers durch den Creditor nier bey einer, in jeder Hinficht gültigen, nicht aber bey einer wegen Ungültigkeit der obligatio nichtigen Verpfändung eintreten kann.

XV. Über die poffeffio des beschenkten Ehegatten. Der Vf. hat es hier vorzüglich mit der Auslegung der L. 26 pr. D. de donat. int. V. et U. zu thun, welche der, durch andere Zeugnisse hinreichend unterstützten Regel, dals dem beschenkten Ehegatten ein Interdictsbesitz an der geschenkten Sache zusiehe, zu widersprechen Savigny bezieht die Worte jure civili possidere in diefer Stelle auf den Ufucapionsbelitz, und erhält dadurch das in unseren Quellen oft ausgesprochene Resultat, dais, wegen des fehlenden juftus titulus, der Ehegat. te die geschenkte Sache nicht usucapiren könne. Der Vf. dagegen geht, mit seinem Collegen Erb, von der Voraussetzung aus, dass der Ausdruck civiliter non peffidere eine absolute Negation alles jurifischen Besitzes, nicht des Ulucapionsbelitzes allein, enthalten habe; ferner nimmt er an, dals unter den claffischen Juriften wirklich eine Partey gewesen sey, welche dem beschenkten Ebegatten auch den juriftsschen Befitz abge-Sprochen habe. Nun meint er, die Worte des Paulus in L. 26 pr. cit. quia licet illa jure civili etc. feven nicht als Behauptung und Grund zu betrachten, fondorn als Abfertigung des Einwandes der Gegenparier. und daher fo zu überfetzen : "auch wenn ihr annehmt. dass die Frau gar nicht juristisch besitze." Nach diefer Vorausfetzung würde Paulus darauf ausgegangen feyn, die Anficht der Gegner als unrichtig darzustellen, selbst unter Voraussetzung der Richtigkeit ihrer Argumente, und der Sinn der Stelle wurde nun folgender feyn: "Wenn auch nach bürgerlichem Recht die beschenkte Fran gar nicht als Besitzerin zu behandeln ift: fo bleibt doch die Einfoderungsklage des Mannes gegen den Verkäufer unzuläffig: denn diefer hat im Auftrage des Mannes die Sache der Frau eingehändigt, und besitzt fie nicht mehr, die Frau mag angesehen werden, wie man wolle. Eine gründliche Beurtheilung diefer Anficht des Vfs. ift nicht möglich, bevor nicht die Vorfrage beantwortet ift, wodurch denn die neuen Ideen von Erb über poffessio naturalis und civilis unterficitat werden, und, wiewohl der Vf. in not. 4 feinen trefflichen Collegen zu einer baldigen Bekanntmachung seiner Entdeckungen aufgesodert hat: lo ist doch diele Auffoderung bis jetzt, unseres Willens, oline Erfolg geblieben. Indels glauben wir Folgendes erinnern zu können, ohne uns dem Vorwurfe eines vorschnellen Urtheils auszusetzen. Der Vf. hat bey feiner Erklärung offenbar bezweckt, den Worten des von ihm fo fehr in Schutz genommenen Paulus, "certe tamen venditor nihil habet, quod tradat," einen paffenden Sinn zu geben; allein es will uns bedünken. als ob der Vf. auch ohne feine unerwiefene Supposition zu demiselben Ziele habe gelangen können: denn er hatte nur civiliter possidere in Savigny's Sinne nebmen, und den Ideengang des Juriften fo erganzen durfen: Quia, licet illa jure civili possidere non intelligatur, tamen poffeffione cum interdictis utitur, ideoque venditor nihil habet, quod tradat.

XVI. Über das Verhältnifs und die Rechte neuer und alter Gläubiger bey einer abermaligen Verarmung des Gemeinschuldners. Der Vf. nimmt die, frober in seinem System des Pandektenrechts ausgesprochene Auficht, "dass der Gemeinschuldner nur gegen seine früheren Creditoren, denen er bonis cedirt hat, nicht aber gegen die nach der ceffio bonorum erhaltenen Gläubiger, das Beneficium competentiae habe." hier zurück, und bekennt fich zu der entgegengeletzten Partey, welche dem Schuldner, der bonis cedirt hat, das heneficium competentiae gegen alle Glaubiger ohne Unterschied einräumt. Wenn wir diese neue, durch trifftige Gründe unterftützte Meinung des Vfs. annehmen: fo mullen wir auch mit ihm die Cenfequenz anerkennen, dass die neuen Gläubiger keinen Vorzug vor den älteren verlangen können, fondern in der gewöhnlichen Rangordnung auf einander folgen. Die, dieler Annahme scheinbar widerstreitende L.3 D. Quod cum eo hat der Vf. geschickt mit derselben in Übereinstimmung zu bringen gewusst.

XVII. Beytrüge zu der Lehre von den Bedingungen. 1) Über die Gleichheit der aufschiebenden und auflöfenden Bedingungen. 9) Über das Vindicationsnecht des Verkufernden nach Eintritt der auflöfenden
Bedingung. 5) Über die Vermuthung für die auflöfende und gegen die auffchiebende Bedingung. Der
Vf. hat hier feine früheren Ideen zum Theil berichtigt, aum Theil mit neuen paffenderen Gründen verfelnen; die von ihm angeliellten Unterfuchungen find
lehrreich und befriedigend, gestatten indes keinen
Auszug.

XVIII. Über die rechtlichen Grundfätze bey Fertheilung der Gemeindejachen. Der VI. liefert hie,
dem Ichon lange geäufierten Wunsche seiner Freunde
gemäßs, von Neuem seine, vor dreyzehn Jahren in
dieser Zeitung (1204 No. 241) ausgestellte Reconsion
der gönner schen Schrift "Über Cultur und Verscheilung der Gemeindeweiden:" mit einigen Nachträgen,
welche sich auf die von neueren Autoren, namentlich
von Gaudstitz, gegen seine ideen gemachten Einwendungen beziehen. Der VI. hat durch diesen erneuern Abdruck seiner resslichen Recension nicht blofs
den Dank seiner genaueren Freunde, sondern auch
unsfehlbar den des größtesen Publicums verdient.

XIX. Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Ein neuer, vermehrter Abdruck der bekannten Brochure des Vfs., welche unter demielben Titel erschienen ift. Der Vf. felbft drückt fich über diese Wiederholung so aus: "Da kleine Schriften diefer Art gewöhnlich in kurzer Zeit verloren gehn, und ich doch die längere Erhaltung derselben zu wünschen Ursache habe: so nehme ich sie hiemit in diese größere Schrift auf, mit einer ziemlithen Reihe von Zusätzen vermehrt. welche in mehrerer Hinficht für meinen Hauptgedanken von Bedeutung find," Die neu hinzugekommenen Zufätze enthalten nicht fowohl Anderungen, als vielmehr weitere Ausführungen der früheren Ideen des Vis. Dais durch diefelben die Arbeit des Vis. gewonnen habe, wagt Rec. nicht zu bejahen, wenigftens wurde er in nicht geringer Verlegenheit feyn, wenn er die auf S. 433. 434 enthaltene Außerung vertreten follte, "dass zehn geistvolle Vorlesungen über die Rechtsverfassung der Perfer und Chinesen in unferen Studirenden mehr wahren juriftischen Sinn wecken würden, als hundert über die jämmerlichen Pfuschereyen, denen die Inteftaterbfolge von August bis Justinian unterlag."

XX. Über die Fereinberlichkeit der actio negotiorangeforum des Geschäftssührers mit einem, demseiben von einem Dritten gegebenen, Austrage. Den Inhalt dieses Aussatzes giebt der Titel hinreichend an; die Darstellung des Vis. duldet jedoch keinen Auszug. P. R. M.

#### GESCHICHTE.

KOPENHAYEN (fic), b. Bonnier: Verfuche aus der Culturgeschichte und Völkerkunde, von Dr. Friedrich Ekkard, kön. Bibliothekserteire, Mitgliede d. norweg. Wissenschaftigesällschaft (fic). Exster Hästchen (fic), mit 7 ausgemalten Kupsern. 1815. 144 S. in Quer 12. Zwoytes H. 140 S. mit 7 Kupfern. Drittes H. 126 S. mit 7 Kupfern. Viertes H. 1815. 122 S. und 7 Kupfern. (Zufammen 8 Rthlr.)

Der Vf., ein Veteran unter den Gelehrten Danemerks, und auch in Deutschland als Geograph und Geognost schon seit einer langen Jahrenreihe vortheilhaft bekannt, will diese 4 Hefte, zufolge einer Nachschrift des Verlegors, nur als Vorläufer eines viel größeren Werkes, das Resultat eines gojährigen Fleisses und einer seltenen Belesenheit, wozu sein Umgang mit zweyen der größsten Bibliotheken des gebildeten Europas ihm die Mittel in die Hände gab, betrachtet willen. Doch wird es von dem Beyfalle, den diese Heste finden, und besonders von der Wiedererlangung des Gefichtes, dessen der kenntnissreiche Mann, wie Rec. mit wahrem Bedauern bemerkt, schon seit Jahr und Tag beraubt war, abhängen, ob das versprochene größere Werk erscheinen wird, oder nicht. Wer follte nicht das Erfte wünschen, sowohl um des Gewinnes willen, den fich die Willenschaften von dem unermudeten Fleisse eines Ekkard versprechen dürsen, als um der für einen Gelehrten doppelt schmerzhaften Ursache willen, welche die Erscheinung des Werkes zweiselhaft macht! - In der Verrede zum ersten H. giebt der Vf. Nachricht von feiner Bildung zum Anthropologen, oder zu feiner Bekanntichaft befonders mit fremden Völkern und fremden Sitten, wozu die Neigung bey ihm Ichen im Knabenalter vorherrschend war, und deren Befriedigung des VIs. "ftockblinder Grossvater, Loppnau, ein alter Pfarrer in Friedrichsort," als Mittel anwendete, um seinen Fleiss im Lateinlernen zu belohnen und zu ermuntern. Ein schönes Beyspiel von Padagogentugend aus jener Zeit! Reisebeschreibungen und der Gebrauch neuer Landcharten, die der Vf. feit 1755 zum Theile felbit verfertigte, machten ihn zum Länderkundigen. In Altona waren ihm die Vorlesungen über Alterthümer die anziehendeften, und blieben es auf der Universität zu Leipzig in dem J. 1768 u. s. w. Basedow führte ihn zur Naturkunde an, und erft fein Umgang mit Erxleben und Blumenbach in Göttingen weihete ibn so in die anthropologische Kunde, dass seine Völkerkunde festere Stützen erhielt. Sein gegenwärtiges Softem gedich erft im laufenden Jahrhunderte, nach unermudet fortgesetztem Sprachftudium, verbunden mit neuen Entwürsen der Culturgeschichte, wozu ohne Zweisel eine vertraute Bekannischaft mit den reichen Hülfsmitteln in der großen kön. Bibliothek, deren vieljähriger Secretair der Vf. ift, das Ihrige beytrug, zur Reife. Er wünscht die Meinung über daflelbe von Wahrheitsorichern zu erfahren; diele wird fich aber mit einiger Sicherheit nicht eher tällen lafsen, als bis des Vis. größeres Werk erschienen ift, indem die vorliegende Schrift zwar viele Beweise enthält von Hn. E's. ausgebreiteter Belesenheit, vielseitigen Kenntniffen, felbitdenkendem Forschungsgeifte und gesundem Urtheile über mehrere zur Menschengeschichte gehörige Gegenstände, bey dem Allen aber um der aphoristischen Kürze willen, worin Alles vorgetragen ist, um der Mannichsaltigkeit der berührten Gegenstände willen, und wegen der Merkmale des nicht

immer fich gleich bleibenden Ganges, den der Vf. bey feinen Unterfuchungen eingeschlagen hat, auf ein zusammenhängendes, gehörig geordnetes, möglich vollftundiges, auf feften Grunden beruhendes Syftem keinen ficheren Schlus erlaubt. Die größere Ausführlichkeit und Fasslichkeit des Vortrages, welche nier Vf. folchen Lehrern empfiehlt, die dieses Buch zum Leitsaden bey ihrem Unterrichte benutzen wollen (S. 10), wird ihnen allerdings fehr nöthig, zugleich aber auch keine leichte Aufgebe für Lehrer feyn, die fich nicht, gleich dem Vf., im Befitze der erfoderlichen Quellen und Hülfsmittel befinden. Nichts dello weniger empfiehlt Rec. diese Beytrage zur Culaurgeschichte und Volkerkunde, die ihr bescheidener Vi. Versuche nennt, Allen, denen diese Gegenftände wichtig find, überzeugt, dass sie dieselben nicht, ohne ihnen manchen Zuwachs ihrer Menschenkenntnifs, manchen neuen, beyfallswürdigen Gedanken über die fortschreitende Cultur, manche schätzbare Winke zu eigenem weiterem Nachdenken zu verdanken zu haben, ans den Händen legen werden. Was man allenfails zu erwarten hat, das wird aus einer kurzen Inhaltsanzeige erhellen. Erftes Heft. Grundzuge der Menicheugeschichte. Betrachtungen über die Muaghatund Czudi-Völker; über die ftete Wirkfamkeit, aber unwürdige Behandlung des feinergebildeten Geschlechtes; über Knuchtschaft und Leibeigenschaft, über Völkernamen und Culturfortschritte. Eigenheiten und Charakterzüge der auf den ersten 7 Kupfertaseln abgebildeten Völkerschaften (allzukurz und unbefriedigenel), nämlich der Neu-Seeländer, Neu-Caledonier, Nukalinacher, Karlben, Grönländer, alten Norweger auf Island u. f. w. 'Die Kupfer find in dielein, wie in den folgenden Heften, gut gezeichnet und schön colorirt; zu mehreren derfelben hat der Vf. die Zeichnungen aus Langsdorfe und Krufenfterns Reisebeschreibungen entlehnt, und Rec. hat fie bey der Vergleichung mit denselben treffend gefunden; nur mule Rec. bemerken, dals das l'apier zu denfelben weißer und feiper feyn konnte, als es, wenigstens in feinem Exemplare, wirklich ift. Zweytes H. Über Menschen Eigenheiten in verschiedenen örtlichen Logen; über Tugend und Lafter, Sittencharakter, Zeitrechnung bey rohen Volkern, Kalender. Menschliche, thierische Wohnungen. Menschliche Übermacht über Verstand und Sitten bekannter Thiergattungen (vorzüglich gut aus einander gesetzt, aber doch noch einer weiteren Ausführung werth, die auch S. 77 verfprochen wird. and webey Rec. hofft, dass das bekannte Thierbuchlein des verftorbenen Danen Lurs Smith benutzt werden foll). Über höheres Thierbedurinifs, Freyheitstrieb, Selbhachtung; Menfchen-Darftellungen, befonders durch Maler; Darftellung verschiedener Weiberarten mit Sauglingen (ein glücklicher Gedanke, deffen Ausfuirnng auf den beygefügten Kupfern allen Beyfall ve dien), und zwar Mütter der Nenwelt, Waikuren, von Diemers Infel, auf Crika oder Jeffo, in Spanien u. f. v. Cher Aikomanner und Weiber auf Czika, über Dijapanefen, Catalaner, Waikuren. Drittes H. Über Veripätung der allernützlichften Entdeckungen. Ift

hohes Alter ohne gute Endzwecke wahrer Vorme? Ohne edle und erhabene Ablichten hoher Vorzug? (Treffende Bemerkungen über die Thorheit fowohl des Individuums, als eines ganzen Volkes, wenn ein befonderer Werth auf ein wahres oder angemalstes hohes After gelegt wird, ohne jedoch zeigen zu können, welche Fortschritte während einer so langen Zeit die Familie oder das Volk in der Cultur des Verftandes und Willens gemacht, wie weit man es in Künsten. Willen-Ichaften, Erfindungen u. f. w. gebracht, wie viel Gutes man gestistet, welchen Segen verbreitet habe u. f. w.) Uber fittliche Eigenschaften und Pflichten des Culturgeschichtschreibers (mit denen des Historiographen ziemlich übereinstimmend); mögliches Übergewicht nördlicher Natur - und Kunft-Erzeugnisse über die füdlichen (Rec. hat diefen Abschnitt meift unpartevisch, doch nicht ohne die, dem Deutschen fast immer eigene zu geringe Würdigung feines Nationalwerthes, gefinden). Fremde Mütter und Kinder in Lima, Senegambia, Loango, Unalafohka, mit Hinweifung auf die Kupfertafeln. Viertes H. Sprach - und Geschichts-Studium verglichen. Über die o Urgefünge. Wohnsitze des wei-Isen Urstammes. Lebensarten und Gewerbe als Bildungsfortschritte. Kunfte und Wissenschaften. Europas ältefte Völker. Verkehrte Auswahl der Begebenheiten in älteren Jahrbüchern (möge diese Wahl oft ihren Grund in dem Stande und den beschäftigungen der Geiftlichen haben: ihnen bleibt doch das Verdienft, dass wir obse Tie wenig ans älteren Zeiten wiffen würden). Über hier abgebildete Völker. Thierverhältniffe gegen Menschen. Von des Vfs. Eigenheit in der Rechtschreibung enthält schon der Titel Proben ; eine große Menge ibn licher Abweichungen von der unter Deutschlands clasfischen Schriftstellern angenommenen und wohl gegründeten Schreibart liefen fich aus der Schrift felbit auführen, z. B. Bekwämlichkeit, Erkänntnifs, Behaubtung, Witrung, Sweden u. f. w. u. f. w., fran Bequemlichkeit, Erkenntnifs, Behauptung, Witterung, Schweden u. f. w. Rec. wünscht fohr, dass in dem großeren Werke, wenn et noch erscheinen sollte, Hr. E. wieder zu der Schreibart zurückkehren möge, die er in feinen früheren Schriften, z. B. in der Überletzung von Nyerups Leben und Schriftendes Kammerherrn Suhm (Kopenh. 1700), befolgte: Auch gegen den Stil des Vis. he-Ise fich Mauches erinnern. Wo Andere 2. B. fagen würden : "Gottes Weisheit," oder "die göttliche Vorsehung" traf diefe, jene Einrichtung: da fagt der Vf .: "Allweisheit," oder "Allgute" richtete diefes, jenes fo ein. Dahin rechnet Rec. fiberhaupt die öftere Auslaffung des bestimmten oder unbestimmten Artikels da, wo folcher der Deutlichkeit wegen; und um felbft Milsverftandtu verhüten, doch nothwendig ware. Dals Napoleons in den 3 erften. 1813 erfehienenen Heften fo oft auf die ehrenvollste Art Erwähnung geschieht, will Rec. nicht rügen; auch Napoleon hatte feine guten Seiten. Im letzten, 1815 erschienenen Heste komint sein Name nicht vor. - Durch Kleinigkeiten darf man fich beg unferem Vf. überhanpt nicht verleiten laffen, das viele Gediegene und Schätzbare in feinen Schriften zu über-30 62 ... fehen. قد 10- في الدواء في الكالم الماسك

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### MEDICIN.

Inn., b. Gabler: Neue Ansichten der Hundswuth, ihrer Ursachen und Folgen, nehst einer sicheren Behandlungerat der von tollen Thieren gehissen Menschen. Für Ärzte und Nichtärzte besimmt, von D. G. Gottst. Linke, Arzt zu Calila. 1804. 212 S. 8. (20 c.).

Die Wafferscheu hat die Aufmerksamkeit mehrerer neuer Arzte auf fich gezogen; nur Schade, dass die meiften derselben, auch der zu früh verftorbene Domling, blosse Theoretiker waren, zu wenig concrete Fälle beobachtet hatten, folglich hlpfs einfeitig. vom theoretischen Standpuncte aus, über diese krankhafte Erscheinung urtheilten. Es ist gut, dass auch eigentliche Praktiker lich damit beschäftigen. Dem Vf. scheint die Wuth ein allgemeiner Krampf mit Verderbnifs der Sälte zu feyn. Der Hund, von Natur fehr zornig und zum Begattungstrieb äufserst geneigt, ift oft, bey weniger Nahrung, heftigen Strapazen ausgeletzt, muls ofters Durft leiden, und wenn er endheh zu faufen bekommt, fäuft er viel, minunter auch unieines Wasser u. f. w. Alle diese Dinge find schwächende Schädlichkeiten, und müllen Schwäche erzeugen, fobald mehrere zusammenwirken. (So raionmirt der Vf.! Rec. hat orftlich dagegen zu erinnern, dis die Geschichte der Lebensart der Hunde, wie fie der Vi. aufftellt, am wenigften auf diejenigen Atien der Hunde palle, welche am öfterften toll werden, und zweytens, dass nicht alle diese Dinge schwächende Schädlichkeiten find, im Gegentheile müste die natürliche Anlage der Hunde zum Zorn und zur Begattung zur Sthenie geneigt machen.) Dass bey der Wath wirklich Schwäche zum Grunde liege, ficht man aus den Erscheinungen. (Auch diesem kann man widerlprechen. Der ganze Verlauf der Erscheinungen, die erften Zeiten der Opportunität und die allerletzten Stunden vor dem Tode ansgenommen, deutet auf Erregung und Enormität. Was Hr. Z. zum Beweife beybringt, find auch nur Symptome der Opportunität, nicht der eigentlichen wahren Kraukheit.) Wenn nun durch die Einwirkung einiger diefer schwächenden Schädlichkeiten, wozu hauptlichlich die vielfalime Veranderung der Witterung gehört, eine Verminderung der Lebensthätigkeit und Reizfähigkeit (foll das eins feyn?) hervorgerufen ift: fo folgt verminder-Erganzungshl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

tes Wirkungsvermögen, und weil der Hund nicht schwitzt. so wird die unmerkliche Ausdünstang deste leichter unterbrochen, welches eine fehlerhafte Mischung der Säfte nach fich zieht. Dazu kommt, dass wegen der verminderten Reizfähigkeit das in der atmosphärischen Luft befindliche Oxygen nicht mehr beym Athmen zerfetzt, und das Blut mit hinlänglicher Menge desselben nicht geschwängert wird. Es werden die gehörigen Portionen Stickgas, Kohlenfäure, oder, wenn man will, Amoniak, nicht mehr ausgeschieden u. f. f. Darin, dats der Hund nach ftarker Erhitzung aus einigen Drüfen des Maules eine dem Schweiße ähnliche (?) Feuchtigkeit, die ihm tropfenweise aus dem Maule läuft, absondert, scheint der Grund zu liegen, dass fich das Product der fehlerhaften Beschaffenheit der Säfte hauptlächlich nach den Speicheldrüfen wirft, und da als chemische Schärfe wirkt. (Diess scheint noch das Beste in der ganzen Erklärung zu feyn.) Nimmt man ferner an, dals die Safte (welche?) bey einem gleichmäßigen Grade der Wärme weit schneller, wie das Blut (gehört das nicht unter die Sältemaffe?), in die Fäulniss übergeben: so darf man fich nicht wundern, dals der Speichel eines tollen Hundes wie Gift wirket. Die Abneigung des kranken Hundes gegen alle Nebrungsmittel scheint in einem hohen Grade der Afthenie des entzündeten Magenschlundes (?) zu liegen (woher denn aber diese höhere Afthenie eines einzelnen Organes?). diele jetzt in den Hauptzügen dargestellte Theorie macht der Vf. nun felbst einige Einwürfe, und sucht dieselben auch selbst zu widerlegen; jene scheinen uns aber mitunter fester begründet, als beseitiget zu seyn. Unleughar ift es, dass die heißen Klimate zu Krampfkrankheiten, zu Entmischungen der Saste, zu Krankheiten von indirecter Schwäche, wozu vielleicht noch am erften die Hundewuth zu rechnen ware, geneigt machen; weniger richtig ift es, dass die Luit daselbst reiner fey, als anderwarts. Doch wir wollen nicht weiter mit dem Vf. über seine theoretische Ansicht rechten. Die Vorsichts- und Polizey-Massregeln, welche Hr. Z. zur Verhütung eutstehender Hundswuth vorschlägt, find sehr gut. Übrigens nimmt der Vf. nur Eine Art der Wallerscheu an, obgleich er krankheitszustände nicht lengnet, wo abniche Ericheinaugen vorkommen. (Diese find auch wirklich nicht zu leugnen. Bey schweren Nervensiebern, typhonen Glattern und Scharlach ift ein abulicher Zustand leider Ζz

nicht felten und immer gefährlich. Warum will man diels nicht Wallerscheu nennen? Ja dem Rec. dünkt es, um eine richtige Conftruction der Hundewuth zu geben, muffe man dem urfachlichen Zusammenhange der Hydrophobia spontanea ganz vorzüglich nachspüren.) Die Zeit, binnen welcher aufgenommenes Wuthgift wirket, letzt der Vf. meistens bis 21 Tage fest, und widerlegt besonders S. 111 Hn. Starke, welcher ein dreyjähriges Schlummern desselben im Körper aunimmt. (Uns scheint doch die vom Vf, angenommene Zeit der Effervelcenz des Wuthstoffs zu kurz, drevjähriges Schlummern aber ganz unrichtig zu fein.) Das Heilverfahren wird kritisch gut aus einander gefetzt, und die Unzulänglichkeit einzelner Mittel und Methoden gezeigt. S. 186 ff. giebt der Vf. Rechenschaft von Versuchen, welche er mit dem Wuthgiste an Thieren gemacht hat. Sie find nicht ohne Intereffe. Befonders bestätigt fich die Identität der Wirkungen deffelben in allerley Thieren, Katze, Kaninchen und Hahn. Aus denfelben glaubt der Vf. in dem Arfenik, Phosphor und der Lauge Mittel gefunden zu haben, welche das Wuthgift auf eine mehr unmittelbare Weise, als die bisherigen, zerstören. Die ficherfte Behandlung der Gebissenen setzt der Vf. in die schnelleste Reinigung der Wunde mit warmem Salzwasfer oder Lauge, damit foll die Wunde wenigstens ! Stunde lang mittelft einer zarten Zahnbürfte gerieben werden. Nun foll man den Kranken in ein laues Bad fetzen oder durch ein Tuch mit Seife, warmes Walfer und etwas Lauge durchaus abwalchen, auf die Wunde das cosmische Mittel legen, oder wo dieses, wegen einer Zerreifsung der musculöfen (?) Theile nicht anwendbar ware, die Stelle oft mit Lauge begießen, und eine Mischung von Digestivsalbe und etwas Arsenik anwenden. Innerlich giebt der Vf.: Rec. Phosphor. fcr. un. Naphth, vitriol. dr. fesqui. Aqu. menth, pip. unc. IV. Syr. capill, ven. unc. fesqui. M. S. Taglich drey Esslöffel voll, acht Tage lang hinter einander. (Die Menge Phosphor ift aber in der That fehr grofs! Dabey lässt er eine Tisane trinken aus: Rec. Hor. arnic. dr. Il Rad. Glycyrrhiz. Stipit. dulcamar. 34. unc. fem. in einem Mals Walfer gekocht und noch etwas (wie viel?) Spanischen Wein zugegossen. Diese Methode habe fich an fünf Gebiffenen, S. 202, bewühret. Bey Spuren ausbrechender Wuth mulle die ganze Stelle ausgeschnitten, oder, wenn sie offen fey, mit dem cosmischen Mittel bedeckt werden. War fie schon geheilt: so mus fie durch tiele Einschnitte geöfingt, und nun mit dem Atzmittel verbunden werden. Emplindet der Kranke Schmerz in dem verwundeten Theile (Gliede): so reibe man denselben mit Baumöl, worin Phosphor und Campher aufgeloft ift. Auch kann man eine Abkochung von Taxuslaub (?) oder Compressen mit Campheressig überschlegen. Übrigens laffe man auch Klyftiere von Baldrian und Anagallis geben. Innerlich empfiehlt alsdann Hr. Z. befonders den Arfenik. - Diels ift nun die neue Anficht, unter welche die Hundswuth vom Vf. gestellt wird. Der Lefer wird leicht feibst beartheilen können, in wie weit he neu, und die Behandlungsart ficher genannt zu werden verdient. Für Nichtärzte kann sie auf keinen Fall bestimmt feyn. Fj. n. m.

KOPENHADEN, b. Brummer: Nordisches Archie für Natur- und Arzney-Wissenschaft. Herausgegeben von Prof. Pfuff in Kiel und D. Scheel in Kopenlagen. Erster Band. Erster Stück. 1799. Zweytes Stück. 1800. Drittes Stück. 1801. 576 S. und 2 Kupsertaseln. 8.

Ebendafelbli: Nordifeltes Archiv für Naturkunde, Arzucywilfenfehöf und Chirurgie. Herausgegben vom Fraß. Pf. ff in Kiel, D. Scheel in Kopenlugen und Proß. Rudolphi in Greifwalde. Zweyter Band. Erfes bis drittes Sück. 1801. (188 top und 229 S. Dritter Band. Erfes Sück. 1802 Zweytes u. drittes Sück. 1803. (284, 158 u. 2008. 1804. 192 S. 8.

LEIFRIG, in Commission b. Barth: Nardisches Archiv u. f. w. Vierter Band. Zweytes und drittes Stück. 1805. 192 u. 196 S. 8. (Alle 4 Bände zusam men 8 Rithly.)

So fehr Rec. auch gewünscht hätte, von dem vollfländigen Inhalte dieses interessanten und lehrreichen Journals genaue Rechenichaft abzulegen: fo verwehrt diels doch der Umftand, dass die erften 3 Bande delfelben aufserhalb der Entstehungsepoche unferer A. L. Z. liegen, und die Anzeige chnehin durch Zufall verspätet worden ift. Er mus sich daher, wiewohl nagern, begnügen, aus selbigen nur die hauptsächlichften und wichtigsten Abhandlungen dem Titel nach, gleichlam als Einleitung zum vierten Bande, kurz anzudeuten. Dahin rechnet er 1) Abildgaurd's neue Verfuche über das Athmen und den Nutzen deffelben, nebst Pfaff's Bemerkungen darüber (I, 1) und Abildgaards Nachtrag dazu (I, 2), 2) Obduction eines ertrunkenen Pferdes, von Kuhn, mit Anmerkungen von Herholdt und Rafn (I, 1). 3) Pfaffs Verfache über den Galvanismus; ein Beytrag zu v. Humboldts giem Bende der Verfuche u. f. w. (I, 1). 4) Treriranns Ferfuche und Beobachtungen über den Einflufs des galvanifchen Agens und einiger chemischer Mittel auf das vegetabilifche Leben. 5) Desselben Verfuche über den Einfluis des Opiums und der Belladonna auf die Lungen der Amphibien (I, 2). 6) Hellwag von den blauen Kichblattern, einem in Holftein langft bewährten Forbanungsmittel gegen die Kinderbluttern u. f. w. 7) Einige neue Versuche, um die Menge des Kohlenstoffes im Blute zu bestimmen, von Abildgaard (I, 3). 8) Viborgs und Scheels Verfuche mit der Einfpritzung verschiedener Arzneyen in die Adern von Thieren (I, 3. 11, 1.) 9) Herholdt über die chirurgische Behandlung tiefer Bruftwunden, mit 1 Kupfet. 10 - 12) Pfaff. Gahn und Oerfied Verfuche mit der voltaifchen Batterie und über die galvanische Elektricität (II, 1), 13) Rafns und Viborgs Verfuche, über die Wirkung verschiedener nordischer Gewächse un Thieren. 14) Ecweis, dass die Blattern, eine den Menschen und Thie-

ren gemeine Krankheit find, von Viborg (II, 2). 15) Wahrnchmung einer tödtlichen Darmineinanderschiebung (welches Wort!) bey einem kleinen Kinde, von Herholdt, 16) Viborgs Verfuche an Hausthieren über die Heilkräfte der durch den Mand eingegebenen und in die Adern eingespritzten Arnica, und mit der Einspritzung des arabifchen Gummis. 17) Bemerkungen über eine mit Scirrhus ovarii verbundene Schwangerschaft, von Gifiren. 18) Beobachtung einer den Kuhpocken ähnlichen Krankheit in Christiansdahl auf der Insel Fühnen, von Neergaard. 19) Refultate aus Verfuchen über die Anwendung des Galvanismus bey Taubstummen, von Plaff (II, 3). 20) Heilung eines Gefichtskrebfes durch das cosmi,che Mittel, von Loyfen. 21) Anwendung chendeffelben gegen veraltete Beinfchaden, von Jacobjen, 22) Beobachtungen über ebendaffelbe, von Baufin. 23) Horman über die Kennzeichen des Todes vom Ertrinken (III, 1). 24) Niffens Befchreibung dreyerley verschiedener Arten von Kuhpocken an Kühen, mit 5 illum, Kupfern. 25) Viborg über die deprimirenden Wickungen des Salpeters und die excitirenden des Küchenfalzes, Salmicks und Ammoniaks, vorzüglich durch Einspritzung in die Adern von Thieren erprobt. 25) Eckels Befchreibung eines merkwürdigen Kalbsmonfirum (III, 2), 27) Gaftbergs Nachricht von dem Erfolg von Verfuchen, welche mit dem Galvanismus gegen Fehler'der menfehlichen Sinnorgane angefiells worden find, 28) Plaff von dem Leben, als einem chemischen Processe. 29) Abgung von Blut bey einem neugeborenen Kinde, von Hellwag. 50) Befchreibung eines beweglichen Staarnadelringes, von Scheel. 31) Über die guyton'sche Räucherung mit überfäuerten fulzfaueren Dampfen, von dem felben, nebst Beschreibang einer bequemen Maschine dazu (III, 3).

Vierter Band, Erftes Stück. 1) Hiftorifcher Bericht über das Medicinalwesen in Carlscrona, von Beyer. Enthält eine detaillirte Beschreibung des musterhaften Admiralitätskrankenhaufes und der Krankenpflege in den Quartieren. Man rechnet, dass in jenem täglich jeder Kranke 6 Schilling (= 12 Schill. dan.) koftet; bey diefer ift die Ausgabe größer. 2) Ludw. brank's tu Tunis Notizen über die Peft. Die Menge der Hunde, welcher Gentile großen Antheil an Erzeugung der Peft zuschreibt, ift daran unschuldig. Ein großerer Grad von Kälte scheint sich in Agypten ganz bestimmt der Entwickelung der Pest zu widersetzen, indem fie fehr felten im December und Januar erscheint. Die harkfte und anhaltendfte Hitze im Jahre macht, dals he aufhört, welches oft fchnell gefchieht: gewöhnlich aber nimmt fie im May ab, herricht gegen Ende des Junius nur fporadifch, und gleicht dann oft einem Faulfleber. Sie ift in Abyllinien, wie in allen übrigen Theilen der zona torrida, unbekannt. Jedesmal, wo die Oleinreibungen die Heilung zu befordern schienen, bemerkte der Vf. reichlichen Schweifs. Er habe nie die Peft mit anderen Krankheiten complicirt gefehen, lotale Zufälle der Luftfeuche ausgenommen. Man kann mit einiger Zuverlästigkeit behaupten, dass der Kranke 30 Tage nach vollkommener Heilung der Buhonen u. f. w.

nicht mehr anzustecken vermöge; meistentheils ift zwischen der Insection und dem Ausbruche der Krankheit ein Zwischenraum von 5 bis 30 Tagen. Zaweilen war die Peft in Agypten von Sthenischer Beschaffenheit, und ihre Entwickelung kündigte fich durch herumziehende rheumatische Schmerzen an; Aderlässe wurden in diesen Fällen mit dem ausgezeichnetsten Erfolge als Präfervativ angewandt. Viele Personen mit Pelinarben fühlen beym Ausbruche einer neuen Epidemie Schmerzen in denselben, ohne von Neuem befallen zu werden; auch folche, die vorher die Pest nicht gehabt haben, fühlen in Ägypten häufige Schmerzen im Drüfenfysieme. Während des zunehmenden Mondes find die Pestfälle hänfiger, beym abnehmenden seltener und weniger tödtlich. Die Pest werde durch die Ingculation wohl eben so wenig gelinder, als sie gegen neue Ansteckung selbst nur unvollkommen fichere. Ein Individuum kann in einer und derselben Epidemie mehrere Male befallen werden, wenn nämlich die verharteten Drufen nicht in Eiterung übergingen; fand aber die letztere Statt: fo kann die Person mit Sicherkeit der Krankheit Trotz bieten. An der vorgeblichen Impfung, die Desgenette an fich felbst vorgenommen haben will, zweifelt der Vf. Keutsch in St. Croix fah im gelben Fieber großen Nutzen von Oleinreibungen; fie bewirken außerst flarken Schweiss, und thun gewöhnlich dem Erbrechen Einhalt. Gewöhnlich verband er Cemplier mit dem Ole. Der Charakter der Epidemie fey Akhenie. Für ansteckend hält er fie nicht. 3) Nachricht von galvanischen Verfuchen an Tanbfiummen, von Pfingsten. Sie waren nicht entscheidend. 4) Historische Nachricht über die (von den) Rettungsanstalten für Ertrunkene in den dänischen Staaten, von Scheel. 5) Bericht der Vaccinations-Commiffion zu Kopenhagen vom 31 Dec. 1893 an den Konig. 6) Entworf einer Medicinalpolizey - Verordnung zur Sicherung des Lebens und der Gefundheit gegen unglückliche Zufälle, von Guldbrand. Neben Vielem, was schwerlich in eine blosse Medicinalpolizey gehören möchte, finder man hier, außer dem Bekannten, Manches, was Aufmerksamkeit verdient. Jedoch möchte das Führen fremder Thiere bey Nacht (S. 145) in anderen Rücklichten gefährlich feyn, wie z. B. bey Bären, deren Führern wohl nicht immer alles Gute zuzutrauen ift. Ohne Grund ift S. 156 die Smalte von der Zahl arfenikalischer Gifte ausgenommen. Zweckmässig wäre es allerdings, wenn um jede zu verkaufende Portion Gift, wie S. 161 vorgeschlagen wird, fiets ein Bogen geschlagen würde, auf dem unter Autorität des Sanitätscollegium die Hauptlymptome, durch welche die Gifte bey dem Menfchen ihre Wirkung zu erkennen geben, und die besten Halfsmittel angegeben waren; aber wer foll für die Koften dazu ftehen? Überaus nachahmungswürdig ift übrigens der Gedanke des Vfs., dass Entwürfe zu Geletzen, besonders wenn sie so mannichfaltige und (jum Theil) für Arzte fremdartige Kenntnifle erfodern, als mituuter die Medicinalpolizey Geletze, vor der Autorifation der Regierung, der Kritik der Kunftverhändigen (alfo nicht blofs einiger weniger allenfalls) unterworfen werden muffen, um dadurch einen höheren Grad von Vollkommenheit zu erhalten. 7) Intelligenzhlatt. Errichtung eines Sanitätscollegium in Kiel, für die Herzogthümer. 8) Kleinere Auffatze und Bemerkungen. 9) Intelligenzblatt von Danemark und

Norwegen. 10) Correspondenz. Zweytes Stück. 1) Manthey's chemische Untersuthung von Ching's Wurmkuchen. Die gelben bestehen aus verfilbertem Queckfilber und Zucker, die braunen aus rad. ialappae und Spigel, anthelm., mit Tragant-Scheel rühmt fie wegen ihrer Wirksamkeit und Leichtigkeit, fie Kindern beyzubringen. 2) Pfaff über die wesentliche Verschiedenheit der rauchenden nordhäufer und der englischen Schwefelfäure. Selbit die vom rauchenden Welen befreyete nordhäufer Säure enthält mehr Sauerstoff, als die gewöhnliche englische, auch gleich concentrirte. Die Fortsetzung dieses Auffatzes ift zu erwarten. 3) Uber den Fortgung der Vaccination in den dünischen Staaten. 4) Keutsch zu St. Croix Bericht über das westindische gelbe Fieber und andere Gegenstände des dortigen Medicinalivefens. 5) Don Joseph Maria Salamanca Beobachtungen über die in Malaga im J. 1804 herrscheude Epidemie (das gelbe Fieber), a. d. Spanischen im Auszuge, von Scheel. Im Anfange der Krankheit war ein Brechmittel unter allen Umftänden fehr von Nutzen. Nur da, wo Blutfpeyen u. f. w. entgegen fland, wandte der Vf. eine Abführung aus Tamarindenmark oder Mittelfalzen an. Antimonialbereitungen in kleiner Gabe bewirkten den Schweiss, eine hier fehr heilfame Ausleerung. Doch zieht er in dieler Ablicht des Einreiben mit blosem O ivenöl, bey schweren Zufällen mit Opium und Campker in großer Dofis versetzt, vor; die meiften Kranken schwitzten reichlich danach, und meißens gab der üble Geruch des Schweifses die Heftigkeit der Krankheit zu erkennen. Sobald die ersten Wege wohl ausgeleert find, muß man zur China greifen, nach den Umständen mit Serpentaria, Opium, Vitrioläther u. f. Wo die Krankheit schon einige w. verbunden. Tage gedauert hatte, whe man den Vf. rief, fing er damit an. China mit einem Mittelfalze oder Tamarindenmark oder Weinsteinrahm zu geben. 6) Pfaffs neue Vertuche über das Athmen der atmofphärischen Luft, mit besonderer Hinficht auf den Einfluss des Stickgafes hiebey, und über das Athmen des oxydirten Stickgafes. Die Verfuche felbft muß Rec. zu eigenem Nachlelen empfehlen. Das Einathmen des oxydirten Stickgefes halt der Vf. für fehr wirkfam in gewillen Arten con Afthma, besonders im convultivischen, wie es Podagriften in späieren Jahren oft befällt, und von Melaucholie. Es ift merkwärdig, wie viel die Lungen von dielem Gafe beym Athmen verzehren: die Verminderung durch einmaliger Athmen betrug oft die Hällte des ursprünglichen Volumen. Es theilt nicht blofs Reiz, sondern auch Stoff für Erhöhung des Lehensprocelles mit; daher erfolgt verhältnisweise gar keine Ab-Ipannung auf die durch dasselbe hervorgebrachte Exalfation. Der Vf. bereitete es ftets aus falpeterfaurem Amnioniak, bey niedriger Temperatur und frey von den

gefährlichen weißen Dämpfen. 7) Danische medicinische Literatur. 8) Intelligenzblatt.

Drittes St. 1) Pfaff über und gegen den von Ritter aufgestellten Gegensatz zwischen Extensoren und Flexoren, wobey wir dem Vf. bier nicht folgen können. Die Überschrift besagt schon das Hauptresultat seiner Versuche. 3) Brandis Gedanken über contagiose allgemeine Krankheiten überhaupt, ihre Natur und ihr inneres Wefen, und über das gelbe Ficher insbesondere. Rec. muss sich hier auf den Übergang zu der zu erwartenden Fortsetzung beschränken, den der Vf. in folgenden Worten macht: Allgemeine Krankheiten, die Anfangs nur einen allgemeinen Leiter hatten, können durch Nebenumstände, besonders durch Zusammenhäufung ähnlicher Kranken, Affection einzelner Kranken, die eine besondere Disposition haben, in dem Mass auf eine höhere Potenz gebracht werden, dass fie nun auch weniger disponirte Organisationen anstecken, durch mehrere Arten von Leitern geleitet, und durch die gewöhnlichen Desinfectionsmittel, freye Luft u. f. w. schwerer abgeleitet oder zeistört werden können. Auf diese Art werden aus epidemischen, und selbst aus sporadischen Kransheiten deutlich contagiöse. Mit Unrecht haben daher die Arzie epidemische und comisgiole Krankheiten ganz absolut von einander getrennt, und von jeder Art der Krankheiten nur eine Art von Leitung oder von Einwirkung auf die lebendige Organifa ion angenommen. Jede Krankheit kann für einzelne Disponirte anfleckend feyn, kann durch gewise Umftande ansteckend werden, und verliert dielen hoheren Grad der Ansteckungskraft wieder, wenn jene Urlachen zu wirken aufhören. 3) Forfchläge für Landesregierungen über die gegen die Einführung des gelben Fiebers zu ergreifenden allgemeinen Polizeymafsregeln, von Brandis: als Grundlage der durch das Sanitätscollegium zu Kiel den höheren Behörden eingereichten Vorschläge. 4) Uber die neueste Epidemie des gelben Fichers auf St. Groir, von Keutsch. Eingebracht ley ei nicht. Werde die Krankheit gleich in ihrem Urfprunge angegriffen: so solge auf die Oleinreibung, das flüchtige Liniment, oder Auflöfung des Weinsteinsalzes, unteritützi durch ftä:kende fehweifstreibende Mitiel, ein wohlthäriger Schweifs, und oft fey der Kranke in 24 Stunden außer aller Gefahr. Faft Jeder Rarb in der letzten Epidemie, der ein auch noch fo gelindes Brechoder Laxir Mittel erbielt. Die Krankheit fey nicht anfreckend. 5) Intelligenzhlatt. Bekanntmachung wegen der von dem königl. schlessw. holstein. Saniratscollegio mit den angehenden Apothekern vorzunehmenden Prüfung 6) Kleinere phyfische und chemische Bemerkungen, von Pfaff. Über die (Zerlegung des faltfauren Baryts durch die reine) Phosphorfanre (gegen Silerfen) und das phosphorlaure Natrum (und deffen Prufung auf Verunreinigung mit schweielfaurem Natrum durch die Salpeterläure). Etwas über den Gärbestoff und die Gallusfaure, wovon die Fortfetzung verfprochen wird, welche jedoch, fowie die den ganzen Zeitschrift, bisher nicht erschienen ift.

ZUN

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 I 7.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Bemlin, b. Braunes: Pindar, von Friedrich Heinrich Bothe. Erfer Theil. Auch unter dem Titel: Pindars of pmpische Oden in ihr Sylbenmafs verdeutscht. XXX u. 208 S. Zweyter Theil. Bemerkungen über Pindars Werke. XIV u. 549 S. 8. 1803. (2 Riblir 8 gr.)

Der Vf. hatte fich vorgesetzt, Pindars Gedichte nach Stoff und Form in der dentschen Sprache so treu als möglich wiederzugeben: ein Verfuch, der bisher einzig in feiner Art, aller Aufnrerkfamkeit und des Lobes auch dann noch werth in, wenn die Hoheit und Fülle des Originals, die Künftlichkeit und Schwienigkeit der Sylbenmafee, endlich die Kraft und Kürze der Gedanken das Gelingen auf mannichfache Art gehemmt, und den Übersetzer über die letzten Greuzen zulälliger Ausdrücke und Sprachfügungen öfter in das Gebiet des Harten und Unverftändigen geführt haben. - Um fo mehr wundert es uns, dass dem Vi.; der zuerst und ölter mit Glück den thebaischen Sanger treu wiederzugeben gerungen hat, so viel wir willen, bis jetzt ningend weder Lob noch Aufmunterung zu Theil geworden ift, und man "über den Mängeln der Ausführung die verständige Kraft des Willens" fo ganz überichen hat. - Wir wüßsten nur Wenige zu nennen, die zu einem fo schwierigen Unternehmen, wie die Verdeutschung des Pindar ift, belfer vorhereitet hätten kommen konnen, als Hr. Bothe durch feine Überfetzung des ganzen Euripides, welche auch in den lyrischen Theilen, nach unserer Meinung, ungeachtet aller Mängel im Einzelnen eins der besten Werke ift, die unlere Literatur bis jetzt im Gebiet der Verdeuischung griechischer Gedichte aufzuweisen hat. Anlangs icheim es der Vf. auf eine. Verdoutschung des zanzen Findar angelegt zu haben. Die Schwierigkeit der Sache hat ihn mitten in der Arbeit gehemmt. "Ich wenig ftens geltehe, dass jenes souliche Bild des in der Süssigkeit des Cithargelangs entichiummerten Adlers im Anlange der erften pythischen Ode mich alles Übersetzen verschwören machte." - I Th. Vorr. Viil: "Den gangen Pindar befriedigend verdeutschen, ift das vereinte Werk der glücklichsten Laune und der unverdroffensten Geschicklichkeit." - 11 Th. Vorr. XIII. So ift die Übersetzung unvollendet geblieben, und umfalst aufser den 14 olym-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band.

pischen von den folgenden noch zehn einzelne, zufammen s4. Oden von 45, die fich im Ganzen erhalten haben, also doch die größere Hälfte, ungerecknet die einzelnen Stellen, welche von den übrigen Oden den Anmerkungen überfetzt eingewebt find. — Es wäre sehr zu wünschen gewesen, dass weder der entschläsene Adder, noch lonst ein Hinderniss den Übersetzer bewogen hätte, so auf dem halben Wege selben zu bleiben, und uns statt des ganzen Pindar eix

Bruchstück zu geben.

Die Vorrede zum ersten Theil geht von dem richtigen Grundfatz aus, dass die so oft in kleine Splitter zerhauenen Verse des Dichters zu großen gegliederten Maffen vereiniget, und fo Gleichheit zwiichen Gehalt und Form der Gefänge hergestellt werden mülle, eine Anticht, die auch von Anderen schon gezeigt war, und von dem neueften Herausgeber bey feiner metrischen Umgestaltung des Pindar der Horstellung ursprünglicher Hamponie und Rhythmenwechsel zum Grunde gelegt wurde. - Was das Einzelne seiner metrischen Bemühungen anlangt: fo enthalten wir uns um fo mehr darauf einzugehen, weil fie durch Böckhs und Hermanns neuelle Unterfuchungen meift in die Claffe des Abgethanen gerathen find. Delsgleichen werden wir uns wenig bev den Anmerkungen verweilen, die bey manchem Brauchbaren, was ein aufmerkfamer Lefer für Pindar und andere Schriftfteller daraus fammeln wird, im Ganzen doch zu leicht gewebt und als blofse Zugabe zu der Überfeizung mit geringerer Sorge ausgestattet find. Lobenswerth ift der Fleifs, den der Vf. auf die Benenuung und Aufzählung der einzelnen Verle vor den Anmerkungen jeder Ode gewandt hat. Wie kommt er aber bey den dochmiichen Versen, mit denen er oft über Gebühr den Pindar ausstattet, auf die Benennung Dochmaicus ft. Dochmiacus?

Um nun anzugeben, in welchem Grade die Überfetzung dem Utwerke verwandt fey, machen wir auf

Folgendes aufmerklam:

Die Schwierigkeit, im Deutschen viele Längen au vereinigen, hat Iln. B. besogen, die felweren trachäifehen Dipodieen von drey Längen und einer Kürzenach Wilkühr als reine Trochäen zu biden, auch an die Stellen der beiden noch übrigen Längen Sylben zu bringen, welche oft nichts weniger als lang find, oder fie gar in zwey Kürzen aufzulöfen. Z. B. in der dritten olympischen Ode:

Hr. B. Alfo fteh mir bey die Mufe . Jugendlich prangende Weif' ihm auszulpühn Eingefügt feftmahlverherrlichenden Laut der

Dorifchen Sohle.

Pifa - woher Gottheschiedne Lieder um die Männer wandeln

Zu der olympischen Gefechte febonitem Denkmal

Dagegen erlaubt er lich da, wo gehäufte Kürzen find, he nach Bedürfnils in Längen zu vereinigen, und diesen Längen wieder Sylben unterzustellen, die nicht anders als kurz feyn können: z. B. in der zweyten olymp. 8 ff.

Hr. B. : Erduldet viel Noth im Herzen Erlangt heilge Stromwohnung das Gefchlecht und des Sikulerreichs.

Aug' war es, fchickfalbe-ftimmt ihm das Loos, Reichthum und Freude bringend, in Tugenden bewährt ftets.

V. 22 ff. Denn durch itapfrer Freuden Hand ftirbt hin

Bezwungen neuaufbrechend Herzleid Wenn Götterrathschlus die Glückfe-

lichkeit fern zur Höh auffchwingt. Es gefchah den schönthronenden Jungfrauen Ladmos' fo. Viel

litten fie. Doch fturzet fehwer hin das Leid vor dem obmächt'gen Glück.

Nun lebet bey Olympiern, Die in des Blitzstrahls Geroll dahinftarb, ja, die gelockwallende Semela, und ftets liebt fie Pallas

Samt Zeus, dem Vater, und fie liebt der epheutra-

gende Sohn.

V. 40

Alfo die Moir' auch, die in der Ahnenschaft Therons Loos, das heitre, gelenkt:

Mit Glückschuld der Gottheit führet fie auch Leid herauf.

- wo felige Infeln okeanifche Ltift' allumweh'n, goldner The same

Alfo fich mir bey die Mufe Dass ich erfindend den neuumftrahlten Sang Wohl die Stimm' einfügen mag zum Schuh der Dorer.

Pifa - denn von ihr Wandelt gottheitvoll das Lied hochher den Männern

Für die Kämpf Olympias ein

Ichoustes Denkmal.

Rec. : Gefchlecht -Das vieles Unheil erduldend Sich an dem heilgen Strom Wohnungen erkoren, wo Sikelias

Augstern' es war. Göttliches Geschick erschien Reichthum und liebliche Ge-Italt lautrer Tugend zu verleihn.

Denn unter dem erhabnen Gut

Rirbt das Unheilt Nach neuem Groll gebändigt, Sobald des Gotts Schickung fernher

Mit dem erfehnten Glück nahet. Es bewährete fich des Wortes Sinn An Kadmos' Jungfraun, die

das gewaltige Betraf, doch des Leids Bürde fank unter herrlicherem Gut

Froh lebt in des Olympos Höhn Die mit erdonnerndem Getös

der Strahl schmetterte. im Lockenhaar

Semela, es liebt ftets fie Pallas Und Vater Zeus zumal, fie liebt der epheutragende Sohn.

So auch der Gott, welcher in diefem Hans Pflegt das heiterwaltende Gefchick mit Reichthum

des Himmels, In dem Erfolg anderer Zeit führet er das Leid wie-

derum.

- we von dem Meer und der Seeligen Gefild Sanft athmet das Gefäufel.

Hr. B. :

then auch das Land rings erglänzt, auf Au'n blü-hend im Gezweig Anmuthsvoller Bäum' und

Kranzwindungen zu flechten um Hand' und Hauptes Gelock.

Fluth nähret andre

Blumen wie von Gold leuchten, hier am Strand nieder von der Höh Erhabener Gezweig und berm Quell andre weiden. deren Kranzen fie die Hand umwinden fammt dem Gelock.

Rec.

Noch mehr fällt diese Freyheit in Vertauschung der Kürzen gegen Längen auf, wo die Zahl der ersteren auf 4 oder 5 fteigen, welche letztere wir für die äußerfte halten, die unsere Sprache ohne die höchste Gewalt nachbilden kann, wie z. B. in der 8 Pyth.

> Hr. B.: Rec. t

V. 1. Holde Ruh der Gerech-Du o erquickliche Ruh des tigkeit Tochter, Völkererheberin.

V. 6. Aber auch wo ein Menfchenherz unholdfeligen

Und du, fobald unerbittlich wuthvoll das Innerfte Hader nährt. fich dir verschleuset.

Dagegen löft er Längen in zwey Kürzen auf an Stellen, welche standhaft die Länge haben, oder bringt eine Länge in die Stelle der Kürzen, wie beides in der berühmten Stelle derfelben Ode V. 82:

(Hr. B. )

- in kurzer Zeit Wächst Menschensegen und alfo zu Boden ftürzt er auch, Von feindlichem Beschlus erfchüttert, hin.

Eintägig (v - v). Wasift Et-27 was, was Nichts hie? (- v - v v -- -) Schat-

tens Traum Sind Menschen. Wohl wenn (v) Kronion Glanz über ihn (v) ausftrömt,

Dann erftrahlen im hellen Licht fich die (-) Tage des Mannes.

Rec. :

Rechts Tochter, Schir-

merin in der Gemeind'.

Den Sterblichen wächlet fchnell Das Loos der Freuden und fällt auch alfó zu Boden hin. Erschüttert durch Unheil des argen Raths.

Des Tages Kinder - was find wir und was nicht? -Des Schatten Traum Sind Menfchen. Aber wo ein Strahl vom Gotte gefandt naht,

Glänzt hellleuchtender Tag dem Mann zum anmuthigen Leben.

Wir sprechen nicht über das Mangelhafte in Wiedergebung des Endurgen ti de tis; ti ev tis; der Überletzer hat es felbst gefühlt. Nur erinnern wir, dass ei zu unmöglich verbunden werden kann: denn von einem Niemand kann doch nicht gefragt werden, was er fer. Pindar fragt: Was ift Jemand, gegenüber Allem, was das Schickfal Grofses und Schönes bieren kann, und was ift Jemand nicht, in Bezug auf alle Unfille, denen das Leben unterworfen ift. - Ubrigens find die Sprüche dieler Stelle, gleichsam die Ausführung des ri di rie ri des rie; aus der gleichvortrefflichen Rede des Odysseus, Odyss. E, 137 f. geschöpft, und bekommen durch fie erft ihr volles Licht.

Zu dem, was in profodischer Hinsicht bemerklich gemacht wurde, kommt noch, dass die einsylbigen Wörter fammtlich nach Willkühr gebrancht werden, sie mögen durch kurze Vocale und einfache Confonanten offenbare Kurzen feyn, wie in, zu, von, den,

das u. a., oder durch Vocale und Diphthongen lang, wie ihn, aus, ein, feyn u. a. - So geneigt man auch feyn mag, das leidige Ausbreiten der fogenannten Mittelzeilen in Hexametern und andern Versarten zu übersehen, in denen der bekannte Rhythmus über das Schwankende und Willkührliche des Sylbengebrauchs hinwegführt: fo nothig find feste Regeln bey Nachbildung fo mannichfaltiger und kunftreicher Reihen, wie die pindarischen. \*) Wo hier nicht ein ficherer Gebrauch dem Bau der Strophen zum Grunde liegt, wird man fich vergeblich bemühen, beym Lefen der Periode ihren Rhythmus, das Steigen und Fallen ihrer Reihen zu vernehmen und ihm zu folgen. Und wozu dann die Miihe, welche darauf gewendet wurde? Was ift dann mit allen gewagten Fügungen, harten Wortbildungen und Ausdrücken gewonnen, wenn das Neue und Herbe nicht flurch ficheren Rhythmenbau vertreten und gleichsam versüsset wird?

Doch wir baben über diesen zweyten Umstand, die Behandlung und den Gebrauch der Sprache in Hn. Bothe's Cherfetzung, uns weiter zu erklären. Dass ein Übersetzer des Pindar mit dem gerade im Umlaufe begriffenen Bildungen und Stellungen der Wörter nicht ausreiche, und daher fast auf jeder Seite Altes erwecken, Neues verluchen miille, leuchtet Jedem ein, dem das Gepräge pindatischer Perioden in seiner ganzen Eigenthumlichkeit vorschwebt. Es wird sehr schwer sevn. überall die Linie der Gebühr zu halten, und die Grenzen der Sprache an vielen Stellen zu berühren, chne sie je zu überschreiten; doch ein Kampf, wie er fich hier zwischen der Starrheit herkömmlicher Form und dem ursprünglichen Genius der Sprache nothwendig entspinnen wird, ift, mit Besonnenheit und Kraft geführt, in feinen Erfolgen einer erwünschten Eroberung zu vergleichen, wo das Ungebührliche, was in ihrem Erfolge erscheinen wird, von großen Vortheilen überwogen werden kann. - Von den Adjectivbildungen scheinen uns die meisten wohlgelungen, wie schönsittig, schönsonnig, schönbaumig, allgastlich, vielgasifreundlich, unstreitbar, unertödbar, zwölfbahnig u. a.; felbst fchongenamet ift noch willkommen, schöntemplig einem Fremdlinge abgezwungen; aber in zwölfumbogen fehlt der Begriff von Mal, und das feuererfiedete Waffer, der hochwolkende Schutzgott. das Höchste, was den Königen ergipfelt, nebst anderen der Art find sprachwidrig und zu tadelu. - Eine Wurzel, welche schöne Zusammenstellungen treibt, namlich kühn, fturmkühn, ftreitkühn u. a. in den Niebelungen, haben wir umfonst gehofft hier wieder belebt zu finden. Die zufammengesetzten Hauptwörter find zu billigen, wo das Griechische vorgegangen, wie Dreyzackherrscher, Citharobherrscher u. a., weniger, wo fie aufgelöften Begriffen untergeschoben werden. Der gehäufte Gebrauch von Wörtern, wie Enkelftamm, Allmutter, Sonnenfohn, Stromwohnung, Citharlob, Glückshuld, Bruderfamen und abnlicher, wo das Griechische die Begriffe getrenut halt, giebt der Überfetzung etwas Schwerlothiges und eine falsche Färbung, zumal wenn die Wörter undichterisch find, wie Schuebestein, Zahlmeffungen, Vaterlandsfee u. dgl. -Eben fo werden abgekürzte Eigennamen, wie Polyneik, Archestrat, Olymp, dann Ol. 7, 110 Tlapolem, der Herzog der Tirynthier, oder falschgebildete Umbeugungen derselben, wie pifantische fatt pisatische gefunden, oder Amazoniens Rolsreich Land, S. 54. Was nächst Bildung und Wahl der Wörter ihre Verbindung und Stellung anlangt: fo ift es loblich, dass der Vf., der altdeutschen Literatur wohlkundig, aus ihren Redeweisen Manches erneut hat, was der Erneuung werth ift, als die Auslassung des Artikels, wo er schwächen würde, als

Doch Ehre ift tapfern Manns Belphnung; die Verflechtung verschiedener Casen fratt ihrer Anreihung:

zum fehöntempligen der Erde Nabel, der antionnernden, voll Freude gelangt, Das Unvergänglichste weitwaltender Tugenden Licht-Geweihtem fünftägiger Spiele Wettkampf; oder Umstellung des Artikels;

Heldenreichen des Lydier Pelops Stiftungsvolk, Gebrauch des Genitivs fiatt der Prapolitionen;

Sieges den Gebieter schmückete auslinnen der hülfreichen Lieder.

Selbft dass zu ausgelassen wird:

Mir nun ift geziemlich Kränzen ihn nach Sitt recht mit aolischer Hymnes

ist ein guter Versuch, das lästige Bindewort zu beschränken, das der Sprache im Umkreise der Niebelungen fremd war.

Aber auch das hat seine Grenze und sein Mass, die nach unferer Meinung oft überschritten find. Wer wird billigen Ol. 4, 12:

Erfahrung Die Klymenos' Sohn lemnischer Weiber Hohnworte

oder Ol. 2, 35:

Fürwahr! der Sterblichen Ziel ift des Todes unerkannt, Ferner wenn man das active Particip des Perf. ohne habend will gelten laffen, Ol. 2, 9:

Erduldet viel Noth im Herzen

Erlangt' heil'ge Stromwohnung das Geschlecht, so doch wohl kaum, wo es Plusquamperf. und absolut zugleich ist, wie Ol. 3, 30:

Denn jetzt, geweiht Alture feinem Vater, hatt' halbmondig das volle Gelicht ihm zugestrahlt Selena, was, nach Angabe der vorigen Stelle, nicht anders kann verbunden werden als: Selena, geweiht (habend) Altare seinem Vater, hatte das volle Gesicht ihm zugestrahlt.

Kommen nun zu dergleichen Redefügungen noch

Wortstellungen wie folgende Ol. 4. 5: Und von Gaftfreunds Heil fülserschollner

Kund' entgegen ja lacht fogleich der Gutgefinnte: fe entsteht ein Gepräge von Fremdartigkeit und Ver-

<sup>\*)</sup> Wir freuen uns, in diefer Anficht mit Wilh. v. Humbold: zusammenzutreffen, in delfen Einleitung zum Agamemnen fie weiter entwickelt, und feiner vortrefflichen Überfetzung jener Tragodie zu Grunde gelegt ift.

Schräuktkeit, dem bey aller kunßreichen Anordnung! doch ein freyer lyrischer Schwung, die Blathe der Sprache und Dichtung, nicht inwohnen kann. So fehr , man auch geneigt feyn mag, dem Überfetzer des Pindar den Gebrauch aller Mittel zu gestatten, welche bey unbefangener Behandlung der Sprache zu Gebote Achen: fo fehr follie er felbft fich des Gebrauchs derfelben überall entschlagen, wo die schon geläufigen Formen der Wörter und ihrer Fügungen ausreichen, da fie den gangbaren und gewifs reichen nud anmuthigen Piad bilden, anf dem das Fremde, Aufserheimi-Iche am unverletzteften und reinden herübergeleitet werden, und fich in urfprünglicher Schönheit erneuen

Es bleibt uns noch übrig, von der Treue und dem boeiischen Werthe der Übersetzung zu sprechen.

Es läfst fich erwarten, dass ein Mann von so vielem und umfalfendem Studium des Griechischen, wie Hr. B., feinen Schriftfteller wohl verftanden, feine Schwierigkeiten gekannt und glücklich bekämpft habe. -Wir finden fast überall den Ausdruck der Sache gemäß, und den Sinn, den er nach anderer oder eigener Einsicht in den Stellen zu finden glaubte, tren wiedergegeben, obwohl es auch hier niegend an Stoff zu einzelnen Ausstellungen fehlt. Unter der Würde des Ausdrucks ift es, wenn with hrachten, hahavit zwitfehern übersetzt wird. Uberboten find Ligibux Raubes-Erflinge, die volläugige Aphrodite, die Maunerfehlacht der Pankratiaften, die Goldschneeslocken, welche Zous auf Rhodus fireut (ver nohin yeven). -Nachdem einmal die Athene eine blauaugige geworden, und auch hier Ol. 7, 72 geblieben ift, bekommen wir 8, 42 bläuliche und 6, 72 blauaugige Drachen, wo Re yhananda heifsen. Was foll nun bey den Nachteuten, Lowen und Hatzen werden, die bekanutlich mit demfelben Worte bezeichnet werden? Und wie will man den photologos siegos thaias Ol. III, 23 damit vereinigen? Auch eine Anzahl lateinischer Worter, wie Infel, Trident, regieren, Thebaner, Pifaner, felbft Tempel, Orakel, Altar, wünschten wir nicht zu finden, da es einmal unmoglich ift, fie mit dem Deutschen zu

verföhnen. Durch Umschreibung, Auslassungen und Zufätze

untreu find nicht wenige Stellen. So 8, 76: Er der gottbeglückt und zum Werke nicht baar

Des Minnermuths

Os dem heimlichen Abzüg.

Vier Knaben niederringend gehällige Heimkehr Von fich abgewandt und die schmähliche Red' im Volk,

Das Griechische nennt vier Gliedmassen der Knaben, in die er gehäflige Heimkehr niedergelegt habe, ant-Binaro ir Tirease maider quiere, namlich :

Durch der Gottheit Fügungen nicht von der Mannheit abgeirrt,

Senkt' einfter vier Gliedmaßen der Knaben die Heimkehr Schmählich ein, entehrtere Red' und schüchternverhülltes Beginnen.

In anderen Stellen wird durch feine Zufätze die Rede mait. So gleich in der folgenden, Hr. B.: Es vergifst des Todes ein Mann, dem hotel fich Alles fügt. -Rec. Es vergifst felhft nahen Tod leicht der Wohlfahrtfindende - und in jenem berrlichen Gleichnife zu Anfange der fiebeuten :

Wie wenn eine Schal' ein Mann fafst in die gefegnete Hand Innen rauschend von des Weinstocks Thau, und fie | Zutrinkent fchenkt

Dem jungen Eidam , fie von Haus nach

Haufe z.d bringen den Altein, die goldene Krone des Reichthums and die Freude des Mahls,

wo aufser dem unterstrichenen Zusatz, der noch dazu etwas Fallches auslagt, da der Bräutigam den Pokal als ein xunidio, für fich behalten foll, auch der erhe Vers verfelilt ift: aprilar oto gugor that zeigt offenbar, dass er sie selbst von einem Reichen als Ehrengabe emplangen. Rec.:

So wie wenn Jemand die Schal' empfahn von begüterter

Während drinn der Robe Than aufrauschend schäumt, Dem Bräutigam

Im Jugendschmuck vortrinkend reicht als Gabe von Hause zu Haufe des Reichthums goldene Kren' und des Mahls

Liebliche Zier.

Anderwarts find es eincefchobene Partikeln . als itzt, nur, das, auf deun! nein! und befonders das häufige 7 , was die Rede gleichsam abspaunt. Ganz verselik ift Ol. 9, 73:

O war ich ein Liedererfinder doch, hinzufahren im Wagen der Mufe werth, Und Ständen mir Kühnheit und mächtige Kraft Zur Seite.

Wer so spricht, fühlt, dass er nicht besitze, was er wünscht; und wer weiß nicht, wie stark in Pindardas Bewulstleyn gerade von dem ift, was hier erwähnt wird. Rec .:

Mög' ich flets finden das Lied, in der Mul' Auffahrt Herilich zu ziehn, gern empfahn, voll Kühnheit und in allesergreifender Kraft

Hochwandelad. Doch hiemit mögen fich die Ausstellungen an einem Werke ichliefen, das in den Schwierigkeiten, welche zu beliegen waren, hinlängliche Entschuldigung für das Unvollkommene findet, und für das Geleiftete ein nicht gemeines Lob und volle Auerkennung verdient. Um das Einzelne, was bisher ift angeführt worden, in Eine Überficht zu sammeln, das eingeleitete Urtheil noch weiter zu belegen, und den Geift dieser Übersetzung an einem umfassenderen Beyspiele zu zeigen, theilt Rec. die fechfie olympische ganz mit, und fügt, weil das einmal dem Beurtheiler nicht etlaffen werden kann, ihr gegenüber feine Überfetzung bey. Sie ift nach der bockhischen Versahtheilung gemacht, die auch hier als eine wahre, den pindarischen Rhythmen erwiefene Wohlthat zu preisen ift.

(Der Befehlige diefer Recension folgt im nachften Stucke.)

#### **JENAISCHEN** LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

BERLIN, b. Braunes: Pindar von Friedrich Heinrich Rothe. Erster Theil. Auch unter dem Titel: Pindars olympische Oden in ihr Sylbenmass verdeutscht. Zweyter Theil. Bemerkungen über Pindars Werke u. s. w. (Befchluse der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Herr Bothe.

1. S.

Auf güldner Säulenreih' erhoben Künftlichgemauerten Vorhof, will ich gleichfam ein wundernswürdig Gehau Fugen. Beginnendem Werk ja schafft der Meifter Fernenthrahlend Antlitz. In denn wo ein olympischer Sieger, Profanaltars Pfleger dem Zeus im Pifanerland, Und Mitgründer der rohmvollen Syrakula, welch' Ebrengedicht fleucht Selcher, vom heimischen Volk neidlos geschaut, in lieblichen Gesanges Einklang?

So wiffe denn, er hab' in diefer Sohle den glücklichen Tufs, Softrates' Sohn. Ein geführles Werk ist gechrt Weder bey anderen Männern, noch in hohlen Schiffen ; aber viel find Einzedenk, wenn des Schönen vollbracht ward. Agelias, dir ziemet das Wort, das gerecht vordem Vom weissagenden Sohn' Oikles' Adrast Austufte, dein Amfiaraos, Weichen die Erd in den Abgrund fohlang, ihn felbit Und feine tadellofen Roffe.

Da von dem Strahle der fieben Scheiterhaufen jetzo die Todten verzehrt. Redet' im Thebancrreich fo Talaos' Sohn: Ich vermiffe des Heerzugs Krone, den Mann, Beides geübt Zukunft zu erfpäh'n Und Lanzenstreit zu kämpfen. Was Auch den Syfakufer wohl ziemet, den Helden des Liede. Nimmer befliffen des Streits, noch je unverföhelicher Art. Bin ich, mit heitigem Eidfehwur, letzo doch deffen ein furchtlofer Zeug' ihm, Und einstimmen wird, falsredend, die Mufe.

O Pintis, auf denn, und der Mäuler Kraft ungefaumet gefchirrt Itro mir, dafs ich dahin auf offener Bahn Führe den Wagen, und auch zum Stamm des Siegers Hingelange: weil ja Sie vor anderen kundig zu leiten Mich diesen Weg find, da lie der Kränt' in Olympia Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Erfter Band,

Recenfent. 1. S.

Vorfäulen goldumftrahlte sum fchönwölbenden Thor des Gemachs

Stellend, gedenken das flaunungswürdige Haus Wir zu erbauen. Es ziemt des Werkes Antlitz. Aufzuthun fernleuchtend. Wenn Jemaud in Olympia Sieger War, am schicksalkundenden Heerde des Zeus Prophet Und einst mitgrundend zur Hoheit Syrakoffai, wem der San-

ger entginge Dank wohl der Mann, wo er trifft auf fillsen Ruhms Lob. lieder bey neidlofen Bürgern?

Nun wiffe, dass er folchem Schuh einfügt den beseligten Fuls Softratos' Soha. Der gefahrlos nahende Ruhm Ist in dem Volk und der Seefahrt hohlem Kahn nie Ehrenwerth : doch eingedenk find viele, wo schönes gewast Agelias, dir ftimmet die Rede, fo einft in Recht Adraftos Mund dem Sohn Oikles', dem Zukunft deutenden Amphiaraos,

Rief, da der Erde Geklüft ihn felber fammt glanzvollem Rofssug gah kinabichlang.

1. E.

Als um die Sieben der Holzstofs war erhöht, fprach aus Talafonides Vor dem Thor Theba's das alfolautende Wort: Ich vermiffe

den Augstern unseres Heers Beides, den Held, wohl kundig der Zukunft, wohl des Speerkampfe. - Diefes nun Wolmt dem Festzugordner bey, dem Mann fyrakofischen

Stamms. Nicht mit dem Hader im Geift, noch Streit zu beginnen geneigt,

Treu mit gewaltigem Eidschwur zeng ich und lauterem Wort Diefes ihm - denn es ftehn mir Wahr die honigftimm'gen Mufen.

O Phintis auf! Und führe jetzt einjochend der Mäuler Gewalt Schleunig, damit wir in gradaufriehendem Weg Treiben den Wagen und hin auch nach der Manner Stadt ich zieh. Denn jene find vor andern in unferes Pfades Pührung bewährt, weil Kränze des Siegs zu Olympia Sie empfahn. Ihnen drum ziemt uns des Hymnes Pforten in Eil zu eröffnen,

Bbb

#### Hr. Bothe.

Davontrugen. Lasst aufthun denn des Gefanes Thore, dass ich enteile mit ihnen! Pitana mule ich an Eurotas' Gestad' Heut noch bey guter Stunde schauen.

Die, mit Poleidan, Kronos' Sohn, in Liebe vereinet, ein veil-Hehlend im Bufen die Qual, als kam der Monden Letzter, Schickt die Jungfrau Ihrer Diener, und heifst das Kind Dem Elatiden bringen, dem Helden, zur Sorge, der In Paifana, dem Arkadiervolk' Obherrschend, am Alfeos hauf'te. Da nun erzogen, hat Dief' anmuth'ger Lieb' Apollons allererft gekoßet.

Aher dem Aipytos nicht Vermag fie je zu bergen des Göttlichen That :-Und nach Pytho geht er, unaussprechlichen Zorn In der Seele verbergend mit weifem Bedacht, Eilig, ob dem unfäglichen Leid Zu forschen nach Orakelspruch. Aber fie, den Gürtel nun ablegend, den purpurnen, fammt Silberner Urne, gebar den göttlich gefinneten Sohn; In des Gebülches Umclanttung, Und es entfandte der Goldlockig' ihr die Sanfte Eleutho hülfreich, fandt' auch die Moiren.

3. S.

Da ging hervor von ihrem Schoofs' in Sufser Geburt Jamos Stracks an das Licht. Und Evadne, trauererfüllt. Liels ihn am Boden. Jedoch durch Götterrathichluss Nährten auf ihn forgfam Zwey blausugige Drachen mit fahrlo-fem Bienenfelme. Aber der König, in Eil' zurück Vom felsvollen Gebiet Pytho's gekehrt, Porichete bey Allen im Pallaft Nach dem geborenen Kinde, des Mädchens Sohn: Dean Foibos nannt' er feinen Vater ;

Und über fterblich Mass ein Seher, Herrlich im Menschengeschlecht, Werd' er, und nimmer vergehn werd' ihm das Geschlecht. Also verkundet' er. Doch sein nicht gehöret, Noch gefehn zu haben Den fünftägigen, schwuren sie. Und in Pfadlosen Binsen lag er und DornengeRräuch versteckt Von goldgelber und hochpurpurner Veil' Umftralungen thauend den sarten Leib. Der unfterbliche Nam' auch kam hievon Ihm, dels er ftets hinfort genannt ward,

Wie es die Mutter gebot. Der Jugend Frucht, der frohen im güldenen Kranz Nun gereift, stieg mitten er in Alfeos' Flut, Und Poseidon, den mächtigen Ahnherrn, anrief er, den Bogner auch, der beschirmt Dalos, die gottgegründete, Flehend auf fein Haupt herab volknährender Würden ein Theil.

Nächtlich im Freyen. Und wahrhaft foholl ihm entgegen der Laut

Seines Erzengers, und heischte Solches: Wohlan denn, o Kind, her zu gaftlicher l'iur wandle mir, nachfolgend der Stimme! Recenfent

Bey Pitana an des Eurotas Geftad mufs heute noch zur Stund' ich einziehn.

z. A.

Welch' einft, Poseidaon vermählt, ein Mägdlein dem kroni-Ichen Gott. Sagt man, die veilchengelockt' Evadaa gebar. Sagt man, die Feinersgeber aus der Angeleine Sandt' im Monat ihrer Löfung Diener fie aus mit dem Sandt' im Monat ihrer Löfung Diener fie aus mit dem Säugling.
Und hiefs den eilatidischen Helden um Pflege fiehn,

Der Herr Phaifana's, Hort arkadichen Volks, fein Leos an des Alpheos Strom fand.

Allda gepfleget berührte zuerft fie durch Phoibos die Anmuth Aphroditas.

2. E.

Aber dem Aipytos blieb nicht alle Zeit kundlos, was vone Gost he verbarg. Drum gen Pytho hingewandt einschließend mit scharfem Bestreben den unausspreehlichen Zorn, Eilte der Held um Kunde bemüht ob folches untragbaren Leids.

Doch die Jungfrau als den krokosfchimmernden Gurt fie gelegt Hin zu dem filbernen Krug entband fich im dunkeln Gefträuch

Eines erhabenen Knäbleins. - Aber der Lockige hiefs Ihr die Sanftmuth Eleutho's fammt den Schickfalsschweftern beyftehn.

5. S.

Aus ihrem Schoos, aus fülsem Weh entwand fich darauf James Schnell zu dem Lichte. Sie liels voll bitterer Qual Ihn an dem Boden und zween braunlichte Drachen Nährten nach Rathschlag der Gottheit labend das Kind mit der Bienlein Schadlofem Saft forgfältig bemüht. - Doch der König. fobald

Vom Felsland Pytho helm fein Rofsgefpann trieb, forfohte von allen im Haufe

Über den Knaben, den Evadna gebar. Entsproffen fey er aus Apollon

3. A.

Und werde weit vorragend blühn ein Seher dem Menschen. gefchlecht Herrlich gefchmückt und der Stamm ihm nie vergehn.

Alfo verkundet er. Sie drauf ichwuren nirgends Sey gehört er noch gefehn, fünf Tage geboren bereits. Doch

Er lag geschirmt durch Binsen und Dickig im tiessen Hain Vom Schein lichtweiser und hochrother Purpurveilchen des sarten Leibes

Glieder bethaut und die Sag' andeutend ward für alle Zukunft durch die Mutter

Ihm der unsterbliche Nam'. Als drauf der goldumkränzeten Jugend Gedeihn Ihn empfing, flieg tief in Alpheos Strom er hinunter und rufte

den dreysackmächtigen Gott, Seines Geschlechts Ahnherrn und der gottheitvollen Dalos treffenden

Hort, begehrend feinem Haupt ein volkerernährendes Amt Unter der Heitre der Nacht. Antwortend erschallte des Gotts Sichere Stimm' und entrückt ihn jenem Sitz: Hebe dich, Kind,

Folge nach meinem Ruf dorthin zu der allempfangnen Heimath.

#### Hr. Bothe.

4. S.

End fo zu Kronos' hoohgethürmtem Fellen gelangeten fie, Wo ihm profetischen Ruhms zwiesaches Geschenk Foibos verlich, dafs er ftracks truglofe Götterfimm' erkennen möchte, Und, kam' einft der beherute Herakles Der Alkaiden edeler Sprößling, dem Vater Zeus Das volkwimmende Pelt ordnend und der Kampffpiele geweihteste Satzung : Bey des erhabensten Gotts Altare dann

Riefs ein Orakel er ihn ftiften.

ris, lieblich ergoffenen Ruhms Glanz. Aber wenn wahrlich vordem Kyllana's Berg,

Agelias, die Mutterahnen

Von ihm ift, hochberühmt durch Hellas, Das Jamidengeschlecht. Segenbegleitet und ftets an Tugenden reich, Gehen fie glänzende Bahn. Sein Work bewähret Jeden. Doch der Tedel And'rer neidifcher schwebet ob Allen, Die je zuerft umjegend die zwölfte der Kämpferbahnen, Lohn nehmen der ehrwürdigen Cha-

Flehender Opfer geschn Dem Götterherold Hermas mit frommem Gemüth Viele vielmals bringen, heil ges Ehrengeschenk, Der da waltet der Kämpf und das Siegloos lenkt, Liebend das männerblühende Land Arkadien, o Sohn Softrates', Sammt dem donnernden Vater - denn lenkt alles zum Se-

gen er dir. -Tönenden Schleifftein fühl' ich an meiner Zunge, mit holdwallendern Houch, der von hinnen

Hebend den willigen führt. Meine Ahnin lå die schönblumige Stymfalin Metopa,

Der rofsumstampften Theba Mutter, Welche mich lieblicher Flut Tränket, zu flechten den Speerumschwingern die vielfarbigen Lieder. So treib nun, Aineas, die Mitgefährten, Hera, Die parthenische, erst zu erheben; Und dann erkennt, ob wahrlich den fehmähenden alten Spruch Wir fliehn: "Eber eus Boiotia." Denn Du bift mir ein wackerer Bote, Lieblichgelocketer Muscu Stab, ein fü-

5. A. Heifs' auch gedenken Syrakufa's Und des ortygischen Eilends, wo gerecht das Scepter des Hieron herricht, Welcher mit heiligem Sian Demeters Tempeln Naht, der purpurfülsigen, Und, weilsroffige Tochter, auch dein Fest Erhöht, und Zeus des Atnabeberrichenden Macht. Es kennt Gefang ihn und der Lei'r Einkleng. Nicht trümmr' Anschreitend die Zeit ihm den Segen. Und mit des Preundesgemüths Holdfeligkeit

Hor' er, Agelias, dein Festlied,

Ger Kelch erschmetterader Gefänge.

Welches nun heim dir von heimatlicher Mau'r Stymfalos' zu kehren fich eilt, Jener Mutter des heerdenreichen Arkaderlands. Es find gut, in flurmdurchbraufeter Nacht

Recenfent. 4. S.

Sie kamen hald zum hohen Fels bey Kronies fonniger Hölt. Allda gewähret er ihm zwiefachen Befitz, Kunde des Künftigen, Kläng' auch auszudeuten Ungetrübt durch Lüge. Doch, wann kommend zu wagendem

Anichiag Heraklees, Alkaios erhebener Sprofs, dafelbft Dem Zeus ein Fost erhüb' unzühl'gen Volks sammt mächtig-ßen Weisen des Wettkampfs, Dann, fo gebot er, an feinem erhebenften Heerd ein Haus

der Weiffagung zu ordnen.

4. A.

Drum ift in Helfas überalt ruhmherrlich des Jamos Stamm. Pfille gefellte fieh ihm. Nachstrebend dem Ruhm? Ziehn fie in ftrahlendem Pfad hochher. So deutet Jegliches Werk; doch niedersenkt durch anderer Neid fich

Auf jenen, dem beym Sieg, da im zwölften der Läuf Er fich vorschwang, die azmuthvolle Huld anträuselte herr-

liche Schönheit. -Wenn en dem Fulse des Kyllanagebirgs, Agelias, dir Mutterabnherrn

4. E.

Wohnend der Himmlischen Herold treu geehrt durch Gaben

und Opfergebet
und Opfergebet
Viel mit viel Spendung, den Hermas, heiligen Sinns, der der
Kämpf Anordnungen Ichirmet, geneigt
Ärkadias mannherrlichem Land — dann ichuf er, 6 Sohn

Softratos, Sammt dem tiefumhallten Zeus dir lohnend erfreuliches

Loos. -Worte des tönenden' Wetsfteins regen die Zunge mir an, Welche dem willigen nahn gleich liehlichen Strömen des Hauchs.

Ahnin ift mir Metops, hold in Stymphalos entblühet.

5. S. Und Mutter auch rofskund ger Theba, deren erquickliche Fluth Trinkend ich Männern, den Speerwurfkundigen, Kruns' Oppiger Lieder bereit'. - Auf! ruf die Freunde, Aineas, allerft die Hera Parthenia zu begrüßen, Dann euch zu spähn, ob alte Beschimpfung mit lauterm Gesang wir lösend sliehn "Böotsche Säu." — Du bist der

geprüfte Verkünder, Lockigen Musen der Brieffhab, füser Mischung Krug den tonumhallten Liedern.

5. A.

Lass auch Erwähnung seyn Syrakofai's und der Ortygia, Welche mit reinem Gewaltstab Hieron pflegt Heiligen Sinns, der die purpurfüs ge Deo Sorgend schmückt fammt ihrer lichtrossliebenden Tochter Verehrung,

Und Zeus Aitnaios Kraft. Es verkundet das lufse Geton Von Lyramund und Festzugliedern ihn. Nie breche den Se-

gen die Zukunft.
Aber mit lieblicher Weif' und Freundlichkeit empfang er hold Agefias Zug.

5. E.

Welcher von heim zu der Heimath hingewandt Rymphali-Icher Mauern Gebiet Liefs, die heerdumwallte Pflegin Arkadias. Es bewähret fich heilfam, wenn in des Sturms

Hr. Bothe.

Aus dem geschwinden Schiffe gesenkt, Zwey Anker. Liebevoll verlein Diesem Stamm, gleichwie dem andern, herrlichen Ruhm das Geschick!

Walter des Meers, und du gieb glückliche Fahrt, unerreicht Allen Beschwerden, der Amfitrita Gemal, die die Goldspindel übet,

Und mir mehre des Gefangs luftreiche Blüthe.

#### GESCHICHTE.

STUTTGARDT, b. Steinkopf: Hermann und Marbod.
Von Friedrich Roth, Dr., könig! baier, Ober-Finanzathe und ordent. Mitgliede der könig! Akademie der Wilfenschaften. 1817. 69 S. 8. (Geb.
8 Et.).

Eines viel besprochenen Gegenstandes bemächtigt fich der Vf. zur vorliegenden vollwichtigen Abhandlung. Wem deutscher Name heilig ift, dem hebt sich zuverläffig der Bufen bey der gedankenvollen körnigen Darftellung, welche mit dem hohen Vorzuge einhertritt, nicht durch hochtonende, aber leere Floskeln aus der Luft gegriffen zu feyn, feudern mit der vollfien Wärme die möglichste Gründlichkeit verbindet. Chunterbrochen ift dem reinen Gemälde der fortlaufeude Text gewidmet; die Einleitung hingegen giebt kritische Rechenschast über die noch vorhandenen Quellen, und die am Ende beygefügten Noten liefern den Beweis mehrerer Abweichungen von dem alltäglichen Gange der Erzählung. Selbst dem Alterthumskenner wird dadurch dieser Aussatz unerlässliches Studium. So zeigt z. B. der Vf. S. 56 aus den wenigen, aber bezeichnenden Worten des Vellejus und Tacitus, dals die Niederlage des Varus nicht in füdlicheren Gegenden, fondern zwischen der Weser, Lippe und Ems mit Zuverläfligkeit anzunehmen fey. Er erweist aus dem Fragmente des Die bey Zonaras, dass die fich rettenden römischen Überbleibsel aus der Besatzung eines dem Rheine naher liegenden Caftells beltanden, und macht es mehr als wahrscheinlich, dass die Chatten an dem für Deutschlands Freyheit entscheidenden Treffen Antheil nahmen. Gleicher Scharffinn zeigt fich in der Behauptung, dass Hermann des Segefts Tochter erft nach der Niederlage des Varus geraubt habe, ob uns gleich seine Gründe hier so wenig, als bey dem mit Sorgfalt S. 60 entwickelten Satze, zusagen, dass die Markomannen unter Marbod von den Ufern des Rheins nach Bohmen fich zurückgezogen haben. Ohne Rückhalt legt er die abweichenden Meinungen anderer Untersucher vor, schwerlich wird sich aber die Stelle des Vellejus, dass Marbod in seinen früheren Sitzen imminebat Italiae, auf eine Lage an dem Rhein anwenden lasten, wo noch überdiefs die Befatzungen der Römer nicht weiter als Mainz gegen Süden zeich-

#### Recenient.

Nächten das schniell hintreibende Schiff zween Anker anzichn. — Döch der Gott Möge Dess und Jenes Wohlsahrt hieten mit liebendem Sian, Herrscher der tosenden Fluth gieb glückliche Fahrt von des Sturms

Wogen befreyt, du der Herrin goldener Spindel Gemahl, Amphitritäs, und mehr' anmuth ges Aufblühn meiner Lieden F. Th.

ten, und wo Marbod, wenn er ja Urfache zum Rückzuge fand, auf keine Weile seine Zuflucht in dem weitenfernten Böhmen zu fuchen hatte; fchon in den oberen Maingegenden war er vor dem Angriffe der Römer in hinlänglicher Sicherheit. Da er aber nach Böhmen zurück ging: so wird es wohl bey der bezeichnenden, obgleich späteren Angabe des Sextus Rufus bleiben, dals Marbod aus dem füdwestlichen Ungarn, wo er wirklich Italiae imminebat, bey Annäherung der romilchen Waffen, auf der Nordleise der Donau feine Wohnplätze aufschlug. Unterdessen gieht auch diese Unterluchung neue Aufschlüsse über die Lage derfich mehr und mehr gegen Süden drängenden deutschen Völkerschaften, durch das von IIn. R. angeführte Bruchftück des Dio Caffins bey Morelli, p. 32, aus welchem klar wird, dass unter Augusts Regierung ein Haufo Hermundurer, losgeriffen von feinem Hauptstamme in Thurmgen, an den Ufern der Donau erschien, und vom Lucius Domitius in einem Striche des Markomannenlandes (wahrscheinlich in der Oberpfalz und des nächstangrenzenden Gegenden Oftfrankens) Sitze erhielt. Dadurch erklärt fich die Stelle des Tacitus, wenn er erzählt, dass die Hermunduren freundschaftliches und ungehindertes Verkehr mit der Colonie Augusta Vindelicorum hatten, und man fieht fich nicht ferner gezwungen, die Hermanduren in zufammenhangender Strecke von der Elbe bis zur Donau reichen zu lassen. Alles Bisherige zeigt jedem Kenner das Verdienstliche diefer Abhandlung in historischer und geographischer Bezieffung. - Anch der Stif har feine Auszeichnung. Unverkennbar mehr als in den übrigen Schriften des Vis. ift das Streben, die Kürze und Fülle des Tacitus durch-möglichste Drängung der Sätze auf deutschen Boden zu vermanzen. Fast immer glückt das Bemühen, wenige Worte umfaffen viele, mitunter tiefe Gedanken. Doch begegnet man auch einzelnen Stellen, wo der Genius unserer Sprache dem lateinischen zu widerstreben scheint. Z. B. S. 39: Marbod nicht zufrieden, ein Fürst der Deutschen nach seiner Väter Weife zu feyn, vielmehr völlig und allgewaltig zu herrschen, wie er den Kaiser thun gesehn, begehrend, warb er und hielt ein ftehend lleer" u. f. w. Der gelungenen Stellen find zu viele, als dass abgerissene Bruchftücke hier ihre Stelle finden könnten. Vd. Hg.

'Jena, gedruckt bey Carl Wilhelm Theodor Joch.

JEN'AISCHEN

## ALLGEMEINEN

## LITERATUR-ZEITUNG

FUNFTER JAHRGANG.

ZWEYTER BAND.

JENA, in der Expedition diefer Zeitung,

Leipzig, in der höniglich-fächlichen Zeitung. Expedition. 1617 LUC. III. DINGSELATTER

0.35

11111

# LITERATUR-ZEITUNG

### FÜNFTER JÄHRGANG.

ZWEYTER BANG

J K N A.

6. r Kxpedition diefer Zeitung, und

ic or described from Local Research Services.

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

#### OKONOMIE.

Nürnberg, in Commiss. b. Riegel u. Wiessner: Sendfich eilen über die Entartung des deutschen Landbau's. Von einere Einbedler am Ossagebirg. 1813. 154 u. 16 S. Boylage. 8.

Auf der erften Seine lieft man folgende Worte: "Erftes Sendschreiben, worm er Thierdienst der rationellen Schule nachgewielen, und die Falschheit ihres Gewerbszweckes nach feinen Gefetzen gerichtet wird." At: Repräsentanten dieser Schule find Hr. D. Albr. Theer, Hr. A. L. v. Scutter und Hr. Adam H. Müller, mit ibren Schriften angeführt. Die Vorerinnerung hebt also an: "Diese Polemik der herrschenden Richtung und dem allgemeinsten Urtheile seines Zeitalters geradezu entgegenzusetzen - ift des Einsiedters Wille und Beruf. Marquiren in feinem Fache das Verkehrte will er : (aus Bescheidenheit fügt er aber binzu :) doch das Betroffene umzukehren, bleibt einem kommenden Geschlecht." Damit allein erhalten wir freylich nicht viel, weil das gegenwärtige Zeitalter und Geschlecht wohl schwerlich geneigt seyn möchte, den Tadel solcher Männer mit Wohlgefallen zu vernelimen, die das allgemein anerkannte Verdienst besitzen, dals lie zur Cultivirung der demischen Landwirthschaft die Bahn gebrochen, und den Wohlftand der Länder haben befordern helten. Diele wegen Unvollkommenheit ihrer Schriften mit Undank abzulohnen, oder ibre Namen etwa gar zu brandmarken, wäre die größste Ungerechtigkeit. Will man bey den Fehlern ihrer Schaiten nicht ungerecht feyn: fo darf man fie nur gegen die Schriften ihrer Vorgänger halten, welche zu ilirer Zeit eben sowohl wie fie im öffentlichen Ruse fianden. Man vergleiche die thuer'schen Schriften mit den Schriften feines Vorläufers, des IIn. Schubart von Kleefeld, und anderer deutscher Schriftsteller feiner Zeit; eben fo andere Schriften der Cameralwiffen-Ichaften: wie weit find dieselben nur feit einem Decennium in der Cultur forigerückt! Wenn man daher fich einen Masshab von den Wissenschaften aus den Schriften der gegenwärtigen Zeit nehmen, und danach die älteren von zehn und zwanzig Jahren her prüsen wollte: was Wunder, wenn man fie demfelben nicht mehr augemellen fande! Zudem haben diese Willenichaften noch selten das Giück, von ansgezeichneten

Erganzungsbl. s. J. A. L. Z. Zweyter Band.

philosophischen Köpsen bearbeitet worden zu fein, welche die Elemente in ftrenge Ordnung gebracht, und unter ihrem rechten Princip zu einem unwandelbaren Ganzen mit einander verbunden hätten. , Rec. erinnert fich von Thaern das freye Geständnifs gelefen zu haben, dass es ihm unmöglich sey, die abstracten Begriffe der heutigen Philosophen zu fallen. Ift aher diels: wie will man denn verlangen, dass seine Schriften, die hier allenthalben an die Spitze gestellt find, eine ftreng wissenschaftliche Form haben, und bey ihrer Ungebundenheit, die man ihnen auf den erften Blick ansehen kann, eine ftrenge philosophische Kritik aushalten follen? Sind nicht Ackerbau und Viehzucht, die man in der Landwirthschaft überall mit einander verbunden hat, zwey in ihrem Wesen einander ganz entgegengesetzte Dinge? Jedes von beiden enthält seine Selbsständigkeit, jedes kann als für sich befiebend gedacht werden; keines bedarf als folches der Bevhülfe des anderen. Über dieser Trennung der beiden Begriffe aber verliert fich der Begriff von Landwirthschaft: denn Ackerbau als solcher ist nicht Landwirthschaft, und Vichzucht als solche auch nicht, weil jedes für fich nur das feyn kann, was es ift. wirthschaft ift also ein zusammengesetzter Begriff, unter welchen man außer Ackerbau und Viehzucht noch andere Dinge fiellen und zu einerley Endzweck vereinigen kann, z. B. Fischerey, Brauerey, Brantweinbrennerey, Ziegeley, Gärtnerey u. f. w., ohne dass fich der Begriff im mindeften dadurch veränderte. Wenn nun Thaer über Landwirthschaft ein vollständiges Werk hätte schreiben wollen: so musste diess mehr als Ackerbau und Viehzucht begreifen; dann würde es aber eher einer ökonomischen Encyklopädie als einer Wissenschaft ähnlich gesehen haben, weil ein jeder Theil der Landwirthschaft, nach seinem eigenen Princip behandelt, für fich schon ein wissenschaftliches Werk ausmacht. Landwirthichaft entfteht erft dadurth, wenn die aus den Elementen erzeugten und veredelten Naturproducte ihrer Beltimmung nüber gebracht oder in Geld verwandelt werden. Daher nennt man eben die Landwirthschaft ein Gewerbe. Eine Wissenschalt über die Landwirthschaft kann es also eigentlich nicht mehr mit dem Ackerbau, der Viehzucht u. del. zu thun haben, fondern nur mit den Producten, ale womit ein landwirthichaitliches Geweibe getrieben wird, und mit dem Gewerbe felbit.

Der Einfiedler ift ein scharffinniger Kopf, und er verfteht fein Fach fehr gut; Schade nur, dass er wegen seines schwerfälligen Periodenbaues, wo oft die Hanptgedanken beym Lesen über den Nebenbegriffen in den Einschiebseln verloren gehen, nicht immer ohne Anstrengung verstanden werden kann ; eine Menge Druckfehler, die zwar mit allem Fleiss verbestert worden find, tragen das Ihrige dazu bey. Vor Allem greift der Vf. fogleich das Princip an, worauf die obgedachten Herren ihre vermeintliche Wissenschaft gebaut haben; er weiss es sehr gut, dass das Princip, wenn es das wahre ift, in allen einzelnen Theilen der Willenschaft angetroffen werden muss, und das Alles, was in den Theilen dem Princip widerftreitet, der Willenschaft fremd ift und auf einer Inconfequenz beruht. Mit dem Princip aber fieht und fällt eine Wiffeuschaft. Nun habe (S. 10) Thaer in feinen Grundfätzen der rationellen Landwirthschaft §. 1 "den Landbau für ein Gewerb(e) erklärt, welches zum Zweck hat, durch die Production vegetabilischer und thieri-Icher Substanzen Gewinn zu erzeugen, oder Geld zu erwerben;" und Hr v. Seutter in feinem Verfuche einer Darftellung der höheren Landwirthichaftswillen-Ichaft, 6. 18 S. 26, fage, nach einer rechtlichen, S. 11 wörtlich angeführten Deduction dieses Zustandes, eben fo: "Der Landbauer wurde zum Landwirth, der Landbau zur Landwirthschaft, und die ganz bestimmte Ausgabe dieles burgerlichen Gewerbes bekam den Inhalt: durch Erziehung und Gewinnung zweckmäßiger organischer Naturproducte den höchstmöglichen nachhaltigen Geldertrag aus einem bestimmten Landgute zu ziehen." Diels ift nun der Grundftein, auf welchem das Gebäude jener Wiffenschaften beruhen soll. und welcher von dem Einsiedler verworfen wird. "Demnach - fährt er fort - haben diese rationellen Okonomen nicht undeutlich zu verftehen gegeben. das fie den Landbau an ehen, als ein Mittel, das ihrer Gewinnsucht diensthar werden muffe, wenn es überhaupt zweckmälsig feyn foll. - Nicht die möglichft höchfte Production, fondern der höchfte reine. (Geld-) Gewinn - welches beides in entgegengefetzten Verhältniffen fiehen kann - fey nach Thaer der Zweck des Landwirthes, und mulle es leyn, felbst in Hinficht auf das allgemeine Beste;" und v. Seutter drücke fich hierüber noch bestimmter aus, indem er die Zweckmässigkeit der organischen Producte, durch deren Erziehung und Gewinnung der Landwirth den hochkmöglichen Ertrag aus leinem Landgute ziehe, in folgender Definition feltfetze: "Zweckminfsig find die Naturproducte eben dann, wenn die Natur dem Leitungsgeschäfte des Landwirthes durch ihr glückliches Gedeihn nach feinen Zwecken en: spricht, und ihre Tauglichkeit (d. h Zweckdienlichkeit) ihm einen ficheren Ablatz und dadurch den bochstmöglichen Geldertrag gewährt." Durch diese Definition - fetzt der E. binzu - konnie man die Grenzen der logenaunten Zweckmassigkeit dieser Naturproducte nach rationellen Grundfätzen genau bestimmen, und ihre Zweckwidzigkeit denfelben conlequent da anfangen

laffen, wo ihre natürliche Bestimmung dem Zweck der rationellen Landwirthschaft widerspricht; indem das nothwendige Daseyn solcher Naturproducte die absetzbaren oder verkäuflichen Früchte überhaupt, und dadurch auch den höchstmöglichen Geldertrag des gefammten Grund und Bodens auf positive Weise vermindert." - "Nachdem D. Thaer, fahrt er fort, durch seine angesührte Behauptung, ",,das die möglick-hochste Production mit dem hochsten reinen Gewinn in entgegengesetzten Verhältniffen siehen kann," den erften Widerspruch in jener rationellen Gewerheaufgabe angezeigt, und an die Spitze feiner Grundfätze genellt hat, indem er daduich zwischen der einzig moglichen Vermittlung und dem rationellen Gewerhszweck - zwischen der Production und dem Geldgewinne, und zwar zwischen beiden auf ihren höchften Stufen - ein entgegengesetztes, und das beifst doch wohl feindliches und fich widerfprechendes Verhältniss zulässt: fo brauchen wir, um die Falschheit dieser rationellen Gewerbsaufgabe darzus thun, nur das Zweckwidrige in den einzig möglichen Mitteln nach dem festgesetzten Gewerbezweck der rationellen Landwirthichait, oder das entgegengesetzte Verhältnifs zwischen Zweck und Mittel in den rationellen Wirthschaftssystemen nachzuweisen; und tolglich zunächst keine andere Widerlegung zu versuchen, als diejenige, welche ihre tallchen Meines felbst schon angelangen, und mit ihrer Gewerbsaufgabe zugleich in ihre Syfteme eingeführt haben" u. f. w.

S. 54 wirft der E. die Frage auf, was fie denn eigentlich mit ihrer Gewerbsaufgabe wollen, und wie fie dieselbe geftellt haben. Mit dieser Untersuchung aber verlässt er Thaern, und wendet fich an Seutter. Diefer fodere im Pieife eines jeden Products, wenn dallelbe die Quelle eines abloluen Vermögens, d. i. reinen Ertrag- oder abgezogenen Vermögens feyn und die Production dellelben als Gewerbe foll Statt finden können. 1) Eriatz für den Aufwand an Raum, Zeit und Kraft, welche fich in die drey Capitalien des Arbeitslohns, der Production mittel und des Materials, woraus producirt wird, auffolen; 2) Zinsfür diefe dieg Capitale. Zur Realifirung der landwirthschaftlichen Gewerbsaufgabe fodere er ferner zur allgemeinften Bedingung, dass nur folche Producte productet wirden, welche durch das Bedürfniss Anderer immer Käufer für fich hätten; und zur zweyten allgemeinen Bedingung einen bestummten Preis, wobey gefragt wird, wodurch und durch wen diefer Preis bestimmt werde. -Es ift bekannt, e:innere Seutter, das die Quantitat oder Große des Preifes aus dem Verhähniffe der zu Markte gebrachten Quantitat von Producten zum Bedürlnils der daselbit mitwerbenden Käuser hervorgehe, und dass dieselbe delto größer werde, je weniger diele Quantitat das Bedürfnils befriedige, defto kleiner, je näher fie demfelben komme, und je mehr fie es übertreffe; daher das Mittel zum höchften Preife der Producte allo leicht in den Händen des Producemen liege. Er dürfe mir eine folche Quantität von Pro-

dacten zu Markte liefern, die in demjenigen Verhaltnils zum Bedürfnils der Käufer ftände, dals fie gezwungen wären, diejenige Geldsumme dafür zu bezahlen, in welcher die nothigen vier Bestandtheile, als der Erfatz für seinen Aufwand und der Zins für denfelben, enthalten wären. Den letzten liefse er fo hoch fleigen, als es das Bedürfniss des Käufers irgend moglich machte. Dem zuwider habe aber Seutter schon auf der nämlichen Seite eingestehen müssen, dass der einzelne Producent bey jener Preisbestimmung nicht völlig von fich abhängig fey, weil der Marktoreis nur durch das Verhäliniss der Quantität aller Producenten oder des ganzen Gewerhsftandes zum Marktbedürf. nifs bestimmt werde; und dass jeder Einze'ne den Antheil an der unmittelbaren Selbstbestimmung dieses Preifer als Hauptbedingung des höchstmöglichen Gelderwerbs verliere: Erift daber fehr leicht einzusehen, wenn der Producent den Antrieb zur Production von dem marktgängigem Preise der Producte, welchen er voraus doch gar nicht willen kann, hernehmen fell, dass die Gewerbsaufgabe nach dieser Auficht, da der Preis fo ungewifs und fehwankend ift, ganz verkehrt erscheint, und die Production ohne Bestimmung ift. Dergleichen wichtige, mit anderen im Widerspruche fieliende Hauptfätze siebt es mehrere, welche ausgezegen zu werden verdieuten, wenn es der Raum gestattete. Nur gelenken wir noch, was S. 80 über den Grundfactor des landwirthschaftlichen Gewerbes gefagt worden ift, worunter man den Boden eines jeden Landents und die über demfelben während eines jeden Gewerb jahres fluctuirende Luftschicht zu verfichen habe, und das ganz unentgeltliche Quantum von Productionskräften genannt wird. Nach vielen Unterfuchungen heifst es S. 92: "Demnach besteht die allgemeinste Aufgabe der rationellen Landwirthichaft eigentlich darin : den Grundfactor der ökonomischen Production, als welchen wir den unentgeltlichen Beytrag de: Naturkräfte eines Landguts auch in ihren Behauptungen nachgewiesen haben, oder die eigenthümliche Productivitat delleben, in ihr Intreffe (Intereffe) hineinsuziehen, und nur in und darch daffelbe zur Bigklichkeit gelangen zu laffen; tolglich den unentgeltlichen Beytrag der Natur zum Gewinn der ersten Lebensmittel abhängig zu machen von den bekannien fich felbst widersprechenden Foderungen der niedrigsten Gewerbsucht, und fomit Wucher zu treiben mit den theuersten und leizten Geschenken der Erde, die wir in diesem Zustand(e) nimmermehr entbehren können 146

Die Bestage gehört zu S. 51, und enthält die Riederwirth/chaft der thuer ichen Schule, unter dem Namen Sodenbrennen, Äbplaggen und Brennen des Rafens (Paring and Burning, Sodburning) bekannt S. 5 heifst et: "Der Charakter dieles unten Ackerbaues befieht darin, daße er ganz allein durch Menfchenhände ohne Achteisseieh und ohne Mifdingungs, folglich auch ohne Nutzurichhaltung — eben lo getrennt von der Vielbzucht, als die Alpenweide getrennt von dem Ackerbau, die arthafte Frachtbarkeit leines gultturten Landes zur Befriedigung menschlicher Bedürsniffe soviel möglich ausschliefsend benutzt. Wenn Vieh gehalten wird: lo geschieht es unmittelbar und ausschliefsend nur des Manschen wegen." Rec. hält aus Gründen sein Urtheil noch zurück.

Wenn der Einhedter mit seinen specialien Unterfuchungen, wie er S. 134 sich vernehmen läste, in dem Geise und mit der Schonung seiner Gegore so sortschren will: so versprechen wir diesen Wilenschaften Heil davon; der Nutzen kann nicht eber erfolgen, bis erst Alles gegenschig vollkommen entwickelt worden ih. Er sodert unbekannte Freunde auf, dass sie sein ausgebreitetes Unternehmen durch historische fleyträge über den gegenwärigen Zustand des Landbaues in ihrem Vaterlande unterstützen helsen; wozu wir ihm wiel Glück wünschen.

Ke

STUTTOARDT, b. Steinkopf: Grundfätze zu einer dauerhaften Einenzucht nehft phylikalischen Entdeckungen von der inneren Einrichtung der Bienenzepublik für alle Bienensteinde, gezogen aus den Schriften der berühmtelen Bienenkenner (?) und großer Naturforscher, behäitiget (!!) durch die eigene 40iährige Erfahrung des Versafters F. G. C. Schmid, gewesenen Hauptmannt. Mit einem Kupfer. 1815. XVI und 240 S. 8. (18 gr.)

Wenn diese Schrift ein Jahrzehend früher erschienen ware : fo hatte fie unftreitig ihr Glück beffer gemacht, als jetzt: denn Riem, dessen Grundsätze im Phyfikalischen und Praktischen der Vf., bis auf die geringfte Sylbe, mit Glauben und Zuverficht vorträgt, haue feine Schrift gewiss ale eine der auserlesenften empfohlen. Riem hatte fich durch feinen befonderen Eifer und feine unermudete Thätigkeit für die Bienenzucht einen gegründeten Ruhm erworben, der durch feine weitläuftige Correspondenz leibft in fremden Ländern fich an gebreitet hatte; aber in willenichaftlicher Hinficht war er bey Weitem der große Mann nicht, für den er im Anslande gehalten wurde. Durch eine lebhafte. Einbildungskraft und gelehrte Vorurtheile täuschte er lich selbft, wo er mit zuhigem Geist und kritischer Vernuntt batte prüten follen. Bey neuen Enideckungen Anderer äufserte er allemal, dals fie schon vorher auch von ihm gemocht worden wären; diels machte ihn bey folchen, die ihn nicht kannten, eben groß und berühint Durch feine ungeheuere Correspondenz wurde er nicht nur aus nahen und entfernten Gegenden mit al en Neuigkeiten zuerft bekannt, fondern er verschaifte fich auch dadurch eine große Menge von Anhangern, die ihm größtentheils ganz blind vertrauten, und deren Bestimmung er als kräftige Beweife von der Richtisken fetner Lehre benutzte. - Dem Vf. gebührt unter a!" Riemianern der erfte Rang. Ohne alles Prüf Selbftdenken giebt er die Lehren und Meinnes Freundes mit Tren und Glauben wi

also ein Freund und Verehrer Riems und seiner Gläubigen ift, der kause fich dieses Buch.

Nach unferer Überzeugung aber können wir das Buch weder im Phylikalischen noch im Praktischen empfehlen. Riems Lehren und Grundfätze find, wie bekannt, von feinen Gegnern Heydenreich, Spitzner, Matufchka u. A. theoretisch und praktisch in ihrer Nichtigkeit dargestellt worden, und mit diesen find denn auch unseres Vfs. Lehren über den Haufen geworfen. Denn feine phyfikalischen Entdeckungen er-Arecken fich nicht weiter, als wie wir fie fchon bis zum Ekel in Riems Schriften gelesen haben, und was er uns von Reaumur, Lüttichau und Hübern auftischt, ift unter aller Kritik und schon längst vergessen. Seine praktische Bienenzucht aber besteht in einer elenden magazinmässigen Behandlung, gerade wie die riemsche, mit allen Mängeln, ungeachtet fie nach Beschaffenheit der Gegend, worin die Natur in Ansehung der Zeit eine große Abweichung macht, von derselben nothwendig verschieden seyn follte.

Hatte Hr. S. die ftreitigen Lehren von Riem einer gründlichen Untersuchung unterworfen, die Wahrheit derselben in ein besteres Licht gestellt, und durch Beyspiele und mit Aufmerksamkeit gemachte Erfahrungen bekräftigt: fo würde feine 40jährige Erfahrung Achtung verdienen, und Rec. würde die Vorzüge seines Werkes mit Vergnügen ausheben. Da er aber von alle dem, was mit Riems Lehren, Grundfätzen und Lieblingsmeinungen vorgefallen ift, kein Wort erfahren zu haben scheint, das Buch auch fonft weiter keine besonderen Vorzüge im Praktischen aufzuweisen hat: so bleibt uns nichts übrig, als den Leier noch mit dem Inhalt deslelben bekannt zu machen. Das Ganze ift außer der Vorrede in 14 Capitel eingetheilt, und jeder Paragraph in den Capiteln hat, wie in Riems Coloniebienenpflege, foine eigene Dherschrift. Die Einrichtung ift alle dieselbe, und such der Inhalt ift wenig verschieden. Cap. I. Von dem Bienenftande oder Bienenhaufe. II. Von den Bienenwohnungen in Käften und Körben. 111. Vom Ankaufe der Bienen. IV. Vom Schwärmen oder freywilligen Ablegen der Bienen. V. Von dem gezwungenen Ablegen der Bienen. VI. Von der Behandlung der Bienen in Magazinflöcken. VII. Von schwachen Bienenftocken. VIII. Von den Raubbienen. IX. Von den Hampifeinden der Bienen. X. Von den nützlich für Gewächsen als Nahrungsmittel der Bienen. XI. Von den merkwörtiglien krankheitein und von künßlicher Fütterung der Bienen. XII Wiederholte Wartung der Bienen in jedem Monare. XIII, Vom Honig und Wachrauslassen, Honigessig- und Meth Machen. XIV. Physkaliche Entdeckungen von der inneren Finnichtung der Bienenrepublik. Die Schreibert der Vis. ist populär, und als populärer Schristeller ist Hr. Z. dem Publicum durch seinen Bauera-Katechimus und sein prakticher Hambuch sür den deutschen Landmann schon hekannt.

#### ERDBESCHREIBUNG.

MADDEBURG, b. Heinrichshofen Jakob Haafners Fusisreise durch die Insel Cryson. Nach dem Holländischen frey hearbeitet vom Vs. der grauen Mappe. 1816. 356 S. S. (1 Rillr. 10 gr.) 1874.

Die Wirklichkeit der Reife und des angegebenen Chersetzers lafet Rec. unemischieden; er bezweiselt beides, und zu dem erften hat er um fo mehr Grund, weil auch der Übersetzer (oder Bearbeiter) der ganzen zusammengedrängten Reihe von Abenteuern und, wie er fie oft mit Recht nennt, Straufsen zuletzt eine angenehme schwer nachabioliche (!) Kunft der Illufion zuzugestehen genothigt ift. Das Letzte ift nach den übrigen Schriften des namlichen Bearbeiters nicht ganz wahrscheinlich, und Ausdrücke, z. B. trefflich fint wacker, mide, behäglich hatt behaglich, du bift ein Pickelhering u. f. w. find diesem ungewöhnlich. Auszüge aus der Reise (lie führt im Hollandischen den Titel: Reize to voet door het Eiland Ceylon; door Haafner met Plaaten. Amsterdam b. Allart, gr. 8.) erschienen bald nach der Bekanntwerdung 1810 in unferen Monatsschriften. und darüber etwas noch nachhallen zu laffen, scheint Rec. eben fo überflüflig, als unbehörig. seines Originals mächtige und gewandte Uhersetzer hat die Einleitung, die eine allgemeine Schilderung der Insel enthält, an schicklichen Orten ,theils in den Text theils in Noten räthlich eingeschaltet, und die Breite der Erzählung abgekürzt. .

#### NEUE AUFLAGEN.

Braunfelweig, in der Schulbuchhandlung: J. H. Ufleikere Exempel-Buch für Anfänger und Leichhaber der All-ebra. Fünfer verbefferte und mit neuen Aufgaben vermehrte Auflage. Heraungsgeben von D. Joh. Greift. Luduig Heilung, herrogl. braunfehweig Höfteith und Pro-

fessor. 1816. VIII u. 166 S. (12 gr.) Die erfte Ausigs erschien 1795, die aweyte 1799, die dritte 1804, die vierte 1810. Diese österen Ausigen burgen hinlanglich sur die Nützlichkeit und Brauchbarkeit diese Buches.

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### 1 8 I 7.

#### PHILOSOPHIE.

Köln, b. Rommerskirchen: Briefe über den Idealismus, datirt von Aachen und Berlin. Erstes Bandchen. 1815. VI u. 262 S. 8. (20 gr.)

Diese Schrift ist ein so merkwürdiges Actenstück zu der Geschichte menschlicher Narrheit, und sie kann auf der anderen Seite deutscher Art und Philosophie so viel an ihrem guten Namen schaden, dass sie es wohl verdient, beschrieben zu werden. Rec. bedauert, dass es nicht früher hat geschehen können: indess scheint die Schrift nicht eben bekannt geworden zu feyn, und feine Stimme ift allo wohl nicht nötbig gewelen, um gelunde und wohlmeinende Leute von ihr abzuhalten. Sie enthält einen angeblichen Briefwechlel zwischen einer berliner Gräfin und einem Beamten am Rheine; fonderbar abwechfelnd zwijchen Zeitungsnachrichten und Zeitungspatriotismus, und philolouhirendem Hin - und Her-Reden, welches beide Brieffteller nar in einer unglicklichen Verblendung unternehmen konnten, fo roh und craft kommen fie dazu. Jene Auekdoten foilten wohl dem Buche einiges Ansehen in jener Zeit verschaffen, oder Eingang und Abnahme; oder hielt der Vf. (unfertwegen auch die Vff.) feine Philosophie für so anstrengend, dass sie diefer Etholung bedürfte? Oder geschah diese Vereinigung darum, weil der Vf. den deutschen Sinn in der Philosophie (gegen das Herrschende in der sogenannten französischen Philosophie, Sinnlichkeit und Eigennutz) zu verkündigen meinte, und dancben die Außerung desselben Sinnes in einer anderen Art darhellen wollte? Übrigens gehen die Briese ohne Vorbereitung von Einem zum Anderen; es giebt oft komische Abstiche (wie S. 172, wo er von Schlägen redet, in denen die Kofaken unglaublich ausgehalten hatten, und fortfährt: "Wir latten den Vorhang fallen, und kehren zu unserer Philosophie zurück"), und, wenn es anders der Mübe fich lohnte, aufmerkfam zu feyn, mochte es bey vielen wohl schwer halten, von den bis ins Kleinlichste genau gezeichneten Gestalten und Gruppen fich in die Philotophie des Vfs. wieder hincingufinden. Wir haben es hier bloss mit diesem philolophischen Inhalte zu thun.

Es ift dieser aus lauter irgendwo gedruckten Sätzen zusammengeklebt, nach weiter keiner Regel; bloss abnliche Terminologie bringt die Sätze zusammen. Frganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

Daher passen die Sätze meistens gar nicht zu einander, und geben Unfinn; find ganze Perioden abgeschrieben: so ftreiten sie gegen einander. Die Verhandlungen gehen ohne vernünstige Ordnung, und, weil das Buch nicht wachsen wollte, so wurde bisweilen, wenn Systeme dargestellt werden sollien, bey dem anderen das Vorige wiederholt; und so sehen sich hintenhinaus Idealismus, Realismus, Pantheismus, Fatalismus, und wer weiß was fonft, ganz gleich. Angenehm wird man überrascht, trifft man bisweilen auf ganze Seiten mit Menschenverstand, oder auch wahr und glänzend geschrieben; aber diese find allemal irgendwoher copirt. So hat Fr. Schlegels Buch von der Weisheit und Sprache der Indier überaus viel hergeben muffen; anderer alter Bekannter fich zu verlichern, hat Rec, nicht der Mühe werth geachtet. Sehr klug mag es nun der Vf. gemacht haben, dass er diese abscheulichen Compilationen seiner Frau Gräfin beygelegt hat; am beften wäre es aber gewesen, hatte er die Frau durch das ganze Buch schulmeistern lassen, wenn sie auch dadurch zur Närrin geworden wäre. Nur hätte die Rolle des zwiesachen Schreibers bester durchgeführt werden sollen, und es hänen nicht im Namen der Frau Pedantereyen und Unanständigkeiten (vgl. S. 205 und 204) gefagt feyn follen; Unanftändigkeiten befonders, wie man sie nur im Pobel so leicht und fröhlich reden hört. Und bey folcher Armseligkeit hat der Vf. noch flüchtig geschrieben, er weise nicht, was er fagt und was er verspricht; wie er z. B. in der Vorrede von der kritischen Philosophie am Ende zu sprechen verspricht, und kein Wort von ihr sagt, sondern mit dem Plato seine geschichtlichen Auseinandersetzungen beschliefst, und Anekdoten von Blücher daranhängt.

anningt.

Zuerit wird vom Idealismus als dem Sykeme geredet, welches für die Deutschen ganz besonders gehöre, und von diesen hat Rec. in der Schrift abweichselnd folgende Begiiffe gesunden, vom Vf. als ganz dasselbe angesehen. Erstlich, Anerkennung eines Überhinlichen, nämlich Gottes, der Freybeit und Uhsterblichkeit (S. 10). Sodann Verwerfung der Speculation, und Beschränkung auf das, dessen der Mensch zum guten Leben nöthig hat (149. 190, wo dieses von der ionischen Schute gerühmt wird). Weiter das Leuen der Substauz in der Welt, die Behauptung, das Nichts beharre (S. 190, also in Einem Odem mit dem Vorigen). Damit ist verwandt, aber nicht dasselben

was anderwärts (S. 119) als idealistisch beschrieben wird: Annahme von Grundkräften in den Dingen, und dass Kampf und Entwickelung das Daseyn der Welt ausmache. Ferner die Überzeugung, dass aller Sinnenstoff uns nur Erscheinungen der Dinge darbiete, und die Dinge an fich unzugänglich feyen (S. 11). Endlich der Gedanke, dass der Geist das Erste und Absolute sey (auch S. 11 und 116). Nun ift es aber mit dem Reden vom Idealismus auch bald aus; vom dritten Briefe fetzt die genannie Fr. Gräfin an, geschichtlich von philosophischen Systemen zu reden, erft im Allgemeinen, dann durch Perioden durchführend. Sie gelangt indels, wie gelagt, blols bis zum Plato; vor den Übrigen wolle uns der Himmel bewah-Wir wollen aus diesen Auseinandersetzungen Einiges beyfetzen, das vorangeschickte Urtheil zu rechtfertigen; geschichtlich Falsches wollen wir übergehen, weil dieles zu Wenig gegen die Fähigkeit überhaupt beweift; unsinnige Stellen abzuschreiben, wird uns Niemand zumuthen, und ex ungue leonem. - S. 34: "Ein Schriftsteller des Mittelalters hat gefagt: Ob Gott fey, kann nicht gefragt werden, denn er ift keine Proportion vom Endlichen zum Unendlichen." Reiner Unfinn; wahrscheinlich aus einer solchen Stelle entftanden: ignoramus, quid Deus fit, euoniam nulla ratio est finiti ad infinitum. S. 51: Unterschied zwischen Subjectivität und Individualität so erklärt, als sey diese "das Gemeinsame aller Individuen einer Art;" da es doch am Tage liegt, dass Beides dasselbe bedeutet, nur Subjectivität das Individuale im Verhältnisse zu einem Erkennbaren, also die eigenthümliche Anschanung, Denkweise von Einem, ift. S. 54 ff. fonderbare Reden darüber, dass bey al-Jen organisirien Wesen der Begriff nicht vor dem Da-Seyn sey. Was nun das seyn toll? Dass sie sich nothwendig und aus einem Keime entwickeln, oder, daß Begriff und Daseyn von ihnen Dasselbe sey (was doch, in jedem Betrachie, als Ausdruck der Identität von Subject und Object, und als Formel für nothwendiges Seyn, nicht in die Hauptgedanken des Vis. palst), oder, dals Gottes Schaffen ein Denken, oder dabey doch Idee und That nicht unterschieden fey? So geht es dann in der Irre fort, und auch nicht Ein Satz giebt ordentlichen Sing, und hat feinen Zufausmenhang. Die Gedanken Schlegel's (S. 60 ff. und Sonft, alis welchem wir es uns erklären, dats S. 186 als die vorzüglich verdienten Philosophen Lamech und Noah genanm werden), dass das Unendliche uns durch Offenbarung gegeben fey, travefiirt er anderwarts fo, unfere Freyheit, und die Dinge an fich (wahrscheinlich, wie er auf dieser Seite meint, auch etwas Geiftiges), hätten wir durch Überlieferung einer Offenbarung erhalten: fonft ift er (S. 35) wohl auch der Meinung, der Gedanke, Gott fes, fey evident und Axiom, uns im Bewulstfeyn gegeben (vielleicht, wie er S 149 lagt, in dem, un empirischen Bewusstseyn gegehenen, reinen Bewufstfeyn. Eine durchaus neue, philolophische Darftellung). S. 118' bedeutet ihm, kritischer und praktischer (?) Idealismus, jener den, welcher zeige, wie nothwendig die Vernunft in gewiffe Widersprüche verfalle: diefer, den Streit auflicbende, das Bestimmen, nicht was fey, sondern, was feyn folle: Satze, welche tieferen Sinn haben konnen, als der Vf., in feiner Unschuld oder Schreibseligkeit und Keckheit, wohl gedacht hat. Aber eine lustige Erklärung, S. 122: "Das Kritische bedeutet das, von der Denkart reinigen wollen, die dem Menschen, als Menschen, angeboren ift, und, welche gleichwohl in praktischer Hinsicht gültig bleibt." Ganz gewiss das Letzte, und das Erste wird dieser Kriticismus wohl bleiben lassen. - Dilemma heißt ihm dort das Darftellen der beiden Extreme, in deren Mitte die Wahrheit liege; und er erklärt das Wort, was von zwey Seiten anfalle. - 138 ff. erfaliren wir viel Neues vom Ohngeführ und Schickfal. Zuerft, dass, wenn die Annahme des Ohngefährs in ein Syliem gebracht werde, der Fatalismus entftehe. Ferner wird man mit dem Begriffe des Zufalls auf die ärgerlichste Weise in der Irre herumgeführt. Bald bedeutet er unbekannte Verbindung der natürlichen Kräfte, bald unbekannte Wirkungsweise eines Dinges. ihm blofs, der Anatogie wegen, beygeschrieben; der wahre Begriff fight bisweilen neckisch hindurch. -Und zum Schlusse noch eine Deduction des Vfs., aus S. 149. "Die unmittelbare Erkenntnis liegt verborgen in dem inneren Wesen der Vernunft: sie kann fie nicht unmittelbar in fich wahrnehmen, fie ift an den Sinn gebunden, durch welchen fich die Roflexion einleiset, die uns allmählich auf ein künstliches Wiederbewußsteyn führt: Anfangs in politiven Begriffen und Ustheilen über die Erfahrung, auletzt aber nur in negativen Formen der Idee'n; und dadurch erk wird uns mittelbar unfer ganzes Inneres hell."

Es ist schauderhaft, und, irren wir nicht, von Krug schon irgendwo bemerkt worden, dass wir (S. 70) in einem Schreiben vom 18 May 1814, aus Berlin, lesen, Fichte treibe fich dort am Hofe herum und trage das eiserne Kreuz. Rec. bekennt, daria früher (da er den unglaublichen Leichtfinn des Vis. nicht kannte) etwas Mythisches oder Allegorisches vermuthet zu haben; dass Fichte als ein Elias von Preuffen fich drohend und warnend bisweiten fehen laste, wiewohl er vor der Welt, 1813 zu Antang, geftorben war. Dass Entelechie, S. 100, erklärt wird: was in fich das Ende umfalst (in ribes ever), und dieles dann: was iur Ich vollendet ift, und dieles, die Ichheit, - möge, wiewohl logisch, grammarisch und ge-Schichtlich thoricht, hingehen: es fieht doch noch der neuen Philosophie ähnlich. Auch ist es zweydeutig, dass der Vf. demi - urgos schreibt: Rec. hat ihn im Verdacht, dass er das Wort vom Französischen, demi, ableite. Aber in den Namen ift die Schnitzerbasiigkeit übertrieben groß. Heraklis heißt immer Heraklides; und S. 241 fieht gar, Pluto habe das Physische von den Herakliden genommen. Derselbe Dialog des Plato heisst Theat und Theatakles: doch wir mogen in diesem Stalle nicht weiter fänbern.

Rec. ift bisweilen auf den Gedanken gekommen, diefe Schrift als Satie eines Halbfranzofen auf die unverfländige und wüfte Art neuer deutscher Philosphen, und ihr hiftorisches Prahlen, bey Rarker Unstffenheit, zu nehmen: fie wäre gewift schlecht zugebracht, aber meisterhaft geferzigt, wenn es an der saire eine Vollkommenheit ift, dess man sie auch abil für Ernst halten kann. Sonst aber, wenn der VI. sie aufrichtig geschrieben hat, mag sie, mit ähnschen Erscheinungen, zum Zeichen dienen, wie sehr einen sitz sit in die rechte deutsche Wissenschaft zu gründen: sowohl, um Vorurtheile niederzuschlagen, welche jetzt noch, um vorurtheile niederzuschlagen, welche jetzt noch zu entschuldigen sind, alt, um gemennte Brüder, durch Vereinigung im Höchsten und Tiessen, auch in Sinn und Leben wieder zu uns zu sühren. B. C. D.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Lüseck, b. Niemann und Comp.: Ratzeburgische literarische Blätter. Herausgegeben von der literarischen Gesellschaft in Ratzeburg. Jahrgang 1503. 451 S. Jährgang 1809. 416 S. Jahrgang 1810. 420 S. 4.

Im September 1807 trat eine Anzahl von Literaturfreunden in Ratzeburg zusammen, die fich unter ihren literarischen Zwecken auch die Herausgabe eines periodifchen Blattes gemeinnützlichen Inhalts wrietzten, das Belehrung und Unterhaltung mit einander vereinigen, und in bunter Reihe kleine Auffitze aus dem Gebiete der Literatur und Kunft, der Philosophie des Lebens, der Naturkunde, der Gelundheitskunde, der Land - und Haus - Wirthschaft. der Geschichte, besonders der vaterländischen, kurze Biographieen und Reisebeschreibungen, Nachrichten von nützlichen Anstalten, von Manufacturen und Fabriken, feiner gemeinnutzliche Vorlchläge, bedeutende Anfragen in Betreff witfenschaftlicher Gegenfinde, endlich kleine Romane und Erzählungen, Charaden und Räihfel liefern follte. Zunächik befimmt, einen Theil der Vorlefungen, welche in der literarischen Gesellschaft gehalten wurden, aufzunehmen, und einem größeren Publicum zur nachfichtsvollen Beurtheilung vorzulegen, glaubten die Herausgeber für ihre Wochenschrift keinen anspruchloseren Namen wählen zu können, als wenn fie fie literarifile Blätter nannten. Es haben aber nicht blofs die Mitglieder der literarischen Gesellschaft in Ratzeburg. von denen vorzäglich die Hnn. Dietz (jetzt Prediger in Lieten), Drajeke (jetzt in Bremen), Nauwerk, Rufswurm (jetzt Prediger in Herrnhagen), Schink, Sponagel als fleifsige Mitarbeiter erscheinen, fondern auch auswärtige Frounde der Herausgeber, wie Karl Reinhard in Altona, und infenderheit mecklenburgische Gelehrie, wie Hane, Andreas Wilke, beide schon verhorben, Simonis u. A. daran Theil genommen. In der That haben die drey erschieuenen Jahrgange ein mannichfaltiges Interelle für jeden gebildeten Lefer, and es ift zu bedauern, dass die Herausgeber, vermuthlich weil fie den Recenfenten mit der Zunge, wie fie dieselben neunen, die fich an dem gauzen Vereine argerien, nicht genug Beharrlichkeit entgegenzuseizen vermochten, ihre Zeitschrift mit dem dritten Jahreanje schliefsen mulsten.

Zu den wichtigeren Auffätzen des erften Jahrganges rechnen wir: Uber Ideale und ihre Bedeutung für den Genuss des Lebens von Draseke, worin das Streben nach dem Idealen und das Leben in der Ideenwelt richtig gewürdigt, und wider die Vorwürfe der Kinder diefer Welt, denen alles Höhere ein Argernifs und eine Thorheit ift, mit fiegenden Gründen vertheidigt wird. Sehr richtig fagt Hr. Dr. S. 74: "Wer das Wesen der Glückseligkeit, und folglich auch fein eigenes Wefen, noch nicht erkannt hat, der wird mit Idealen und ohne Ideale elend, und kein Gott kann ihn dagegen schützen. Von äuseren Dingen erwartet er fein ganzes Heil, weil er nur durch fie aus seinem Nichts erst hervortritt. Hinnehmen will er blofs, was fie geben, da er in fich nichts hat. Aber auch ihre Reichthumer geben ihm nur Wünsche, Wünsche! und nichts weiter, und als ihr erklärter Gunftling muss er verschmachten in reeller Armuth." - S. 78: "Der Menich entmenfcht fich, wenn er aufhort, für Vollendung zu glüben. " Das eben ift das Göttliche in leiner Natur, dass er nicht anders konn, als vom Standpuncte des Idealen aus ins Leben hinabschauen, nach idealen Principien jede Erscheinung im der Wirklichkeit beurtheilen, und das Vorhandene reinigen, veredeln, umschaffen, damit es werde ein Spiegel seiner Seele; er kann nicht anders, und so foll er es auch." S. 98: "Wem Ideale den Kopf verrücken und den Sinn verkehren, der hat vom höchfien Schönen entweder nie eine Abnung gehabt, oder diefer Sinn ift auch verdunkelt durch die Nebengebilde der Leidenschaft." - Darauf aber hätte der Vf. doch hindeuten follen, dass derjenige, welcher nach dem Ideale firebt, dadurch in feiner Ruhe geftort werden könne und miiffe, weil er in fich die Vollendung nicht findet, und oft durch feine Schuld nicht findet, nach der er ringt, dass aber diese Unzufriedenheit mit fich felbst für ihn heilfam, und der Weg zum wahren und höheren Leben fey. - Nauwerks Nachrichten über Petrarca's Laura werden allen Lefern diefes gemüthvellen Dichters willkommen feyn. - Dictz über Steinregen und aus der Luft gefallene Steine hat die Möglichkeit der Abkunft der Aerolithen aus dem Monde mit vieler Klarheit dargethan, aber auch die Einwendungen dagegen nicht verschwiegen. - Von eben demletben findet fich St. 45 f. eine Vorlefung über Willen und Glauben, M, fticismus und Skepticismus, die auch besonders gedruckt ift. - Unter den Gedichten in diesem Jahrgange haben uns vorzüglich die Cherfetzungen einiger allemannischer Gedichte von Hehel, und das Lied bey Schillers Tode von Nauwerk gefallen.

Zu den größeren Auffätzen im zweyten Jahrgange gehören die über Mignon im Wilhelm Meisters Leiten heren, und über die Leiden des juugen Werthers von Fr. Simonis. — Das Bruchfück aus einem noch ungedruckten (jetzt gedruckten) Romane: Meine wiertägigen Leiden im Bade zu Pyrmont, mußte auf die Lectüre des Ganzen lüßern machen. — Auch haben wir eine plattdeutche läylle von dem nunmehr veraftenen Wilhe, die Undererdschen, mit Vegmügen gelesen, wenn gleich darin Vossen unnachahmliche

Naivetät nicht erreicht worden ist. — Das Hafermus nach dem Allemannischen lässt wenig zu wünschen

übrie.

Im dritten Jahrgange ift der praktifche Commentar über die Worte: O cives, cives! quaerenda pecunia primum ess virtus post nummos, mit vielet Laune geichrieben, doch wohl etwas zu gedehnt. – Mit Andacht und Rührung haben wir Ides oder Gedächtnissischer von Schink, und das Begrabnis von G. W. C. Starke gelefen. – Auch die von Karl Reinhard mitgetheilten Überfetert-Verüchte von Gostfried August Bürger find als Spähne aus der Werkhatt eines solchen Meisters des Aussenbarden und Aussenheren allerdings werth.

So unterhaltend uns übrigens die Lesung dieser Zeitschrift gewesen ist, und so aufrichtig wir ihr frühes Aushören bedauern: so wenig können wir doch die hervorstechende Neigung der meisten Mitarbeiter, fich an der neuäfthetischen schlegel-tieckschen Schule zu reiben, und den - wie follen wir fagen? - Ingrinim, womit diess hin und wieder geschieht, billigen. Wir geben gern zu, dass die Gebruder Schlegel und Ludw. Tieck zu manchen Unfuge ihrer Nachbeter Veranlaffung gegeben, und diefen begünftigt haben; aber wir find auf der anderen Seite auch überzeugt, dals felbit das Übertriebene, woven man manche ihrer Außerungen und Urtheile nicht frey sprechen kann, dazu bevgetragen hat, das wahre Wefen der Poesie in ein helleres Licht zu fetzen. Diefer Schule gebührt auch der hohe Ruhm, daß man durch fie auf die Schätze unserer altdeutschen Literatur, und auf das herrliche Niebelungenlied aufmerkfamer geworden ift, und schon dadurch hat sie sich auf den Dank der Mitwelt und Nachwelt die gerechteften Ansprücke erworben. - m -

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pritosopritz. Berlin, b. Maurer: Car. Chrifti. Frid, Kraufii oratio de feientia humana et de via ad eam perveniendi. 1814 50 S. 8. (6 gr.) Rec. kennt das Verdienß des Hn. K. als Mathematikers

nicht, als Menschen und als Sittenlehrer achtet er ihn hoch: als Philosoph fagt er wohl Wenigen zu. Er ift klar, ein Deutliches durch ein anderes Deutliches zu beschreiben; aber Der hint und durchdrügt keinen Gedanken, er begründet Nichts ordentlich, und gieht Einem keine recht meufchliches Einfichten und Genfullisse. — Seine Ahlicht bey der vorlie-genden Rede ilt, zu zeigen, das nur in der Anlichzung ei-ner umendlichen Sublanz der Menfeh tum Frieden gelange, und, wie er zu diefer Anschauung gelange. Der erfte Theil mufste Manches vorgreifen, was eum zweyten gehörte: es hatte diefer derzuf beschränkt werden follen, wie Einer, der eie Anschauung hat, Andere ihrer theilhaftig mache, also auf die Erziehung zur Philosophie, das deducere ad feientiam, nicht das pervenire. Von der unendlichen Substanz des VIs. hat man keinen gewiffen Begriff erhalten: es in bekaunt, wie vielerley Gedagken in diefer Formel bezeichnet werden kon-Auch ift von dem moralischen, oder menschlichen intereffe (oder wie mau es fonst heißen mag) nirgends hier die Bede, da doch dieses allein une in die rechte Weltanficht fetzt, und nicht ein vieldeutiges Verstandesinteresse. - Die Philosophie, hebt der Vf. au., ift feiendi amer; wir wiffen aber, dass dieses nicht wahr ift, und bey den Griechen die Begriffe, Diderofor, Quanterques (welches fie aber nicht brauchen), φιλομαθής, φιλολόγος, έπιστήμας, ihre großen Unterschiede hatten. Auch könnte, dieser Erklärung nuch, nicht ein Geschäft der Philosophie feyn, auszumachen, was willen bedeute, und wie der Mensch dazu komme; und diese sweyte Frage ift nicht (wie der Vf. annimmt) geradezu gleichbreientend der: quibus mentis viribus efficiatur, ut feint. Willen ift dem Vf. (S. 5) der Zuftand des Geiftes, da fich ihm die Dinge vorftellen, wie fie find : was aber fodann gefagt wird, diefes worde durch das Begrenzte und Schattenartige der Biider von den Dingen, welchem wir nicht entgehen könnten, nicht zufgehoben, das mag der VI mit der Definition des Wiffens, und mit feiner Meinung von der intellectuellen Au-Ichanung, felbst vereinbaren. Überaus vieldeutig ist dann das, dass es gar nicht dem Menschen freyftelie, zu willen, oder nicht und Nichts zu wissen, velit, nolit, feit fun notu-ra: men kann es auf Determination besiehen, oder auf einen Drang unferes Geistes au wissen, auf eine fichere Richtung desselben, oder was fonst. - Dass Wissen nur durch die Annahme Einer unendlichen Subftanz gelichert fey, und uns a'fo zu diefer Annahme dringe, um nur feyn zu können: das wird auf die gewöhnliche Weife dargethan, nämlich, weil Verhindung und Einstimmung des Subjects und Objects fonft nicht denkbar fey. Man darf hiebey nicht die Stelle, S. 26,

als widersprechend aufführen, wo gelagt wird, dass wir feren, fey evident, und postulirt werde die Exfistenz der Dinge aufser uns, ut confcientia nostra impleatur. Denn diele swerdeutige Formel bedeutet nicht: damit ein Theil unferes ma teriellen Bewufstfeyns feine Erklärung habe, fondern, well wir und die Dinge Ein Wefen find (una natura comprehenfe). Ferner bringt er S. 15 f. moch einen Beweis für die unens liche Substanz bey: dass alle endlichen Dinge ihre Ursachen hatten, und mun zu einer hochsten, allgemeinen, zurückge hen miiffe - ein Beweis, den man nicht von einem kriti Ichen Philesophen erwartete, und der von jeder Partey benutat werden kann. Auch durfte (wie der Vf. es felbit S. 11 lagi) nicht noch demenftrirt werden, wo eine Anschauusg des Princips behauptet wird. - Was der Vf. von den vier gangbaren Principien der Philosophie (einem Subject., ob., form, und mat.) fagt, S. 8 ft., ift nicht klar und anwender; noch weniger, wie das Princip, der Auschamung der unendlichen Subitanz, jene vier in fich vereinige. Dass aber ke-ner der verigen Philosophen unter Princip ein Außerlicht, einen Satz zum Bau eines Syftems, verstauden habe, fondern einen Gedanken in uns, aus dem fich Alles in einem gewillen Kreife ergabe, oder das Denken deffelben felbft, ift bekannt, und wir durfen uns nicht fo fehr über die Vorigen, Alte met Neue, erheben. — Der zweyte Theil hat viel Gefundes: nut find Rethschläge für die Bildung der Geiter leichter gege-ben als nur leidlich ausgeführt. Wir follen, sagt der Vi, unser Princip gar nicht, auch nicht als Hypothese, den Lehrlinge geben: wir muffen ihn blofs anffodern, fich von Autoritates und von Leichtlinn zu reinigen, und deffen feb bewufst zu werden, was ihm gewifs fey. So wird er den, meint Hr. K., zuerst seine Thatkraft und Freyheil erkennen, and fchon daraus muls ihm jene Anfchauung aufgehen: dem (fo erhlären wir uns die fchwierigen Worte, S. 25) jene eigene Thatigkeit erfüllt nicht unferen ganzen Gemüths- und Lebens-Kreis, und wir tragen Uneudliches in uns - wir gehören zur allgemeinen unendlichen Subftanz. - Die Schreibart des Vfs. wollen wir nicht meistern. Sie ift nicht römisch aber auch nicht barbariich, weil fie verfländig klar ittieles bis auf die Sätte, in denen Schulformeln wiederzegeben find, wie evolvere intuitionem - wobey ein Römet weftereit gas Fieber bekommen hatte. Das essistere in der Bedontung unferer Schulen follten unfere lateinfchreibenden Philosophen fich auch abgewöhnen. Auch kounten die Rome nicht Plaion schreiben, wie es jetzt unter uns gebrauchlich ift, Sonderbar gebraucht der Vf. das aesernum, welches et mit zu den endlichen Dingen nimmt (S. 13: non cae folum res finitae, quae tempore fiunt, fed et aeternat), von den Be-griffen der Dinge und deren Gesetzen verftanden. — Auf dem Titel hütten die Calendes nicht übersehen seyn sollen

B. C. D.

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### SPRACHENKUNDE.

1) London, b. W. M'dowall: The Gospels according to St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John, translated into the language of the Esquimaux Indians, on the coaft of Labrador; by the Midfionaries of the Unitas Pratrum; or, United Bretliern, refiding at Nain, Okkak, and Hopedale. Frinted for the uife of the Million, by the British and Foreign Bible Society, 1815-416 S. 12.

 London, b. Philips und Fardon: Nene karighwiyofion tfinihorighhoten ne Saint John. The Gospel according to Saint John. Printed for the British and Foreign Bible Society. Obne Angabe des Jahres, zweymal 125 S. kl. 8. oder viel-

mehr 16.

Wir zeigen hier, zur Fortsetzung der im der Jen. A. L. Z. 1816. No. 215 - 218 und Erg. Blätter 1817. No. 31 und 32 gelieferten Recensionen, die uns von Seiten der brittischen und ausländischen Bibelgesellschaft bis jetzt zu Geficht gekommenen Übersotzungen biblischer Evangelien in den Sprachen nordamerikanischer Völker an, von welchen die erfte in der Sprache der Eskimo's, obgleich der Titel auch das Evangelium Johannis verspricht, nur die Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas, die zweyte in der Sprache der Mohawk's aber nur das Evangelium Johannis, nebft der englischen Übersetzung in entsprechender Seitenzahl, enthält. Rec. kann zwar dieses Umstandes wegen keine Vergleichung zwischen beiden anstellen, hält es jedoch in anderer Hinlicht für zweckmälsig, die Beursheilung beider mit einander zu verbinden. Beiderley Übersetzungen find nämlich für amerikanische Indier bestimmt, und von Miffionarien verfasst, welche die Sprache, in welche fie übersetzten, nur durch Übung erlernten; allein die der Eskimo's ift von deutschen, die der Mohawk's von englischen Missionarien gemacht, was der Linguist, welcher ihre Übersetzungen zur Erweiterung seiner Sprachkenntnis benutzen will, wohl beachten muss. Denn eines Theils ergicht fich hieraus, dass, da weder die Eskimos noch die Mohawks eine eigene Schrift besitzen, und darum die Sprache beider Völker mit lateinischen Buchstaben geschrieben worden, die Wörter der Eskimos nach Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

deutscher, die der Mohawks nach englischer Aussprache gelesen werden müssen, welcher Umstand die Ubersetzung in der Sprache der Mohawks für die Linguiften minder brauchbar macht. Anderen Theils erklärt es fich aus jener Bemerkung, warum in der Überletzung für die Eskimos fo viele deutsche, in der Ubersetzung für die Mohawks aber so viele englische Worter für Begriffe und Gegenstände vorkommen, welche den nordamerikanischen Wilden unbekannt find. Man mag hieraus die Schwierigkeiten beurtheilen, mit welchen die Überletzer zu kämpfen hatten, damit man die Übersetzungen nicht höher achte, als die erhen Versuche in einer nie geschriebenen, und nur durch Umgang erlernien Sprache geachtet werden können. Rec. kann zwar nur als Entzifferer urtheilen, glaubt aber doch seine Bemerkungen zur Genüge begründen zu können, und felbft, wenn er fich bie und da noch irren follte, durch die Mittheilung feiner gemachten Sprachbemerkungen nützlich zu werden. Er fetzt dabey voraus, was Hr. Vater im Mithridates über die Eskimos und Mohawks bemerkt, und will dazu nur einige kleine Beyträge und Berichtigungen liefern.

Fast alle nur etwas ausgebildeten Sprachen in Amerika haben den gemeinsamen Charakter, dass sie bew dem Mangel mehrerer Grundlaute und abstracter Sprachformen einen fast unübersehbaren Reichthum an Gebilden des Meldeworts zeigen, welcher bey dem ersten Anblicke jeden Europäer in Erstaunen setzt. Denn außer den auch in den europäischen Sprachen üblichen Biegungen für die verschiedenen Redeweifen, Zeit -, Zahl - und Perfonenformen, drücken fie die Beziehungen der Meldewörter auf den mittelbaren oder unmittelbaren Gegenstand der Wirkung derselben, welche wir durch besondere Pronominal-Dative oder Accufative bezeichnen, durch gewiffe Abwandlungen der Verbalflexionen selbst aus. Dadurch entstelst ein aufserordentlicher Reichthum an Formen, welcher noch bedeutend vermehrt wird, wenn, wie in der grönländischen Sprache, auch das verneinende Meldewort in allen angegebenen Verhältnissen unterscheidende Veränderungen hat, und auch die Frage nicht immer blofs durch den Tan bezeichnet wird. Dazu kömmt, dass die grönländische Sprache, welche wir durch die Millionarien der Brüdergemeinde genauer als die übrigen kennen, gleich den lateinischen ama,

amato, amabis und ames, zweyerley Juffiv - und Permissiv-Formen, und überdiess noch zweyerley Conjunctivformen für das Caufal - und Conditional-Verhältniss gleich der griechischen Sprache hat. Eine Paffivform hat diele Sprache zwar nicht, man drückt fie aber durch Einschiebung der Sylben fi oder ti vor der Endung der dritten Person mit Zusetzung der Pronominalformen von mir, von dir u. f. w. aus. Dagegen haben alle einfachen Meldewörter der Huronen nach Charlevoix eine doppelte Conjugation, wie man fie in der griechischen Sprache bey Homer findet, indem man die reflexive Form von allen übrigen Verbis unterscheidet; und jede dritte Person hat zweverley Ge-Schlecht, ein vornehmes und uiederes, wie man es in wenigen anderen Sprachen findet. In der grönländifchen Sprache bilden fich über hunderterley abgeleitete Meldewörter von ihren Primitiven durch besondere Endungen, die wieder aller oben angegebenen Verbalformen fähig find: und was von der grönländi-Ichen Sprache gilt, findet auch in der damit fehr nahe verwandten Eskimosprache seine Anwendung, Hn. Vater dünkt es daher ein Problem, dessen Lösung anderen Forschungen vorbehalten sey, wie diese ganz außerordentliche Mannichfaltigkeit an bestimmten Verbalformen bey den rohen Fischessern des hohen Nordens (denn das bedeutet der Name Eskime von eskimantik, rohe Fische essen) habe entstehen und fich erhalten können. Allein bey genauerer Beleuchtung verschwindet das Wunderbare dieser Bemerkung ganz, - und, weit entfernt, dass jener Reichthum von Verbalformen von einer wirklich feinen Abaraction zeuge, wie Hr. Vater glaubt, entsprang er vielmehr aus dem Mangel des Abstractionsvermögens bey den meisten amerikanischen Völkern, und der scheinbare Reichthum an Formen loft fich in wahre Geistesarmuth auf. Eben defshalb haben fie Alles in Verbalformen ausgedrückt, weil sie nicht fähig waren, von den einzelnen Handlungen die allgemeinen Begriffe abzusondern, und daraus besondere Abstracta zu bilden. Ihre Verba find daher, wie Sagard von den Huronen bemerkt, noch eigentliche Phrasen, und drücken das in Einem Worte ans, was der Franzose durch Verbindung mehrerer einzelner bezeichnet, wie j'ai, ai-je? je l'ai, je ne l'ai pas, il y a, il n'y a pas, m'a-t-il dit? on me l'a dit, nous ne nous flattons nous-mêmes, vous ne me le refuserez pas u. f. w. So mannichfaltig und langgedehnt daher die Verba der Amerikaner find: fo arm find thre Sprachen in der Abwandlang der Substantive, und zum Ausdrucke der Prapositionen und Conjunctionen ift nur eine kleine Anzahl von Lauten oder Wörtern vorhanden, von welchen die erfteren bev den Grönländern hinten an die Substantiva gehängt werden. Die Adjectiva fehlen ihnen ganz, und muffen durch Participia erfetzt werden. Denn fo wie der Hurone, dessen Sprache mit der Mohawkiprache die größte Verwandtschaft zeigt, ich bin gut u. f. w., aber nicht gut für fich allein fagen lann: fo mufs auch der Grönländer von kernekpok (er ift fchwarz) ein Participium kernertok bilden, um den Begriff

fchwarz auszudrücken. Dafür können zwar die Grönländer auf gleiche Weife jedes Substantiv, das die Stelle eines Pradicates einnimmt, durch eine regelmäßige Abbiegung zu einem Verbo bilden. Dals dieler Formenreichthum aber aus wahrer Geistesarmuth entfprang, zeigt die Huronensprache, welche, weil sie keine reinen Abstracta, wie gut, Gute, zu bilden vermag, und aller allgemeinen Begriffe, wie Zeit, Raum, Wefen, Thier, Pflanze u. dgl., ermangelt, nie eine Eigenschaft ausdrückt, außer in Verbindung mit der Substanz, welcher die Eigenschaft zukömmt. Ebense bestimmen die Huronen mit der Handlung fast immer zugleich das Ohject derfelben, und vervielfältigen die activen Verba so vielfach, als es Gegenstände giebt, worauf sie sich beziehen. Sie sagen z. B. nicht effen, fondern Brod effen, Suppe effen, rohe Fische effen u. f. w., woraus der Wahn entstand, als ob das Kind oder das Weib, wenn es zu effen verlange, fich anders ausdrücke, als der Mann. Wie dieles eine Täuschung oberflächlicher Beobachter war: fo ift auch Sagard's Auslage grundlos, dass die Ausdrücke der Huronen für ähnliche Begriffe keine Verwandtschaft zeigten, und alle Ableitungen und Zusammensetzungen ihnen unbekannt wären. Wenn man die Übersetzung der Evangeliums Johannis in der Mohawksprache mit der Urschrist vergleicht: so zeigt fich davon vielmehr gerade das Gegentheil: denn die meisten Ausdrücke für zeugen und schaffen, geben und empfangen, kommen und bekommen, bezeugen und bekennen, kennen und wiffen, fragen und fagen, fehen und offenbaren, verkandigen und erklären, gedenken und beten verrathen, wie es fich bey einer an abgezogenen Begriffen armen Sprache auch nicht anders denken läßt, ihre Verwandtschaft mit n'aorihioten (das Zeugniss); daher der Titel: None karighwiyofton tfinihorighhoten ne Saint John wörtlich also lautet: der göttliche Bericht nach dem Zeugnis des heil. Johannes. Um fich davon zu überzeugen, mule, man willen, dass ne oder nene, auch ne ne geschrieben, dem Artikel entspricht, ein dem Substantivo beygefügtes oder angehängtes ne aber den cafum obliquium bezeichnet; das ferner die Mohawks eben fo, wie die Hurouen, die Substantiva, mit den Pronominaladjectiven mein, dein, fein u. f. w. vereinigt, auszudrücken, und also fein Zeugnifs the nihorighhoten (von the deffen, fein) für Zeugniss allein, und felbit tfini yakwarighhoten für unfer Zeugnifs (von wahwa, wir), zu fagen pflegen. Der Adjectivhegriff iyofton (heilig oder vielmehr göttlich, von Niroh Gott) ift mit dem Substantivo karigh zu Einem Worte verbunden, wie man daraus erkennt, dass der heil. Geift hald ne Kanighon ghriyofton, bald bloss ne Kanigonra lieist. Das k ift bloser Vorsatz für fein, welcher, da er eben fowohl mit r, als mit y, w, h, s, wechfelt, aus raonha (er) entftanden zu feyn fcheint, zumal da man z. B. raogloria für den lateinischen Ausdruck gloria gebraucht finder. Daher heifst: nicht wahr ift mein (dein, fein) Zeugniss, yagh togenske naah tfini karighhoten, und der Geift der Wahrheit

ne ne aonigonra ne togensketfera, der Trofter als heil. Geift hingegen ne Kanjgonghraghferonyatha (ne Ronigonghriyofton). - Wenn nun die Huronen verschiedene Worter gebrauchen, um eine Reise zu Wasfer oder zu Lande zu bezeichnen: fo verhält es fich damit, wie mit unferem fchiffen und fahren, oder wie mit der Gewohnheit der Griechen, aus dem Namen eines jeden Geschosses oder Tonwerkzeuges durch die Sylben ien befonderes Verbum zu bilden. Es kann also auch gar nicht besremden, wenn die Huronen das Holzschneiden, Kleiderschneiden, Fischeschneiden u. f. w. durch besondere Wörter bezeichnen. Mehr verdient bemerkt zu werden, dass sie, wie Charlevoix verficheit, die lebendigen Gegenstände von den leblofen unterscheiden, und ganz verschiedene Verbalformen gebrauchen, wenn fie einen lebenden Menschen oder einen Stein sehen, oder auch verschieden sich ausdrücken, wenn die Sache, von der fie reden, der genannten oder angeredeten Perfon gehören. Nach allem diefem wird man nun zu benrtheilen wiffen, oh Sagard Recht habe, wenn er fagt: "Die Sprache der Huronen fey fo unvollkommen und mannichfaltig, dass man sie nicht auf eine eigene Grammatik zurückführen könne; sie habe weder Genera noch Numeros, weder Cafus noch Modos, weder Prapolitionen noch Conjunctionen, fo dals, weil alle Mittel zur Verbindung der Redetheile fehlten, an keine Syntaxe zu denken fey: Zeit -, Zahl - und Perfonen - Formen würden durch den Accent bestimmt. wie die Frage und Verneinung u. f. w."; oder Charle. voir, wenn er dem ganz entgegen verlichert: "Im Huronischen conjugire sich Alles, und durch einen schwer zu beschreibenden Kunstgriff unterscheide man wieder Nomina, Pronomina, Adverbia von den Verbis." Sagard widerfpricht fich felbft, wenn er von Shonfta (niefen) atfonfta, fatfonfta, atfonfta (ich niele, de nieleft, er nielet) bildet, und min als Endang der Pluralperfonen anmerkt. Können doch die Huronen fo gut zählen, wie wir, und follen nicht einmal Numeros und Personen unterscheiden? Sie. unter welchen fich einige Ontanonoos (welche die . befte Sprache reden) zu nennen pflegen? Ihre Flexion ik freylich mangelhaft, und die Ableitung dagegen mehr vervielfacht, wie bey den Grönländern, welche bey den von Verbis abgeleiteten Substantiven die Nebenumstände darch allerley Flexionen bezeichnen, wie durch mio den Ort des Aufenthalts, durch vik oder bik den Ort der Handlung, durch aut oder ut das Werkzeug der Handlung, durch katak den Genoffen des Zustandes, durch urfak die Abnlichkeit. durch fufia das Abstractum der Eigenschaft, oder auch, gleich den Italianern, zur Bezeichnung der Kleinheit oder Grufse, mit oder ohne Nebenbegriff der Hässlichkeit besondere Substantivformen haben. lo dass ngvoak verkleinert, rloak vergrößert, rlak Größe mit Pracht, rojuk Hässlichkeit, pilungvogk Kleinheit und Hässlichkeit, pilurksoak Grüsse und Hässlichkeit des Gegenftandes bezeichnet.

Diefs fey im Allgemeinen von den amerikanischen

Sprachen bemerkt, in welchen die hier angezeigten Übersetzungen verfasst worden. Wir wollen nun zu der Beurtheilung der Übersetzungen selbft übergehen, und mit der eskimoischen den Anfang machen. Diese ist nichts weiter als ein neuer Abdruck von der schon längst bekannten, durch Hn. Burghardt besorgten, Übersetzung durch die Missionarien der Brüdergemeinde, und also in derjenigen Mundart abgefasst, welche von den füdlichsten Eskimo's auf der Küste Labrador geredet wird. Damit man die von Hn. Vater bemerkten Abweichungen dieser Mundart von der grönländischen Sprache in Beyspielen erkenne, setzen wir hier die beiden V. U. aus Matth. VI, 9 und Luc. XI, 2 her, und fügen noch zur Vergleichung mit dem von Hn. Vater gelieferten V. U. Proben ein eskimoisches und grönländisches .V. U. hinzu, wie es une zwey Missionarien der Brüdergemeinde von der Küste Labrador und aus Grönland schriftlich mitgetheilt haben.

Matth. VI, 9 ff.

Aditavut killangmet ukkit nakorijaule,
Nalegaunit kaiziarle, perkojettii malliktaulit nunnama
forlo killangme;

11. Uelome pikfaptingnik tunnitigus.
2. Ajornius ilfungajingnathit, forla uvagut uvaptingnut
23. Oktoriungnariomut pitinase, putinisigule ajorunti.
Nataunch pitinase, putinisigule ajorunti.
ne ilfokaguton, pitinase, putinisigule ajorunti.
Lucu X. Luc X. L. St.

Atstavut killengme, akkit nakorijaule; nalegaunis kaijiarle; perhojassit, malliktaulit nunname, forle killangme.

 Uvlome pikfaptingnik tunnittigut.
 Ajornivut iffumagijungnirkki: forlo uvagut uvaptingnut ejortut iffumagijungnirpavut; öktorlungnartomut pitinata, piulittigulle ajoruunnit.

Mitgetheilt durch Hn. Samuel Sturmann: Nalegak Gud! Atstavut killangme, akkit Herr Gott! Uafer Vater im Himmel, dein Name nakkorijaule!

Nalegounit kaigiarle; perkojanit mallikraule nuname, Dein Reich komme; dein Wille geschehe. auf Erden, forla killangme! wie im Himmel!

Uelome pikipstingnik tunnittigut!
Heute unfer Bedüftnik gieb uns!
Ajeminut tijumaejjungnerkit, forle uvagus
Unfere Sünden höre auf zu gedenken, wie wir
uvaptingnut ajertut iffumaejjungnerparukni
an uns Sindigenden aufhören zu gedenken

Oktolungnartomut pittinnata, pittinnata, li, Verfuchung führe uns nicht, erreite uns aber ajortonik! von Eufen!
Nalegaunek, nitfortungelo, duongauneslo

Nalegaunek, pissoriunerlo, anasaunerlo, und die Krost, und die Herrlichkeit, pissorium est eine Perend in Ewigkeis. Amen.
Das grönländssche V. U. vgl. Mithridates S. 4.50:

Atatarput killangme! Akkit usfornarfile! Nalegauveet tikkinle! Pekkorfet killangmefut nunametfeg

Udlame pikfautinik tunissigut! Akerspukautinielo issumakärbigittigut, sorlo akeessortivut issumakärbigauvut akeessugainnik! Ortsfernartamut pissisfarannatu, ajortomille annautigut! Nalegauwik, piresaunerlo, utsornartolo pigangaukit issukaissengitsomut. Illomut.

Indem wir nun zur Beurtheilung der Übersetzung in der Mohawk-Sprache übergehen, bemerken wir zuvor den Einfluss der verschiedenen Völker auf die Sprachen der Amerikaner. Gott heifst nach dem Obigen bey den Eskimo's in Labrador Gude, bey den Völkern des spanischen Amerika's Dios, in der Bibelübersetzung für die Mohawk's statt Niyoh, wovon tsiniyought (die Gottheit) gebildet worden, häufig Yehovah. So fieht zwar Joh. IV, 24 Kanigonra naah ne Niyoh ein Geift ift Gott; aber zu Anlange des Evangeliums heifst es: Tsidyodaghsawen ne Logos keaghne, etho Yehovahne yekayen daghkwe ne Logos, ok oni Logos ne naah Yehovah (im Anfange der Logos war, bey Ichovah war inwohnend der Logos, und derfelbe Logos ift Jehovah); wobey noch bemerkt werden muss, dass die Mohawk's, gleich den Grönländern und Eskimo's, den Subjectsnominativ gewöhnlich zuletzt fetzen, wenn der Satz einen besonderen Prädicatsnominativ oder einen Objectsacculativ enthält, und überhaupt, gleich den Lateinern, das regierte Wort mit seinen vorangesetzten Nebenumftänden vor dem regierenden zu ordnen pflegen. Daher zeichnet bey den Mohawk's, wie bey den Grönländern, den Genitiv, der zwar im Grönländischen vor Mitlauten ein b, vor Selbstlauten ein m annimmt, aber dieles mit dem Dativo, und felbft Nominativo gemein hat, wenn das nachstehende Verbum einen Pronominalacculativ in fich enthält, feine Stellung vor dem ihn regierenden Substantivo, so wie den Dativ seine Stellung vor dem Objectsacculative und dem zuletztfolgenden Subjects nominative aus. Wir haben schon bemerkt, dass die Mohawk-Übersetzung von der englischen seitenweise begleitet ift, welches ihr Verständnils fehr erleichtert; allein außer der verwirrenden englischen Schreibart, die fich nicht einmal, wie es auch in den obenangeführten Eskimo-V. U. der Fall ift, immer gleich bleibt, ift die Übersetzung so voll von Druckfehlern, dass das kleine Drucksehlerverseichnis am Ende, worin die Blätter mit Fol, die Zeilen aber durch Tohahha bezeichnet find, bey weitem nicht ausreicht, und selbst nicht genau ift. So heht Joh. I, 41. Ne Messias, ne naah ne tayewennadene ne Christus (nene Karonghyage Shongwahhawighton), der Messias, welcher ift verdolmerschet der Gefalbte (der vom Himmel uns Gegebene): fatt deffen heifst es im Druckfehlerverzeichniffe: "fhongwahawighton" ne enkenhak "Shongwahawighten", worin vallo zwar die Hauptlache verbeffert worden, aber ftatt fh des leicht zu einer falschen Aussprache verführende fh, und ftatt wahha, welches wie waghha zu fprechen ift, waha geschrieben ift. Dieselbe Un leichheit der Schreibart herrscht durch das ganze Buch, worin für s faft immer ein f fteht. Joh. II, 10 ficht ganz

recht tfidyodaghfawen, aber im Druchfehlerverzeich. nisse steht: "tfiyodaghawen" ne enkenkak (foll enkenhak heissen) "tsiyodaghsawen". Nun denke man sich zu dieser Ungenauigkeit noch die sonderbare englische Schreibart hinzu, nach welcher Saint John die der englischen Sprache eigenen Grundlaute ausdrückt. und man wird fich nicht der Verwunderung erwehren können, wie die ungehildeten Mohawk's dergleichen richtig lesen lernen. Die Juden werden fast überall ne Jewshaga genannt; man fieht aber aus einzelnen Stellen, das eigentlich ne Jews'haga, wofür man auch Jews haga findet, geschrieben leyn sollte; und dals dieles überall der Fall ley, wo fh vorkommt, fieht man z. B. aus Joh. II, 4 wo geschrieben ift: Jefus faghfhakawenhaghfe (Jefus fpricht zu ihr, von owenna Wort), wofür es im 7 Verle heisst: Jejus waghs' hakawenhaghfe. Wer würde in dem obenangeführten Anfange des Evangeliums eine Verwandt-Schast zwischen den Wörtern keaghne und yekayendaghkwe vermuthen, oder daran denken, dass keaghne wie kichne zu lesen sey, wenn dieses nicht andere Stellen wahrscheinlich machten? Eben weil die Engländer ea wie i zu lesen pflegen: so muste der Überfetzer da, wo ea zweyfylbig feyn follte, ein Trennftrich dazwischen gesetzt werden, z. B. Joh. XX, 31 Jefus naah ne Chriftus ne Ychovah Roye-ah (Jefus ift der Chrift, Gottes Sohn). Gleichwohl fteht Joh. I, 54. Ne naah ne kengayen ne Niyoh royeah (es ift dieler Gottes Sohn), und fo fast überall. Als Beyfpiel, wie fehr der Übersetzer Alles verenglischt hat, führen wir noch aus Joh. XIX, 20 die Worte an: ne Hebrew. Greek oni ne Latin (auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch), wobey der Zusatz gemacht ift: etho niyought tsikaghsennaghyadon (in den arey göttlichen Sprachen). Hienach läst sich denn auch beurtheilen, wie der Übersetzer Cejar Kaiser, Synagogue, Andrew, Jefus Chrifius, ne falvatione (das Heil), hour (Stunde), miracle (Wunder), wine (Wein), temple, Levites, Pharifies, furlong (Wegltrecke), Spikenard (Spica nardi), vinegar (Ellig), myrrh oni aloes u. d. gl. gesprochen haben will. Wie viel leichter ift es den Eskimo's gemacht, wenn he in ihrer Uberfetzung lefen: Matthaeufe Zollneriojok (Matthaus der Zollner), Johannese Babiterijok (Johannes der Täufer), Engelingat (ein Engel), Bethleheme Judaametome (zu Bethlehem in Judaa), Egiptenme (in Agypten), Egiptenmut (nach Agypten), Egiptenmit (aus Agypten); Taipfomane Jefuje Gallilaamit Jordanemut Johannesemut pivok, Babtitaujomavlune , tapfomunga (Matth. III, 13); Grichit arngnanget Sirofenit femiub (ein griechisches Weib aus Syrophinice). Grichillo, Lateinerillo, Ebraillo okauginfinik (mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchftaben), Kapitelemik ftatt des englischen Chaptre in der Mohawkübersetzung, u. f. w.

(Der Befchlufs folgt im nachften Stücke.)

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### SPRACHENKUNDE.

1) LONDON, b. W. M'dowall: The Gospels according to St. Matthew, St. Mark, St. Luke and St. John etc.

2) London, b. Philips und Fardon: Nene karighwiyofton tfinihorighhoten ne Saint John, etc.

(Refchluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Zwar findet man nicht so viele englische Wörter in der Mohawküberletzung, als deutsche in den Eskimoschriften, wo man nicht nur Engele, Satanafe, altare, Apostele, legione, talente, kamele, skorpione, kappitange, fondern auch taube, mit dem Zusatze tingmiak, Vogel, Plur, taubinnik (akigiojartungnik), wie talentinik (kenaujenik, Centner Geldes) vom Singul. talentemik; hellertuttipuk (das ist ein Heller), obgleich sonst das Wort kekaujak (Geld) für das deutsche Heller, Pfennig, Groschen, Münze gebraucht wird, so wie aglangit zugleich Buch, Schrift, Brief, Edict, Schatzung bedeuter; Minzelo Rautelo (Munze und Raute, Luc. XI, 42), kull, feige, weinemik, dorne, diftele, meile, woche, fabbate; Satanafelik (ein Befellener), napartok Feigeliksak (ein Feigen - oder Maulbeer-Baum), napartok weinelikfak (der Weinstock), und fogar Killaub nalegauninga fenfkornetun-tpok (des Himmels Reich ift einem Senfkorn gleich). Allein wer bürgt sprechenden Wörtern ibrer Sprache, z. B. ne kaghnegiyo (der gute Wein), yakoghnegiren (schlechter Wein) von ne kaghnega (das Waffer zum Trinken), keine unrichtigen Begriffe verbinden? Joh. I, 25 ff. heilst tfi wokheyatife ich taufe, thiwasheyatife du taufelt, yerefaue s'hakoyatife-onhatye er taulete; V. 31 aber ift zum richtigen Verfiehen des Ausdrucks fi kevatifenon hattye nicht nur das Wort kenohharehha in Parenthese eingeschaltet, sondern auch in einer besonderen Note noch das Wort Buptifi erklärt, weil jene Wörter eigentlich waschen bedeuten. Der Hauptgrund, warum der englische Übersetzer nicht so viele Worter seiner Sprache beybehielt, als der deutsche, ift unftreitig der Mangel mehrerer Mitlame bey den Mohawks und den mit ihnen verbundenen Völkern. Zwar foll auch die grönländliche Sprache kein c, d, f, h, x, z haben; allein dass ihr, f und h vielleicht ausgenommen, die-Grundlaute diefer Buchftaben nicht fehlen, zeigt fchon

Erganzungsbl. z J. A. L. Z. Zweyter Bond.

das V. U. Ganz anders ift es mit den Mohawks und den mit ihnen nahverwandten Huronen; denn dielen feulen alle Lippenlaute, b, p, f, v, m und felbit das u, well sie den Mund beym Sprechen nicht schließen. Ob sie gleich am meisten die Kehlbuchstaben lieben. und das h fo scharf wie ein ch aspiziren: so konnen die Huronen doch auch kein g und r aussprechen, und radebrechen den Namen Gabriel in Aieuiel. Andere Volker haben zwar ein m. allein b und p kann von keiner der fechs verbundenen Nationen ohne Schwierigkeit gesprochen werden. Simon Peter wird daher auch Gwider, und Jukob — Yakwek geschrieben, wie gwennis als Pluralis von penny (Piennig); das Wort bautismus aber wäre ihnen völlig unaussprechbar, und aus eben diesem Grunde scheint man für Priefter (Priefts) die hebräische Benennung Coheudson gewählt zu haben, um den Mohawkausdruck was hukodinhane zu berichtigen. Außerdem dass man, wie in der eskimoischen Übersetzung dem gebrauchten Ausdrucke oft eine Erläuterung desselben in Parenthele berfügte, um Missverständnille zu verhüten, z. B. miracle (yorighu anneghragwaht), hat man am Schlusse der Mohawküberfetzung noch fieben Wörter, wie Logos i. q. . owenna (Wort), Yehovah i. q. ne Rawenniyoh (Gott der Herr), raogloria und gracia für glory und grace. Cohendfon (Priefter), raofehh und fehh 'Lamm, Lammer), und werha (Schafe) besonders erklärt.

Nachdem wir nun den Inhalt und das Verfahren uns dafür, dass die Mohawks mit den nicht ganz ent-, der hier angezeigten Übersetzungen angegeben haben: sey es uns erlaubt, noch Einiges hinzuzusügen, was für Linguisten von Werthe oder Nutzen feyn kann, Hr. Vater hat schon in seinem Mithridates das Ubereinstimmende in den Sprachen der sechs verbundenen Volker, unter welchen die der Mohauk's die gebildetfie, die der aus Suden neuhinzugekommenen Tuscaroras die rohefte, aufserordentlich guttural und nafal und schwer zu lernen und zu schreiben, die der Senecas die sonoreste und würdevollste, die der Oneidas die fanfighe feyn und das r mit I vertaufchen foll, zu zeigen gesucht. Diese Übereinstimmung erscheint noch größer, wenn wir die von Hn. Vater S. 318 verglichenen Wörter nach der Schreibart der Mohawkübersetzung betrachten, und nicht überseben, dass die Worter der Huronen nach franzolischer, die der fibrigen Völker aber nach englischer Weile zu lesen find. So ift das Wort awaren (Fleifch) in der Überietzung owdron, also vorn, wie bey den übrigen Volkern, mit

einem o geschrieben. Der Berg heisst nicht onondoghharage, fondern yononde, worin das y blofser Pronominalvorfatz ift, wie das & in der Sprache der Cayugas, oder das qui in der Sprache der Huronen, so dass davon die Onondagos als Bergbewohner ihren Namen erhalten zu haben scheinen. Die von Hn. Fater angeführte längere Form bedeutet nach Joh. VI, 4 auf :dem Berge, wie karonghyage im Himmel; hogon ift in der Mohawkfprache Zeichen des Plurals, wie man aus ongue hogon (alle Menschen), ne Prophethogon (die Propheten), nene raowena-ogon (die Worte) erkennt. Das Haus wird in der Mohawkübersetzung nicht kanoughfagough, fondern den anderen Sprachen viel ähnlicher kononginfode genannt. Daffelbe liefse fich noch bey anderen Wörtern zeigen; doch defür wollen wir lieber einige Erläuterungen zu dem Mohawk-V. U. von Hervas liefern, damis man felie, dass er die wahre Aussprache weit bester dargestellt bat, els Smith, obgleich dieler den fieben Bitten noch die

Lobpreifungsformel hinzugefügt hat. Songwaniha heifst unfer Fater von ne Rouihha oder ne Ranihlia, wofür auch ne Rageniliha gefagt wird, daher Jefus feinen Vater immer mit Rageni auredet, z. B. Job. VII, 28: Rageni, feglorifte faghfenna, (Vater, verkläre deinen Namen), und Joh. XVII, 1: Rageni, celtfeglorifte ne Eghtfye-ah, nene Eghtfyeah oni aghyaglorifte ne ife (Vater, verkläre deinen Solin, deln Solin wird auch dich verklären). Wie hier der Pronominalvorfatz ro von ne roye-ah (der Sohn) in ein f übergegangen ift: fo wird auch ne Royaner (der Herr) mit Soyaner, ne Rawenniyoh (der Herr) mit Sewenniyoh, ne onleghtven (das Weib) mit Senheghthyen augeredet. In der Verbindung mit unfer (yougwa) fieht diefes f zu Anfange, und jenes r gebt in ein m über, wie thi f'hong awawenniyoh (unfer Herr Jelus Christus), und weghtsidewanihha Yakwek, nene Chongwawigh tfi kaghnegon (unfer Vater Jakob, der uns gab das Waffer). Statt ne Karongiage tigfideron Acht Job, III, 13 nene Karonyage yehenderon (der im Himmel ift), woher ein Engel Karonyageghronon heifst; allein tefideron bedeutet wohnend, daher Joh. 1, 38 Seweniyoh, kah nonwe tefideron (Herr, wo wollneft du?). Saiana ert fera follte als Ein Wort geschrieben fevn: denn es flammt von Royaner (Herr) mit der Endung der Abstracten tfera. Der König heisst ue radilora, z. B. Rabbi ife naah ne Niyoh royeah, ife naah ne Ifraelhega radikora (Rabbi, du bift Gottes Sohn, du hift der König von Israel), daher Sahirah ture (dein König kömmt); oder auch ne ronwahwah, 2 B. in der Überschrift am Krenze : Jesus ne Nazarethaga ne ronwakorah ne Jewfhaga (Jelus der Nazarener, der König der Judett). Allein das Reich Gottes wird Joh. III, 3 he raoyanert fera ne Niyoh genannt, daher favanert fera (dein Reich). Siniiugat (gleichwie) wird in der Mohawkbibel tfiniyonght geschrieben, was fonft auch Gottheit bedeutet, und ohwonfiage (auf Erden) oghwhentjøge, z. B. Joh. XVII, 18 t/inivonght n' ife communitiege mafrennhaen (gleichwie du mich hab in die We't gefandt), "vadereigni ferage tan die. tem Tige) follte wieder in lein Wort gefehrieben fein

deun es ift von ne raodeghnifera (diefer Tag) abgeleitet, wie aghfen niweghniferage (in drey Tagen). In dem Worto tagkwanaranon fehlt die Sylbe da, wie man aus Joh. VI, 34 fieht, wo es heifst: favaner tuitkon takwanadaranontenghfek ne kengayen (Herr, zieh uns immer Brod der Art). Man könnte zwar glauben, jenes Wort framme von ne kahkwa (die Speife), wovon tfi kahkwahraghtkwe der Efstisch heisst, wie denn auch in der Eskimosprache kakkojak und kakkojikie. mik Korn, Mehl, Teig, Brod bedeutet; allein Joh. VI. 51 und auderwarts heifst das Brod ne kanadarohk oder auch ne gouadarohk, womit man nicht thi kanada (die Stadt), woren Kanada benannt zu feyn febeing verwechfeln darf, z. B. Joh. IV, 46 Etho farance ne Jefus tfi Kanadave ne Cana-Galileetferigon (da kim Jelus zur Stadt Cana in Galilaa). Ne yongwarightanneren heifst unfere Schuld von ne karighwanneren (die Sünde), wie tfiniyoughtoni nach der obigen lemerkung fo wie auch. Man vergleiche mit dieler Bitte Joh. XX, 23: Oughka kick akoriglav anneren envet/hrongwas, cuhouwadirongwafe naah; ok onghka kisk akorighwanneren envetshirighwarhon, enhonwadirighwarhon fe naah, damit man fehe, wie die Mehawks die Verneinung eines Wortes in der Form bezeichnen können. Wir wollen uns bev dem Cbrigen nicht länger verweilen, und nur noch bemerken, das das Amen am Schlusse der Mohawkübersetzung durch etho nenydwene ausgedrückt ift. Statt aller weiteren Benierkungen über das V. U. wollen wir aus den beiderley Überfetzungen noch die Eskimo - und Mohawk-Zahlwörter hersetzen, weil man dataus, wo nicht an fichersten, doch am leichtesten die Verwandtschaftoder Verschiedenheit der Völker erkennt; nur mus mas fich nicht mit den allerersten Zahlwörtern begnüger, weil diese wegen ihres vielfachen Gebrauchs die meiften Veränderungen erleiden. Vergleicht man z. B. die Zahlwörter der Huronen escate (eins) und teni (zwey) mit den Zahlwortern der Tuscaroras unche (eins) und necte (zwey): fo bemerkt man unter ihnen keinen Zusammenhang, und möchte die letzteren eher mit den Zahlwörtern der Bewohner von Virginien setgleichen, welche nach englischer Schreibart also huten: 1 nequt, 2 neefe, 3 nish, 4 negrau, 5 napunna tahshe, 6 negutta tahshe, 7 nefaufak tahshe, 8 nethwofuk tahshe, o pashoogun tahshe, 10 piuk. Allein man muß das ganze Zählfystem untersuchen, dann wird man finden, wie die Algonkinen mit den Virginiern zafammenftimmen, die eigemtlich nur bis fünf zühlen. Denn ob fie gleich pegik für eins fagen, welshalb man bey den verschiedenen Volkern des über einen großen Theil von Nordamerika verbreiteten Menschenstammes die Einheit bald durch gut oder cot, bald durch prail oder pafuk bezeichnet findet: fo bemerkt man doch leicht die Zufammenstimmung in der übrigen Zahlwörtern, welche nach Honton alfo lauten: 1 przik, 2 ninch, 3 niffone, 4 neou, 5 naran. 6 ningoutou affou, 7 ningou af ou, 8 niffou affou, 9 canv-affou, 10-mittelfou. Wie die Algorkinen bebete Zahlen zufammenfetzen, erkennt man leicht auf folgenden Berfpielen: 16 mitaffeneninge tueffe 26

ninchtana - achi · ningotuaffu , 31 niffuemitana - achipegik. Hiedurch unterscheiden sie sich ganz von den Eskimos, die auch nur bis fünf zählen; doch wir wolfen zuvor die Zahlwörter der Mohawks beachten, welche, wie die Huronen, ganz nach europäischer Weise

bis 10 zahlen. Die Einheit wird durolt zweverley Wörter, enfkat and f'havadat bezeichnet, daher fowohl das escate der Huronen, als das fegada der Hochelaga und Bewohner von Südcenada zusemmenftimmt. enfkat wird mehr für einerley gebraucht, z. B. Joh. X, 30, lih oni ne Ragenihha enfkat naah (ich und der Vater find eine), vgl. XVII, 21 ff., obgleich ensket tewennyaue einhundert bedeutet. Shayadat heisst der eine, wie fuakovenght der erfte, z. B. Joh. IV, 37 Sheyadat raychthoghfe, ok tes'hayadate ranekeriyaks (der eine faet, der andere arntet). Einer von Zweyen heifst Joh, I, 40 s'havarlat nene teghniaghfeh, wofür man auch tegni-aghifch geschrieben findet; allein eigentlich heifst theni zwey und aghfen drey, obgleich jenes Wort fehr oft in eine Dualtorm übergeht, als: tevongwedage (zwey Minner), von rongwa, tekenntfyage (zwey Fifehe) von kentfys, und teweghniferage (zwey Tage) von weghnifera, und aglifen als Endung pur die Mohrzahl bedeutet, als: tewaghfen zwanzig u. f. w. Der zweyte heifet ne tekenihhadout, der dritte folite demnach ne aghfenhadont heifsen; allein der dritte Tag wird ne Aghfen ne weghniferagehhadent genannt, von aghfenne weghniferage in dreyen Tagen. Wie aghfen niwegimiferege drey Tage bedeutet, fo kayeri miceghnidage vier Monate. Wenn man aber Joh. XXI, 14 onen nonwa kayèri yaweght ne hotnanneta [diels ift rum das dritte Mal) liel, da fonft falhatnannetta zum zweyten Mal, s'hegon fahhatnanneta zum dritten Male, fo viel all aghten nikon bedentet: fo bezeichnet kaveri das Adverbiem nun, daher Joh, IV. 13 Ok enwaderighwilihewe ok onen nonwa wathayerine (aber es kommt die Zeit, und ift schon jetzt), Wifk heißt fünt, und ynydk fechs; daher nene yayakhadont hour die fechste Stunde, wie nene tfyddakhndont-hour die fiebente; fo fadigo acht, and overiblesdont hour die zehnte Sunde. Tekeni yawenti heifst zwölf, wie wisk yaurenri faudzehn; daher tekeni vawenri hour t'enkayerine feweghniferat die zwölf Stunden des hentigen Tages. Das Wort yawenri scheint über zu bedeuten, wie ne waodadenrou die übrigen heifst : denn es findet fich bey allen boberen zufainmengefetzten Zahlen, wie tewaghfen wisk yaweuri, toga nonken aghfen newaghfen furlong, 25 oder auch 30 Feldweges; ne ne nghfen ne voghferaghfen fadegon yawenre tfinable, 38 lahre; kayeri niyohferaghfen ok yayak yawenri thunhhe, 46 Jahre; enshat towennyawe wish nivoghfenghferote ch.aghfenyawenri, 155, von wish nivogh/cragh/en, 50; und ensket tewennyawe, 100. Telenitewennyawe cubit find 200 Ellen. und teleni terrenyance gu ennis 200 Pfennige, wie aghfen teu enny. ee pennye 300 Großchen; aber wisk mewennyaweght feragh; en. 5000.

Gehen wir nun zu den Eskimos über: fo finden wir ihre Zahlwerter ganz zufammenstimmend mit den

grönländischen: 1, attautsemik; 2, marruk; 3, pingafut; 4, fittamet; 5, tellimet; 6, arvengemit oder pingasujortut: 7, arvengemit aggartut: 8, arvengemit pingajuartut oder fittamaujortut; q, arvengemit fittamartut oder tellimetlo fittamello; 10, arkangemit oder tellimaujortut; 11. urhangartut; 12. arkangemit aggartut; 13, arkangemit pingafuartut; 14, arkangemit fittamartut; 15, arkangemit tellimartut; 16, arverterngemit; 17, arverterugemit aggartut; 18, arverterngemit pingajoartut; 19, arverterngemit fittamartut; 20, ungniakattartut; 30, ungnijut tellimaujortullo (20 + 10); 40, Imarrunguit ungniakattartut 2 ×20); 50, ungnijut marroirtorlutik tellimaujortullo (2× 20 + 10); 60, ungofingitomut oder ungnijut pingafuertorlutik (3× 20); 70, ungafingitomut tellimanjortullo (60 + 10); 80, ungnijakattartut sittamertorlutik (20 × 4); 90, ungnijakattartut sittamertorlutik tellimanjortullo (20 × 4+ 10); 99, ungniakattartut fittamertorlutik arvernterngemillo fittamartut (20× ++ 19); 100, ungnijakattartut tellimertorlutik oder ungnijut tellimertorlutik (20 × 5); 1000, taufende hattartut. Der erfte heifst fivorith, der zweyte aipanjatauk, der dritte pingajuak, der vierte fittamanjak, der fünste tellimanjak, der sechste arvermingak u. f. f. Zum Beweise aber, dass auch in der eskimoifchen Überfetzung nicht immer gleiche Schreibart beobachtet fey, kann Matth. I, 17 dienen, wo die Zahl 14 auf dreyerley Weile geschrieben ift: arkangemit fittamarput, a. fittimarivut und a. fittamarivut, und Matth. XX, 5 ficht arverngilermet arverngemillo tellimalermet für a. a. fittamalermet.

Als eine mehr belehrende Sprachprobe in Hinficht auf Syntaxe und Wortfolge, wie das V. U. ift, geben wir das Gleichnifs vom Saemann Mauh, XIII. 3 ff. vgl. mit Marc, IV, 5 ff. und Luc. VIII, 5 ff. nebft der Überletzung:

Mak, karngitifijok karngitifijartorlune pijo! Siehe, ein Suemaun um zu filen ging. Karngstisfinllugo, aprafinermut illangit kattekput an den Weg etliches Bey dem Saan (tulierainelugis) :

vertreten werdend: tingmitfet (killanh atimetat) pukkumsluhfugit piveit. Die Vogel des Himmels oben freffend kamen. (infortuktomut) Illangilio kairtomut Und etlishes auf l'els, anf nicht liefes Land, fiel: infortuliamih) (feldt bey Luous) (perorter/Arout os wnchs auf nicht tief feyend.

Schkinerle nuingmet kunnulerfarput: amikangi-Bey der Sonne Aufgang verdorrere es: namik pannilerput. zei habend

wastles dürre.

(Luc. nuileramik kurnulerfarput, iptekunginamik). Aufwachfend verdoriete es nicht Saft habend. Illangit kattehput okpit katkilantiggit aktionganut: Etliches fiel in der Dornenhistehe Mitte: ekpille kathdantiggit pooramik, rollimeit. und die Dorneuhusche auswachlend erflichten es. (Mart. fulingainerkarkennegis). keine Frucht bringend.

Illangillo katekout 11ft ektomut nunnamut, Undetliches fiel auf gut's loud, au hede, Marc. nuilerluit perorla m: los nullerpur perortuiglo) perorfickfukulerput; wo es aufging und woels und trug l'incht: illangii 1000ik, illangit Sonik, illangillo 30nik, ethiches 1001Mitg, ethiches Sofaltig, und ethiches 50faltig, (lac. atuwit 1004inik, Taimak okarame, niplaletpisk): über 100faltig, Das [prechend, riof er: Tuffajungsik fitutlik euffartet

Zum Horen Ohren habend hore!

Vor diese letzten Worte letzt Marcus: Tava okautiveit (da sprach er zu ihnen): hievon skamm die Überschrift der Evangelien okautssinik, wie tussammennik von tussammen den den angenehm zu büren. Damit man aber sehe, wie durch
das angehöngte so (und) die Endbuchstaben der Wörter Sch abändern: so sühren wir noch an: Abrähalo
ssig Jukolo (Abraham, ssam and Jakob). Asita
heilst der Vater, anste die Mutter, sher Judikut aheilst der Vater, anste die Mutter, sher Judikut, attanninget der Judenkönig, attaniok der Viersürst, attannistik und attanniokattak der Landpleger, attannivaksonk und attanniohen der Kusser, wie attannititok wer sich erhöht, und attannionersak der größte,
vornehmste.

Um nnn auch einige Proben der Mohawk[prache zu geben, wählen wir einige Formeln mit den Verbis fryn und lagen aus, von welchen das erstere meist mit dem Pradicate in Eins zusammenschmilzt, oder auch ganz ausgelässen wird. Nach bedeutet feyn durch alle Tempora. Numeros und Personen, als:

Ith nach ich bin, ife nach du bift, raonhe nach er ift,

eben fo im Imperf. und Plur .:

n'ilh naah wir Ind, ifr naah ihr Iryd, nantshandon fie find. Man Iagt ong. ka naah, wer ift es? und ongska neue (naah) wer ift der? wie die Algonkinen Ona-ne-uine-maha, wer ift der? wie die Algonkinen Ona-ne-uine-maha, wer ift der? Ivgenske naah ne ken ne Prophet besits: wahricht ift das der Prophet; dats man aber naah in loicher Verbindung auszulassen pslege, zeigen tolgende Reytpiele.

Oughka n'ife, wer bift du? kah nene, wo ift der? Jewshaga ken n'ith, bin ich ein Jude? ken ne sfe oder ife ken Elias, bift du Elias? Ife ken ne Ronwakbrah ne Jewshaga, bift du der König

der Juden?

Galiller linga ken oni n'ife, bilt du auch ein Galilker?

Yogh n'ith tegen oder yagh nith degen, ich bin nicht, yagh

ife tegen, du hilt nicht,

ife tegen, du hilt nicht. Yngh n'iih fadekenna tegen, ich bin nicht würdig. Yagh ken ife tegen, bist du nicht? yagh ken ne degen ne raonha, ist das nicht der?

Yagh hen monha tegen ne Jefus, ift dieser nicht der Jesus? Yagh hen ne t'enkenhak ne Christus, ist dieser nicht der Christus?

Sagen wird, wie in anderen Sprachen, durch mehrerley Wirter ausgedückt; wir bemerken nur die wenigen: a airon lagen, maglarbri sprechen, katrori seden, und romen sigte er. Daher i je agtifvon dus fagen, tit neugtifren oder niaghfyere das du sagett oder
gesagt hahr wahhoni er sagte, wahhonienn, maghniren oder stimmahatyèren, der mit gesagt hatt nenenomenkaghthar dien, der mit mir redet. Makthare, ich redes, makscaglisharaglikmen oder wakwaghtharaglisgeenni, ich lagte zu euch. Fagh ne ten kunghtharaglikmen, ich sagte siecht; yagh eine ten kunghtharaglikmen, ich sagte nicht; yagh eine ten kunghtharaglikmen, ich sagte nicht; yagh eine ten kunghtharaglikmen, ich sagte nicht zu euch. Tagh hen tefeuern,

faget ihr nicht? yagh ken ten yawen, fpricht er nicht? Ronwau ennaghronken, ihn sprechen horten fie. Ne wahhy, wie du lagelt; nene waghyenfaghfe, der zu dir gelagt hat. Wakwenni, ich habe es gelagt; wakwenhaghfe, ich fagte ouch; ronwenni, lie fagen ihm; fewenron n'ife, ihr laget. Waken, ich lagie; raonha walhenron, er lagte; wahhawenhaghfe oder waghrenhaghfe, er fagte zu ihm; wahhonwenhaghfe, fie fagten zu ihm; wahhoyenhaghfe, fie fagte zu ihnen; walhakawenhaghfe, er fprach zu ihnen; faglifhakawenhaghfe, er lagte zu ihr; wa-akawenhaghfe, fie lagte zu ihnen; tentahhawenhaghfe, er lagte zu ihnen; tentahhonwenhaghfe, fie fagte zu ihnen; tentaghs'hakawenhaghfe, er fagte zu ihnen; waghs'hakawenni, er hatte zu ihm gelagt: engthfisewenhaghse, er lagt zu euch; tehawenninayen-onhatye, fagend. Genera und Numeri werden dabey nicht unterschieden, so dals fahhonwenhaghfe eben fo wohl heifst fie fagten zu ihr, als fie fagte zu ihnen u. f. w. Von der Willkühr der Ansangsbuchstaben zeugen solgende Stellen: Joh. IV, 15: Nene onlieghtyen talhhamwenhaghfe; V. 19: Ne onheghtyen wahhonwenhaghfe; V. 25: Nene onheghtyen fahlionwenhaghfe (das Weih fprach zu ihm). Ich fage euch heißt enkwaghrory oder wakwaghrory, und nene hwaghrori, der ich reile; takrori, fage mir; f'hegtorori, lage ihnen. Daher die Formel: Wahrlich, wahrlich, ich foge euch:

Togenfke, togenfke unwe, agwagh togenfke wakwenwas wangkrory
togenfke, opwagh togenfke
togenfke onwe wokwanghori
togenfke onwe wokwanghori
agwagh togenfke onwe wakwakwankagirori
agwagh togenfke onwe, to

Die Construction der Mohawks mag man an folgenden Beyspielen erkennen: Joh. XX, 28 heisst: Ak) aneda oni Akeniyoh, mein Herr und mein Gott. Davor setzt man aber noch das Pronomen iih in der erften, wie ife in der zweyten Person, z. B. Joh, XX, 17 Enegen wakeghte ne Ragenihnehha, oni ife eghtfifewanihha; one lih Akeniyoh, ife oni Eght fifewaniyoh, ich steige auf zu meinem Vater und zu euerem Vater, zu meinem Gott und zu euerem Gott. In kleineren Sätzen ftimmt die Conftruction mit der unferigen überein, z. B. Joh. IX, q: Oddyake watron raunha nagh: t'hikadi wairon f'honwayèren : ok raohha wahhenron, ith nach n'etho, etliche fprachen: Er ift es; etliche fagten: Er gleicht ihm. Aber er felbft fprach: Ich bin es. In verbundenen Sitzen ficht aber der regierte Satz, wie überhaugt das Regierte, voran, z. B. Joh. IV, 19: Prophet nach n'ife tfi tewakyadoreghtha, ich felie, dals du bift ein Prophet (in umgekehrter Conftruction: ein Prophet bift du; das sehe ich). Joh. IV, 22 heifst: Yaghten fewarighwayenderi nahhoten fewani drughtoje, ok nich yakwarighwayenderi ne nahhoten wakratherifiha, iken ne Jewfhagage nonga yekaru uyen ne falvatione (nene enyondadvadegon).

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

1 8 1 7.

#### ALTERTHUMS WISSENSCHAFT.

Müschen, in der königl. Schulbuchhandl., u. Nürsberg, b. Stein in Committ. Acta Philologorum Monacenjum auctoritato regia edidit Pridericus Thierjoh. Tom. I. Fart. I.— III 1812. IV. 1814. vulammen 655 S. 8. (2 Rubir. 8 gr.)

Uber Zweck und Einrichtung diefer Zeitschrift verweifen wir den Lefer auf die von Hn. Th. in der Vorrede zum erften Heste mitgetheilten Nachrichten, welche zugleich Auskunft über die Einrichtung des gelehrten Studiums in Baiern giebt. Dem zweyten lieft ift der königl. Befehl zur Errichtung der münchner philologischen Pfianzanstalt, ins Lateinische überletzt, abged ruckt (decretum regium de Seminario phibologico factum). Mit hohem Intereffe wird jeder Verehrer des Alterthums die dort erzählten Bemühungen einer fo achtungswerthen Regierung für die tiefere, auf den Grundpfeilern der claffischen Spiathen rulende, willenfolaftliche Bildung ibrer Staatsbirger leferr oder galefen haben; follten auch im Einzelnen feine Anlichten abweichend feyn: mit Dank wird er die Bemühungen der Manner, welche im Geihe diefer Regierung, unverkennbaren Lifers voll, auf die Verwirk lichung dieles Strebens hinarbeiteten, anertennen; vor allen des Hofr. Jacobs und des Herauscebers diefer Nachrichten.

Der erfte Baud diefer Schrift enthält nachstehende Abhandlungen! die Rec. zur besteren Überlicht nicht nach den einzelnen lieften, fondern ihrem Inhalie nach aufführt: 1. Prideric, Thierfehii Differtatio de verbornm modis, quibus apud Homerum tempora et coulse rerum indicantur. Pars prim. H. I S. 1 - 24. Pars found, cum enjmetro H. Il S. 174-224. Pars tert, et altim, H. IV. S. 435 - 407. Hiezu gehört von demfelben Vf. Differtatio, qua leges de uju modorum apred Homerum contra Hermanni differtationes defenduntur, II. IV. S. 468-490, und endlich die Nachfehrift S. 507 f., wo wir zugleich die Gründe, aus velchen die Erscheinung dieses Heltes verzogert ward, erfahren. II. Ludovici Doderleinii Obfervutiones critiche in Sophoel. Oedip. Colon. H. 1 S. 27 - 70. III. Francisc. Xaver. Werferi Observationes criticae el grammatic, in Herodoti Historiarum libros. Pars prior H. I S. 73 - 118. Pars pofter. H. II S. 227 -257. IV. Frideric. Jacobsii Observationes critic. in Greanzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

Anthol. Graec. Part prior H. II S. 121—172. Part polter. H. III S. 279—505. Additamenta. H. III. S. 495—407. V. Frider: Thierfich. de coniis Victorianis in Homerum, Hefiodum, Pindarum et Tragicas. H. III. S. 597—535. VI. Aloyfi Mikhelli Cori. H. III. S. 597—535. VI. Aloyfi Mikhelli Cori. H. III. S. 494—451. History aboven: Additamenta ad Copias etc. H. III. S. 497—418. VIII. Anthologia carminum Graecor. auctoribus Friderico Thierfichio et Frider. Jacobfo. H. III. S. 419—431. VIII. Francis Xwer. Frederico Thierfichio et Frider. Specimen. H. IV. S. 495—566. IX. endlich dryfische Indices.

Man fieht, dass der fleissige Herausgeber bey Weitem das Meifte fleuerte; und wir wenden uns daher zunächst zu dem von ihm gelieferten längsten Beytrag über die Modos, mit welchen Homer die Zeit . und Urfach-Satze zu bezeichnen pflegt. Der Gang des Vis. ift kürzlich folgender: Die Verwirrung im Gebrauch der Modorum bey Homer habe die Sprachforscher in große Verlegenheit gesetzt, und zu wundersamen Entschuldigungen Zuflucht zu nehmen genöthigt. Ein folches Verfahren fey theils unzweckmässig, theils unzulänglich : denn die epische Sprache sey unbeschadet ihrer Einfachheit äußerft genau und auf die unabanderlichften (firmiffimis) Geletze geftutzt. Daber liefse fich denn auch bey einer genaueren Behandlung die ganze Lehre von den Modis richtiger und den Gesetzen der Sprache und Analogie gemäßer bestimmen; als Probe hievon werden nun die Modi in den Zeitfätzen bey Homer ausführlicher behandelt. Der Zweck des Vis, geht also vorerst dahin, die Sätze, wo durch eine Zeitpartikel der Nebensatz an den Hauptfaiz fich anschliefst, in Rückficht des Gebrauchs des Modus genau zu bestimmen. Dafür fiellt er drev Regeln auf, die wir am besten mit des Vfs. eigenen Worten angeben. A. Habent ea femper Indicativum in rebus praeteritis tum, quum indicant, quo tempore factum fit, quod in adjecta sententia commemoratur. B. Requirent Optativum, ubi notio, quam continent, mente tantum concepta, eoque aut univerfali eft, aut ad rem refertur, de qua quis tantum cogitat. C. Denique Conjunctivum et femper quidem fibi vindicant in rebus praesentibus et futuris. Mit Rücklicht auf diele vorangefiellten Regeln geht dann Hr. Th. die einzelnen Partikeln durch, im erften Theile die Verbindung mit ore und de ere, im zwesten or' ar, or: xer, enore, eners ner, init' ar, entie

treide, duel de und enfe, inel ner, ebre, fore und fjeeg. Der dritte Theil, welcher fich mit den Caufallätzen beschäftigt, nimmt nur auf die Sätze Rücklicht, welche mit al, aine, eine, el er, m, eineg, eineg re, eineg ner, eineg er anfangen. Es konnte nicht fehlen, dass bey den von Hn. Th. aufgestellten Grundfätzen der homerische Text, so wie er in der wolf schen Recension fich findet, mannichfache Veränderungen erfahren musste, und lo wenig wir in diefer Hinlicht fteifgläubig find und am Hergebrachten hängen: so können wir es doch nicht bergen, dass die so häufigen Anderungen (nur in den beiden erften Theilen baben wir deren ein und fiebenzig gezählt) schon an fich seine Grundsätze nns einigermaisen verdächtig machten. Hr. Th. beruft fich feibst bey diefer Abhandlung zu mehreren Malen auf feine Grammatik des gemeinen und homerifchen Dialektes, wo auch §. 209. 210 und 211 die nämlichen drey bier gegebenen Regeln aufgestellt find. Der Vf. felbft erwartete nach H. IV S. 468 gegen diese seine Theorie Widersprüche; und es ift bekannt, dass Hr. Prof. Hermann in zwey akademischen Abhandlungen: de legibus quibusdam fublimioribus fermonis Homerici. Leipzig, 1812 und 1813. 4. zuerst dagegen auftrat; gegen welchen Angriff Hr. Th. fich am letztgedachten Orte zu vertheidigen fucht. würde zu weit führen, wenn wir bey einer fo ins Einzelne gehenden Untersuchung ihm und seinem Gegner Schritt vor Schritt folgen wollten; auch müßten wir wenightens eine noch einmal fo ftarke Abhandlung schreiben. Zudem finden wir um so weniger Beruf, in diele Streitsache uns einzulassen, da Hr. Th. S. 418 behauptet. Hermann habe die Streitpuncte verrückt, und mehr hineingetragen, als ausreiche. Daher begnügen wir uns, einzelne Bemerkungen über die Anfichten des Hn. Th. zu geben. Was zuerft die Anordnung nach den einzelnen Partikeln anlangt: fo mag fie ihre Bequemlichkeit für Hn. Th. bey der Ausarbeitung gehabt haben; für den, der feinem Ideengange folgen will, hat sie viel Unbequemes, indem ihm dadurch nichts Ganzes, fondern nur zerriffene Stücke gegeben werden, die er nicht wohl zu einem Ganzen verbinden kann. Da ihm aber einmal diele Folge gefallen hat; fo kann Rec. michts thun, als dem ihm volgezeichneten Gange der Unterfuchung folgen; weil er lo weder fürchtet, die Grenzen zu verwirren, noch einer Eniftellung der Lehren des Vis. angeklagt zu werden. Hr. Th. macht den Anfang mit ere, und fucht zu beweißen, dass ein Indicativ darauf nur dann. folgen könne, wenn der durch die Partikel angeknüpfte Satz als vergangen dasgestellt werde. Alle dagegen laufenden Stellen, wo nach ore ein Indicativ der gegenwartigen oder zukünftigen Zeit folgt, erklart er für unhomerafch, und fucht fich derfelben zu entledigen. Hiebey besolgt er ein dreyfaches Verfahren: 1) ift in gewilfen Stellen das Prafens und Futurum zu ertragen; a) find manche als Prafensformen angenommene für Präterita anzusehen, in anderen die Partikel anders zu erklären; 5) die nicht unter eine von diesen beiden Rubriken fallenden Siellen bedürfen einer nothwendigen Anderung. Von dem Grunde, wel

cher ein Präsens oder Futurum im Indicativ nach einer Zeitpartikel verbietet, fagt Hr. Th. H. I S. 8 nur: "Conjunctivus, quare tum requiratur, suo loco patebit." Wir waren begierig auf diese Belehrung, und fanden fie denn S. 14 etwas näher bestimmt. Wir lassen auch bier Hn. Th. selbst sprechen: Conjunctivus, lagt er, quare in his ponatur, facile demonstrari potest. Quae enim post ore leguntur, ea non jam funt aut fiunt, led illud dico, effe aut fieri aliquid, alterum fi accidat. Hoc igitur alterum praeter temporis signisicationem etiam conditionem inclusam continet, qua id, quod praeceffit, fit, coque non per fe constat, fed praecedenti illi neceffario annexum ejt. Non enim conditio potest cogitari, nifi ed simul re ad uncta, cujus conditio effe dicatur. Hinc ubivis in hac fententiarum junctura Conjunctivus regnare debet, signidem is aliquid non per se constare, sel aliun'le pendere indicat." Man vergleiche damit noch H. IV S. 479 f. Es ift diels eine Regel, die nicht nur Hermann Differt. I de leg. quibusd. fubtil. ferm Hom. S. VI und Additam. ad Viger. S. 915 fi., fendern auch Diffen in den Disquisition, philolog. Spec. prim. Göttingen, 1813. S. 5, wie es uns dünkt, mit vollem Recht verwerfen, und die Mühe, welche ilr. Th. ans letztgedachten Orte fich gegeben hat, um feine Meinung zu vertheidigen, achten wir fruchtlos. So viel hat Hermann über ihn gewonnen, dals er mehrere Stellen, welche er im erften Theile andern wollte, fpäter für richtig erklärt. Hr. Th. nimmt nämich an, dals bre, fobald eine Zeitbestimmung vorausgehe, keinen Zeitsatz, sondern nur einen relativen bilde, durch den die Zeitangabe des ersteren vervollständigt werde. Z. B Od. e, 272 wie & form, bre di ervyetis raus arrifoldere, ftehe ore für is . Zugegeben, dals man fo erklären könne, fehen wir nicht ein, wie dadurch der Satz aufhöre, Zeitsatz zu seyn, wenigftens palst die von einem folchen H. I S. 3 gegebene Erklärung. dals es ein Satz fey, in dessen Nebensatz eine Zeitbestimmung liege, immer noch auf diese Art der Verbindung : denn es findet fich im Nebensatze das, was als charakteristif. hes Merkmal eines Zeitsatzes angegeben ift. Ja wir fürchten, dass viele von den Satzen, welche Hr. Th. einzig als Zeitfätze gelten läfst, mit feinen relativen Sätzen zusammenfallen werden. Hr. Th. entichuldigt am genannten Orte aufser der erwähnten Stelle noch I!. a. 471. x, 643 des er eingen, ett ri yaxyos ayyın divin ferner Od. , 301. e. 367. Il. , 355 ж. 585. 4. 599, und felbft Od. a, 87 год ше поділя пт den rudu arreftennen 'tiener ere ner nor' anochiuirer fandett Zimvetai re 1101 uni intervierrat ar9ha, Stellen. die der Vi. größtentheils in H. I S. 18. 19 und H. II S. 188 der Verbesterung bedürftig erklärt hatte; über die letzte vgl. Hermann Additament, ad Viger, S. 901; auch Diffen erkennt fie a. a. O. für richtig. Hr. Th. hilft fich auch hier durch Erklärung, indem er fagt: in Tape in fepultura (cum fepeliebantur) jam ineft tenporis notio, et hanc fepulturam accuratius fequent versus describit, indicans, quid tum faciant juvenes Nur will er ze mit & vertaufchen, um dem Indicati Raum zu geben. Aber will man fo erklären: fo wur-

de It. 8, 258 to ir dai? ore mie re pegovicios aiBonn olios 'Age prior of agerros in xentiges regentos offenbar nichts anderes feyn, als ein relativer Satz im zweyten, und eine Zeitbestimmun im ersten Gliede, und die ganze von der vorigen Stelle, gegebene Erläuterung auch hieher gehören. Nämlich: in beiri in convivio (cum convivarentur) jans inest temporis notio, et hoc convivium accuratius versus sequens describit, quid tum faciant Argivi. Denn lo gewöhnlich, wie es den Alten war, ber einem Leichenbegängnisse Spiele anzustellen: eben lo gewöhnlich war es, bey einem Mahle Wein zu miichen: und umgekehrt würde die S. 15 von Il. 3, 258 gegebene Erklärung des Conjunctive auch auf Od. ., 87 anwendbar feyn, und mithin der gleiche Modus erfoderlich werden. Aber zu erklären ift es aus diefer Anficht des Vfs., wie er in Il. & 528, wo er S. 15 den Optativ herftellen wollte, S. 487 den Indicativ vertheidigen konnte. Schon dieser inneren Widersprüche wegen, meinen wir, wird Niemand diese Regel für gegründet halten, und vielmehr fich nach einem tieleren Grunde für den jedesmaligen Modus umlehen, als der ift, welchen der Vf. aus der jedesmal folgenden Zeit ableitet. Unrigens vermifsten wir bey einer Zeitbestimmung er, mit folgendem Prasens Indicat. in folgenden homerischen Stellen: Il. v, 29, Od. A 314. r. 217. r. 532. x. 231, bey welchen Stellen jedem Lefer die ungleichformige Interpunction in der welf schen Ausgabe storen wird; und endlich II. z. 83. 3%. ., 363. Man wurde aber verkehrt schließen. wenn man glauben wollte, dass hier der Indicativ der Gegenwart unrichtig ley, weil fonft gewöhnlich in folchen Satzen die Vergangenheit vorherriche, vgl. Il. A 351. 743. 2, 189. 4, 210. 6, 345.4, 106. 253. 489. 2, 766. 4, 279, und wo w vorangeht, wie Il. e, 293, Od. 6. 566. Der Indicativ aber läfst fich, fey er nun in der vergangenen oder gegenwärtigen Zeit ausgedrückt, doch wohl am leichteften und ungezwungenften daraus erklären, dass das ine Zeitsatze Gesagte als etwas in der Wirklichkeit Geschehenes oder Geschehendes von dem Dichter gefagt wo den fey, und fomit gerade dieler Modus an foiner Stelle ftelie. In anderen Stellen hilft Hr. Th. mit Erklärung fich nach, wobey er haufig genug felbit fchwankt. So will in Il. 3, 435 er d'er' ès aimunde rodungels unua Budisone Ogent' dracouregois die Anderung vert in mitten unter Prafensformen uns lo wenig gefalien, als Hermann Differt. II. S. 11. Noch ungewiffer ift Hr. Th. über Il. 9. 556 de For' in tiene aoren Quenir aupi ordien Quirer agine : Nach H. I S. 6 foll es gleichfalls das Imperfectum feyn. H. IV S. 481 wird gemeint, man konne es auch für painras aunehmen, und in der griech. Grammat. S. 212. 2. S. 195 wird diess ohne allen Zweifel gelehrt. Anderwarts hilft fich Hr. Th. durch andere Erklärung der Partikel, indem er ere in Caufaibedeutung nimmt, man fehe H. I S. 7, fomit erklärt er li. a, 518. 8, 39. \*, 52. Hymn. Hom. in Apoll. 4. f. Hermann Differt. 1 S. 7. Leicht können wir einraumen, dass die beiden mittelften Stellen nicht beweifend find; denn die tritere bezeichnet in der That biolse Urlache, die an-

dere hat \$, 70, wie schon Hermann erinnert, als Pronomen, was IL \$, 755 bestätigt, und womit auch Hr. Th. H. IV S. 484 übereinstimmt. Allein IL 4, 518

ή δη λοίγια έργ', ότε μ' έχθοδαπέται έφήσεις Ήρη, ότ' και μ' έριθησιι διειδείοις επέισστη,

erklärt er ore gleichfalls als Urfache; wir willen nicht, ob diess nothig sey, und finden nichts, als doppelie Zeitpartikel darin; nur dass der verschiedene Modus fich nach dem verschiedenen Grunde des Gedankens. richtet. Übrigens, um diess gleich hier zu erwähnen, scheint selbst in inti bey nachkowmendem Indicativ des Prafens nicht immer eine blofse Urfache zu liegen, sondern die Zeit zugleich mit berücklichtigt zu feyn, und fomit das, was Porfon ad Eurip. Med. 138 davon bemerkt, auch auf folche Stellen Anwendung zu finden. Hr. Th. hat H. II S. 191 ff., wo er von dieler Partikel spricht, alle diese Stellen für quia genominen, und delswegen nichts darüber erinnert. Allein wenn man Od. e, 217 in 8 ore bit uiyas fore nai ager wires same, für einen Zeitsatz annimmt, so scheint es ganz folgerecht auch in Il. e, 333 no d'inci eve, Ilde reinhe, cer veregor and ind yalar, or or nell uregen, den Zeitbegriff als den vorherrschenden fich zu denken; wobey außerdem Hr. Th. uns beyftimmt, wenn er H. II S. 166 ini co. für Zeitpartikeln erklärt. Man vergleiche noch Od. 2. 191. 0, 346. 260. , 228. Wir enthalten uns aller Lemerkungen über den Verfuch S. S. nach ore per Conjunctive herzustellen, wogegen lich die Mehrheit der Handschriften entschieden erklärt. Zwar mochte Hermann Differt, I S. 19 nicht den rechten Grund getroffen haben, warum in jenen Stellen kein Conjunctiv Statt finden könne, und Hr. Th. bey feiner Vertheidigung H. IV S. 477 in fofern Recht gegen ihn behalten. Allein es wird Jedem, der jene Stellen aufmerkfam anfieht, einleuchten, dass in allen eine . reine Vorstellung der redend eingeführten Person zu Grunde liegt, was Hr. Th. nicht wohl im Auge haben mochte, um auf die Vorstellung der Anderung gebracht zu werden. Für unsere Annahme spricht auch der Umstand, dass Homer die ganz entsprechenden Partikeln ei uit gewöhnlich mit dem Optativ oder Indicativ verbindet, und wir können Hn. Th. nicht anders als beypflichten, wenn er desswegen Od. \$, 575. H. IV S. 450 d'in p verwandeln will. Wo aber die Sache in der Wirklichkeit dargeftellt wird, fieht if ut mit dem Indicativ, und derfelbe Fall wurde bey ere un eintreten, und findet wirklich Statt in dem ellipti-Ichen Satze II. x. 227 obre ria entidioue 9ran, ore pil Dil wareir Uher das, was S. off. von Hn. Th. über den Optativ nach ere gefagt wird, hat fich bereits Hermann Differt. I S. 15 ff. milshilligend gefüßert, womit man Hn. Th's. Gegenerkfarung H. IV S. 475 vergleiche. Übersehen find dabey von Hu. Th. die Stellen Il. 2, 265. Od. 9, 87. In Il. a, 417 ider ere din Quantu mach Wolf Ichen wir Hn. Th. abermals mit fich felbit in Zwiehlalt, indem er hier S. 11 quein als Conjunctiv schreibt, dagegen vertheidigt er in der griech. Grammatik S. 190. 292 den Optativ. Aber befremdend mulste es Rec. vorkommen, fo viele Stellen, wo ir

mit dem Optativ verbunden fich zeigt, überfehen zu fehen. Hermann hat in der angeführten Abhandlung die eine und andere erwähnt; wir wollen he hier vollftändig mittheilen, ohne uns weiter in Erörterung des Einzelnen, wo freylich zuweilen der Conjunctiv schicklicher scheint, einzulassen. Unerwähnt blieben Hn. Th. außer den obengenaunten: Il. y, 216. 9, 23. λ, 543. r. 566. r. 32. χ. 502. Od. β, 31. 45. ε, 189. 9, gpe. 4, 533. A, 375. 510. 513. 596. r, 371. φ, 116. Von der Lehre über den Conjunctie nach ?re fpricht der Vf. S. 13 ft. Anch hier ift nicht Alles genau: denni nicht in der Ilias, fondern in der Odyffee m, 71 ff. beifst es: morte ple eler eint, unt cone Regel neneila Att απαμένασθαι, ότι τιι προτιρό χαλιπής. Ganz ausgelaffen find die fast gleichen Stellen Od. o, 133 und Il. a. 369, ferner Od. z. 486. \$, 60. . Nach dielen Ipricht Hr. Th. von den Stellen, wo entweder ein einfaches ere oder de cre in der Vergleichung den Conjunctiv hat. Wir haben Einiges davon schon oben berührt, und in dem einfachen ere wenigstens nichts ausgelaffen gefunden. Den Conjunctiv nach de ere hat Hr. Th. in 27 Stellen gefunden. Mit Unrecht ift Il. o. 347 S. 30 wieder der Odyffee haygelegt; mit Ausnahme von Il. ., 80, was nut crit dann, wenn Hn. Th's, noch heftrittene Anderung eift aufgenommen ift, hicher gehört, durfte auch Od. d. 235 gar nicht erwähnt werden. Mit Recht aber vermilet Harmann Differt. H S. XIII bier in Aufzählung der einzelnen Stellen Genauigkeit. Wir übergeben die in der Folge angebrachten Anderungen der Steilen, wo de ers mit folgendem Indicativ in einer gegenwärtigen Zeit in der Vergleichung als falsch und augriechisch eiklart wird, weil wir meinen, dass daruber Hermanns Erörterungen Differt. H S. 7 ff. und zum Fig. S. 910 ff. zeugen können. In dem zweyten langeren Theile dieles Auffatzes (H. H S. 124 - 221) wird zuein die Abhandlung über 2re mit einem Pralens and Futurum Indicat. fortgefetzt, und die zwejte von ilu. Th oben angezeigte Weife, vermittelft welcher er geden Indicativ der gegenwartigen Zeit in folchen Verbindungen aus Homer als nnepifch verdrängen will, weiter ausgeführt. Wo nämlich ohne Widerfland des Verles u in a, e in a fich andern lafet, da ili es von Hu. Th. in dem ersten Theile der Abhandlung mehmuls geschehen; nun finden sich aber eine nicht geringe Anzahl von Stellen, die eine Anderung der Att des Malses wegen durchaus nicht vertragen wollen: bier wird nun gleichformig mit anderen Gelehrten (f., S. 184. 5) angenommen, dafs es Conjunctive legen, die nur mit einem kurzen Vocat seichrieben worden. Diele Annahme lucht der Vf. gelehrt mit einer Menge von Beyspielen, wo kurze Vocale flatt der langen geschrieben wurden, zu vertheidigen. Oit nun dürfte, wie auch H rmann zugefieht, der Conjunctiv in dergloichen Fallen fich nicht euruckweilen latien; allein den Indicativ um delswiflen ganz zu verdrängen, dünkt auch uns zu rasch: vorzüglich macht hier wohl das Fujurum eine zu berückfirhtigende Ausmiture, obgleich die fehlecht ver-Aandene Sprache Homers nach Hv.: Ih. den Späieren, namentlich dem Pindaros (f. S. 200), zu verwirrendem Gebranch diefer und anderer Formen Anlafs gab. Bey de ore wollen wir uns nicht aufhalten; jedoch die drey erfien Fälle etwas näher ins Auge zu fallen, mag fich Niemand durch die Ungereimiheiten, welche nach Hn. Th's. Meinung darin liegen follen, abhalten Juffen. Be find die bekannten Stellen: 11. 4, 80. 4 725. 8, 129. Hr. Th. lagt 9. 176 über diele Falier mirum jane, ft gertrat, Afterat, thigirat, itu re vera forent Indicat. Futt. Quid enim, quaefo, in fecundo exemplo metri facias, prohibenti mufcas ab infante, non qui obdormiverit (Altera vera) fed qui obdormiet? Qued in tertio canibus, qui subito dilabuntur, non fi quando aper fo converterit, fed ubi fe converfurus eff." in dem erften der angezogenen Falle fieht die Form yarra mitten unter Zeitwortern der Gegenwart und Conjunctiven, die auf etwas Zukunftiges hinweiten; wie denn überhaupt die Beforgnifs, welche Kalchas zu der hier erwähnten Erörterung veraniaiste, fich auf etwas Bevorstehendes, nicht Vergangenes grundere. Wohl kann er alfo fagen: "melior (efi) rex. ubi viro inferiore irafectur." Noch deutlicher in die Orfache des Futur. in den beiden anderen Fällen. In Il. 5, 129 wurde Hr. Th. den alten Sanger meiftern, wenn er geschrieben hatte : die Mutter wehrt die Fliegen ab, wenn das Kind Schlafen will, und nicht wenn es eingeschlafen ift. Ber diefer Behaupting hat er das Bedürlnils destgenweinen Lebens verkannts denn gerade dann, wenn das Kind in Begriff ift einzulchlafen, pflegt die Sorgfutt der Mutter ihm die Pliegen zu wehren, nicht wenn es eingeschlafen ift. Die einfache Unfache ift die; damit das Kind ungeftört einschlafen kann; denn schläft es: fo wird es zugedeckt hinlänglich vor dem Andrang der Fliegen ficher feyn; was nicht der Fall ift, wenn es erft einschlafen will, wo fchon das Gefnmfe der Pliegen den Schlaf ftören mufs. 'Auf ähnliche Weife ift auch die letzte in Anspruch genommene Stelle wohl m vertheidigen. Denn wollten die Hunde nicht weichen, wenn der Eber fich wenden will: fo würde es zu spät seyn, wenn er fich schon gewandt hat, weil da natürlich der eine oder der andere vor der Flucht dem Zahn des Ebers unterliegen wurde. ? Rec. berelt fich auch bier auf die Erfahrung, und jeder Sachkundige, denkt er; wird ihm beyftimmien, und wer nur die Hetze eines Ebers mit abzurichtenden Hunden zu sehen Gelegenheit gehabt hat, wird fühlen, dals an dem Futurum kein Anftofs zu nehmen fey, fo viel auch schon diese Stellen den Erklärern zu schaffeit gemacht haben mögen.

"(Die Vorifeitung folge im nächften Seileke,)

91. "

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUB

### JENAISCHEN ALLGE MEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 8 I 7.

#### ALTERTHUMSWISSENSCHAFT.

MÜNCHEN, in der königl. Schulbuchhandl., u. NÜNN-BERG., b. Stein in Commiss.: Acta Philologorum Monacensium auctoritate regia edidit Fridericus Thierfch etc.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Nach dieser Episede über den kurzen Vocal in Conjonctivformen bey Homer geht Hr. Th. zu den Partikeln er an und ere ze S. 186 ff. über. Erftere hat er in 19 Stellen verbunden gefunden, und zwar ftets mit dem Conjunctiv, wenn man eine einzige Od. x, 410 ausnimmt, und Il. µ, 41 στρίφεται mit ihm und Matthine Gr. Grammat. S. 742 not. für den Conjunctiv hält; obschon beide Erklärungen unseres Vis. Hermann Il S. XI grundlos nenm. In der Aufzählung der Stellen erster Classe vermissen wir Il. 3, 164, was in 3, 448 wiederkelirt, 9, 373. 475. Od. 8, 476. 4, 6, wenn auch Il. 3, 406 vgl. 420 fich anders auffassen lässt. Von Vergleichungsfätzen vermifst man Il. z. 5. Od. x. 478 und 4, 299, was, wie wir schon bemerkten, der Vf. mit Unrecht oben H. I S. 20 erwähnt. In den Fällen, we bey Homer ore see mit folgendem Conjunctiv fieht, find übersehen Od. 8, 420. 9, 242. 0, 446. Die Stelle, wo es in der Vergleichung das einzige Mal bey Homer fich vorfindet, ift Il. v. 167.

Von Gre komint Hr. Th. S. 188 ff. auf dnore. Wir wollen uns hier nicht mit Bestreitung der von ihm erneuerten Grundfätze aufhalten, da dasselbe hier gilt, was oben von ore erinnert worden ift, und auch Hermann fich darüber bereits verbreitet hat. S. 192 in Od. v, 196 wird inukerentes geschrieben; allein offenbar hat Hermann Differt. 1 S. 8 Recht, wenn er diefe Partikel hier für Urfachpartikel erklärt. In den angeführten Stellen, wo in Sätzen der Gegenwart inire mit dem Conjunctiv ficht, lese man für Od. 4, 285, 258. Hinzuzufügen ift r, 168; in den S. 193 angeführten Stellen, wo inire einen Optativ hat: Od. , 22. Danier at, foll laut der Weifung S. 198 f. in 15 Stellen mit dem Conjunctiv bey Homer fich vorfinden. Rec. findet deren nur 12 angeführt, und vermuthet daher eine Irrung, die durch Auslaffung, fey es nun des Setzers oder des Vis. selbit, hineingekommen feyn mag. In dieser Vermuthung bestärkt ihn der Umstand,

Erganzungebl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

dals Od. λ, 127 όππότε κει δή im Anfang χ, 366 wiederkehre, diels ift aber 4, 274, und 2, 366 bezieht fich auf Il. e, 115, und Il. x, 366, wo aber beide Mal énnore un bi am Schluste des Verles fieht: fo bekommen wir, wenn wir die Wiederholungen nur als Eine Stelle ansehen, 13, denen noch die beiden ausgefallenen Od. 1, 155. 394 hinzuzuthun seyn werden. Ganz richtig sind S. 195 die Angaben unter ἐπότ' ω, nur dals es Od. & 303 für e heißen muß. Über imi wird nicht viel erinnert, wir haben schon einige Stellen mit dieser Partikel früher berücklichtigt. ini n, wie mehrere Grammatiker zu schreiben anriethen, wird mit Recht allein der Urfache beygelegt. Eine Nebenerörterung hatte es verdient, wie neben èxes in vielen gar nicht fehr verschiedenen Sätzen inel Statt habe, z. B. II. a, 381 vgl. mit v, 169. Gerhard in den lection. Apoll. S. 191 f. will in der gedachten Stelle und Il. n. 105 Ineig hergestellt wiffen. Wenn man ihm aber beypflichtet: fo fällt wenigstens auch noch Il. & 158, und auch Il. 6, 168, und a, 119 kann nicht durch die Härte in der Elision, welche die andere Form in den Vers brächte, entschuldigt werden: denn Od. e, 196 würde aus gleichem Grunde imen dann nicht vorkommen. Jedoch wir find der Meinung, dass excl und excen neben einander auch in solchen Fügungen bestehen können, nur dass ersteres, wo es das Mals erlaubte, von Homer wenightens vorgezogen ward. Bey inti ou S. 190 f., was Hr. Th. nur für Zeithestimmung erklärt, fehlen eine Menge homerische Stellen, z. B. Il. y, 340. e, 573. x, 272. \, 642. x, 475. Od. 9, 372. \$, 467. c, 226. a, 489. Die einzige Stelle Il. ., 382, wo nach inti ou der Conjunctiv fieht, wird von Hn. Th., wie wir glauben, mit Recht geändert, obgleich Hermann Differt. II S. VII widerspricht. Wenn es aber schon bey ini sin hin und wieder zweifelhaft erscheint, ob es eine Zeitpartikel sey: so lässt fich diels noch weniger überall von inti de und inti fa, wie der Vf. meint, annehmen. Was das Erstere anlangt: so zeigt es sich in Negationssätzen, wo der Natur der Sache nach in inti immer ein Grund liegt. Vgl. Il. e, 686. e, 316. e, 98. e, 147. Nicht anders wird fich ini de of erklaren lallen in Od. a, 231. o, 300, wo allemal das Prafens folgt, und folglich Hr. Th. entweder feine Regel, dass nur ein Präter. Indicat. nach den Zeitpartikeln folgen könne, oder die obige Behauptung, eni de fey nur von Zeitbestimmungen im

Gebrauche, wird aufgeben müssen. Wenn aber Il. ., 288 Steht: inch ag vive Sulies orgives int mas: so beweift diese Stelle wenigstens, dass auch ent ag an fich einem Caufalfatze verbunden feyn könne. Daffelbe lehrt von ènel fa Od. a, 263. 8, 806. Auch über ènesti ift die Vorfiellung Hn. Th's. nicht ganz mit Homer einfimmig, es foll nur zuweilen in der Odyssee eine Urfache anzeigen, dafür werden 4 Stellen angeführt; allein der Vf. überfah Il. & 65 Nierog, inudi muris int nevunges maxertas. Das Futurum in Od. v, 86 insi de βλίφας αμφικαλύψει erscheint auch uns mit Hn. Th. H. II S. 197 nicht tadellos; obwohl nach Hymn, in Apoll. 158 der Conjunctiv auguatify auch ohne a vielleicht noch zu vertheidigen wäre. Dann brauchte man auch nach inudi in Il. à, 478 und m, 453 nicht eine unbedingte Anderung. In Il. , 285, wo der Vf. ftatt des unhomerischen incida, ing. bij vorschlägt, kann es nach Il. & 489. Od. 9, 555 und fonstigem homerischem Gebrauch wohl auch into to neares ursprünglich gehei-Isen haben. Wenn ini S. 199 f. in 35 homerischen Stellen mit dem Conjunctiv verbunden erscheint: so vermillen wir daneben Od. 2, 119. & 130. Den Optativ nach ini, verwirft Hr. Th. S. 200. 201 unbedingt, und macht entweder den Conjunctiv daraus, oder verundert eni, in trei, dellen Verbindung mit dem Optativ aus Il. ., 254 gerechtfertigt wird. Hermann hat dagegen diele Confiruction in der ersten Differt. S. XVII mit Recht in Schutz genommen; ob er wohl irrig Il. y, 55 die Worte des Hector der Helene in den Mund legt. Schwer würde Hn. Th. die Anderung in Il. ., 226, wenn er diels mit aufgeführt hätte, geworden feyn. Durch diefe Stelle wird auch Od. 8, 222 gerechtfertigt, wo Hr. Th. den Conjunctiv payeis her-ftellen will. Was inclus anlangt: so vermissen wir 2 Stellen, nämlich Il. x, 125. Od. A, 221, und unter denen mit kurzem Vocal Il. & 237. Wie wenig auch hier Indicativ und Optativ ganz zu verwerfen seyen, lehren Caufalfatze, wie fich zeigen in Il. ., 228. Od. ?, 26. So fieht auch nach freite ze ein Optativ in Il. ., 619. Od. 8, 74. Die Stellen, wo ebre mit dem Indicativ eines Präter. fieht, find richtig angegeben, nur follte nicht Od. e. 73, fondern v. 73 genannt, und Od. e. 147 nicht ausgelassen seyn. Das einsache wire hat den Conjunctiv Od. 1, 202, was hier, wir wissen nicht durch welchen Zufall, unter die Stellen mit dem Indicativ gekommen ift. Über jus verbreitet fich Hr. Th. zuletzt; auch hier werden die Stellen, wo der Indicativ eines Prafens folgt, für relative Satze angesehen, worüber wir uns bereits früher erklärt haben.

Zu weit für eine Beurtheilung in diesen Blättern würde es führen, wenn Rec, dar als Anhang zu diesen beiden Theilen folgende Epimetrum H. II S. 205 — 225 mit gleicher Genauigkeit durchgehen wolfte. Unrichtigkeiten und Fehlgriffe in den Anführungen aus späteren Dichtern der epischen Gatung, in welchen der Vf. gleichfalls den Gebrauch der Partikeln ganz seinen gegebenen Regeln gemäßt berstellen will, würden sich sie gut, wie bey Homer, nachweisen lassen. So sind die gut, wie bey Homer, nachweisen lassen. So sind die

aus Aratos S. 212. 13 mitgetheilten Stellen, wo en und dade mit Conjunctiven eder Indicativen fieht, keineswegs vollständig. Denn es fehlen gleich von vorn herein V. 301. 560. 569. 584. 682 und Mehreres, Hätte es Hn. Th. noch gefallen wollen, auch den Quintus von Smyrna mit in diesen Kreis zu ziehen: so würde er noch weit mehr Verbesserungen haben anbringen können. Denn bey ihm erscheint ere nicht selten, so wie andere Partikeln der Zeit, mit einem Indicat. Prafens. Zwar wurde Hr. Th. in I, 441 xifparos evast' fortos, et' is roper irrivertas Expiper, und ahnlichen Stellen, II, 534. IV, 435. VII, 300. 301. X, 67 nur relative Satze finden, und andere, als I, 65. II, 222. VII, 359. VIII, 30. IX, 497. X, 17s würden ja wohl auf die eine oder andere Weise seinen Regeln fich anpassen lassen; wenn nicht etwa Quintus, um mit Hn. Th. zu sprechen; "ob degenerem in ipso dictionis indolem lubricam emendationem habet." Warum aber ini mit dem Optativ S. 213 Homer abgesprochen wird, was S. 201 anerkannt war, darüber ift Hr. Th. uns Auskunft zu geben schuldig geblieben. Andere Behauptungen, die Hr. Th. gelegentlich ein-Areut, bedürsen nicht minder der Berichtigung. So wird S. 213 gelehrt: Ei & ayer' apud Homerum eft Il. x. 381 qui crebro vocibus, el 8 dye, quibus et unus et plures excitantur, particulas in, bi, ret addit. Das Letzte foll in Od. 1, 37. 4, 112. 0, 217. 4, 35 ftehen. Allein nur in 4, 35 und , 37 fteht diese Verbindung und beidemal ift ros das Pronomen der zweyten Perfon; in den mittelften Stellen findet fich jedesmal i 8 ays 84. Eben fo ift in Il. a, 524. Od. 7, 24. 7, 344 11. f. w. res keineswegs die Partikel, fondern immer das Pronomen, was, wenn es eines weiteren Beweises bedürfte, schon daraus klar werden möchte, dass neben der zweyten häufig in diesen Formeln die erfte, vgl. Il. 7, 192. 3, 376. 1, 321 u. f. w., und die dritte Perfon, wie Od. ,, 13. v, 297 vorkommen. Über die Meffung der ersten Sylbe in loos vgl. Friedemann de med. fyllab. Pentametri Graecor. S. 285 über den Gebrauch bey den Tragikern Porfon zu Eurip. Orest. 9; mit kurzem , zeigt es fich, wie es scheint, zuerst in Hefiod. Op. u. D. 752. Uber einzelne von Hn. Th. hier aufgeftellte Vorschläge ist bereits von Hermann in den Additam. zum Viger. S. 915 ff. gesprochen worden, sowie man über die aus Tyrtäos Fragmenten behandelten Stellen S. 214 Franck in den Reliquits Tyrtaei zum Kallines S. 175 ff. nachfehe. Dahez wenden wir uns zum dritten und letzten Theile diefer Abhandlung. H. IV S. 435 ff. Der Vf. bestimmt hier zuerst, dals er nur von Causalsätzen sprechen wolle, die eine Bedingung einschließen: denn so ließe fich doch wohl kurz feine Bestimmung: quae indicant, aliquid effe, fuiffe, fore, si aliud quid sit, fuerit, futurum sit. Wollte man hier mit dem Vf. über den Namen rechten : fo dürfte leicht zu beweisen feyn, dass derselbe unpaffend gewählt fey. Denn unmöglich kann hier an eine Urfache, um derentwillen und durch die eine Sache da ift, gedacht werden, sondern in allen den Fällen, welche Hr. Th. durchgeht, d. i. nach den Partikeln al, alle, il, il an, il al, il, ilne, il ret, ilne et, ilt von einer blotsen Bedingung die Rede, welche nach den verschiedentlich angeknüpften Modisverschieden gedacht wird. Wir nehman den ersten besten Fall zur Erläuterung des Gelagten aus Homer il. e, 116.

einore per unt nuret Gibn Genieuen nneierne onie er nobipa, vor 8 nor epe Gibne, 'Abier

Hier erfieht Diomedes lich den Beyftand der Pallas unter der Bedingung, wenn fie ihm fonft beygestanden hätte. Daraus erklärt fich die Verschiedenheit der Urfach - und Bedingungs-Sätze. Die Urfache fagt, dafs etwas ift, weil etwas anderes ift, die Bedingung, dals eiwas feyn foll, wenn ein anderes ift, oder wenn ein enderes fevn würde. Hr. Th. eröffnet feine Unterfuchung vorläufig mit der Bestimmung des Unterschiedes zwischen al und si, den er nicht, wie Viele gethan haben, für einen blofs dialektischen ansieht. Die Regein, die fodann S. 439 für den Modus bey den erwähnten Partikeln aufgestellt werden, find diese: 1. Conjunctivus nonnisi in rebus praesentibus et futuris locum habet. II. Optativus, de rebus, quae in fola cogitatione verfentur, adhibitus, particulas conditionales ur et & respuit. Hinzugesetzt wird: in zweverley Hinficht fey diefe Confiructionsweife von denen mit er verschieden: einmal flände if mit dem Indicativ aller Zeiten, fodann habe es den Conjunctiv weit feltener ohne me, und Vieles fey hier zu verbeffern. Über den Indicativ Unterfuchungen anzustellen, hielt Hr. Th. nicht für nothwendig, da es an fich klar fev. Wir meinen, dass hier noch Manches sich deutlicher bestimmen lasse, in Rücklicht der Folge der Zeiten, der angehängten Partikeln u. f. w. Über den Optativ fügt Hr. Th. eine zweyte Bemerkung bey, dals er nämlich nie stehen könne, wenn eine Partikel der Bedingung ( oder we) hinzutrete. Diess belegt er mit Od. E, 140. Anderer Meinung find Hermann de praeceptis Atticiftar, p. XVII, Schaefer meletem. crit, S. 51. Doch wir werden noch einmal diese Puncte berühren. Zuerft fpricht dann Ht. Th. von ains mit dem Conjunctiv, den er S. 441 ff. aus 119 homerischen Stellen verweift . Wir setzen den gegebenen hinzu II., 743. 4,592. Od. 4, 579 2, 548. S. 444 ff. werden alle die Stellen, wo aus mit effem Optativ stand, geandert. Von S. 445 an wird über eine gesprochen. In So Stellen, fagt er, ftehe diefs mit dem Conjunctiv; wir vermiffen Il. 8. 415; ftatt ,, 220 foll es wahrscheinlich heißen 820; ftatt ,, 375 lese man 379; mit Unrecht ift 9, 106. 452 angeführt; flatt x, 543 foll es 4, 344 heißen; übergangen ift noch &, 360. Od. #, 403. e, 913. 960, aber x, 99 ift wieder nicht zu finden. Der kurze Vocal flatt des langen wird nur in 6 Stellen g efunden : denn wir vermiffen Il. 9, 532. x, 111. Dara-uf kommt der Vf. von S. 446 an auf die Stellen, wo einen Optativ hat; überall mus bier nach seiner Theorie, wobey er Dawes Miscellan. crit. S. 335, und Porf. zu Eurip. Phon. S. 307 gefolgt zu feyn Scheint, entweder der Modus weichen oder die Partikel geändert werden. Denn, lagt er: "priusquam hanc confruendi lubidinem in Homerum effundamus. docentur necesse eff. particularum & et. as. aliam vim est, quam eam, quae in conditione verssetur. cf. nos in hujus distributionis partic. II p. 185 et in Grammat. §. 195 p. 271. Rec. will hier nicht tieser über die Grundbedeutung der Partikel & eingehen, von der Poppe in dem kürzlich erschienem Programm. de usu Particulae & apud Gracos Dissertatio I. Frankfurt a. d. O. 1816. 4 mit Mehrerem gehandelt hat, sondern bemerkt nur, daß der Optativ nach is as dann bey Homer Reht, wenn die Sache rein in der Vorselung egründet ist. Daher gesicht er offen, nicht begreisen zu künnen, warum stelle beyn folle II. 4, 445:

ώς δι έπειτ' άπο σείο Φίλου τέκος, ούα έθέλοιμα λείπεθ', ούδ' εί α έν μου ύποση α ίη θεός αὐτός-

Wenn freylich daneben Od. E, 140 in einer dem Auschein nach gleichen Verbindung der Conjunctiv vorkommt: fo wird diess doch den nicht befremden, der beide Stellen in ihrem ganzen Zusammenhange betrachtet. In der letzten geht das Futur. Indicat. voraus. "Ich werde, fagt Eumäos, keinen folchen Herrn wieder finden, wohin ich auch gehen mag, auch nicht, wenn ich wieder zu Haufe zu meinen Altern kame;" hier ist es ein Bedingungssatz. In der obigen erfigenannten Stelle beruht Alles in der Vorfiellung des Sprechenden: "ich möchte nicht, geliebtes Kind, fagt Phonix, von dir getrennt feyn, und wenn selbst mir ein Gott versprechen sollte:" wer fieht hier nicht ein, dass die ganze Rede des Phonix in feiner Vorftellung begründet ift, und mithin der Optativ erfoderlich war? Was an diefer Stelle gilt, läist fich auch auf Il. r., 322 anwenden, we gleichfalls von etwas nur Gedachtem geredet wird. Warum dies aber den Gesetzen der homerischen Sprache zuwider laufen foll, ift um fo weniger erklärbar, wenn man die Construction des einfachen of si ohne zes ins Auge falst. Wir finden diels bey vorausgehendem Indicativ mit diesem Modus in Il. s, 645. v, 102. Od. &, 203. . . 80. Dagegen häufiger noch mit dem Optativ und zwar nicht bloß in solchen Stellen, wo schon der Vorderfatz idealisch ift, und nun nur noch eine zweyte Idee angeknüpft wird, wie Il. c, 399, womit Od. 7, 115. 228. 8, 224. 4, 78. 88 übereinkommen, fondern auch da, wo im Vorderfatz durch Indicativ eder Conjunctiv etwas Reelles angedentet worden ift, und nur der Anhängesatz mit of i in eine Vorstellung übergeht. Zum Beleg diene Il. 8, 489.

หลดุริย่า ชื่ อย่ห สัง อุทม นุษริกัธรมูลเ, อย่ชี อารุนทุกม " อย่รี จั มูอเ อิเมล มุลา หลับรสน, อิเมล อิส ธรรมุลสา อโคร.

 und Heyne ihains geben, und diefs wohl auch das Wahre feyn mag. Der Lettere fagt zum Homer Tom. VIII p. 429 ausdrücklich: "musquam hair; Wir brechen hier ab, lo leicht es uns auch werden dürfte, in den noch übrigen wenigen Blättern mancherley Berichtigungen mitzutheilen, um noch einigen Platz für die anderen in diefem Theil enthaltenen Abhandlungen, die wir aber eben defswegen mit ihrem Inhalte nach kurz anführen können, zu betalten

halten. II Heft. II. S. 27 - 70 gehen die kritischen Bemerkungen Hn. Doderleins über den Odipus von Kolone des Sophokles an. Es ift diels der erfte schriftstellerische Versuch des Vfs., dem bekanntlich schon ein mit vielem Beyfall aufgenommenes Specimen einer neuen Ausgabe der sophokleischen Tragodien gefolgt ift. Aus diesem find die Grundsätze, nach welchen Hr. D. bey seinen Bemühungen, die Reinheit der sophokleischen Trauerspiele herzustellen, verfährt, nicht mehr unbekannt. Sein Hauptaugenmerk geht dahin, die guten, durch Brunck verdrängten, und auch von seinen Nachfolgern nicht immer nach Verdienst gewürdigten Lesarten der Handschriften und älteren Ausgaben, namentlich der des Aldus, in ihr urfprüngliches Recht wieder einzusetzen, und die dafür eingeschlichenen Interpolationen Bruncks und Anderer zurückznweisen. Dieses ift denn auch gerade die vorzüglichste Seite dieser Erstlingsarbeit. So ift S. 30 V. 110 co yac th roy dexain tipus, S. 46 V. 574 2 xeice, xe hoyer die /xirrai, beides aus der Aldina, mit Erfolg bestätigt worden. Anderweit werden mit gleicher Geschicklichkeit die Lesarten der Handschriften wieder hervorgezogen; als S. 28 in V. 58 mit Bothe of De mangios your Tood innerne Kohmer. S. 61 V. 1662 yes άλύπητο βάθεν. Obwohl er nicht allen Abweichungen älterer Ausgaben Beyfall zu geben scheint, wie denn gleich in der zuerst angesührten Stelle V. 33 nur aus dem Triklinios geflotien feyn mag, und Brunc's das überall befindliche anders nicht anders verfland, als das Erstere Hr. D. Bisweilen werden zu Gunften des Dialektes Anderungen vorgenommen, wie S. 131 V. 139 εὐφάμου und gleich darauf ἀρυχία geschrieben wird. Daher es uns befremdete, wahrzunehmen, dass der Vf. nicht auch in den zweyten Perfonen des Medium und Passivum , mit u vertauscht bat. Allein er zieht immer jenes vor. wie S. 50 V. 804 a basuer', oudt to xilin quent quit. S. 54 V. 860 reily; in welchen Stellen ichon Schafer überall die attische Form zurückgeführt hatte. Man vergl. Matth. griech. Grammat, S. 252 Porfon Voirede zu Eurip. Hecub. S. IV. Gregor, Korinth. S. 119 und deffen Erklärer. Neben dem Odipus von Kolone find bisweilen Stellen aus anderen Stücken des Sophokles und den übrigen Meistern der attischen Tragodie behandelt, z. B. wird S. 48 aus Sopit. El. 438 en ciedo naro das Gewöhnliche gut gegen Bruncks engieber gerechtfertigt. Von anderen Dichtern wird noch Bion Id. IX S. 53 verbellert;

auf eine Art, die freylich noch Zweifel übrig läfst, Überhaupt aber ift Hr. D. bey Rechtfertigung oder Erläuterung vorhandener Lesarten glücklicher als bey eigenen Verbellerungen verdorbener Stellen. So wird S. 54 Odip. Kel. 8'o für all' is si reit, gemuthmasst and d. i. adde. An der Richtigkeit dieser so ungewöhnlichen Stellung zweiseln wir, obwohl Hr. D. die scheinbare Bestätigung Schäfers für sich anführt, fo lange, bis er andere Beweisstellen dafür beybringt, als die aus Antig. 218, die nur gegen eine folche Anwendung zeugen kann. Ferner wird S. 69 Aj. 1512 geschrieben, yvanis, i rov cov vonas un os hiye, wobey wir, um an der noch unbeglaubigten Form keinen Anstofs zu nehmen, die gewaltsame Elision, so febr ihr auch Hr. D. das Wort redet, nicht gut heifsen können. Viel leichter ift die von Erfurdt aufgenommene und auch von Hermann in der neueßen Ausgabe beybehaltene Lesart. Die anch von Jacobs in Anspruch genommene Stelle aus Eurip. Iphig. in Taur. V. 1155 advirets ir apreis sama daunerras mugi, wo Hr. D. S. 48 myai vermuthet, mit cana aber nicht fertig werden zu können gesteht, hat Seidler zu diesem O. hinlänglich gerochtiertigt. Neben dem kritischen Theil dieles Auffatzes verdienen auch die zahlreich eingestreuten Bemerkungen über Sprach - und Wort-Gebrauch eine rühmliche Erwähnung. Denn fie zeugen auf das vortheilhaftefte von des Vis. Fleifs und Belesenheit. Nur dursten wohl gar zu bekannte, längst schon erwiesene Sachen, mit der Umftändlichkeit, die Hr. D. anwendet, nicht erwiesen werden. S. 35 wird podiererani re, aliquid evitare, mit Beyfpielen aus Achylos und Arittophanes belegt: ein Gebrauch, den schon Schneiders Lexikon erweift, und die alten Grammatiker häufig genug berühren, z. B. bey Hermann de emendand, ration. Graec. Gr. S. 407 Φυλάττω, τηςώ, Φυλάττομαί σε αίτι του Φεύγω σε, um nicht mehrere zu erwähnen. Vgl. Dorvill, zum Charit. S. 469. Porfon zu Eurip. Med. 101. Sturz Lexic. Xenoph. T. IV S. 510 ff. Aft zum Theophr. S. 252. Daher es zweifelhaft scheint, ob nicht in dem Etymol. M. S. 286 51 unter Δεαπετώδα: Τηςού Φυλάττου: - ci li abbet, Oriyovet, Orbascourse to approduces für son approduc wie es jetzt überall heist, zu schreiben fey. Über das hier erwähnte Spiel sehe man Pollux Onomast. IX, 110. 113. Expanes mit dem Genitiv ift fo gewöhnlich, dass die lange Erläuterung dazu S. 38 überfluffig scheint; zumal nach dem, was schon Dorvill. zum Charit. S. 304 und 478 mitgerheilt hat, wozu nun noch Porfon Advers. S. 66 kommt. Zu den S. 68 angeführten seltenen Femininformen von Adjectiven zwever Endungen vergleiche man aufser den von Hn. D. genannten Gelehrten Matthiae Hymn, Hom. in Ap. 132, Schafer zu Dionys. Halic. de Compositione Verbor. S. 23. Paffow über Zweck und Einrichtung griech. Wörterb. S. 103 ff.

(Der Beschluss dieser Recension folgt im nachsten Stücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### ALTERTHUMSWISSENSCHAFT.

MÜNCHEN, in der königl. Schulbuchhandl., u. NÜRM-BERG, b. Stein in Commiss.: Acta Philologorum Monacensium auctoritate regia edidit Fridericus Thiersch etc.

(Befehlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

III. Die Bemerkungen des Hn. Werfer über Herodots hiftorische Bücher, H. I S. 77-118. H. II S. 227 - 268, machen den frühen Verluft dieses scharfhunigen und fleissigen jungen Gelehrten recht fühlbar. Nicht blofs über Herodot verbreiten fich feine Bemerkungen und Berichtigungen, sondern auch andere Schriftsteller werden häufig verbessert, namentlich Lucian und Ifokrates. Bey den wahren Verbeilerungen, die Herodot bier vielfach erhalten hat, thut es Rec. Leid, dals der neueste Herausgeber destelben nicht immer gehörige Rücklicht darauf genommen hat: oft ift er nicht einmal von Schweighaufer erwähnt worden. So änderte Hr. W. Herod. I, 75 Aubris againess Audovs is Sudiers, zum Theil nach Toup, ainervium, Schweighäuser weniger gut augaum; die Stellen, die er dafür T. V, p. 31 aus Herodot anführt, beweifen gar nichts für den Zweck, um dessentwillen fie erwähnt wurden. Über die Enallage des Cafus giebt aber Schweighäufer noch ein Beyfpiel aus Herodot. Vgl. noch Matthiac griech. Gramm. S. 414. Brunck zum Apollon. Rhod. 1, 356. — S. 75. I, 67 гленто mien Tie is Bei entigneoutreus To xigo, hat nun auch Schweighäufer nach Werfers Vorgang den fonft ausgelassenen Artikel nach eins ausgenommen. Jedoch ift dahey Werfers gar nicht gedacht worden, wiewehl er T. V, p. 123 dessen Bemerkung vor Augen hatte; die beiden Stellen in Ifokrates Paneg. 41 und Encom. Helen, 29 hat Schon vor liu. Werfer Corny, die erhe nach Wolfs Verbellerung, berichtigt. S. Hokrates von Coray T. II, S. 55. Noch zuweilen tritt bey den Verbesterungen der Stellen aus Isokrates derselbe Fall ein. S. 76 I, 68 Schreibt Hr. W. neigento für ineiginto. Wir finden auch darauf von Hn. Schweighäufer keine Rücksicht genommen: denn die Bemerkung (Var. Lect. T. I, p. 57) ist wohl kaum als eine solche anzu-lehen. — Eingeslochten find häufig diesen Vorschlägen kritische und grammatische Bemerkungen anderer Art, wie S. 81 f. über die Verwechselung von ere Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

mit 3, m. Über verschiedenen Gebrauch der Pattikeln µµ und 3i, S. 89 fi. u. f. w. Die S. 203 in der
Note besindliche Aulstrung, die fich auf Hn. Th's.
Anseln gründet: "Graccorum feriptorer, qui pojt
Homeri actatem flevuerunt, dorijt primi et Activi
et Medit Conjunctivos in Homericis carminibus ob
metrum extenuțatos, pro Futuris falfo habentur, ea
conjunctivorum loco in orationem folutam, inprimis
pojt swe, oi µi, µi intulifici, bedart woll noch einer
genaueren Unterfuchung, ehe fie als Wahrheit augenommen werden kann. Übrigens ist 2uf Hn. W's. Abhaddungen bisweilen von Benedict Rücksficht genommen in den Not. critic. ad Herodoti historias in den
Act Philologa Linsens T. II. P. L. ac.

Act. Philolog. Lipfienf. T. II, P. I p. 279 - 323.

IV. Fasc. II p. 121 - 172, und Fasc. III p. 279 -303: Observationes criticae in Anthologiam Graecam auctore Friderico Jacobs. Pars prior et posterior. Der Vf., der fich durch seinen reichhaltigen Commentar, desten Xill Band in den Addendis Vieles mit diesen Observatt. gemein hat, ein bleibendes Verdienft um die griech. Anthol. erwarb, und durch die Heransgabe der Anthologia Palatina, deren Beendigung wir mit Vergnügen entgegen sehen, dasselbe noch erhöhen wird, giebt uns hier das Resultat seiner neueften Forschungen über denselben Gegenstand, befonders in metrischer Hinsicht. Man fieht fich hier. nachdem Hr. J. fich eine genauere Kenntnis des Versmalses jener verschiedenen Dichter aus theils unbekannter, theils fehr neuer Zeit erworben, durch eine große Anzahl glücklicher Verbesserungen überrascht, und für manchen ehemaligen unangenehmen Eindruck durch vielfach erfreuenden Genuss des gegenwärtigen zahlreichen Guten hinlänglich entschä-Auch haben viele Stellen anderer Autoren bald durch Erklärungen, bald durch Conjecturen in untergefügten Noten Licht erhalten. Zuerst wird der bukolische Rhythmus des Hexameters als eine vorzügliche Eigenheit der Anthologie erwähnt, und mit Rückficht darauf, nach Andeutungen des Cod. Palat., Verbesterungen gemacht, wo chemals Planudes oder Brunck willkührliche Anderungen fich erlaubt hatten. S. 124 - 137. Dann folgen Bemerkungen von der Verlängerung kurser Sylben in der Cafur, welcher, wie Hermann zu Orph. gezeigt hat, die Epigrammatiften meift fich enthielten, wobey zugleich mehrere unbekannte Formen, die von den Herausgebern vertilgt worden waren, zurückgerufen werden, z. B. derenyang,

xx9irs, 1615, fois, befonders die weiblichen Formen der Adjective, wie απαμάτη, άθαιάτη, Ιοδόκη, Βηροφόνη, worüber man vgl. Bekker zu Theogn. V. 11. S. 137 - 159. Dann die Behandlung der Stellen, wo die kurze Sylbe in die Cafur des Pentameters fällt, worüber von Hn. Friedemann eine besondere Abhandlung erschienen ift. S. 159 - 164. Bemerkungen über den Hiatus in der Anthol. S. 165. Fasc. III. S 282. Von hier bis zu Eude folgen vermischte Bemerkungen über einzelne verdorbene Stellen, die gegen die meift durch Planudes, Salmafius und Brunck vorgenommenen grundlolen Anderungen aus Cod. Palat. und Conjecturen hergefiellt worden. - Uns scheint es aber, als ware bey allen diesen metrischen Untersuchungen das verschiedene Alter der einzelnen Dichter in der Anthologie zu wenig einer gründlichen Untersuchung gewürdigt worden. Wir wünschten daher, dass, sowie neulich Hr. Spitzner den epischen Hexameter durch alle griechischen Dichter in seinen verschiedenen Gestaltungen verfolgt hat, fo auch Hr. J. dem Doppelverfe der Epigrammatisten, nach den Zeitaltern, so weit esmöglich ift, geordnet, nachspüren möchte. Niemand dürfte durch eine ausgebreitete Bekanntschaft mit der Anthologie fähig feyn, diese Untersuchung mit größerer Einlicht und bestimmteren Resultaten anzu-Stellen, als er. - S. 125 Soll bey Leonid, Tarent. Ep. XCIII, 1, wo Cod. Palat. inexteios xah. und Planudes inautios os und. lefen, um des bukolischen Rhythmus willen geändert werden indures es undapertie, wie auch in Anthol. Palat. T. I p. 460 aufgenommen worden ifi. Aber dieser Rhythmus wird von Leonid. keineswegs an allen Stellen beobachtet, und das eingeschobene de flört den Gang der Rede auf eine unangenehme Weile, fo dals transaios immer noch die vorzüglichste Verhesserung bleibt. Die Form ift gut, wie magantaior, oline an den Namen Poleidons indutios und έπαυταίος zu denken. Die Form έχθυβολιώς wird mit Recht in Ep. Adesp. DCXCVI, 3 hergefiellt, und eben lo dies, über dellen Vertauschung man f. Brunck zu Apoll. Rhod, III, 826. Wir mifsbilligen aber des Vfs. Conjectur in Agath. Ep. LXXXII, 6 intues, de theat Tool Bigroperes, was auch in Anthol. Palat. T. I p. 493 aufgenommen ift, ftatt ixrant, rivas r. B., wie Cod. Palat. hat. Wir lesen extens, Times T. B., was dem vorhergehenden seassare entipricht, und das läftige år entfernt. T38: für evrer giebt schon H. Stephan. in Thes. L. Gr. T. II p. 1155. — S. 127 hat der Vs. seine Conjectur sie r' felbit verworfen, und dafür beffer in Anthol. Palat. T. I p. 403 siew aufgenommen. eilvier f. man auch Seidler de verff. dochm. p. 38, und zu dem daueben berührten Anacoluthon Hermann zu Viger, 2w. Ausg. S. 804 ff. - S. 136. Zu vmer vgl. Theokr. XXIV, 4, Anakr. Od. VIII, 12, Orph. Hymn. LVII, 8. LXXXVI, 3. 5. LXXXVII, 3. Herm. zu Argon. V. 789. - S. 142. In Ep. Alc. Meff. XXI ift derfelben Meinung mit dem Vf. auch Schaef. zu Apoil. Rhod. Schol. T. II p. 629, we noch mehrere Beyspiele von a zirges angeführt find. Was der Vf. über a und a Bades und was als doppelte Kurze fagt, fieht schon in den Animadverss. zur Anthol. Gr. T. XII p.

127, und Additam. ad Athen. p. 301. So angenehm dem Lefer erweiterte und berichtigte Anmerkungen and: lo unangenehm muffen ihm doch die dabey wiederholten ehemaligen Aussprüche und Verbesserungen feyn, welches bey dem Vf. nicht blofs hier, fondern öfter der Fall ift. Es mus auch der Schreib- oder Druck-Fehler '.. producta" in .. correpta" verwandelt werden. Vgl. H. Steph. Thef. T. III p. 1154. Schneiders to awher mochten wir noch nicht für ficher halten. Wegen & hoyes f. man Spitzner de vers. Gr. her. p. 74 and Il. Steph. 1. 1. Append. T. I p. 1392. H Auger Rent auch mehrere Male bey Athenaus, z. B. p. 674 A., wo ein Fragment des Anakreon angeführt wird, das Fifeher p. 345 ed. 3 falfeli abgetheilt hat, da es in Choriamben fortläuft. Meyerer & d Ochooner . dies da unich dreibi στο Dureure [ το ] το λύγω και τούγα πίσει μελιηδία. Der Artikel muss gestrichen werden; wie er hinzugekommen fey, zeigt das nahe ras und re dentlich. - S. 145. Die Bestätigung der Form fangige ift dankenswerth; doch hat wenighens II. Steph. Thef. T. I p. 1667 diefelbe unter der Bedeutung retis genus aus v. l. (d. i. vet. lex.) angeführt. Welches Lexikon Stephanus verstehe, hat Bast gezeigt zu Gregor. Corinth. p. 543. S. 146. Zu ser hatte des Etym. M. Worte schon Fifch. in Animadverst. ad Well. T. II p. 181 angeführt. Vgl. auch Schaef. zu L. Bos. Ellipf. p. 687 und zu Gregor. Cor. p. 480. H. Steph. l. l. T. II p. 1065. - S. 147 möchten wir nicht mehrere Stellen des Achill. Tat. verbestern, weil za, mit dem Indicat, verbunden ift. Vgl. Herm. zu Aristoph. Nub. V. 1156. scheint Hr. J. selbst diese Meinung aufgegeben zu haben in den Animadverill. ad Anthol. T. XIII p. 3 und Unfere völlige Zustimmung aber hat der Vf., wenn er bey Chrysoft, T. VIII P. II p. 291 A. yahereποιός - τοίς κτύποις των πυλών περιυτειπίζων τώς παρειώς verbeffert muy uir. Montfauc. überletzt ohne Sinn portarumque fragore impingendis et allidendis prae-Villoifon in einem Briefe, den Chardon de la Rochette in f. Melanges de Crit. et de Philolog. T. II No. 12 mittheilt, lieft muider und übersetzt genasque patinis magno cum fragore impingendis et allidendis praeparans, lo dass muches so viel sey, als Annesie. Für annehmlich halt dies Beck in f. Actt. Lipff. Vol. II P. II p. 493 not. 3; allein der Rec. in unferer A. L. Z. Aug. 1813 verstellt groves überhaupt von Stofsen und Schlägen, und vermuthet, es fey vor To TUAN eine Prapolition ausgefallen. Achill. Tat. II. 21 liatte der Vf, schon in Additam, ad Athen. p. 142 eben fo verbeffert. - S. 152. Die weihliche Endung von xagenes hat aus mehreren Beylpielen schon angefuhrt Paffow üb. Zw. Anl. und Erganz, griech. Worterb. S. 106. Wir fügen hinzu Orph. Argon. V. 457. - S. 153. Ex ware hat auch Schaef. Melet. crit. Sp. I p. 93 hinlänglich bestätigt. Vgl. Hom. Odyff. u. 286. Wegen erouars von einer Person fügen wir bev: Theokr. Id. XX, 26, Christod. Ecphr. V. 42, 129. -8. 154. Bey Simm. Ep. IV, 1. 2, wo der Vf. feine Conjectur felbst wieder Fasc. III p. 405 in einer Nachichrift zurücknimmt, möchten wir aus nyneus dieimit der geringften Veränderung, ix. dueie machen. -

S. 159 begreift Rec. nicht, wie der Vf. bey Pallad. Ep. III, 3, nachdem er aus Palat. und Plan. of rie wiederbergestellt haite, noch auf die Lesart beider πεεὶ κάλλος fo viel Rücklicht nehmen konnte, dals er πιζι κάλλους vermuthet, wodurch der Gegenlatz ἀπαλῆς leidet, und das Ganze profaisch wird. Über das , Ιφιλκ. spricht der Vf. ausführlicher in Pracf. zu Nov. Anthol. Pal. T. I p. XXX. ,Vgl. unfere A. L. Z. 1815. No. 211 S. 252. - S. 160 lagt der Vf. zu Christod. Ecphr. V. 58 τεύχια χαλαήτετα, τα μή οι άπασε τίχνη "miror oi ante vocalem productum et rhythmum bucolicum neglectum. Scribendum videtur: Ta pi ioi v. 7.16 Das Er-Bere must berücklichtigt werden; allein der bukolische Rhythmus ist von Christ, nicht immer beobachtet, und zuweilen offenbar vernachläftigt worden, z. B. V. 46. 48. 176. 193. 274 und 375, wo Rec. aufserdem für das froftige xai avrar Kengenidan vermuthen mochte uni derde King. So V. 85 didedet Kengowidger, und 388 deres 'Alling. Die Vertauschung ift nicht ungewohnlich: vgl. Baft's Ep. crit, p. 161. Die Form tor kommt hier gar nicht, und of nur V. 90. 233. 348 vor. Wir lefen daher ra phi pa el, was durch anderwartigen häufigen Gebrauch diefer Relativformel uns lehr wahrscheinlich dünkt. - Fasc. III S. 282. Vielleicht ift in Plat. Ep. XXIII, 2 die Lesart miguna is meare nicht zu andern, weil an dieser Stelle der Hiatus öfter vorkommt. Vgl. Herm. 2u Orph. p. 764. Warum die Verbelferungen underegefered in Ep. Dionyf. III, und ahirgora' in Tell. Laur, Ep. II, 1 nicht gebilligt werden durften, ift schon in unserer A. L. Z. 1815., No. 211 S. 254 gefagt worden. - S. 288 vgl. 211 and yamens Matthia's Gr. Gr. S. 543. - S. 291. Wegen Frees f. m. Drac. Straton. p. 119 und Seidler zu Eurip. Electr. S. 6q. - S. 293 f. fagt der Vf. zu der Lesart obrada ras diebaine ait abiece des Cod. l'alat. in Ep. Adesp. CDXXXIV, 5 ,,nihil verius." Mit Unrecht, wie das Metrum zeigt. S. Spitzner de verf. Gr. her. p. 27 f. Diess fürchtend, schrieb der Vf. in Anthol. Palat. T. II p. 15 delinar, was gänzliche Milshilligung zu verdlenen scheint. Der dorische Dialekt andert hierin nichts; f. Theokr. II, 19. XV, 69. Bion I, 4. Rec. mochte daher lieber fo lefen : obrada dubaias o ast αλόιος" ή γε τα πόιτου χεύματα αθε χέζεφ λείγια αθε πελάγφ. Hom II. a, 518. 573 ii δε λοίρια τέρ. — S. 301 vermuthet der Vf. in Ep. Ariston. III. 6 ιανε ύπερευχώ απως gegen das Metrum; was er jedoch in der Nachschrift p. 406 felbft wieder zurücknimmt, und mit Recht Pallow's und Meincke's wis a9' insgenxus im Ind, p. 573 vorzieht. Über dieselbe Vertauschung zwischen und are f. Erfurdt zu Soph. Oed. Tyr. V. 481 kl. Ausg.

V. Heft III S. 307 — 357 theilt der Herausgeher der Acta die felon H. I S. XIII versprochenen literärischen Schätze aus den in der münchner Bibliothek besindlichen handschristlichen Randbemerkungen, die P. Fettori den ehemals von ihm besessen Ausgaben aus italiän. Codie. beygeschrieben hatte, mit. Zuerst zu Ilomer und Hessols, wo Victorius beym Ersteren der pariser Ausgabe vom J. 1554, beym

Letzteren der florentin. vom J. 1515 wenige Abweichungen beygeschrieben hatte. Diese verbreiten sich nur über wenige Bücher der Ilias von Rhapsodie M bis P. Zum erften dieser Bücher findet fich gar nichts Neues: denn alles ift schon aus den venet. Scholien, Eustathius und anderen Quellen nachgewiesen worden; mit Ausnahme des schlechten nach V. 130 eingeschobenen Hexameters: νῶν ἐπεςθύμοιο Κιζώνου Καιρείδαο, nach Hn. Th's. richtiger Verbefferung. In V. 138, wo Hr. Th. des Victor. ecture vorzicht, ift diels, wie es scheint, nur aus V. 190 hinzusgekommen, wo die nämliche Variante ift. In Il. z, 660 hat bereits Wolf Bestaupines frog für Sidaippines drucken laffen. Erheblicher schon find die Abweichungen zu Hesiodos Werken und Tagen, S. 309 ff. Aber auch hier ift Vieles schon bekannt. V. 20 èyeige hat Grave bereits. Oft aber bieset Victor. Vorzüglicheres, wie in V. 134 αφιαδίης. V. 205 λέληκας. V. 298 φ.λές δέ σ' ενστέφωνος u. f. w. Zum Pindaros gebrauchte Victor. die Ausgabe von Zacharias Kalliergi. Rom 1695. Auf der erften Seite befindet fich eine Abschrift der bekannten Ode der Sappho an die Venus mit Versabsheilungen und Lesarten, die von den gewöhnlichen abweichend find. Beym Pindaros finden fich Randbemerkungen, Parallelstellen der Verbesserungen zu den Scholien enthaltend, die, der Dinte nach zu urtheilen, zu verschliedenen Zeiten geschrieben seyn mögen. Die von ilem gebrauchte Handschrift nennt Victor, selbst am Ende: "vetustum codicem Petri Condicti." Bekannt ist, was Schneider in der Vorrede zu Nikand. Ther. S. XIV darüber und über einen, dort von diesem Gelehrten näher beschriebenen, in Breslau aufbewahrten Codex der olympischen Siegesgefänge des Pindaros gemuthmasst hat. Hr. Th. bietet als Probehück der Abweichungen die zur ersten olympischen Hymne dar, und giebt dann noch ein Fragment des Pindar nach der Urschrift sowohl als nach der von Hermann ihm mitgetheilten Anordnung und Verbesserung. Die der robortellischen Ausgabe des Aeschylos Venet. 1558 beygeschriebenen, wahrscheinlich aus mehreren Hand-Schriften gestoffenen. Abweichungen von Victorius hat Hr. Th. für Hermanns Bearbeitung dieses Tragikers abschreiben lassen. Von den Tragödien des Sophokles find 3 Ausgaben vorhanden, welchen Victor, verschiedene Lesarten beygeschrieben hat. Hr. Th. geht sie einzeln durch. Dabey wird ein dem Odipus von Kolonos vorgedrucktes griechisches Scholion seinem ganzen Umfange nach mitgetheilt nebft einigen Erläuterungen und Verbesserungen. 11r. Th. solgert daraus S. 326 - 330: diels Trauerspiel sey zwar vom Sophokles felbit angefangen, aber erft von feinem Enkel, dem jungeren Sophokles, vollendet und aufgeführt worden. Die dafür angeführten Gründe haben uns wenighens nicht überzeugt, indem wir vielmehr Schäfern zu diesem Stück V. 1619 bevireten möchten, welcher lagt: "quid non 9iin in Coloneo, principe, fi recte fentio, Sophoclearum fabularum?" Für jetzt gicht Hr. Th. auch nur einige Proben von den Varianten zum Sophokles, verspricht aber für den zweyten

Theil den vollündigen Apparat zu diesem Dichter. Beym Euripides hat Victor. die aldinische Ausgabe benutzt, und ihr mehrere Ichätzbare Lesarten aus Handschristen beygefügt. Einige wenige werden als Beleg auch hier von Hu. 7h. mitgeheilt, de bereits Jacobs die dahin einschlagenden Varianten Matthiae für seine Ausgabe des Euripides überschicht Antei. Die Varianten des Victorius zur Iphigenie auf Tauris sind auch von Scidler, für den sie Hr. Geeller in München abschrieb, in der Vorrede zu seiner Ausgabe dieses euripid. Stücks S. IX st. später abgedruckt worden.

VI. folgen H. III S. 341 - 404 S. 407 - 418 die von Hn. Aloys Nickel vollständig abgeschriebenen Bemerkungen zum Aristephanes, welche Victorius nicht bloss dem Texte, sondern auch den Scholien der aldinischen Ausgabe vom J. 1498 beygeschrieben hatte, und die in Gloffen, Scholien und verschiedenen Lesarten bestehen. Wir führen des Herausgebers eigene Worte darüber an: "lectionum variarum, fagt er, aliae novae prodeunt, aliae jam editas confirmant; Scholia vero et glossae corum, quae jam impressa legimus, aut multitudinem augent, aut integritatem restituunt. Codices, quos ante oculos habuit, Victorius plerumque literis b, n, vel v et o designavit, ad Av. v. 1756 autem adnotavit, se sabulam illam cum vet. codice ex bibliotheca Divi Marci contulisse." Wir haben, fo weit von uns diese aus dem Apparat des Victor, entlehnten Gloffen mit den gewöhnlichen zum Aristophanes verglichen worden find, dieses Urtheil ganz bestätigt gefunden. So werden von den zuerft zum Plutus angeführten nur die mitgetheilt, welche weder in den gewöhnlichen Scholien, noch in den, aus einer parifer Handschrift in der leipziger Ausgabe neu binzugekommenen, enshalten waren.

VII. H. III S. 419—431 eine Sammlung kleiner griech. Gedichte von den Hnn. Jacobs und Thierfeh, zum Theil aus Originalepigrammen, zum Theil aus Überfetzungen lateinischer oder deutscher Vorbilder beichend. Gewis werden Kenner der griech. Poelle ihnen Geschmack abgewinnen; so ift die Übersetzung der zweyten löylle des Virgil von Jacobs S. 426 ff. im theokritischen Ton vollkommen gelungen zu nen-

VIII. Die Bemerkungen des Hn. Werfer über die Hereiden des Ovidius Heft IV S. 495 — 566 haben einen doppelten Zweck: denn lie gehören theils der logensmaten höheren, theils der niederen oder Wort-Kritik an. Der VI. in Amillich geneigt anzunehmen, dals vom Ovidius felhft eine doppelte Recension dieser Briefe gelietert, oder wenigstens, dass ansänglich von dem Dichter nur die Briefe edler Frauen an ihre Liebhaber, also die ersten funfsehn, dann aber die Öletzen, wo den Briefen der Frauen jederzeit Antwort-ten. wo den Briefen der Frauen jederzeit Antwort-

schreiben folgen, herausgegeben worden feyen. Die Grunde find: 1) Ovidius erwähnt felbft Amor, II. 18. 10. ff. nur die erftere Classe. S. 497 f. 2) Es finden fich auch in dem erften Theile diefer Briefe Zufätze, die später scheinen. 3) Daraus last fich erklären, wie es kommt, dass in vielen Handschriften diese letzteren Briefe entweder verftummelt erscheinen, wie der 16 des Paris an die Helene, oder auch ganz fehlen, wie der so und st. Denn alle Abschreiber hatten einen doppelten Text dieser Briefe, einen einfacheren und bereicheteren, und daraus entstanden ihnen mannichfache Schwierigkeiten, aus welchen fie fich oft durch Einschaltung einzelner Verse und ähnlicher Hülfsmittel herauszuwinden fuchten. Vgl. S. 508 ff. Der Brief der Sappho an den Phaon gehört dem Inhalte nach zur erften, der Zeit nach zur zwerten Sammlung: woher es kommt, dass er in einigen Haudschriften ganz fehlt, in anderen den Schluse fämmtlicher Heroiden macht. Gelegentlich wird S. 502 ff. not. 2 die Meinung widerlegt, nach welcher der Brief der Sappho aus einem griech. Vorbilde der Dichterin felbst vom Ovidius nur übergetragen fern soll. Bekannt ift es, dass die 6 leizten Briefe von Scaliger, Burmann und Anderen entweder ganz oder theilweise dem Ovidius abgesprochen worden find. Diefes Urtheil beleuchtet Hr. W. S. 509 - 522 naher, und bemüht fich zu zeigen, dass Sprachgebrauch und Gedanken ganz mit der fonstigen ovidischen Manier übereinkommen. Am langsten verweilt er hier bey den am meiften verdächtig gemachten Briefen, dem so und 21, und Rec. glaubt, dass Hr. W. mit vieler Einficht und Gewandtheit Alles, was fich für die Achtheit dieler Briefe fagen liefs, beygebracht habe, indem er die einzelnen Stellen mit anderen aus Ovids Werken gezogenen belegt. Dasielbe urtheilt im Ganzen auch von den beiden letzten Briefen Lennep in feiner Ausgabe S. 291 ff. Gelegentlich werden schon hier manche Lesarten aus dem handschriftlichen Vorrath, der Hn. W. zu Gebote Rand, berichtigt; wie S. 510 Her. VII, 177, ultra für ultro. S. 516 Her. XIII, 83 Fortius ille potest, quam pugnat, amare, statt cum pugnat amore. S. 519 Heroid. XX, 183 patiuntur sur patiantur. In welchen Stellen auch Lennep die von Hn. W. angezogene Lesart entweder aufnahm, oder ihr doch den Vorrang zuerkannte. S. 521 Faft. II. 74 demet für demit aus einer münchner Handschrift. Von S. 523 an geht dann Hr. W. die einzelnen Heroiden durch, um fehlerhafte Stellen derfelben theils durch Zuziehung von Handschristen, theils mit Hülfe der Conjecturalkritik zu berichtigen. Rec, könnte auch hier manche treffende Bemerkung anführen, wenn er nicht fürchtete, dass diese Anzeige schon jetzt das Mais überschritten hätte.

K. D. und A. B.

### BESONDERE

Berlin, in der maurer ichen Buchandle: Die Wechselwirthschafte Ein Versuch, ihre Anwendbarkeit auf Gütern, wo hisber eine industriöse Dreyfelderwirthschaft mit Stallfütterung

#### ABDRUCKE.

des Rindvichesgetrieben worden ist, zu beweisen. Von D. Aug. Gottfr. Schweizer. (Aus dem Archiv der Laudwirthschaft besonders abgedzuckt. 1817. 176 S. u. 7 Tabellen 8. (16 gr.)

## ERGĀNZUNGSBLĀTTER

#### JENAISCHEN LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

#### 1 8 1 7.

#### ALTERTH Û MER.

London, b. Ackermann: Antiquities of York. Drawn and etched by H. Cave. 1813. IV u. at S. gr. 4. Mit 41 Kupferft.

Die Stad T. rk ward und wird noch als ein Gegenfand der 'ieugier der Alterthümler betrachtet. Sie war vorme is der Sitz römischer Herrscher, und die Geschichte belehrt uns, welche Pracht deren Fusstritten folgte, und die Platze verherrlichte, welche fie zu ihrem Aufenthalte wählten. Aber von der Herrlichkeit Yorks in so entsernten Zeiten ift kaum eine Spur geblieben: denn als fich diese Eroberer aus Britannien rurück. gen, ward die Stadt von den Skoten und Pikten in Belitz genommen, und bald nachher hatte fie vollen Antheil an den Zerflörungen, welche aus den folgenden Einbrüchen und furchtbaren Kämpfen der Sachlen und Dänen entstanden. Sie scheint indessen eine Kraft der Erneuerung in sich besessen zu haben: denn kaum war der Friede zurückgekehrt, als sie gleich dem Phönix aus ihrer Afche entfland, und, vor ihrer Verbrennung durch den rachfüchtigen Geist Wilhelm des Eroberers, war fie zu folch einem glänzenden Zustande wieder hergestellt gewesen, dass sie, in der Sprache der alterthümlichen Schriftsteller, betrachtet ward als ein anderes Rom und die Hauptstadt des Königreichs: Altera Roma et caput totius regni. Gleich nach ihrer beynahe gänzlichen Zerstörung durch Feuer und Schwerdt, wegen ihres tapferen Widerstandes gegen Wilhelms belagerndes Heer, nahm fie ihre vormalige Eigenthümlichkeit wieder an, indem fie ein Ort der Kraft und Wichtigkeit ward, der gelegentliche Wohnort nachfolgender Könige, und mit Bürgern bevölkert, welche nicht allein willig, sondern auch ftark genug gefunden wurden, fie zu ver-In kirchlichem Ansehen behauptete fie die hochfte Stelle, fo dass sie zur Zeit Heinrichs V enthielt: 45 Kirchen, 17 Capellen, 16 Spitaler und 9 Klöfter. Die letzte Belagerung dieser Stadt war im Jahre 1644, durch das Heer der Aufrührer unter Thomas Fairfax, und nach langer und tapferer Vertheidigung ergab fie fich diesem Feldherrn.

Was nun die zerftörende Hand der Zeit von Wichtigkeit übrig gelassen hat, will der Herausgeber hier bekannt machen, doch nur das Vorzüglichere. Der Künftler hat fich die kühne und freye Art des Stiche gewählt, welcher Piranesi seinen lange dauernden Ruhm verdankt. Mit dem gestochenen Titel, auf dem

Erganzungsbl. 2. J. A. L. Z. Zweyter Band.

auch ein altes Haus abgebildet ift, enthält diess Buch 41 Kupferfliche, deren Ausführung Leichtigkeit und Deutlichkeit mit Geschmack verbindet. Man mule indels nicht glauben, dass man hier nur Werke der schönen Baukunst erhält, vielmehr stellen die Bilder zum großen Theil eine sehr hässliche, ja abscheuliche Bauart vor, aber eben in ihrer wunderlichen Abgeschmacktheit sehr merkwürdig. Man kann dabey den Wunsch nicht unterdrücken, dass es uns doch in Deutschland gelingen möchte, nur die Vorzüglichkeiten der Baukunst durch den Stich an das Tageslicht gefordert zu sehen, die Sonderbarkeiten und das, was nicht wirklich schöne Baukunft ift, wollten wir gern entbehren. Wir fehen aber auch hierin, wie unendlich weit wir noch im vaterländischen Gemeinsinne den Engländern nachstehen. Man frage nur, wie Viele in Wien, Berlin, München, Frankfurt a. M., Breslau u. f. w. auf Mollers Werk über den Dom zu Kölln unterzeichnet haben; wie Viele seine trefflichen Denkmäler altdeutscher Baukunst kausten; wer Costenoble's Werk über altdeutsche Baukunft kennt: und man wird über die Antwort auf diese Fragen erschrecken. Möchten fich aber auch die Vermögenden schämen und - was die Hauptsache ist - beslern!

1. Ein altes Haus in der Goodram-Strafse. Man glaubt, dass diese Strasse von einem dänischen Befehlshaber Godram oder Guthurn den Namen habe, der, nach Vertreibung der Sachsen durch die Dänen, den alten Pallaft des Kaifers Severus, welcher in jener Gegend fand, bezog, und der Gegend den Namen gab. Das Haus ift überaus wunderlich und abschreckend gebaut. Das erfte Stockwerk fpringt weit über das Erdgeschoss hinaus, und das zweyte noch weiter, so dass das Ganze ein überhangendes, vorwärtsstürzendes Ansehen erhält. Die Fenster des Erdgeschoffes Rehen weit vorn heraus, wie ein paar Glaskaften oder Glasfpinden. Oben ift ein Erker im erften Stockwerk vorgebaut. Die ganze Vorderwand ift höchst unregelmälsig, kein Fentter gleicht dem anderen, und zuletzt ist noch oben eine Thur im zweyten Stockwerke, wie zu einem Heuboden. Auf dem Haufe fieht die Jahrzahl 1700, aber in einer benachbarten Strafse findet fich ein ähnliches mit der Zahl 1519, fo dass elfe auch diefes gewifs von jenem Alter ift.

s ift beffer gebaut und merkwürdiger, aber auch eine ganz unlinnige Zusammensetzung. Es ift ein verziertes Haus in der Steinstrafse. Die alten Haufer. darin find von Holz, und verschiedene Arten derselben find noch vorhanden. Das hier dargestellte zeigt

eine Giebelseite, bestreut mit einer barbarischen Mi-Ichung von griechischem und anderem Bauschmuck, der weder altdeutsch noch griechisch ist, indem eine buntscheckige Auszierung von Laubwerk und Zierwerk an jeder Stelle ausgekramt zu feyn scheint, die nur zur Aufnahme des Schmuckes geeignet war, aber ohne Anmuth, fo wie ohne Einfachheit. Der oberfte Theil, welcher nicht durch Anbringung von Schiebefenstern verunftaltet ift, zeigt den unverdorbenften Theil diefer verdorbenen Art der Auszierung. Diese ausgeartete Zeichnungsweise fällt in den Schluss der Herrschaft von Jakob I (flarb 1625). - Der Bau hat mit der Platte I Ahnlichkeit, nur ift die Vertheilung der Fenfter besier und regelmässiger; wunderlich ist, dass der Vorsprung über dem ersten Stockwerke beym Nebenhause auch mit auf einer einzelnen Säule ruht, deren Fuß auf dem Gesimse der unteren vorspringenden Fenfter fieht. Die Zierrathen an dem verzierten Hause erinnern an die unfinnigen Gebilde alter Gipsdecken in Zimmern und Sälen des 17 und 18 Jahrhunderts in Deutschland.

5. Eingang in das Zollamt in der gepflaßerten Strafte (Pavement). Seit unvordenklichen Zeiten ward dieß Haus zu dießem Zwecke gebraucht. Eine Treppe führt hinauf; der Verzierungen find nicht viele, aber abentheuerliche, denen auf Bl. a ent/prechend. Über dem Thorwege findet fich die Jahrzahl 1648, wahr-Scheimlich die Zeit der Wiederherstellung nach Belagerung der Stadt im Jahre 1644 bezeichnend.

4. Theil der unteren Quellftrasse. Die Strasse gewährt einen höchst wunderlichen Anblick. Die rohe, unregelmässige und abwechselnde Gestalt der Häuser bildet ein Neft von Giebel-Enden, fo wunderlich, els es nur die Zeit und seltsamer Geschmack hat hervorbringen können. In der Vorderseite am Oberstock des eimen dieser Häuser ist eine wunderliche Anordnung von Rahmschmuck (wie steinerne zugemauerte Fensterrahmen aussehend), aber in seiner Bauart weit abweichend vom übrigen Theile des Gebeudes; und in dem Sattel unmittelbar unter dem Schluffe des Daches fieht die Jahrzahl 1660, welche aber auch wohl nur auf die Ausbesterung, nicht auf den Bau, weist, den man wohl um 1554 annehmen kann. - Die dicht neben einander fiehenden Feufter, blofs durch einen kleinen Stock getrennt, fo dass die ganze vordere Seite beymahe nur als Ein Fenster zu betrachten ift, findet man auch in manchen deutschen Städten, z. B. in Würzburg. Die ganze Strafse fieht aus wie ein überhangender Fels, der über den Wanderer zu fturzen droht.

5. Theil der Vorderfeite vom Georgengaßtof in der Königsftrafse. Sie ist eine der bestgebauten der Stadt. Ihr gegenwärtiger Name (Coney-Sreet) ist eine Verdevbung des alten Namens Conyng oder Kingfes Strafse. Man fieht Säulen, welche den Vorjrung der einen Stockwerks stützen. Das Nebenhaus ih von anderer, nämlich von derjenigen Bauart, die fchom in dem Gebäude der Steinsfrafse (f. Bl. 2) vorksun. Derfelbe wunderliche Schmuck, doch im Gauern nicht so widersfinnig und überladen. Der Georgengaßtof war ehewigls auch (e. ist aber nur zeitgemißier geäuder.

6. Die Pfarrwohnung, gehörig zur Allerheiligen-

kirche in der Nordiratie. Ein ganz abschenlicher Gebäude mit werigenfrund kleinen Fendern. Die Kirche Allerheitigen, die wir hier nicht sehen ser auf einem späteren Blatte ift sie abgebilden), ist eine alte Rectorey, die der Priorey der heit. Dreystlitigkeit unter der Herrschaft Wilhelm I übergeben ward. Sie ist von schöner Bauart, die gemeinen Glassestier find glücklicherweise erhalten worden.

7. Altes Gebäude in Peasholm-Green. (Holm ift ein fachfliches Wort, welches eine fehmale inselbedeutet.) Hier sieht man ein Haus, das unter dem Dache eine schmale Trauben. und Elätter-Bande hat, die ziemlich gehalten ist, und, nur einsach, des Haus wirklich sehmückt. Wahrscheinlich um 1519 wurd

diels Haus errichtet.

8. Theil der Steinstrasse. Die hier dafgestellten H\u00e4nser eine George Platte: Fachwerk mit Vertierung undem auf voriger Platte: Fachwerk mit Vertierung unter dem Dache, die nicht ungeschmackvoll find, ond eine Bande zwischen dem ersen und zweyten Stockwerke. Dat Nebengeb\u00e4ude hat ein ganz anderes Anfehen. und scheint ein flaches Dach zu haben.

9. Forte zur St. Lorenzkirche. Die Kirche ift von hohem Alter, und gewiß noch vor 1365 gebaut das Thor, welches fehr schön gearbeiter ist, zeigt auf ein noch frühere Zeit hin. Es scheint ganz der Bauart zu entsprechen, welche wir byzaulnissch- sjedeussch nennen, die alte fächsliche Bauart. Die Bögen und Säuleuknäuse find geschmackvoll verziert. Die Dar-Rellung des heil. Lorenz auf dem Roste sindet sich in einem Winkel des Thurms roh ausgehauen. Zweg alte Gestalten in Priesterkleidern liegen eben so an der Kirchhofsmauer. von denen ein Theil mit den Oberplaten steinerner Särge bedeckt ist, nnd in einer kleinen Ensternung dient ein Sarg selbst zu einem Brunnentroge.

10. Der Thurm der alten Dreyeinigkeitskirche, An ihm fieht man vielfach verschiedenes Gemäuer. Offenbar ericheinen aber auch die Ichön geschwungenen altdeutschen Spitzbegen, aber vermauert, nich mehr zu Thüren und Fenstern dienend. Es in offenbar, daß vielsache Veränderungen damit vorgegangen find.

11. Ein Thorweg von Frau Irwins Haufe. Aus groisen Werkflücken gebaut, im Ganzen wenig bedeutend. Es wer der Eingang zu einem alten großen Haufe, welches dem Geschlechte der Irwin gehörte.

12. Das Fischerstrassen-Thor. Zugemauert und unbedeutend.

13. Des Thor der grosen Straise (Micklegate). Eine grotes Steinmaße: im Vorthore findet man feho einen Spitzbogen. Auch dies Thor hat viele Veränderungen erlitten. Einige Alterhumsforscher halten er für eht römisches Bauwerk, andere für spätze, abgewis iß es noch vor den Zeiten Eduards III erbaut (1347 – 1377).

14. Bootham-Thor. Über Ableitung des Namens ift man zweiselnheit; die Meisten leiten es von Booth, die Bude, de zu gewissen Zeiten hier ein großer Markt won Buden aufgebaut ward. Das Thor ist von solchen Baumitteln, wie die Römer sich bedienten, aber nicht von ihnen erzichtet. Vorn sehen wir einen Spizund hinten einen Kreis-Bogen. Es ift ein tüchtiger, fefter Ban. 15. Mönchsthor. Diefes hat am meisten feine alte

Gestalt bewahrt. Unten zeigt fich ein runder tüchtig gewölbter Bogen; oben scheint ein sehr flacher Spitzbogen vorzutreten.

16. Walmgate-Thor. Den Grund des Thores hält man får römisches Bauwerk. Der Eingang zeigt einen schon geschwungenen Spitzbogen, tief in die Mauern gelegt, und das Thorgewände mit Säulen verziert.

17. Pforte zur Priorey der heil. Dreyfaltigkeit. Diele Pforte ift jetzt von mehreren Gebäuden eingeengt, und fehliefst wieder in fich Wohnungen ein: dent der fehr hohe flach auslaufende Spitzbogen ift inwendig ausgefüllt, und in die Wölbung hinein find Wohnungen gebaut worden. Nach dem Überrefte muss das ungeheuere Ther einen mächtigen Eindruck gemacht haben.

18. Eingang zu Hn. Arthur Ingram's Spital. Das Spital ward 1640 von Arthur Ingram auf 10 arme Wittwen gegründet. Das Thor ift geschmackvoll gearbeitet, und zeigt ein weit höheres Alter an; es muls daher von einem älteren Gebäude entlehnt worden

19. Der Eingang zu Cliffords Thurm. Diefer Thurm ift das Überbleibsel eines Schlosses, welches vor der Zeit der normännischen Eroberungen schon da war, und durch Wälle, Thurme und einen tiefen Graben befestigt ward. Diesen Überrest soll William I um das Jahr 1068 erbaut haben, da er alle Spuren einer normännischen Veste trägt. Der gothische Thorweg, im Geschmacke Heinrichs III, der hier vorgefellt ift, war der Eingang in die Capelle; die innere Einrichtung ift nicht mehr erkennbar.

20. Die Kirchen des heil. Kreuzes und aller Heiligen. Der Thurm der Kirche aller Heiligen ift ein zierliches Beyfpiel altdeutscher Bankunft, gekrönt mit einer Laterne. Die Errichtung der Kirche des heil. Kreuzes und des Thurmes fällt um das Jahr 1424-

21. Thorweg in der Königsftrasse. Dieser Thorweg hat eine regelmässige erhabene Arbeit in Holz, und in einer Art von Fries eine Leifte mit Weinlaub über fich. Er wird von plumpen Pfeilern gehalten, mit einem schlechten Kopfgesimse. Über dem einen ift eine Gestalt aus der Zeit Heinrichs VIII, oder der unmittelbar folgenden Zeit. Sie scheint auf einem Buche zu Rehen, mit einer Cither in der Hand, und mag vielleicht, mit aller Lächerlichkeit in der Tracht, einen König David vorstellen sollen. Auf der anderen Seite ift eine nackte Gestalt, und obgleich ihr der Anhand eine fchmale Schurze von Weinlaub gegeben hat: fo mag fie doch Adam nach dem Falle vorstellen follen. Für altdeutsche Baukunft hat dieser Thorweg keine Wichtigkeit.

22. Der Eingang zu dem weißen Schwan-Gafthofe. Diefer gothische Thorweg hat die Bereicherungen und ausgezeichneten Grillen einer früheren Zeit, ge-Ichnitzt in Eichenholz, Gekrönte Meerjungfrauen-Köpfe, ein Engel mit einem Spruchbande, das er ausbreitet, zwey Greifen, die fich einander gegenüber ftehen, find die wichtigsten Darstellungen, welche auf diefer Abbildung fichtbar werden. Das Ganze ift nicht unmerkwürdig, um fo mehr, da es nicht mehr vorhanden ift.

23. Des heil. Wilhelms-Capella. Sie ift nach dem Jahre 1268 errichtet worden. Die Bauart ven Aufsen zeigt fich nicht groß und edel, doch ift das große, dreyfache, hochgeschwungene Fenster merkwürdig;

davon fogleich mehr. 24. Das Innere der heil. Wilhelms-Capelle. 25. Der Eingang dazu. 26 und 27. Die innere Wölbung (Bruchftücke des Ansatzes an die Mauer). Ein Gang und ein Theil der inneren Wölbung, welche von reicher fächlischer Bauart find, müllen von weit höherem Alter feyn, als der öftliche Theil, welcher einfach altdeutsch ift. - Diese drey Ansichten zeigen von einer trefflichen Bauart. Zuerft das Innere : die beiden hohen Seiten werden vom Schiffe der Kirche durch kühn gewölbte Spitzbogen getrennt, welche auf vierfach zusammengesetzten Säulen fiehen. Alles von Geviertsteinen. Hier sehen wir das große, dreyfach getheilte Fenfter, deffen Spitzbogen auf kleinen Säulen aufrulien, die ein Kopfgesims, zwey Gürtel und einen Fuss haben. Das Thorgewände ist reich geschmückt, fünffach absetzend, und selbst in der Zerstörung noch schön. Höchst eigen ruht der Bogen in der inneren Wölbung an der Mauer auf drey wunderlichen Köpfen, die als Kragsteine dienen. Darunter findet fich das Bruchftück einer zierlich gearbeiteten Blätterbande, die Köpfe aber fiehen auf dem Kopfgefimse einer Säule, zu dem aber die Säule fehlt, indem es, wieder eine eigene Bauart, auf einem Halbkreise fieht (keinem Spitzbogen), der von zwey Säulen getragen wird, und folche Bogen und Säulen scheinen weiter herumgegangen zu feyn. Die Säulen find nur halb, von oben nach unten durchschnitten, und an die Mauer angelehnt; die Säulenknäuse beynahe ionisch verziert. Noch deutlicher find die Bande, die Bogen mit ihren Säulen und die Verzierungen auf Tafel 27, wobey zu merken ift, dass die Thur, welche zwischen den Bogen fieht, allein den Spitzbogen hat, die Bogen aber tragen Halbkreise.

28. Der Marienthurm; gehörte zur sonstigen Marien-Abtey, und bietet wenig Merkwürdiges dar.

29. Thorweg, and: 30. Eingang zum Wilhelmscollegium. Das Haus, feinem Eingange nach, und der Thorweg paffen nicht zusammen; der Thorweg ift weit alter, und ward wohl von einem alten geiftlichen Gebäude genommen. Drey fehr schlanke Säulen mit Kopfgesimsen tragen die hervorspringenden Bogen. Aufserhalb der runden Bogen schwingen fich noch ein paar Zweige auf, die nach dem Spitzbegen hindeuten. Den Schlufs bildet eine Gestalt, welche ein geistliches Aufseres hat, und nur bis zu den Knicen dargeftellt ift, unter einem kleinen altdeutschen Dache, mit einem Spitzbogen, zu dem die beiden Zweige hinzustreben und hinzudeuten scheinen. Merkwürdig ift noch auf jeder Seite der übereck gestellte Pseiler, der die Thur als Strebepfeiler zu halten scheint, wie bey den Thuren, die Giebel über fich haben (f. Coficnobles alideuische Baukunft §. 44), gewöhnlich ift.

31. Eingang zum Georgengafthofe. Diefer gothische Thorweg hat ein zu kirchliches Ansehen, als dass man ihn für etwas Anderes, als für ein Überbleib-

fel eines zu geiftlichen Zwecken bestimmten Baues halten konnte, welches ein Pelikan am Schlusse der Wolbung hinlänglich andeutet. - Wunderlich find die beiden vornfiehenden dorifchen Säulen; auf welchen ein Architrav ruht, auf den die Bogen der Thure herüber zu gehen scheinen. Die Thur selbst las nur eine schmale Verzierung von Weinblättern und Trauben. Das Gewölbe und der Bogen erinnern an die zweyte Abtheilung der Bogen, welche George Saunders in dem 17 Bande der Archaeologia: or miscellaneous tracts relating to Antiquity feltitellt, eine merkwürdige Abhandlung, welche die Bekanntmachung in Deutschland wehl verdient.

32. Das Norderftrassen-Pförtchen. Wir erblicken hier einen alten dicken Thurm, mit wenigen Fenftern, Überbleibsel alter Befestigung, für altdeutsche Bau-

kunft von keinem Belang.

33. Die obere und untere Quell- (oufe) Strafse. Wunderlich und zurückschreckend gebaut, sonst nicht merkwürdig.

34. In Holz geschnitzte Gestalten an den Ecken der unteren und oberen Quellftrafse. Die Gestalten find sonderbar, und entsprechen den römischen Caryatiden.

55. Thurm beym Eingange in die Marienftrafse. Er ift ein Anhängsel zur Abtey. Alt, sehr fest und tüchtig, Theil einer alten Befestigung der Marien-Abtey, jetzt zum häuslichen Gebrauche eingerichtet.

36. Altes Bauwerk beym Cliffords Thurm. ganze Grund und Boden um den Cliffords-Thurm ist nun ein Garten, und diess Baubruchstück bildet einen Sitz darin. Es hat keinen Zusammenhang mit dem Thurm, fondern ift von benachbarten Mauertrümmern hergebracht worden, und mag ein Chorfitz in einer der zerhörten Kirchen gewesen seyn. Das Stück eines Karnieles und Frieles, das darüber geletzt ist, ward ohne Rücklicht auf das Verhältnifs, oder auf leinen Zufammenhang mit dem Bogen darunter (welcher kein Spitzbogen, sondern ein Halbkreis ift), dazu gesetzt. 37. Die erfte Wallergalle. Es giebt in York drey

Gaffen dieses Namens; in dieser erscheinen recht un-

geschlachte Häuser.

18. Schlossfrasen-Pforte. Ohne Wichtigkeit für uns. 39. Ein Theil der Überbleibsel der Marien Abtey. Dort oder nahe der Gegend war gewiss in einer sehr frühen Zeit ein Klofter, welches dem heiligen Olaf, einem dänischen Könige und Märtyrer, geweiht war; und es scheint, dass Wilhelm der Rothe, bey einem Beluche, welchen er zu York 1089 machte, die Gründang einer neuen Kirche im Klofter anfing, und den Mönchen gewiffe Ländereyen zu ihrem ferneren Unterhalte gab. Er widmete die Kirche der heiligen Maria. Bey einem allgemeinen Brande der Stadt York unter der Herrschaft des Königs Stephan ward diels Gotteshaus zerftort; aber es ward unter dem Abt Simon von Warwik wieder erbaut, der es in 22 Jahren Die mächtigen Überbleiblel dieses Gevollendete. bäudes sehen wir hier. Alle Spuren der Pfeiler und der Seitengänge find verloren gegangen bis auf einen Theil der Mauern an der Nordleite der St. Olafskirche. Nach Ausmellungen war die Kirche 571 Fuss lang und 60 Fuss breit. Drake gab in seinem Eboracum einen Grundrifs der Kirche. - Was um hier vorgestellt wird, find noch übermächtige Mattern mit merkwürdigem Bauschmucke, indem das, was verloren gegangen ift, dadurch angedeutet wird.

40. Fischerstrassen-Pfortchen. Unbedeutend.

Rom: Stucchi figurati efistenti in un antico sepolere fuori delle Mura di Roma. Pubblicati da Giov. Ermanno Cabott, Pittore Danele. Von G. Zoega, 1795. 21 K. u. 4 S. Quer Fol.

Die Begräbniskammer, in welcher die hier beschriebenen Plafonds und Wandverzierungen in Stucco gefunden worden find, ward in einem Weinberge nahe an der Tiber, zwischen der Via Flaminia und der Quelle von Aqua Acetola von dem herühmten dänischen Naturforscher Abildgaard im Jahr 1794 aufs Neue entdeckt, da fie schon in früheren Zeiten ausgeleert worden ift. Nur die Plafonds der Decke fowohl des Zimmers felbst als der Nischen, und einige Stuccaturarbeiten an den Wänden find noch übrig, und zum Theil sehr wohl erhalten. Die Plafonds find fehr geschmackvoll, besonders das große. Die Figuren find schön gezeichnet, in 4, 6 und 8 eckigen Linfassungen, und das Ganze macht einen überaus angenehmen Eindruck. Einige dieser Vorstellungen find auch in antiquarischer Rücksicht merkwürdig. Das Hauptviereck in der Mitte des Plafonds der Begrähniskammer fiellt z. B. die Dioskuren vor, die Pferde führend und neben einander fiehend. Anstatt der Sterne über ihren Häuptern Schweben aber zwey kleine fackeltragende Genien, von denen der Eine, über dem Photphorus, die Fackel aufwärts, der Andere, über dem Hesperus, die Fackel niederwärts hält. Die Dioskuren werden also hier, wie auch anderwarts, als Symbole des Morgens und Abends, des Lebens und Todes, des Anfangs und Endes vorgestellt. Anf einer anderen Tasel fieht man einen vortrefflich gezeichneten jungen Bacchus mit seinen Auributen auf dem Tiger litzend. Ferner den halb trunkenen Herkules auf dem Rücken eines Centauren, der ein großes Weingefäß trägt: eine feltene Vorstellung. Mehrere Tafeln Icheinen Beziehung auf die Glückseligkeit zu haben, welche diejenigen nach dem Tode erwartere, die in die bacchischen Myfterien singeweiht waren. Überall erkennt man in diesen Beschreibungen Zoega's Geist, und seine Kunft, den myftischen Sinn der Vorstellungen des Alterthums zu enträthseln. Man muss nur die große Kürze bedauern, mit welcher er diele höchst interessanten Gegenstände nur oben berührt. Einitaliänischer Gelehrter, der dieselben Ideen aufgefalst hätte, würde einen Quartanten damit angefüllt haben: aber einige Blätter mehr von Zoega's Hand hätten diesen Abbildungen einen noch höheren Werth gegeben! Man findet auch in ihnen einige Spuren des prispischen, mit dem bacchischen nahe verbundenen Cultus; die Stuccaturen aber, die fich darauf beziehende Vorstellungen enthielten, find fast alle verdorben. Sogar die blossen Decorationen in und außerbalb der Caissons auf den Plafonds find von vortrefflicher Zeichnung, und Alles ift in einem hohen Grade vollendet. M. C.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KDPENHAGEN, b. Gyldendal: Athene. Et Maanedsfkrift. Redigeret af (Athene. Eine Monatsschrift. Redigirt von) R. Nyerup, Professor. Erfter Band. 1813. 510 S. kl. 8. - Athene u. f. w. Herausgegeben von Christian Molbech, königl. Bibliotheklecretar. Zweyter und dritter Band. 1814. 574 u. 578 S. Vierter und fünfter Band. 1815. 580 u. 590 S. Sechster Band. 1816. 566 S. kl. 8. (Jeder Band 67 Rthlr. S. W.)

Lufolge der Vorrede zum erften Bande dieser neuen Zeitschrift soll unter der Leitung von einigen der geachteiften vaterländischen Gelehrten vom Jul. 1813 an die Athene, als eine Monaisschrift gemischten Inhaltes, deren Plan und Einrichtung im Wesentlichen mit der im J. 1808 nach 25jährigem Bestande geschlossenen Monaisschrift Minerva des Prof. Rahbek übereinftimmt, herauskommen. Sowohl von der genannten Leitung - welche auf dem Umfchlage durch die Namen der um die Literatur hochverdienten Profesioren Engelstoft, J. W. Hornemann, D. Müller und Olaffen näher bezeichnet wird - als von der Redaction, welche anfänglich der Prof. Neerup, vom zweyten Bande an aber der Bibliothek-Secretär Chr. Molbech übernommen hat, soll sich das Publicum in Ansehung der Auswahl der aufzunehmenden Stücke alles Guten verfichert halten. Rec., der die 6 erften Bande der Athene mit mehreren Bänden ihrer Vorgängerin Minerva verglichen hat, findet zwischen beiden, was Plan, Einrichtung und Inhalt betrifft, manche Übereinstimmung, aber auch manche, der Letzteren nicht zum Vorwurf gereichende Abweichung. Der Grund diefer Verschiedenheit mag in der Verschiedenheit der Lebenszeit einer jeden liegen; und ohne delshalb zu den unbedingten Lobeserhebern des Vergangenen zu gehören, lässt sich doch behaupten, dass die Jahre der Minerva (1786 - 1808) in politischer und wissen-Schastlicher Hinsicht dem Gedeihen manches Wahren und Guten zuträglicher waren, als es die Jahre der Athene von 1813 bis jetzt gewelen find. she Trockenheit und Unfruchtbarkeit auf dem Felde der Literatur über staatsbürgerliche Gegenstände folgte nicht unter anderen in Danemark auf den Sturm, welcher den Baum der Erkenntnis und der Verbreitung des Guten, Schreibfreyheit genannt, durch die im Erganzungsbl. 2. J. A. L. Z. Zweyter Band.

männlich beschützte Druckfreyheit trefflich benutzte. viele Mängel in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung mit anständigem Freymuth rügte, manche durchdachte Vorschläge zum Besteren that, und nicht wenig wesentliche Verbesserungen wirklich veranlasste. Aber die Pressfreyheit stürzte über den Haufen, der Professor Rahbeck ward in den Ruhestand versetzt, die Minerva veränderte ihre Farbe und Gestalt, fie erkrankte, fie ftarb. Fünf Jahre nach ihrem Hinscheiden erscheint Athene, und wird als der Minerva Nachfolgerin angekündigt. Sie ift es in manchem Betrachte, scheint aber, durch das Schicksal ihrer Vorgangerin gewitzigt, mit Vorlicht und Behutsamkeit die Wege zu meiden, die nur unter dem Schutze liberaler Druckgesetze ohne Gefahr gewandelt werden können. Und das ift kein Gewinn, weder für die dänische Literatur, noch für die dänische Staatsverwaltung, noch für das dänische große Publicum überhaupt. Inzwischen hat es der zweyte Herausgeber der Athene, Hr. Molbech, doch dahin gebracht, dass ihm "durch die liberale Anempfehlung der königl. dänischen Canzley die Vortheile der Anonymität für diese Monatsschrift bewilligt wurden" (f. Jun. 1814 S. 573). Es gereicht dieles dem genannten Collegio zur Ehre; und. ift zwar dadurch noch nicht allem Nachtheile vorgebeugt, welchen der durch die Verordnung von 1799 eniftandene Presswang nach fich zieht: so ist doch damit schon ein bedeutender Vorschritt zum Besseren gethan; und von einer Athene, wenn fie ihren Namen mit der That behaupten will, fieht zu hoffen, dass dieselbe da lie und die dansk Literaturtidende die einzigen periodischen Blätter in ganz Dänemark find, worin anonyme Beyträge abgedruckt werden dürfen - von der ihr bewilligten Ausnahme vom Gesetze nicht nur keinerley Milsbrauch machen, fondern zugleich zu desto größerer Unbefangenheit und Treue in Verbreitung des Wahren, Willenswürdigen und Gemeinnützigen fich ermuniern laffen werde. Eine nähere Anzeige der vorzüglichsten Auffatze in vorliegenden 6 Banden - wobey Rec. Alles, was dinifche Tagesangelegenheiten, die für das Ausland ohne Belang find, was literärische Fehden zwischen dänischen Gelebrten und Schriftstellern, was Werke der Dichtkunft, die nur der Gelegenheit ihr Daseyn verdanken, und

Sept. 1799 gegebene Pressverordnung entwurzelte!

Rahbeks Minerva muss Jeder die Ehre lassen, dass fie

die von Bernstorf, dem unvergleichlichen Minifter.

mehr ein Privat- als ein allgemeines Interesse baben, betrisse, fillschweigend übergehen wird - wird es zeigen, das Athene in vielem Betrachte des Platzes würdig ist, den man ihr als Stellvertreterin der Minerra und des nicht weniger schätzbaren und leider auch eingeschlässen danske Tilfkuer (beide von

Ruhbek) angewiesen und eingerähmt hat. Erster Band, Holbergs unsterbliche Verdienste um die Aufklärung feiner Landsleute; von G. L. Baden. Obgleich Holberg als Schriftsteller zu einer Zeit auftrat, welche der Aufklärung, unter dem Einflusse blinder Eiferer und verfolgungsfüchtiger Geiftlichen, nichts weniger als gunftig war - numlich in den letzten Regierungsjahren Friedrichs IV und während der ganzen Regierung Christians VI -: so machte er doch von feinen hellen Einfichten, feinen ausgebreiteten Kenntnitsen und seinem warmen Eifer für das gemeine Beite einen Gebrauch, der ihm ein dankbares und shrenvolles Andenken bey der spätesten Nachwelt verbürgt. Bündig, wahr und kräftig schildert der Vf. Holbergs Werth als komischer, satirischer, historischer und philosophischer Schriststeller, und entkräftet hiemit die Schmähungen, welche fich kürzlich ein dänischer Priester, Namens Grundtwig, in seiner "famolen Chronik der Welt", gegen H. erlaubt hat. Diefor .. Herofirat," wie ihn Hr. B. treffend bezeichnet, hat durch feine schiefen und ärgerlichen Urtheile über H. und andere berühmte Gelehrte fich felbst in einem eben so verächtlichen, als die von ihm Verunglimpften in einem desto helleren und schöneren Lichte dargestellt. - Betrachtungen über Ohlenschlägers Starkodder, vom Cand. Peterfen. Die geschmackvolle Beurtheilung eines dänischen Trauerspiels, welches auch im Auslande verdienten Beyfall gefunden hat, und das der Vf. ein dramatisches Kunstwerk nennt, welches uns durch eine lange Reihe ehemaliger und gegenwärtiger Begebenheiten zu dem Trofte und der Beruhigung führt, die wir fühlen, wenn wir beym endlichen Ziele einer großen Handlung nicht nur mit Klarheit auf das Geschehene zurücksehen, sondern auch mit Troft unferen Blick der Zukunft und Ewigkeit zuwerfen können." Hr. P. zeigt in diesem Ausfatze viele Belefenheit in den Trauerspieldichtern der Vorzeit. Brief des Lieutenant Wormschiold d. d. Cothnab in Grönland, d. 6 Sept. 1812. Der Zweck der Reife des Vis. ift, naturhiftorische Entdeckungen in Gronland zu machen. Dass dieser Zweck nicht ganz versehlt wird, beweißt das hier mitgetheilte Verzeichniss von Gewächsen, welche Grönland eigenthumlich find. Obgleich dieles Verzeichniss im Verhähnis zu den bekannten, Lappland eigenthümtichen Pflanzen nur klein ift, und wegen Kürze des Aufenthaltes des Vis. auf Grönland, der zumal in eine ungunftige Jahreszeit fiel, nur kiein werden konnte: fo überläßt fich doch Hr. W. der Hoffnung, "dass Gronlands logenannte arme Flora, wenn he fo lorgialtig, wie die lappländische, untersucht wurde, dieler weder in der Zahl der Gewächse, noch in der eigenthumlichen Verschiedenheit, etwas nachgeben würde;" welche Hoffnung er besonders darauf bant, dass die für Grön-

land eigenen Pflanzen Potentilla vetufa, Epilobium latifolium und intermedium in großer Menge angetroffen werden, und dass dieses auch mit der Pedicularis gronlandica im Diftricte Julianeliaab der Fall feyn foll. - Über die gegenwärtige Verfassung des konigl, botanischen Gartens zu Kopenhagen, und die Erweiterungen und Verbefferungen deffelben in neueren Zeiten; von Prof. J. W. Hornemann, S. 101-131. Diefer Garten kann als Beyfpiel aufgestellt werden, was aus einer offentlichen Anstalt werden kann, wenn die Regierung ihr wohl will, und ein Regent an der Spitze fieht, der Sinn für die Wiffenschaften hat. Nicht nur durch Einschränkung der breiten Gänge und Aurottung eusbehrlicher Hecken und Zäune, sondern zugleich durch ein großes Stück Land, welches der Konig dem Garten Ichenkte, ift das Local desselben der ftets zunehmenden Menge von Pflanzen angemellener geworden. Auch erhielt derfelbe 3000 Rible zur Aufführung eines großen warmen Gewächshaufes. Seit 1801 bis 1812 ift die Zahl der wirklich verschiedenen Pflanzenarten von 5000 bis zu 7500 gestiegen. Fremde Saamenforten werden jährlich etwa 3000 ausgefäet. Die Bibliothek. Manuscripte und Herbarien verdankt der Garten fast nur der Milde des Königs; allein durch Vahls botanische Büchersammlung erhielt die Bibliothek einen Zuwachs von beynahe 800 Banden, enter anderen Horts gramina auftriaca mit 400 Kupfera, and Valls Herbarium, das über 20000 bestimmte Species enthält. Der Vf. theilt zugleich die Überficht eines Katalogs über fämmtliche Pflanzen des Gartens mit, welcher nachher im Drucke erschienen ift. -Auszug aus Paul Refens Journal auf einer Reise nach Finmark 1706. Refen wurde von dem Konig nach Finmark und Lappland geschickt, um sich von der Beschaffenheit der Länder und dem Zustande der Volkes zu unterrichten, besonders um bequeme Stellen zur Erbauung von Kirchen und Schulen zu fuchen. Die Nachrichten find fehr unvollständig, weil das Journal felbst nur mangelhast ift. - Uber Holbergs harte Urtheile, das Studium der Alterthümer und alten Geschichte betreffend; von dem Islander Finn Magnufen. Holbergs Aufserungen: "nordifche Anuquititien zu ftudiren, ift nichts enderes, als im Mife rühren, eine Strafe, wozu man gewilfe Leute für gewife Vergehungen verurtheilen follte" u. a. ähnliche, find theils, wie aus anderen feiner Außerungen erhellt, nicht so ernalich gemeint gewesen, theils hatten sie wohl, wie der Vf. bemerkt, ihren Grund in einem Privathalie, der zwischen diesem sonst so vorurtheileheyen Manne und dem Prof. Arne Magnufen, einem feiner Collegen als Affeffor Confiftorii, der jenes Stadium zu überschätzen pflegte, Statt fand, Wahr ift es übrigens, dass H. der isländischen Sprache nicht gewachlen war, und delshalb in feinen historischen Werken viele Irrthümer über das nordische Alterthum vortrug; und Recht hat der Vf., wenn er das Verfaumnifs des Studiums der altnordischen Geschichte als etwas höchft Nachtheiliges darftellt. "Des Genuelers Chr. Columbus Vorichlag, fagt er unter anderen S. 196, neue Länder im Westen von Europa zu fu-

chen, war damals, da er ihn in England zur Sprache and durch die spanische Regierung zur Ausführung brachte, schwerlich in Dänemark ganz unbekannt. Die isländischen Sagaschreiber hatten schon lange vorher die erste Entdeckung und Bewohnung von Amerita im 11 Jahrhunderte durch Isländer und Norweger, ja fogar den Strich, welchem diese Scefahrer zufleuerten, beschrieben. Ein tüchtiger dänischer Staatsminister, dem diese Nachrichten bekannt gewesen wären, wuide ohne Zweisel mit Freude des Columbus Vorschlag angenommen, und so Dänemark in den Befitz der nicht zu berechnenden Vortheile gesetzt haben, welche damals aus dem Wiederfinden dieses Welttheiles fliefsen mufsten" u. f. w. Schade, dass fich jetzt kein solches Amerika wiederfinden lässt; man könnte das Gold und Silber desselben in Dänemark brauchen! und Schade, dass des Vis. billiger Wunsch um Anstellung eines öffentlichen Lehrers in den altnordischen Sprachen, und um einen Regierungsbefehl, dieseiben zu ftudiren, bisher ein frommer Wunsch schlieben ift! - Uber hebraifche Namen, welche unter den Negern auf der Goldküste angetroffen werden, vom Bilchof D. Münter, Aus Joh, Rafk Reifebeskrivelse fra og til Guinea, mit Vorrede von Fr. Nanneftad, Trondhiem, 1754, hat der Vf. allein aus dem Buchstaben A zwolf folcher Namen aufgezeichnet, die fast buchstäblich im A. T. vorkommen, und unlengbar hebräifchen Urspronges find; worüber er denn mit seinem bekannten Scharffinn und seiner alten Geschichtskunde eine Hypothese aufstellt, der es nicht an Wahrscheinlichkeit fehlt. - Zugabe zu Holbergs Lebensheschreibung, von Prof. Rahbek. Während Hs. Aufenthalte zu Paris wohnte derselbe oft einer Dispüte bey, welche, nach damaligem Brauche. ein Geißlicher in der St. Sulpiciuskirche über zwischen der katholischen und protestantischen Kirche åreitige Gegenstände öffentlich hielt, und wo ihm ein damals in Paris ftudirender Dane mit abwechfelndem Glücke opponirte. Der Vf. zeigt aus einem roeskilder Schulprogamme vom J. 1768, dals dieler Dane Schnabeling geheißen, und jener Geistliche, der Pater Caffet, einen fo großen Ruf als Disputator gehabt habe, dass Schnabel mit den Worten gewarnt worden Tey: "gehe zum P. Caffet, der felbft den Teufel bewehren kann." Gleichwohl wurde er, wenn besonders der Däne den Gang des Gesprächs auf das Hebräische zu lenken wulste, so festgesetzt, dass er schweigen, und mit Schimpfworten über Luther und den anwesenden Keizer seine Ehre vor den Ohren des Pöbels retten mulste. - Anschauungen der poetischen Literatur der Italianer, von D. S. Meisling. In einer gekunfielten Sprache, wie fie schon die Uberschrift vermuthen lässt, redet der Vf. von der italiänischen Sprache und Literatur im Allgemeinen, und macht auf die schöne und reiche Mannichsaltigkeit derselben aufmerkfam; wobey er fich verbehält, bey einer anderen Gelegenheit von den einzelnen Dichtern und ihren Werken zu handeln. Die von ihm benutzten Schriften , unter anderen Bouterwecks Geschichte der Poelie und Beredsamkeit, find treulich angegeben. - Uber

Ewalds Leben und Werke, von Ptof. Ohlenfchläger. Der Vf. verspricht S. 200 eine ausführliche Überficht von des unsterblichen Ewalds Leben und Stellung im Leben herauszugeben, und theilt hier nur die Einleitung zu einer Untersuchung seiner Dichterwerke mit. Viel Newes von Ewalds Lebensumständen hat Rec. nicht gefunden. Der Vf. nennt ihn seinen geliebten Vorgänger und Lehrer, legt zur Beurtheilung seines Dichterwerthes den Massitab der Unparteylichkeit und eines gefunden Geschmackes an, und redet überall von ihm und feinen Werken mit einer Hochachtung, die um soviel besfer gefällt, je geneigter sich anderwärts die Kinder einer gewillen Schule heutiges Tages zeigen, von Dichtern, die nicht das Glück hatten, mit ihnen zugleich zu leben, mit Hohn und Spott zu reden, und fich den Alleinbesitz alles Geschmackes und aller Kunst zuzuschreiben. Des früh und mit Recht berühmt gewordenen Dichters Ohlenschläger gefundes Urtheil über E. flicht in diesem Betrachte gegen die unreifen Kraftsprüche so mancher heutiger Dichterlinge febr ab. - Ercerpte aus alten danifchen Biichern in der königl. Bibliothek zu Kopenhagen, von Prof. Nyerup. Schon von Langebek befinden fich in Suhms und Sandvigs Sammlungen zur dänischen Geschichte ähnliche Excerpte; doch hat er hauptsächlich aus ausländischen, Nyerup aber allein aus dänischen Schriften excerpirt. Das älteste dänische Rechenbuch ift Hermann Weigeres Regnebog, Wittenberg, 1552. 8. P. Tidemand gab das erfte dänische und deutsche Gebetbuch, Kopenh. 1565, 200 Blätter in 8, heraus. Aus Jens Bjelkes Erklärung von nordischen und dänischen dunkeln Gesetzausdrücken, Kopenh. 1634. 157 S. 4. wird angeführt: "Jus patronatus ift das Recht, die Hauptprediger felbst allein zu berufen, wie folches vom Adel in Danemark geschieht; doch findet sich nichts darüber im Gefetze." "Herkommen (Vedtaegt) ift ein selbstgemachtes Gesetz, welches doch gehalten wird, wie in Fyen und anderwärts, und ist sehr nütz-Der allgemein gebräuchliche Ausdruck fra Arrildstid (von undenklichen Zeiten her), wird fo erklärt, "dass man darunter die Zeit zu verstehen scheine, wo man zuerst den Pflug (Ar, eigentlich Aer) und das Feuer (Ild) in der Welt gebraucht habe, um fich demit seine Nahrung zuzubereiten. Von dem borühmten Tyge Brahe fieht S. 440 ein lateinisches Gedicht auf die hohen Papierpreise, die schon damals so arg waren, dass fie den A. S. Vedel aufser Stand fetzten, feine Übersetzung von Saxo Grammaticus in den Druck zu geben. Als die älteste Papiermühle in Dänemark wird die von Tyge Brahes Mutterbruder Sten Bilde in Schonen angelegte, deren das Gedicht Erwähnung thut, angeführt. - Nachricht von der 1804 in England errichteten Bibelgefellschaft, nebst Bemerkungen über die Religiosität der Engländer, von C. Molbech. Man hat nun von jener Gesellschaft und ihren durch aller Herren Lande verbreiteten Tochtergefellschaften der Nachrichten so viele, dass sie als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürsen. Interellanter für Rec. war des Vis. Vertheidigung der Religiofität der Engländer gegen die schweren Beschul-

digongen des Prieftere Grundtwig. Diefer vergleicht in feiner Weltchronik England mit einem von Aufsen glanzenden Grabe, das mit Unreinigkeit und Todtengebeinen angefüllt ift, und behauptet, trotz deffen, was in England für den Cultus und zur Verbreitung des Christenthums durch Kostenauswand geschieht, gabe es nirgends weniger wahres Christenthum in der Menschen Herzen, als in England. Aus den Schriften von Wendeborn und Goede über England, zeigt der Vf., wie grundlos jene Beschuldigung fey, und wie es wenig Länder gebe, die fich, wenn man anders das Wesen der Religiosität in Gesinnung und Handlung, and nicht in das Festhalten an Priestermeinung und leere Dogmen fetzt, mit England meffen können. Des Vis. Apologie gefällt desto mehr, je seltener es ift, aus der Feder eines Dänen etwas zum Lobe der Engländer - die freylich auch nichts weniger, als über allen Tadel erhaben find - zu lesen. Mit einer Einladung des patriotischen O. D. Lütken, um Beyträge zu einer Sammlung (dänischer) Volkslieder zu liefern, und hiemit einem längst gefühlten Bedürfnille abzuhelfen, schliesst dieler Band. Frimann und Zetlitz haben Volkslieder herausgegeben, die aber mehr der Individualität von Norwegen, als der von Dänemark angemellen find; Hjorts Gelangbuch für Seldaten in nur für Einen Stand, und die Lieder find fämmilich von Einem und demfelben Dichter verfaist; Bramfens era kürzlich erschienene Sange for - Ungdommen, fo gut auch die Auswahl für Kinder getroffen ift, find nicht für die Bedürfnisse des Velkes berechnet. Von der nicht geringen Zahl guter däni-Scher Dichter und Componifien, die S. 494 angeführt werden, läßt fich, wenn des VIs. Einladung Eingang findet, alterdings hoffen, dals fie etwas Schätzbares liefein, und hiemit eine Lücke ausfüllen werden, die in keinem Lande, wo man für Volksbildung thätig beforgt ift, unausgefüllt bleiben darf, Zweyter Band. Durch Veränderung der Direction

und Redaction, die von nun an in Hn. Molbech vereinigt ift, hat die Athene bis jetzt im Ganzen genommen nichts verloren; es find vielmehr noch einige schätzbare Mitarbeiter - deren Zahl fich überhaupt über 40 belauft - hinzugetreten, die man vorher ungern vermilste. Dass der Herausgeher jetzt öfter und länger die Sprache führt, als er vorher als blofser Miturbeiter that: das ift erklärbar. Und vermindert es zwar das Vergnügen, in einer großen Ge-Tellschaft, die man eben um desswillen zu besuchen pilegt, um fich mit Mehreren zu unterhalten, wenn Einer feine Stimme zu oft und zu laut hören laist: fo wird man in einem folchen Falle dadurch doch einigermalsen entschädigt, dass der Wortführer niemals schlecht, in der Regel gut spricht. Und des ift bey IIn. M. im Kreife feiner Mitfprecher buchfieblich der Fall. Das Einzige, was Rec. die gute Athene unter Molbechs Leitung einigermalsen eingebulst zu haben scheimt, in die Friedfertigkeit,

die ihr fonft fo natürlich, fo wohlanftandig, debey auch zu ihrem Bestehen und zu ihrer Gemeinnungkeit so unentbehrlich ift. Aber so wenig auch Rec, die Luft oder das Vermögen hat - tantas componere . lites, als, durch Athene veranlaist, zwischen Hn. Molbech und einigen ungenannten Gehülfen auf der Einen, und den Professoren Sander und Baggesen auf der anderen Seite entstanden find: fo darf er doch als unbefangener Zuschauer bemerken, dass es immer eine ungleiche, für einen gerechten Kampf fich nicht geziemende Partie ift, wenn es nur dem Einen Theile erlaubt ift, nach Belieben bald mit, bald ohne Hülle und Harnisch zu fechten, dem Anderen hingegen Hülle und Harnisch gänzlich versagt ift. Seit es fin. M. glückte, das Privilegium der Anonymität für die Vif. von Auffätzen in der Athene zu erlangen, sollte ihn schon sein Zartgefühl abhalten, dieselbe niemals die Geftalt eines Tummelplatzes für literärische Kampfer annehmen zu lassen, wie es doch in mehreren Monatsflücken derfelben der Fall ift. Rec. bemerkt bev dieser Gelegenheit, dass ihm die Gerechugkeit der Sache, der Flor der Wissenschaft und die Sorge für Humanität zu erfodern scheint, entweder keinem, oder allen Schriftstellern und Herausgebern von periodifchen Schriften die Anonymität zu erlauben. Das Letzte kann um fo viel unbedenklicher geschehen, da es ja Mittel giebt, durch den Drucker oder Verleger den Verfaller einer Schrift zu erfahren. - Uber das Wesen des Staates, Staatskraft, Nationalgeist, und das, was der Staaten Stütze und Nationen Starke zur Zeit der Gefahr ift, vom Herausg. Gute, wenn gleich nicht neue Gedanken in aphoristischer Form vorgetragen. Die Werke von A. Müller, Schleiermacher, Fichte, Engelstoft, Trefchow, Tyge Rothen A. find wohl benutzt. Was der Vf. S. 16 ff. über Kirche und Staat, und das wechselseitige Verhältniss zwischen beiden lagt, befriedigt nicht ganz, erweckt aber doch das Verlangen nach etwas Vollständigerem und Gründlicherem über diesen Gegenstand aus der Feder dieses Vis., wozu er auch Hoffnung macht, und wobey ihm vielleicht Schuderoff bellere Dienste leiften würde, als Engelstoft und Treschow. - Auszuge aus Briefen vom Billiotheksamanuenfis Rafk. Der Vf. hat lich durch seine isländische Grammatik einen Namen erworben, und man erhält hier Bruchstücke von der Beschreibung der Reise, die er im J. 1813 nach Island machte, um fich in der Kenntniss der Sprache, Ge-Schichte und Statistik dieses Landes zu vervollkomm-Die Briefe find zu Reikevig im Sept. 1813 geschrieben, und enthalten von einigen merkwürdigen Naturbegebenbeiten in diefer Gegend von Island kurze Nachrichten. Von diesem Bande an theilt Hr. M eine Überficht der neuesten dänischen Literatur mit. die desto willkommener ist, da es in Danemark eben fo wenig eine leipziger Messe, als jährliche Messkaulogen giebt.

(Die Fortfetnung folgt im nächften Szücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN, b. Gyldendal: Athenc. Et Maanedsfkrift. Redigeret af (Athene. Eine Monatsschrift. Redigirt von) R. Nyerup u. s. w. I — VI Band.

(Fortfetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

Unterredung, gehalten in der Mitte des 11 Jahrhunderts, zwischen dem nordischen Könige Harald Haardraade und dem Dichter Stuf, aus dem Altikandinavischen übersetzt von Prof. P. E. Müller. H. Haardraade, Halbbruder von Oluf dem Heiligen, liebte nicht nur die Dichtkunft, sondern verfertigte felbst Lieder, wovon man noch ein Klagelied von feiner unslücklichen Liebe zu Elisabeth, des russischen Königs Jarisleif Tochter, hat, dellen 16 Strophen immer mit dem Refrain Schließen: "doch die goldberingete Gerda (Elifabeth, die Geliebte) in Gardanig spottet meiner." Die Übersetzung dieses Gesprächs, welches zum Beweise dienen kann, in welcher hohen Achtung die alten Liederdichter bey den Königen ihrer Zeit franden, und auch aufserdem manchen Zug zu einem Gemälde der Sitten in damaligen Zeiten darbietet, ift nach der fuhmschen Abschrift eines isländischen Membrans aus der bekannten arnaemagnaeanischen Sammlung No. 589 in 4 aus dem 14 oder 15 Jahrhunderte gemacht; Hr. M. verdient Dank für deren Mittheilung. - Reife von Upfala nach Vefteraas und Sala im Oct. 1812, vom Herausgeber. Ein Bruchftück aus des Vis. Briefen aus Schweden, B. 2, die feitdem vollfländig erschienen und auch in Deutschland bekannt find. - Rede am 29 Stiftungsfeste des jonstrupschen Seminariums, d. 29 Apr. 1813, vom Prof. Jak. Saxtorph. Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande dieles immer in gutem Bufe gewelenen Bildungsinftitutes für künftige Lehrer würden Rec. in der Athene erwarteter gewesen seyn, als diese übrigens wohlgelungene Rede, worin das Bild eines rechtschaffenen, von wahrem und redlichem Eifer für seinen Beruf bejection Beamten aufgestellt wird. - S. 158 ff. belinet Hr. J. L. Reiberg in einem gemünhvollen, des Gegenstandes ganz würdigen Liede das ehemals so beruhmte, jetzt ganz zu Grunde gerichtete Uranienburg auf Hveen, des Sternschers Tyge Brake Schlofs. Moge der Dichter hiedurch fein Vaterland einigermalsen aussohnen mit den Manen eines Gelehrten, der ein Erganzungsbl, z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

besseres Schickfal verdiente, als verstossen zu werden - Über die Bekanntschaft und den Handel der Ara. ber und Perfer im Mittelalter mit Russland und Skandinavien, von D. J. L. Rassmuffen, Lector der morgenländischen Sprachen auf der Universität Kopenhagen. Die theils gedruckten, theils geschriebenen arabischen Geographicen, aus denen der Vf. bey diefer Untersuchung geschöpft hat, gehen der Zeitfolge nach von Alfraganii elementa astronomica, nach Golii Ausgabe, der ungefahr im J. n. Chr. 800 fchrieb. bis zu Abderraschid ben Saleh, ben Nuri, mit dem Zunamen Yakuti, der seine Geographie, oder "Auslegung der Wunderwerke des allmächtigen Königs," im 15 Jahrhundert schrieb. Der Vf. zeigt aus diesen Hülfsmitteln, dass den Arabern des Mittelalters Skandinavien durchaus nicht unbekannt war, aber dass fie doch nur eine unvollständige Kenntnis davon hatten. und dass die Nachrichten, welche sie durch die zweyte, dritte Hand erhielten, verfällcht und mit Fabeln vermischt waren, wie denn auch die Namen, welche sie den Städten und Ländern beylegen, wegen der gänzlichen Verschiedenheit der alten dänischen von der arabiichen Sprache und Mundart, für uns großentheils unkenntlich haben werden müllen. Die Abliandlung ift des gelehrten Vis. würdig, gehört aber, als eigentlich wissenschaftlich, der ausgedrückten Bestimmung nach, nicht in diese Monatsschrift. - Vermischte Beytrage zur nordischen Geschichte und Literatur, von Prof. Werlauff, ähnlich denen, welche Hr. Nyerup im erften Bande mittheilt. Im J. 1598 wurde dem Prediger Rauch in Wiborg eine dem akademischen Confistorio. um die Approbation zum Drucke zu erhalten, übergebene Komödie mit der Bemerkung zurückgegeben: "die Professoren hätten mehr zu thun, als Komödien zu lesen." Die Veranlallung zu der Stiftung, welche Holberg (als Hagefiolz) zur Aussteuer für Tochter von Standespersonen machte, gab ein Scherz und ein Spott. den er fich von dem Prof. Molmann darüber getallen laffen musste, dass er, nachdem er fich von einem deutlichen Grafen hatte verleiten laffen, den Freyherrn. titel zu kaufen, mit "Illuftriffimus" in einer Conliftorialversammlung angeredet wurde - ,,ob er gleich mit feinem Reichthume weder ein armes Mädchen glücklich gemacht, noch für feine Perfon zur Volksvermehrung eiwas beygetragen habe. Als Jurift muffe e: wiffen, dass er desshalb nach römischen Geletzen ein Dieymarksmann (infamis), aber kein illustrissimus fer."

H. trug bald nachher seine Schuld ab. Die 'Anekdote ift aus der feltenen Schrift Philomofus (d. h. D. Er. Fleischer) om Stiftelser, Kopenh. 1771, entlehnt. In der Dedication der Schrift: Davids Pfalter paa Dansk udfat af M. Fr. Wormordo, Roftock 1528. 4, wird über die Verbreitung von liederlichen Liedern bitter geklagt: "fie feyen von Söffern und Hurern dictirt in fündlichem und unbequemem Handel, dem ewigen Gotte zur Verhöhnung und Verachtung, unschuldigen Kindern und Menschen zum fündlichen Exempel." So richtig dachte man über diesen Gegenstand schon vor 300 Jahren! In Hemmingfens Postill, Kopenh. 1576. fol., heifst es: "es ware zu wünschen, dass alle Buchhändler mehr Gottes Ehre und die Erbauung des Reiches Christi, als das Geld und ihren Vortheil in Anschlag brächten, und dass sie das Volk nicht auf Dänisch und Deutsch um fein Geld betrügen möchten mit lügenhaften Fabeln, Schalksbüchern, Hurenbüchern, Hurenliedern, Planetenbuchern, Chiromantia v. a. dgl., woraus die arme Jugend, die gentigter ift zum Bolen als zum Guten, nur Schalkheit, Lieder-·lichkeit und alles Bofe lernt." Zehn Jahre feyen darauf hingegangen, ehe man einen Buchhändler zum Verlag einer dänischen Übersetzung jener Postille aus dem Lateinischen habe bewegen können. antiquarifche Bemerkung, vom Herausg., betrifft die Grabhügel, die eben fo, wie im Norden, in Deutschland, England, Frankreich, nach Sievers Nachrichten auch in Siberien gefunden werden, und die, mit den mancherler Gegenständen, welche sie enthalten, einem Geschichtsforscher Anlass zu mancher antiquari-Ichen Unterfuchung geben können. Übrigens haben Ichon mehrere deutsche Gelehrte, unter Anderen auch der von dem Vf. angeführte Meiners auf die in Sibe--rien fich befindenden alten Denkmäler aufmerkfam gemächt, und die dortigen Grabhöhen mit denen des Nordens verglichen. - Verfuch einer Charakteristik der vier Welttheile, von (dem in Deutschland privatisirenden danischen Gelehrten) D. Nic. Möller. Der . Auffatz ift aus Schellings allgem. Zeitschrift 1813. B. . r entlehnt. So fehr er aher auch den Vf. als Selbstdenker bezeichnet: fo wenig ift es zu billigen, wenn darin, "um in dem Erdboden und der Menschheit ein Bild des pythagoraischen Weltquadrats im Großen zu finden," die alte Eintheilung der Welt in vier Theile der neueren in fünf vorgezogen wird. Gewiffen Schriftfiellern behagt nun einmal alles Alte beller, als das Neue; und fo muss sichs denn auch Australien gefallen laffen, wenn ihm der Rang eines fünften Welttheiles aus keinem anderen Grunde ftreitig gemacht wird, als , weil es eine sonderbare Logik verräth, eine große Menge Infeln, die weit zerftreut liegen, und durch kein außeres oder inneres Band vereinigt find, einen Welttheil zu nennen." Aber welcher von den 4 anderen Welttheilen bildet denn einen vollendeten Continent, dessen fämmtliche Theile nur durch Ein Band vereinigt find? - Unter mehreren schönen Gedichten in diesem Bande gefiel Rer. besonders das herzliche Lied von dem alten Mulenfitze Sorve S. 374, von H. L. Bernhoft, und die Auffrischung des Andenkens

daselbst besindliches Grabmal von der Feuersbrung. die vor einiger Zeit einen Theil des Klofters zerftörte. verschont blieb. - Aus einer der Rede am Stiftungsfeste des jonstrupschen Seminariums 1814, von J. N. Schow hinzugefügten Anmerkung erhellt, dass das tressliche Institut seine bisherige Leitung, woran Männer, wie Münter und Arctander, Theil hatten, verloren hat, und nun unter der Direction der königl. dänischen Canzley Steht. Möge es den Gliedern dieses Collegiounts nie an Zeit und nie an den speciellen Kenntniffen fehlen, die zur Leitung eines Seminariums, wenn · es wirklich die Pflanzschule für intellectuelle, moralifche und religiöfe Volksaufklärung feyn foll, erfoderlich find! - Die letzteren Tage in und bey Rom, von Friederike Brun geb. Minter. Von diefer ausgezeichneten Dichterin findet man von jetzt an mehrere profaische und postische Auffätze in der Athene, welche diefer zur wahren Zierde gereichen. Wer die eigene Art der Darfiellung diefer gefühlvollen und phantaliereichen Verehrerin des Schönen und des Guten kennt. für den bedürfte es kaum der Vorsetzung ihres Namens; er findet in aller Art Auffätzen aus ihrer Feder immer wieder die Friederike Brun, und er lieft fie mit Beyfall und Vergnügen. In dänischer Sprache in Rec. von ihr bis jetzt noch nichts vorgekommen, und er weiss nicht, ob alle, oder nur die Beyträge, von denen es ausdrücklich bemerkt ift, durch den Herausg, und durch Hn. J. L. Heiberg aus dem Deutscheh überseizt find; aber auch im dänischen Gewande nehmen sich die Producte ihrer Muse recht sehr gut aus. Der letzte Aufenthalt der Vin. in Rom und dellen Umgebungen, der hier in Briefauszügen an die Gräfin Ch. Dernath geb. Bernftorf beschrieben wird, fiel in den Sept. 1806, alfo in eine Zeit, wo ehen der schöne Kirchenstaat den Druck des Franzosenjoches vorzüglich schwer fühlen, und die ehrwürdige Roma ihrer herrlichsten Kunstwerke von des übermüthigen Feindes Hand fich beraubt sehen musste. Sowohl diese Gewaltthaten und die ganze bedrängte Lage, worin man fich damals in und um Rom befand, als viele Kunftund Natur Merkwürdigkeiten von Rom, Frascati, Tivoli, Otricoli, Terni (wo es fratt den 16 Sept. 1796 heißen muls 1806) u. f. w. find von der Vin, mit lebendigem Wahrheitsgefühle beschrieben. Eben so tragen die beiden Gedichte derfelben S. 475 ff. der Herbstabend an Ad. Ohlenfehläger und das Aufwachen an J. Boggefen das Gepräge der warmen und tiefen Empfindung diefer liebenswürdigen Dichterin; doch iftes wohl etwas zu frank ausgedrückt, wenn der Übersetzer (Heiberg) in feinem Vorworte an die Vfn. in Beziehung auf seine Chersetzung des Originals sagt: "Mit Zittern bringe ich mein Darlehn zurück. denn ach! der Himmelsthau, der auf deinen Blumen lächelt, geht der Erde Thälern ab!" - Englische Obersetrung eines dänischen Liedes. Es ift dieses der porwegische Nationalgesang des verflorbenen Bischols Nord. Bruun, der an einer englischen Lady seine Übersetzetin gesunden hat, und wird hier zum Bewei't, dass felbst englische Damen fich der dänischen

an deffen Stifter Abfalon, fo wie an Holberg. deffen

Sprache besleissigen, mitgetheilt. Das Original, welches Nyerup in einem folgenden Monatsstücke hat abdrucken laffen, enthält einen Vers mehr, als die Übersetzung, und scheint von der Übersetzerin desshalb susgelassen worden zu feyn, weil sich darin eine Anspielung auf die struenseeische Katastrophe 1772 befindet. Es war übrigens zu seiner Zeit ein von Vardö bis Colding allgemein beliebtes Volkslied. - Etwas über die Gefangennehmung der Vernunft unter den Gehorfam des Glaubens. Eine recht brave Vertheidigung der Vernunft und ihrer Rechte gegen Grundtwigs und Conforten Schmahungen derfelben, die fich aber beffer in einer der Religion oder Theologie besonders gewidmeten Zeitschrift, als in der Athene, deren blosser Name schon den Ohren des Vernunftscheuen widerlich klingt, ausgenommen hätte. Die Lehre von der Pradefination, richtig dargeftellt und gefasst, ift nicht fo fchrecklich, wie der fonft vorurtheilsfreye Vf. S. 510 geradehin annimmt, und follte nicht, wie hiergeschehen ift, mit der papstlichen Hierarchie und den Irrlehren der römisch-ka:holischen Kirche in Eine Kategorie gestellt werden. Dem Resultate des Vfs. : "Zwischen dem Guten giebts keinen Streit. Vernunft und Glaube find beide Diener des (Führer zum) Höchften; fie follen nicht zum Streite gegen einander ausziehen, sondern ihre Waffen gegen die Feinde des Lichts und der Tugend gemeinschaftlich führen" u. f. w. (S. 512), wird kein Unbefangener seinen Beyfall verlagen. - Die Rückkehr der Pförtnerin, eine Legende nach Fouqué von Ohlenschläger S. 544 f., ift eine liebliche, ungemein auziehende Dichtung, die durch ihre Übertragung ins Dänische eher gewonnen, als verloren hat.

Dritter Band. Uber die französische Revolution und Napoleon, vom Pastor Bastholm, S. 1 - 20, und Betrachtungen über hiftorische Urtheile und Meinungen, vom Herausg. S. 20 - 55. Dass N. Buonaparte im Stande feiner Erniedrigung folche findet, die das, was fich an ihm vertheidigen oder entschuldigen lässt, freymüshig in Schutz nehmen: das gefällt Rec. beffer. als dass es (zumal in Dänemark) so viele gab, die ihn im Stande feiner Erhöhung gleichsam vergötterten, oder dass, sobald fein Stern untergegangen war, fast Alles, was Beine hatte, über ihn herfiel und fich an ibm zum Ritter schlagen - oder treten wollte. N. B. kann gewillermaßen fagen : "ich erlebe ein doppeltes Unglück; das erste, dass man mich bis in den dritten Himmel erhob, das andere, dass man mich in den tieisten Abgrund fturzte." Und wie manche Schreiber unserer Tage haben fich an ihm in beider Hinficht verfündigt! Keins diefer Extreme kann man obigen Vifin. zur Laft legen; ihre Urtheile find nüchtern und gemäßigt, fielen aber auch noch in die Zeit vor dem letzten Auflodern von Napoleons Glückslampe. Sonderbar findet übrigens Rec., dass Hr. P. Baftholm den religiöfen Schwung, den fein Auffatz nimmt, damit gleichfam zu entschuldigen sucht, dass er fagt: man fchreibe ihn meinem Stande zu und meiner täglichen Berufspflicht, über religiöfe Gegenstände zu

denken und über die Räthsel der Welt Aufklärung zu fuchen;" eben als ob es erft einer Entschuldigung hedürfe, große Weltbegebenheiten aus religiölem Gefichtspuncte zu betrachten, und als ob dergleichen nur dem Prediger gebühre und von ihm nur um feines Standes willen gelchehe! - Die Brant in Korinth von Toft, und Eines Jägers Abendlied von Rahbek find beides glückliche Nachbildungen goethescher Gedichte , S. 59 ff. - Geschichte, Geschichtschreiber, Geschichtsstil, drey Probeartikel eines unter der Arbeit sich besindenden alphabetischen Handbuchs der schönen Literatur, von Prof. Kn. L. Rahbek. Nicht eine Theorie der schönen Künste nach Sulzer, eher Elements de Littérature, nach Marmontel, verspricht uns der Vf. zu liefern, wovon auch, um das Buch, das nicht über 4 Bande zu 24 Bogen ftark werden foll, nicht zu kostbar zu machen, die Biographieen ausgezeichneier Schriftsteller ausgeschlossen seyn solien. Sowohl die ausgehobenen Artikel, die Kürze mit Gründlichkeit und möglicher Vollständigkeit verbinden, als der gerechte Ruhm des Vfs., eines der besten Schriftfteller im Fache der schönen Literatur in Dänemark, lässt etwas Vorzügliches und ein Werk erwarten, dem, mit Rec., gewis jeder Freund der dänischen Literatur mit delto größerer Begierde entgegen fieht, je mehr es derfelben bisher an einem folchen Werke gänzlich mangelte. - Virgils erfte Ecloge, in gebundenem Stile und mit Anmerkungen übersetzt von D. Meisling, zeugt von der Gabe des Vis., die Werke der lateinischen Dichter für Danen, die der lateinischen Sprache nicht mächtig find, lesbar und verftändlich zu machen. Auch die Phantasieen auf Arresodal bey Friederichswerk, von H. D. Brink Seidelin, find anziehend und verrathen Gefühl für das Schöne. - Über die Geschichte im Allgemeinen, als Wissenschaft und erzühlende Kunst (? Kunst zu erzählen?), ihr Verhaltnifs zur Poesie, besonders der epischen, ihre Behandlung und Darstellung, ihr Interesse und ihren Werth, vom Herausg. Der Vf. ladet hiemit zu feinen Vorlesungen über die Universalgeschichte ein, und verspricht, nach und nach mehrere Proben dieser Vorlesungen in der Athene mitzutheilen. Es ift bemerkenswerth, dass der Dane kein eigenes Wort für "Gefchichte" hat, fondern fich des griechischen ierzem bedienen, oder ftatt dessen, wie Müller in seinem Tydskdansk Ordhog, S. 805, thut, dasselbe mit Fortaelling om en virkeligen fkeet Begivenhed (Erzählung von einer wirklich geschehenen Begebenheit) umschreiben muss, da er doch das Verbum fkee, geschehen, hat. Vergebens bemüht fich der Vf. S. 203, diefen Vorzug der deutschen Sprache vor der dänischen unmerklich zu machen: denn zwischen Ifistorie, d. b Untersuchung, Kenntnifs, Erzählung, und dem, was der Deut-Iche Geschichte, d. h. Begriff des Geschehenen, nennt, ift dech ein Unterschied. Richtiger als Müllers Umschreibung findet Rec. Rahbeks in den vorhin angezeigten Probeartikeln nach Adelung gegebene Erklärung: "Historie ist eine Erzählung von Begebenheiten. die und wie fie vorgefallen find." Nachdem der Vf.

den Begriff von der Geschichte festgesetzt hat, betrachtet er die Natur derselben aus wissenschaftlichem Gefichtspuncte, und entwickelt insonderheit das Wesen der Universalgeschichte und das Verhältniss derselben zu den verwandten Kenntnifs - und Wiffenschafts Zweigen, und bahnt fich fo den Weg zum Hauptziele, zur Lehre von der Behandlung und von der Wichtigkeit derfelben. Nach dem Vf. foll die Geschichte "kein Vorrathshaus für Neugierige, kein Mittel zum Zeitvertreibe des Mülligen, der nur über die Oberfläche der Begebenheiten leicht hingleiten will, feyn, fondern ein Kunftwerk, worin fich das menschliche Leben auf delfen höchsten und kräftigsten Puncten wiederholt und abspiegelt, ein Tempel, worein wir treten, um das herrlichste Werk der Gottheit zu beschauen, und die Macht, Weisheit und Liebe des Ewigen anzubeten." (S. 238.) - Die Rettung, eine Winteridylle von Fr. Brun. Auf einem Winterspatziergange, den die Dichterin mit ihrer Tochter, Lotte, und Hn. von Bonftetten, der zum Wegweiser diente, in der Gegend von Bern machte, verirrten fich die Luftwandelnden fo, dass zuletzt selbst Lebensgefahr entstand; ein kleines elendes Boot, das fich unerwartet auf dem Aarstrom zeigte, und mittelft dellen der Rückweg sehr abgekürzt werden konnte, gewährte Rettung. So schon das kleine Abentheuer erzählt ift: fo wenig befriedigt die Auflölung des Räthfels, wie es möglich war, dass der zu Bern geborne Wegweifer fich in ihm bekannten Gegenden fo günzlich verirren konnte, welche Auflölung darin besteht, dass er sonst, wenn ihn die Finsterniss in diesen Gegenden überraschte, den kürzesten Weg durch Schwimmen zu nehmen pflegte. "Diefes vergeffen zu haben, war in Wahrheit fein einziges Verfehen, und wir wollen hiemit grotsmüthig, für das Vergangene und Zukünstige, von allen übrigen Versehen der Art ihn absolviren." Wie pfleg e es denn Hr. 2. B. in folchen Fällen mit feiner Kleidung zu balten? - Plato's Iviton, aus dem Griechischen überfeter von G. J. Heife, Cand. d. Theol. Mit Schleiermucher nimmt Hr. II. an, dass dieser Dialog von Plato kein philosophisches Kunstproduct sey, sondern ein im Gefängnifs zwifchen Sokrates und Kriton immittelbar vor jenes Tode wirklich gehaltenes Gelpräch, von diclem dem Plato mitgetheilt, und durch ihn im Anfang und Schluss desselben verschönert. Um so viel höber ift der Werth dieles köftlichen Gesprächs, das auch durch leine Chertragung ins Danische nichts verloren hat, und dellen Inhalt in einer Zeit, wo die Bande zwischen Volk und Staat auf so vielfache Weise erschlafft find, nicht zu laut und oft wiederholt werden kann. Mit folcher Koft follte die Athene, ihres schonen Namens eingedenk, oft bewirthen; fie giebt eine kräftigere und gefündere Nahrung, als 10 Gerichte, von litersrifcher Streitluft zuhereitet, die am Ende den Köchen, wie den Gäften, gloich verderblich werden.

- Über das höhere Leben schon in dieser Welt, vom Secretar Tryde. Das Spiel, welches hier, wie in ahnlichen Auffätzen, mit dem Worte Leben getrieben wird, indem man es bald im eigentlichen, bald im uneigentlichen Sinne nimmt, abgerechnet - enthält dieser kurze Aufsatz viel Vortreffliches. Doch möchte Rec. nicht mit dem Vf. annehmen, "dass die gegenwärtige Zeit eine der härtesten sey, welche über die Erde gegangen." S. 330. Eben delswegen, weil fie, wie Hr. Tr. richtig bemerkt, "ftreng und ernftlich uns auffodert, gegen das Übel mit Kraft, mit unverdroffenem Fleilse zu kämpfen," ift fie eine Zeit, zu deren Erlebung fich der Menich von festem, gutem Willen Glück wünscht. Zu den schätzbaren poetischen Beyträgen in diesem Bande gehören noch: Fogtmanns fechfter Gefang der Aneide, V. 1 - 211, Wegeners Leichenglocke, und Dichmanns Troft, nebft den classischen Arbeiten von Ohlenschläger und Rahbek. - Bemerkungen über die in Preuffen vorgeschlagenen Verbesserungen des öffentlichen Gottesdienstes. Der ungenannte Vf. glaubt mit Anderen, dals man fich von einer Veränderung in der Form des äußeren Gottesdienstes viel zu viel verspricht, wenn man annimmt, diese sey hinlänglich, den religiolen Sinn aufrecht zu halten, zu beleben und zu nähren. Man geht insgemein von der irrigen Voraussetzung aus, als ob die heutige Irreligiofität blofs Folge vom seltenen Kirchenbesuche, und die Selten-heit dieses Folge von mangelhaster Einrichtung des Cultus fey; da doch oftenbar die um fich greifende Kirchenscheu Folge der Irreligiolität ift, und diele den Grund in Dingen hat, die durch keinerley liturgische Form abgeändert werden können. Der Vf., der ein denkender und unbelangener Beobachter des Zeitgeistes zu seyn scheint, wünscht Verbellerung der Liturgie, die besonders auch in Danemark groses Bedürfnis ift: aber mit Recht verspricht er fich blos davon wenig Fortschritte zur Wiedergewinnung der verscheuchten Religiosität, wenn nicht zugleich durch andere Mittel der Sinn für Recht und Pflicht, fürs Wahre, Schone und Gute geweckt und verstärkt wird. — Ober die Wohnungen der alten Skandinavier, von Cornelius Steenbloch, Oberlehrer der gelehrten Schule zu Friedrichsburg u. f. w. Eine ausführliche, von Belesenheit zeugende, und'allembalben mit Angabe der Quellen belegte Geschichte der Art, wie die alten Skandinavier bis zum Schlusse des 11 Jahrhunderts, d. h. bis zu der Zeit zu wohnen und zu bauen pflegten, wo die Mönche und eine nähere Bekanntschaft mit den füdlicheren Nationen, wozu das Christenthum Anlass gab, eine merkliche Verbeiferung in den Sitten und der Lebensart der Nordbewohner hewirkten.

(Die Fortsetzung dieser Recension folgt im nächsten Stucke.)

#### NEUE AUFLAGEN.

Reelin, b. Duncker u. Humblot: Die Weltgeschichte, von Aarl Friedrich Becker, Erfter Theil. Vierte Auslage, begebeitet von Joh. Gettsried Weltmann, Professor. 1817. XII u. 543 S. Zweyter Theil. VIII u. 722 S. 8. (4 Rthlr.) (S. die Reconfion J. A. L. Z. 1816. No. 140.)

# ERGANZUNGSBLÄTTER

# JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Kopenhagen, b. Gyldendal: Athene. Et Maanedsfkrift. Redigeret af (Athene. Eine Monatsichrift. Redigirt von) R. Nyerup u. f. w. I — VI Band.

(Fortfeszung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Denkschrift auf Peter Friedrich Suhm, vom Herausg. Am 18 October 1814, "während der Siegesruf und Freudenjubel hoch über das ganze Land der Germanen (nur über diefes?) lautete, welche (fie allein?) heute vor 1 Jahre das harte Joch der Franken (nicht Napoleons?) zerbrachen und die Tyranney fürzten, bev deren Fall Europa von Freyheit und Frieden träumt" (?!) - an diefem Tage "können wir Danen mit filler, friedlicher Freude uns felbst, ja ganz Europa - denn es hat seine Größe (seinen Werth als Hifloriographen u. f. w.) anerkannt - lagen: an diefem Tage wurde Danemarks Suhm geboren." (S. 532.) Bec, lässt diesem unsterblichen Gönner und Beforderer der Wiffenschaften alle Gerechtigkeit wiederfahren; aber die Bescheidenheit, diese unzertrennliche Gefährtin des ächten Verdienstes, die ihm in fo hohem Grade eigen war, würde ihn erröthen gemacht haben, wenn er feinen Geburtstag mit dem Wiedergeburtstage der europäischen Freyheit gleichsom in Parallele gestellt geschen hätte. Von mehreren ähnlichen Obertreibungen ift diefe, erft in einem Freundekreis, dann in der Versammlung der Glieder der skandinavischen Literaturgeseilsschaft vorgelesene, und nun in der Athene abgedruckte Denkschrift nicht frey. Rec. rügt nur noch eine einzige, die noch obeudrein etwas anmalsend zu leyn Icheint: "Sechzehn Jahre find verfloffen, feit der Edle uns verliefs; aber noch hat kein Dane fein Andenken fo geehrt, dass er Theil an desfen Unsterblichkeit nahm; keinen Sänger hat fein Andenken zu einem Licde, ewig, wie Suhms Name, begeistert; Keiner hat noch dem Ruse genug gethan. welchen unfer erfter Wilfenschaftsverein (die Societät der Wilsensch. zu Kopenhagen) ergehen liefs, den Mann in feinem Leben und feinen unsterblichen Verdiensten mit der Wahrheit kräftiger Beredfamkeit darzufiellen" (S. 491). Der Vf. hat S. 534 in einer Anmerkung felbit angeführt, was Nyerup, Rahbek, J. Baden, Junge und hampmann zur Feyer des Andenkens Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

an Suhm haben drucken laffen; um fo viel unerklärbarer ift es, wie er Obiges behaupten und damit den Gedanken veranlassen konnte: in seiner Einbildung sev seine eigene Denkschrift die einzige, welche mit Suhms Unfterblichkeit gleichsam wetteiferte, oder des großen Mannes würdig wäre. So gern aber auch Rec. einräumt, das fie viel Wahres und Schönes über S. enthält: fo wenig kann er ihr doch vor dem, was die 3 erstgenannten Männer über ihn geschrieben haben. den Vorzug einräumen. - Einleitung zu Vorlefungen über die Literatur des griechischen und römischen Alterthums, von D. F. C. Peterfen. Kurz, bundig und wahr schildert der Vf. den hohen Werth des Studiums der alten Classiker, besonders der griechischen; aber Neues hat Rec. in diefer Abhandlung nicht gefunden. - Offians Schwanenge/ang von Ingemann und Nykiobings Schloss von Güntelberg find zwey schöne Gedichte, von denen fich besonders das erfte durch Dichterschwung auszeichnet.

er Albert Thorwaldsen in Rom, von Frid. Brun. Au-Iser einigen Notizen, welche uns die Vfn. über das äußere Leben diefes berühmten Künftlers giebt, der 1772 geboren ift, von einer isländischen Familie abflammt, und schon seit 1797 in Italien lebt, erhalten wir hier auch von seinem inneren Leben, von den schätzbarsten seiner Werke und von der Art, wie er zu dem ausgezeichneten Künftler, der er nun ift, fich bildete, interessante Nachrichten, aufgezeichnet mit dem Ausdrucke des tiefen Gefühls für das Große und Schöne in Natur und Kunft, welches dazu gehört, um einen folchen Künftler und feine Werke gehörig zu würdigen. - Über die Sigbritte, Mutter der Dyveke u. f. w., von H. Behrmann, Man weifs, welchen bedeutenden Einflus diese Sigbritte, gewöhnlich der dänische Minister genannt, auf Christian II und dessen Regierung hatte; der Vf. hat davon in feiner Regierungs- " geschichte dieses Königes ausführlich gehandelt. Hier unterfucht er, woher es gekommen fey, dass diese unternehmende Frau insgemein, ihrem anfänglichen Stande nach, für eine Hokersfrau, eine Krämerin der unterften Classe, habe gehalten werden können, und findet den Grund davon in ihrer Abstammung aus Hol-

land und in dem Bürgerkriege, der in der Mitte des

14 Jahrhunderts daseibst zwiichen den Anhängern der

Kailerin Margarethe und den Anhängern ihres Sohnes

Vierter Band, Etwas über den dänischen Bildhau-

ı.

Wilhelm Statt hatte, wo jene Kabbeljans, diese aber Hoeks genannt wurden; zu den letzteren foll Sigbritte mit ihrer ansehnlichen Familie gehört haben, und, als ihre Partey unterlag, nach Dänemark geflüchtet feyn. Der Vf. hat seine Hypothese wahrscheinlich genug zu machen gewusst; aber ganz klar ift die Sache noch nicht. Christian II liebte die Tochter, und ein altes Sprichwort fagt: Wer der Tochter gefallen will, halte es mit der Mutter. Selbst nach dem frühen Tode der schönen Dyveke musste es einem Weibe von der Schönheit, wie Sigbritte war, leicht feyn, fich in dieses Königs Gunft, ihres vorigen geringen Standes unerachtet, zu erhalten. - Uber die Verforgung der Armen in alteren Zeiten, von D. G. L. Baden. Der Vf. will zeigen, dass die Armen durch die Reformation eher verloren als gewonnen hätten. Eine harte und ungegründete Beschuldigung gegen den Geist und Sinn, der die Reformatoren leitete! Niemand wird lengnen, dassdie Armen vor der Reformation mehr Almofen an baarem Gelde erhielten, als nach derfelben; aber eben fo wenig kann der Unbefangene in Abrede feyn, dass die Art, wie dieselben nach der Reformation verlorgt wurden und bis auf den heutigen Tag verforgt werden, an Zweckmässigkeit unendlich gewonnen hat. Schon der Gegenfatz, den der Vf. gleich Anfangs zwischen Reformation und fortschreitender Aufklärung der Zeisen macht, hat etwas Widerliches, und verräth einen verworrenen Begriff von Luthers großem Werke. Belfer kennt und richtiger würdigt er die in dem alten Norden flatt gefundene Verforgung, d. h. Geldunterftützung der Armen; der Auffatz ift nur für eine folche Unterfuchung viel zu kurz. - Der heilige Anders, eine schöne, mit vieler Naivität erzählte Legende von Heiberg, Im Literaturartikel giebt Nyerup Nachricht von einem neuen dänisch nordischen Verfasserlexikon, von welchem fich Rec., nach der ihm zu Händen gekommenen Probe des Buchstabens Ö, und den darin enthaltenen Nachrichten von Oder, Ohlenschläger, Orsted u. A., viel Gutes verspricht. - Die Verehrung der Wiffenschaften, betrachtet als Ausübung der Religion, eine Ichone, aus dem Lateinischen übersetzte Rede von Prof. H. C. Orfted am Reformationsfelte 1814 gehalten, worin auf die dreyfache Bestimmung des Tages, als Fest der lutherischen Religionsverbesserung, der Umschaffung der kopenhagener Universität unter Christian Ill und der Einweihung neuaufgenommener akademischer Bürger - passende Rücklicht genommen ist. -Antiquarische Anekdoten, von G. L. Baden, interesfant an fich und unterhaltend erzählt. Rec. hebt nur Eine derfelben aus: "Das Wort Spitzbube ift jetzt ein ziemlich bestimmtes Schimpswort. Ursprünglich führte diese Benennung nichts Entehrendes mit fich. Denn im Mittelalter nannte man die Soldaten oder Diener so, die im Kriege die mit Spitzen versehenen Lanzen der Adlichen trugen. Aber diese Spitzbuben bestanden wohl im Mittelalter aus einer besonders rohen Classe junger Leute, und die Benennung wurde dadurch wenig ehrend, zuletzt entehrend und ein Spitzbube dadurch ein Scheltwort" (S. 114), (Wenn man

ganz neuerdings anfängt, die Nachdrucker besonders mit diesem Worte zu bezeichnen: so scheint dieses cine locale und individuelle Beziehung;zu haben, und der Grund davon in dem Worte Spitz zu liegen.) -Juvenals erfte Satire, von Adjunct Fibiger. Der Vi. verdient, noch diefer Probe, alle Ermunterung, die von ihm bereits verfertigte vollständige Übersetzung des Juvenals in den Druck zu geben. - Bemerkungen über die Volks/agen von einem nordischen Riesengefehlechte im Alterthume, vom Prof. M. E. C. Werlauff. So viel auch von Manchen auf alte Volksfagen gebaut wird: eine fo unzuverlästige Quelle von glaubwürdigen Nachrichten enthalten fie doch. Gründlich wird hier gezeigt, wie dieselben auf eine dreyfache Weife haben entstehen können: 1) aus der Unkunde von dem wahren Grunde und der Beschaffenheit merkwürdiger Er-Icheinungen und Begebenheiten der Natur; 2) aus Denkmälern, deren Bedeutung fich verloren hat, und die nun eine willkührliche, mit den Eindrücken, welche sie auf das Volk machten, übereinstimmende Erklärung veranlaist haben'; 5) aus der Tradition, deren Wesen zu den noch nicht hinlänglich bearbeiteten Theilen der historischen Kritik gehört. Dals jeder Volkslage, wenn fie anders dielen Namen verdient, irgend ein Factum zum Grunde liegt, ift so unbezweifelt gewis, als es fast unmöglich ift, das Factum selbit nach seiner wahren Natur und Beschaffenheit aus der Sage allein kennen zu lernen. So alt und allgemein auch die Sage von einem Rielengeschlechte ift, welches im Norden gewohnt haben foll, und fo bemerkenswerth verschiedene Entdeckungen find, die man von ausgegrabenen Menschenknochen von ausserordentlicher Größe gemacht hat: so wenig berechtigt doch jene, und so wenig Grund enthalten diele, anzunehmen, dass es einst ein ganzes Geschlecht von lauter Riefen gegeben habe. - Rede bey der Beerdigung des Th. Bugge, von Prof. H. G. Claufen. Die Rede ift des berühmten Gegenstandes und des braven Redners gleich werth; auch in dem folgenden Grabesgefang bey derfelben Gelegenheit von Ingemann spricht fich das Gefühl über den Ichweren Verluft dieses kenntnifereichen Aftronomen lebendig und ftark aus. --Uber den Geschichtsmaler Ludwig Lurd, von Fr. Brun. Abermals ein Beytrag zur Belebung des Andenkens an oder vielmehr zur Erweckung der Aufmerkfamkeit auf einen dänischen Künstler, ähnlich dem, womit diele warme Verehrerin der Künfte den Verdiensten Thorwaldsens huldigte. Lurd ift zu Kiel 1777 geboren, lebte einige Zeit zu Kopenhagen, zu Dresden, zu Paris, zu Rom, woher er 1810 zurückkam, und 1814 Glied der königl. Kunstakademie wurde. Außer einem Altartische, womit er jetzt für die 1807 zerstörte Frauenkirche zu Kopenhagen beschäftigt ift, lernt man aus diesem Aussatze fünf sehr bedeutende Producte auf der Geschichts - und geschichtlichen Portrait-Malerey von diesem Künstler kennen. fagt die Vfn., würden unferem Freunde in einem jeden Lande eine ehrenvolle Exiftenz zufichern; ob fie delfelbe im Vaterlande thun werden, ift, nach 5 muhe-

vollen, mit und in Dänemarks dunkelen Schickfalen eingehüllten Jahren, noch - nicht ausgemacht" (S. 316). Der Ausdruck ift nicht ganz deutlich, der Sinn desto deutlicher. - Die Schlacht bey Marathon, erzählt von Herodot, vom Cand. C. F. Molbech. Eine Probe, welche dem Geschmacke des Vis. und seiner Kenninis der griechischen Sprache zur Ehre gereicht. In dielem Bande, und zwar vom Monatsstücke April 1815 an, knupft der Vf. den Faden derjenigen Erzählungen wieder an, die er schon im 1 Bande von den neuesten politischen Begebenheiten mitgetheilt, nachher aber unterbrochen hette. Rec. bekennt offen, dals, so wenig ihm diese Erzählungen in den ersten Hesten der Athene zufagten - indem er darin ein gewisses Schwanken, eine Unbestimmtheit u. f. w. wahrnahm, die dem treuen Historiker nie geziemt: so wohl gefallen ihm diese Erzählungen von nun an - weil fich Hr. M. auf einen festeren Standpunct gestellt, aus ächteren Quellen, als es vorbin die franzöfischen Bülletins waren, geschöpst, und da, wo er über den Gang der großen Zeitbegebenheiten urtheilt, znverläßigere Hülfsmittel, unter anderen den alten rheinischen Merkur u. f. w. benutzt hat. Hn. M. ift es hierin freylich gegangen, wie den meisten seiner Collegen als Herausge-ber oder Mitarbeiter von öffentlichen Blättern; aber ihm, als Danen, gereicht die Geradheit in seinen Auserungen z. B. über Napoleons abentbeuerlichen Zug aus Elba, noch ehe es entschieden war, welchen Ausgang derselbe nehmen werde, zur vorzüglichen Ehre. - Kunft und Wiffenschaft, Philosophie und Poesie, in wiefern find fie verschieden? von H. Wohin den Vf., der mit Schelling nicht unbekannt ift, feine Speculation über die genannten Gegenstände und ihr wechielteitiges Verhältnis zu einander geführt hat, das glaubt Rec. nicht kürzer und nicht besser hemerklich machen zu können, als durch Übertragung des dänilchen Fragmentes eines metrischen Versuchs, womit der Vf. feinen leienswerthen Auffatt beschliefst, in ungebundenes Deutsch: "Mein Inneres ist Forschen, und Geift und Vernunft; man nennt es Philosophie. Mein Außeres nährt fich von Blumenduft; es fpielt in Flammen, Seen und Lüften; man nennt es Poefie. Vergebens lockt dich der funkelnde Glanz, ift dein Sinn für das Innere verschlossen. Du hältst ihn nie fest; er schwindet, gleich Tropsen in der Wolken nächtlichem Tanze." - Konig David, eine rabbinistische Legende, unter dem Motto: "What ever is, is right," vom Paftor Foerfom. Recht gut erzählt und mit einer zum Vertrauen auf die Vorfehung kräftig ermunteinden Anwendung. - Kann Krieg in einer Welt, die unter der göttlichen Vorsehung steht, Platz haben? und was dürfen wir vom ewigen Frieden hoffen? vom Pastor Auguard. Die erste Frage wird aus bekannten Gründen bejahet; die andere S. 524 fo beantwortet: "Eine Universalregierung könnte vielleicht ein ficheres Mittel zum ewigen Frieden zu fevn scheinen. Aber lo lange die Menschen find, was sie jetzt find, wird wahrscheinlich die Universalregierung nie zur Wirklichkeit kommen. Diese unglückliche Idee (?) haben Viele zu realifiren gefucht, aber ihr Bestreben hatte

stat denfelben Ausgang, wie das der Titanen. Die Universalregierung ist und wird immer seyn in Gottes Hand." Die Idee einer Universalregierung oder ihrer Ausführung ist so unglücklich nicht: aber der böste Wille, sie, es koste was es wolle, zu tealisten, kang zur Goistel für die Menschheit werden. Auch ist man den neuesten Zeiten so ziemlich dahinter gekommen, dals das Versprechen des ewigen Friedens nur der Lust zum ewigen Kriege zum Deckmantel dienen muß. Und wäre Nap. Buonaparte mit der Eroberung des Erdbodens sertig geworden: so hätte er ohne Zweitel seine Walfen gegen den Mond gerichtet. Neu find die Gedanken des Vis. nicht, aber sie sind klar und lebendig vorgestregen.

Funfter Band. Über Protestantismus und Katholicismus. Daís D. Marezoll, auch nachdem er aufgehört hat. Paftor antder Petrikirche zu Kopenhagen zu feyn, doch noch fortfährt, in Dänemark als Kanzelredner zu nützen: davon enthält vorftehender Auffatz einen angenehmen Beweis. Ein Ungenannter liefert nämlich unter der bemerkten Auflchrift S. 1 - 20 die treue Übersetzung der vortrefflichen Reformationspredigt, welche Marezoll unter dem Titel, "dass es nicht weise fey, wenn jetzt selbst so menche Protestanten als Feinde der Refermation hervortreten," Jena, 1814. herausgab, und füge einige besondere Betrachtungen über das Wesen des Protestantismus und des Katholicismus in Dänemark hinzu. Man fellte nicht denken. dass es in einem so ächt und durchaus protestantischen Lande, wie Dänemark, Bedürfniss seyn könnte, Gegenftände dieler Art öffentlich zur Sprache zu bringen. Wer aber den Eindruck kennt, den Stollbergs u. A. Übertritt zur katholischen Kirche auch in Dänemark hie und da machte, und die Stimmung und Bewegung, die einige mystische Schriften von dänischen Naturphilosophen, welche meift in Deutschland fludirt haben, dalelbit bey nicht Wenigen verursachten, der wird es dem ungenannten Vf. (der fich als dänischen Religionslehrer ankundigt, in welchem Rec., dem Stile nach, den Vf. der Auffätze über die Gefangennehmung der Vernunft unter den Gehorsam des Glaubens, und über die vorhabende Verbesserung des Cultus in Preusfen, zu erkennen glaubt, und der auf jeden Fall ein braver und ein tüchtiger Mann ift) aufrichtigen Dank willen, dass er diejenigen Danen, die nicht Deutsch lefen, mit Marczolls Predigt bekannt machte, und dieselbe mit Bemerkungen begleitete, welche auf die dermalige Lage der Religion in Danemark eine fpeciellere Anwendung leiden. Ingemanus lieblicher Legende: Edelbert und Augustinus, S. 65 ff., liegt die historisch erwielene Wahrheit zum Grunde, dass der heil. Augustinus, du er als Missionar nach England kam, vor dem Könige Edelbert mit einem filbernen Kreuze und einem Gemälde des Erlofers erschien, so wie dass es damals logenaunte 'Agreemoure oder Bilder gab, die nicht von Menschenhänden, londern von seligen Geiftein gemalt feyn follten. Beides hat der Dichter zu feinem Zwecke vortrefflich zu benutzen gewußt. Im gleich folgenden Artikel Literatur wird dieser Dichter mit leinen Werken ausführlich charakterifirt, und

gegen einen afthetischen Recensenten in der danche Literaturtidende in Schutz genommen. - Auch Ohtenfehlüger beschenkt uns in diesem Bande mit einem feiner würdigen dichterischen Producte: Der wandernde Dichter, oder Don Quixote der Jüngere, in & Gefängen. - Fragmente über Holberg, und zwar 1) über ihn, als afiketifcher Schriftfieller betrachtet. Holberg ift und bleibt nun einmal der Liebling der Dänen; und er verdient diels zu feyn. Übrigens ist es brav, dass fich der dänische Patriotismus unter anderen auch darin zu erkennen giebt, dass man durch gerechte Würdigung der holberg'schen Verdienste, felbst nachdem er lange aufgehört hat, anders als in seinen Werken zu leben und zu wirken, den häfslichen, obgleich in Anwendung auf so manches über den Belt hinaus gelegene Land nur zu wahren Spruch : "Der Prophet gilt nirgends weniger, als in feinem Vaterlande," zu Schanden macht. Nur vor Übertreibungen sollte man fich hüten; und auf eine folche ftiels Rec. gleich S. 215 f., wo es heifst: "Es ist eine Betrachtung, eben so angenehm für einen Dänen, als interessant und auffallend für einen Jeden, dass schwerlich eine andere Nation einen Komiker aufzuweisen hat, so groß und so tief, fo umfassend und fo national, als Dänemarks Holberg. Während England den unerreichbaren Shakespear, Deutschland Goethe und Schiller, Italien Arioft und Taffe, als ihre vorzüglichsten Dichter nannten, haben diele großen Nationen doch in keinem von jenen einen fo eigenen und knaftvollen Komiker, als das kleinere Danemark in feinem Holberg, und kaum besitzt eine andere Literatur von einem und eben dem elben Verfaffer eine folche Reihe von wahren Komödien und ächten fatirisch-komischen Producten, als die danische." Ein jeder Krämer lobt freylich am lauteften leine eigene Waare; aber wenn er daffelbe doch auf eine zu absprechende und jedes Fremden Gut verkleinernde Weise thut : fo fällt einem immer wieder das bekannte: "Help God i Gnoden, her wird och Seepe g'fotten" ein. Hat es doch mit allen Vergleichungen

zwischen den Producten des Genies verschiedener Verfasser seine besonderen Schwierigkeiten: wie vielmehr mit den Nebeneinanderftellungen der Geiftesarbeiten von vaterländischen und ausländischen Meistern! Welche Freyheit von aller Nationalvorliebe, welche Unbestechlichkeit des Urtheils, welche vertraute Bekanntschaft nicht nur mit der Muttersprache, sondern vorzüglich auch mit der Sprache des Ausländers, welcher richtige und tiefe Blick in den Geist und das Genie beider - gehört dazu, um solche Vergleichungen mit Glück anstellen zu können! Und wäre Rec. als Dane, feiner Seits fost davon überzeugt, dass Motiere der einzige gleich - (oder vor-) zeitige (der Vf. redet nur von bereits verstorbenen Dichtern) Komiker ware, der allenfalls noch die Vergleichung mit Holberg aushielt, und der felbst "in komischer Stärke, in Erfindung von komischen Charakteren, in ihrer getreuen Zeichnung und Haltung, in kunftrichtigerer und besierer Behandlung des Stoffes zuweilen diesem den Vorzug einräumen müßste" (S. 220): - fo würde er doch, aus Misstrauen in seine warme Vaterlandsliebe, die öffentliche Ausserung dieser Meinung lieber jedem Dritten, der weder Dane noch Franzole ware, überlassen, als durch laute Ausspiechung derselben sich der Gefahr, der Nationalparteylichkeit beschuldigt zu werden, aussetzen. Damit will aber Rec. gar nicht in Abrede feyn, dass er diese Fragmente gressentheils mit wahrem Vergnügen golesen, in dem ihm unbekannten Vf. einen Mann von vieler Umficht und Kenntnils der besten Werke in- und ausländischer Dichter erkannt, und seibit mehrere Vergleichungen zwischen Moliere und Holberg überraschend, treffend und wahr gefunden hat; fo wie er denn auch der versprochenen Fortsetzung dieser Fragmente dieselbe Aufmerklamkeit widmen wird, womit er den Anfang derselben las. Die Vergleichung zwischen Holberg und Voltaire wird, ob fie gleich Suhms Autorität für fich hat, S. 231 mit Recht als hinkend vorgestellt,

(Der Befchluft folgt im nüchften Stücke.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHE SCHRIFTER. Breilen, b. Graft Berdie, cheinfelighen der Gelehren, befonder der Koologien, und im Verlender der Koologien, und im Verlender der Gelehren befonder in gestellt der Geschliche Ernigen der jestigen Zusenfrechtung, ellenfelighen Zusenfrechtung, als mithiger Anhang mit erften Theil feiner Unterfuchungen über Bibel und Kirchengelchichte, von J. G. Schubel; aufgerordent Prof. Theol. Dinksong an der Elifabelt Kriche in Breeilun.

1816. 18 5. 8. (5 gr.).
Dieles Büchein int eine Strafpastigt über die (erremeinte) Immordität einiger, namondich angegebere (erbeiten beuten betraffen bei den gestellt eine Freier, bei den bei den find, v. B. Kant, Fichtet, Henket, Frier, Paulus, de Wettet, Wiefschieder u. U. Wester, Paulus, de Wettet, Wiefschieder u. G. Wester, Paulus, des Wettet, Wiefschieder u. G. Wester, Paulus, des Gester und der Kantaillen die eine State und der Wester und der Verlagen und d

älen Lettere dem Vf. aufrichtig; bedauert nur, daß er fich in einem Schmerze findet, der woll ohne Gottet Abhälfe leine Tege verbittern möchte, tumal er fich das Gene eine Kachen erleite höhnende Läckelen gewiffer Blätter über feine biblichen und kirchenhifterlichen Unterfachungen in Herzen gestogen hat. Schwerlich ändert der Vf. den Gang er folchen Immoralitätischen Literatur, da zu einer folchen Immoralitätischen Macht begebt in. Defatalb zah Rec. dem Vf., feine gedruckten Gegaansfichten in der politichen und unmoralitätischen Behandeln der Blöch bey diefem und unserzischen Behandeln der Blöch bey diefem und den generalischen Behandeln der Blöch bey diefem und der einflichen Philologie für das höhere theologische Wii-fen fehätze, als der Vf. in einem Kanselsiger für Chriliwen fen fehätze, als der Vf. in einem Kanselsiger für Chriliwen fen fehätze, als der Vf. in einem Kanselsiger für Chriliwen der ein fehätzen gal der Vf. in einem Kanselsiger für Chriliwen der eine Stangeliger für Chriliwen der eine Stangelier fü

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG,

1 8 1 7.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN, b. Gyldendal: Athene. Et Maanedsfkrift. Redigeret af (Athene. Bine Monatsschrift. Redigirt von) R. Nyerup u. s. w. I -- VI Band.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Welches sind die zweckmässigsten Mittel in einer grofsen Stadt, wie Kopenhagen, den Diebereyen vorzubauen und zu wehren? Untersucht von Prof. A. Gamborg. Um diese kürzlich von einem Particulier zur Preisbewerbung aufgegebene Frage zu beantworten, unterfucht der Vf. 1) die Quelle des Wels, und 2) die Mittel zu deffen Heilung. Weniger ein hoher Grad von Armuth, der, nach des Vis. Erfahrung, leichter zum Selbstmorde als zum Diebstahl verleiten foll (wobey offenbar ein lebendigeres Ehrgefühl, als es bey der geringeren Volksclasse angetroffen wird, vorausgeferzt itt), als vielmehr ein ftarker Hang zum finnlichen Vergnügen - foll, nach dem Vf., das Lafter des Diebhabls in neueren Zeiten so außerordentlich ausgebreitet haben. Wodurch aber diefer Hang heutiges Tages eine so ausserordentliche Stärke erreicht habe, lässt der Vf. unentschieden. Gewundert hat es Rec., dass der freymüthige und scharfsehende Vs. eine Ursache des Seit 10 bis 15 Jahren so sehr zugenommenen Lasters des Diebstahls ganz mit Stillschweigen übergangen hat, ob he gleich fo nabe liegt; nämlich jene Pfeudotoleranz, nicht etwa in religiöfer, fondern in rechtlicher und moralischer Hinsicht: webey man es für human hält, der Diebe zu schonen und die ehrlichen Leute bestehlen zu laffen; wobey man es den Dieben allzu leicht macht, von der Beschuldigung sich zu reinigen, und den Bestohlenen allzu schwer, den Beweis zu führen; wohey diefer, wenn ihm das Geringste an juristischer Form abgeht, verworfen, und der bestohlene Ankläger in die Koften verumbeilt wird. Kemmt zu dieser Pleudotoleranz noch die sogenannte Klugheit des Richters. die es ihm rathfam macht, bey feinen Entscheidungen es lieber mit den ehrlichen Leuten, von denen er nichts zu befürchten hat, als mit dem Diebesgefindel, das leine Hande auch nach feinem eigenen Gute ausftrecken konnte, zu verderben: fo wird die zunehmende Frechheit des Letzteren ziemlich erklärbar. - Dass die Vermehrung des Militärs auch mit zur Vermehrung des Diebstahls beyträgt, lockt dem Vf. S. 324 die naive

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

Frage ab: "Ach! wenn es wahr ift, was man fagt, dafs Jehovah den Juden einen König in feinem Zorne gab: in welcher Passion befand er fich denn wohl, da er Europa stehende Heere gab?" - Zu den Mitteln, dem Diebstahle vorzubeugen, wird Aufklärung, eine gute Erziehung und paffende Strafgesetze gezählt. Die Strafen sollen bey unverbefferlichen Dieben in der Hinrichtung mit der Guiliotine (als der leichteften und wegen der Eindrücke auf die Zuschauer unschädlichften Todesart), bey fogenannten groben Dieben in deren Verkaufung an die Planteure in Westindien, bey fimpeln oder nicht groben Dieben in Gelderfatz, Verweifung aus der Residenz auf das platte Land (als ob dieles nicht ohnehin schon seine schwere Plage habe!) und in körperlichen Züchtigungen bestehen. wünscht nur, dass um der manchen Paradoxieen willen, die man an diesem originellen Vf. einmal gewohnt. und wovon auch diese Abhandlung nicht frey ift, das viele Wahre und Treffende nicht übersehen werden möge, welches fie z. B. über das Militär, über die Benutzung der Kanzel, das Volk mehr mit Pflicht und Recht, als mit leeren Dogmen bekannt zu machen, über die übermässige Volksmenge in einem Staate, und über die Pflicht der Behörde, weniger für recht viele, als für eine möglichst große Zahl glücklicher. fich fatt effen konnender Unterthanen zu forgen, enthalt. Schon jetzt zeigen fich von der Vaccine mancherley für das Bürgerwohl bedenkliche Folgen; wie wird es nach 10 bis 20 Jahren feyn - wenn man nicht im Verhälmis zu der zunehmenden Volksmenge auch für Vermehrung und Erleichterung der Nahrungswege beforgt ift? Wenn diese vielmehr durch Eifindung von Maschinen u. s. w. noch erschwert und vermindert werden? Doch - darüber liefse fich noch gar Vieles fagen, was in diefer Abhandlung von dem denkenden Vf. zum Theil nur angedeutet worden ift. - Über die Universalgeschichte, ihre Idec und Behandlung, vom Herausg. Die Fortletzung und nahere Entwickelung dellen, was Hr. M. im dritten Bande über die Geschichte im Allgemeinen vorgetragen hatte. indem er hier einen Standpunct betritt, "von welchem fich uns die Geschichte in ihrem größten Umsange. reichften Inhalte und ihrer höchften Bedeutung zeigt. als ein durch die erzählende Kunst ausgeführtes gleichendes Bild von dem Leben des gunzen Menfchengeschlechts" u. f. w. S. 429 f. - Betrachtungen über die Frage, wie wir unfere Scele frey erhalten unter

der Nothwendigkeit, womit das Leben uns mit sich reifst, vom Secr. Tryde. Abgefehen von dem Unbeftimmten in Ausdrücken und dem Mehrfinnigen in Worten, deffen fich der Vf. nicht felten schuldig macht, und wovon schon die Aufschrift Proben enthält, ift Rec. Hn. Tr. das Zengnis schuldig, dass er in dieser Abhandlung herrliche Wahrheiten vorträgt, und fich als einen Mann voll reinen Sinnes fürs Gute und für die Erziehung des Menschen zum Guten in derselhen zeigt. "Es ist Wohl die vornehmfte Urfache der heutigen Schwäche und des Missmuthes unter den Menschen, dass ihnen der wahre, lebendige Glaube fremd geworden ift. Von Jugend auf wird ihnen nur eine Moral verkündigt, die fie lehrt, was fie werden follen, aber keineswegs durch fich felbft weiden konnen; fie werden wo'd von einem zukünftigen Leben belehrt, aber in fo unbestimmten, abstracten Ausdrücken, dass fie fich dabey nichts Deutliches denken können: fie vermillen daher in milsmuthigen, hoffnungelofen Stonden des ewigen Lebens seligen Trost" u. f. w. Zuletzt bemerkt der Vf.: "Jeder, der Gottes Offenbarungen glauben will, der wird auf gewisse Weise selbst fühlen die große Wahrheit, dass der Glaube Berge versetzen, und dass die Freyheit der Seele unter des Lebens Nothwendigkeit durch unerschütterlichen Glauben an Gott. und mittelft deffen durch Erhaltung eines von Sorgen ungebeugten und von Lastern unbefleckten Willens, allein bewahrt werden kann" (S. 566).

Sechster Band. Walches ift der vorzüglichste Sinn? von C. Hauch. Unter dem Motto von Schiller: "Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat fie entfeelt, Schaffendes Leben aufs Neu gab die Vernunft ihr zurück," lässt der Vf. zwischen A., B. und C. ein weitläuftiges Gespräch über die aufgeworfene, im Grunde fehr unbestimmte Frage halten, das sich inzwischen wegen der natürlichen Einkleidung und guten Haltung angenehm lefen läfst. Unter anderen betrachtet B. zufolge der Naturanalogie die Sinne als einen Baum, der von den Geschlechtstheilen entspringt und mit dem Rückenmark parallel aussteigt. In der Zunge fangen die Zweige an, fich zu trennen; fie theilen fich in zwey ungleiche Halbtheile; die Duplicität nimmt zu, und erreicht im Ange ihren Culminationspunct; im Ohre will fie weiter gehen, aber die Zweige bengen fich unter ihrem Gewichte. Sie können nicht weiter in der Höhe zunehmen, und nur in der Tiese äusern fie ihre feinere Natur. Diels veranlasst C. zu der Bemerkung. "Wie die Vernunft, wie der Mensch selbst: fo fieht das Ohr auf der Grenze von zwegen Welten; es befordert zunächst die Entwickelung der Ideen, es fast in den Tonen eine unendliche Einheit auf; mit Recht nepnen wir es den Sinn der Vernunft" (S. Wie Vieles läst sich nicht gegen diese (wie gegen jede andere) Gradation des verschiedenen Werthes der Sinne einwenden! Wie ftark ift nicht die Wechselwirkung sämmtlicher Sinne gegenseitig! Wie weit würde den Menschen das Gehör führen, ginge ihm das Gelich: ab, und umgekehrt! Was Rec. in dem übrigens lefenswerthen Auffatze am meiften verntifst, das ift eine zweckmälsige Benutzung jener durch alle

Erfahrung bewiesenen wohlthätigen Einrichtung der Natur, nach welcher der Mangel des Einen Sinnes durch einen desto höheren Grad von Schärfe der anderen Sinne in der Regel erfetzt wird, fo dass z. B. den Blinden fein aufserordentlich feines Gefühl zum Theil schadlos hält für den Abgang des Gefichts. Wäre übrigene, wie C. annimmt, das Gehör ausschließender, oder auch nur vorzugsweise der Sinn der Vernunft: fo ware es ja ein wahres Wunder, dass es z. B. der treffliche Pangfien in Kiel in feinem Taubftummen-Institute in der movalischen und selbst religiösen Cultur bey mehreren feiner Zöglinge fo weit hat bringen können. Auch ilt es des Auge, und nicht das Ohr. durch welches unferer Seele die Eindrücke von Gottes schioner und berrlicher Natur zunächst zegeführt werden. - Jacob Macdonalds Reife in Danemark 1808 und 1809. Auszüge aus J. M's. Travels through Dermark and part of Sweden, during the Winter of the Y. 1809 etc. London, 1809. 2 Vol. 8. Der Vf. frandete auf der Küfte von Skagen, wurde zum Kriegegefangenen gemacht, hatte Schickfale, wie man fie in einer folchen Lage zu haben pflegt; und die etwas ungünstige Stimmung gegen Dänemark, wovon die Schrift manche Spuren trägt, ift alfo fehr erklärbar. In ftatiftischer und geographischer Hinlicht-leiftet das Buch wenig; doch findet man darin manche interessante Bemerkung über Aalborg und ganz Jäuland. - Einleitung zu Vorlefungen über die mythischen und ethifehen Gedichte der alteren Edda, von Prof. Finn Magnuffen. Auch nachdem Nyerup und P. E. Müller fich das Verdienst erworben haben, in mehreren ihrer Schriften das Dunkel aufzuhellen, welches vorher über dem Ursprunge und dem antiquarischen Werthe beider Eddas, der älteren und der jungeren, lag, giebt der Inhalt derselben immer noch vielen Stoff zu wichtigen Untersuchungen für den Alterthumsforscher. Der Vf., felbit ein Isländer, und durch feine Bekanntichaft mit dem Lande und der Sprache seines Vaterlandes zu solchen Arbeiten vorzüglich geschickt; hat zwar N's. und M's. Schriften beym literarischen Theil seiper Untersuchungen fleissig benutzt, verbindet aber damit fo viele eigene, mit Belegen aus älteren und neueren Schriften über feinen Gegenstand unterftätzte Bemerkungen über den verschiedenen Inhalt beider Eddas, dass sie von seinen Vorlesungen über den mythisch ethischen Theil der älteren, wozu er von "einein der ansgezeichneiften Biedermänner des Vaierlandes aufgefodert und kräftig ermuntert wurde," im Voraus schon die beste Erwartung erregen. Dass ihn feine Unterfuchungen, wie S. 110 angeführt wird, zu Resultaten führten, die mit denen des deutschen Gelehrten Görres (f. dessen Mythengeschichte der afiati-Ichen Welt, Heidelb. 1810 B. 1 S. 53 f. in der Stelle: "Caucafus ift ein großer mythischer Mittelpunct. Hier liegt Eddas Asgard, der Afa-Götter Burg, von welcher Sigge oder Odin nach Skandinavien vordräng." te" u. f. w) genau übereinstimmten, ohne, als er diefelhen anstellte, diese Schrift zu kennen: das gereicht dem Fleise, der Genauigkeit und dem Scharflinne beider Foricher zur Ehre, und giebt ihrer Hypothele

von der Bevölkerung des Nordens von Alien her einen desto höheren Grad von Wahrscheinlichkeit. - Einige Bemerkungen fiber das, was man Glauben nennt, com Hauptprediger E. Tryde zu Glumfoe. Zur Beantwertung der Frage, wie Glauben und Wiffen von einander verschieden find, will der Vf. in diesen Bemerkungen einen Beytrag liefern, bescheidet fich aber von felba, fie damit nicht vollftändig beantwortet zu haben. Schellings Bestreben, ein Wissenschaftssystem zu bauen, welches die absolute Einheit und die Verbindung des Ganzen mit ihr darftellt, zählt der Vf. zu den Versuchen, die nur allzu eft zu einer blossen Dialektik, zu einem Spiele mit leeren Formeln ausarten, verkennt aber desswegen nicht "die vielen einzelnen, riefen, klaren, treffenden Blicke, welche Sch. in das Verbergene warf" u. f. w. Hr. Tr. zeigt fich als einen denkenden Kopf, der zu prüfen und Haltbares von Unhaltbarem zu unterscheiden verfteht. - Scenen in Neapel, von Frid, Brun geh, Minter, Es war im Sept. 1809 in früher Morgenstunde und noch vor Sonnenaufgang, als die Dichterin einem der heftigsten Ausbrüche des Vesuvs zusah, und, indem sie den Sirins, "mit feinem reinen, gleich einem grünlichen Diamante funkelnden Urlichte gerade überides Berges Crater hoch vom Himmel herab in die irdischen Höllenslammen schauend," erblickte, die Frage aufwarf: "Ach! dorten, auf jenem ungeheueren Sonnenkörper, flammen auch da finftere irdifche Vulkane auf aus des Abgrunds Tiefe und - aus der Bruft feiner denkenden und fühlenden Bewohner? Rafen auch de Eroberen? Seufzen auch da verstummende, in Staub getretene, Sklavensesseln tragende Nationen?" u. f. w. - Der Dichtertrank, eine altnordische Mythe mit zöthiger Erklärung, vom Prof. Finn Magnuffen. Von dem benannten Gegenflande enthält die ältere Edda nur das einzige, hier mitgetheilte Gedicht, wogegen fich in der jungeren mehrere ausführliche Erzählungen davon finden, welche unter anderen Buggefen in einem komischen Gedichte: die Entstehung der Poefie, benutzt hat. Der Vf., der uns hier eine Probe seiner Vorlesungen über die mythischen und ethischen Gedichte der alteren Edda gieht, die dankenswerth ift, macht es wahrscheinlich, das das Ganze nur ein Bruchftück von einem übrigens verlorenen mythischen Gedichte ift, welches, im Namen Oding, eine Erzählung von der Art enthält, wie er den Dichtertrank, oder die Gabe der Poesie, erhalten habe. Man sieht, wie alt die Idee (oder die Erfahrung?) ift, dass die Begeisterung zur Poefie am ficherften mittelft begeifternder Getranke geschehen könne. Übrigens bemerkt der Vf. in einer Nachschrift, dass schon Grater im J. 1789 in feinen nordischen Blumen den Theil der Havandl, aus welcher der Dichtertrank hier ine Danische übersetzt ift, nebst einem anderen Bruchstücke: Odins Bewerbung um Rinde, verdeutscht habe. - Die Surturhöhle und das Schneefjeldgebirge, Fragment von einer Reise durch Island von Ebenezer Hendenfon. Die brittische Bibelgefellschaft schickte den Vf. mit einer Anzahl ins Isländische übersetzter Bibeln nach Island. Während der Sommer ven 1814 und 1815 durchreifte derfelbe

das Land in allen Richtungen, fand viel Merkwürdiges im Reiche der Natur und der Menschenwelt, schilderte dasselbe mit Leben und Wahrheit in einer zu London herauskommenden Schrift, und der Herausg. erhielt von ihm die Erlaubnifs, aus dem Manuscripte desselben einen Auszug für die Leser der Athene ius Dänische zu übersetzen, welcher die Beschreibung von a der interessantesten und charakteristischsten Gegenden von Island enthält. Rec. ift es nicht bekannt, ob seitdem das englische Original vollständig erschienen itt: aber nach dielem Bruchftücke zu urtheilen, verdient es alle Aufmerkjamkeit. - Die Götter des Nordens, von Schaldemofe, und: Ines, eine Legende, von F. Zwey Gedichte von anziehendem Inhalte und wahrem dichterischem Werthe. - Uber den Jesuiterorden, dessen Verdienste um das Missionswesen und die Wiffenschaften, und was man von deffen Wiederaufrichtung zu halten hat? Der Vf., in welchem Rec, den wackeren Paftor Holm an der Holmskirche zu Kopenhagen, densetben, welcher kürzlich Wolfs Geschichte der Jesuiten ins Dänische übersetzt herausgab, zu erkennen glaubt, giebt hier eine Skizze der wichtigften Unternehmungen und Schickfale des Ordens, nicht fynchronistisch, sondern abgesondert in jedem Lande für fich, und supplirt auf diese Art Manches, was in jener Schrift entweder übergangen, oder nur kurz berührt worden ift: wodurch er denn Jeden, der gegen eine Sache von fo bedeutendem Einflusse auf die moralische und religiöse Bildung der Menschheit nicht gleichgültig ift, in den Stand fetzt, über die möglichen und wahrscheinlichen Folgen der Wiederherstellung des Ordens ein desto richtigeres Urtheil zu fällen. Je weniger Rec. glaube, dass der Orden, als solcher, in einem Lande, wie Dänemark, je seine unmittelbare Wirksamkeit wird geltend machen können: um fo viel mehr ftimmt er dem Vf. bey, wenn derfelbe S. 494 f. die Beforgniss äußert, dass der Geift des Ordens, auch ohne seinen Namen zu führen, zu einer Zeit und in einem Lande Eingang finden könne, wo die Kirchenschen, die Geringschätzung der Bibel, die philosophischo und religiöse Mystik, die Beraubung der Prediger von ihrem Ansehn, ihren Einkünsten und ihrer Wirksamkeit, und andere schlimme Zeichen der Zeit, Alles dazu beytragen, diesen Eingang möglich und ·leicht zu machen. Der Vf. hat allo ein Wort zu feiner Zeit geredet, und das "Memento mori," das er am Schlusse seiner Abhandlung dem Geiste des Mannes zuruft, der vor 300 Jahren den Kampf mit der Finsterniss so heldenmüthig bestand, dessen Namen die Confession, worauf Danemarks Constitution beruht, tragt, und delfen Werk Loyolas Gefellichaft zu zerftoren trachtete. fight in der Athene nicht am unrechten Orte. - Noch enthält diefer Band einige schätzbare poetische Beytrage, als Mozarts Requiem und Idas Stimme, von Frid. Brun geb. Münter, Ovids erjte Liebeselegie, überfetzt von F. L. Heiberg u. f. w. Rec. ift in der Anzeige diefer Monateschrift aus-

führlich gewesen; und dazu glaubte er fich durch den hoben Rang, den dieselbe unter allen jetzigen dänischen Zeitschriften mit Recht einnimmt, und welchen ihr wohl nur Raibbeks aufs Neue begennene dank Minerva, nebti delfen Til/kuer
(wovon vielleicht künftig einmal) fireitig machen
könnne, verpflichtet. Bey aller Ausführlichkeit aber
überging er doch eine Menge literärlicher, und
besonders literärlich-polomischer Artikel, welche fie
enthält, und kann, in letter Hinsche, den Wunsch
nicht unterdrücken, dass sie ginzlich aus der Athene
verschwinden mögen. Nur um zu zeigen, wie gerecht
dieser Wunsch is, berührt Rec. schließlich eine ihm in
die Hände gefallene, durch die Athene versellsite
Streitschrift, die zur Ehre ihres Vis, und der ganzen
Literatur immer hätte ungedruckt bleiben sollen. Ihr
Titel ih:

\*KOPENHAGEN, b. Seidelin: Skal vi troe paa Gud eller paa Athene? u. f. w. (Sollen wir an Gott oder an die Athene glauben?) Von N. Fr. S. Grundtvig, Praeft (Priefter). 1814, 51 S. 8. (5 Mk.)

Eine einzige Außerung, welche der brave Vf. der im B. der Athene ftehenden Abhandlung: über die Gefangennehmung der Vernunft unter den Gehorfam des Glaubens, in einer Note gegen eine hyperorthodoxe Meinung Grundtvigi batte fallen laffen, und die in Form und Sache nichts Beleidigendes enthielt, reizte diesen allzeit fertigen Streiter und unversöhnlichen Feind der Vernunft fo, dass er nicht umhin konnte. feiner Galle durch vorstehendes Werkchen Luft zu machen. Schon das unwürdige Wortspiel, welches fich diefer befoldete Diener Gottes und der Kirche auf dem Titel mit dem Worte "glauben" erlaubt; mehr noch der verunglückte, aber bösartige Witz, den er in feiner Schrift mit dem Worte "Athenienfer," womit er den Verfasser der Abhandlung in der Athene bezeichnet, treibt; und besondere die Sucht, zu verketzern. aus den untchuldighen Aufserungen Gift zu faugen, und fich und feinen Anhängern den Alleinbefitz aller Wahrheit, alles Erkennmilies und alles leligmachenden Glaubens zuzuschreiben: hat Rec. in Hn. Gr. einen Mann kennen golehrt, den er für unwürdig hält, dass irgend ein Mitarbeiter an der Athene lich mit ihm in einen Streit einläßt; auch ift der von Gr. hingeworfene Fehdehandichuh, loviel Rec. weifs, auf der Erde liegen geblieben. D. Fr.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

FRANKFURTA M., in d. herrmannschen Buchhandl.: Xenophons Feldzug des jüngeren Cyrus, übersetzt von Friedrich Grillo. Zweyte Ausgabe. Durchais umgearbeitet von Georg Christian Braun, Rector in Wetzlar.

Auch unter dem Titel: Sommlung der neuesten Derfetzungen der griechischen profasschen Schrissischen, mit erläuternden Anmerkungen. Zweyter Theil. Xenophons Feldzug des Cyrus, Zweyte verbesserte Ausgabe. 1816. 212 Bogen 8, [20 gr.]

Der Verleger verlangte, laut Hn. B's. Vorrede, aus-

drücklich keine völlige - dies ift doch wohl fynonym mit durchaus? - Umarbeitung, fondern pur eine verbeffernde Durchficht. Worin diele bestanden, lässt uns die Vorrede errathen: denn eine Vergleichung mit der ersten Ausgabe köunen wir nicht anstellen. Hr. B. verbeiferte einige Redensarten und Wendungen, die ihm veraltert zu feyn schienen. Ferner bemühre er fich, in den Kriegsgegenfländen die ausländischen Wörter mit rein deutschen zu vertauschen; wo nach einer von Schneider angenommenen Lesart ein anderer Sinn herauskam, als Grillo, älteren Ausgaben folgend, herausgebracht hatte, mulsten diele den /chneider'schen weichen. Endlich was die Rechtschreibung betrifft: so schrieb er zwar die einmal geläufigen Namen, z. B. Cyrus, fo, wie man gewöhnlich spricht, die anderen aber mit ihrer griechischen Endung os für us. Der angehängten Anmerkungen find nur wenig, aber fast immer find sie den Bedürfnillen ungelehrter Lefer angemellen. Sie enthalten Reductionen des alten Geldes und Masses auf heutiges; kurze Erklärungen alter Waffen, musikalischer Inftrumente, obrigkeitlicher Würden u. dgl., bey denen der ungriechische Leser Anstols finden konnte. Unnöthige Noten finden fich felten. Dahin rechnen wir folgende. Xenophon bemerkt I, 5 die Einwohner einer gewilfen Gegend grüben Mühlsteine: dabey bemerkt Hr. B., es heisse der untere Mühlstein griechisch on, lateinisch meta. Da diess zur Erklärung des Schriftftellers gar nichts beyträgt: fo mulste lie entweder ganz wegbleiben, oder gelehrter und genauer ausgeführt werden. - Der Paean ift in der Note S. 108 falfch erklärt. - Nach S. 201 foll die Tiare ein Frauenkopfputz feyn. Nimmermehr! Il ag 9 ious vis a. deus eyragires riaguis, fingt Anakreon. - S. 277 überletzt er Scheeren, und fügt hinzu: "xehi, in der Urschrift Krebsicheeren; die Felien an den schwedischen Küfien heißen auch Scheeren." Ja freylich! aber nur das die schwedischen Skiar mit den griechischen ze-Acis auch nicht die entferniefte erymologische Ahnlichkeit haben. - Rec. feizt noch drey Bemerkungen

hinzu, die ihm gelegentlich beyfallen. Uber Xenophons Gerftenwein, III, 5, bemerkt Hr. B., unfer Bier scheine aus Alien berzukommen, Diels scheint nicht, sondern ift gewiss. Kolchis und die umliegende Gegend ift das wahre Vaterland des Biers, aus dem es nordwärts Odin nach Skandinavien, füdwärts Sesoltris nach Agypten brachte. - Zur Stelle IV, 8 vom Tollhonig (mel passépasser) hat Hr. B. eine recht gute Anmerkung; die Stelle Xenophons ift classich, und dient dasjenige zu berichtigen, was Penzel darüber in den Anmerkungen zum Strabo S. 1854 Not. 236 f. zu unbestimmt und schwankend gelagt hat. -Die Mofynoker mit allen ihren Nuancen, fo wie fie Xenophon S. 199, Strabo und Apollonius Rhodius beschreiben, existiren noch heutzutage. Man vgl. die Fundgruben des Orients, in deren viertem Bande Engelhards Befuch bey den Galga-Inguschen beschrieben ift, die noch jetzt alle Sitten der alten Molynöken beybehalten.

### ERGANZUNGSBL

JENAISCHEN

#### ALLGEMBINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

#### SCHÖNE KUNSTE.

1) ULM, in der fettinschen Buchhandl .: Dramatische Stüke (Stücke) zu (zur) Bildung des Geifter und Veredlung des Herzens, zur wirklichen Darftellung auf der Bühne für Theaterfreunde in Provinzialflädten und Märkten bearbeitet durch Anton von Rettig. Erftes Stück, die Gaftfreyheit, ein Gemalde in drey Acten. 1804. 80 S. 8. (7 gr.)

e) ERFURT, b. Knick: Bertha von Lindenstein oder Kabale und Entführung. Trauerspiel in fünf Aufzügen aus den Jahren 1495 vom Verfaller der Bertha von Hochstein. 1805. 8. (8 gr.) 3) Bertin, b. Schöne: Wenda oder die unglück-

liche Hoirath. Trauerspiel in drey Acten. 1804.

(6 gr.)

4) WIEN, b. Degen: Der gewiffenhafte Rrbe. Ein Luftspiel in fünf Aufzügen; von Falfen. Für das k. k. Hoftheater. 1804 8. (6 gr.)

5) WIEN, b. Degen: Die Herrnhuterinnen. Eine Oper in zwey Aufzügen, nach dem Französischen les Picard. Für das k. k. Hoftheater. 1804. 8.

(4 gr.)

6) TORGAU: Otto III. Erfter Theil. Der gutgeartete Jüngling, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, gedichtet von Guft. Ant. Freyh. v. Sechendorf. 1805. 8.

7) Tongau: Otto III. Zweyter Theil. Der fchwankende Mann, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, gedichtet von Guft. Ant. Freyh. v. Seckendorf. 1805. 8. (Beide Theile 1 Rthlr. 8 gr.)

8) St. Gallen, b. Huber und Comp.: Orgetorix, ein tragifches Gemälde aus der älteften Geschichte Helverkens in fünf Aufzügen, von Carl Miller . Friedberg. Neue von dem Verfasier veränderte Originalauffage. 1804. 8. (12 gr.)

9) LEIPZIO, b. Rein und Comp.: Schaufpiele von

Reinbeck, 1805. 8. (16 gr.)

Wir haben hier mehrere dramatische Producte vereiniget, über welche die Zeit bereits das Urtheil gesprochen zu haben scheint: die meiften find vergesten und unser Bericht von deuselben kann nur eutweder eine Art von Todtengericht feyn, zur Warnung und zum abschreckenden Beyspiel für die Lebenden, oder auch eine Erneuerung des Andenkens Brganzungsid. z. J. A. L. Z. Zueyter Band.

an Vergessene, die ein besseres Schickfal verdient - hätten.

No. 1 ift dem Titel nach bestimmt, in Jahrmarkten aufgeführt zu werden. Da zu solcher Zeit für allerley Bedürfnisse geforgt wird: fo scheint Hr. von Rettig geglaubt zu haben, es könne auch Leute geben, die Langeweile fuchen, und für diese hat er ein zweckmälsiges Stück gelchrieben: denn es ist nicht möglich, etwas Langweiligeres auszulinnen, als diele weinerliche Komödie. Im erken Act zwingt ein reicher guimuthiger Bauer einen Fremdling, bey ihm Nachiguartier zu nehmen. Im zweyten Act will ein liederlicher unverschämter Landjunker von dem Bauer Geld leihen, erhält aber keines, und im dritten Act erkennt der Bauer in dem Fremdling seinen einst ibm geraubten Sohn. Das ift die ganze Geschichte. Als die Mutter den Sohn erkennt, "finkt lie entkräftet auf den Stuhl und ruft aus: "die Freude tödtet mich!" worauf der Herr Pfarrer fehr fromm bemerkt: "herrlicher Lohn der Rechtschaffenheit!" Nachdem der Knoten gelöft ift, erzählt noch pour la bonne bouche der Bauer durch 20 Seiten feine frühere Lebensgeschichte. Er hätte eben so gut die Schöpfungsgeschichte ertählen können, da es blos auf Erhauung der Jahrmürktler abgesehen ift. - Hr. von . Rettig wird wohl thun, fich des Schreibens künftig ganz zu enthalten. Bey dem besten Willen sehlt es ibm an Begriffen.

No. 2. Der fiebzigjährige Graf Lindenstein besucht das Grab feiner Gemablin, und klagt über ihren Verluft. Carl Graf Werther, der Burgpfalf und Bertha, die Tochter Lindensteins, kommen gleichsalls an diefen schauerlichen Ort, und troften den Vater, der dann Werthern und feiner Tochter, zu ihrer bevorfte. henden Vermählung, Glück wünscht. Weil die Luft kühl wird, geht der alte Graf mit dem Pfalfen nach Haufe, und die Liebenden begeben fich ins Luftwäldchen, wo Ritter Klaueck mit einigen Vermummten fie überfällt. Carl wehrt fich tapfer. Bertha fchimpft auf die Räuber: "Schandbuben! Menichen ohne Ge--fühl!" Umfonft, fie wird entführt, und Carl laffe. darüber erschreckt, fein Schwerdt fallen. Dat ift der erfte Aufzug. Im zweyten fucht der Burgrogt den alten Graten über den Unfall der Tochter au tröffen. Dieler antwortet: "I'h dinnke fur Eure Grwogenheit!" worauf der Burgvegt fich als Pilger verkleidet. mit einem Dolch bewaffnet, und ausgeht, Bertha aut-

zusuchen. Auch Carl gurtet fich mit dem Schwerdte, oder wie es hier flets genannt wird, mit dem Flammberge, um die Geliebte zu rächen. Bertha ift von Klaueck ins Klofter gebracht, wo er, bald bittend, bald drohend, fie zu verführen lucht; fie bleibt aber ftets tugendhaft. Eine Nonne, die von Klaueck gleichfalls um Tagend und Unschuld" gebracht wurde, giebt ihr einen Dolch, und verspricht sie in der Nacht zu befreyen. Diels geschieht. Der Burgvegt trifft indelsen den Ritter Klaueck, entwaffnet ihn listig und mordet dann den Wehrlesen - um die Menschheit von einem Bösewichte zu befreyen. Carl, Bertha und der Burgvogt finden fich ber Ulm, kommen glücklich sach Lindenstein, und eben foll die Hochzeit gefeyert werden, als fich's entdeckt, dass Carl des alten Lindenstein vor sechzehn Jahren geraubter Sohn und folglich Bertha's Bruder ift; ein ehrlofer Vetter, Mortimer, hatte ihn entführt. Alle find traurig. Carl geht in die weite Welt. Mortimer, als Pilger verkleidet, lauert ihm anf, und flösst ihn meuchelmörderisch nic. der. Carl wird begraben, Mortimer belagert des Lindenkeiners Burg, die Lindensteiner machen einen Ausfall. Mortimer will feinen alten Vetter im Gefecht eben niederhauen, als Bertha, in schwarzer Ritterkleidung, dazu kommt und dem Mortimer auf dem Theater "den Kopf fpaltet;" - der Vater dankt der Tochter für diese That, und fie geht ins Klofter. Diese höchst tragischen Begebenheiten und Thaten werden durch angemessene Reden und Redensarten noch gewürzt. Als z. B. die Nonne der Bertha erzählt, dass Klaueck fie verführt habe, fagt fie:

"Meine Mutter ahndete fehr bald meine fchleunige Veranderung und verschonte mich dennoch mit Schmäbung." Bertha. "Wird aber gewis im Innersten ihrer Seele viel gelitten haben."

Die Nonne. "Ja gewiß hat fie das, die befte Mutter." Ift das nicht ungemein rührend? Es ift fehr möglich. dass der Verfasser der Bertha von Hochstein und der Bertha von Lindenstein noch eine Bertha von Diftelftein zu Tage fördere. Wer nach den gelieferten Proben Luft hat, seine Machwerke zu lesen, dem wollen wir den Spals nicht verderben.

No. 3. Rec. hatte dieses Trauerspiel bereits im Manuscript gelesen, und weils, dass der Vf. seit mehreren Jahren todt ift. Das Stück felbit hat eigentlich nie gelebt, und es sey daher genug, zu berichten. dals es unter der Kritik ift. Folgende Probe wird auf den Geist des Ganzen schließen lassen. Der Ceremonienmeister Koczinsko macht einem Hoffräulein, Zaira, eine Liebeserklärung.

"Ich liebe Euch, fagt er, und hoffe Eure Gegenliebe su erhalten."

Zaira. Ja, da bedauere ich Euch: ich liebte Euch nie: ich hatte immer eine gewiffe Abneigung für Eura Person. —
Kecziniko. Abneigung? Was? Ein Mädchen, dar in
der seinen Welt lebt, muss auch sein handeln. — Ihr seyd

ja grob über die Maalsen. -

ja grob uner die manisen.

Zaira. Zu einer deutlicheren (?) Erklärung bin ich
jetzt unfähig. — (Vor fich) Götter! Wie werd ich des
Menschen los? (Laut zu ihm) ich rathe Euer Bestes, Koczinsko. Ihr werdet nie Euren Zweck erreichen. - Geht Unwürdiger!

Roczinsko, (nihert fich ihr etwas wild.) Dein Eifer. Mädchen, giebt mir Muth; ich wage es - (will fie mit Gewalt umarmen.) Zaira, (zieht einen verhorgenen Dolch.) Dieser soll deine Kehle durchbohren. Gehaugenblicklich!

Koczineko, (im Zurückprallen.) Das wird dir dreyfa-ches Unglück bedeuten. (?) — (Goht wild davon.)

Darauf erscheint der wahre Liebhaber, und Zaira erzählt ihm: "Dieser Bösewicht suchte vorhin meine Ehre und Unfchuld zu zernichten." -

Von No. 4 fagt der Titel nicht, ob das Luftspiel ein Original oder eine Übersetzung sey. Das Stück spielt in London, und alle Charaktere, so wie die Verwickelung, find englisch. Man möchte daher den gewiffenhaften Erben für ein brittisches Product halten; wirklich verräth er in feiner Anlage und Ausführung englischen Geift, und man müchte lagen ein englisches Herz. Es ist auch Moral in dem Stücke; aber nicht die jämmerliche unserer Thränenstücke. die fich mit frostigen Sentenzen begnügt, sondern die aus dem großmüthigen Gefühl edler Menschen hervorgeht, und fich nur ausspricht, weil die gegenwirtige Situation daran lebhaft erinnert. Solche Vorzüge werden selten bey den neueren deutschen dramauschen Schriftstellern bemerkt. Von der anderen Seite hat dieses Stück zu wenig von der nicht selten bizarren Verwickelung der Engländer, der Gang der Handlung ift zu natürlich und einfach, als dass men nicht wenigstens die Nachhülfe einer deutschen geübten Hand daran erkennen folke; auch ift der Dialog m rein, fliessend und mit Delicatelle geführt, um at eine Übersetzung denken zu können. Wem aber auch des Verdienst gehühret: die leichte, doch sichere Zeichnung und das lebhafte Colorit der Charaktere, die ungezwungene, ftets vorwärtsschreitende Führung der Handlung, die Pracifion und Zartheit des Dialogi, geben diesem Luftspiel unter den vielen neueren Verfuchen einen ausgezeichneten Rang, und Hn. Fallen, wenn er ein Deutscher ift, einen ehrenvollen Platz unter unferen guten Schriftstellern.

No. 5. Es giebt in Wien mehrere für das Theater arbeitende Überletzer, welche überaus geschickt find, aus artigen, witzigen französischen Operetten plumpe, geiftlofe Nachbildungen zu fabriciren, und besonders in den Singstücken der Sprache, den guten Sitten und dem gefunden Verstande Gewalt anzuthen. Ein Beweis von dieser dort nicht brodiosen Kunft find auch diese Herrnhuterinnen. Eine Probe mag hier zur Warnung ftehen. Agnes fingt:

> Ich träumte wirklich (?) von der Ehe. Ich dachte mir fchon Braut zu feyn: Ich fah die schönfte Hoffnung keimen. O Liche, foll es übel feyn, Von der Heirath fogar zu träumen? Josephine.

Darum frage nicht eine Schwache, Leicht irrt der menschliche Verstand; Das ift ja gans Gewiffens - Sache, Fragen wir unfre Gouvernant.

Mit Angft erfüllt mich diefer Traum, Mir zittern alle Glieder; Der Donner frecht mich eher hin. Wenn wir um Rath zu fragen fäumen etc. No. 6 und 7. Aus diesen zwey Stücken kann man lernen, wie Schillers und Goethe's Geift auf zärtliche Seelen und unpoetische Naturen gewirkt hat. Der Vf. versichert in dem Prolog:

"Begeißterung lockte die Blüthe hervor, Die freudig der Dichter Euch weihet."

Es ift jedoch in diesen Trauerspielen keine Spur von Begeisterung zu bemerken; wohl aber findet man auf jeder Seite und beynahe in jeder Zeile einen Beweis von der impotenten Anstrengung eines Schülers, der den Meister fliegen gesehen hat, und sich hinkend übt, ihm nachzukommen. Weder Charaktere noch Handlung, weder Gefühl noch Sprache haben Antheil an diefer Tragodie; ein kalter Sinn und ein empfindelades Herz spricht fich darin aus; nirgends Geist und Gemüth. Der Vf. verräth Belefenheit und eine gewisse man möchte sagen musikalische Geschicklichkeit, die Gedanken und Verse guter Dichter durch Variationen auf den ersten Moment unkenntlich zu machen: doch nur zu bald merkt man, dass seine angebliche Begeisterung aus Büchern hergeholt und nicht aus einer lebendigen Scele hervorgegangen ift. Daher gleiten feine aufpruchvollesten Schilderungen an dem Sinn des Lefers ab, und laffen keinen Eindruck in ihm zurück. Es ist als fähe man bemalte Stückchen Eis vor fich; fie schmelzen und die Farben fliefsen in einander, fobald man fie mit warmer Hand berührt. Wenn der Vf. recht schauerlich seyn will: so wird er lächerlich, und die Energie seiner Personen greazt fo nahe an fchlaffe Empfindfamkeit oder plumpe Bosheit, dass man fich mit Widerwillen von ihnen wendet. Er läfst den Wind im Gemäuer faufsen, Grillen zirpen und kleine Pergamentlaternen erscheinen, wenn die Leute umgebracht werden sollen, welches, beyläufig gelagt, nicht felten geschieht; und als der Held des Stückes, der Kaifer Otto, gleichfalls gemordet wird, lässt er ihm seine Seele in recht verliebten Redensarten aushauchen; des Kaifers Mutter. Theophania, ift eine fo gemein gottlofe Frau, dafs nur ein offenbarer Pinfel fich von ihr regieren laffen kann, und doch war Otto, den fie beherricht, nach des Vis. Meinung ein gutgearteter Jüngling und ein nur - fchwankender Mann, Wirklich erscheint er bisweilen als ein ganz guter Mensch, der über mancherley Verhältnille des Lebens nicht übel philofophirt und ziemlich klar fieht. Warum lässt er, warum lassen fich andere verständige Menschen von dem boshaften und - die Wahrheit zu fagen - dummen Tusculum hinters Licht führen? Die Leute dürften nur einmal einen vernünstigen Entschlus fallen, um feiner und Theophania's Bosheit auf einmal ein Ende zu machen. Aber freylich, dann wäre das Stück gleich zu Ende, und eher ein Luftspiel als eine Tragodie. Es musste also alles hübsch schwankend erhalten werden, damit der Zuschauer, wenn nicht in Furcht und Mitleid, doch in eine fatale ängstliche Stimmung gesetzt werde, wobey er fich über den Unverftand der Handelnden ärgert, und höchstens Mitleid mit dem Vf. empfindet, das ihm keine besteren Mittel einfielen, das Interelle zu festeln. Doch genug

von diesem verschlten Versuche des Vf.: er hat wahrscheinlich selbß eingesehen, dass er zum tragischen Dichter keinen Beraf hat; wenigstens erinnert sich Rec. nicht, irgendwe neuere Trauerspiele von Hn. v. S. angekündigt geleson zu haben.

No. 8. Orgetorix, ein reicher Helvetier, firebt nach der Herrschaft über sein Volk; er hat dem Julius Alpinus, einem tapferen Heerführer im Kriege, feine Tochter Claudie zur Ehe versprochen, findet es aber politischer, sie nachher dem Gallier Dumnorix zuzusagen, um mit desten Hülfe die Helverier desto leichter zu unterjochen. Lucius, der Freund und bole Rathgeber des Orgetorix, findet dielen Entwurf fehr unklug, meins aber doch, dass Julius, der ein patriotischer Schwärmer ift, durch Vorspiegelung großmuthiger Grunde fich bestimmen lassen werde, der Braut zu entfagen. Julius kommt, und der Vater erzählt ihm ohne Umschweise, was er von ihm verlange. Julius fträubt fich Anfangs, willigt jedoch bald ein. Darauf entdeckt ihm Orgetorix, dass er durch Dumnorix die Krone zu erhalten hoffe.

Julius (schnell). Was sprechen sie von Krone?
Orgetoris. Die Helvetier find ein tapferes, doch aberglaubiges Volk; Krieger, und nicht mehr, als blinde Krieger. Pfassen und Weissager heherrschen sie. — In es nicht
bester —

Julius. Wie bester, was bester?

Orgesorix. IR es nicht rübinlicher?

Julius. Dass sie Knechte seyn?

Orgetorir. Dass ein Mann sie beherrsche, der es fagen darf - -Darüber wird nun der freyheitliebende Julius aufgebracht, und will nichts davon hören. Der Alte ruft ihm zu: "Ermannen fie fich; nützen wir unfere Überlegenheit über diese leichtgläubigen Dummen." Umfonft, Julius will zu den Dummen gehören. Orgetorix bietet ihm an, die Krone mit ihm zu theilen; Julius verachtet die Herrschaft und geht ab. Nun fieht der alte Herr, der König seyn will, dass er einen dummen Streich gemacht, fich dem schwärmerischen Jungling zu entdecken. Lucius, ein gar feiner Bofewicht, rath ihm, fich zu verftellen, und dem Julius von Neuem die Tochter zu versprechen. - So surechen, so handeln hier die Leute. Rec. fühlt keinen Beruf, mehr von diesem abgeschmackten Trauerspiele zu berichten. Der Vf. verfteht fich fo wenig darauf, große Charaktere zu schildern, dass, wenn er, nach feinem eigenen Bekenntnifs, einen Brutus aufs Thezter bringen will, er uns einen alten Schwachkopf zeigt, der alles fieht und nichts begreift, und desswegen feinen Sohn zum Todte verurtheilt. Die Claudia, die ein "Ideal eines schönen weiblichen Charakters" - !!! - fevn foll, ift nicht mehr und nicht wenigee als ein gutes Gänschen, das hin und ber läuft, einmal fogar verrückt wird, und mehr zufällig als mit Ab-

Hr. Miller-Friedberg hat den Cäfar fleiftig gelelen. Es ift ihm zu rathen, dafs er in diefem Gefchäft fleiftig, fortfahre: denn vielleicht gebt ihm bey der Lectüre einmal ein Licht von dem auf, was groß, Männer und große Verhältniffe des Lebens find. Lis jests hat er noch keine Ahnang davon.

ficht die Bofewichter entlarvt.

No. 9. Hr. Reinheck liefert in diefer Sammlung zwey Stücke: 1) Graf Rafowsky oder Nicht alles ift falfch was glänzt, ein ruffisches Sittengemälde in vier Aufzügen; - 2) Herr von Hopfenkeim, eine Faftnachts - Posse in vier Aufzügen. Nach Monsieur de Pourceaugnac von Moliere für die dentsche Bühne frey bearbeitet. Das erfte Stück ift allerdings ein lebliaftes Sittengemülde; aber welcher Sitten! Wenn es wirklich ruffische Sitten find: so - - Doch, der Lefer foll felbft urtheilen. Generalfeldmarfchall Rafowsky, der Liebling der Kaiferin Katharina II, ein ganz vortrefflicher, edler, großherziger Mann, caffirt mir nichts, dir nichts einen tapferen Oberften, ohne daß diesem ein Mittel gelassen wird, sich zu vertheidigen, ja ohne dass er nur gehört wird, bloss weil der Feldmarschall fich einbildet, der Oberft fey Schuld, dass er, Rasowsky, eine Schlacht verloren habe. Der Oberk kommt nach Petersburg, seine Unschuld zu beweisen; wird aber überall abgewiesen, weil fein Gegner ein mächtiger Mann ift. Aber weils denn in ganz Petersburg Niemand, dass diefer Mächtige ein ganz befonders großemuthiger Cavalier ift, der, nichts lieber wünscht, als eine Chereilung gut zu machen? - Nur der Secretär des Grafen erbarmt fich des armen Oberften, spricht aber nicht von ihm mit dem General, welches das kürzeste Mittel gewelen ware, zum Zweck zu kommen; nein, er rath · dem: Unglücklichen, fich geradezu bey dem General einzugugrtiren. Der Graf ift entfetzlich reich, halt offene Tafel, es Speisen viele arme Schlucker bey ihm, daher bemerkt er den Oberften kaum. Er fragt auch nicht, wer der Mann ift, obgleich dieser seit fechs Wochen bey der Tafel erscheint, und eben so lange im Haufe wehnt. Der Haushofmeifter, ein ruilisch kaiserlicher Major, denkt, der Graf hätte ihm erlaubt hier zu wohnen, und fragt weiter nicht nach. Diefer Major und Haushofmeister kreuziget fich alle Augenblicke vor denr Bilde des beiligen Michael, behiehlt und belügt den Grafen, wird aber von dielem für einen grundehrlichen Kerl gehalten, welches, beyläufig gelagt, dem Verhande des allervortrefflichken Grafen wenig Fire macht, da der Major fein Handwerk ganz befonders plump treibt. Der Major hat eine Tochter, eine zweste Gurli, die den Secreige liebt; der Secretar ift ein feelenguter Menich, hat aber das Unglück, in einem Abende im Spiel 15,000 Rubel zu verlieren, und weils nun nicht, wie er die Ehrenfeliuld bezählen foll; er ift nahe daran, 20,000 Rubel, die ibm der Graf aufzubewahren gab, um } zu verringern, thui es after nicht, weil das schlecht ware. Das Madchen wirft fich dem Grafen zu Fülsen, , giebt ihm zwey fehr feurige Kuffe, und erhalt die

Begnudigung des Secretar's, ja der Graf schenkt ihm 15,000 Rubel, um die Schuld zu bezahlen, und dem Madchen 300 Bauern, um den Secretar heirathen zu köunen. Jeizt erinnert fich der Graf auch an den unbekannten Oberften, lässt ihn rufen, erkennt dellen Unschuld, verschafft ihm einen Orden, den Charakter als Generalmajor, und schenkt ihm 1000 Bauern, zur Aussteuer für feine Tochter. So großmüthig macht er eine Übereilung wieder gut. Man fieht, die Ingigue ift nicht besonders künstlich erlunden, indellen mag das Stück doch, wenn die Rollen gut besetzt fiad, ein paar Stunden unterhalten: denn die Handlung geht ziemlich rasch vorwärts, und der Dialog ift nicht ohne Lebbaftigkeit geführt. Hr. Reinbeck hat fich, wie es scheint, den Hn. v. Kotzebue zum Muster gewählt; er erreicht ihn bisweilen, wird es aber schwerlich jemals weiter bringen, als fein Vorbild. Wenigsten zeigt das zweyte Stück, dass es dem Bearbeiter ganlich an Witz und Humor fehlt: was hier nicht Cherletzung ift, ift durchaus platt und gemein.

Chr.

LEFEZIG, D. Rein u. Comp.: Lorenz Stark oder die deutsche Emille. Ein Schaufpiel in füuf Aufsgen. Nach Engels Charaktergemälde bearbeite von Friedrich Ludwig Schmidt., 1804. 8. (1 Ridt 16 gr.)

Engel hatte bey der Anlage feines Lorenz Sunk die Ablicht, ein Drama zu machen, bemerkte aber bald, dals die Hauptcharaktere und die einfache Geschichte, in welcher fie fich entwickeln sollien, mehr für den Roman als für die theatralische Darfiellutz geeignet waren. So entstand fein lebendiges Charak ter- und Sitten-Gemälde, dellen urfprüngliche demitische Anlage den Reiz des Bildes erhöhte. Hr. Schmidt, der klüger feyn wollte, als der Vf.; fpurte jener Anlage nach, und lieferte einen wörtlichen Auszug aus dem vortrefflichen Romane. Seine Bearbeitung zeigt weder von tiefer Einlicht in die Natur der dramatifehen Dichtung, noch von eigenem Talent ber der Bearbeitung eines gegebenen Stoffes. Indels hat dieses Schaufpiel dem größen unter den noch that gen demichen Schauspielern Gelegenheit gegeben, itine Kunft in der Darftellung eines schön ersundenen Charakters zu zeigen, und sonach verzeiht man, beftochen von der Bewunderung des Hn. Iffland, Hn. Schmidt gern seine Anniassung, ein Werk, das nicht für das Theater bestimmt war und feyn konnte, in daffelbe hineingezwungen zu haben.

Chr.

#### NEUE AUFLAGEN.

Altena, b. Hammerich: Englische Sprachlehre für Deutsch mit Berspielen zur Erläuterung und Übungen zu Anwendung der gegebenen Regeln. Von G. Poppleton und J. Reitac. Vierte verbefferte und vermehrte Anflage. 18:5.
VIII u. 256 S. 8. (16 gr.) Die mehrmaligen Auflagen bürges hinlänglich für die Nutsbarkeit dieles Buches.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAÏSCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

GÖTTNORN, b. Dieterich: Wessphälische Finanz-Geschichte. Mit dem neuen Tiel: Über Grundsteuer in Deutschland und vollssändiger Abriss der wessphälischen Einanzesschichte und der Vezwaltung des Staatsvermogens im ehendigen Kömigreiche Wessphälen. Erster Theil. 550 S. Zweyter Theil. 555 S. & (a Rhilt. 12 gr.)

Dieses Werk des Freyherrn von Berlepsch ist nicht uur ein wichtiger historischer Beytrag zu einer noch immer schlenden allgemeinen Finanzeschichte der euopäischen Staaten, sondern auch in staatswirtlichaftlicher Hinsicht von besteutendem Worthe.

Der erste und zweyte Abschnitt des ersten Theils enthält eine Abhandlung über die Grundsteuer, die einen scharffinnigen Beobachter und praktischen Geschäftsmann beurkundet. Wenn man sich anders von der Richtigkeit und Zweckmälsigkeit einer Grundoder Territorial-Steuer überhaupt überzeugen kann, welche den Stoff, und nicht das Product besteuert: fo geht der Vf. von ganz richtigen Grundfätzen aus. Er behauptet nämlich, dass die Grundsteuer nicht nach der Abschätzung der Erträge des Grundeigenthums, alfo dem, was daffelbe ertragen kann, fondern nach der chemischen Beschaffenheit des Bodens regulirt werden muffe. Abgesehen nun davon, dass eine folthe Bonitirung Kenntnille vorausfetzt, welche man ber den gewöhnlichen Schätzmännern schwerlich anfressen würde; abgesehen davon, dass die Verschiedenheit der chemischen Beschaffenheit des Bodens wohl den Anbau einer derfelben angemessenen Fruchtgattung gebieten kann, ohne delswegen auf den größeren eder minderen Werth des Bodens Einfluss zu haben; und endlich abgesehen davon, dass fielt die chemische Beschaffenheit eines Bedens durch Beymischung nicht blofs von animalischem oder vegetabilischem Dünger. fondern theils durch den Anbau felbft, z. B. Unterackerung der Kleewurzeln, Vermischung des Sandes mit Thon, Mergel, Kalk, Gyps u. f. w., mit einem den Koftenaufwand überschwenglich vergütenden Vortheil veründern lässt: so kommt doch am Ende bey der Auflage Alles wieder auf den Ertrag, alfo das Product zurück; denn von diesem, einzig von diesem kann ja genommen werden! Gerade die Theorie des Vis. beweift alfo, dass eine objective Steuer durchaus Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

keinen Sinn hat, und dass die sogenanute Grundsteuer allerdings eine Product's Steuer, d. h. die Abgabe von einem Theil des Vermügens, seyn muße, wenn sie von dem wahren Finanzprincip der Auflagen ausgehen soll, welches doch nur in der Abgabe eines Theils des Nationalvermügens zum Staatsbedürfnis bestehen kann. It denn z. B. ein durchaus ödes Feld Vermügen? Das Resultat ist also: dass die Grundsteuer, welche den Boden besteuert, an sich verwersicht ist, dass nur das Product besteuert werden kann; dass also alle und jede Taxations- und Bonistrungs-Versüche durchaus zu einem auf Gleichheit und Gerechtigkeit im Auflagenstyssen gestellt das den der Saxtions und Kansterfyssen nicht sühren können.

Eben daher können wir dem Vf. nicht beyftimmen, wenn er S. 8 die Häufer nicht, fondern nur den Flächeninhait, auf dem sie gebaut find, als Gegenstand der Grundsteuer betrachtet wissen will. Aber eine Grundsteuer ift an sich ohne Sinn; der mit einem Haufe überbaute Boden trägt ja nichts mehr. - Wir willen wohl, dass Alles, was der Vf. über die Grundfteuer fagt, beweifen foll; dass die Grundfteuer weit niederer feyn müsse, als sie gewöhnlich gestellt wird. Aber er hätte vielmehr geradezu anerkennen follen, dals die Grundsteuer an fich ohne Sinn ift, und dals es ein anderes richtiges Besteuerungsprincip nicht giebt, als den Ertrag. Bey Beobachtung dieses Princips hat men aber keineswegs nöthig, fich in das Labyrinth des phyliokratischen Systems zu verirken, also den reinen Ertrag auszumitteln; die Finanzgesetzgebung muss die Auswands-Productions-Koften u. f. w. bey der Anlage ohnehin schon berücksichtigen. Sie kann alfo, wenn fie nach dem Staatsbedürfnifs z. B. den 10 oder 20 Theil des Nationaleinkommens an fich ziehen will, von dem Acker, der 10 Schock Getreide trägt, nicht den 10 oder 20 Theil fodern; fie kann dann approximativ kaum den 49 oder 80 Theil verlangen. Der Vf. hat ganz Recht, wenn er S. 6 fagt, dals das reine Einkommen, als die Balis aller bisherigen Grundbesteuerungen, äußerst wandelbar fey, alfo. zu einer dauernden Steuerart nichts tauge; aber daraus folgt weit mehr, als er daraus folgert: nämlich nicht, dass man den Verhalt der Grundsteuer niedrig, mithin nicht auf den 5, fondern höchstens auf den 10 oder 12 Theil des reinen Einkommens boffimmen muffe; es folgt dataus, dass die Grundsteuer überhaupt nichts taugt, weil fie ohne alles Princip ift. Soll nach feinem Verlangen die Grundsteuer auch nur

and den 10 oder 13 Theil des reinen. Einkommens befimmt werden: fo iñ ja doch hier eben fowohl die Ergründung dieses reinen Einkommens nöthig, als wenn sie auf den 5 Theil fixirt ist. Und wenn nua, auch bey der weissens Finanzgestergebung, nach dem Staatsbedürfnis jener 10 oder 12 Theil zu Deckung desselben nicht zureicht: must denn nicht das Delicit von der industriellen und commerciellen Production genommen, also diese mehr beschwert werden, als gerecht ist, d. h. als sie ohne deren Lähmung vertägt?

Alle Vermeffungen des Grundeigenthums, Kataftrirungen und Steuerregulirungen, die in manchen Staaten so unermesslich drückende Kosten verursacht haben, find rein vergeblich, und ein blosser Behelf für die Financiers, indem freylich nichts leichter ift, als zu nehmen, wo man, wie einen Acker, Wiese u. f. w., etwas Festes, Unbewegliches zu nehmen vor fich fieht, also nur zugreisen dars. Mögen die Communen ihre Flurcharten jede für fich haben, so wie die Kataster der Grundeigenthumsbesitzer in jeder Flur; aber den Staat im Ganzen geht das durchaus nichts an. die Grundsteuer so lange gut gethan hat, beweist gar nichts für ihre Richtigkeit. Bey den deutschen, geduldigen, gehorsamen und arbeitsamen Völkern hat noch weit mehr bisher gut gethan. Dagegen sehen wir, wie precär allenthalben das Schickfal des Landbauers ift. Sind z. B. die Früchte in noch so niederem Preise: so wird er gezwungen, die hohen Abgaben in Münze zu bezahlen, er mag es hernehmen wo er will; hält dieser niedere Preis an: so geräth er endlich in Verfall. Wenn er nun von Haus und Hof vertrieben ift: fo kommt plötzlich ein hoher Getreidepreis, wo ihn der Ertrag eines einzigen Jahres gerettet und erhalten hätte. Rec. find unzählige Beyfpiele diefer Art bekannt.

Im 3 Abfehnitt beginnt dann die Finanzgeschichte des ehemeligen welfphälischen Reicht, aus der wir nur das Wichtigse aushaben. Schon S. 27 ist bemerkenswerth, dafs, ungeachtet der ungeheueren Schlechtigseit der dortigen Finanzerwaltung, doch im Königzeiche Weßphalen kein Lotto und Zahlenlotterieen—diese Staatspest, wie sie Ihr. v. B. mit Recht nennt—exisiirte. Was soll man nun davon denken, dass dagen noch jetzt in Staaten, welche sich der weiselten und liberalesten Grundfätze rühmen, oder doch deren ung gedungenen Schmeichlern gerühmt werden, diese Pest noch jetzt gehegt, und dieser Pestertrag wohl sog an an Juden und Judengenossen werden.

Wohl hat Hr. v. B ebendafelbft ganz Recht, wenn er gezwungene Anteihen den gröttene Peind der bürgerlichen Ordnung nennt. Diese mit dem Napoleonischen Schweif auf uns übergegangene Erfindung hat alle Rechtbegriffe verkerbt, kraft deren der Darlehnscontract doch ein freywilliger Vertrag seyn foll. Eben so nennt er die Reduction der öffentlichen Schuld auf 3 des Nominalwerthes mit Recht einen unklugen Schandleck der Regierung. — Mit Recht setz der Vi. S. 35 den Vorsall der Königreichs Wesphalen in finanzieller Hinsicht in die, gegen die ausdrückliche Bestimmung der Reichtsconstitution, geschassen.

Capitalien - und Ekonomaten-Casse. Von diesem Augenblicke an war es ausgesprochen, dass man mit jener Constitution die Nation nur habe amusiren wollen, wie diess anderwärts wohl noch dermalen geschieht; dass das ganze Constitutionswesen und die Versammlung der Reichsstände eine blosse Komödie war, und dasi Hieronymus fo gut als fein Bruder von dem Grundfatze ausging, der ganze Staat sey seine Domane, sein Eigenthum, mit dem er alfo nach Willkühr schalten könne. Diess ift auch bey einem Bruder des Napoleon gar nicht erkaunenswürdig, der als ein ungebildeter Glückspilz zum Monarchen aufwuchs, da der nämliche Grundfatz, die nämliche Ansicht noch bey so vielen Fürsten unbeweglich fest steht, und diese von dem Napoleonischen Schweise in dieser Überzeugung klüglich unterhalten werden.

S. 68 trifft man auf eine komifche Anekdote: Der bekannte Finanzminifter, Baron Malchus, hatte fich nämlich auf einer Redoute als Fuchs maskirt, und trug einen mit Hümern und Gänfen angefüllten Kovi auf dem Rücken. Und feine Frau leitete ihn, da er durch die Fuchsichnauze kaum sehen konnte, unter der Maske einer Bäuerin, die Eyer zu Markte trug. Sein College, der Minister des Inneren, erkannte ibs aber logleich unter dieser consequenten Larve, und drückte ihm freundlich die Psoten!

Sehr willkommen war uns S. 92 die Bemerkung, bey Gelegenheit der neueren dortigen Forsteinrichtung, dals durch ein collegialisches Verfahren Einseitigkeit vermieden werde, und Collegialität einen Damm gegen den Despotismus, d. h. gegen die Willkühr eines Einzigen, bilde. - Denn es ift bekannt genug, welche fürchterliche Folgen das auch aus Frankreich nach Deutschland gewanderte despetische Bureausystem gehabt hat, und noch hat. - Im Ganzen hatte das dort S. 99 f. angegebene westphälische Forststem fehr beyfallswürdige Seiten; und fetzt insbesondere dem noch in manchen Staaten, wie z. B. chehin im Würtembergischen, unter der vorigen Regierung herrschenden und alle Begriffe von Eigenthumsrecht vernichtenden Forfide potismus in Ablicht der Privatwaldungen Schranken.

Ganz richtig ist die Ansicht des Vfs. S. 128 f. in Ablicht der Einziehung des Vermögens der Zünfte und Innungen, die man fich erlaubte; es war ein offenbarer Gewaltstreich. Eine moralische oder mystische Perfon ift eben fo gut eines Privateigenthums-Belitzes fähig, als ein einzelnes Individuum. Diels ift Rechtsgrundfatz. Wird die mystische Person aufgelöst: so gehört das Vermögen den Gliedern, und nicht dem Staate. Wie reshtswidrig, diesem Grundsatze entgegen, seit der Napoleonischen Periode hierin gehandelt worden, ist bekannt genug. Dass nach S. 146 der König von Westphalen den Vorschlag zu Einsührung der Papiermunze verworfen hat, macht ihm mindeftens in fofern Ehre, als er fühlte, er fev nicht Herr genug feiner Leidenschaften, um nicht davon einen dem Volke und zuletzt ihm felbst furchtbaren Missbrauch zu machen. Ware die Reichsconstitution nicht eine blosse Komodie gewelen, hätte sie gegen die Eigenmacht des Konigs und der Minister irgend einen inneren Halt gehebt, der ihr gänzlich sehlte: so würde der Vorschlags des damaligen Finanzministers in einem ganz andere Lichte erscheinen: aber in einer Despotie, wie Westphalen der Wirklichkeit nach allerdings war, war er allerdings höchst schädlich und verderblich.

Von der Freymüthigkeit des Vfs. giebt folgende Stelle (S. 189) ein Beyfpiel, welches wir ftatt aller an-

führen:

Endlich möchte die fünfte Bemerkung hier ihren rechten Platz finden, nämlich die Apologie der Ertheilung eines jährigen Gesetzes über den Staatsbedarf und der jährlichen Abiegung der Rechnung von dem Staatshaushalt. Alle Nationen haben fowohl hierauf, als auf dasjenige, was beiden Foderungen vorangehen muls, nämlich auf die Existenz einer Nationalrepräsentation nach dem Princip der Einheit, wenn in mehreren Provinzen, die einen Staat bilden, verschiedene Verfaffungen angetroffen werden, ein unwidersprechliches Recht. Hoffentlich werden diese Postulate durch die An-Arengungen der Nationen in den Jahren 1813 und 1814 errungen worden feyn; mithin dasjenige in den verschiedenen deutschen Staaten wieder eintreten, was die ghemaligen deutschen Reichs- und Provinzial-Verfassungen schon geheiligt hatten : denn die Deutschen halfen die Willkühr der frausofichen Inftitute nur darum, um nicht in die Willkühr deulscher Regenten und After-Regenten, d. i. in den Minifter-Despotismus zu geralben. Was hatten fie fonft für einen Gewinn von der Veränderung der Scene und der han-delnden Personen auf dem großen Theater der Welt? Auf demfelben foll für Deutsche das große Trauerspiel: rhemifcher Bund, d. h. ich, der Beschützer des Bundes, scalpire dich, König oder Grofsherzog, indem ich dir die Freyheit gebe, deine Unterthanen zu schinden, wie du willft; nicht ron Neuem aufgeführt werden. Man opfert nicht Menfohen, Geld und Geldeswerth in unnensbaren Summen auf, um von einer Willkühr in die andere zu gerathen. Träte dieser Fall in Deutschland ein: was hätte denn die Natien gewonnen, welche mehr in dem heiligen Kampfe für Unabhängig-keit, SelbΩtändigkeit und Freyheit gethan hat, als ihre Regenten! Das ift nicht deutsche Freyheit, dass die Regenten und ihre Minister thun können, was fie wollen; eine folche Fürstenfreyheit ift in kleinen Staaten noch gefährlicher, als in großen Reichen, da sie, nach den Regeln der politischen Mechanik, viel drückender ist. Die Sonveränität deutscher Regenten, welche nur Unabhängigkeit von einer fremden änfzeren Gewalt, nicht Gefetzlongkeit der Staatsgewalt für die innere Verwaltung, feststellt, und die der ihres Volks immer untergeordnet bleibt, bringt diele - Machtvollkommenheit - ein türkisches Staatsrecht, nicht mit fich. 1hr Regenten Deutschlands, die Ferm eueres Regiments mag feyn, welche fie wolle, ihr follt und must nach Gesetzen, von den Repräsentanten des Volks gegeben, regieren, d. h. Herrscher feyd ihr jedoch nicht, fo wenig als eure Unierthauen eure Sklaven find. Regent kömmt von Regieren her, und das foilt ihr. Jedes Regieren fetzt aber Regeln zum voraus, und diese find in der Conftitution enthalten. Die Nationalrepräfentation, das Staatsbudjet und die Rechnungsablegung find Eigenthumlichkeiten desjenigen Landes, welches die europrische Freyheit ins Depositium genommen hat, als jenseils des Kanals ein telles Volk, und ein noch tollerer Weltbe-fürmer thaten, was dieser heillose Freyheitsmörder wollte.

Übrigens überlassen wir dem Leser, dies (im Jahr 1814 geschriehen) mit der Lage der Dinge im J. 1817

zufammen zu balten.

Merkwürdig ist die S. 195 erzählte Veranlassung zu dem Gestez vom 15 Febr. 1810, wegen der Activ-Capitalien des Hn. Kursürsten von Hessen. Der Tabaksfabricant Thorbek zu Cassel besafs ein auf seinem Hause hypothekarisch hastendes Capital. Der Kronschatz verlangto dessen Zahlung. Thorbek weigezte fich, und das Jultizgericht, fo wie der Appellationshof zu Cassel entschieden, zu ihrem ewigen Ruhme, dass der Kronschatz beweisen solle, dass diese Foderung vor dem 1 Nov. 1806 nicht rechtsgültig an einen Dritten cedirt worden fey. Der Staatsrath erlaubte fich die Caffation diefer Urtheile!! Das Haus kam nachher an die Frau Gräfin, nun Fürstin von Löwenstein! - Ganz Recht hat übrigens der Vf., wenn er S. 200 f. behauptet und deducirt: dass die Activioderungen des Hn. Kurfürsten, welche größtentheils aus dem Blut und Steuer-Beytrag der Unterthanen entstunden, nicht zur Privatcasse des Königs gezogen werden konnten, sondern zu der Staatscaffe gehörten. Im hochsten Grade merkwürdig ift Alles, was der Vf. in Abficht der Befreyung der Schuldner folcher Activcapitalien des Kurfürften, welche diese an den König von Westphalen abzahlten, von S. son an ausführt. Wir geben ihm vollkommen Recht, dass aus den umständlich von ihm deducirten Gründen die Schuldner keineswegs als liberirt zu betrachten find. Nicht nur haben fie fich es selbst zuzuschreiben, dass sie nicht die gehörige Vorficht beobachteten, zumal wohl die meisten Originaldocumente gefehlt, und fich in den Händen des Kurfürsten befunden haben werden, sondern es ist auch zu berücklichtigen, dass diese kurfürftl. Activioderungen von dem weftphälischen Könige, meist weit unter ihrem Nominalwetth, an Andere verschleudert worden find, und diefe, unter welchen nach S. 205 die Hnn. Jakobson und Jerdis Brentano obenan stehen, einen ungeheueren Gewinn gezogen haben. Daher vorzüglich die Cestionarien solcher eingehandelten kurfürftl. Activfoderungen, welche dem hestischen Staat gehörten, durchaus keine Rücksicht verdienen.

S. 175 kommt der Vf. auf dar Poftwefen, und erzählt, wiede neue Poftordnung vom 30 Sept. 18t0 emflanden ist, wodurch die vorherigen ungeheueren Posttaxen doch etwas gemätisigt wurden. Ein Beyfpfel,
das aber im fürrigen Deutschland noch keine Nachamung fand, obgleich unsere Staatswirthschaftsehrer
gründlich genug bewiesen haben, das es gegen alle
Grundsätze der Gerechtigkeit, Humanität und wahrer
Finsanz streite, die Posten zu einer Staats-EinnahmsQuelle zu machen. — Hr. v. B. erzählt aber auch,
wie es den westphälischen Fürstenknechten gelang, die
Wirkung jenes Gesetzes wieder zu untergraben.

Vollkommen unter Chreiben wir, was Hr. v. B. S. 325 f. über die Staatsdiener-Cautionen fagt, die man nur als eine Geldsperation betrachten kann. Nie kann eine Caution fo hoch feyn, dafs fie den Staat gegen Veruntreuung [chizite: dagegen beengt fie die Wahl der Diener: denn Rechtschaffenheit und Vermögen zur Cautionsleiftung gehen nicht immer Hand in Hand. Gepröfte Wahl ift allo die beste Caution.

Sehr wahr und richtig ift es, was der VI. S. 966 f. über die Fordauer der Lehnserhätunfle bemerkt; wahr die Behauptung, dass eine Meilige Lehnsverhälnis mit der deurschen Reichsverfaltung verschwunden ist. He schuler nicht ausstellen, das eincht allein das Faudalwesen von den deutschen Souveräns beybehalten, ja Sogar durch ganz mene und vohlin nie erhörte Anfoderungen und aufgestellte angebliche Lehnsverpslichtungen noch lästiger gemacht, sondern selbs hey der neuerlichen Besteuerung der ehemals seuerfrey en Lehen auf diesen Lehnsverband gar keine Rück-

ficht genommen wurde? Was ferner Hr. v. B. S. 262 f. über die Unveräu-Berlichkeit der Staatsdomanen fagt, hat unferen ganzen Beyfall. Wir können daher nicht absehen, wie die Käufer der mit dem westphälischen Staat wirklich vereinigten Domanen, als wahrer Staatsgüter, fich über die Zurückfoderung derfelben zu beschweren vermogen. Die mehreften derfelben find ohnehin von dem verschwenderischen Hieronymus auf eine unverantwortliche Weise verschleudert, von den Käufern aber, auf eine höchst wucherische Weise, mittelft Angabe der fo tiefgefunkenen westphälischen Staatspapiere, die damals zu jedem Preise zu haben waren, nach dem Nominalwerthe erworben worden. Die Käufer haben fich es felbst zuzuschreiben, das fie Guter kauften, die doch, nach der westphälischen Reichsverfallung felbit, unveräufserlich waren. Höchftens könnren lie zur Begründung des wirklich und baar, d. h. in Münze bezahlten Kauffchillings und Beweis der Verfion zum Besten des Staats zugelassen werden. Das Nämliche gilt von den Erweibern des geiftlichen Gutes, wie S. 277 gründlich dargethan in. Und wenn
eine gewilfe bekannte Secte in einem ihr zu Gebote
fichenden öffentlichen Blatte kürzlich fogar diejenigen tür Obfeurannen erklärt, welche die Rechte der
Volks, auf welche aller aus dem Verkauf der Dominen, als des vormaligen einzigen Saatgutt, enifiehende Verluft durch Erhohung der Auflagen gewährt wird,
gegen diese Veräufserungen vertheidigen: — fo ift ja
das Syftem jener Secte zu bekannt, als dafs man ein
fo frechen und lächerlichen Behauptung mehr als Verachtung entergenfetzen follte.

Bey diesen ersten Theile find 6 Beylagen abgedruckt, welche enthalten: die Abänderung des wehphälischen Grund Steuer-Gesetzes vom ‡‡ Augus, ein Publicandum über eine Departemental-Steuer, eine "merkwürdige Hof-Schranzen-Rede des Stautraths Coninx an die Reicht-Sände über das Gesetz v. 15 Febr. 1310, im Betrelf der Capitalion, welche die Privaten den vormaligen Landesberren, oder Laudfänden, oder Stiftungen u. f. w. fchuldeten, und ale ein Privat-Eigenthum Sr. Hieronynifhischen Majestat erklätz wurden, "dann 5 Steuer-Taufie.

(Der Befchluft folgt im nachften Stucke.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STATEMETELEMENTATEM. Görlingen, in der Dieterichfehen Buchhault. Uber die im Königeriche Weißplaten erhaltenen gutherrlichen Berechtigungen, und über die Stattheifigheit, fie durch polifebrijche Klagen bey den Friedensgerichten rechtsgeltend zu machen. 1812, 72 S. 8. (8 gr.). Diete Schrift des Ha. von Berlegh, in durch einen be-

Diefe Schrift des Ha. ron Berleyf. in durch einen befenderen Rechtaful vernialist worten. Die Einvohner Dieterich, Saltmann und Hebenthal im Herenbaufen waren renften der aus hefern. Sie weigesten find dellen auf einmal, und vernaleiten dadurch eine poffefforliche Klage der Guthern. Das Friedenregricht zu Friedund verartheilte die Genften zur ferneren Leitung; des Tribunal erfter Infanz ist Göttlugen aber wie auf die von den Genften eingelegte Berufung, in einem Erfenheit klage der Frieden der Berufung der der Berufung der der fier zum gestierlichen Verfahren, und verrrheilte Fe in die K. hen. Der Vf. teigt nun bier die Uarechtünkkrit diefes Erkenntniffer, und weiß folche felbit aus der weiphallichen

Confittution nach. Die Sache war an fich , da die Cenfiten gar nicht leugmeten, jene Fruchtziefe bis zum Zeitpunct der erhobenen Alage entrichtet zu haben, und nur vorgaben, es fey ans Gefälligkeit und Achtung gegen die Gutsberren geschehen, to klar, das jeder Bechtskundige erftaunen mufs, nach allgemeinen, ja felbit franzöfischen und weltphälischen Gese-tzen, wie Hr. v. B. noch einen so weitlänstigen Beweis der offenbaren Gefetzwidrigkeit jenes Erkenntniffes habe übernehmen magen. Noch mehr aber muls man erftaunen, wie dentiche Manner, aus welchen, mintichalem Prafident Heffe und den Tribunalrichtern Kritter, Heffe, von Alten und Oder-ley, das Tribunal bestand, und die allgemein bekannt gemacht zu werden verdienen, ein dergleichen auf die allerfnichtellen fogenannten Grinde geilitztes Erkenntnifs gu Fillen, fi. h nicht fchamen konnten. Und nur mit der höck-Ben Indignation kann man him lefen, wie durch das von Ho. Oderlay damals erschienene Magazin für das Civil- und Criminil-Recht des Königreichs Weltphalen, fewohl des Hn. D.

Plank wahrhoft undeutiche Abhandlung über die Lehre von Befitze, nach dem Grundfatzen des framzöfichen Civiljrehts, als auch dieses abfurde Erkenntniß renbreitet, und dadurch (nach S. 61; 5) in ganzen Gegenden die Genitten aufgewiegelt und verleitet worden find, iltem Grundherren die schaltigen Abgaben ferner zu entriellten.

Diele Geschichte ist eine abermalige, Unkunde zu der von Hn. v. B. anderwarts ausgesprochenen Wahrheit, dals die Deutschen während der Napoleonischen Periode ihr Ungliick weit mehr den Deutscheranzefen, als den Frantofen felbft, zu danken hatten. Wenn die frangolife ben Jakobiner. nach dem Nationalcharakter, ihr System mehr durch offens Gewalt, Raub und Mord darchzusetzen suchten: fo haben dagegen die deutschen Jakobioer, durch ihr Drängen zu den erften Staateftellen, durch Erkriechung der Fürstengunft welches dem frechen Latter flets viel leichter, als dem he-scheidenen Verdienste gelingt - und indem sie alle ihre Plane mit den fürftlichen Stempeln verfahen, im Grunde dem biederen, ruhigen deutschen Volke weit mehr Unheil zugefügt; jene bedurften mehr Anstrengung, fich der Volksgewalt zu verfichern, nis diefe, die unter dem geheiligten Namen der Fürften den treuen, gehorfamen, feinem Fürften ergebenen Deutschen ausplündersen, und Allem, was sonft des Völkern heilig war, vorzüglich den Rechten der bürgerlichen Preyheit und des Eigenthous, Hoba fprachen.

Hr. 's. h. hat dieft und die gefahrtichen Folgen diefes Syftems der Deutschfrannechen hier behr qut entwickelt, Ven dem weiteren Verfolg diefes Rechtsbreites, der noch in die weighbalftele Regienungspreide fallt; ill übrigens nicht bekannt geworden. Wohl aber könnten wir mehrere dergleichen in anderen Staaten eigen die Gutschfurer, deen Leterang einmal von dem Napoleonichen Schweite hefchieden Eigenthums auf die empirerude Weife ausgetchloffen werden, mit Verkt ausg der erfeen und beiligften Rechttgrundfatte, erthellie Erkentniffe anführen.

A - F.

### ERGANZUNGSBLÄTTER

ZUF

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I S I 7.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

GÖTTINGEN, D. Dietwich: Weftphälische Finant-Geschichte. Mit dem neuen Titel: Über Grund-Reuer in Deutschland und vollständiger Abrisder westphälischen Finanzegeschichte und der Verwaltung des Staatsvermogens im ehemaligen Hönigreiche Westphalen. 1 und II Theil u. s. w. 4Beschluß der im worigen Stücke abgebrechnen Recensson.

Der zweyte Theil dieser Finann-Geschichte beginnt mit der Darhellung der im ehemaligen Königreiche Welfshalen eingesührten Classen. Steuer, deren Fehlenhaftigkeit hier gezeigt wird. Sie gehort in die Kasegorie der in anderen Stauers eingelührten Personal-Steuer, die man nachher in Personal-Steuer- Eigenfaht (!!!) zu Erböhung des Erriags, auf alle Acker, Wiesen, Weyher u. f. w., ausgeschlagen hat. — Mit Recht erklärt Hr. v. B. S. 16, mit Montesquieu und allen denkenden Wesen, jede Gatung von Kopf-Geld, unter welchem Namen und Titel fie auch erschein- für einen Leibzoll und Ausgehunt schamlofer Arifoxatie. und educirt die offenbare Principlossipkier

diefer Classen - Steuer fehr gründlich.

Der Vf. entwickelt in der Folge S. 32 mit großer Freymüthigkeit, dass der unmässige Luxus des Hoss, und die über pannte Armee, die Quelle elles Unheils inı westphälischen vormaligen Königreiche u. s. w. leyen, und bemerkt zugleich, dals es für die Gegenwart und Zukunft febr belehrend feyn würde, die Progression der fiehenden Heere, der Steuern und der Staats-Schuiden in allen deutschen Staaten, von den Jahren 1759. 1763. 1792. 1802. 1807. 1814 und 1815 tabellarisch zu liefern, und dadurch das politische Problem zu lofen, welcher deutsche Staat Soldaten halten könne, und wie viel Köpfe auf 100 Taufend Seelen zum Militärdienst zu rechnen wären. - Der Vf. meint 1000 männliche Perlonen würden auf 100 Taniend Seelen hinreichen, wenn man anders die papierne Staats-Wirthschaft enden wolle, welche zum Bankerott führe. Er hat vollkommen Recht; aber nur ein edler Grossherzog von Weimar, und ein König won Würtemberg mogen zur Zeit ihn begreifen, Lind fo lange das fürchterliche Menschenspiel, Militar-Spiel genannt, noch eine Lieblings-Neigung mancher Regenten feyn, fo lange die Tendenz der mittleren Staaten, europäische Machte zu seyn, die nam-Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

liche bleiben, so lange die Überzeugung nicht allgemein seyn wird, das nur das Glück der Völker, die Liebe zu ihrer Verfasung und zu ihren Regenten, die wahre Stärke der Staaten ausmachen, und ihre Selbständigkeit bewahren können, wird er tauben Ohren predigen.

Vollkommen richtig ift ferner, was der Vf. S. 40, bey Gelegenheit des erhöhten Salz-Preifes, über die noch immer herrschende Täuschung sagt, als ob man eine Auslage durch deren Erhöhung und Überfpan-

nung productiver machen könne.

Ünd was sell man von den papiernen Conflitutionen denken, die keine innere Gewährschaft ihrer Beobachtung, kein Gegengewicht gegen Willkühr und
Gewalt, enthalten, wenn, wie der Vf. S. 42 verschert,
er felbt im weltphällichen Staatsrathe fehr übel aufgenommen wurde, wenn man nur an die beschworene Reiche-Conflitution erinnerte?

Wenn der Vf. S. 56 die Billigkeit des angeblich von dem Finanz- Minider v. Bülew ertheilten Befebls, den Interessenten der berliner Wittwen- Casse, gegen die Bestimmung des A. L. R., die Verzugs- Zinsen zu verfagen, in Zweisel ziehelt: so wünschene wir diesen doch wegen seiner Rechtlichkeit und Einsichten altzemein verehrten Minisser darüber mit seinen Grün-

den zu hören.

Sehr richtig find des VIs. Ansichten S. 100 über den Napoleonischen Krieg gegen Rufelland. Und eben so tief gedacht seine Bemerkungen S. 125 über die Folgen der Aulfölung des Reichs-Verbands und der Napoleonischen Souveränität, und deren Schlussole, dats, wenn Deutschlandt Bewohner durch jene Anflölung (wie es leider zur Zeit noch in einem großen Theile Deutschlandt den Ansichein hatt) um ihre wichtigsten Rechte kommen sollten, sich schwerlich der Gemeingeist wieder zeigen dürfte, der in den Jahren 1815 und 1814 so schöne Wirkungen hervorgebracht habe. — Man verlasse fich doch ja nicht auf das Zusammentreiben von Sklaven!

Mit Recht nennt der Vt. S. 144 die gewaltsame Reduction der westphälischen Staats-Schuld auf § der Normal-Werths einen ewigen Schand- und Sünden-Fleck. Sehr wäre aber zu wünschen, das doch einmal ein mit den ersoderlichen Kenntnissen ausgerüneter staatswirthschaftlicher Schriststeller sich darüber ausspräche: was für Mittel dem ein Staat, der ohne feine Schuld in den Zwang der höchsen Anstrengungen für feine Erhaltung verfetzt wird, übrig habe, um feine Erihenz, ohse Verkämmerung allei nidwiduellen Lebens-Genuffes der Staatsbürger, und ohne Verletzung der ewigen Grundfätze der Gerechtigkeit zu bewahren. — Das ficherfie, oder vielmehr einzig rechtliche Mittel Icheint um zu Ieyn, dats die Regiseung mit der Nation offen zu Werke gehe, und das zuf jeden Fall. Treu und Glauben heilig bewahrt werde. Die Regierung wird dann in verdoppetter National-Indufrie, und in dem Vertrauen auf ihre Rechtlickeit Hülfs Quellen finden, welche freylich wedet die kurzfichtigen, noch die vom Napoleonischen Geiste noch befeelter. Fürfendiener ahnen.

Übrigens giebt das, was S. 148 von der bey jenem Reductions-Decrete gemechten Ausnahme, in Abficht der vom Staat zu unterhaltenden Inflitute, in der Note gefagt wird, einen sprechenden Beweis, was dort, so wie auch in manchen anderen Landen, noch für ein Begriff von dem Worte Staat vorherriche. Lobenserth ifte es, dals Hr. v. B. S. 178 dem Urheber diese Ausnahme, v. Martens, die gebührende Gerechtigkeit wielerfahren läfet.

So wahr aller darjenige iß, was Hr. v. B. S. 156 f. von den unvermeidlichen Folgen einer ungezügelten Regenten-Gewalt anführt, ja von dem eigeuen Interesse der Regenten bey der Beschränkung: fo hat doch das Beypiel des Umflurzes des französsichen Reichs und seiner Trabanten-Reiche zur Zeit noch wenig gefruchtet. Man hat daraus nur die Nothwendigkeit abgezogen, die Zügel immer straffer und straffer annziehen, um die wilkührliche Regenten Gewalt zu bewahren; nicht aber die tieser liegende Lehre, das der Despoismus er war, der jene Reiche Rützte, und das nur derjenige Staat ses seht, in welchem die Volks-Rechte dauernd gesichert sind; also Regent und Nasion Eins sit, und sept kann.

Wünschenswerth ift es übrigens wohl, dass die Winke des Vis. S. 158 f. zu einer neuen National-Vereinigung Deutschlands benutzt werden, und seine Hoffnungen in Brüllung gehen mögen; Aussicht ist aber zur Zeit, und nach den bisherigen Verhandlungen des Bundes-Tags, wohl nicht hiezu.

Merkwürdig ift er, dass Frhr. v. B., wie er S. at, beweiß. wenn er die Sache der Wahrheit, des Rechts und des Volks-Wohls vertheidigte, die französsichen Staatidiener mehr als die von deutlicher Abkunit auf seiner Seite hatte; und wenn er dann S. ats aurust: "Für Deutschland bleiben die Französsich Deutschen die gesährlichen Menschen, welche alle Meinlichen Mittel des Delpoismus mit dem Französschen im großen Stil vereinigten. Sollte Denschland wohl von dieser gesährlichen Gattung Menschen, bey seiner Wiedergeburt befreyt seyn, oder es noch werden? fo möchte wohl in einem deutschen Parlamente ihm von allen Seiten ein: Hört! Hört! enregenschallen.

Übrigens schließt dieser zweyte Theil der weßphälischen Finanz- Geschichte S. e.z. mit der Nachricht, das bey dem Abung des weßpheilischen Königs nicht weniger als 10 Millionen Franken baare Münze ohne die Effecten von Werth auf Caffel über den Rhein gingen. - Die Beylagen zu diesem zweyten Theile find L der Tarif zum Degret v. so Febr. 1811 wegen Erhobing des Chauffée-Gelde. II. Der Tarif zum Decrete v. 15 May, 1811 die Erhöhung des Verkaufs-Preises des Salzes betreffend, III. Der Vortrag des Staats-Raths v. Berlepfch, v. 18 Febr. 1812, betref. fend die Vereinigung aller auf Klöftern und Capiteln ruhenden Schulden mit den Reichs-Schulden, franzöfisch und deutsch. Wahr und rechtlich! IV. Ein Arrêt des Staats-Raths, v. 26 Juni 1811, eine Reclamation des Frhrn. v. Berlepfch, wegen einer Grundfteuer von dem Gute Ellrode. Ebenfalls franzöfisch und deutsch. V. Ein Vortrag des Staats-Raths v. Berlepfch, v. 29 Marz 1808, die Rodungs-Befognifs des Forft-Grunds in Privat-Waldungen betreffend. Gleichfalls franzöfisch und deutsch. Durchaus zweckmalsig und rechtlich. Endlich VI. Ein von Hn. v. B. gefertigter Entwurf des Steats-Raths, wegen der Schulden der Gemeinden.

Zu diefer Finanz-Geschichte hat nun Hr. v. B. noch einen Anhang geliefert, unter dem Titel:

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Beyträge zur Finanz-Gefchichte des verschwundenen Königreichs Westphalen. Mit dem inneren Titel:

Sammlung wichtiger Urkunden und Actenflicke, zur Kennnifs des sinanziellen Zustandes des verselnundenen Königreichs Wesphalen bis zur Feränderung der von Bülowschen Finanz-Ministerit Cassel. Von dem ehemaligen Staatsrath Eriedrich Ludwig von Berlepsch. 1814. 8.

Diels ift eine fehr merkwürdige Sammlung bisher theils ganz unbekannter, theils dech ungedruckter Actenfrücke, nämlich: Z. I. Convention, geschlossen zwischen den Bevollmächtigten der französischen und weftphälischen Regierung zu Berlin, den 22 April 1808-Z. II. Tractat zwischen dem französischen Kaiser und dem König von Westphalen zu Paris am 14 Jan. 1810 geschlossen, wodurch die deutschen Staaten des Königs von Großbritannien mit dem Königreiche Weftphalen vereinigt wurden Z. III. Vom König von Westphalen besohlener Vortrag. die Erhaltung der öffentlichen Credits und der offentlichen Schuld betreffend, von dem Staatsrath v. Berlepich dem Finnneministerio vorgelegt. Cassel, den 17 Oct. 1810. Z. IV. Tractat zwischen dem Kaiser Napoleon und dem König von Westphalen, den 10 Mai 1811 zu Paris geschlossen, Z. V. Dazu gehörende Convention vom 10 Mai 1810. Z. VL. Abstimmung des Staaterathe v. Berlepfch im Staatsrathe des Königreichs Westphalen, die vorgeschlagene Thuren. und Fenfter Steuer und ihre Stellvertreter betreffend; vom 27 Dec. 1811.

Für diese schätzbaren Beyträge zu der Geschichte der letzten 10 Jahre ist man Hn. v. B. allen Dank schuldig. — Übrigens ergeben sich aus dem ganzen Werke solgende Resutstate: 1) dass eine Staatsconflitution, welche nicht der Willkühr wirkliche Grenzen setzt, die Rechte des Volks seß und dauernd sichert, und also im Fall der Verletzung von der einen oder anderen Seite einen gesetzlichen Widerstand austräft, also sich den Bestand keine Echere Geskährschaft int, also sich den Bestand keine Echere Geskährschaft

leiftet, nichts weiter, als ein beschriebenes Pergament oder Papier mehr ley; 2) dals, was insbesondere den vormaligen westphälischen Staat betrifft, durch dellen anmittelbare Abhängigkeit von Napoleon, durch die unermesslichen Lasten, die er diesem von ihm geschaffenen Staate theils durch feine Donationen, theils durch Contributionen, Truppenlieferungen u. f. w. auflegte, die Erreichung des wahren Staatszwecks, nämlich Nafionalwehl, Schlechterdings und an fich unmöglich war; 3) dals der Leichtsinn, die Wolluft und der Luius des jungen Wühlings Hieronymus, und die Verschwendung seines Hofes, auch die letzten Keime des Aufblühens zum Wohlstand unterdrücken, und unüberfehliches Elend über diesen von der Gewalt zusammengepressten Staat verbreiten musste; und endlich dals, wie Hr. v. B. öfters bemerkt, Hieronymus dennoch für die Stimme der Wahrheit und das Gefühl der Gerechtigkeit, wenn nur feine Leidenschaften nicht dabey in Collifion kamen, nicht unempfänglich war, und daher, wie diels beynahe ftets der Fall ift. das allgemeine Elend noch weniger ihm, als feinen Höflingen und nächsten Umgebungen, zugeschrieben werden muls.

Eavux, b. Müller: Beyträge zu den Hessen-Casfelschen Landtage-Verhandlungen der Jahre 1815 und 1816. Von Friedrich Ludwig von Berlepsch, beider Rechte und der W. W. Doctor u. Magister, auch Mitglied der Societät nützlicher Wissenschaften zu Erturt. 1816. 218 S. 8. (19 gr.)

Der Freyherr v. Berlepfch ist auch Landfand des Kurfürstenthums Helfen. In dieser Eigenschaft wurde er im Ansange des J. 1815 zum Deputirten des Landtags gewählt, welche Stelle er ablehnte, dagegen aber beils durch die seinem Stellvertreter übergebene Vollmacht und Instruction, theils durch seine dem Landtag übergebenen Vorstellungen auf dessen Berathungen einzuwi-ken suchte.

Er sheitt hier die Geschichte dieses Landage mit od dar Publicum mus ihm dasse um so mehr Dank willen, als die Verhandlungen desselben bisher mit dem Schleyer des Geheimniste bedeckt gewesen find, und man von dem Resultate nichts wuste — als das er zu keinem Resultate gesührt habe. Wo aber die Gründe dieses für jeden Deutschen, und nicht einzig sir die Hesten betrübenden Ereignisse lagen, diels bieb dem Publicum verborgen, und Hr. v. B., dessen seines seinen seine seine

Er verdient in Absicht der hier gegebenen Aufklisungen um 60 mehr Glanben, als er in der Vorrede S. 11 selbst bedauert, dass die hesten casselschen Landhinde die in No. 97 — 100 des neuen rheinlischen Mercurs (wir wissen nicht, ob aus officiellen Quellen) bredruckte Versätungsurkunde nicht angenonstmen bitten. Wir wissen hun ware nicht, in welcher Lage ich dermalen die Verhandlungen der Landstände mit dem besten-casselschen segenten besinden; nur das sissen wir, dass der wiener Gongress durch die von ullen Bundeshauten seperisch, vor den Augen von ganz Europa, ja der ganzen cultivirten Welt, übernommeney Verpflichrung, allenthalben landfländische Verfasch fungen außunehmen, all od ie Velkrechte zu sichern, dersdeutschen Nation für die Bestätigung der Napolaonischen Souveränität eine gerechte Vergütung geben zu wollen schien.

Der Inhalt dieses rasonnirend geschichtlichen Werkes besteht aus Folgendem:

I. Gedanken eines Privatmannes zur freymüthigbescheidenen Beurtheilung der kurfürstl. hessischen Verordnung vom 27 December 1814, verfafst den 3 Jan. 1815, Diele Abhandlung beschäftigt lich zunächst mit den Hoffnungen, welche die heffischen Staatsbürger aus jener Verordnung schöpften, und die leider, wie der Erfolg zeigte, fammtlich unerfüllt blieben: fo dass fich vielmele auch hier die Tendenz auszusprechen schien, die Völker Deutschlands für die unendlichen Anftrengungen und blutigen Opfer, welche fie gebracht hatten, um ihren Fürften die Herrichaft und ihre Unabhängigkeit wieder zu verschaffen, durch kolende Verheilsungen zu beschwichtigen, um alsdann pach Gefallen in das alte Geleis zurückzutreten; uneingedenk, dass dadurch das Vertrauen auf den Regenten und ihre Organe gänzlich untergraben werden müsse. Hienachst enthält dieser Auffatz drey allgemeine und acht specielle Bemerkungen, welche fich auf die durch Localverhältnisse des hestischen Staates dem Vf. nöthig geschienenen Erläuterungen und Modificationen jener Verordnung beziehen, und für das allgemeine Publicum von geringerem Interesse find. Allgemein interessant find hingegen die von dem Vf, S. 42 in Ablicht des Bedürfnisses des hestischen Staates ausgehebenen to Gegenstände. Der erfte, nämlich die Fertigung einer öffentlichen Verfassungsurkunde, zu Bestimmung der Rechte und Pflichten des Regenten und der Regierten, der zweyte, die Organisation der Landes - oder Volks-Repräsentation, der dritte, die Feststellung des jährlichen Staatsbedarfs, der vierte, die Bestimmung des stehenden Heers, der fünste, die Festsetzung der Civilliste des Regenten, der sechste, die Fixirung des Auflagensystems, der siebente, die zu ordnende Übereinstimmung des Lehnsverbands mit dem Auflagensvftem, der achte, die Feststellung der öffentlichen Schuld und deren Abzahlung, der neunte. die Publicität der Staatsfinanz-Verwaltung betreffend, gehen alle und jede deutschen, nun souveranen Staaten an; der zehnte und letzte aber, welcher dermalen noch beym Bundestage in Frankfurt besprochen wird, betrifft die Anerkennung dessen, was während der westphälischen Regierungsperiode geschehen ift.

Der Il Aussatz enthält spätere Erstäuterungen und Berichtigungen jener Privatgedonken, und danune sehr merkwürdige Ansichten. — Sehr wahr und richtigist es, was der Vl. S. 51 sagt, dass die Menschen nicht mehr wie vor 1789 und 1816 denken, dets eine Masse waltung sich verbreitet, und also eine öffentliche Meinung sich perbreitet, und also eine öffentliche Meinung sich gebildet hat; aber seibt das Beyspiel der Vorgänge in Hessen-Casses wich, dass dies öffentliche Meinung bey Weitem poch nicht sark genug ist,

um den Regenten, vorzüglich aber deren Organen, Achtung abzugewinnen; dafe man fie keineswegs als einen furchtbaren Gegnes betrachtet, und in manchen Staaten, im Vertrauen auf den biederen, feßen, rubigen deutschen Nationalcharakter hin, diese öffentliche Meinung höchstens durch Worte beschwören zu können, ted überseugt ist. — Eben so wahr ist es, wenn der V. S. 55 fagt, dass aus der Vernichtung der deutschen Reichsverfassung keineswegs die Hintansfetung der Territorialverfassung der einzelnen deutschen Staaten und ein unbegreeutes Bestimmungsrecht soges unbegreichte Staaten und ein unbegreeutes Bestimmungsrecht soges

So wie, zufolge der Geschichte, seit Jahrhunderten aus Gallien alles Unheil über Europa gekommen ift: so auch neuerlich durch das gallische Wort Souveränität. - Es konnte damit vernünftiger Weile durchaus kein anderer Sinn, als die Unabhängigkeit aller nicht bekanntlich nach Laune und (willkührlich) vernichteten deutschen Staaten von einem gemeinsamen Oberhaupte, verbunden werden. So traurig schon diess an ficht für die Regierten in Deutschland war: so hat doch wohl felbit der gallische Despot, als der Schöpfer diefer Souveranität, damit keineswegs etwas Weiteres, am allerwenigsten den daraus gefolgerten finnlofen Satz folgern wollen, dass diese Souveranität die deutfeben Regenten als Eigenthümer ihrer Staaten ftemple, mithin denfelhen unbegrenzte Eigenthumsrechte, alfo unbeschränkte Willkühr ohne alle Rücksicht auf allgemeine Volks-, fo wie Privat Rechte aller und jeder deutschen Staatsbürger, also auf vormalige Verfassung und Gefetze, einräume. Diels aber ift es, was unwidersprechlich von mehreren deutschen Regierungen aus der Souveränität gefolgert und darunter verstanden worden ift. Dass aber der wiener Congress, dellen Schluss selbst auf dem Bundestage noch gar nicht officiell fauctionirt worden ift, ungeschtet wohl der ganze Bundestag damit hatte beginnen follen und miiffen. jene Deutung der Volkssouveränität keineswegs der Wirklichkeit nach noch berichtigt habe, fpricht fich ja durch die neuelte Zeitgeschichte klar genng aus.

Ganz richtig find die Bemerkungen des Vts. S 50, über die nothwendige Abänderung des Landmarschall-Amtes, als eines ehemaligen Erbamtes, und über die Legitimation des neuerlich zur Repratentation gezegenen Baueinstandes. - Nicht fo unbedingt konnen wir seiner S. 64 geausserten Meinung in Absicht der Besteuerung des Adels beystimmen. Wenn der Staat den Adel als eine eigene abgefonderte Kafte der Staatsbürger fielien läfst: fo kann und muß er dazu nur folgende Grunde haben: 1) dass er den Adel als ein Bollwerk der bürgerlichen Freyheit, als die Mauer zwischen Regenten und Volk, also als ein Schutzmittel gegen Demagogie und Anarchie, also zu Erhaltung der, unftreitig unferen Sitten angemellenften, gemäfrigten monarchischen Versassung, nöthig findet, oder 2) dals er den Erbadel als eine Kalte betrachtet, welche gerade durch ibre Erhebung über die übrigen Staatsbiirger, durch ihre Au-zeichnung und die ihr ertheilten, fich vererbenden Vorzüge gedrungen ift, einen höheren ausgezeichneten Grad von geiftiger und

und moralischer Bildung zu erringen und zu bewahren, und dadurch der ganzen Nation einen unvertilgbaren Grad von Cultur bewahren will. Ift der Stant von der Richtigkeit dieser Motive nicht überzeugt: se ift es feine Pflicht, den Adel ganz zu vernichten; ift er aber davon überzeugt, will er den Erb Adel bewahren: so muss er auch in der Gesetzgebung auf diese Motive Rücklicht nehmen. Es ift alfo ohne Sinn, den Adel allen anderen Staatsbürgern durchgängig gleichfiellen, ihm auch diejenigen Vorrechte entziehen zu wollen, die ein wesentlicher Theil seiner ganzen Exi-Renz find, und ohne die er weder als ein politischet Rad in der Staatsmalchine zu Bewahrung der Regentenund Volks-Rechte, noch als ein Mittel zu Bewahrung der Cultur, erscheinen kann; und doch ist diess, auf eine nur dem scharfen Beobachter des dermaligen Treibens erklärbare Weife, die Tendenz der deutschen Nivellirer! - Auf dasjenige, was der Vf. von Berückfichtigung der Lehnsverhältnisse beym Adel hier gedenkt, werden wir anderwärts zurückkommen.

No. III enthält die von dem Frhn. v. Berlepfehleinem Bevollmächtigten zum Landtag im Geifte feiner Anfichten unterm 5 Febr. 1815 gegebene Infructios-Die IV Numer ist ein dem Landtage übergeb-

nes Pro Memoria, welches die nähere Entwickelung der in No. 1 aufgestellten 10 Gegenstände enthält.

Bey dem ersten bemerkt der Vf., dass die weiland westphälische Verfassungsurkunde der Theorie nach in Hessen-Cassel zum Grund gelegt werden könnte, und glaubt, es mache in dem, worauf es ankomme, nicht, dass fie nicht gehalten worden sey. Uns Scheint aber gerade diess ein wesentlicher Fehler in jener Verfassungsurkunde gewesen zu seyn, dass sie keinen festen Halt hatte, dass es demnach dem Regenten und feinen Organen fo gar leicht war, fie nicht zu halten, und dass also der Mangel eines richtigen Gleichgewichts der Gewalten fich darin offenbar aussprechen muste. Der Napoleonische Terrorismus kann diels allein nicht erklären : denn dieser konnte doch minde Rens nicht Widerspruch, Reclamationen, Berusung auf die Constitution von Seiten der Volksrepräfentetion beschwichigen; aber selbst davon finden wir ja in der weftphälitchen Regierungsgeschichte keine

Bey dem zweyten Gegenstande, die Landersepzssention beiressend, simmen wir wohl dem VI bey, dasses Bestitzern des beweglichen Vermögens, nach den jetigen Verhältnissen, alleidings auch Einfluss auf die Volkwertretung gebürte, und sinden im Ganzen de Vorschlag, zwey Drittel aus den Grundeigenthumsbetrern und ein Drittel aus den Grundeigenthumsbetrern und ein Drittel aus den Grunde der übrigen Stattbürger zu wählen, an sich nicht verwerflich. Wie aber die Wahl dieser Letzten, die man doch auf jeden Fall nur als temporelle Steatsbürger, oder vielmehr nur als Staatsbewohner betrachten kann, mit einte Tolchen Unsteht zu organisten sey, dass das Nationalwohl nicht durch ehrlüchtige oder bestochene Demogogen geständet werde, hat der Vi, nicht berührt.

(Der Befehlufe folgs im nüchften Stücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ITERATUR - ZEITUNG.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

ERFURT, b. Müller: Beyträge zu den Heffen-Caffelfchen Landtagsverhandlungen der Jahre 1815 und 1816. Von Friedr. Ludw. v. Berlepfch u. f. w.

(Befchlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

ber den dritten Gegenstand, nämlich die Feststellung des Staatsbedarfs, außert der Vf. durchgängig die allein richtigen, fowohl theoretischen, als aus der deutschen Geschichte abgezogenen Grundsätze, in Ablicht des den Staatsbürgern gebührenden Einflusses auf die finanzielle Geletzgehung, ohne welchen lich eigentlich gar keine Sicherheit des Privateigen hums denken läßt.

Vollkommen müssen wir dem Vf. ber dem vierten Gegenstande beystimmen, welcher dessen Grundsatze in Ablicht der Stärke der hessen-casselichen Truppen enthält; vollkommen unterschreiben wir, was er S. 88 fagt, das ganze Geheimnis des Verfalls der deutschen Nation liege in den übermälsigen fieheuden Heeren, welche, als Hebel der Politik der deutschen Regenten mittlerer und kleiner Größe, (er hätte hinzusetzen können: zu Bewahrung der Willkühr unbeschränkter Regentengewalt) außerhalb des Reichsverbandes europăi che Potenzen seyn wollten, und nur die gemein-Schastliche Sprache sey ihr Vereinigungsband geblieben. Die unverhältnismässigen stehenden Heere, deren Entstehung wir auch einem Gallier, dem berüchtigten Louvois, verabscheuungswürdigen Andenkens, verdanken, find der Krebs alles Nationalwohlstandes. Jene oder dieser mus fallen. Der Vf. berechnet nach seinen richtigen Ansichten, dass die kurhestische Militärinacht von 20000 Mann auf 5000 Mann reducirt werden muffe; gedenkt indels hier nichts davon, dals jene schlechterdings mit dem volksleeren Hessen im größten Milsverhältnifs fiehende Macht lange lediglich als ein Schatullfinanz-Zweig behandelt wurde.

Der 4te Gegenstand betrifft die höchstwichtige Materie der Scheidung des Staats- und Schatull-Vermögens; desto wichtiger, weil bekanntlich der jetzige Kurfürft ein höchst beträchtliches Schatullvermögen besitzt. Dieser Gegenstand ist bier sehr gründlich in Beziehung auf die besonderen Verhältnisse des hessischen Staates abgehandelt; und man erfährt gelegentlich, dals, als nach dem Tode des leizten Landgrafen. die zwey Bruder des jetzigen Kurfürften mit großem Rochte auf die Schatullverlaffenschaft deffelben Anfpruch machten, dem edlen Landgrafen Carl aus die-

Erganzungebl. z. J. A. L. Z. Zuerten Band.

fem großen Vermögen eine Zulage von 8000 Tha lern (!!!) und dem Landgrasen Friedrich von 6000 Thir bewilligt worden ift. - Ubrigens wäre wohl zu wünschen, dass die Begriffe von Staats-Vermögen und Privat. oder Schatuli-Vermögen des Regenten endlich einmal nach reinen ftaatsrechtlichlichen Anfichten aus einander gesetzt würden. Es ist geschichtlich bekannt genug, dass auch die deutschen Regenten ehedem gar nichts als ihre Domanen besassen: also von öffentlichen Auflagen aus dem Nationalvermögen nicht das Mindefte bezogen. Da sie in der Zeitfolge das Domänial - und National-Vermögen mit einander zusammenichmolzen, und unter dem gemeinsamen Namen von Staatsvermögen zu ihren Zwecken benutzten: fo kann jetzt von einer Sonderung der Domänen vom Staatsvermögen nicht mehr die Rede feyn, fondern die Domänen gehören offenbar dem Staate. Freylich aber muss die bey mauchen Regierungen nech herrschende idee, der Regent Sey der Staat, und das gefammte Land, d. h. das Vermögen der Nation, gehöre dem Fürften als eine Domane eigenthümlich, endlich verschwinden. Dem Regenten gebührt aus dem Gefammt-Staatsvermogen ein der Würde feiner Stelle angemessener Unterhalt (Civilliste); aber Privat - oder Schatull-Vermögen kann der Regent nicht anders, als in fofern es ihm von der Nation, es fey nun in Grundeigenthum, Pallaften, Luftschlöffen u. f. w., oder in Geld, überlaffen ift, oder durch Ersparnis an feiner Civillifte befitzen; und auch bey deffen Genufs muls er, wenn ander die bürgerliche Freyheit und Verfalfung bestehen foll, wohl darauf eingeschränkt feyn, dals er kein Grundeigenthum im Staate damit erwerben, noch irgend ein bürgerliches Gewerbe damit treiben könne. Außerdem wäre es ja dem sparenden Regenten leicht, fich allmälilich zum Belitzer det ganzen Nationalvermögens zu machen, mithin die Verfaffung umzufturzen; diels beurkundet die Gelchichte. - Sehr gemäßigt find daber die Vorschläge, welche der Vf. in Ablicht der Vergangenheit macht, und die allerdings auf die oben bemerkten Grundlätze hindeuten.

Bey dem fünften Gegenstande, die Bestimmung des Abgabenlystems betreffend, beziehen wir uns, in Abficht der Berichtigung der vom Vf. S. 102 f. vorgetragenen Anfichten von der durchgängigen Gleichheit der Besteuerung aller Stände, auf das, was wir ollen bemerkt haben. Gerade um Gleichheit zu erhalten, muls der Staat entweder den Erb-Adel verhichten. oder ihm die Mittel zu Behauptung der ihm vom Staate verliehenen Würde laffen. Diefe fogenannte Greichhait in a vielmehr offenbar die größte Ungleichheit-Hieraus folgt allerdings keinewags die Befreyung vonder Theilnahme an den Staatslaßen; aber wenn, wie in Würtemberg der Fall war, und anderwirts noch der Fall in, der Adliche in allen und jeden Laften dem niedersten Bauer gleich gehalten wird: fo ist dies sichts weiter als eine indirecte Vernichtung deffelben, indes es die Pflicht der Regierungen ist, allenhalben offen und gerade, fo wie confequent, zu handeln. — S. 111 sindet man der Wahrscheinlichkeit einer eigenen Bundesseur gedacht, wofür uns Deut-Sche der Himmel bewahren wolle, da ohnehin der Wohlfund der deutschen Völker schon durch die Souverfinitätslägen tief genug gefunken ist.

Bey den von S. 111 an angegebenen Umriffen des künstigen Auflagensystems möchte sich freylich Manches erinnern lassen. Denn fo begreift man z. B. nicht, wie in die Steuerclassissication Einheit kommen könne, wenn die Domänen steuerfrey bleiben sollen, in sofern diele Domanen nicht speciell dem Regenten zur Civillifie überwiesen find. Auch in diefem Falle ift es aber noch immer zweifelhaft, oh es nicht wegen der Bonitirung zweckmäßiger feyn dürfte, auch die Staatsdomanen der allgemeinen Besteuerung zu unterwerfen ; die allgemeine Überlicht des gesammten Staats-Urproduct-Stoffs, nämlich des Landeigenthume, wird dadurch offenbar erleichtert, also auch die reine Überlicht der Urproduction und des auf fie zu gründenden Etats der Staatseinnahme von Urftoff- Nationalvermögen, d. b. von den rohen Producten. Werden die auf die zur Civillifte gewidmeten Domänen treffende Steuern alsdann in Ansatz gebracht, d. h. der Civillifte gut geschrieben: so ist der Totalertrag rein zu überschauen, und diels ift fowohl in national okonomistischer als finanzieller Hinlicht allerdings von großem Werthe.

Eben so möchte das Princip, die Grundsteuer von Häufern nach dem Werthe des Grund und Bodens, worauf fie erbaut find, zu bestimmen, nicht haltbar feyn. Deun der Preis der Häufer ift zu fehr von temporellen Verhältniffen abhängig. Eine einzige Regierungsmalsregel oder ein politisches Ereignis kann ihn außerft verändern, z. B. die Verlegung einer Refidenz, die Veränderung des Handelszugs, das Aufblühen neuer Fabriken, die Etablirung oder Entziehung eines Regierungs - oder willenschaftlichen Inflituts, einer Universität u. s. w. So ist z. B. in Frankfurt ander Oder unter der vorigen Regierung einzig durch das Verhot des Handels mit Seidenwaaren der Preis der Häufer fo tief gefunken, dals die Curatelen fogar die Begierung desswegen in Entschädigungsanspruch nahmen. Es kann allo bey der Grundstener von Häusern durchaus nur der aus der Benutzungsart, der jedesmaligen Volksmenge und den Miethen zu ergründende jedesmalige temporelle Preis zur Basis genommen werden. Oh übrigens die Einführung der directen und indirecten Sieuern neben einander dem Princip des Staatszwecks wirklich zulage, ift hier zu erörtern zu weitläuftig.

Vollkommen einverstanden find wir mit dem Vf. in Anschung alles dessen, was er von S. 116 an über die Übereinstimmung des Lehnmexus mit dem Steuersystem lagt. Es ist freylich wohl begreislich, warum

manche die Thronen umgebenden deutschen Nivellirer auf der Einen Seite mit Heftigkeit gegen die Fendalität declamirten wenn es die privilegirten Stände betrifft, aber mit der nämlichen Strenge das Feudalwesen in den Verhältnissen des Regenten gegen die Vafallen schützten und ausübten, die Vafallen hisweilen fogar durch Sequestrationen swangen, die Lehnsschulden abzutragen, oder ihnen den Lebriconsen verlagten, und das von ihnen felbst abgeschaffte Heimfallsrecht bey großeren Lehen mit großer Behaglich-Reit ausübten; indels die Allodificationsbefugnifs des Vafallen durch fo harra Bedingniffe erschwert wurde, dafs der Vafall ohne fein und feiner Familie Ruin fie nicht erfüllen konnte! Wir wollen allo fehr wünschen, es möchte die Vorhersagung des Vfs. S. 117, es werde das Lehnsverhältniss fich keine so Jahre mehr halten, in Erfüllung gehen; zur Zeit aber, und wenn die öffentliche Meinung fich nicht mehr Eisfluss als hisher auf die Fürstendiener erwirbt, hat es dazu keinen Anschein. Richtig ift aber auf jeden Fall die Behauptung des Vfs., dass bey der Besteuerung der Lehen allerdings der Lehnsnexus berücklichtigt werden mulle. Höchst wichtig ist die Betrachtung des 8ten Gegen-

ftandes, die Fefifiellung der öffentlichen Schuld betreffend. Mit Recht verlangt der Vf., dass die wellphälischen Staats Schulden, in Abfielt des Erwerbt, einer Prüfung nach dem anaftalianischen Gesetze unterworfen werden; wozu die ungeheuere Verschwendung, Malversationen und Betrügereyen des vormilig westphälischen Hofs, und der damaligen Höslinge, die gerechteste Veranlassung geben.' Mit Recht verlangt er, dass auf das Cabinets - oder Schatull-Vermogen des Regenten verwiesen werde, was dahin gehört, nämlich der Erfatz verlorener Hof-Effecten; mit Recht verlangt er, dass vor allen Dingen dem Lande, über die durch die Convention von Frankfurt v. J. 1813 übernemmenen 3 Millionen Rihlr', Auskunft gegeben werde. Mit eben dem Rechte verlangt et Auskunft über den Aufwand von 300 Taufend Rible. welchen das preuff. kleift. Executions - Corps veratlaste: denn die hellischen Stände nicht einmal, geschweige das Publicum, wurden über die Veranlalfung aufgeklärt. Von den Ständen konnte fie alle wohl nicht herrühren.

Der gie Punct betrifft die öffentliche RechnungAblage; die Publicitä der Finanz-Verwalung, Hier
über ift wohl unter allen denkenden Wesen nur Ein
Meinung und Eine Stümme. Bisher aber ist in alte
deutschen Staaten noch kein Bryssiel der Anerkentmiss über Währheit vorhanden, als in dem großerzogl. Weimarischen und neuerlich in dem König! Wütemberglichen. Vielmehr find allenthalben noch die
Finanz-Operationen mit einem geheimnlissolen
Schleyer bedeckt. Die Gründe find wohl, nach der
Hauptansche der Fürstendiener, das die Siaten selb
nur sürstliche Domänen, sürstliches Privateigenhum
seyn, leicht begreissich; ob sie aber für die unaubleilichen Folgen dieser irrigen Ansichten sehnen.
wind die Zukunst zeigen.

In Ablicht des 10ten Gegenstandes, nämlich der Anerkennung oder Nichtanerkennung dellen, was während der west phälischen Regierungsjahre von 1808 bis 1813

geschehen, geht der Vf. durchgängig von richtigen Anfichten aus, und unterscheidet dasjenige, was den Heffen durch eine unwiderstehliche Gewalt ab - oder aufgedrungen worden ift, von dem, was freywillig oder mit Vernachlässigung der gehörigen Versicht geschah. Mit Recht halt er die Regierung für verpflichtet, das Erfte zu achten, nicht aber das Zweyte, wo den Beschädigten die Rechtsregel: jura vigilantibus funt fcripta. entgegensteht. Es ift zu wünschen, dass die Bundesverfammlung, an welche dieser Gegenstand ebenfalls gelangt feyn foll, auf das, was Hr. v. B. hier und anderwärts historisch und rechtlich aus einander gesetzt hat, zum Besten des hellischen Staats Rücklicht nehme.

Die VI Nummer ift eine Beleuchtung der Verordnung vom 3 Febr. 1815, die ausgeschriebene Petri - und Martini-Steuer betreffend. - Man kann fich allerdings des höchsten Erstaunens nicht erwehren, wenn man hier fowohl deducirt als beurkundet findet, dass nach den neueften heffen-caffelfchen Finanz-Operationen nicht nur die westphälischen Auslagen zum Theil beybehalten, fondern auch die alt-hessischen zugleich wieder eingeführt, und also das unglückliche und doch so biedere und achtungswürdige helfische Volk dermalen noch ftärker als zu westphälischen Zeiten besteuert werde! Sollte die öffentliche Meinung nicht hinreichen, folche Ereignisse zu verhüten? Und folten diejenigen, welche bey dem wiener Congress dazu mitwirksen, die Napoleonische Auflösung der Reichsverfassung und Napoleonische Souveränität so geradezu zum alleinigen Vortheil der zum Theil vertriebenen fürftlichen Familien zu fanctioniren, die Volksrechte aber, die vorhin unter dem Schutze der Reichsverfassung und der Reichsgerichte ftanden, die Bechte der deutschen Staatsbürger, gänzlich schutzlos gelassen haben? Denn weichen. Schutz kann den deutschen Völkern eine Acte gewähren, die nach Jahren nicht einmal officiell-proclamint, auf welche den einzelnen Staatsbürgern logar die Berufung noch nicht erlaubt ift? Welchen Schutz ein. Bund, dem man, kraft der Napoleonischen Souveränität, keine vollziehende Gewalt zugestehen will? 3. In der VII Nummer, ein Pro Memoria, den öffent-

lichen Zuftand der kurheffischen Staaten bey der Wiederevöffnung des Landesdeputations-Tages vom 15 Febr.: 1816 enthaltend, wird nun der jetzige Zustand der Dinge mit Freymuthigkeit aufgedeckt. Man lieht daraus mit wahrer Betrübnifs, dals das Unglück keine fo allgemeine und wirksame Schule sey, als man bisher glaubte. So fehr man wünschen muss, dass der Vf. von feinem freylich nur allzu gerechten Unwillen fich nicht zu folchen etwas heftigen und bitteren Aufserungen. wie fie S. 179 enthalten find, hätte mögen hinreifsen laffen: fo kaun man doch nach folchen Darftellungen das unübersehliche Unglück nicht genug beklagen, in welches auf solche Weile die biederen, mit unerschütterlicher Treue an ihren Fürften hangenden deutschen Völker, durch die unbedingte Sanction der Napoleoni-Schen Souveränität, gestürzt worden wären, deren Anftrengungen zwar ihren Regenten die Unabhängigkeit von dem gallischen Despoten errungen, aber ihnen selbft Fesseln geschmiedet hatte! - Und wie ift es möglich, le lange die Bundesverlammlung logar anfteht, für die. in Gemälsheit der Congressacte von einzelnen groß--- (11 --

herzigen Fürften, wie der edle Großherzog von Sachfen-Weimar, ihren Völkern gegebenen Verfassungen die Gewährschaft zu leiften, - das Schicksal der Deute schen aus einem anderen Lichte zu betrachten? Hielse denn das nicht, dem Grundsatze der Legitimität, den vor allen europäischen Völkern der Deutsche ftets am reinsten geehrt hat, und trotz aller Vertauschungen und Umwandlungen noch jetzt ehrt, eine durchaus mit der Religion, Vernunft und Allem, was dem gebildeten Menschen heilig ift, unvereinbare Deutung und Ausdehnung geben wollen? - Wohl rechnen die Umgeber der Thronen auf die Rube und Würde des deutschen Nationalcharekters; aber sie mögen bedenken. dass diesem noch eine, mit diesem Charakter vereinbare, ja felbft in ihm liegende Berufung übrig ift, nämlich auf die Herzen ihrer guten Fürften felbft; und dals diele nicht immer vergebens ley, hat das Beylpiel des Großherzogs von Sachfen-Weimar und des jetzigen. Königs von Würtemberg, Männer, auf welche die deutsche Nation mit Recht ftolz ift, bewiesen.

Die VIII, IX und X Nummer enthält leider die traurigen Belege zu der Behauptung, dass die Abgaben der hellen-calielichen Staatsbürger, feit dem Wiederbefitze des Bundes felbft, im Verhältnife der wechphäli-

Ichen Regierung, erhöht worden find!! Die XI Nummer ift eine Reclamation des Frhn. v.

Berlepfeh an den Kurfürften von Hellen, gegen ein nicht mitgetheiltes Publicatum vom 5 Sept. 1815, welche vermuthlich die Vernichtung der von der weftphälischen Regierung erzwungenen Ablöfungen betraf, und in welcher die Rechte der Vafallen mit großer Klarheit aus einander gesetzt find, welche aber nach der sten Beylage von dem Lebnhofe nicht berückachtigt worden

zu feyn Scheint.

12 44 6 1

4. .

. Das ganze Werk ift ein fehr wichtiger Beytrag zu der neueren Staatsgeschichte Deutschlands, und verdient die Ausmerksamkeit jedes biederen deutschen. Mannes, inshesondere der Fürften und Staatsdiener, denen wir dasselbe nicht genugsam empfehlen zu konnen glauben. Es ift mit der an Hn. v. Berlepfch bekannten patriotischen Freymüthigkeit geschrieben, die jetzt wahrlich noth thut. Defto mehr wünschen wir, dass bey solchen, das allgemeine Volkswohl betreffen-, den Discussionen, allenthalben die der geheiligten Perfon der Regenten schuldige Ehrsurcht und Achtung, all der erfte Grundstein einer wahrhaft reinen und freyen bürgerlichen Verfassung, unverletzt bleibe, und wie diess im Allgemeinen der Fall ift, von dem Vf. auch im Einzelnen und flets berücklichtigt werde. Nur diele Ehrfurcht, gepaart mit Ruhe, Ordnung, Mälsigung und dem unwiderstehlichen Drange der Wahrheit und Gerechtigkeit, kann zu einem gedeihlichen Erfolge R. - m. führen.

#### GESCHICHTE,

ERFURT, b. Hennings: Kleine Weltgeschichte für Kinder zum Selbftunterricht, Herausgegeben von C. B. Feyerahend. Erfter Band, Mit Ku-1815. 236 S. Zweyter Band. 1816. 913 S. Dritter Band. 262 S. 8. (2 Riblr. 22 gr.) Hr. Veyerabend bat fein Buch dem Titel nach -

denn eine Vorrede, die über Plan und Zweck dellelben nähere Auskunft gäbe, findet fich nicht - für Kinder zum Selbstunterricht bestimmt. Aber für wel-Che Kinder? - Offenber nicht für kleine, noch ununferrichtete Kinder: denn für diese würden manche Urtheile und Ausdrücke, wie: die rächende Hand der Kemelis, unverftändlich feyn; auch würden fie, da der Vf. fehr ins Einzelne gegangen ift, von der Masie der Namen, Zahlen und Begebenheiten erdrückt werden. Also für erwachsenere Kinder, etwa 14 bis 15, auch wohl 16jährige Jünglinge und darüber, idie einen forgfältigen Unterricht genoffen; die in anderweltigen Kenntniffen beträchtliche Fortschritte gemacht haben, und deren Urtheilskraft bereits fehr ge-Diese sollen, wenn sie etwa bisher keinen historischen Unterricht erhalten hätten, aus seinem Buche Geschichte lernen, oder es soll ihnen dienen, das schon Erlernte zu wiederholen, sich darin fester zu fetzen, und ihre historischen Kenntnisse zu erweitern. Willenschaftlich gebildete Jünglinge dürsen, wenn von der ersten Erlernung der Geschichte die Rede ift, hier nicht angenommen werden: denn diese mussen. - wenn auch ein ausführlicher Unterricht in der neuen Geschichte unserer Überzeugung nach jetzt erft beginnen muls, - die ältere Gelchichte schon aus den Classikern erlernt haben: Zur Wiederholung kann fie aber such für diele branchbar fern, wiewohl man zu diefem Behufe wänschen möchte, dass der Vf. tiefer in de Verfassung der alten Völker eingegangen wäre, fich'in mancher Rückficht kürzer gefast, und seine Arbeit mehr tabellanisch eingerichtet hätte. Insonderheit aber verdient diese Weltgeschichte dem Erwachfenen, der, obwohl zu den gebildeten Ständen gehörend, doch die Geschichte nicht aus den Quellen fludirt hat, und ftudiren kann, recht febr empfohlen zu werden. Der Vf. erzählt genau, umftändlich und richtig; fein Vortrag ift fliefsend und angenehm, obgleich feine Sprache nicht immer ganz correct, indem er zuweilen in eine ganz falsche Confruction hinein gerath, und manche Druckfehler, woran es dem Buche. nicht mangelt, leicht für Sprachsehler angesehen werden können, wenn nicht die ganze Darftellung uns. überzeugte, dass der Vf. richtig Deutsch zu schreiben verfteht. Dass seine Ansichten nicht immer mit den unferigen übereinstimmen, wollen wir ihm nicht zum Vorwurfe machen. Aber bedauern müffen wir, dass er aus der älteren Geschichte so wenige Zuge des Edelmuths; des Freyheitsfinnes, der Vaterlandsliebe bervorgehoben, und die biblische Geschichte zu modern behanfelt hat. Auch das Mittelalter hat er nicht richtig genug gewärdigt. Wenn er auch die Vortheile, welche die Kreuzzüge gehabt haben, erwähnt: fo deutet er doch mit keiner Sylbe den tiefen, beiligen Sinne an, der im Geifte jener Zeit fich unverkennbar offenbart; es ift ihm Alles nur Schwärmerey, wogegen er fich nicht laut genug erklären kann. Eben so wenig ehret er das Gute, welches die Hierarchie bey allen Greueln, die fie meistens begleiteten, wirklich geleiftet hat; doch läfst er dem Papft Gregor VII die Gerechtigkeit widerfahren, dals er mit furchtbarer Con-Sequenz fein Ziel im Auge behalten, und auf die Erreichung desselben hingearbeitet habe. - Unter den Helden der alieren Geichichte ift Julius Cafar fein

Liebling; in einem deko nachtheiligeren Lichte erscheint dagegen der Widerlacher desselben, Brutus .-Peter der Große verliert hier febr gegen Carl XII von Schweden, obgleich der Vt. die Halsftarrigkeit des Letzteren missbilligt. - Suwarow heifst ihm wiederhalt ein Blutmenich. - Das bekannte preufische Religionsedict unter Friedrich Wilhelm II. den der Vf. milder beurtheilt, wie es vor einiger Zeit Sitte war, wird ein Machwerk des halbwahnfinnigen Wöllner genannt. Wahnfinnig war Wöllner nun wohl nicht; auch wollte er ohne Zweisel das Gute, wie verkehrt auch seine Massregeln gewesen seyn mögen. - Gustav III von Schweden ift dem Vf. ein greiser Regent und ein edler Mensch, im Widerspruche mit Archenholz und Anderen, die ihn in einem minder gunftigen Lichte darftellen. - Nach der Erzählung des Vfs. follte man glauben, dass gleich nach Gustavs Entshronung Bernadotte zum Kronprinzen von Schweden erwählt werden fey, welches doch nicht der Fall ift. - 1

Die deutsche Geschichte hätte Rec. noch mehr hervorgehoben gewünscht'; 'infonderheit hatte der Vf. das Eigenthümliche der alten Deutschen und den Einfluss, welchen des Christenthum auf den germani!chen Sina hatte, ausführlicher darstellen und entwickeln sollen. Rine größere Ausführlichkeit in der neueften Geschichte wäre an ihrer Stelle-gewelen. Bey Gelegenheit der französischen Revolution in Lafa, ette, der ale einer der edelften Koryphien derfelben erscheint, überall nicht genannt. Auch des trefflichen Moreau wird nur beyläufig gedacht; und von feinem berühmten Rückzuge; der dem Rückzuge der tehntaufend Griechen unter Xenophon an die Seite gefetzt zu werden verdient, ift gar nichts gefagt. Eben lo kurz ift der Vf., in der Daiftellung des Befreyungskrieges gegen Frankreich; - unferes Blücher's wird ninmal, und des gro-Isen Engländers Wellington einige Male beyläufig erwähnt. Wenn auch eine ausführliche Beschreibung von Schlachten für den Nicht-Militär nur wenig belehrend und unterhaltend ift: fo hätte Rec, dock die Verdienfte folcher Männer ausführlicher dargestellt gewünscht. Insonderheit batte der Antheil, welchen die Stimmung der Völker, und der Geift, der fich darin aussprach. an der Befreyung Deutschlands und Europas hatte. bemerkbarer gemacht werden follen. - Über Napoleon Bonaparte urtheilt der Vf., ohne zu den unbedingten Bewunderern desieben zu gehören, billiger, als es die Sitte mit fich bringt; doch hatte feines Jufizmordes an dem Herzoge von Enghien und an Palm gedacht, und er ebentalts als Blutmenich bezeichnet werden follen, auf welchen Namen er nicht weniger Ansprüche hat, wie Suwarow.

Das erfte Bändchen geht bis zur Entdeckung von Amerika (1494): das zwejte von der Entdeckung von Amerika bis auf den Frieden zu Ryfewik (1694), und das dritte bis auf unfere Zeiten. Jedem Bande ift ein Kupfer beygegeben, wovon aber das zum zwejten Bande noch nachgeliefert werden foll. Das Kupfer zum erften Bande fielt den Kaifer Heinrich IV im Büserichenide vor, und das zum deitten Bande die Scene. wie Werner von Stauffach, Walter Fürft und Arnold von Melchital die Freyheit der Schweiz befelwören. Sie verdienen gelobt zu werden.

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

#### IENAISCHEN LITERATUR - ZEITUNG. ALLGEMEINEN

8 I 4.

#### ERDBESCHREIBUNG.

HANBURG, b. Volmer: C. F. Vollneys, Mitglieds des Senats und des National-Instituts von Frankreich, Reisen durch die vereinigten Staaten von Nordamerika, mit vorzüglicher Hinficht auf Klima, Cultur und Boden nebft Bemerkungen über Florida, die französische Kolonie am Scioto, einige kanadische Kolonieen und die Wilden. I u. II Th. 1804. 554 S. 8. mit einem Kupfer und Charte über den Fall des Niagara.

ieles Werk des berühmten Verlaffers, dellen Anreige wir gern nachholen, ift die Frucht einer dreyjährigen Réife in den vereinigten Staaten. Im J. 1795, heifst es in der Vorrede, "Schiffte ich mich zu Havre mit einem Widerwillen und einer Gleichgültigkeit ein, welche in mir die Ungerechtigkeit und die Verfolgung bervorbrachten, die ich felbst erfahren hatte Hr. Vollney war to Monate bis zum 9 Thermidor, wo Robespierre gestürzt wurde, im Gesängniss). Traurig liber die Vorgangenheit und beforgt für die Zukunft ging ich milstrauisch zu einem freyen Volke, um zu fehen, ob ein aufrichtiger Freund diefer gemil'sbrauchten Freyheit für fein Alter einen Zafluchtsort finden würde, wozu Europa ihm keine Hoffmung machte," Ein im J. 1798 allgemein anftetkender Hals gegen die Franzofen und die Drohung emes unmittelbaren Bruches zwangen in. Vollnry, feinen Entfehlufs, ineAmerika zu bleiben, zu ändern und nach Europa zurückzukehren. Das vorliegende Werk enthält nur einen Theil aller der Bemerkungen, die der Vf. über die Nordamerikaner in politischer, bürgerlicher und Handels-Rücklicht bearbeiten wollte; allein von der Vollendung seines entworfenen Plans wurde er durch Privat - und öffentliche Angelegenheiten und durch Unpässlichkeit abgehalten.

1 Cap. Geographische Lage und Oberstäche des Gebiets der vereinigten Staaten. Von N. nach S. enthätt es 16 Grade der Breite, von O. nach W. 25 Grade der Länge, und nach Hutchins im J. 1783 angestellter Berechnung im Ganzen 112,000 franzöhliche Quadrat-Meilen, also viermal größer als Frankreich vom J. 1780. Doch hat Hutchins in Betreff der westlichen fänder an den Quellen des Mississipi und aus Ohio große Irrthümer begangen, wie er in einem Briefe an Hn. Jefferson selbst gefieht. Auf dieser un-

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

geheueren Fläche lebten im J. 1801 nicht mehr als 5,214,801 Menschen, unter denen 880,000 Negerscla-11 Cap. Anficht des Landes, Der Boden von Amerika gewährt von den Küften nach dem Innern hinein den wilden Anblick eines immer fort-Auf der Reise durch Pensylvalaufenden Waldes. nien, Maryland, Virginien und Kentuky, von da durch das Nordwestland bis zum Fort Deiroit, nach dem See Eric, an dem Niagara, nach Albanien, und von Bofton nach Richmond in Virginien ift der Vf. nie 3 franz. Meilen hinter einander auf einem von Bäumen entblößten Boden gereift. Diefer nugeheuere Wald zerfällt in drey große verschiedene Cantons in Hinficht auf die Gattungen und den Anblick der Bäunie, und die Arten dieser Bäunie beftimmen die Natur und Beschaffenheit des Bodens, Nur in Westen find große Auen. Gegen Norden 5 große Seen, an den füdlichen Gestaden des Meeres Morafte von 100 Stunden, in der Mitte eine Bergkette. die 20 - 50 Stunden von der atlantischen Meerküste mit derselben parallel läuft, aus welcher nach O, und W. eine Menge Flüffe ftrömen, von denen die meiften Wallerfälle von 20-140 Fuls Höhe haben. In den nördlichen Theilen liegt der Schnee 4-5 Monate, in den füdlichen Theilen friert es gar nicht. An der atlantischen Küste von 300 Stunden Länge liegen 10-12 Städte, von Mais-, Korn - und Tabak-Feldern umgeben, welche noch meiftens mit emporstehenden, helbverbrannten und abgeschätten Baumftämmen bedeckt find. III Cap. Abbildung im Allgemeinen. Will man den Umrifs und die Geographie eines Landes kennen lernen: so muss eine genaué Beschreibung und Kenntniss seiner Bergketten vorausgehen, welches in unferen Erdbeschreibungen, selbst von Dentschland, noch so sehr vernachlässigt wird. Hr. Follney fällt nicht in diesen Fehler, sondern er giebt hier eine fehr deutliche Schilderung der langen Bergkette, welche die vereinigten Staaten durchzieht. und das Gebiet derfelben in drey lange Cantone theilt. nämlich in den öftlichen Strich zwischen dem Ocean und den Gebirgen, in den westlichen Strich zwischen dem Miffiffipi und den Gebirgen und in den Strich der Gebirgskette felbit. Jeder diefer drey Landesfriche hat Eigenheiten des Clima's, des Bodens und feiner-inneren Beschaffenheit, welche Hr. Vollney einer genaneren Umerfuchung würdigt, und weitläuftig entwickelt. Diele Auseinanderfetzung ist reich en

stätigt hier, heisst es, dass das Abschlagen der Wälder auf den Höhen die Menge des Regens und der Quellen vermindert. "Kentuky, fo wie alle anderen Staaten von Amerika, geben davon den Beweis; Schonführt man in Kentuky eine Menge Bäche an, die vor 15 Jahren nicht trocken wurden, und denen jetzt in jedem Sommer Walter fehlt, und fchon beklugt " man fich in dieler fo fruchtbaren Provinz über Dürre. welche im Verhältnis des zunehmenden Ausrottens der Bäume zunimmt, und die Versprechungen romanhafter Reifenden auf eine unangenehme Weife vernichtet. - Das nordwestliche Land zwischen dem Ohio und den Sech des Lorenzflusses, dem Mississipi und dem Alleguenygebirge enthält zum Theil unermessliche Auen, die alle Charaktere der affatischen Steppen haben; im 48 Grade ift hier 10 Monate lang Eis, und in dem füdlichen Theile große Hitze; und zum Theil Wälder und Sümpfe, wo der Vf. auf einem Wege von 40 Stunden keine Hütte antraf, und nicht den Laut eines Vogels vernahm; da, wo der Boden etwas höher wird, zeigt fich außerordentliche Fruchtbarkeit; zwischen dem Missouri und dem See Cedre haben fich 10-12 Stämme Nihicaone festgesetzt, welche seit 25 Jahren die spanischen Pferde in den Savannen von Nordmexico wegstahlen, sich beritten machten, und als amerikanische Tartarn erscheinen. - Der Gebirgsstrich. Die Gebirgskette erftreckt fich 400 Stunden in die Länge und 30 - 50 Stunden in die Breite, und hat eine Höhe von 2-2400 Fuls. Der Vf. beschreibt sehr ausführlich dieses lange Gebirge, und sucht die Verwirrung zu heben, die in den Geographieen durch die verschiedenen Namen derselben entstanden find. IV Cap. Innere Structur des Bodens. Hr. Voliney sammelte überall, wo er reifte, Bruchmicke von den Fels - und Stein-Schichten der Gebirge. welche ihm dazu dienten, zu Paris mit Hülfe einiger Mineralogen die Art und die Benennungen ihrer Muttergrundlagen bestimmen zu können. Unterricht zufolge glaubt der Vf. mit ziemlicher Beftimmtheit festfeizen zu können, dass das Land zwi-Ichen dem Ocean und dem Miffiffipi in die Granit-, Saniftein-, Kalkftein-, Meer and- und Fiufsschlamm-Gegend gesheilt werden muls. Jede dieler Gegenden wird weitläuftig in ihrer Ausdehnung beschrieben, und enthält außerft interessante Thatfachen für die Geologie. In der Schilderung der Flusschlamm - Gegenden führt der Vf. Folgendes an: Von dem J. 1720 - 1800 hat der Mississipi an seiner Mündung 15 englische Meilen Land angesetzt; die ganze Gegend, wo die Stadt Neu-Orleans, 35 Stunden von der Mündung, liegt, ift gleichfalls angespült worden: denn in einer gewillen Tiefe findet man nichts als Flufs-Schlamm und übereinandergehäufte Baumstämme; was noch mehr ift, die beiden Ufer des Miffiffipi be-Behen in einer Ausdehnung von 300 Stunden aus Schlamm und Bautnftämmen, und find fo erhöht, dass sie einen Damm von 12-16 Fuss Hohe über dem anliegenden Boden bilden, der nur Sumpf- und Morast ift. V Cap. Alte Seen, die verschwunden

den interessantesten Thatsachen. Die Ersahrung be-find. Zuverlässig ist es, dass in allen Ländern, welche große Gebirgsketten enthalten, die Spuren alter gro-Iser Seen angetroffen werden, welche die genauchte Unterfuchting verdienen; werm man von der ehemaligen Beschaffenheit der Erdoberfläche richtige Kenntpilie erhalten will. Hr. Vollney bemüht fich, in diefein Capitel zu erweisen, das ehemals zwischen den Bergketten der Allegueny, ehr dessen öftliche Kette durchbrochen war, und in dem Diffrict zwischen dem Ohio und See Eric große Seen Statt gehabt haben. Seine Erklärung über das Entstehen der Steinkohlen, die in diesen Gegenden, wo er ehemalige Seen vermuthet, gefunden werden, mochte wohl manche Einwendung leiden. VI Cap. Von dem Wafferfall bey Niagara und einigen anderen merkwürdigen Wafferfällen. Mehrere Reifende und besonders Weld haben das fürchterlich große Schauspiel des Niagarafalles beschrieben; Hr. Vollney schildert hauptfächlich die topographischen Umstände, von denen derfelbe doch nur Wirkung ift. Der Niagara fturzt in einer Breite von 1200 F. 144 Fuls tief, der Genesie am füdlichen Ufer des Ontariofees in drey Fällen 260 F. tief, der Montmorenci unterhalb Quebek in einer Breite von 46 - 50 F. 220 Fuss tief, der Chaudiere oberhalb Quebek in einer Breite von 230 P. 100 F. tief, der Mohauk 3 Meilen vor feiner Mündung in den Hudfon in einer Breite von 800 F. 50-60 r. tief, der Potomak 6 engl. Meilen oberhalb Georgetown in einer Breite von goo F. 72 F. tief, der Ballingspring in Virginien in einer Breite von 15 F. 200 F. tief, der Paffeik in Neu-Jerley in einer Breite von 110 F. 66 - 70 F. tief herab. VII Cap. Von den Erdbehen und Vulcanen. Die Erdbeben find der Hauptgrund der Umwälzungen, von denen man an der atlantischen Küste moch sehr deutliche Spuren -Hr. Williams hat vom J. 1628-1782 die Beobachtungen über 45 Erdbeben gefammelt; ihre Richtung ging von Nordoft nach Südweft, lie erftreckten fich nordlich durch den Lorenzslufs, befonders in der Richtung des Sees Ontario, füdlich bis zu Potomak. Hr. Vollney vermuthet, dass der See Ontario in dem Crater eines erloschenen Vulcanes liegt. In den westlichen Ländern Nordamerika's giebt es keine Spuren von Erdbeben und Vulcanen; denn die Wilden haben gar keine Namen dafür. VIII Cap. Ober Das Klima oder die Temperatur wird das Klima. nicht allein durch die Breite, sondern auch durch verschiedene andere Umstände, hauptsächlich durch die Art und Beschaffenheit der Winae bestimmt. Das Klima der atlantischen Küste ift im Winter kälter, und im Sommer heißer als dieselben Parallelen in Europa. An der Hudfonsbay im 50 Grade finkt die Kälte auf 32 - 37°, die Hitze fleigt auf 28 - 31°, in Canada zwischen dem 46 - 47 Grade eine Kälte von 20 -24, bisweilen 38 - 40°, in den Staaten zwischen dem 42-45 Grade eine Kälte von 10-1910 und eine Hitze von 21-26-310, zu Philadelphia im 40 Grade weniger 5 Minuten eine Kälte von 8-14-18°, und eine Hitze von 25 - 28°, in Virginien im 32 Grade bisweilen eine Kälte von 4°, und eine Hitze von 24 - 33°,

auf den antillischen Inseln fleigt die Hitze nicht über 28°, und fdie Kalte finkt nicht tiefer als 10° unter Null, zu Surinam einet Hitze von 17 - 27°; alle Reisenden, welche von diesen Gegenden im Sommer kommen, klagen, dass die Hitze unerträglicher würde, je mehr fie nach Norden fortrücken, Hr. Vollney felbst zieht die Hitze von Cairo der zu Philadephia vor. Eben so find die täglichen Veränderungen der Temperatur an der atlantischen Küfte größer und auffallender als in Europa. Während des Winters entstehen in Pensylvanien in weniger als 18 Stunden Veränderungen von 6-14°. Im Sommer, je höher das Thermometer am Tage fleigt, defto tiefer füllt es des Morgens; wenn es z. B. um 2 Uhr Nachmittags auf 22° gestiegen ist: so steht es beym Anbruch des Tages auf 15 oder 160; es vergehen in Philadephia wenige Abende im July und August, wo man nicht das Feuer angenehm findet. In den füdlichen und nördlichen Staaten find die Veränderungen eben so schnell - das Klima des Bassins des Ohio und des Miffiffipi ift um 3 Grade Breite weniger kalt, als das Klima der atlantischen Küfte. Beobachtungen der Botaniker haben diese Thatsache ganz unleugbar bewiesen. In ganz Kentuky und im Bassin des Ohio dauert der Schnee nur 8 – 10 Tage, und selbst im Ja-nuar hat man Tage von 15 – 18° Wärme; während der 2½ Sommermonate bleibt die Hitze immer 26-27-29°. Selbft auf der Höhe des Niagara, auf dem höchsten Puncte der großen Ebene, ist die Temperatur fo mässig, dass der Frost nicht länger als s Monate dauert. Zu Montreal unter 45° 20' liegt der Schnee 2 Monate kürzer als in Quebek, obgleich letztere Stadt niedriger am Fluffe liegt. Diefe Ver-Schiedenheit des Klima's in Often und Westen der Alleguenys hört im 35 - 36° füdlicher Breite und oberhalb 45 - 45° nördlicher Breite auf, woraus fich bestimmt ergiebt, dass die Gebirgskette der Alleguenys eine der Haupturfachen diefer Erscheinung ift. IX Cap. Syftem der Winde in den vereinigten Staaten. Hr. Vollney fah während 3 Jahren einen und denfelben Wind nicht 30 Stunden hinter einander ftreichen. Unaufhörlich verändern fich die Luftströme, und die Winde find dort weit allgemeiner als in Europa. Die Nordwest -. Südwest - und Nordoft - Winde theilen fich fast allein in das Luftgebiet. Der Vf. fetzt die eigenthumlichen Umftände dieler herrichenden Winde und ihre Wirkungen weitläuftig aus einander. Dieles Capitel enthält eine große Menge meteorologischer Thatfachen, die zwar von Amerikanern und Anderen beobachtet wurden, aber von dem Vf. mit dem größten Scharffinn zusammengestellt, und zu einer lichtvollen Theorie über alle Witterungserscheinungen sowohl an der atlantischen Küste, als westlich der Alleguenys in den ungeheuren Thälern des Ohio und Mississipi, so wie auch in dem ganzen Meerbusen von Mexiko benutzt werden. Der Vf. erscheint hier in feiner ganzen Stärke. Man findet zugleich darin noch einen Abschnitt über die Entstehungsart, Eigenthümlichkeiten und Wirkungen des Stroms des mexikanischen Meerbusens, welcher von dem Canal von Bahama längs der ganzen atlantischen Kuste bis nach Neufoundland, in einer Breite von 15-15 Stunden, mitten durchs Meer mit veränderter Farbe, Temperatur und mit einer Schnelligkeit von 4-5 Meilen in einer Stunde fliesst, merkwürdige Thatfachen und Erklärungen. X Cap. Vergleichung des Klima's der vereinigten Staaten mit dem Klima Europa's in Hinficht auf die Winde, die Menge des Regens, die Ausdünstung und die Elektricität. In eine Fortsetzung der meteorologischen Auseinandersetzungen des vorigen Capitels in Beziehung auf Europa. - Die jährliche mittelmälsige Regenmenge ift in Nordamerika größer als in Frankreich, England und Deutschland zu-fammengenommen, die Ausdünstung hestiger, die Winde ftärker, Gewitter und Stürme häufiger als in Europa, wovon der Vf. die Urfachen in drey Abschnitten entwickelt. Die Donnerschläge bey den Gewittern haben eine Heftigkeit und die Blitze eine Breite und Ausdehnung, wovon Hr. Sommer 1707 zählte man vom Juny bis Ende August in den Zeitungen 80 vom Blitz erschlagener Perfonen. XI Cap. Hat der Mond auf die Winde Einflufs? Wirkung der Sonne auf ihr ganzes System und auf den Lauf der Jahreszeiten. Veränderungen, welche in dem Klima durch das Urbarmachen hervorgebracht werden. Hr. Vollney hält das allgemeine System der Winde von dem Monde ganz unabhängig, und beweift, dass die Sonne unaushörlich der oberste, wenn nicht der einzige Besehlshaber aller Windsysteme theils in ihrem Entstehen, theils in ihren Bewegungen fey. Nach einer seit langer Zeit von den Europäern gemachten Bemerkung giebt es in den vereinigten Staaten keinen Frühling, fondern eine ftrenge Kälte geht mit einem Male in große Hitze über. dem Klima von Nordamerika gehen in Verhältniss des Niederschlagens der Wälder bemerkbare Veränderungen vor, worüber der Vf. eine Menge Zeugnisse und Erfahrungen und eine Tabelle von Beobachtungen über den Wärmegrad eines bebauten und bewaldeten Bodens anführt. Diese drey Capitel möchten wegen der Summe meteorologischer Thatfachen und trefflicher Winke für Phyfiker in Betreff der noch so unvollkommenen Willenschaft der Meteorologie wohl die wichtigsten von allen leyn. XII Cap. Von den herrschenden Krankheiten. Die vier herrschenden Krankheiten find: 1) Schnupfen, Katarrhe und alle die Krankhelten, welche von unterdrückter Ausdünftung herrühren; in einem Winter bekommen die Menschen 4-5 Rückfälle; hieraus entstehen die häufigen Lungenfuchten, welche fo viele Personen wegraffen. - 2) Die häufigen Flüffe im Zahnfleisch zerftören die Zähne der Amerikaner so allgemein, dass man unter 100 Personen vor dem 30 Jahre nicht zehn findet, welche noch alle ihre Zähne haben. Die Arzte find üher die Urfache eines so allgemeihen Übels in ihren Meinungen getheilt. Der schwe-

dische Aust Peter Kalm schreibt es den zu warmen Getränken zu, worin ohne Widerrede die Haupturfache der verderbien Zähne fast aller Europäer, befonders der nördlichen Europäer, zu fuchen ift. Die Wilden in Amerika haben nie fchadhafie Zähne, nur diejenigen, welche im Gebiet der vereinigten Staaten leben, und den Gebrauch des Thees annahmen, bekamen nach Verlauf von 3 Jahren Schwarze und angefressene Zähne wie die Weilsen. 3) Wechfelfieber. Im Jahr 1796 fand 1fr. Follney and einem Wege von 300 franzöfifelien Meilen nicht 20 Häufer, deren Bewohner vom l'icher frey gewesen waren; von 25 Reisenden zwi-Schen dem Pals Cincinnati und Fort Detroit (100 Meilen) langten nur 3 ohne Fieber an, und den folgenden Tag befiel 2 von diesen ein bösartiges Fieber. Zu Greeville wurden von 370 Soldaten 500 vom Wechselfieber befallen. Diese Herbn - Wechfelfieber find nicht tödtlich, dauern aber den ganzen Winter, und schwächen so fehr, dass im Allgemeinen ein Mensch von 50 Jahren in Amerika so alt als ein Mensch von 65 - 70 Jahren in England und Schottland ift. 4) Das gelbe Fieber. Zuerst eine Schilderung der Symptome. Seit langer Zeit kannte man dieles Fieber in den Antillen, an den beiden Kuften des mexikanischen Meerbusens his nach Virginien und Georgien; der Potomak schien die Grenze desselben zu seyn. Nur in den Jahren 1740 und 1762 zeigte es fich auf der nordlichen Seite dieles Fluffes, erft zu Nen-York und dann zu Philadelphia; aber feit 1790 fand es fick fo oft ein, dass es hier einheimisch wie im Suden zu werden scheint. Unglücklicherweise glaubten die meiften amerikanischen Arzte die rechte Heilmethode diefer schrecklichen Krankheit in den theoretischen Grundfätzen Browns, deffen Weisheit fie mit fcholattischem Vorurtheil ausgenommen hatten, gefunden zu haben. Diese Heilmethode wurde in dem fürchterlichen Jahr, 1795 zu Philadelphia angewandt, und die Folgen waren eine schrockliche Sterblichkeit; denn wenige Kranke überlebten den dritten Tag, und von 50 wurden nicht 2 gerettet. Der Zufall wollte, dass einige französische Arzte aus der verbrannten Caphada von Domingo, nach Amerika fich retteten,

und einer von ihnen, Johann de Veze, gegen das Übel die Methode der französischen Schule anwandte. Er hatte fo viel Glück, dass die Regierung ihn an die Spitze des Holpitals von Bulh-hill fiellte. feine, den folgenden Winter durch den Druck bekannt gemachte Heilart wurden zuerst neue und richtige Ideen in Nordamerika über diese Krankheit verbreitet, und Praxis und Theorie erlitt große Veränderungen. Im Anfange der Krankheit läfst er den vollblätigen Personen zur Ader, Das Opium, welches die amerikanischen Arzte so sehr appriesen, und gegen dieles afthenilche Fieber, wie Le es namten, brauchten, hat nie gine gute Wirkung hervorgebracht, (Die deutschen Brownianer missbrauchen das Opinin nicht weniger als die amerikanischen Arzte. Wir kennen einen bekannten Brownianer zu Wien, der eine Reihe von Jahren in den meisten Krankheiten, weil die mehreften ihren Grund in Schwäche oder Afthenie haben follen, nichts als Opium gab, feit Kurzem aber das Opium dergestalt verflucht, dass er es auch da, wo es treffliche Dienfte leiften wurde, in der geringsten Dolis nicht mehr anwendet. Welch ein Unwelen entfteht, wo Systeme, Meinungen, Autoritäten, und nicht scharfer Beobachtungsgeift, vielseitige Kenntnisse der Natur und die höchste Be-Icheidenlieit bey Behandlung organischer Wefen der Arzt begleiten!) Was den Urfprung des geben Fiebers betrüfft; fo wird der in Pluladelphia allgamei nen Meinung, dafs die Krankheit durch das Schiff Hankey von Boulam an der afrikanischen Külle gebracht worden fey, hier widerfprochen. Die grölne Zahl der Arzte, das Collegium zu Philadelphia ausgenommen, haben vereint erklärt, dass das gelbe Fieber in den vereinigten Staaten entftohe, wo fich die Wirkungen der Ausdunftung von Sümpfen, Unflath, Unreinigkeiten, enggebauter Stadtviertel, weckener Sommerhitze, ruhiger Luft vereinigen, Eben lo entsieht das gelbe Fieber auf den antillichen In-Ieln, Grenada, Martinique, Domingo und Jamaica nur da, wo fich jene Urfachen vereinigen; wo es keine Sumpfe und Unflath giebt, wie zu St. Kits, St. Vincent, Tabago, Barbados, da zeigt lich das gelbe Fieber nicht.

#### (Der Befchluft folgt im nachften Stucke.)

#### K UTRZE

JUCKARSCHAITTEN, Stattgard, h. Steinhopf: Schule der Breihriet und Tugend. Eine Auswahl vorzüglich fehöner Parabeln und anderen unorzüffehre Erzäfdungen. Ein Geichenekfür die Jugend. Mit einer Vorrede von Hrn. Dr. Johnson im Bernelle und Kirchen. Minifereil 1. Mad Kirchen. Bath. Erfer Theil. Zweye aark, vernnehte nad ungearheitete Auflege. Nöhe einem Tijcklupfer und eine Erklarung fer in Buche verkommenden freuen Weiter. XVIII. v. 168. Zweyter Helt. 183; XX. v. 190 S. 20. Willer and Auswahl einen befinnten Vareet in Auswahl eine befinnten Vareet in Auswahl eine befinnten var der Dereining führ er bei De Taterhältung. Belehning und Ausklädung füttlicher Anlägen berünkfichtiget. Der Sammler isonseln werden dere Breiten bei Erführung der Erziftlingen berünkfichtiget. Der Sammler isonschon werdensderen Erkhlungen gent, darp der dereich der oder der Schaltungen der Ferziftlingen berünkfichtiget. Der Sammler isonselne unterhaltung ein der Gerählungen berünkfichtiget.

rablungen muli daraul Jehen, daft for durch gine befondere

### N Z E I G E N.

Zusammenftellung derfelben und andere Mittel eine leichtere Zufammeniteflung derfelben und andere Mittel eine leichter Erreichung iner Zwecke der Erzählungen beförder. De Baninier der gegreiwirtigen Parischen und erstellen. Der die Kinder von 8 bis 12 alleren befütungt find; den ansere für Kinder von 8 bis 12 alleren befütungt find; den ansere Theil der Erzählungen hingegen wänfelt der Hensiegele-tie den Hagel foller jungen Leute, die in lieher Bildeug Echon weiter vorgerücktfind. Erstat fenner, wie et addem Titel bermerkt, nur vorzifglicht fehden Panabeln und menten Titel bernerkt, nur vorzüglich ichone Fannein una mos-dehe Ernähingen aufgenommen. — Obgleich, die hier ge-fammelten Ernähingen und Parabelu nicht zu den fehlech ette gehören: fo verdieuen fie doch überhaust genommen nicht das ihnen von dem Sammfer auf dem Titelbeygelegt Pridicat. Auch hat Rec. keine belondere Stufenfolge wa Leichten zum Schweren bemerken können . III 1:15

. L. baiette, Pelione .....

### ERGĀNZUNGSBLĀTTER

### IEN AISCHEN LITERATUR - ZEITUNG.

" . I. 8 I 7.

#### SCHÖNE KUNSTE

FLORENZ, b. Carli: Rime di M. Angelo Poliziano con illustrazioni dell' Abate Vincenzo Nannucci e di Luigi Ciampolini. Prima edizione. 1814. Il Tomi: 144,u. 151, S. 12. Mit Poliziano's Bildnis im Umriffe. (5 Franken,)

Seit lange schon muste maniewunschen, Polizianor Gedichte gesammelt zu feben; denn fie gehoren wit an dem Lieblichften, Lebendigften, Kräftigften, was die Italianer, aufzuweisen haben, und manches Geheimnis der Kunft haben Ariofto, Taffo, Alfieri aus den Stanze gelernt, fo wie die Ballate, Strambotti und Rispetti dieles Meifters uns den uppig munterem Velksgelang der noch nicht nuterdrückten Italianer vergegenwartigen. Gegen 1760 ging zwar der Abate Califio, Inhaber der Buchdruckerey Lancelotti in Bergamo, an eine folche Sammlung, unterdiückte fie aber aus Gewillensferupeln, durch Einiges den Anfland zu beleidigen, felbit wirder, fo dafs nur 5 t is 6 titellefe, aus der Mesulatur gereitete, Exemplare nochgübrig find. Da Gamba mit der Erfüllung feines Verfprechens, dem geiftreichen Dichter das verdiente Denkmal zu fetzen (f. Serie dell' edizioni de' tefti di lingua Italiana. Milano, 1812. p. 351) immer noch zögert: lo war es Rec. erfreulich, dass es endlich durch Andere geschah, wenn auch vielleicht auf eine Weise, die noch Verschiedenes zu wünschen übrig lafet. .: Ciampolini gab eine kurze Lebensbeschreibung l'olizianos aus der, bekannten Quellen, wobey natürlich Mciners nicht berücklichtigt wurde; find doch alle geschichtlichen Forschungen der Deutschen für die Italianer fo gut als nicht vorhanden; überdiels beforgte diefer die Rime. Nannucci hatte fchen 1812 in Florenz die Stanze mit einem braughbaren Commentar erfolieiten lallen, worin die Nachahmungen aus Griethen, Lateinern und Italianern ziemlich vollsfändig. nachgewiesen werden. Hier wiederholt er ihn zum Tiell umgearbeitet. Unverzeihlich aber in es, daß er den ihm von Luigi Lamberti, einem einfichtsvollen Kritiker, im Poligrafo enheilten Wink bey diefer neuen Ausgabe nicht beachtete. Der Text der Cru ca interpolirt, an den meiften Stellen zum offenbaren Nachtheil des Dichters, der ger wohl wufste, was er

Erganzungsbl, z. J. A. L. Z. Zweyter Rand.

durfte. Lumberti wies den Abate Namucci zu den früheren Drücken bin, aber umfonh, wie man von einem Toskaner erwarten konnte, der in Sachen der Sprache durch keinen Lombarden belehrt feyn will; und doch würden fich vielleicht auch die orienderen Crufcanten nicht allzu fehr paban ärgern dürfen, wenn er nur die Varianten ihrer Vulgata unten am Rande beygefügt hatte. Den Orfes hingegen gab er nach der besteren Recension des Pater Ireneo Ago; wir hatten die gewöhnliche, die dech nur wenige Blate ter einnähme, ebenfalls mitgetheilt. Das zweyte Bandchen enthält die lyrischen Gedichte, von welchen freylich die meisten schon Califio har; allein ungescittet der Nachweifung! Gambas wußten die Herausgeber, von diesem ihrem Vorganger nichts. a Einige ausere aus den Canzoni mballo Firenze 1558 epilehnie watden blofs von Leonardo Nardini in feiner zierlichen Ausgabe (Poefie del magnifico Lorenzo de' Medici e di altri fuoi amici e contemporanei. Londry 1801. 4.1 wegen ihrer Eleganz, dem Poliziano auf gut Glück hin beygelegt, und wen Giampolini daraus wiederbolt. Weniges erscheint eigentlich zum erften Mal im Drucke, wie ein ganzlich misslungenes, in Sut, Spracho. und Versbau beynahe barbarifches Capitolo in morte del magnifico Lorenzo de' Medi . dis man nicht für Polizianos Arbeit halten könnte, wenn es nicht leider darin bielse:

Perà l'amera il fue Peliziano, Il suo buen padre, perchè conesces Cne senes sel per lui la penna in mena,

Weit merkwürdiger ist dagegen am Schlude ain hier . zum erften Mal erscheinender Brief an I'derig, di Napoli, womit Poliziano demfelben cine con ilini veranflattete Sammlung von Rime antiche zueignet; nur lass Ciampolini uns ungewils, ob der Codice Ructurdiano 2723, worin er ficht, etwadiele Sammlung felou enthalie, von welcher eine ausführliche Nachricht fo wünschenswerth gewesen ware. Da diele Ausgabe doch nur wenigen, jetzt fo zahlreichen Freunden der Poeffe des Mittelalters in die Hände kommen wird : lo mag Polizianos Entwurf der Geschichte der italischen hier eine Stelle finden: Fu l'ujo della rima, feconanche in una latina epistola scrive il Petrarca, ancora zämlich ift feit 1560 von Lodovice Dolce willkührlich , oppresso gli antichi Romani affai celebrato. Il quale per molto tempo intermesso cominciò poi nella Sicilia non molti fecoli avanti a rifiorire, e di qui ver Ichrieb, und keines nachhelleuden Schulmeifters be- la Francia sparto, finalmente in Itelia, quafi i un

fuo oftello è pervenuto. Il primo adunque che dei nostri a ritrarne la vaga immagine del novello Stile pole la mano, fu l'Aretino Guittone, ed in quella medefima era il famofo Bolognese Guido Guinizello, l'uno e l'altro di filosofia ornatissimi, gravi e sentenziosi, ma quel primo alquanto ruvido, e severo, ne d'ulcuno dolce lume d'eloquenza acceso. L'altro tanto di lui più lucido, più foave e più ornato. Dante padre appellavalo suo, e degli altri suoi migliori, che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre. Costui certamente fu 'il primo da cui la bella forma del nostro idioma fu dolcemente colorita, quale appena da quel rozzo Aretino era fiata adombrata. Riluce dietro a enfinro il dilicato Guido Cavalcante Fiorensino, fostilissimo dialettico e filosofo del fuo secolo prestantissimo. - (Ungemessene und weitläustige Lob) preifune Guido's.) - Ne fi deve il Lucchefe Bonagiunta ed il Notaro da Lentino con filenzio trapaffare: l'uno e l'altre grave e fentenziofo, ma in mode d'ogni fior di leggiadria spogliati, che contenti dovrebbono restare, se fra questa bella manata di si enorati uomini li riveviamo; e costoro e Piero delle Vigne nella età di Guittone furono'celebrati: il quale ancora effo è non senza gravità o dottrina alcuna, auvenga che piccole opre compose. - Risplendono dopo coftoro quelli dui mirabili foli che quefta lingua hanno illuminata: Dante e non molto dietro ad esso Francesco Petrarea, della laude de quali - megito giudico essere tacere, che poco dire. Il Bolognese Onesto, e li Siciliani che già primi furono come di questi dui fone più antichi, cofì della loro lima più arebbono mestiero. Avvengache ne ingegno ne volontà ad alcuno di loro st vede effer mancata. Affai bene alla fua nominanza risponde Cino da Pistoja tutto delicato, e veramente amorofo, il quale primo al mio parere cominciò l'antico rozzore in tutto a schifare; dal quale ne il divino Dante, per altro mirabilissimo, si è potuto per ogni parte schermire. Segue costoro dipoi più lunga gregge di novelli scrittori, i quali tutti di lungo intervallo fi fono da quella bella copia allontanati. Es ergiebt fich hieraus, dals auch Poliziano nichts verland, was uns gegenwärtig nicht ebenfalls bekannt wäre; Boctaccio's gedenkt er mit keiner Sylbe.

Rec. belitzt aufser den übrigen Hülfsmitteln eine Abschrift der califinischen Ausgabe der Gedichte Poliziano's, eine von keinem Bibliographen erwähnte der Stanze, mit dem achten Texte (Stanze di Meffer Angelo Politiano cominciate per la gioftra del magnifico Giuliano di Piero de Medici. - Am Ende: Stampate per Nicolo Zopino e Vincentio compagno nel MCCCCCXXI a di XXX de Agofte. 8.). Nicht ungeneigt wäre er, eine neue für Deutschland zu veranftalten, welcher das Anziehendfte aus den gleichzeitigen Canzoni a ballo und den Canti carnafcialefchi beygefügt werden konnte. Allein die Vielen, welche fich mit der Poefie des Mittelelters und des Sudene insbesondere abgeben, lasten gewöhnlich den Unternehmer im Stiche, der ihrer Liebhaberey neue Nahrung darzubieten im Stande wäre. O. H.

ARNSTADT u. RUDOLSTADT, b. Lengbein u. Klüger:
Mijchrumi, das räthfelhefte Mädchen aus Medina. Eine abentheuerliche Geschichte — kerausgegeben von Kajctan Tichink. Mit einem Kupfer. 1804. ß. (1 Rthlr.)

Man wurde Hn. Kajetan Tichink, Verfaffer des Geiftersehers, und als Professor der Philosophie in Ollmütz verftorben, sehr Unrecht thun, wenn man ihn für den Urheber dieser Mischromi halten wollte. Der wahre Vf., der wahrscheinlich keinen Namen bat, und gewils ach nie einen erschreiben wird, hat fich nur den Namen eines wackeren Mannes angemalst, um fein Product auf dem Markte los zu werden. Obgleich eine folche Maskerade ernfthaft gerügt werden follter fo wird man doch bey der Lecture der Mischrumi seneigt, dem Vf. Alles zu verzeihen: denn er giebt feine moralisch-poetischen Albernheiten ganz ehrlich für Gefühl und Phantafie, und besticht dadurch den Erns, indem man upmöglich einen Autor züchtigen kann, der uns unausgesetzt zum Lachen reizt. Mischrumi, zu deutsch Muska bin he, ift der Baftard einer illyri-Schen Prinzeffin und eines italianischen Abentheueren. der alle Hände nachmachen kann und fich fallche Paffe schreibt: die Altern reisen durch die halbe Welt, und in Medina kommt die Prinzellin mit der Heldin des Romans nieder. Diese hat von der früheften Jugend an fehr viel Verstand, aber auch fehr fatale Schickfale. Der Vf. des Romans lernt fie in einem Klofter kennen: "Ihr Feuerblick entzündete mein Herz, fagt er, ihr Anzug war gewählt: himmelblauseidene Beinkleider, ein weiles Leibeten mit fpitzen Ermeln" u. f. w. Doch das ift noch nichts. Ein andermal ift fie als Mann gekleidet. "Hohe lederne, knapp anliegende ungarische Beinkleider zeigten die schönen Umriffe der Lenden und zierlichen Waden. Kurze Stiefelchen bedeckten die netten Füsschen, eine kurze ungarische Weste umschlose den schlanken Leib, und liefe verrätherisch die schon gewolbten Brufte fehen, die, ftrotzend von der Gesundheit üppiger Fülle, gehoben von liebender Sehnfucht, ungeftum hervorquollen." - Eire Anmerkung fagt hiebey: "Einen Blick auf das Kupfer!" - und wirklich ift alles Beschriebene febr deutlich vom Zeichner ausgedrückt. Man kann fich denken, dass solche Kleider und Verkleidungen nicht umfonft gewählt find; bey den Verfolgungen, denen die Dame Muscatblüthe, die auch Marfiluia und Pranlein Quinque heifst, ausgesetzt ift, muss fie zu den Beinkleidern ihre Zuflucht nehmen. Wie feltfam find aber auch ihre Schickfale! In der Mitte des Buches wird fie geradezu umgebracht und begraben, und ift doch am Ende noch nicht todt. Ihr Liebhaber, ein Prinz von der Moldau, besucht fie im Klofter, fie trinken Tokaier, effen punische Apfel, er schläft in ihrem Bette und fie in der Kirche. Sie fliehen aus dem Klofier und gerathen den Räubern in die Hände: der eine Räuber will fie nothrüchtigen, wird aber dafür von dem edlen Räuberhauptmann getödtet. Der Prinz hat oft viel Geld, einmal aber muls der Vf. fein Conto in einer Dorfschenke bezahlen, und der Prinz fieht fich genöthigt, alle feine Kollbarkeiten au verfetzen.

Er trinkt gern Cyperwein, läset fich den Kalbebraten ut schmecken, fieht mit den aliatischen Brüdern im Bunde, und wird durch einen Bettler, der ein Hexenmeifter ift, und wenn er will, mir nichts dir nichts, verschwinden kann, zu seiner Geliebten nach langer Trennung zurückgeführt. Außer dielen abentheuerlichen Bestandtheilen des Romans findet man darin noch Malzkeller, breterne Röhren, das Serail in Ispahan, verschiedene Klöster, einen jüdischen Weinhändler in Medina, üppighlühende Beete, einen verliebten Abbate, der es nicht bester machen will, als der erftoshene Räuber, den die Dame aber "jede Gelegenheit erschwert, thätliche Angriffe auf ihre Tugend zu wagen," - und ähnliche interessante und abentheuerliche Dinge. Auch werden dem Vf. einigemal nicht undeutlich Schläge angeboten, welches er mit etwas zu

In der Verrede berichtet der Vf., dass, wenn er diese Geschichte seinen Freunden erzählte, diese darauf fagten: "Eine schöne Geschichte! Schade nur, das fie nicht wahr ift. Wir kennen Ihr Dichtertalent! Ihre Romane haben uns bewiesen, welche Energie, welchen ungeheueren Vorrath der fonderbarften Phantalie

großer Gewillenhaftigkeit der Welt berichtet.

Sie belitzen."

Rec. hat nicht die Ehre, das Dichtertalent des Vfr. su kennen; er halt es aber für möglich, dass ein geübter Scribler bey einem guten Bierrausche solche Romane erfinden könne.

Rou: Pater Seraphim oder das Minchewefen.

1804. 8. (10 gr.)

Ober die Nachtheile der geiftlichen Orden ift die Welt mit und wider Willen aufgeklärt worden, und gute und schlechte Schriftfteller haben das Thema le häufig abgehandelt, dass man das Mönchswesen sus einem neuen, höheren Standpunct der Geschichte der Bildung des menschlichen Geschlechts ansehen mülste, um auf Aufmerklamkeit Anspruch machen zu können. Davon bat aber der Pater Seraphim keine Ahndung; fondern erzählt uns platt und breit, dass die Monche nichts taugen. Jedermann weifs, dass es faule und heuchlerische Mönche gab; aber die besferen unter ihnen nahmen einen Platz in der Gefellschaft ein, der noch nicht wieder ausgefüllt ift, und ihre Inftitute waren auf reine menichliche Bedürfnille berechnet, die der Pobel der Schriftfteller nie kannte. Wer weils es nicht, dals die Jeluiten viel geschadet haben; aber wem hat es großen Nutzen gebracht, dass in verschiedenen Ländern ihre Collegien in Cafernen verwandelt wurden? Die Schädlich-Leit geiftlicher Corporationen zu beurtheilen, ift Sache der Regierung; dem guten derfelben nachzufpuren und es auch nach ihrer Aufhebung unter anderen Formen möglichft zu erhalten, follte das ernfte Geschäft wehlwollender Schriftfteller feyn. - Wenn dieses Wort nicht ungehört verklingt: so werden wir es für keine unnütze Mühe achten, ein werthlofes Pamphlet hier in Erinnerung gebracht zu haben.

FERMISCHTE SCHRIFTEN.

MAYLAND: Opere del Configliere Gian Ledovice Bianceni, Bolognese. IV Bande. 1802. 8-

Auch die vorzüglichsten Werke der Italianer baben beynahe durchgängig das Unangenehme für den ultramontanischen Leser, dass er darin eine Unkenntnils der aufseritaliänischen Welt findet, welche fich die größen Vergehungen gegen andere Völker, und namentlich die Deutschen zu Schulden kommen läset. In dieser Hinficht machen die vorliegenden Werke des Bianconi eine aufserft rühmliche Ausnahme. Sie dürfen in ihrem Verhältnis zur deutschen Literatur hauptfächlich von diefer Seite gewürdigt werden, wenn fie gleich in dem zu ihrer vaterländischen einen weit bedeutenderen Rang einnehmen, welchen he in eingeschränkterem Umfang auch für uns behaupten können.

Bianconi war zu Bologna aus einer fehr guten Familie geboren, und mit besonderer Liebe und Sorge falt erzogen. Er bildete fich früh auf eine, für Italianer hochft feltene, Weise ins Allgemeine aus, ohne dabey die ernsthasten, gründlichen Studien feiner vaterländischen Schulen zu vernachlästigen. Reife nach Deutschland, deren erfte Veranlassung uns unbekannt ift, führte ihn an den Hof Augusts III. von Polen, wo er mit seinem Empfehlungsbriefe von Benedict XIV äußerft gut empfangen, und felbit in Dienfte genommen wurde. Verschiedene Geschäfte, besonders am französischen Hofe, rechtsertigten das, in ihn gesetzte Vertrauen seines Königs, und die Belahnung war die von ihm fo fehr gewünschte Stelle eines Gelandten in Rom, welche er bis an sein Lebensende bekleidere. Mit der Zufriedenbeit feines Hofs, und der besonderen Achtung Pius VI, im Genusse alles Schönen und Guten, was Rom demals enthielt, lebte er freylich die glücklichsten Tage. Die Früchte jener Zeit machen den größeten Theil diefer Sammlung feiner Werke aus. Sie waren zum Theil einzeln gedruckt worden, zum Theil in periodischen Schriften, besonders in den literarischen Ephemeriden von Rom erschienen, deren Entstehung und Erhaltung großentheils fein Verdienft war. Er ftarb zu Perugia im Jahr 1781 und wurde auch da begraben. Nach diesem kurzen Abrile seiner Lebensgeschichte, in welcher wir nicht in sein Lob ale Mensch eingehen wollten, schreiten wir zur Anficht der Sammlung feiner Werke.

Der erfte Band beginnt mit einem fehr schön geflochenen Porträt des Vis., und mit einer, mit mehr Liebe, als Belehrung geschriebenen Lobrede auf ihn, von dem Perugianer, Hannibal Mariotti. Den übrigen Raum füllen die Briefe über den A. Cornelius Celfus an den berühmten Tiraboschi aus, welche im Jahr 1779 zum erften Mal öffentlich erschienen waren. Sie wurden durch eine Stelle in T's. berühmtem Werke (Storia d. Lett. Ital. tmo. II p. 178) veranlasst, worin der gelehrte Modenese den römischen Arzt in die letzten Lebensjahre des Augusts, und noch unter einige leiner Nachfolger verfetzt. Diele

Briefe führen eine Streitfache durcht, welche nicht unwichtig ift, und fuchen zu beweifen, dass Gelfus in den erften Jahren der Regierung des Augusts gelebt habe, und also ein Zeitgenosse und Bekannter fogar der meiften schänen Geister aus dem goldenen Zeitalter der romifchen Literatur gewelen der nie diesem, mit aller möglichen, mit der erfrenlichten Hamanitat durchgeführten Streite entwirfe Binncome ein reizendes Gemälde jener Zeit, und benutzt die Gelegenheit, eine Menge anderer bistorischer und philologischer Berichtigungen anzubringen. Die zwölf Briefe erreichen ihren Zweck, eine vollftändige Apologie des römischen Arztes aufzuführen, welche durch Tirabolchi's Antwort am Ende durch das Ichone: Sie haben mich überwunden, gerechtfertigt wird; und wie gerne möchte man mit dem beruhmten Manne (in der letzten Ausgabe seiner Storia d. lett. ital. Venez. 1795. Tomo. 2 L. I p. 214 not. a.) wünschen, dass Bianconi die Verbeilerung Goulins in jener Stelle Quintilians (L. XII leiztes Capitel) erlebt haben möchte, welche das: Celfus, mediocri vir ingenio, in das ursprüngliche: Cel/us medicus, acri vir ingenio, zurückverwandelt. Man mochte ihm diese Freude um so mehr wünschen, da seine Apologie eine der wenigen Schriften der Art ift, welche nicht durch Paradoxenfucht und Eitelkeit, mit einem glanzenden Spiele des Geiftes zu bleuden, fondern durch reine, vernünstige Cherrougung von der Wahrheit. leiner-Behauptung ertftanden ift. Übrigens ift lirgufens deut-Iche Über'eizung von b's, Sendichre ben bekannt, !

Gemischten inhalts ift der zweyte Band. Den An-, fang machen 10, während des Jahres 1762 von Dresden aus an den Marchefe, Filippo Herculani, geschriebene Briefe (ins Deutsche übersetzt von Renriette Runkel. München und Leipzig, 1771. 8. - und ita-liänisch und deutsch von Fr. Alberti. München, 1792. 8.), deren Gegenstand ein, von seiner Nation noch heutzutage fo schlecht gekanntes Land, Deutschland, und namentlich Baiern ift. Zufälliger Weile . fiel uns diefes Werk gerade während unferes Aufenthalts in München in die Hände, und wir kamen in den fonderbaren Fall, auch in unferem Vaterlande uns eines italianischen Cicerone's bedienen zu mullen. Bianconi hatte nicht gemeine Kunftkenntniffe, und fand in der Haupthadt Baierns eine Befriedigung derfelben, wie sie sich in wenigen Städten Deutschlands finden durfte. Es war zu leiner Zeit kein Kunftwerk, keine literarische Merkwürdigkeit von einiger Bedeutung in München, welche er nicht mit gerechter Wurdigung seinem Freunde angeigt, und es macht dem Manne, der das Herrlichfte, was Italien, Frankreich und Deutschland besitzt, geschen hatte, große Ehre, dass er nicht vornehm herabblickte auf so manches, von Deutschen felbit, weil es Deutsch ift, gering geachtete Werk, londern es mit inniger Fraude auzeigte. Wir Deutsche kommen hier in den selte-

enen Fall, un dem Italianer ein gulem Beylpiel nelmen zu mullen. - Zwey Lobreden, indie eine auf den berühmten Antiquar und Steinschneider Piranell .(geft.-1778.), und die andere auf Menge, mit einem Verzeichnifsnfeiner Werke und der anach ihnen gefochenen, Kupfer, find fchone Bereicherungen der Kunftliteratur, und wohl, wenighens die letztere, in Deutschland bekannt. '-Weniger allgemeines Interelle dürften die Lobrede auf den Arat Venanzio Lupacchini, und einige medicihische Abhandlungen haben, welche den Reft diefes Bandes ausmachen

Gemischten Inhalts ift der dritte Band. Einige Nachrichten über Pifa aund Florenz, dem Prinzes Heinrich -von Proullen zugeschrieben, machen den Anlang. Acht Briefe gegen den 3ten Band der Felfina pittrice - bolognelischen Malergeschichte, von dem Kanonikus Luigi Crespi geschrieben - erregten bey ihrer Ericheinung großes Autiehen, und enthalten auch, aufser den, den Formen des Vis. überhaupt eigenen: Vorzügen, viele merkwürdige Notizen, und mehrere Porträts. Ihnen folgen zwey andeze Briefe an den Marchele Scipio Mattei, über Gegenstände der Naturlehre; Nachrichten über einen, in der Gegend von Dresden, im Jahr 1759 niedergefallenen Blitz, über die Unkenntnifs, welche die Alten von der Elektricität heiten; von den Brennfpiegein derfelben a. l. wi. . wir mon . . .

Sahr reichhaltig ift der vierte und tetate Bands Aufsegden Gedichten des Vis. enthält er eine fchätsbare Reihe von Briefen über verschiedene Gegentinde der elten und neuen Kunft; Erklärungen von leschriften, von dunkelen Stellen in den Alten u. del., und das ganze Werk fohliefet die Descrizione de Orchi, particolermente di quello di Caracalla, welche 1780 zum eraen Mal aus den hinterlaffenen Pepieren des Vie, gedruckt svurde. Der bekannte Advocat Fet" war der Herausgeber, und eignete fich in der Vorrede die Hauptverdienfte des Werks zu, welches in nichts, als einem regellofen Haufen von Materialien, bestanden, und erst durch ihn Ordnung, Form und Geift erhalten habe. In der, fehr weitlauftigen Vorrodetzu unferer Ausgabe ist diefer Anmalsung gera dezu mit triftigen Beweisen widersprochen, und der genannte Advocat, und :dernArchitekt Uggeri, nebli dem Commenthur Carli, welche Bianconi die grobfien Plaginte vorgeworfen hatten, find mit billigem Tadel abgefentigt. Wir führen nur diefen Umftand aus der Geschichte der, sonft bekannten . Schrift an, und Schliefen mit dem Lobe, das wir dem ganzen Warke ortheilen mullen: er anthalt beynahe durchgangig nützliche Arbeiten; mit eben fo viel Geschmack, als Gelehrsamkeit geschrieben, und die etwas hofmannischen Ausserungen hie und da abgerechnet durchgangig die redlichen und humanes Gefinnungen des Vis. bezeugend.

of the line to D.

gale makens of the contract of the 

With the factor of the Third Countries

m. ....

since.

12:1. 10

19 -11 R. St.

241 9 44 %

### ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7

#### ALTDEUTSCHE LITERATUR.

NÜRNBERO, b. Schrag: Hans Sachs ernstliche Trauerspiele, liebliche Schauspieles, feltsame Fasinachtsspiele, kurzweilige Gespräche, sehnliche
Klagreden, wunderbarliche Fabeln, samt anderen lächerlichen Schwömken und Possen. Bestbeitet und herausgezeben von D. Johann Gustav
Bäsching. Erstes Buch. XXVIII und 555 S. 8.
(18 Et.)

Bekanntlich hatten schon vor ungefähr 40 Jahren zwey deutsche Gelehrte, Liebhaber der alten Deutschheit, die Hrn. Bertuch und Wagenfeil, den Gedanken gefasst, neue Ausgaben unseres Dichters zu liefern, und machten ihr Vorhaben in besonders abgedruckten Proben dem Publicum bekannt. Keinem gelang, was Hn. Büsching gelungen ift; beide mulsten, vom Publicum nicht unterfrügzt, ihr Vorhaben aufgeben. In den drey Decennien von 1740 bis 70, in denen die deutsche Literatur zuerst aus ihrer Kindheit aufwuchs, oder vielmehr aus ihrem Schlummer erwachte, und in denen sie mit Spott auf ihre Vordecennien herablah, war es Mode geworden, die Namen Hans Sachs, Bankelfanger und Bierfiedler als Synonyma zu gebrauchen. Ein Dichter dieses Zeitalters, der ficherlich nie ein Blatt von den Schriften des alten Meisters gelesen hatte, sagte von ihm: er habe manch unschuldiges Wort wie fein Leder gereckt, und als einen überzeugenden Beweis davon fah man eine Grabschrift an, die der Dichter fich felbft gefetzt haben folke, und die nie existirt:

Hans Sachfe war ein Schu-

Mayer, von dem es Wielanden in feiner Kindheit einmal eingefallen war zu fagen, daß von feinen Lippen platonichen Honig triefe, führte in feiner Altheitk den lieben Gott, der Adams Kinder aus Luthers Katechismus examinirt, als das non plus ultra der Ignorazu und der Geschmacklofigkeit an. Und in der Thakann wohl eiwas alberner feyn, als Kain und Abel aus Luthers Haustafel examiniren zu laften? Zwey Jahrhunderte waren vergangen, ohne daß man an Sachsanders als fpottend gedacht hätte, als uns Goethe anders als fpotten mener Werth des Dichters bekamt Banchte. Seine portsiche Seudung Hans Sachfens in Ergänzungth! z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

ein Meisterhück, das mit einer unnachnhmlichem Kunft uns den Dichter ganz enthüllt und in seiner inperlichen Schönheit zeigt; und wenn von den flumpleren Sinnen eines oder des anderen Lefers diese Darstellung ja nicht recht häte gesafst werden sollen, so sogne Goethe für Inutition, indem er einige kleisenere Stücke Sachiens, ohne sich im mindesten von der Ureinfalt des Dichters, oder von irgend einer anderen seiner Eigenthümlichkeiten zu entsernen, gerade so nacherzählte, wie sie Hans Sachs dem achtzehns Jahrhundert vorerzählt haben wirde. Hr. Büsching verdient daher den innigßen Dank des Publicums sit die Wiedersweckung einer Nationaldichte, der eben so sehn der Nation als den Musen zur Ehre gereicht.

Bearbeitet und herausgegeben, Reht auf dem Titel! Wäre Rec. Herausgeber gewesen: er würde Hans Sachien auch bearbeitet haben, aber ganz anders: der alte Meister hatte mit seinem Für - Fall, ganz so wie er war, ohne die allermindeste Abweichung, erscheiden müssen, se wie Hr. B. selbs and es Überbleibfel alt-deutscher Literatur in feinen Nachrichten unverändert hat abdrucken lassen; dann wäre in einer Einleitung und in Anmerkungen dem Lefer alles das mitgetheilt worden, was nothig und erspriessich geschienen hätte. Indels wer alla tavola retonda speift, darf dem Wirth nicht vorschieiben, was und wie er kochen foll. Über die Art der Bearbeitung, hatte Rec. gewünscht, wenigstens mit ein paar Worten belehrt zu werden. Diess hat Hr. B. ganzlich unterlassen. Zwar findet fich S. XIX ein fogenanntes Forwort, welches aber nichts über die Okonomie des Werkes fagt. fondern eine kurze, im feynfollenden Volkston verfertigte Lebensbelchreibung des Dichters enthalt.

Hans Sachfens Lefer wiffen, dast diefer die Ausgabe seiner stämmtlichen Werke, nicht in Bände, wie unsere modernen Dichter, sondern in Bücher theilto. Hr. B. hat diese beybehalten, und daher erkläre man sich den Ausdruck erftes Buch auf dem Titelblatte. Nun aber theilte der Dichter jedes Buch wieder in sinst Theilte, und erklärt sich darüber in der Vorrede auf eine sehr genügende Weise. Um nämlich verwandte Materien immer neben einander Relten zu können, kam Alles, was geistlich war, in den ersten Theil, Profangeschichte in den zuersten: das ging so fort, bis endlich der sinste fan ein den Euchten den sinder der sinste sindien der sindien der sinste sindien der sindien der

kurz Alles, was zu Scherz und Possen gehört, in fich begriff. Bey Hn. B. ift diefes nicht beobachtet, fondein die Numern laufen ununterbrochen von No. 1 -32 fort. Hat dadurch für die Abwechfelung der Lefer geforgt werden foften: fo ward vielleicht diese Absicht bey Einigen erreicht, aber den Mehresten ware es wohl lieber gewesen, die alte Abtheilung des Dichters boybehalten, und Trauerspiele von lustigen Schwänken abgesondert zu sehen. Noch selusamer ist es, dass vorliegende Sammlung ablichtlich in drey Abtheilungen zu zerfallen scheinet. Denn nachdem aus jedem Theile zwey Stücke geliefert worden: lo fängt der Herausgeber wieder von vorn, und zwar in folgender Ordnung an: 1) Trauerspiel: von der Schöpfung, Fall und Austreibung Adams aus dem Paradiele (L. 1). a) Klagrede über Luthers Tod (I, 69. 6). 3) Trauerspiel Tankred (II, 86. 6). 4) Thaten der Frauen von Argos (II, 108). 5) Schaufpiel von Karg und Mild (III. 164). 6) Kampfgeipräch zwischen der Kühnheit und Geduld (III, 182). 7) Klagrede der Musen über Deutschland (IIII, 293). 8) Göttergelpräch über die Zwietracht des römischen Reichs (IIII, 301, 6). 9) Faftnachtspiels das Narrenschneiden (V, 350). 10) St. Peter mit dem Landsknechten (V, 370. 6). 11) Schwank: der Teufel: läist keinen Landsknecht in die Hölle fahren (V. 371). - Man fight, dass geslissentlich aus jedem Theit zwey Stücke ausgehoben find: aus dem fünften Theil zwar drey Stücke, diels aber gelchah offenbar nur darom, um ibm in Rückficht der Seitenzahl ein gleiches Verhältnis zu den vier vorbergehenden zu geben. Füglich hätte hier alfo die erfte Abtheilung geschlosen, und die zweyte mit S. 143 begonnen worden follen: denn es folgen ann wieder zwey Stücke aus dem erfen Theile: 2 de ungleichen Kinder der Eva, und 13) Josaphats Sieg; zwey aus dem zweyten: 14) Grifelda und 15) Leander und Hero; zwey aus dem dritten: 16) Belohnung der Tugend und des Lafters, und 17) Strafrede des Diogenes; zwey aus dem vierten: 18) Kampfgespräch des Alters mit der Jugend, und 10) die Vergleichung des menschlichen Lebens mit den zwölf Monaten des Jahrs; aus dem fünften endlich wieder drey Stücke: 20) die füchfische Gesell-Schaft, 21) das Zipperlein und die Spinne, und 22) der Müller mit den Spitzbuben. Unserer Meinung nech mulsie hier die dritte Abtheilung beginnen; denn es folgt aus dem erften Theile: 23) Salomons Urtheil, 24) Klage Gottes über leinen Weinberg; aus dem zuerten: 25) Der liebhabende König Antiochus, und 26) König Peter und Lifa; aus dem dritten: 27) Gespräch Sokrates, und 28) Xenophons; aus dem wierten; an) Bild des menschlichen Lebens, 30) Quidquid agis prudenter agas; aus dem fünften diefemal nur zwey: 31) die Ameis mit den Grillen, und der von Goethen fo unnachahmlich ichon nacherzählte Schwank: St. Peter mit der Gais, (32) macht den Be-

 Hr. B. diesse einmal zu thun für gut besand, er nicht ur leichteren Übersicht die drey Unterabheilungen auch im Druck inschte, die doch seiner Seele so sicht barlich verschwebten: diess wilson wir eben so wenigen als wir zu errathen im Stande sind, warum uns der Herauge, geräde mit diesen und keinen anderen Stücken des erste. Buches beschenkte. Uns wäre, es frejelich lieber gewesen, den gauten alten Huns, mit allen seinen Eigenshümlichkeiten, mögen en nun Flecken seyn oder nicht, neu ausgelegt zu erhalten.

Doch wir gehen zur Bearbeitung über. Da es Hn. B. nicht gefällig war, uns zu fagen, nach welchen Grundfatzen er feinen Schriftsteller bearbeiten wollte: fo muffen wir uns begnugen, unferen Lefern das zu fagen, was wir bey einer forgfältig mit der Urausgabe angestellten Vergleichung wirklich gefunden. Wir haben uns die Mühe nicht verdriefsen laffen, das ganze Buch vom Anfang bis zum Ende Wort für Wort mit dem Original zu vergleichen. Da aber diese Vergleichung für diele Blatter zu weitläuftig feyn wurde: fo belegen wir jeden Satz nur mit einer einzigen, hochft felten mit zwey oder drey Stellen, und beschränken uns auf das einzige Drama: Von den ungleichen Kindern Evens. - Vorläufig bemerken wir noch, dafe die alte Orthographie überall mit der jetzt üblichen vertauscht worden.

1) Wo Hans die Worte wie fein Leder gerecht, verbestert Hr. B. ihn ftillschweigend, indem er ihn modernifirt. 75: Sauer worn, damit reimt er Tharn; eleganter Hr. B.: Das ift fo fauer worden mir, Denn's wächst nur Distel und Dorn hier. 136; Er werd es thun; darauf reimt Sachs Sun; Hr. B., um mit Sohn reimen zu können, fetzt: er thu es fehon. So auch 195. will ich alles than für thun: Hr. B., um den Reim beybehalten, und das Wort der heutigen Sprechart gemäls machen zu können: wird von mir alles gethan. 2) Wo Sache das Augmentum vergellen, "corrigirt et ihm Hr. B. hinein. 87; hab geffen, gegeffen, und zwar oline das auxiliare. - 3) Veraltete Formen vertaufcht er mit modernen. 91: Ewing in ewiglich. 4) Erganzt jede Apokope, wenn auch der misstonendefte lliatus daraus enistehen sollie. 97: Mein Eva, meine Eva. 5) Er ftellt Synonymen da her, wo feiner Meinung nach Sachs gleichbedeutende Wörter mit Unrecht unterschieden hatte. 105: ist Gott den Menschen nicht feind noch gram; weil dieles Synonyma find, fetzt Hr. B feind und gram. 6) Veraliete Worter vertaufcht er mit neueren; 118 Strell in, kamme fie; 121 fehmeck, riech (doch davon gleich ein Mehreres). 7) Wo die Worte verletzt find, ftellt er fie in ihrer richtigen Ordnung wieder her: Engelen feln, feinen lieben Engelein. 8) Zuweilen corrigirt er, man kann nicht errathen, warum. 129: in difs elend, in's Elend, vermuthlich weil ihm Letzteres beifer klang, fo wie einige Kritiker im Haraz nicht fidera vertice, fondern blofs des Wohlklangs wegen vertice fidera lefen. a) Streicht er die Copula weg, wo fie irgend überflüffig zu feyn fchien: Er ift draus und füttert die Schaaf.

Ware nun Hr. B. diefen neun Puncten, um jetzt keine

anderen mehr anzuführen, in seiner Bearbeitung überall treu geblieben: fo liefse fich die Frage aufwerfen, ob er tu einer folchen Bearbeitung berechtigt gewesen fev. oder, um es mit anderen Worten auszudrücken, ob eine Behandlungsweife, diefer Art den Foderungen gebildeter befer Geninge leifte oder nicht. Leider aber ift diefes night der Falt ! Hr. B. ift nie mit fich felbft eins! Die an einem: Ort ausgemerzte, Copula wird an einem anderen eingeschoben, ohne dass man begreift, warum fie hier eingeschuben, dort weggelassen worden. Veraltete Formen, die hier corrigirt werden, find an einem anderen Orte beybehalten. Ja lir. B. ift in allen diesen Stücken so wenig sich gleich geblieben, dass er in einer und der nämlichen Zeile bald diese, bald iene Behandlungsart befolgt. Der angeführte V. 118 heifst bey ihm: Kanme fie und schmück fie allesannt, Wie oben bemerkt worden, hatte Sachs firellen geschrieben, welches Hr. B., mit dem moderneren kanmen vertauscht, aber das in der nämlichen Zeile vorkommende allefannt erklärt eg in der Note durch allzusammen. 121 ift dan fehmecken des alten Schufters in riechen verwandelt worden; degegen ift 186 felmecken fichen geblieben, und in einer Note durch riechen erklärt Vielleicht weil Hr. B. auf riechen oder auf bestecken keinen anderen Reim finden konnte, wiewohl er fich fonft kein Gewilfen macht, die Reime des Originals mit anderen von feiner Erfindung zu vertauschen: Beyspiele find oben unter No. 1 angeführt, denen noch hanqugefügt werden kann 159: Weil er fich wollt der Straf nie geben. - Dieles Mittelding zwiichen einem alten Meifterfänger und einem poetischen Schufter des 10 Jahrhunderts erinnert uns an den Helden in Zacharia's Kenommiften, Herrn von Raufbold, glorreichen Andenkens, der zum allgemeinen Gespötte in Selindens Theegefellschaft erschien:

Ein Schliger nach dem Kleid, ein Stutzer nach den Haaren.

So viel von der Umänderung des Textes; allein Hr. Be hat fich nicht darauf eingeschränkt, suinen Lesern einen verschönerten Text zu liefern, sondern hat auch geforgt, derch untergefetzte Anmerkungen diefen Text verftändlich und feinen Leiern alfo gemelsbarer zu machen. . Schade nur, dass er Dinge erklärt, die jedes dentiche Kind verfieht, andere aber übergebt, die fich zwar auch ohne Hexerey verfiehen laffen, aber doch vielleicht eher etwas Anfklärung erheischt häuen. Rec. ift wenighens überzeugt, dass bev folgenden Worten auch der ungeübteste Leser nicht anstossen kann: (S. 46) ofth allen Zitter, ohn alles Zittern; (65) Sunft, fonft, und als ob es an einem Male nicht genug wäre, wiedereim S 242; (S. 71) kunnt, konnie; (74) Käften, Kaften, and to abermal 224, 262 und 290; (75) frumm, auch 238, fromm; (78 und 115) genieden, geneidet; (168) Erficht, erfieht; (253) fachft, fiehft; (276, 294 und 336) fach, fah; (264) überfich, überfieh; (251) befunder, befonders; (ebendal.) fich fehmiegen, fich zwiammendrücken ( Smmt abermals 200 vor); Doiken, Puppens (259) fchmächt, fchmäht; (242) Lieberer,Bücherfammlung; (257) abzupfloecken, abzupflü-

cken; (267) fchlicket, fchlucket ; (278) Überdrüz, überdruffig; (284) jach, jach; (285) holf, hilft (das Imperfectum des Indicativi, des Reims wegen, für das des Conjunctivi); (288) in der näch, nihe; (299) Ruben, Rüben. Sogar das durfte nicht ohne Erklärung bleiben!! (308) Milgen, mögen; (\$33 und 352) kumm, komm; (546) vergufs, vergols; (545) es find gerichtet wor'n, worden (oben S. 75 hatte er es im Text ganz weggelaffen), und fo 343 gestohlen wern, werden ; (346) Summer, Sommer; (354) gefchech, geschehe. - Wenn auch alle diese Wörter unerklärt geblieben wären, fie würden dennoch Niemanden, selbst dem nicht unverfländlich geblieben feyn, der nie ein anderes als im 10 Jahrhundert deutsch gedrucktes Buch zu Gelicht bekommen hätte. Folgende degegen, die Hr. B. unerklärt liefs, find, wenn auch nicht unverftändlich, dock nicht so allgemein bekannt, als die angeführten. -S. 77: Deutel, eine noch im Königreich Preuffen gangbare kleine Silbermunze (in Pommern, nach Dahnert, ift fie von Kupfer); S. 283 Mummerey, Maskerades S. 288 der grune Huag; S. 231 Geftreufs'u. a. m. -Nagenranft erklärt Hr. B. S. 72: der aus Geitz an einer Brodkrufte (Ranft) nagt; das gleich darauf folgende Streussgut erklärt er nicht. Hans erklärt es S. 78 felba: Du fireufi umher wie der Stadtfarr, wo noch hätte bewerkt werden follen, dass der Zuchtftier bey den alten Deutschen das Recht hatte, frey auf der Weide herumzugehen, wo er wollte, und also seinen Mift freylich febr verftreuen mochte. S. 71 heifst der Verschwender Strausgütlein; wir wissen nicht, warum Hr. B. hier feinen Autor verbestert, der ganz deutlich und analogisch richtig Streusgütlein hat. - Anch kann es nicht fehlen, dass nicht hie und da einige Worte anders erklärt find, als Rec. he erklärt haben wurde. S. 75 Alefanz, fchlimme Streiche; S. 76 Federklauber, Schmeichler; S. 77 Hofiern, wohl leben; S. 169 Kobler, Kothfaffen; S. 221 Gliedmadifiret, mit Gliedmassen begabt (etwas bester S. 231, an ihren Gliedern gebildet); S. 266 Zwagen, baden (das Hans doch so eben als vom Baden verschieden genannt hatte); S. 995 Gaeden, Stockwerk (Hr. B. felbit überfetzt doch richtig in den Niebelungen V. 40.13 Gemach, und wenn er V. 2427 Gebäu hat: fo geschah dieses wohl nur des leidigen Roims wegen: Freudengeschrey); S. 308 Ein Scheuch, die Scheu. - Ferner, fo fehr auch Hr. B. Urfach haben mochte, jeden Anstrich von Gelehrfamkeit zu vermeiden: fo würden doch exoterische sowohl als efoterische Leier über manche Stelle eine Ausklärung fehr dankbar aufgenommen haben. Unter verschiedenen anderen wählt Rec. nur folgende aus: S. 79 Königin Bifa. S. 82 Stapolenfis. (Sollie Faber Stapulenfis lo allgemein bekannt feyn? Und Wenn er es wäre, wird denn diefer Faber Jedermann bey Stapolensis beysallen?) - Was war das für ein Buch in franzölischer Sprache (S. 265), in dem der Lauf des menschlichen Lebens mit den zwölf Monaten des Jahres verglichen ward? - Das Bucheder alten Weisen (S. 336) durfte wohl auch nicht Jedermann bekunnt leyn. Les in cine freye Uberletzung (Nachbildung) der

fogenannten Fabeln des Pilpay, dessen Urheber, fo viel Rec. bewusst, noch zur Zeit unbekannt ift, das aber im 16 Jahrhundert zur Lieblingslecture der Na-

tion gehörte. Alle in diefer Sammlung aufgenommenen Gedichte umfaffen einen Cyclus von 27 Jahren : denn das älteste derselben, der als Einleitung vorgedruckte Lobfpruch der Stadt Nurnberg, ift vom 20 Febr. 1530, und das, der Zeitfolge nach letzte Gedicht, das Zipperlein und die Spinne (S. 288), den 28 Dec. 1557 unterschrieben. Sie gehen also vom 36 bis zum 63 Lebensjahre des poetischen Schufters, und es ift ein fehr angenehmes Geschäft, bey einer chronologischen Lecture diefer Gedichte nachzuspähen, wie fich in diefen 27 Jahren der Geschmack des Dichters allmählich bildete. Betrachtungen dieser Art hier anzustellen, erlaubt uns der Raum nicht. Eben fo wenig gehören hieher Parallelen, die zwischen unserem Dichter und anderen gezogen werden können, aus denen er den Stoff zu feinen Gefängen entlehnte ; denn diefs ift eine Eigenheit, die Sachs mit Shakespear gemein hat, dass er nie feinen Stoff felbft erfindet, fondern ihn entweder aus der lebenden Volksfage, oder aus gedruckten Quellen entlehnt. Das Bild des elenden gefährlichen Lebens des Menschen (S. 335) hatte lange vor ihm Rudolf von Montfort, in der heiligen Sage von Josafat und Barlaam, bearbeitet, dellen Reime IIr. B. felbit im Februar feiner Nachrichten S. 104 hat abdrucken laffen. Die Fabel vom Zipperlein und der Spinne findet fich im Bonerius Fab. 48 unier der Überschrift: Von dem ritten (Fieber) und von der flo; und die Fabel: die Ameis mit dem Grillen (S. 346) heisst bey Bonerius (S. 123): Von einer Ambeifs und einem Höstüffen (Heuschreck). Den Stoff zu den ungleichen Kindern Eva's (S. 144) gab eine zu dieser Zeit sehr bekannte Komödie Mclanthons u. f. w.

Der Britte Farmer Schrieb ein fehr lehrreiches Buch über die Gelehrsamkeit Shakespears, aus dem fich ergab, dass Shakelpear nicht gelehrt, fondern nur bele-Ien war; ein Deutscher konnte mit dem glücklichsten Erfole ein anderes sehreiben, um zu beweifen, dafs Sachs nicht blofs belefen, fondern auch gelehrt war. Dals er Franzofisch verftand, ergiebt fich aus leinem eigenen, fohon oben angelührten Zeugnils (8. 265); vom Italianischen (aus welcher Quelte ber ihm, wie bey Shakespear, das Mehrefte flose) ift dieles Rec. hochit wahrlicheinlich, ungeachter freylich zu feinen Zeiten fowohl Petrarch ale Boccaccio, aus welchem das Meifte entlehnt ift, fchon überfetzt waren. S. 214 citirt er ausdrücklich der Bichter Mufaeus, und da diefer, fo viel Rec. bewulst ift, damais noch nicht überletzt war: fo bürgt diels für leine Kenntnils, wo nicht der griechischen, doch der lateinischen Sprache, die er wahrscheinlich auf der lateinischen Schule zu Nürnberg, welche er bis in fein 15 Jahr befuchte, erlernt, und späterhin für fich felbst getrieben hatte; auch find die, aus Melanthons Laiein übersetzten ungleichen Kinder der Eva ein überzeugender Beweis davon. Wie mulsten Herz und Kopf des Mannes beschaffen seyn, der feiner Kenntnisse fich nicht überheben, feinem Leiften treu bleiben, nur des Peyerabends verftohlen zu den Mufen schleichen, und in diesen wenigen, dem Bier und der Gefellschaft abgekargten Stunden so viel lefen, fo viel Gedicgenes schreiben-konnte!

Möchte doch nun Hr. Bertuch, dem jetzt Druckerpressen, Kupferftecher und literarischer Apparat jeder Art zu Gebote ftehen, und der nicht um die Gunft der Solier bublen darf, möchte dieler fein vor vierzig Jahren (1778) gethanes Verfprechen erfüllen, und uns einen ganz vollftändigen, aber auch ganz unveränderten Sachs liefern! Nicht einmal die Federn follen vom alten Festrock abgekehrt werden, sondern Hans foll 1818 fo vor uns ftehen, wie er vor nunmehr fast dreyhundert Jahren im Festrock und grüner Sammimütze auf dem Markiplatze zu Nürnberg fang. Was uns Hr. Bertuch in einer Einleitung, Abhandlungen, Noten u. f. w. zum besieren Verftändnis des alten Dichters liefern wollte, wurde das, durch die Busching'sche Ausgabe auf Sachs aufmerkfam gemuchte Publicum dankbarlichst annehmen; und es würden weder Kosten noch Arbeit unbelohnt bleiben.

Wenn Rec. nicht irrt, fo hat der Verleger auch Exemplare auf Velinpapier abdrucken und mit Kupferflichen zieren leffen. Dem vor ihm liegenden fehlt diefer aufsere Schmuck. Es ift aber auf fehr gutes Papier, mit scharfen Lettern, rein und geschmackvoll gedruckt. so dals der Verleger seiner Seits es an nichts hat feblen laffen, das Andenken feines alten Mithurgers den jetzigen Bewohnern diefer Stadt fo angenehm und erfreulich als möglich zu machen. Der Herausg, hat et mit Recht nicht dem Magiftrate, fondern der Deutfehen Stadt Nürnberg, als "ein dankbares Andenken

froh und lehrreich in ihr verlebter Tage" zugeschrie-

ben, und auf der Kehrseite des Titelblatts fieht folgen-

des fehr wohl gewählte Motto, aus Hans Sachiens poes

tilcher Sendung von Goethe entlehnt: Wie er fo heimlich glücklich lebt! Da droben in den Wolken schwebt! Ein Eichkranz ewig jung belaubt,

Den fetat die Nachwelt ihm auf's Haupt, In Profehofuhl all das Volk verbannt. Das ieinen Meister je verkannt.

Pia.

Berlin, b. Duncker u. Humblot: Teut oder theoretifchpraktischer Lehrbuck der gesammten deutschen Sprachwissen-gehaft. Van Theodor Heinstus, ordentl. Prof. am berlinischen Gymnalium. Dritter Theil. Zwejte verbesserte Ausgabe. Auch unter dem Titel: Der Redner und Dichter oder Anleitung zur Rede und Dichtkunft. 1817. XVI und 272 S. & (18 gr.) (S. die Recenfion J. A. L. Z. 1808. No. 251.)

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

NATURWISSENSCHAFTEN.

NURNBERG, b. Schrag: Neues Journal für Chemie und Physik u. f. w. IV — IX Bd.

(Portfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Versuche über den Stickstoff, über das Ammoniak und das Ammoniumamalgam, von Humphry Davy (überl. aus den Annal, d. Chimie Bd. 65 S. 62 f. und dem Journal de Chimie Bd. 71 S. 85 ff.). Eine Fortsetzung der Bd. 3 S. 334 des schweigger schen Journals angesangenen Überletzung einer Vorlesung Damy's. Es find hier die vielen zum Theil fehr intereffanten und höclist seinen Versuche mitgetheilt, die Davy in der Absicht angestellt hat, um Ausklärung über die Entstehung des Stickstoffs, den er für eine Verbindung von Walferstoff und Sauerstoff zu halten geneigt ift, und über die wahre Natur dieles und der übugen genannten Körper zu erhalten. Die Hauptresultate derselben find solgende: 1) Bey der Zerletzung und Wiedererzeugung des Wassers durch Elektricitat wird kein Stickftoff gebildet; 2) Wallerdampfe, durch in einer glasurien Porcellanröhre rothglühendes Braunsteinoxyd getrieben, verantafsten die Bildung von Salpeterfaure; 3) das Stickstoffgas wird weder durch Kalimetall und gleichzeitige Einwirkung eines mächtigen Stroms galvanischer Elektricität, noch durch Behandlung mit dem durch letzte Potenz weissglühend gemachten Phosphorkalk, noch durch Behandlung mit oxydirtfalzfaurem Gas in der Glühhitze zerlegt; 4) das Ammoniak wird durch die Elektricität bloß in Hydrogen und Azot zerlegt, und es lässt sich die Gegenwart des Sauerstoffs in demselben durch letzte nicht darthun. - Rec. muss sich wundern, wie Davy und alle anderen Chemiker, welche die Natur und Erzeugungsweise des Stickhoffs tu erforschen sich so sehr angelegen seyn lassen, noch nicht verfucht haben, mit einfacheren Mitteln und auf einem mehr natürlichen Wege zur näheren Kenntnis dieses Körpers zu gelangen. Fange man doch an, erst genau die Bedingungen zu ftudiren, unter welchen die Verbindung des Azots mit Oxygen zu Salpeterfaure und wieder das Zerfallen dieser in erste erfolgt, nämlich wie und warum beides durch die Elektricität bedingt werde; frage man durch genaue, wenn auch Jahre lang dauernde, Verfuche einmal bey der Natur an, wo die Quelle fich finde, welche den

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

Dunftkreis unaufhörlich mit Sauerstoffgas Speiset; was fie aus der ungeheuer großen Menge Koblenfäure werden laste, welche alltäglich auf unserem Erdballe durch das Athmen der Thiere, durch die Vegetation der Pflanzen, durch das Verbrennen der kohlenstoffhaltigen Körper und andere Processe mehr erzeugt wird; was sie aus dem Wasser werden lasse, welches unserer Erde entgeht, und ob sie vielleicht dieses allein zur Erzeugung der (ganzen) atmosphärischen Luft (des Oxygens und des Azots) gebrauche: und man wird, wenn auch nicht auf jede dieser Fragen eine Antwort erfolgt, doch von ihr viel Interessantes, unser Wissen Bereicherndes und insbesondere von der Natur und der Erzeugungsweise des Stickstoffs mehr erfahren, als wir jetzt davon willen. Zu jenen fragenden Verluchen fodern wir die Chemiker Deutschlands auf, welche die große Kunst verstehen, ohne so grosse Mittel, wie dem oben genannten brittischen Chemiker zu Gebote ftehen, mit Erfolg an die Natur Fragen zu ftellen, und diese in ihren Verrichtungen zu belauschen, und wir erinnern sie, in letzter Hinficht, an den uns unvergesslichen Franklin. - Vermischte chemische Bemerkungen über den Sauerstoffgehalt des Ammoniaks, über Zerlegung des Schwerspaths und über hydrothionsauren Kalk, vom Prof. Dobereiner. Der Vf. stellt den philosophischchemischen Satz auf, "dass brennbare Körper fich nur mit brennbaren, und fauerstoffhaltige (oxydirte) fich nur mit lauerstoffhaltigen (oxydirten oder geläuerten) Körpern, nicht aber ein brennbarer (fauerstoffleerer) Körper mit einem fauerstoffhaltigen (oxydirten oder gefäuerten) (chemisch) verbinden könne." und gründet hierauf die Behauptung, "dass das Ammoniak, welches fich mit Oxyden und Sauren verbindet, und das Schweselwasserstoffgas, welches sich mit den Alkalimetalloxyden und mehreren Metalloxyden mischt, Sauerstoff enthalten mullen." Die übrigen Bemerkungen find pharmaceutisch-chemischen Inhalts. Blaufäure in Baumrinden, beobachtet vom Apotheker G. W. Bergemann in Berlin. Hr. B. hat gefunden, dass die Rinde des Vogelkirschenbaumes Prunus Padus) eine lo große Menge Blaufaure enthalte, dass Wasser, über dieselbe abgezogen, eben lo stark riecht und auf verschiedene Thiere eben so tödlich wirkt, wie das von Kirschlorbeerblättern. Hr. Dr. Bremer habe mit dem Wasser, dem Aufguss und dem Pulver der Rinde, glückliche Erfolge bey Gichtkranken und in anderen Fällen bewirkt; letzte verdient alfo, nach Rec. Meinung, in den Arzeney-Ichatz aufgenommen zu werden.

Heft 4. Chemische und physiologische Bemerkungen über den Saft der Ahornbaume und inshesondere des Feldahorns (acer campestre L.), vom Prof. J. A. Diele Bemerkungen, welche v. Scherer in Wien. uns von der natürlichen Beschaffenheit und chemischen Mischung, des Ahornsaftes eine nähere Kenntnifs geben, find aus einer Abhandlung in den medicinischen Jahrbüchern des österreich. Staates, 1811. S. 204 f. Über die Scheidung des Mangans vom Eifen und das Verhältnifs des Mangans gegen einige Reagentien, vom Prof. C. II. Pfaff in Kiel. Hr. Pfaff fiellt in dieser Abhandlung die verschiedenen Methoden der Chemiker (Bergmann, Vauquelin, Richter, Gehlen, Berzelius, Klaproth und John), das Mangan vom Eisen zu scheiden, historisch zusammen, theilt dann die Verfuche, welche er in der Ablicht anstellte, um zu entscheiden, welche von jenen Scheidungsmethoden die vorzüglichste, den Ansoderungen der Chemiker entsprechendste sey, und endlich die Resultate derselben mit. Nach Letzten ift allerdings Bergmann's Methode anwendbar; aber schneller zum Zweck führend find Richter's (eigentlich Gehlen's) und Berzelius's Methoden, was mit unferen Erfahrungen übereinstimmt. Das atmofphärische Gas ift keine chemische Verbindung, sondern ein zur chemischen Verbindung strebendes Gemenge von Stickfloff - und Sauerstoffgas, vom Prof. Döbereiner. "Bald erklärte man die atmosphärische Lust für ein Gemeng, bald für eine chemische Verbindung (von Stickstoff und Sauerstoff), ohne sowohl für die eine als die andere Annahme rechtfertigende und zureiohende Grunde beyzubringen." Der Vf. zeigt, "dass die Bestandtheile des atmosphärischen Gales nicht chemisch mit einander noch verbunden, sondern gemengt, in einander aufgelöft find, und nur ein nach chemischer Vereinigung ftrebendes, folglich nur eine chemische Verbindung werden wollendes Gemeng ausmachen," und "wie nothwendig es fey, mechanische Zusammensetzung oder Verbindungen von mechanischer, chemisch werden wollender Verbindung (Auflöfung) und diele von vollendeter (ganzer) chemi-Scher Verbindung zu unterscheiden, wenn wir unferen chemischen Schülern Berthollet's Lehrsätze klar machen wollen." Versuche über die Wirkung verschiedener Gasarten (und Dünste) auf das Quecksilber ohne Temperatur-Erhöhung, von A. Vogel in Paris. - Diese in mancher Hinficht interessanten Verfuche lehren uns, 1) dafs das Queckfilber, mit den eintschen Gasarten, mit gemeiner Luft, mit Kohlenfäuregas, mit Salpetergas, mit oxydirtem Stickgas und mit Kohlenoxydgas geschüttelt, keine Veränderung erleidet; 2) dass es sich mit Waster zu einer grauen und zu einer schwarzen pulverigen Substanz (alfo zu einem wahren Metallhydrat) verbinden könne; 5) dass es das Schweiel- und Phosphor-Wasterstoffgas nur zum Theil, aber nicht ganz zerlege; 4) dass es vom dunstförmigen und auch flüssigen Ather durch Schütteln in eine schwarze Malle verwandelt,

und endlich 5) vom Terpentinol in feine Kugelchen zertheilt werde. - Wir bedauern, dass Hr. F. durch seine Beobachtung über die Verbindung des Waffers mit Queckfilber fich nicht aufgefodert gefühlt hat, zu untersuchen, ob Quecksilber, mit vielem Wasfer gekecht (was die Arzte fo oft thun laffen, um letztem wurmtreibende Wirkung, die nie ausbleibt. mitzutheilen), etwas von fich an dieses abgebe oder nicht. Rec. hat girmal in mit Queckliber gekochtem ganz klarem Waffer durch Schwefelwafferfioff wirklich etwas aufgelistes Queckfilber enideckt, aber auch viele Male es darin vergebens gefucht; auch konnte er keine Auflöfung des Queckülbers im Waffer bewirken, wenn er erstes mit einem leicht oxydirbaren Metall in Contact gefetzt, und fo eine galvanische Kette bildend mit diesem eine kurze oder lange Zeit behandelte; es scheint daher die Auflöslichkeit des Queckfilbers im Waffer, so wie das Gegentheil, von besonderen noch auszamittelnden Umfianden abzuhangen. Beytrag zur Kenntnifs des Gerbestoffs und der Galläpfelfaure, von F. Seeturner, Apotheker in Eimbeck. Der VI, zeigt durch Verluche, dass die Gallusfaure keinen Stickstoff enthält, und dass dieselbe im flüssigen, mit Alkalien neutralisiten, Zustande an der Luft, unter Absorption von Sauerstoffgas, in Kohlensäure und Extractivstoff (oder vielmehr eine diesem ähnliche Materie) zerfällt, und macht endlich, ebenfalls durch Verfuche, die Englehung der Galläpselsäure aus dem Gerbestoffe wahrfcheinlich. Es ware interessant, wenn diese Umwandlung von Anderen bestätigt würde. Hn. Seetisner's Verfuche machen dieselbe nur wahrscheinlich, ja kaum diefes, fobald man unterfucht; wie der Gerbestoff, mit dem derselbe experimentirt hat, beschaffen war. Es find indessen andere als chemische Gründe vorhanden, welche die Umbildung des Gerhestoffs in Gallusfäure, und so auch umgekehrt dieser in jenen mehr als wahrscheinlich machen. Chemifche Unterfuchung des Campechenholzes und über die Natur des Pigments in demfelben, von Chevreul. Überl. von F. John aus den Annal. d. mus. d'hist nat. T. XVII p. 280 ff. - Eine wirklich musterhalte Unterfuchung, welche uns bey weitem weniger als fo manche von anderen Chemikern unternommene Analysen der Pflanzenkörper zu wünschen übrig läst. Chevreul that hier unter anderen merkwürdigen Thatfachen dar, dass das Campechenholz-Extract zwey eigenthümliche farbende Substanzen enthält, die chemisch mit einander verbunden find (was, nach Rec. Meinung, wohl mit allen in den anderen Pflanzenkörpern vorhandenen heterogenen Substanzen der Fall feyn mag). Die eine derfelben ift im Alkohol, Ather und Waller auflöslich, krystallisirt in kleinen Schuppen und glänzenden Kügelchen, . ift von blaffrolenrother Farhe, wird durch Säuren und Zinnotyd gelb und roth, und durch Alkalien, Erden und (basische) Metalloxyde violblau gesärbt, und ift sur diese Potenzen bey weitem empfindlicher, als selbst die Lakmustinctur und der Violenfast: Hr. Ch. nenut he Haematina (von aine Blut, welches bekanntlich die

Wurzel des Wortes haeinatoxylum ist, wodurch man die Gatung bezeichnet, zu der das Campechenholz gehört). Die andere Subsanz ist von brauner Farbe, sür lich im Wasser und Ather unauflöstlich, mittelst der gelen der henweisten beer im Wasser wästlich

der ersten (der haematina) aber im Wasser auflöslich. Fünfter Band. Chemische Untersuchung zwever Gesliegen-Eisen-Massen, von Klaproth. Es wird hier chemisch dargeilian, dass die unter der seltsamen Benennung: verwinschter Burggraf, auf dem Rathhaufe zu Ellbogen feit undenklichen Jahren aufbewahrte, 130 Pf. schwere Metallmasse und die vor mehreren Jahren auf der Collena di Brianza bey Villa im Maylandischen gefundene, ungefähr 300 Pf. schwere Gediegen-Eisen-Masse meteorischen Urfprungs find: erste besteht aus 97,50 gediegenem Eisen und 2,50 Nickelmetall, und letzte blofs aus gediegenem Eisen. Über das bey der Verpuffung des Salpeters mit Kohle erhaltene Gas, von Hildebrandt. . Diefes Gas ift falpetrigfaures Stickgas. Vermifchte chemische Bemerkungen, von Lampadius. - Chemische Analyse des Conits, vom Prof. John. Fossil besteht aus 67.50 kohlens. Talkerde, 28 kohlens. Kalk, 3,50 kohlenf. Eifenoxyd und 1 Waffer, ift'mithin als eine felbfiständige Gattung fernerhin im Minerallykem aufzuführen, und dürfte nach dem Magnesit folgen. Vergleichende Unterfuchung des Schierlings und des Kohls, von Ap. Schrader. -Die Abhandlungen über Stärkmehlzucker, von Gehlen. Vogel (in Paris), Pfaff (in Kiel) und Döbereiner, emhalten intereifante Beobachtungen und Bemerkungen. Nach P's. Beobachtung ift auch der Milchzucker fahig, durch Behandlung mit Schwefelfäure u. f. w. ganz zuckerig und gährungsfähig zu werden. - Nach D's. Beobachtung ift bey diefer merkwürdigen chemischen Zuckererzeugung außer der Schweielfäure (üher deren Wirkung die genannten Experimentatoren uns jedoch noch keine genügende Aufklärung geben) auch das atmosphärische Sauerstoffgas thätig. -Ober einige noch unerklärte chemische Erscheinungen, vom Herausgeber. (Als Einleitung einer ausführlichen Unterfachung über Krystallelektricität.) -Ein höchst wichtiger Beytrag zur Begründung einer elektrochemischen Theorie über Krystallbildung u. s. w. Mittel, das gewöhnliche Trinkwasser vor dem Verderben zu schützen, und Leichname den ägyptischen Mumien gleich zu machen, von E. Seeturner. Diele Mittel find Kalk für das Waffer, und geiftige mit Schwefelfäure gefäuerte Gallustinctur für die thierischen Körper. Wir glauben, dass sie allerdings für den angeführten Zweck pallend leyn mögen. Beylage 1. Zur Geschichte der Erfindung des Stärk-Gegen die franzölischen Chemiker. meh zuckers. namentlich gegen Gassicourt, welche fich die Erfindung des Stärkmehlzuckers anmassen wollten. schreibung eines neuen Apparats zur Darstellung des brenzlich kohlenfauren Ammoniaks, vom Dr. E. A. Gaitner zu Lösnitz. Ift für Salmiakfabricanten Beschreibung eines Apparats, vermittelft dessen man allen üblen Geruch bey Verfertigung des Von D'Arcet (aus Berlinerblau's vermeiden kan:.

den Annal, d. Chimie 1812. May, p. 165 f.). Bemerkungen über natürliches und angebliches künstliches Blut, vom Dr. Schübler zu Stuttgardt. Hr. S. zeigt, 1) dass Grindel's "künstliches Blut" durch desoxydirtes Gold gefärbtes Eyerweiss sey (wofür es auch Dr. Seebeck viel früher erkannte), und 2) dass Venenblut am negativen Pole der galvanischen Säule eine hochrothe Farbe annehme - ein wahrhaft organochemisches Paradoxon (für uns jetzt, aber vielleicht nicht niehr Später). Über den Urinftoff, von Prof. Pfaff in Kiel. Über die rofige Saure im Harn, aus Delametherie's Journ. d. Phys. J. 73 p. 75 überl. von Hildebrandt. Über den Harn des. Straufses (aus demfelben Journ. überf. von demfelben). Fourcroy und Vauquelin haben nicht nur in dem Harn des Strausses, sondern auch in dem der Hühner, dann im Koth der Turteltauben und in dem mehrerer fleischfressender Vögel (der Geier und der Adler) Harnfäure angetrossen. Zerlegung der Eyerschalen von Vau-quelin (aus den Annal. d. Chimie, März. 1812. p. 304 f.). V. suchte in den Eyerschalen Harnsaure, fand diele aber nicht, entdeckte jedoch, dass die Everschalen außer kohlensaurem Kalk, ihrer Hauptmasse, auch kohlenfaure Talkerde, phosphorfauren Kalk, Eisen und Schwefel enthalten. . Vergleichung der Urinarten verschiedener Thiere, von Vauquelin (aus den Annal, d. Chimie, May. 1812. p. 197 ff.). Über die Nichtexistenz des Schwefelflickgas in den Schwefelquellen zu Aachen, von Monheim. Das Gas in den Schwefelquellen zu Aachen, welches Gimbernat und Monheim für ein Schwefelflickgas hielten, erwies fich endlich als ein Gemisch von Stickgas und Schwefelwallerstoffgas. Wir freuen uns dieser Entdeckung, wünschen aber, dass die Chemiker mit dieser nicht den Glauben an die Möglichkeit einer Verbindung des Schwelels mit Stickhoff aufgeben, fondern vielmehr letzte auf verschiedene Weise zu bewirken versuchen mögen. Kann ja der Schwefel fich mit Sauerstoff, Walferstoff, Metallen und Kohle verbinden: warum follt' er diels nicht mit dem Stickhoff konnen? Wer den Waidindig (oder vielmehr über von Resch "Sieg des Waidindigs über den ansländischen Indig") vom Akad, Gchlen. Treffliche Urtheile und Bemerkungen über von Resch's "Sieg u. f. w." und Waidindigge-winnung überhaupt. Uber die Verfertigung und Anwendung der Orfeille von Cocq (aus den Annal. d. Chimie, 1811. März. p. 258 f. überl.) Betrachtungen über die Art, wie das Licht bey chemischen Erscheinungen wirkt, von Gay - Luffac und Thenard (aus den Recherches physico - chimiques Th. II. p. 186 f. überl.). Genannte Chemiker haben eine Reihe vergleichender Verfuche über die chemische Wirkung des Lichts und der Wärme augestellt, und wollen durch dieselben darthun, "dass die Wirkung des ersten ganz dieselbe als die der letzten bey chemischen Erscheinungen fev". Leider haben fie aber nicht mit wärmelrevem Licht und nicht mit lichtsrever Wärme experimentiat, und daher so viel wie nichts entschieden. Wir find geneigt, und zwar aus Gründen, die wir an einem anderen Orte mittheilen werden. Warme und Licht als zwey Dinge zu betrachten, die in

p. 275 f.). Ein Beytrag zu Berthollet's Theorie der

Hinficht ihrer Natur und ihrer chemischen Eigen-Gusseisens bey Rothglühhitze. schaften etwa so von einander verschieden find, wie Sechster Band. Über die Gewinnung des Indigs aus Waid, vom Akad. Gehlen. - Eine Abhand-+ und - Elektricität; und wir find daher weit entlung voll wichtiger Erfahrungen und Beobachtungen, fernt, zu glauben, dass die Wirkung der Wärme und des Lichtes auf die Körper ganz dieselbe sey. - Zudie nicht blos dem wissenschaftlichen Chemiker, sonfätze zu der vorgehenden Abhandlung vom Herausdern insbesondere denjenigen höchst willkommen geber. - Diese enthalten eine geistreiche Zusamfeyn müffen, welche fich mit der Gewinnung des menstellung mehrerer gegen die Hypothese der Waidindigs im Großen beschäftigen. - Es ift Gleichartigkeit in den Wirkungen des Lichtes und Schade, dass Hr. Gehlen unterlassen hat, Versuche über das Verhalten des Waidauszugs im Kreise der der Wärme ftreitender Thatfachen, an welche fich jedoch noch viele andere und sehr lebendige hätten elektrischen Säule anzustellen. Wir glauben, dass diese mehr als alle anderen fähig seyn möchten. anreihen lassen. Uber einige Gummiharze von Pelletier überl. (aus den Annal, d. Chimie T. 80. p. 38 uns nicht nur über die eigentliche Natur des Indies. ff.) von W. B. Bachmann. - Analysen des Bdelliums, sondern auch über die Natur und Beschaffenheit des der Myrrhe und des Opopanax. - Vereinfachung Stoffes, mit welchem der Indig im Waide verbunden des volta schen Eudiometers, Angabe einiger Vorist, zu belehren, und so zugleich die zweckmässigsten fichtsmassregeln bey deffen Gebrauch und über das Mittel und Wege (wenn es deren noch zweckmäßiwahre Verhaltnifs der Bestandtheile des Luftkreifes, gere, als die die jetzt bekannt find, giebt) zur Gevon F. C. Vogel zu Bayreuth. Höchst interessant und winnung desselben anzuzeigen. Über die chemische belehrend. Vermischte chemische Aumerkungen vom Ausmittelung des Arfeniks in medicinisch gerichtlicher Hinficht, von Dr. N. W. Fischer zu Breslau. Prof. Dubereiner. Neues und ökonomisches Verfaliren, rothes Queckfilberoxyd zu bereiten, von Brugna-Eine fehr gute Zusammenstellung und Prüfung der telli (aus dem Journ. d Phys. Jun. 1812. p. 461). längst bekannten und einiger neuer Momente, um Okonomisch ist dieses Verfahren gar nicht, wohl aber das Dafeyn des Arfeniks zu beweifen. Analytische interessant der Erfolg desselben in wissenschaftlicher Versuche über die Mecrzwiebel, von Vogel in Paris. Hinlicht. Verfuche mit aem Innig, Waid und Anil, Durch diese Versuche wird dargethan, dass die von Chevreul. Bearbeitet (nach den Auffätzen in den Meerzwiebel eine eigene Substanz (Scillitina) enthalte, Annal. d. Chim. T. LXVI p. 5-55 und T. LXVIII p. 254-312) von A. F. Gehlen. Eine schöne Arbeit, welche die vorzüglichsten Heilkräfte derselben in sich zu vereinigen scheint. Uber die Veränderung des Milahzuckers durch Schwefelfäure, von Gehlen welche unfere Kenninifs vom Indig und der chemischen Mischung des Waids und Anils um Vieles er-Hr. G. machte die höchst wichtige Beobachtung, dass Vermischte chemische Bemerkungen, vom der (fehr füsse) Milchzuckersyrup bey der Krystallis Ap. Gruner in Hannover. Bemerkungen über Minesation Krystalien bilde, die "noch unschmackhaster raiwaffer, vom Prof. Döbereiner. Die Entftehung als der Milchzucker felhft find." Uber die naffe Verund medicinische Wirkung der Mineralwasser aus goldung auf Stahl (von Gehlen). Verfuch, die cheelektrochemischem Gesichtspuncte betrachtet. Beymischen Ansichten, welche die systematische Aussiel-Auswärtige Literatur. Über den falzlung der Korper, in meinem Versuch einer Verbeffelage H. burger Vitriol, vom Akad. Gehlen. Dieles Vitriol rung der chemischen Nomenclatur (welche fich im besteht aus Eisen-, Kupfer-, Zink-Oxyd und Schwe-Journ. de phys., de chim. et d'hist. nat. Oct. 1811 befelfäure. Durch Auflöfung im Waller und langfames findet), begründen, zu rechtfertigen, von Jac. Bertelius. Eine höchst wichtige Abhandlung, in welcher Verdunften der Auflölung zerfalle er in mehrere einfache Verbindungen (Vitriole). Uber Metallvegetader berühmte Forscher 1) die Grundzüge einer elektionen, vom Dr. Wilh. Zimmermann (aus dellen trochemischen Theorie, 2) seine neuen Untersuchun-Einladungsschrift "über einige die Metallvegetation gen und Entdeckungen über die Oxyde des Antimons, begleitende Phänomene" Gielsen 1811.). Uber Teldes Zinns und ihr chemisches Verhalten und über andere Gegenstände darlegt. Vermischte chemische lurhydroid und 1) theoretische Betrachtungen, von Bemerkungen, vom Prof. Döbereiner. Einige Erfah-Humphry Davy. (Ift der Schluss von einer großen Vorlefung D's., welche in diesem Journal theilweise rungen über die Darftellung des Sauerftoffgases aus (Bd. 3 S. 354-552 und Bd. 4 S. 309-345) mitgetheilt wurde. II) Theoretische Bemerkung zur Einoxyhalogenirtem Kali, von Ch. Fr. Bucholz - nicht unwichtig. Einige Versuche über die Unschädlichleitung weiterer Forschungen, vom Prof. Dobereikeit der mit Bley versetzten zinnenern Gesasse, vom Untersuchungen über die gegenseitige Zerse-Ap. Gummi zu Culmbach. - Sehr beruhigend füt tzung der unauflöslichen und der auflöslichen Salze, A le, welche Bleyvergiftung vom Gebrauche bleyhalvon Dulong (überf. aus den Annal. de Chim. T. 82 tiger zinnener Gefälse befürchten.

(Die Fortfetzung folgt im nächften Stücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

solated to the services of a LENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

NATURWISSENSCHAFTEN.

NURNBERG, b. Schrag; Neues Journal für Chemie und Physik u. f. w. IV - IX Bd.

(Portfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Die Auflöslichkeit des weißen Arfeniks im Waffer quantitativ bestimunt, von Klaproth. - Über denlet-ben Gegenstand, von Dr. N. W. Fischer. - Zwey in chemilcher, pharmaceutischer und medicinisch - gerichtlicher Hinficht höchst wichtige Abhandlungen, denen der Herausgeber in einem Nachschreiben recht schöne Bemerkungen und Ansichten über die hier erzählte Verschiedenheit der Auflöslichkeit des Arseniks bevgefügt hat. Tantalit in Bayern (von Gehlen). Chemische Untersuchung der aus dem Unterleibe etner am Kindbeilfieber gestorbenen Kranken genom-menen Absatz-Materie, vom Prot. Kasiner. Über die Mischung der Meteorsteine, vom Akad. Gehlen. -Einzelne (kleine) Bemerkungen über Natron-, Talkund Chrom - Gehalt mehrerer Aërolithen. Uber die Existenz des Schwefels in der Galle, von A. Vogel in Paris. Hr. F. thut dar, dass die Ochsengalle auch Schwefel oder Schwefelwafferftoff enthalte. Beylage III. Über die thonerdigen Ferbindungen und deren Anwendung in den Druckereyen und Farbereyen, von W. H. Kurrer. Es find interessante Erfahrungen und Verluche über die Anwendung der ver-Schiedenen Thonsalze, als Vorbereitungsmittel zur Erzielung schöner Farben in der Färberey und Zeugdruckerey, welche der als wiffenschaftlich - techni-Scher Chemiker bekannte Hr. Kurrer uns hier mit-Vergiftungs- und Entgiftungs-Geschichte, aus einem Briefe des IIn. Geb. Raths v. Goethe, mitgetheilt vom Prof. Dobereiner. - Nicht blofs für den Chemiker und Arzt, fondern auch für den Philologen und Rechtsgelehrten interessant. Beylrag zur Geschichte des Goldes, vom Prof. Hildebrandt. 'Uher Parrot's Affinitäts Apparat, vom Prof. Pfaff in Kürnberg. Insgesammt kleine, aber gehalt-reiche Aussatze. Das angehängte Register zu dem zweyten Jahrgange dieses Journals ist dreysach, d. h. abgetheilt 1) in ein Verzeichnils der in diesem Jahrgange enthaltenen Abhandlungen nach den Namen der Verfalter, 2) in ein Sachregifter und 3) in ein Namenregister. Das Sachregister ift mit einem Fleise Breanzunesbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Bund .-

bearbeitet, welcher in der That Bewunderung erregt dasselbe gewährt den leichtesten Überblick der jährlichen Fortschritte der Chemie in jedem einzelnen

Der VII, VIII und IX Band ift eben fo reich an interessanten (Original- und von ausländischen Journalen entlehnten) Abhandlungen über chemische Gegenstände, wie die vorhergehenden. Wir zeigen den Inhalt derfelben nur kurz an. Im 7 Bande finden fich wieder höchst wichtige Beyträge zu der Lehre von den bestimmten chemischen Mischungsverhält niffen, von Dr. F. C. Vogel und Jac. Berzelius; dann Abhandlungen: über die Bildung und Grundmischung der Blaufaure, von G. F. Hänke; über den bey Erxleben gefallenen Aërolithen, von Roloff und Bucholz; über ein neues von Hn. Leithner in Wien entdecktes Verfahren, Platin zu verarbeiten, von Gehlen; über die Mischung des isländischen Mooses und seine Anwendung als Nahrungsmittel, von Berzelius; über Auflöslichkeit des Arseniks, und Darstellung desselben aus den damit vergifteten Körpern, vom Prof. Bucholz und Dr. C. H. Roloff. Im 8 Bande über Strafsenbeleuchtung mit Steinkohlen durch die Thermolampe, von Lampadius; über einen Harnfiein aus einem Pferde, vom Prof. Wurzer; über Boraciten und Bernftein im fegeberger Gypfe, von Pfaff in Kiel; zur Phytochemie, von Dobereiner; über die Bunt-Bleiche, von Kurrer; über den Unterschied der Vitriol- und Schwefelfäure, über Analysirmeihode der Schwefelwässer, über die Entstehung des Schwefelfchlamms an Schwefelwafferquellen und andere Gegenstände, von Döbereiner; über Werner's Zeolith. Hauy's Mefotype und Stilbite, von Gehlen; über die Mischung der Elster-, Brombacher- und Schönberger- Mineralwaffer, von Lampadius. Im o Bande über Gegenstände der Chemie der Metalle und über halogenirte Alkalien, von Döbereiner; über das Gediegen-Eifen von der Collina di Brianza, von Gehlen; über Gegenstände der Phytochemie, von Schrader und Dübereiner; über die Mischung des warmen Badewaffers zu Baden, von C. F. Salzer; über den Schwefelkohlenftoff, von Berzelius; über das Brennen, über die elektrische Leitungsfähigkeit verschiedener Gasarten, über Acidität und Alkalinität u. f. w. von Th. v. Grotthufs; über die chemische Mischung der Arakatscha, von Lampadius; über die Zusammenjetzung der thierischen Flussigkeiten, von Berselius, und viele andere gehaltreiche Aufätze vom Herausgeber und anderen deutschen Chemikern (Fischer, Gärtner, John, Hildebrandt, Jordan, Korte, A. Vogel u. s. w.), so wie mehrere, von ausländischen Journalen entlehnte, höch wichtige Ahnadlungen, deren Gegenflände zu nennen uns der be-

engte Baum nicht gestattet. Man fieht aus diefer gedrängten Darftellung des chemischen Inhalts, wie reich Hr. Prof. Schweigger den 2 und 3 Jahrgang feines Journals ausgestattet, und wie thätig er fich dadurch für die Cultur der Chemie in Deutschland aufs Neue gezeigt hat. Möge er in dieser fruchtbringenden Thätigkeit beharren, und fortfahren, durch fein Journal, welches fich bereits nicht blofs den Chemikern und Phylikern, sondern auch allen wiffenschaftlich gebildeten Technikern, Pharmaceuten. Agronomen u. f. w. unentbehrlich gemacht hat, die Producte des Fleises und die Resultate des Forschens in- und ausländischer Chemiker immer schnell zu verbieiten, und fo unter unferen Landesleuten immer mehr das Streben nach höherer Ausbildung und nach Unübertresslichkeit in diesem großen und schön bebauten Felde menschliches Wistens zu we-D-r. cken.

Wir lassen nun die Abhandlungen physikalischen Inhalts nach der Oldnung der Bände und Helte sol-

IV Bd. Heft 1, S. 116. Uber Gediegen - Eifen und besonders über eine noch nicht bekannte, im Maylandischen gefundene Gediegen-Eisen-Masse, von Chladni. - Beylage S. 1. Chronologisches Verzeichnifs der herabgefallenen Stein - und Eifen - Maffen, von demielben Vf. - S. 20 Nachschreiben des Herausgebers Wer einige von Hn. Chladni erwähnte neuere Steinfälle. - Heft 2, S. 177. Einige Bemerkungen über IIn. Configliachi's Prüfung meiner Theorie der elektrischen Meteore, von Prechtl. Ein Streit, der großentheils über Begriffe, die nur unter Voraussetzungen Bedeutung haben können, geführt wird. Beylage S. 1. Bemerkungen zu Chladni's chronologischem Verzeichniss der vom Himmel gefallenen Steine, von Kanne; in phylikalischer Hinsicht nicht bedeutend. - Heft 3, S. 238. Nachtrag zu den Verfuchen über die Grenzen der Verbrennlichkeit gasformiger F.uffigheiten, von Theod. v. Grotthufs. Wir haben dieles Auffatzes schon unter den chemischen Abhandlungen gedacht; hier müllen wir Erinnerungen nachtragen, die von Seiten der mathematischen Physik gegen einige in demfelben vorkommende Sätze zu machen find. Der Vi. findet nämlich S. \$45 die bewegenden und chemischen Kräste rücklichtlich auf die Zeit, darin fie existiren (das heisst doch wohl, in welcher fie wirken), mit einander im Gegensatz. Es fey, meint er, genugfam aus den Sätzen der Mechanik bekannt, dass die physische Wirkung einer Kraft, die Wirkung auf Muffen, dergestalt vom Element der Zeit bestimmt werde, das jene Wirkung = 1

(d. h. = o) fey, wenn die Zeit derfelben unendlich klein ift. Ganz anders verhalte es fich dagegen mit der chemischen Attraction | mit der Wirkung der Kraft auf die Elemente der Körper, bey welcher die Zeit der Wirkung allemal ein Infinitefimum fey. Niemand habe bis jetzt zwey fich chemisch an. ziehende Körner unter Umftänden, wo nichts ihrer Wirkung hinderlich war, auch nur 0,000001, einer Secunde in Berührung gebracht, ohne dass wicht sogleich eine Wirkung erfolgt wäre, welche der Anzahl der in der Affinitätssphäre befindlichen Berührungspuncte entsprochen hatte. Wenn also (!?), schließt unfer Vf., in der chemischen Attraction das Element der Zeit ein endliches wird: fo schwindet die Wirkung der Kraft, und wird ein Minimum = o: schwindet hingegen das Element der Zeit, und wird ein Unendlichkleines: so steigt die Wirkung der Kraft, und erreicht ihr Maximum, das man für jeden befonderem Fall als ein Unendlichgrofses ansehen kann. -Hier ift faft jeder Satz zu berichtigen. Zuerft unterscheidet der Vf. schon ohne Grund die mechanischen Kräfte von den chemischen, indem er jene als wirkend auf Maffen, diese als wirkend auf Elemente charakterifirt. Wirkt nicht die Schwerkraft, wie iede durchdringende, auf jedes Element der fallenden Körper? Zweytens aber ift es auch nichtig, dass die physische Wirkung einer Kraft in unendlichkleiner Zeit = o fey. Der VI. scheint hier die ganze Wirkung mit der Wirkung uberhaupt verwech elt zu haben. Jene, die ganze Wirkung, füllt die Zeit aut, die von dem Augehblick an, in welchem der Beharrungsftand der Körper, die fie betrifft, gestört wurde, bis zu demjenigen verfliefst, in welchem eben diele Körper wiederum in Beharrungsftand kommen; fie wurde nicht Statt finden, wenn nicht in jedem, noch fo kleinen. Augenblick ihrer Dauer Wirkung überhaupt vorhanden gewesen ware. Das vom Vf. für seine Meinung S. 246 angeführte Beyspiel zweyer sehr ungleicher Gewichte, die an den beiden Enden eines, über eine Rolle geführten, Seidensadens aufgehängt find, bey welchen, wenn man das größere aus einer gewissen Höhe plötzlich fallen last, der Seidensaden reisst, ohne dass das kleinere auch nur um ein Merkliches bewegt werden foll, beweifet vielmehr gegen den Vf. Denn ohne noch manche Umstände dieses Verfuchs, wie doch nöthig wäre, befonders zu berücklichtigen, fragen wir den Vf. nur, ob das Dehnen und Zerreißen des Seidenfadens keine Wirkung feyn foll, oder ob er verlange, dass das größere Gewicht auf das kleinere wirken folle, ohne diefs zuerft auf den, seine Wirkung vermittelnden, Seidensaden zu thun. Um fich endlich aber ganz von der Unrichtigkeit seines Satzes zu überzeugen, erinnere lich der VI. nur au das, was beym Stofse harter Körper auf einsnder erfolgen muß; hier ift die Wirkungszeit ein Unendlichkleines, die Wirkung aber keinesweges = 0. sondern ein veränderter Bewegungszustand des geholsenen Körpers. Die Art, wie der Vf. die phylischen Wirkungen der Kräfte charakterisirt, ift alle ungegründet, und schon hiemit siele der von demselben zwischen jenen und den chemischen Wirkungen aufgestellte Gegenfatz weg. Aber auch feine Charakterifirung diefer chemischen Wirkungen kann unmöglich zutreffen, wenn anders diese Wirkungen von endlicher Größe feyn follen. Denn nach un-Serem Vf. ift die Zeit der chemischen Wirkung allemal ein Infinitesimum, womit unftreitig nach dem ganzen Zusammenhange ein Unendlichkleines gemeint ift: in unendlichkleiner Zeit foll aber eben diese Wirkung auch in ihrem Maximo sich befinden, welches nach dem Vf. in jedem besonderen Falle als ein Unendlichgroßes anzusehen ist: also ist die chemische Wirkung der Kraft u'lemal ein Unendlichgroßes. Was würde diefs aber anderes heißen, als: jedes chemilche Element ift im Stande, jedes andere, durch dasselbe anziehbare, aus jeder Verbindung zu löfen; ein Satz, den schon wegen des in ihm liegenden Widerspruches unser Vf. schwerlich unterschrei-

ben würde. Bd. V. Heft 1, S. 8 der Beylagen. Schreiben des Hin. Prof. Parrot zu Dorpat an den Hn. Prof. Heinrich zu Regensburg. Hr. Parrot hatte gegen Hn. Carradori behauptet, dass die Ole bloss durch Erhitzung verdampfbar feven. Hr. Prof. Heinrich war auf Carradori's Seite getreten, und hatte das Betragen des lin. Parrot eine Arrogenz genannt; diels entschuldigt den. wie uns scheint, etwas zu heftigen Ton, mit welchem Letzterer im vorliegenden Auflatze fich vertheidigt. Die Wahrheit liegt übrigens, unserem Bedünken nach, nicht, wie Hr. Heinrich in feiner S. 17 folgenden Antwort fagt, in der Mitte; fondern felbst nach den von Letzterem angeführten Stellen feiner Abhandlung über die Posphorescenz der Körper u. f. w. ganz auf Hn. Parrots Seite. Denn bey gehöriger Erhitzung der fetten Ole Reigen unter ftarkem Aufwallen in der Flüssigkeit Luftblasen auf (welches, das Aufwallen nämlich und Kochen, Hr. Carradori infonderheit auch geleugnet hatte); es entwickelt fich zugleich ein Dampf, der durch Erkältung wiederum zu einer ölartigen Flüssigkeit wird. man aus dem Umstande, dass diese ölartige Flüssigkeit nicht mit dem gekochten Ole identisch ift, einen Einwurf gegen Hn. Parrot hernehmen: fo würde man auch leugnen müffen, dass der Wein durch Erhitzung verdampfbar fey, weil der erkältete Weindampf nicht wiederum Wein darftellt. Heft 2. S. 216. Uber die Lichterscheinung bey Abschiefsung einer geladenen Windhüchse, von Theod. v. Grotthuss. Eigentlich nur Zweisel gegen Hn. Charles Behauptungen über die Unfähigkeit jener Lichterscheinung zu zünden, und Vorschläge zu neuen entscheidenden Verfuchen. Heft 4, S. 398. Oersteds Ansicht der chemischen Naturgesetze durch die neueren Entdechungen gewonnen; als Einleitung zur folgenden S. 401 anlangenden Abhandlung delfelben Verlaffers, über die Hervorbringung der Warme und daraus abgeleitete Gefetze derfelben. Da diese Abhandlung im Zusammenhange mit einem größeren Werke des Hn. Oersted fieht, welches uns noch nicht zu Gefichte gekommen: fo mullen wir zuvorderft erwarten, ob

diefer Zufammenhang manche Erinnerungen erledigen werde, die gegen einige von Hn. Oerfied hier aufgestellte Sätze wohl zu machen wären. In Rückficht der Darftellungsart dieses Aufsatzes dürsen wir inzwischen nicht unbemerkt lassen, dass wir wünschten, Hr. Oersted hatte im Ausdruck seiner Satze fich päher den Erfahrungen angeschlossen. Unserer gesammten Naturwissenschaft liegt die Absicht zum Grunde, die Chiffernsprache der Natur in die Sprache der Gedanken zu übersetzen, von welcher der schriftliche Ausdruck dann ein äußerer Wiederschein ifte es liegt also ausserordentlich viel daran, jene Gedankenzeichen fo zu wählen, dass sie der Art und den Verhältnissen der Naturchiffern möglichst genau entsprechen; nur dann erft lässt fich hoffen, das Gedankenzeichen werde allen Verbindungen widerstreben, die dem Naturzeichen nicht gemäls find.

Bd. VI. Heft 1, S. 14. Uher den Urfprung der Meteorsteine, von R. L. Ruhland. Vermuthungen, wie es der Gegenstand nicht anders erlaubt. Ruhland ift für den atmosphärischen Ursprung. Bey der Aufzählung der Verhältnisse, unter welchen Meteorsteine gefallen find, war zu erinnern, dass man. aus Mangel einer hinlänglichen Zahl genauer Beobachtungen nicht erwarten dürfe, aus den aufgezählten Verhältnissen das Gesetzmässige in denselben, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, herauszufinden. Ubrigens macht fich Hr. Ruhland die Widerlegung des kosmischen Ursprungs der Meteorsteine etwas zu leicht. Aus der schiefen Richtung ihres Falls gegen den Horizont, ihrer (nach dem Ausdruck des Vfr.) geringen Fallkraft, und der langen und ungleichen Dauer ihrer Erscheinung ift gar kein Grund gegen jene Hypothese herzunehmen. Denn wenn man dem Mathematiker erlaubt, für den Augenblick, in welchem fich die Kraft der Erde des Steins mit Übergewicht bemächtigt, einen, für diesen Fall möglichen Ort desselben nebft der Richtung und Geschwindigkeit seiner Bewegung nach Willkühr zu setzen: so wird er jedes beobachtete Bewegungsverhältniss der Erscheinung vor und bey dem Zusammentreffen des Steins mit der Erdfläche völlig genau darftellen können. Benutzen nun außerdem noch die Vertheidiger des kosmischen Ursprungs der Meteorsteine die Moglichkeit eines in höheren Räumen Entzündung gebärenden chemischen Processes, den ja auch die gegenseitige Meinung zu Hülfe rufen muß: so erhalten sie Mittel genug, die begleitenden Dunstwolken, die Ungleichheit der Bahn und das Wiederaufhüpsen der Meteorsteine beym Auff-llen hinreichend zu erklären, Sie würden natürlich nicht behaupten wollen. tals alle anderen, mit den Steinregen in einigen Stücken ähnlich erscheinenden Meteore desselben Ursprungs feyen. Dann bliebe von allen Gegengründen des Hn, Ruhland nur der einzige von Bedeutung, dass man die Wolke, aus welcher Steine niederstürzten, in einigen Fällen lange Zeit vor dem Steinregen will gefehen haben. Waren diels aber Fälle, bey welchen eine genaue Beobachtung Statt fand? und lässt nicht vielmehr der heitere Himmel, der bey den meisten diefer Meteore vor und wähzend ihrer Erscheimung als etwas Sonderbares ausdrücklich bemerkt wird, vermuthen, die Wolken feyen in jenen Fällen nicht wesentlich mit dem Steinregen verbunden gewesen? -Endlich waren bey, der Widerlegung der von Hn. Ruhland bestrittenen Meinung auch nicht die negativen Gründe für dieselbe zu übersehen, von welchen wir hier nur den von den Folgen der plötzlichen Confumtion eines in den aberen dünnluftigen Räumen der Atmosphäre fehr großen Volumens Materie namhaft zu machen brauchen. Man würde uns inzwischen missverstehen, wenn man aus diesen unseren Erinnerungen gegen Hn. Ruhland schlösse, dass wir der Meinung. die er bestreitet, selbst zugethan wären; vielmehr hängen wir keiner bisherigen Hypothele über die Steinregen auf eine Weife an, die uns verhinderte, uns dem leichtesten Ausschlage auf die eine oder die andere Seite hinzugeben. - Heft 2, S. 177. Uber die farbigen Saume der Nebenbilder des Doppelspaths mit befonderer Rücksicht auf Hn. v. Goethe's Erklärung der Farbenent stehung durch Nebenbilder, vom Hn. Prof. Pfaff in Kiel. Die in diesem Auffatze besprochene Er-Scheinung soll nach einer, später Bd. 7, S. 254 vorkommenden, Notiz des Hn. Prof. v. Münchow zu Jena vom Vf. nicht vollständig aufgefast seyn. Hr. v. Münchow hat die Erscheinung, auf welche, seiner Meinung nach, die in diesem Aussatze mitgetheilten Wahrnehmungen fich beziehen, seitdem in Gilberts Annalen Jahrgang 1813 ausführlich beschrieben, so dass Hr. Pfaff jetzt leicht wird entscheiden können, ob jener in seinen Behauptungen das Rechte getroffen habe. Alsdann würde die in Rede stehende Erscheinung mit einer, von dem verstorbenen Malus S. 194 leines Werks von der doppelten Brechung aufgeführten, zusammenhängen, die, wie auch Hr. Pfaff selbst erwähnt, Martin früher schon wahrgenommen hatte. Auf jeden Fall wäre seine fernere Erklärung des Vis. hierüber wünschenswerth. Beyläufig werden in diesem Auffatz die Doppelbilder des isländischen Krystalls zur Widerlegung einiger Sätze der Farbenlehre des Hn. v. Goethe angewandt, wobey der Herausgeber des Journals die Bemerkung macht, dass Hr. v. Goethe in dem Sinne, in welchem beym Doppelspath Nebenbilder vorkommen, die von ihm; aur Erklärung der dioptrischen Farben gebrauchten Nebenbilder nicht

nehmen konne, und dassedaher durch Hn. Pfaffe, von jenen hergenommere Einwürfe die v. goethesche Ansicht dieser Farben nicht widerlegt werde. Wenn Hr. Schweigger fich erinnert, dass Hr. v. Goethe im S. 220 des ersten Bandes feiner Farbenlehre die Doppelbilder des Kalkspaths selbit als eine mit seinen Nebenbildern verwandte Erscheinung zu ihrer näheren Bezeichnung aufführt; dals er ferner ebendaselbis S. 226 die Nebenhilder Arten von Doppelbildern nennt, und dass endlich die Gleichnissreden des S. 232, nach welchen allein es möglich wird, von einem dunkelen durch getrühte Helle gesehenen Grunde und umgekehrt, wie in §. 208, zu reden, auch bey den Doppelbildern des isländischen Krystalls ihre Anwendung finden: so wird er wenigstens geneigt feyn, zuzugeben, dals die goethesche Lehre von den Nebenbildern noch näherer Bestimmungen bedürfe, wenn sie von Hn. Pfaffs, aus den mehrfach erwähnten Doppelbildern hergenommenen Gründen nicht getroffen werden folle. Übrigens macht allerdings die Lehre von den Nebenbildern in der Farbenlehre des Hn. v. Goethe nur eine Hülfshypothele aus, um zu zeigen, wie auch die dioptrischen Farben aus dem Gegensatz des Lichts und der Finsterviss geboren werden, in dieser Hinficht ift fie aber keinesweges in jener Farbenlehre S. 205. Uber das doppelte Grau, nur Nebensache. aus welchem das weisse Licht besteht, und die bloss negative Wirkfamkeit der schwarzen Bilder in optifchen Versuchen. Ein Nachtrag zum vorigen Auffats von demselben Vf. Heft 3, S. 327. Magnetismus durch die violetten Strahlen des Prisma erregt; aus einem Briefe des Hn. Dr. Schönberg. Eine Nachricht von Hn. Morichini's Versuchen, in welchen er gefunden haben will, dass der aussere Rand des violetten Sonnenftrahls Eifennadeln magnetifire. Herausgeber äußert in einem Nachschreiben sehr gegründete Zweisel, welche durch die neueren in Italien und Frankreich angestellten Versuche über diesen Gegenstand eine große Bestätigung erhalten haben. Hr. Morichini scheint durch die Lust zu finden, und andere, bey so delicaten Versuchen sich leicht einschleichende Nebenumstände getäuscht worden zu feyn.

(Der Befchlufe folgt im nächften Stücke.)

#### KURZE

Schöne Künste. Berlin u. Stettin, h. Nicolai: Der Gefandte, oder die Fermählung durch Procureiton. Ein Roman an der Fürlenweit von Julius. F. 197., 182., 295. B. (Rithir). Ein it un hoffen, dah diefer Roman fein Glück bey der Lefsweit machen werde, aus unehveren Gründeh. Schond die Fürlenweit mit ihren Eigenthümlichkeiten und Sonderbarten, die und für für die Habenchte gebilchen finde, hat der die der die Stetten der Stetten der Verlagen der Stetten der Verlagen der Versickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigeneu Reiz; dann aber ift auch dem Vt. die Verwickelung eigene Reizen der Verwickelung einer Begebarten der Verwickelung einer Begebarten der Verwickelung eine Reizen der Verwickelung der Verwickelung eine Reizen der Verwickelung eine Reizen der Verwickelung der Verwickelu

OFFICE AND A STORY

#### NZEIGEN.

#21- # 4 - 11 A

gen: Io könnte man diefen Roman unbedenklich den verniglicheren heysahlen. Aber jeiter Rück man eit al gieter
niglicheren heysahlen. Aber jeiter Rück man eit al gieter
die Bernellen werden der Bernellen die Gestellen der Throndleger, im ber Weisen fehnen ischelhafter für die
Frinneffin, in es ein Begegnen ihrer Verlangen Iern wisde. "Oder; "das arfrikanische Ungesthing, in der Menagerie,
hinter festan Gittern, wohl gern von Neugierigen betrach
ett, läfzter sugfred Handecken, da man er, von allen Baden frey, umhertoben fah." — Schließlich erianert der
VI., dals ihm die Vernathung tiese Heroeg von Brausfehreig mit einer Peinseffin von Dieners, am Jechnese
haben hander, das Gedanken an diesen Roman errecht

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAIS CHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

#### NATURWISSENSCHAFTEN.

NÜRNBERG, b. Schrag: Neues Journal für Chemie und Phyfik u. f. w. IV - IX Bd.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Band VII. Heft 1, S. 79. Ther die vier magneti-Schen Pole der Erde, Perioden ihrer Bewegung, Magnetismus der Himmelskörper und Nordlichter; aus einem Briefe des Hn. Dr. Hanfsen an den Hn. Prof. Oersted. Blosse Resultate, denen diejenigen kein großes Zutrauen schenken werden, die da wisfen, welchen Irrthümern die Beobachtungen der Abweichung und Steigung der Magnetnadel unterworfen Zudem hat Hr. Hanfsen weder die Methode, nach welcher er die Beobachtungen in Rechnung nahm, noch auch diese Beobachtungen selbst näher bezeichnet. Um die Lage der magnetischen Actionspuncte der Erde mit einiger Sicherheit zu bestimmen, können ftreng genommen nur neuere Beobachtungen gebraucht werden, und nnter diesen wiederum nur folche, die an Orten angestellt wurden, wo man bey hinlänglich genau ausgemittelter Lage des Meridians wenigstens einen großen Theil des Jahres hinter einander beobachtete. Einzelne, auf dem Meere, felbst mit fehr guten Instrumenten und aller möglichen Sorgfalt und Geschicklichkeit, angestellte Beobachtungen können, wie fich aus Krufensterns Reise um die Welt zeigen läfst, bis auf 5° fehlerhaft feyn. Hieraus lässt fich leicht ermessen, welchen Grad des Zutrauens die Beobachtungen der älteren Seefahrer verdienen, die, mit schlechteren Instrumenten sowohl zur Bestimmung des Magnetismus als auch der Azimuthe (eine Bestimmung, die noch immer zu den delicatesten gehört) versehen, solche und noch größere Fehler vielleicht nur selten vermeiden konnten. Wenn fich nun aber für die Lage der magnetischen Pole in früheren Zeiten wenig mit Sicherheit ausmachen lässt: so fällt die Bestimmung ihrer Veränderungen natürlich noch weit unlicherer aus, so dass man noch nicht einmal mit Gewissheit sagen kann, ob die Bewegungen jener Pole gleichförmig oder, wie neuere Beobachtungen anzudeuten scheinen, ungleichformig erfolgen. Unter folchen Umftänden glaubt Hr. Hanfsen dennoch in den Bewegungen der magnetischen Pole eine Beziehung auf das sogenannte

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

platonische Jahr (d. h. auf die Restitutionsperiode der Aquinoctien) aufzeigen zu können. Wir möchten uns fast anheischig machen, aus den, von Hn. Hanfsen bearbeiteten Beobachtungen Beziehungen auf jede beliebige Periode zu finden, wenn uns verstattet wird, was der Vf. des vorliegenden Auffatzes fich erlaubt hat, statt der Rechnungsresultate ihnen nahekommende Zahlen zu fetzen, und wenn wir uns zuweilen derjenigen Beweisart bedienen dürfen, nach welcher Hr. Hanssen S. 90 aus den unter Nro. 3 und 4 aufgeführten Wahrnehmungen beweifet, dass die Südlichter in den Gegenden erscheinen, wo er die beiden magnetischen Actionspuncte der füdlichen Halbkugel unserer Erde findet. Auf der Nebelbank der Resultate dieses Aussatzes sucht der Herausgeber des Journals eine weitere Auslicht in einem Nachschreiben zu gewinnen; wer zum Fulsen des festen Grundes bedarf, wird zurückbleiben müssen. Heft 2, S. 254. Schrei-ben des Hn. Prof. v. Münchow an den Hn. Prof. Döbereiner über eine Erscheinung am Doppelspath. Eine blosse Notiz, die, wie schon oben bemerkt wurde, in Beziehung zu Hn. Pfaff's im 6 Bande S. 177 vorkommenden Auffatze fteht. - Heft 3, S. 250. Einige neue Versuche und Beobachtungen über Spiegelung und Brechung des Licht, vom Dr. Seebeck. Diefer Auffatz ift in Ansehung der darin mitgetheilten Wahrnehmungen unstreitig der interessanteste unter allen physikalischen des Journals. Vorzüglich wichtig ist eine vom Vf. zuerst bemerkte Farbenerscheinung, die beym Durchgange solcher Lichtstrah-len, die Malus polarisirt nannte, durch Glaskörper in diesen sich zeigen. Die Art aber, wie Hr. Seebeck aus seinen Versuchen folgert, möchte wohl schwerlich die Billigung der Physiker davon tragen. Die meistenseiner, als Resultate aufgestellten Satze lassen sich in den mitgetheilten Versuchen ungefähr mit eben dem Rechte finden, mit welchem die Scholastiker ehemals aus den ihnen bekannten Erfahrungen behaupteten: die Bedingungen zur Erhebung des Wassers im luftleeren Raume lägen allein eben in dieser Leere, die auszufüllen die Natur überall bestrebt sey. Fast auf eine ähnliche Weise glaubt der Vf., die Veränderungen, welchen die Erscheinung der Lichtstrahlen bev ihrem Zusammentressen mit verschiedenen Körpern unterworfen ift, waren ganz allein durch Beschaffenheiten diefer Körper, keinesweges aber durch Eigenthümlichkeiten des Lichts bedingt. Was insbesondere die, von dem verstorbenen Malus behauptete Polarität des Lichts (das heisst in diesem-Falle: das verschiedene Verhalten der verschiedenen Seiten eines Lichtstrahls in Beziehung auf seinen Fortgang) betrifft, welche Hr. Seeheck bestreitet: so ist darauf schon hinlänglich durch die bekannte Erscheinung hingedeutet, dass die, durch ein Kalkspathprisma gegangenen Lichtstrahlen bey denselben Einfallswin-keln, unter welchen sie die erste brechende Fläche durchschnitten, an einer dritten Brechungsebene derfelben Materie nicht allein nicht durchweg dieselben Affectionen zeigen, fundern auch fegar bey einer blossen Drehung der brechenden Fläche um 90°, während welcher die Einfallswinkel dieselben bleiben, diese Affectionen verändern und gewissermaßen entgegengesetzte gegen einander vertauschen. Die Verfuche des Hn. Seebeck können demnach nicht zur Widerlegung jener, von ihnen unabhängig bestehenden, Verschiedenseitigkeit der Lichtstrahlen, wohl aber zu ihrer näheren Bestimmung dienen. In diefer Hinficht müffen wir aber wünschen, dass auch andere, vorzüglich aber mathematische, Physiker die von unserem Vf. gemachten Versuche mit Sorgfalt auf die bestimmenden Bedingungen wieder vornehmen möchten. Übrigens irrt Hr. Seebeck, wenn er glaubt, Malus Polaritätslehre beruhe auf der Annahme von viereckigen einfachen Lichtstrahlen, und oktaedrisch geformten Lichtmoleculen. Diess ift so wenig der Fall, dass in Malus Théorie de la double Refraction von folchen Annahmen, fo viel wir uns wenigstens erinnern, durchaus nichts vorkommt. überträgt Malus S. 236 des angeführten Werkes die drey rechtwinkligen Axen, die bis dahin der geometrische Betrachtung seiner Phänomene dienten, auf die Lichtstrählen felber, um ein Schema zu einem allgemeinen Gesetze zu erhalten, womit noch keinesweges diele Axen als phylifch vorhanden vorausgesetzt werden. Wiewohl wir auch in einer solchen Voraussetzung wenigstens nichts Beyspielloses finden würden, da ja Krystallisationsformen und Magnet die Möglichkeit bestimmter Wirkungslinien auch in den kleinsten Theilchen genugsam andeuten. - Schliefslich muffen wir diejenigen, die mit IIn. Seebecks Wahrnehmungen fich etwa von Neuem beschäftigen follten, noch auf die neuesten Beobachtungen des fin. Biot über das polarifirte Licht (von welchen wir in unferem Intelligenzblatt 1813. No. 26. aus der Analyse des travaux de la Classe des sciences mathématiques et physiques de l'institut pendant l'année 1812 Nachricht gegeben haben) aufmerkfam machen, weil wir einen Zusammenhang zwischen diesen und den Wahrnehmungen des eben recenfirten Auffatzes vermuthen. -S. 382. Einige Nachträge zu den (im vorgenannten Auffatze mitgetheilten) Verfuchen und Beobachtungen über Brechung und Spiegelung des Lichts, vom Dr. Seebeck. - Heft 4, S. 432. Darstellung eines neuen Warmegesetzes, die Temperatur der Körper an der Oherfläche betreffend, von Ruhland. Verluche

und Behauptungen, die Aufmerksamkeit verdienen.

S. 479. Uver die neue elektrische Säule des Hn. J.

A. de Luc und ihre Anwendung als ein meteorologi-Sches Instrument, vom Dr. Schübler.

172

Bd. VIII Heft 1, S. 21. Resultate einer Reihe von Untersuchungen über die atmosphärische Elektricität vom Dr. Schübler. - S. 70. Deffaignes über die Phosphorescenz der Körper durch den Stofs, im Auszuge übersetzt von Ruhland. Von den, am Schlusse dieser interessanten Abhandlung gezogenen Resultaten scheinen einige doch etwas zu sehr behauptend ausgedrückt. - S. 115. Deffaignes über das Leuchten der Körper durch Compression. - S. 123. Nachschreiben des Herausgebers zum vorgenannten Auffatz. Heft 2, S. 202. Beschreibung des rumfordschen neuen Calorimeters. Heft 3, S. 352. Uber Erre. gung des Magnetismus durch den prismatischen violetten Lichtstrahl. Auszug eines Briefes von Moscati an Odier, eine Nachricht von Configliachi's Untersuchungen über den genannten Gegenstand, die

gegen Morichini ausgefallen find. Bd. IX. Heft 1, S. 106. Nachricht von einigen Erderschütterungen, welche seit dem Monat December 1811 in den vereinigten Staaten von Nordamerika Statt fanden. - Heft 2, S. 111. Deffaignes über den Ursprung und die Erzeugung der Elektricität; im Auszuge übersetzt von Ruhland. S. 215. Babini von der magnetisirenden Kraft des violetten Lichts. Hn. Morichini's Wahrnehmungen bestätigend. S. 226. Über einen zu Lahr bey Strassburg bemerkten Larm in der Luft, vom Dr. Hänle. Ein gehörter Steinfall. - Hest 3, S. 229. Uber den Einfluss des Lichts auf die Erde von Ruhland. Der S. 232 vom Vf. ausgestellte Satz, dass die Tendenz des Lichts ley, die Cohäsion der Körper aufzuheben, hängt nicht sonderlich mit den angeführten Erfahrungen zusammen, und möchte fich schwerlich durchgängig rechtsertigen lasfen. S. 236. Vogel über denselben Gegenstand. S. 240. Über die Quelle des Lichts bey der Verbrennung, vom Grafen von Rumford. Der Vf. zieht aus feinen, für künstliche Beleuchtung folgereichen, Versuchen den Schlufs, dass das Licht kein von den leuchtenden Körpern ausgehender Stoff und überhaupt nicht materiell fey, weil eine gleiche Menge Brennmaterial derselben Art nicht immer eine gleiche Menge Licht (follte richtiger heißen Erleuchtung) liefere. Wie. wenn nun aber das Licht bey der Verbrennung aus den umgebenden Körpern nahe an der Oberfläche des leuchtenden Dampses abgeschieden würde? Dann hinge die Menge des erscheinenden Lichtes stets auch von der Größe dieser Oberslächen, mithin von dem Verhältniss der Größe des Dochtes zur Größe des auf einmal verbrennenden Materials ab. - Heft 4, S. 347. Untersuchungen über einige Erscheinungen der atmosphärischen Elektricität in den Alpen, vom Dr. Schübler.

Bey jedem Heste des Journals ist als Beylage ein Auszug aus den meteorologischen Beobachtungen von Hr. Prof. Heinrich zu Regensburg abgedruckt worden. Beym 3 und 4 Heft des 8 Bandes belindet fich von eben demfelben eine Unterfuchung über die Temperatur von St. Petersburg aus einer Reihe zwanzigjah-

riger Beobachtungen. Wenn diese Beylagen schon in diesem Journal nicht an ihrer rechten Stelle find: fo ift es doch immer mit Dank aufzunehmen, dass der Herausgeber folche Acten zu künstigen Untersu-

chungen mit abdrucken läfst.

Was nun im Allgemeinen den Inhalt des phyfikalischen Theils unseres Journals betrifft: so hat streng genommen der Herausgeber fich dabey nicht in denjenigen Grenzen gehalten, die er jenem Zweige der Naturlehre nach seinem anfänglichen Plane bestimmte, nach welchem er fich allein auf den, in die Chemie näher eingreifenden Theil der Phyfik beschränken wollte. Mehrere der angezeigten Auflätze gehören namlich als Vorarbeiten wenigftens, also ihrer Richtung nach, wenn auch nicht durch die Art ihrer Bearbeitung, offenbar aur mathematischen Phylik. Wir wollen inzwischen den Herausgeber delshalb nicht tadeln. Muss nicht durch die Natur der Sache Alles, was unmittelbar nicht blofs das Wiffen, fondern auch die Willenschaft in der Naturlehre fordern foll, jene Richtung haben, da es auf Gesetze über die Veränderungen in den Beziehungen der Dinge, d. h. über äufsere, mithin auch räumliche Verhältniffe geht? Wenn nun aber schon aus diesem Gesichtspunct ein Tadel des Herausgebers wegen kleiner Untreuen an feinem erften Plane ungerecht feyn wurde: fo kann man nach unferen obigen Ausftellungen es doch nicht ungerecht finden, wenn wir mehrere der recensirten physikalischen Auffätze von Seiten des Mather thischen etwas zu mangelhaft nemien. Es giebt allerdings Zweige der Phyfik, an deren Bearbeitung Freunde der Naturwillenschaft auch ohne die, jedem eigentlichen Phyfiker durchaus nöthigen mathematischen Vorbereitungsstudien fördernd Theil nehmen können; es mag terner felbst in anderen Fel-

dern jener Willenschaft, um neue Ericheinungen zur Sprache und zunächst auch auf Begriffe zu bringen, schon die Kenntniss einiger mathematischer Elementarformen hinreichend, ja vielleicht mehr als hinrei-chend feyn: nur hüte fich Jeder, ohne Kenntnifs der höheren Mathematik ftreitend oder behauptend Gegeuftände zu berüffren, die schon auf irgend eine Weife einer tiefer gehenden mathematischen Bearbeitung unterlegen haben; er wird fonft, wie fehr auch ein reines Streben nach Wahrheit ihn leiten möge, wunderliche Irrthümer kaum vermeiden können, und dem Kundigen wenighens flets auf eben die Weife erscheinen wie Jemand, der sich einbildet eine Sprache zu reden, die er nur eben frammeln gelernt hat.

Es ist nun noch übrig, zwey Auffätze vermischten Inhalts namhaft zu machen. Der eine findet fich Bd. V, Heft 2, S. 99. Er ist überschrieben: Über die murrhinischen Gefäse der Alten nebst Bemerkungen über den Stein Yu der Chinefen, von Roloff. Grostentheils ein Auszug aus einem, über denselben Gegenfiand von dem Vf. im Muleum der Alierthumswissenschaft mitgetheilten Aufsatze. Nach einer forgfältigen Zusammenstellung aller, über die genannten Gefälse vorhandenen, Stellen der Alten macht der Vf. es, gegen die Meinung einiger Neueren, höchst wahrscheinlich, dass jene Gefälse aus einer erdigen Masse gebrannt wurden und porzellanariig waren. Der zweyte Auflatz dieler Art: über die Kryftallifation und die wesentlichen Bestandtheile des Turmalins und Chabasins vom Prof. Bernherdi, findet fich Bd. VI, Heft 4, S. 343.

Zum Schlusse unserer Anzeige wiederholen wir die Wünsche des Rec. vom 1 Jahrgange dieses Journals für das fernere Gedeihen desselben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Vammiente Schriften. 1) Wiebbeden, gedt, h. Proy: Vas Bonne und fillen Öffnileke Schlien than, un die Rudirinte Jugend zegen. gewiffe Modelshohteien unfere 3) Ebendi. Wehre rührt die bey vielen jungen Leinen, fo gewöhnliche Verliche für dar Neus? u. l. w. 1807, 1905. 4, 5) Ebrod. Einige Wente an dar Publicum über won gnädigher Herschaft refolsire Kinführung einze won gnädigher Herschaft refolsire Kinführung einze monifol-kanheit/ben Outeredinfles in hörfiger Stadts u. l. w. VERRISCHTE SCHRIFTER. 1) Wiesbuden, gedr. b. Frey:

1804 16 S. 4. Drey Einladungeschriften, worin Hr. Christian Wilh. Snell, Prof. und Rector des Gymnasiums zu Idstein, die öffentlichen Prüfungen der Schule bekannt macht. Der ge-lehrte Vf. versteht die Kunst, für folche Einladungsschriften Materien zu wählen, die schon an und für sich selbst in mancher Hinficht Intereffe haben, und diefes weifs er noch, als vertrauter Kenner der neuesten Literatur, durch die Behandlung zu erliöhen. Eine nähere Inhaltsanzeige der

orden vorliegte von der Verge, wird, unter treich healtitiger.
No. 1. Jedes Zeitalter hat feine ihm eigenthimmlichen
Vorzüge, Fehler und Gebrechen. Die Jugend frühzeitig
gegen die letten zu verwahren, in Pflicht der Lehrer
Originelle Köpfe gewannen feit zu Jahren verschieden neu
Wiffenichaften, befonders den philofophischen, gann ab Anfichten ab, und führten logar neue Systeme auf. Das viele Gute derselben wurde aber durch Verdrehungen,

Missdeutungen und falsche Anwendungen, die man von ihven Lehrfatzen machte, theils fehr vermindert, theils völlig vereitelt. Es folgten nämlich Nachheter Schwärme, die lich aber dabey lo felbftgefällig geberdeten, als wären fie die Erfinder der verkündigten Lehreu. Einige von ihnen dünkten 5ch mit der Zeit zum bloßen Nachheten zu gut; file wollten als Schöpfer glänzen; gahen vor, Fehler an den Lehrgebäuden ihrer Lehrer entdeckt zu haben, und nah-men fich fogar heraus, die noch unbegründeten Systeme erft zu begränden. Das Geschäft des Austellerns trieben fie aus habelisch fermeit. gewöhnlich fo weit, dass von den Behauptungen ihrer Vor-gunger wenig mehr übrig blieb. Daher die vielen neuen speculativen Systeme der neueren Zeit! Die Liebe zur Abwechnelaung ging so weit, das einer und derselbe sein spec. Glaubensbekenntnis, worin er jedesnal die müglichte Bedriedigung aller Vernunftbedürfniste zu sinden verkündigte, in 12 Jahren sünsmal abänderte u. s. w. Austritte diefer Art waren nicht geeignet, der neueren Art zu philo-fophiren bey Manchen Credit zu verschaffen. — Manche wollen fich dadurch unfterblich machen, dass fie vermittelft der Speculation andere Wissenschaften ganz umzuschaffen fuchen. Dabey wird oft viel Scharffinn ohne fonderlichen Nutzen verschwendet; oft fallt auch dieses Umformungs-geschaft so erhärmlich aus, dass das Gezwungene u. s. w. Jeden davon zurückschrecken würde, wenn nicht das Neue, und das, was Mode ift, fo viel Gewalt fiber viele MenSchen hatte. Dazu kommt noch, dass die Urheber foleher Syfteme mit einem fo entscheidenden Tone, felbit unter eidlichen Betheuerungen, davon sprechen, dass der Uner-fahrene mit dahingerissen wird. Man wird kein Beyspiel von einem Zeitalter oder einer Secte finden, wo man lich ganz allein untrügliches Wiffen anmaste, allen Anders-denkenden aber Unwiffenheit und Irrthum Schuld gab u. f. w. Was kann unerfahrenen, aber von fich felbst eingenomme-nen jungen Leuten bey ihrem Eintritte in die akademische Welt erwünschter feyn, als wenn fie ein gepriesener Lehrer mit der Versicherung empfangt: "Wenn ihr die Lehre, die ich euch verkündige, annehmet: so sich ein höher, als alle Wesen, die vor euch gelebt haben; ihr seyd dann die Leute, die den Zeitgeist machen; von denen das Schickfal der Nationen, ja des gansen menschlichen Geschlechtes abhängt; ihr seyd dann berusen, nicht nur die Welt zu belehren, zu erleuchten, und alle Wissenschaften umzusormen, fondern auch die Völker zu regieren. . . Und was das Allergrößeste ift, ihr sehet dann in der Natur selbst, vor deren fälschlich vermeinter Allgewalt der große Pobel vor ueren sanchard vernehmet nigewalt der große Fosek der Menschen ohne Unterlass zittert, euer eigenes Werk; ihr seyd dann frey, unabhängig in der höchsten Bedeutung des Wortes; euere Selbsthätigkeit ist durch nichts ausser euch Existirendes, durch nichts Gegebeues eingeschränkt; die ganze fogenannte Aufsenwelt ift eigentlich in euch und die gante logenannte Aufsenwelt in eigentlich in euch und durch euch vorhanden; ibs felbh feyd die Urheber der Gefette, nach welchen ihre Veränderungen vor fich geteen n. f. w. 'le weniger der Jüngling weifs, und je
fchlechter er auf die Dilciplinen, die er auf der Univerfität treihen foll, vorbereitet iht; delto eher wird
verfität galt eines felbilm kinnande fragulatien. Stadate eines felbilm kinnande fragulatien. Sta
state dat eines felbilm kinnande fragulatien. Stadem ununungen auer Geganken Eingang bey hen Fer-fatten, "dafs einige fublim klingende speculative Satze kinreichen, eine allgemeine, wohlthätige Revolution im ganzen Gebiete der Wissenschaften zu bewirken; und je weniger er an Geiftesanstrengungen gewöhnt ist, und zu Mühe kostenden Kopfarbeiten Lust hat: desto williger Müllö koftenden Kopfarbeiten Luft hat; deho williger wird er das ihm hier verkininigte trölliche Evangelium annehmen, daß der, welcher die Wilfenschaft aller Wilfenschaften recht inne habe, Aller, was sonh wilfenswirdig sey, leicht aus jener herauswickeln könne, mithin gar vieles, was man sonh für abling achtete, keineweges zu leriem brauche u. L. w. Der VI. führt einige betrübte Beyfpiele an. Hier kehr ein Theolog zurück, und bringt nichts wei Spitsndigkeiten. Glick geneten Walt von gehalt der Spitsndigkeiten. Glick genug, was Subject und Object zugleich setzt, und das Fernweitun von einer Weltordaung, die sich felbt macht. teint as Subject und Object augerein letzt, und das Evangelium von einer Weltordnung, die fich felbst macht, auf die Kanzel n. f. w. bringt. Lächerlicher ist aber wohl nichts, als ein Schöngeist nach dem neuesten Zuschnitte. Zu einem folchen Wefen wird erfodert: ein Vorrath von zu einem inten verein wirden von gewiffe Virtuo-erhaben klingenden Paradoxieen, womit gewiffe Virtuo-fen und Tongeber in diesem Fache das geduldige Publi-cum zum Besten zu haben scheinen; sine Parado-cum zum Besten zu haben scheinen; xicensucht, der keine Ungerechtigkeit zu groß ift, die Iogar Geburten einer besleckten Phantasie zu unsterblilogar Gepurten einer Beneckten Frankane in unterBil-chen Meifterwerken ftempelt, und die Stirn hat, einen Hans Sach und J. Böhm, als die erhabensten Genies, weit über Dichter wie W. und K. — hinauszufetten n. L.w. Traurig, das mancher sonn gute Kopf durch diesen Ta-ranteltans für wahre Wissenschaft auf immer verloren geht! u. s. w. Offentliche Schulen können hier viel thun, um folchen Mode - Übeln zu ftenern, und man kann es auch von ihnen sodern. Das kräftigfte Verwahrungsmittel ift, "dass die jungen Leute von ihrer Kindheit an wohl erzogen

The state of the state of the

and wohl unterrichtet; d. h. dafe alle ihre Selenhrifte, von den atreta Jahren an, auf eine ihrem jedenmäße, von den atreta Jahren an, auf eine ihrem jedenmäßen Alter angemelfene Art entwickelt, geübt und in Thatigkeit gefetzt, und fie in allen aur Währung und Stärkung des jugendlichen Geißes, wie auch aur Bildung und Veredlung des Herrens nättlichen Kenatien nach einer gründlichen und zweckmäßigen Methode, matewisen werden." Letzt geht der "ahber iss Detail, wo wir ihm nicht weiter ölgen können.

No. 5 waren wir besonders aufmerklam. Wir gebes ninge Proben. Die Zeit ift noch nicht lange vorüber, wo der Stelt auf die Aufklärung des Jahrhunderts se wei ging, dass man behauptete: "Die Religion, wenighten die positive, Iey dem menschlichen Geschleche entbericht und unmützlich, we nicht gar schadlich. Aber da Experiment, welches man feitdern in einem allbekansten Laude mit dieser neuen Weishelt angefelle hat, ist in der Welt vor diesem Schierlingsbecher ekelt, womit die der Welt vor diesem Schierlingsbecher ekelt, womit die Arterphilosophie des 13 Jahrhunderts das menschliche Geschlecht un vergisten suchte. Ober die Unempfänglich ekti des großem Hausen, durch holfes Vernaus; in des Schranken der Menschlichkeit gehalten zu werden, hat man so siemulich allgemein entschieden. "Der wehre Tuiumph der Vernaust ist nicht Gleichgültigkeit gege Religion überhaupt, oder gesie und sehre Anhanjsicheit mus, fondern alchte Religiossit und sehe Anhanjsicheit mus, fondern alchte Religiossit und sehe Anhanjsichen mus, wie der Hauptfache betrift, alle eben siehe Tensche und mit wahrhaft kosmopolitische Wollwollen gegen Alles, was Mensch heisen, ohne Richtent mit Abhanmung, Volk und Glauben."

Während feines Rectorats fehrieb der Vf. noch vier Schulhriften nater dem Titel:

Ichriften, unter dem Titel:

1) Wiesbeden, gedt. h. Frey: Historische Aussükrung
des Satzes, dass durch den beständigen Wechsel wissien
Krieg und Frieden Cultur und Ausstätung des meistklichen Geschlechtes von jehre sehr befördert und men
weiter auss Erden, find gerebreites worden, 1798, 33 53.5.

2) Ebond.: Einige Worte über den Schulumzerrichs über haupt und über die gegenwärtige lage und Verfassing de Oymnasiume zu istlein intbesondere. 1799. 18. 4. 5) Ebond.: Kurze Übersicht der gegenwärtigen kinsich-

sung des Gymnassume zu Idstein. 1800. 27 S. 4.
4) Ebend.: De feculo romano es ludes secularibus Romes
alim celebratis. 1801. 10 S. 4.

elim celebratis. 1801. 19 S. 4. Diese vier Schristchen liegen zu weit jenseits der Zeit der Entschung dieser Zeitung, als dass wir sie hier näher berücksichtigen können. P. W.

angreet of some will the country burd

At the state of th

### ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7.

#### THEOLOGIE.

ÄGFFTEN (KOPENBAGEN, b. Schubothe): Jefus der Auferstandene. Nachtrag zur natürlichen Geschichte des großen Propheten von Nazareth. 1802. 234 S. kl. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Auch unter dem Titel:

Anhang zur natürlichen Geschichte des großen Propheten von Nazureth.

Lwey sehr merkwürdige Puncte in der Geschichte leiu sind der Tod und die Auserschung desselben Diejenigen, welche sichs angelegen seyn lassen, Alles in der Geschichte Jesu natürlich zu erklären, kommen bey der Ausseinig derieben am meisten in Verlegenheit. Vorliegende Schrift unterrichtet uns auf der einen Seite, wie weit man in der Erörterung die ser Puncte bis jetzt vorgeschritten, und auf der anderen, was noch zu thun übrig gelaßen ist.

Die Frage: "Ist die Auserstehung Jesu als eine historische Thatsache zu behandeln, oder in das weit läustige Gebiet der Geistererscheinungen u. f. w. zu verweisen?" beantwortet der Vf. auf folgende Art. Eine Sinnentauschung durch Visionen setzt voraus, dass der Geifterseher etwas Ausserordentliches der Art wirklich erwarte. [Wir fragen: immer?] Ihren justizmörderisch (?) hingerichteten Freund wieder unter den Lebendigen zu erblicken, erwarteten aber Jesu Anhanger - fchlechterdings nicht. Die Frauen, welche in der Morgendämmerung zum Grabe kommen, erwarten fo wenig etwas Aufserordentliches, dass fie vielmehr wegen der Wegwälzung des Steines in Verlegenheit find; und als fie das Grab leer finden, denken sie nicht an das wirklich Geschehene, fondern an ein Entwandtseyn des Leichnames Jesu. Der Auferstandene erscheint zuerst der Maria Magdalena, aber keinesweges geistermässig, sondern in Gärtner-Kleidung. Der Bericht der Frauen däucht den Jüngern wie Mährchen. Die am Ahend desselben Tages nach Emmaus wandernden Jünger haben zwar von dem wunderbaren Ereignisse gehört, sie bauen aber nichts darauf. Thomas ift ein hartnäckiger Skeptiker. Von einer für Phantalie-Spiele empfänglichen Gemüths-Aimmung kann also hier keinesweges die Rede feyn. Auch die Evangeliften erzählen die Sache auf eine felche Art, wodurch fie dem Gebiete der Phantafie Ergangungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

entzogen wird. Alle stimmen darin überein, dass Jesus aus dem Grabe erstanden sey. Eine solche unvorbereitete Übereinstimmung Vieler auf eine Erfahrung [ift das gerade delswegen eine Erfahrung, weil es Alle erzählen?] kann unmöglich (?) Täufchung feyn. Jefus lässt sich zu essen geben, isst wirklich, und läst sich betaften. Wäre er auch nur einmal mehreren Jüngern an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit erschienen: so würde dadurch der Verdacht eines Phantalie-Spieles u. f. w. bedeutend unterstützt werden. Diess ist aber so wenig der Fall, dass man von dem Momente, wo er der Maria erscheint, ihn verfolgen, und die verschiedenen Zusammenkünfte mit seinen Jüngern nach ihren Zwischenräumen chronologisch bestimmen kann. [Freylich kann - ob aber auch befriedigend? Blofs vermuthen lässt sich nach den Datis, die wir vor uns haben, eine Chronologie, aber wahrlich nicht begründen. Was will man z. B. einwenden, wenn der Gegner fagt: die Weiber kamen zum Grabe, und sahen hierauf, in Gegenwart der Maria Magdalena, den wiederauferstandenen Jesus? Matth. XXVIII, 1.9. Oder auch: Maria Magdalena und die anderen Weiber, fo wie Simon und die zwey nach Emmaus gehenden Jünger fahen Jefus an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit! Vgl. Matth. XXVIII, 9 mit Joh. XX, 11 fg. und Luc. XXIV. 13 fg. und 54.] "Wird nun mit Beherzigung aller dieler Umstände in Erwägung gezogen, dass die Berichte der Evangelisten in keinem bedeutenden Widerspruche stehen, dass vielmehr die Art, wie jeder Einzelne seine nächsten Aussager benutzt, und den wunderlamen Hergang des Ereignisses nach Massgabe jener Aussagen darftellt, durchaus natürlich ift: so wird auch klar, dass eben durch diese verschiedene Ansicht und Darstellungsweise die Berichte aller vier Evangelisten ein verstärktes Zeugniss der Wahrhaftigkeit und historischen Glaubwürdigkeit erhalten." Hier hüllt fich ja der Vf. in eine Art von Hieroglyphen ordentlich ein! Er wird doch seine Leser nicht betäubt mit fich fortreifsen, fondern mit offenen Augen in den Tempel der klar enthüllten Mysterien einführen wollen?! Aber freylich, nach Markus, Lukas und Johannes finden die Weiber das Grab blofs offen, nach Matth, aber wird dallelbe vor ihren Augen durch ein Erdbeben geöffnet; nach Joh. kommt Maria Magd. allein zum Grabe, nach den anderen Lyangeliften find noch mehrere Weiber bey ihr; bald

ist nur ein Jüngling im Grabe gegenwärtig, bald find es zwey Männer; bald rerwandelt fich jener in einen vom Himmel kommenden Engel, und mit diesen geht dieselbe Umwandlung vor u, f. w. Hier ist eine eigene Kunstsprache nöthig, um, bey allen Künsteleven und Unnatürlichkeiten, gleichwohl den Nachruhm davon zu tragen, man habe die Geschichte des Propheten von Nazareth fehr natürlich erklärt, und viele scharf begründete Facta für's Urchristenthum zu Tage gefördert. Dass Jesus wirklich auferstanden seyn musse, wird, wie der Vf. meint, psychologisch daraus ganz vorzüglich einleuchtend, dass in so kurzer-Zeit eine fo durchaus unbegreifliche Veränderung mit seinen Anhängern vorging; dass in derselben Stadt, we bey feiner Hinrichtung nicht eine laute Stimme aus Furcht vor den Priestein zu seiner Vertheidigung erschallte, sich die Zahl seiner laut erklärten Verehrer hinnen wenigen Wochen auf mehrere taufend Personen belief; dass Pharifaer, seine erbittertsten Feinde, nach seiner von den Aposteln laut verkundigten körperlichen Auferstehung - fogar Befreyer und Vertheidiger der Christen werden, weil nämlich eben eine folche Todien-Auferstehung mit Fleisch und Bein zu ihren Haupt-Lehrsätzen gehörte, und daß dagegen die Sadducaer eben wegen ihrer Secten - Meinung in desto peinlicherer Verlegenheit find. "Zur größeren Bestätigung dieser anserst wichtigen Anficht der Sache" bezieht fich der Vf. noch auf "die bestimmtesten Erklärungen des gewesenen Pharifäers Paulus" 1 Cor. XV. Röm. VIII, 11. Sollte wohl der Gegner gegen diese so zuversichtlich vorgetragenen Gründe - vielleicht weil der Vf. die Quelle derselben für ganz rein evangelisch hielt! - gar nichts einzuwenden haben? Wir fürchten: nur gar zu viel! Dass bey dem Benehmen der Anhänger Jesu' nach feinem Tode, bey ihrem felten Glauben an ihn, irgend eine Thatlache muffe vorausgefetzt werden. leidet keinen Zweifel; aber welche? ob gerade die einer wirklichen Auferstehung Jesu? - diess ift der Knoten, an den der Vf. nicht dachte, und der daher Dass die Pharifaer eine Todtenunaufgelöft blieb. Auferstehung mit Fleisch und Bein erwarteten, ift eine Behauptung, wofür eine Nachweifung nöthig gewelen ware. Dals aber gar diele Phatifaer, etwa aus Liebe zu ihrem Lehrlatze, das Factum der Auferstehung Jesu sollten eingestanden haben, wie der Vf. zu infinuiren scheint - ift eine Vermuthung -, die wir blofs kühn nennen wollen. Geftanden fie es nicht ein: was wollten sie denn damit für ihre Meinung gegen die Sadducaer beweisen?! - Die peinliche Verlegenheit dieser, an welcher sich, wie der Vf. weiter fagt, ihre pharifaifchen Gegner beluftigten (1), ift daher ebenfalls nichts weiter, als eine Ausmalung der Scene, die gar nicht Statt findet.

Die zweyte Frage: "Darf jenes Eveigniss (die Auferfelm Jein) als historisch erwiesene Thatsache betrachtet, natürlich erklärt werden! ohne dem über allen Verdacht (eine) absichtlichen Betruges erhabenen Charakter Jein zu 'nahe zu treten?" wird so beantwortet. Von einem beabsichtigten Schleintsde kann

(wenn Jesus gegen den Vorwurf betrüglicher Tanfchung gefichert werden fell) gar nicht die Rede feyn. Es läßt fich aus der evangelischen Geschichte beweisen, 1) dass Jesus nie seine körperliche Auferstehung aus dem Grabe vorausgelagt habe. Denn a) die Reden Jesu überhaupt, und die hieher gehörigen Aussprüche insbesondere, find uns nicht wörtlich, son. dern abgekurzt überliefert worden, fo wie man fie mehrere Jahre nach seiner Auserstehung verstand, b) Jesu Worte wurden ostmals von seinen Jüngem missverstanden, und diese Missverständnisse durch eingeschobene-Auslegungen beygesügt. Es lässt sich 2) beweisen, dass ihm selbst seine Auferstehung etwa Unerwartetes war. Nun wollen wir auch die merkwürdigen Beweise für das eben Gelagte hören. Jesus kann keinesweges von einem bevorstehenden körperlichen Auferstehen am dritten Tage geredet haben: nicht einmal von einem Gemordetwerden konnte er bestimmt [prechen, weil das Sanhedrin noch keinen Schritt gethan hatte, ihn justizmörderisch (?) hinzarichten. [Das Synedrium lasse der Vf. nur hier ganz aus dem Spiele! Und so fragen wir: warum soltte der Erlöfer jenes nicht gekonnt haben? Lag denn fein Leiden und Sterben nicht im Plane desselben? Alles, was man bisher dagegen vorgebracht hat, find bloke Machtsprüche. Der Kürze wegen beziehen wir um auf Schmidts Biblioth. für Kritik u. s. w. B. II S. 442 f. über Joh. III, 14 f. Dass man Hol. VI, 2 auf die Auferstehung des Messias am dritten Tage betog, erhellet unwidersprechlich aus Berefchith Rabba tu Genes. XXII, 4. u. s. w.] Warum bediente sich lefus in den letzten Tischgesprächen mit seinen Schülern ganz anderer Grunde, um ihren Muth zu fürken, als folcher von einem Auferstehen am dritten Tage? [Ob er es nicht that, das kann der Vf. nicht willen, weil er ja felbft fagt, die Reden Jelu wiren uns blofs abgekurzt überliefert worden. Aber wie? wenn nun seine Biographen so sehr bereit waren, ihre Auslegungen seinen Reden einzuschieben, wie 2 B. aus Matth. XVI, 21 erlieflen foll, warum erweiterten fie nicht eben diese letzten Tischgespräche durch folche Zusätze? - Vermuthlich thaten fie es deswegen nicht, weil Jesus gerade damals über diesen Pant unbestimmt und figürlich sprach, und sie überall leise Reden so getreu als möglich wiederzugeben suchten. Ihre Anmerkungen legten fie nicht Jefu felbst in den Mund, wie bey Matth. XVI, 21, fondern fie theilten fie in Parenthelen mit, wie bey Joh. XII, 33. Sollten fich indes keine hinlänglichen Grunde am darbieten, warum Jefus überhaupt diele Begebenheit feines Lebens etwas flüchtig berührte, und befonder in den letzten Tagen vor derfelben blofs figürlich davon redete? - Dieser Gesichtspunct ist unseres Wisfens bis jetzt noch ganz unberückfichtigt geblieben.] Wenn man die Verlicherung: Ich komme zu euch; euer Schmerz wird zur Freude werden u. f. w., von der Auferstehung nehmen wilt: wie lässt fich der Zufatz Joh. XVI; 23 damit vereinigen? Wir glauben, fehr gut. Muss denn gerade woor auf Alles bezogen worden? Diefe ware wohl in keinem Falle pallend!

Pragen, wie Joh. XVI, 17 vorkommen, fanden nach der Auferstehung nicht mehr Statt. Hiebey muß man ftehen bleiben.] Bey dem Tode Jesu glimmte in der Seele feiner Freunde ganz und gar kein Funke der Rückerinnerung einer Prophezeihung von der nach dreyen Tagen zu erfolgenden Auferstehung. [Diels beweiß nichts weiter als das, was wir schon oben bemerkten, und dass die Jünger die mehr oder weniger deutlichen Außerungen Jesu mit ihren messianischen Vorstellungen nicht reimen konnten.] "Die nach Emmaus gehenden Jünger sprechen logar von dem wichtigen dritten Tage [wir denken, weil es gerade der dritte war!), und doch fällt ihnen Jesu Versprechung nicht ein!!" [Diese zwey Ausrufungszeichen follen uns wohl daran erinnern, dass der Vf. ein groises Gewicht auf diesen Grund lege; uns scheint er weit hergeholt zu feyn.] "Ja, was noch mehr, fie haben schon vom leeren Grabe u. s. w. gehört, and doch kein Gedanke an Jesu Prophezeihung? -" [Nun ja! was foll das?] "Die Evangelisten find aufrichtig genug, zu gestehen, dass die Deutung solcher Reden Jesu fallo hatte doch Jesus von feiner Auferftehung am dritten Tage gesprochen?!] erft nach dem wunderbaren Ereigniss geschehen; - - dass vorher die Schrift [von was?] von ihnen nicht verfanden fey. Was will man mehr [wie?], um gewiss zu feyn, dass folche Aussprüche, wie Matth. XII, 39, 40, erft lange nach der Auferstehung geformt warden?" Waren die Aussprüche vorhanden: so bekamen die für die Jünger leeren Tone natürlich erft dann eine gehörige Form, als fie aufhörten, leere Tone zu feyn, und in Geist übergingen. Vgl. Joh. XIV, 26.] Joh. II, 19 konnten die Pharif. nicht auf feine körp, Auferstehung deuten, und desswegen die Wache beym Grabe anordnen, da felbst die Jünger diese Stelle damals noch nicht so auslegten. [Diess gehört im Grunde gar nicht hieber. Die Jünger und Pharif. mochten diesen Ausspruch deuten, wie sie wollten. daran liegt nichts. Genug, Jesus sprach diese Worte aus, und dachte dabey an feine Auferstehung am dritten Tage! - Schwerlich wird auch auf diefem Wege die Wache am Grabe weggelchafft werden konnen. Oder waren vielleicht Jesu Jünger bessere Interpreten als die Schriftgelehrten?! - ] Warum keine Spur in dem Verhöre und in den Spottreden von dieser Aussage? [Matth. XXVI, 61. XXVII, 40. Marc. XIV, 58. XV, 29 kommt fie allerdings vor, aber entstellt, wie schon die Evangelisten bemerken. Begriffen die Gelehrten dieselbe im Sinne Jesu: so hüteten be fich gewis, eine richtige Auslegung öffentlich davon zu geben. Die Zeugen iprachen wohl nicht anders, als lie gelehrt worden waren. Wie? wenn man nun dafür Gründe hatte, daß he gerade fo reden mussten, wie sie redeten? u. f. w.] Der Beweis, dass die Auferstehung dem Erlöser selbst etwas ganz Unerwartetes gewesen ley, wird bloss auf Joh. XX; :17 gestützt, wo Jesu zur Maria fagt: "Berühre mich nicht! Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgestiegen." Allein schon Bolten bemerkt hier, dass us nev arra heise "Lass mich los"; "halt mich nicht fest" u. l. w. Es scheint indellen, dale amereden

in unferer Stelle weder berühren, noch loslaffen bedeute. Denn was ift das z. B., wenn Jesus fagt: Berühre mich nicht; denn ich bin noch nicht aufgefahren? Freylich unser Vf. weiss fich zu helfen. Er commentirt unfere Stelle S. 129 auf folgende Weife: "Berühre mich noch nicht! Ach, dieser gemarterte Leib blieb für Schmerz empfänglich! Die Wunden, welche die Ruchlosen mir schlugen, schmerzen noch! - Du fiehft deinen Freund mit einem schwachen, hinfälligen Körper bekleidet! Noch ist er nicht aufgestiegen zu seinem Gott, und den Leiden des Erdenlebens entzogen!" Hätte das Jesus sagen wollen: so würde er sich wold fo ausgedrückt haben: "Berühre mich nicht; denn meine Wunden schmerzen mich noch." Aber gewiss nicht: "Berühre mich nicht; denn ich bin noch kein Geist!!" Oder: "Lass mich los; denn u. s. w." Gleichwohl fagt der Vf.: "Wem nach allen diesen, nicht gesuchten, (?) sondern in der Geschichts-Erzählung der Evangelisten klar(?) vor Augen liegenden Gründen, die bisher gühige dogmatische Ansicht der Sache - natürlicher dünkt, als der Gelichtspunct, aus welchem in dieser Schrift das wunderbare Ereigniss dargestells wird, bescheide sich wenigstens, den Vf. keiner absichtlichen Verdrehung der Wahrheit zu bezüchtigen." Davon ift Rec. weit entfernt. Er wollte nur zeigen, dass der Weg, den der Vf., an der Hand Anderer, hier eingeschlagen habe, um die letzten Eveignisse in der Geschichte Jesu zu erklären, bisweilen gelucht, dann verfehlt, und am Ende wohl gar der unrichtige fey, fo dass ein neuer eröffnet werden

Die dritte Frage: "Wird nicht durch eine natürliche Erklärung jenes wunderbaren Ereignisse das
Wesentliche der Religion gesährdet u. s. v.?" übergehen wir, um nicht zu weitläustig zu werden, obgleich noch eines und das andere einer Einschränkung hedürstig wäre.

In der vierten und letzten Frage: "Wie läßt fich der Verfuch einer natürlichen Erklärung des Wunderbaren und Geheimnisvollen jener Geschichte am zweckmäßigsten einleiten?" kommt der Vf. auf die Emhüllung des großen Räthsels. "Selbit nach dem Ausspruche kunftersahrener Arzte, heisst es hier, ift der Augenblick des Todes Jesu, mithin sein wahres Verscheiden, bistorisch unbestimmbar!" Die Knochen werden ihm nicht zerschmettert; von zwey ihm ergebenen Freunden wird er behutfum vom Kreuze abgenommen, und in Zeuge, die reichlich mit flüsfigen Spezereyen bestrichen waren, gehüllt. Zu diefen geruchvollen und flärkenden Spezereyen kam noch die Grabhühle, welche, im palästinen fischen klima, im Monat Nifan gerade diejenige Temperatur des Lustkreises haben musste, welche zur Auflösung flüchtiger Reizmittel am zweckmäßigsten ist. Kurz, die weise Vorsehung wusste bey ihrem Lieblinge die gänzliche Zerstörung des Lebens-Princips zu verhüten. und nachher im Verborgenen (in Gemässheit ewig gültiger Naturgesetze) durch treffliche Reanimations-Mittel den Entschlummerten wieder zu beleben. Er ftärkt den wankenden Glauben feiner Anhänger; wirkt fo lange es ihm vergönnt ift, und entschwindet den Blicken seiner Jünger, da das Gefühl körperlicher Schwäche baldige Auflösung der irdischen Hülle ankundigt. Zwischen durch wird vermuthet, dass Joleph von Arimathia und Nikodemus, wenn lie die geringste Ahndung der Wiederherstellung des Gemarterten hegten, noch in derfelben Nacht die Grabhöhle besuchten, um gleich zur Unterftützung bey der Hand zu feyn. Doch hätte sie auch bloss zärtliche Liebe zum Grabe führen können; die Römer-Wache habe he für Geister gehalten, und wäre entslohen, (?) und to feven fie durch Gottes weife Schickung zur Pflege des Wiedererwachten bereit gewesen. Auch sey es gar nicht unmöglich, dass er durch das Erdbehen, oder durch den auf der Grabhöhle niederfahrenden elektrischen Feuerstrahl aus dem Todesschlummer erweckt worden ware. Hiemit endigt fich die Einleitung. Diefen Stoff, welchen wir im Obigen kürzlich berücklichtigten, fucht nun der Vf. in der Schrift felbft zu verarbeiten. Er weiss Alles so geschickt anzulegen, dass man ihm nicht selten zugestehen muss, die Geschichte habe fich auf diese Art zutragen können. Als Dichtung betrachtet, lässt sich daher diese dramatisirte Erzählung ganz angenehm lesen. Begehrt aber der Vf., wie aus Allem erfichtlich ift, dass wir diese Arbeit für etwas mehr als Poelie ansehen sollen: so thut es uns Leid, dass wir nicht beyftimmen können. Einige Provincialismen, wie beschwichtigt und Gehöfte, und Ausdrücke, wie Beschwörungsformeln plärren, hätten vermieden wer-P. W. den follen.

KOPENHAGEN, auf Koften des Verfassers: Spicilegium enchiridii exegetici in N. T. ceu talis deinceps edendi fpecimina. Scripfit Jo. Lund, ad coetum Taarnbye V. D. M. 1804. V u. 143 S. 8.

Den hermeneutischen Grundsätzen, welche Hr. L. in der Vorrede äußert, kann Rec. leinen Beyfall nicht verlagen. Er dringt auf eine achte Interpretation, will durchaus nur darauf gesehen wissen, wie die n. t. Verlaffer dachten, wie fie überhaupt fich auszudrücken pflegten, und wie fie namentlich für die Personen, denen ihre Schriften bestimmt waren, fprechen mußten. l'ür zwey Classen von Lesern will er durch das versprochene Handbuch forgen, für folche, die einige Übung im Interpretiren zur Anhörung akademischer Vorlefungen mitbringen wollen, und für Prediger, die mit der Exegele fich zu beschäftigen fortfahren. (Fodert aber nicht das Bedürfniss der Ersteren ein Hülfsmittel von anderer Art, als das der Letzteren, die nicht mehr Anfänger feyn follen, und zum Theil auch wirklich es nicht mehr find?) Der Vf. will in dem Handbuche nicht mehrere Meinungen der Ausleger aufzählen (von welcher Regel doch bey gewissen besonders wichtigen oder sehr schwierigen Stellen eine Ausnahme gemacht werden müsste). Vorstellungen und Sachen, die im N. T. oft vorkommen, und nur durch Zusammenhaltung mehrerer Stellen gehörig zu erläutern find, will er in Excursen behandeln. Diese, auf Anrathen feines Lehrers, des Dr. Moldenhawer in Kopenhagen,

übernommene Arbeit glaubt er in drey mälsigen Banden liefern zu können, da er fich kürzer, als Hr. Rofenmüller in den Scholien über das N. T., fallen werde. Als Proben find hier Erläuterungen von Matth. III. XII, 22-45. XIII, 1-23. Joh. III, 1-21. XII, 20-36. Rom. V. 1 Kor. I-III. Hebr. I. II, 1 Petr. I, 22-II, 10, und drey Excurse, über saribela var oigarar, von 900, wie Jesus den Ausdruck gebrauchte, über daussričer9m und andere damit verwandte Ausdrücke, und über die Parabeln Jesu vorgelegt.

134

Noch ift, soviel Rec. weifs, von dem Handbuche nichts erschienen. Indess muss man auch, diesen Proben zufolge, wünschen, dass der Vf. mit der Herausgabe noch einige Jahre warten, oder lieber das Werk. völlig aufgeben möchte, da eine ächt gründliche und dabey kurzgefalste Erklärung des ganzen N. T. zu geben, ein schweres Unternehmen ist, dem wenige Gelehrte gewachlen feyn werden. Der Vf. zeigt schätzbare Kenntnisse und an manchen Orten eine gute Beurtheilungskraft. Aber nicht überall zeigt fich dieser richtige Blick, so wie man auch die genauere Kenntniss der Sprache mehrmals vermisst. Beyspiele, aus einem einzigen Capitel, dem dritten des Matthäus, genommen, werden schon diels zeigen können. Von mehreren Worten und Redensarten ist hier die Bedeutung zu schwankend, von anderen ift sie unrichtig angegeben; namentlich find, welches denn freylich eine Sünde vieler Ausleger ift, unftatthafte Emphalen und Erweiterungen der Begriffe angebracht. Das nagayher9as V. 1 foll, und fo auch iexeram an anderen Orten, befonders von dem, der ein Lehramt übernimmt, gebraucht feyn. Elemologicon, das V. 6 vorkommi, driicke, wie החורה oft quorumvis sensuum e cogitatione Dei f. nostrae ad Deum relationis ortorum declarationem aus. Die V.7 erwähnten Pharifäer und Sadducäer follen, wegen der Stelle Luc. III, 7. 21, hier foviel feyn, als Menschen aus allerley Ständen, weil die niedrigeren Stände den Ersteren, die höheren den Letzteren anhingen. Bey dem survives spuir ès mossuurs ayin nai mogi V. 11 wird behauptet, das Zeitwort enthalte notionem abundantiae, tropo ex aquis baptismalibus petito, m. dy. bezeichne potentiam humano modulo majorem, das Ganze enthalte den Gedanken: Hunc longe potentiffimum effe, vobis constabit, dum poenis gravissimis ab illo adficiemini. In Joh. III, 11, welche Stelle bey V. 6 berührt wird, foll das Wir auf Jefus und den Täufer gehen. Bey dem elde ro medua Deod narasairos deel megiereção ist der VI. mit fich uneins, oder drückt fich wenigstens unglücklich aus: 10 xarafairer, meint er S. 10, könne lumen corufcum per fulgura raptim diffufum feyn, nachher aber (S. 12) fagt er, in dem re menus rov 9000 deremen in' avrèr liege diels, divinitus confirmatos effe certos fenfus, persuafiones, confilia. Eine unnöthige oder vielmehr unrichtige Vervielfältigung der Bedeutungen trifft man nicht felten an, unter anderen in dem Excurs über ser. r. ofe. oder ros 3:00 ; welchem Ausdrucke Eine Grundbedeutung und fechs daraus abgeleitete beygelegt werden.

# ERGĀNZUNGSBLĀTTER

# JENAISCHEN JEN LITERATUR - ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Kirl., in der akad. Buchhandl.: Kieler Blätter, herausgegeben von einer Geieilfehaft Kleier Profelforen. Erster Band. 1815. VI u. 478 S., Zweyter Band. 1816. 538 S. Dritter Band. 1816. 518 S. 8. (4 Rhibr. 8 gr.)

Für diese Zeitschrift haben fich die Herrn von Berger, Cramer, Hegewijch, Heinrich, Niemann, Pfaff, Reimer, Reinhold, Weber, Wiedemann, Dahlmann, Falck, Tweften und Welcker vereinigt, und die vier zuletzt genannten die Redaction übernommen. Hr. Welcker eröffnet das erfte Heft mit einer Abhandlung über vaterlandische Zeitschriften. Darin follen die Zwecke der vor uns liegenden und die Grundfätze, denen man folgen will, ausgesprochen werden. Sie enthält aber eine zwar lesenswürdige, nur für diele Einleitung zu ausführliche En wickelung der, unferes Erachtens, richtigen Grundfätze und Anlichten des VIs. yon Staatszweck, Politik und Volksthümlichkeit. Die Kieler Blatter follen mitwirken zu dem Streben, dals alles Fremde und Schlechte in Religion, Recht, Sprache, Sitte, Kunft und Wissenschaft ausgeschieden, dem Geide des deutschen Volkes gemässe Formen aus dem Leben des Volkes selbst hervorgerusen, und das deutsche Leben überall von würdigen und passenden Formen deutscher Verfassung umschlossen und getragen werde; zunächst sollen sie aber dabey Rücklicht nehmen auf denjenigen Theil des deutschen Volkes, welchem die Herausgeber zunächlt angehören. - provinciell feyn, ohne jedoch Allgemeines und Besonderes bloss provinciell und spielsbürgerlich auszufassen. "Die unentbehrlichke Bedingung aller heilfamen fchriftfielleriichen Wirksamkeit ist zuletzt stets bey den Einzelnen die gute Gefinnung, bey dem Valke die gute Richtung des öffentlichen Geiftes. Nicht Mangherley willen und vielerley Dinge verkehen, londern klar und lebendig erkennen, dals, ohne das Heilige in Gelinnung und That festsuhalten, kein Heil und keine Wahrheit unter den Menschen möglicht sey, das ist nach Platon die wahre Weisheit. Die Vff. dieser Zeitschrift wissen es, "dafs, wie fie den Entschlufs zu derfelben nur aus warmer Liebe für des Vaterlandes wahres Wohl gefasst haben, fie auch nur mit diefer Liebe, nur mit deut-Scher Treue und Gewissenhaftigkeit, ohne Selbasucht und Menschenfurcht, deren Bestimmung von ihrer Seite Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

Aber fie wiffen auch, dass fie auf erreichen können. die, welchen diese Gesinnung, welchen Gefühl der Würde und Bestimmung ihrer selbst und des Vaterlandes fehlt, nicht wirken können. Eben weil das lebendige Wiffen aus dem Seyn hervorgeht, und deffen Spiegel, dellen Vorbild und Abbild ift, können diejenigen weder in Vergangenheit noch in Gegenwart und Zukunft das Heilige, Wahre und Gute sehen und verstehen, die es nicht in lich tragen, deren Seyn, blos auf das Niedere und Sinnliche gerichtet, aus Gemeinheit und Lüge besteht." Von Solchen erwarten die Vff. Kampf: den Kampf aufzunehmen, wird, da die "vornehmen und gemeinen, gelehrten und ungelehrten, boshaften und gleichgültigen Sophisten durch keinen Streit zu belehren find," nur darum nöthig werden, "damit ihre Irrweisheit nicht auch die Wohlgefinnten bethure." Der vor uns liegende 1 Band entspricht den Vorfätzen und dem Sinne, welche Hr. W. zu erkennen gegeben hat. S. 37 erwähnt er unter anderen der "un-glücklichen Verhältnisse," welche seine Landsleute von der thätigen Theilnahme am gemeinsamen Befreyungskampfe ausschlossen," Man kaun es ihm nicht verdenken, dass er die Sache so mild als möglich ausdrückte. - Hr. Daldmann giebt (unter No. II und XII) cin Wort über Verfaffung, wobey er von den "patriotischen Gedanken über Landstände in den Herzogthumern Schleswig und Holftein (von L-r)," und deren "Umarbeitung von R - la ausgeht, welche er freymuthig beurtheilt. "Sollte, fagt er, der Grundfatz geltend werden, dals die Fürstenmacht im Staate die einzige rechtmäßige fey: fo wäre diefes die Schmach unferes Jahrhunderts, und wir wären, verblendet über Vergangenheit und Gegenwart, auf einem fluchwürdi-gen Rückschritte begriffen." Es war wirklich in Europa schon weit genug gekommen. "Wie lange ist es, dals es Weisheit des Staatsmannes und Gelehrten hiels, auf dem Gegebenen zu haften, an den kümmerlichen Interessen des Tages schnitzelnd, nach den Grundlagen des Staatsgebäudes nie zu fragen, und sollte der Sturz die kommenden Geschlechter unter Trümmern begraben? Dals es Besonnenheit hiels, die geprüstelten Ideen, die heissesten Wünsche für die Welt als ein nebenhergehend Gedankenspiel zu betrachten? Dass es Dienstpflicht hiels, die gebeugten Volker über ihr wahres Heil zu verblenden, und dem Elende felbft zu beweisen, dass es glückselig ley? Wie lange endlich, dass der Schriftsteller an feinen Worten angftlich herum-

prüsen und am Ende zufrieden seyn musste, wenn ein kleines Körnlein Wahrheit; in den Dunst ekler Schmeicheleven gehüllt, kalte Aufnahme fand?" Wie es zunächft feyn werde, wagt der Vf. nicht zu fagen. Aber wer noch an eine Wiedergeburt Europas glaubt, muss jetzt zutreten : aus den Trümmern schallt vernehmlich die eine Stimme : Nur durch Wahrheit kann geholfen werden." Wenn man gleich bey des Vfs. ausführlicher Beantwortung der Fragen, ob Verfassung überhaupt noth und nützlich, und ob die Schleswig-Hol-Steiner ihrer fähig seyen, und rechtlichen Anspruch auf he haben, fich mehrmals veranlasst findet, in seinen eigenen Ausruf einzustimmen: "Seltsame Zeit, in welcher dergleichen wie etwas Neues gefagt, und wie ein unerhörter Anspruch vielleicht gedeutet wird!" -: fo muss es doch gesagt werden, und es kann nicht ohne Erfolg bleiben, wenn es mit fo vieler Kenntnifs der Geschichte, mit so richtigem Urtheil und in einer so würdigen und kräftigen Sprache gefagt wird, als hier von Hn. D. — Der Beytrag des Hn. Falck zu diesem Bande (No. IV) foll die Grundbedingung eines feften kirchlichen Vereins angeben. Unsere Kirche hat in ihren Symbolen das bezeichnet, was fie eigenthümlich als Wahrheit und als ihren eigentlichen Grund anerkennt. Das wahre Leben der Kirche muss also von hier ausgehen, und die Wirksamkeit des Geiftlichen darin ihre Richtschnur finden. In diesem Geifte find die Lehrer unserer Kirche auf die symbolischen Bücher vereidet, von Gott und der Kirche verpflichtet, die Gemeinden in den anerkannten Lehren zu befestigen. und zum kirchlichen Leben kräftig anzuregen. Der Geiftliche fteht nicht an heiliger Stätte, um feine eigene Weisheit zu verkündigen, sondern um die Kirche felbft fichtbar darzuftellen, und in ihrem Geifte Allen ans Herz zu legen, was die Kirche und was die göttliche Wahrheit, auf die fie gebaut ift, von Jedem verlangen. Wie dieses mit achter Geiftesfreybeit geleiftet werden konne, ift allein dem Glav gen kein Räthfel. - Diess find des Vfs. Hauptgedanken. Wenn er unter dem Gläubigen den verfteht, dellen Überzeugung mit den symbolischen Büchern übereinstimmt: To springt freylich in die Augen, wie ein solcher den an ihn gethanen Foderungen Genüge leiften kann. Lässt er aber für Gläubige auch solche gelten, welche in den symbolischen Büchern Zeitansichten finden, die vor der fortschreitenden Prüfung nicht bestehen können: fo will er entweder, dass diese gegen ihre Überzeugung lehren, oder ihm genügt ein Anschließen ihrer Vorträge an die symbolischen Bestimmungen, um die den verschiedenen Anfichten zum Grunde liegende Wahrheit auszusprechen, und zum Bewustfeyn der Zuhörer zu bringen. Manche Ausdrücke des Vfs. Scheinen mehr als diess Letztere zu verlangen. Das Erftere aber erwartet und fodert gewils keine chriftliche Gemeinde, die da weils, was fie will; und alle Nachtheile, welche die Verschiedenheit der Lehrer haben mag, find unbedeutend gegen den Schaden, der ens der Verbreitung des Glaubens entstehen würde, dass der Prediger nicht lehre, wie er denke, sondern wie es ihm vorgeschrieben sey. Rec. giebt gern zu.

dass sich des Vis. Ansicht bester bestimmen und befrie. digender ausführen laffe; wie fie da vor uns liegt, kenn fie Keinen befriedigen, der den Geift des Chriftenthums und des Protestantismus kennt. Wenigstens hätte, wenn die Reformatoren den hier aufgestellten Grundsitzen gefolgt waren, schwerlich je eine Reformation au Stande kommen konnen. - Selbft das beynahe rein Aufserliche bey dem Gottesdienste kann, wie Hr. F. fich ausdrückt, durch Allgemeinheit des Inneren wunderbar werden, und die nähere Einheit der Kirche mächtig befördern, und es ift keineswegs gleichgültig, ob auch darin Einheit herrsche, oder ob Unbestimmtheit vorwalte. So rechnet er es zu den Vorzügen des älteren Kirchenrituals, dass die Gebetsformulare und Texte fo wenige Abanderung hatten, und eben darum defie leichter Gemeingut werden konnten. Vorzüglich erklärt er fich gegen den Mangel an Übereinflimmung in dem Religionsunterrichte der Jugend, und hierin dürften ihm Mehrere Beyfall geben. - In einem Auffatze von F. H - fch (No. V): die Repräfentation des Bauernstandes, werden diejenigen, welche auf diele dringen, eines Irrthums beschuldigt. Die ftändische Verfassung habe nicht die Absicht, die Stände, als solche, zu repräsentiren; die Abgeordneten sollen nach bestem Wissen und eigener Überzeugung reden und himmen, nicht als gezwungene Wortführer dieles oder jenes Standes. Sehr richtig. Die aber auf eine Vertretung der Stände durch Personen aus ihrem Mittel dringen, meinen auch nicht, was der Vf. verwirft, und wollen auch, was er will; sie glauben nur, dass dem Ganzen dann am besten geholfen werde, wenn unter den Berathenden Mitglieder aus allen Ständen Teven, weil mit den Intereffen und Bedürfniffen jedes Standes der, fo zu ihm gehört, am genaueften bekannt feyn konne, und dem, was Nichtkenntnis oder Parteylichkeit zum Nachtheile destelben auf die Bahn britgen möchte, am gewissesten widerstehen wird. Und das ift ja in der That auch des Vfs. Meinung. - Von Ebendemselben ift der Auffatz (No. XIV): Landesältefie, der fich an den genannten anschliefst, und in dem Hr. H. feine gediegenen Gedanken von Ständererfammlungen weiter ausspricht, und Vorschläge in Beziehung auf Schleswig-Holkein thut. Seine Denkungart und seine Freymuthigkeit machen ihm Ehre, der an fich gute Vortrag konnte aber hin und wieder gedrängter, und die Ordnung lichtvoller feyn. Als Beylage zu dielem Auffatze werden (unter No. XV) fragmentarische Bemerkungen über den Adel in England, aus No. 84 - 86 unferer Lit. Zeit. von 1815, migetheilt. - Die Rede eines Geiftlichen in einer Gefellfchaft von Amtsbrudern, von Hn. Tweften, weift vornehmlich auf den Gedanken bin, dals, wer die Religiofität der Väter wolle, auch die Religion der Väter wollen muffe. Wenn es aber zur bestimmten Erklärung kame, mochte doch auch des Vfs. Religion nicht gans die Holigion der Väter feyn. Gegen das, was er chriftlichen Deismus nennt, ift der Kampf nicht schwer; aber damit find nicht Alle beliegt, die von den Bestimmungen des XVI Jahrhunderts abweichen. Übrigens ift der Auffatz fehr lefenswerth, and wir wünschten

wohl, des Vfs. Ansicht des Christenthums vellständig und mit ihren Gründen in der klaren Darfiellung zu lefen, die ihn von ähnlich denkenden Schriftftellern fehr vortheilhaft unterscheidet. - Hr. Heinrich zeigt (No. XIII) die bey der Mitfeyer des Krönungstages ihres Könige von der Universität Kiel vorgenommenen Promotionen au, und theilt (No. VII) ungedruckte Briefe von Klopftock mit, derenlyersprochena Fortsetzung in den übrigen Heften dieses Bandes noch nicht erschienen ift. Wir glauben, dass eine kurze Einleitung, die über Manches Licht gabe, was die Briefe dunkel lasten, das Lesen derselben noch angenehmer gemacht haben würde. - Hr. Pfaff giebt eine actenmäßige Geschichte der Verhandlungen der würtembergischen Landstände, nebst einigen politischen Betrachtungen (No. VIII und XVIII). Die Ablicht dieles Auflatzes, der auf den ersten Blick Manchem in den Plan diefer Zeitschrift nicht zu gehören scheinen möchte, wird durch folgende Worte ausgesprochen: "Beyspiele nur können diesen heiligen Funken (des Lebens für Staat und Verfassung) bey den Bürgern anfachen und zur leuchtenden und wärmenden Flamme beleben." -Einige Bemerkungen über öffentliche Wohlthätigkeitsanstalten, von Wiedemann (No. IX), dringen vornehmlich darauf, dass jede solche Anftalt nicht Eigenthum des Herrschers, sondern des ganzen Volkes sey, und jeder urtheilsfähige Mann im Staate ein Interesse habe. feine Stimme in Hinficht auf höchste Zweckmässigkeit geltend zu machen, ferner dals jede Stiftung zu wohlthätigen Zwecken unverletzlich gehalten werde. "Offenbar, heifst es mit Recht, liegt auch darin ein Hauptgrund der immer feltener werdenden Erscheinung folcher Stiftungen, dass die Regierungen die Unverletzlichkeit derselben nicht geachtet, sondern fie oft gewaltsam an fich geriffen, willkührlich verändert, dem ursprünglichen milderen Geifte der Stifter entgegen, umgemodelt, zu ganz fremden Zwecken benutzt, ja wohl gar ganz aufgehoben haben. Vermächtnisse zu Wohlthätigkeitsanstalten sollten immer Heifigthümer bleiben, die selbst die höchste Gewalt nicht antasten dürfte! Lieber noch sollen die Regierungen verlangen, dass der Vermachende ihnen den Zweck seines zukünftigen Vermächtnisse und den Plan zur Erreichung des wohlthätigen Zweckes vorläufig zur Billigung vorlege - obeleich auch darin schon ein oft widerlicher Zwang liegt - als das einmal bestehende Vermächtniss gegen den erklärten Willen deffen, von dem es herkam, umftofsen und anwenden." Bey dem fonft guten Vortrage des Vfs. ift ihm doch diefer übelklingende Satz entwischt: "Denen, welche zu träge oder zu unverständig find, die Gelegenheit, dem Staate nitzlich zu werden zu fuchen, zu ergreifen, schafft fie der Staat felbft mit vormundschaftlicher Gewalt." - Hr. Niemann hat & Auffatze beygetragen: Holften Glaub (No. XI); in welchem aus Friccii disp. epistolaris de antiqua celebritate fidei Holfaticae Auszuge gegeben und mit gunen Wünschen begleitet werden; und: Holfteins Eithen und Buchen (No. XVII), eine Ermunterung zur forefamen Erhaltung, Schonung und Anzucht derfelben, nebft Nachrichten von der merkwürdigen Höhe

und Stärke verschiedener Waldbäume zur Vergleichung mit angeführten einheimischen Beyspielen. - Hr. Crumer giebt blos einige Miscellen (No. XIX), worin untor anderen scherzhaft vorgeschlagen wird, Justinians Verfügung (Nov. XV c. 51): Omnes magistratus fine pecunia creari decernimus; ut neque impune aliquid detur, neque fine punitione aliquid a subjectis exigatur, - im Geifte der Gegenwart anszulegen und anzuwenden, und alse zu übersetzen: Wir besehlen, dass die Beamten ohne Einkommen angestellt werden sollen; Nichts darf ihnen ungeahndet gegeben, Nichts von ihnen ftraflos gefodert werden. - Ein Gedicht von La Motte Fouqué: die Fahrt nach Norden (No. III) bezieht fich auf seine Reise nach den Hansestädten und Holftein, und schliefst fo:

Sind wir nicht Dentsche allzumal geboren? Nicht all' aus Karols Heldenreich? Hat Deutsch nicht unfer Mund dem Fürft, der Stadt gefchworen, An treuer Wahrheit gleich?

Lasst uns denn blühn im herrlichen Gebäude, Verschieden zwar an Sitt' und Art, Doch einig allesammt, des ew'gen Gartners Prende, Der nufers Gartens wahrt.

Gut gedacht und gesagt, die ausgezeichneten Kleinigkeiten ausgenommen, welche wir nicht billigen können, weil fie fehlerhaft und offenbar nur von dem Versmalse erzeugt find. - Auch Friederike Brun hat ein Gedicht; der Eichenkranz, beygetragen, das fie "Dythirambe" neunt (No. XVI). Unter dem Eichen-kranz versteht sie den heiligen Völkerbund, zu dem Europa vereint ift, nachdem das wiedergeborene deutsche Volk den Thonkoloss zu Boden warf. Möge nur Eingang bey Allen finden dassermahnende Wort der Dichterin:

> O deutsches Volk! fey dir felber tren, Und ewig bleibit du geehrt und frey!

Das Schlusswort des erften Bandes ift von Hn. Pfaff. Dass die Kieler Blätter fich das höhere Leben und das in ihm wurzelnde wahre Vaterland, wie Hr. Pf. fich ausdrückt, zum eigentlichen Grund und Boden ihrer Arbeiten ersehen, und in nicht gemeinem Sinne aufgefasst haben, davon giebt das, was vor uns liegt, ein gewiss fehr erfreuliches Zeugniss.

In des 2 Bandes 1 Hefte finden wir endlich eine Fort-

fetzung der von Hn. Prof. Heinrich mitgetheilten Briefe Klopftocks, aber weder in diesem noch im dritten Bande eine zweyte. Das ebenfalls von Hn. H. mitgetheilte Actenstück aus einer deutschen Gesellschaft ift eine freye Aufserung aus einer der Kafinerschen Vorlefungen. - Niebuhrs Leben von feinem Sohne, dessen besonderer Abdruck von uns (Erganz. Blätter

1817. No. 35) angezeigt ift, hat einen Auffatz von Hn. Tychfen in Göttingen veranlasst: Michaelis und Niebuhr (3 B. 3 H.). Rec. freut fich, fein Urtheil über M. hier von einem befugten Richter bestätigt zu sehen. "Mir ift, fo schliesst Hr. T., Michaelis, dem ich, durch einzelne Gerüchte eingenommen, mit Milstrauen mich näherte, durch einen fast siebenjährigen vertrauten Umgang immer werther, und auch von seiner moralischen Seite febr ehrwürdig geworden; und ich bin gewils, dass Alle, die ihn genauer kannten, diese Empfindung mit mir theilen." - Hr. Etatsrath v. Berger hat eine Abhandlung über Volkeigenthümlichkeit und den Gegenfatz zwischen den mehreren Volkern (2 B. 1 H.) mitgetheilt. Nach der schönen Ausführung des Vis. ift "Velk eine mit dem Ganzen der Menichheit in lebendiger Wechfelwirkung fiehende befondere geistige Gesammtheit, - ausgezeichnet durch eigenthumliche Sprache, als Ausdruck eines ursprunglichen, durch den Geift ewig gemälsigten Naturgegenfatzes, - als geistige Gesammtheit zur innigen Verbindung mit allen anderen Völkern hinftrebend, und durch dieses Streben zur höheren Einheit allein unfterblich und werth, in der Geschichte des menschlichen Geistes als ein ewiges Gestirn zu glänzen. So die Begriffe der Eigenthümlichkeit eines Volkes und seines dadurch bestimmten Welens und Treibens fassend, finden wir fie mit unferen allgemeinen und höchsten Ideen in Zusammenhang und Einklang. Die Einigung der Völker ift kein unerreichbares Ideal, vielmehr fängt in diesem Puncte der Entwickelung des Ganzen das allgemeine und freye gefollige Leben der Menichen auf der Erde erft an. Denn die wahre Eigenthümlichkeit ift die des Geiftes, welcherjein Bewufstleyn hat, felbft. Es giebt kein blofs allgemeines Bewufstfeyn. Nun im Bewulstleyn des Geiftes felbft lebt das Volk, als fein höherer . aus jedem Geift ihm wiederscheinender Gedanke," und "durch fein Volk foll der einzelne Menfch mit Allen leben. So beginnt das höhere und frevere Leben aller Bewohner" der Erde, "welches wir als das beginnende Leben der Seelen in dem Zaubergarten der vergeistigten Natur begrüßen können. An diefem hühoren Naturleben aber kann der Einzelne nur dadurch gelangen, dass die Völker sich innig vereinen, als die gleichen und friedlichen Machte der Erde. Nur dadurch werden alle Blüthen der Natur dem Einzelnen zugänglich," Am Schluste hebt der Vf. aus Arndts Wächter einige den hier mitgetheilten entgegengesetzte Rehauptungen aus, und begleitet fie mit Bemerkungen, denen der unparteyische und tiefer dringende Denker feinen Beyfall nicht verlagen kann. - Lin Schreiben an einen Freund über die Folgen, die aus der Vereinigung verschiedener Volker unter Einer Regierung für die Sprachen diefer Volker entsiehen konnen, von dem verstorbenen Hegewisch, das im J. 1809 einzeln und ohne Nennung des Vfs. erschien, veranlaist durch Guldberg's Foderungen, die Ausbreitung der dinischen Sprache betreffend, - verdiente in dielen Blättern aufbehalten zu werden. Hr. Prof. Falck hat eine Einleitung, Anmerkungen und einen Nachtrag hinzugesetzt, und inschiesem die Reihe der merkwürdigen Sprachveränderungen in den Herzogthümern nachgewiesen. Zugleich wird den Zudringfichkeiten eilicher dänischer Schriftsteller begegnet. -

Einige wahre und kräftige Worte, die Hr. Fr. Weber (2 B. a H.) über das Verfahren der Badenschen Resierung gegen Martin lagt, geben Hn. Falck Gelegenheit. das Recht der Petition nicht nur im Allgemeinen, fondern auch aus bestimmten Gesetzen für die danischen Lande zu erweisen, mit dem Zusatze, es wolle verlauten; dass in den Herzogihumern Beamte fich herausnehmen, Vorstellungen der Communen an den König zu unterfagen. - Noch ein Wort über Petitienen von ehendemielben Vf. ward durch Cochs Gegenbemerkungen zu den Bemerkungen des Hn. Advocst Hufs über Petitionen (Altona, 1816) veranlaist. Noch giebt Hr. F. (ebendel.) einen kurzen Inbegriff der Schleswig-Helfteinischen Landesprivilegien, läst (5 B. 9. H.) Actenfiücke zur Geschichte der Landesmatricul abdrucken . liefert (ebendalelbft) einen Nachtrag zu den bisherigen Unterfuchungen über die Anwendung des danischen Konigsgesetzes auf das Herzogthum Schleswig, entwickeli (4 B. 3 H.) die unvermeidlichen Nachtheile der Wahlcollegien und der mittelbaren Wahlen der Volksvertreter, und giebt die Art an, wie die unmittelberen Wahlen, welche allein einem guten Verfaifungsfyftenie entfprechen, vorzunehmen find, nämlich in kleineren Abtheilungen jedes Wahldiftrich, jedoch fo, dass nur die Abstimmung partiell ift, das Refultat aber aus allen Abtheilungen fo gebildet wird, als ware die Wahl in Einer Verfammlung vorgenommen. - Ein Schreiben des Graten A. von Moltke an den Fregueren von T++++ (2 B. 1 H.) berichtiget die Meinung Einiger, die in den großen Begehenheiten der neueften Zeit nur den Zorn Gottes erblicken, verlichert, auch in Holftein seven die Besieren der Überzeugung, dass mit dem Wiederhinzutreten zu Deutschland ,die Dumpfheit, die Erschlaffung, die Regung loligkeit, die Bezogenheit nur auf den Erweit. auch bis zu dem unterften Volke weichen" werde, giebt die Urfachen an, warum noch keine Ständeverfammlung Statt habe , zeigt, dass das Recht dazu nicht verloren fey, und bemerkt, dass, wenn man zwey Kammern für das Zweckmälsigste halte, der Adel nur af die Erfigeburt übertragen und durchgängig Majome goniftet werden follten. - Hn. C. T. Welchers Mifcellen über Verfaffung (a.B. 1 H.) fetzen denen, welche neuerlich wieder die Begründung der Regentengewalt aut Vertrag theils für Unfinn, theils foger für Hochverrath erklärt haben, Friedrichs II Außerungen entgegen, und züchtigen, mit treffender Benutzung früherer Schriftsteller, die, welche, um die Fürften zum Widerfireben gegen freye, geficherte Verfaffongen zu verleiten, hohle Gemeinplätze vorbringen, die Geschichte verfälschen, die Machthaber über die wahre öffentliche Meinung täuschen, edle Vertheidiger der Freyheit auschwärzen, und die Völker verdächtig machen.

(Die Fortfetzung folgt im nächsten Stücke.)

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUK

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Kiel, in der akad. Buchhandl.: Kieler Blätter, herausgegeben von einer Gesellschaft Kieler Professoren. 1 — III Band u. f. w.

(Forefetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Fr. Fr. Gottl. Welcher in Gielsen fpricht (2 B. 5 H.) nicht ohne Beforgnille über die Zukunft Deutschlands. .. Europa wird fo lange in unausgesetzten und schmerzlichen Schwingungen bleiben, bis wieder eine Idee in die Masse so durchgedrungen seyn wird, dass sie eine, so viel es in der Welt möglich ift, gesicherte Herrschaft ausüben kann. Auf Deutschland, wo die früheen Syfteme den Mittelpunct ihrer Stärke gefunden, wird darin das Meifte ankommen. Wird da der Verfall Griechenlands und des neueren Italiens fich wieder holen, mit der Unterdrückung, dem Staub und der Anarchie ein allgemeines Ermatten und Ersterben, der Unliegen des Himmels fich unkündigen: lo wächst der Macht im Norden und im Süden mit der Beuteluft angleich der barbarische Wahn von der Völker Bestimmung. Es geht ein Morgen über Europa auf feurig angleich und trübe; noch fieht Niemand recht, wie der Tag werden wird. Dringt bey uns der Geift der Freyheit und des altväterlichen Rechts durch, und wird eine wahre Verlaffung, nicht auf Papieren, fondern auf der Kraft der Nation felbft, auf einer wahren I luigung und allgemeinen Selbstbestimmung und Selbstverständigung gegründet: fo muls die Wirkung davon fpat oder frub Europa eigreifen, und Deutschland wird durch fie im europäilchen Syftem wieder worden, wozu es die Natur feiner Bewohner und feines Landes heftimint za haben scheint." - Ein aus Jony's Observations sur les moeurs et usages français au comrencement du XIX siècle überfetzter Auffatz: die Constitutionen (2 B. 3 H.), verdiente mitgetheilt zu worden, als Zeichen der Ausbreitung und der Art der volltischen Aufklarung des jetzigen Frankreichs. Die Maemeinen Grundfätze einer guten politischen Ordnung, die vor der Revolution nur von wenigen unterrichteten Männern erkannt wurden, find nun das Eientham aller gebildeten Franzolen geworden, die uch wehl, mit dem Vf., den Wunsch hegen, die des Lobes und Dankes würdige königliche Charte niöge Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

in einer anderen Form bekannt gemacht feyn, als in der, welche fie als Ausfluss der königlichen Gnade darftellt. An diele der Überletzung bevgefügte Bemerkung schließen fich einige verwandte Betrachtuntungen und Erinnerungen gegen die bekannte Wangenheimische Schrift an. - Hr. Prof. Niemann beantwortet die Frage: Ift die Beybehaltung der Paffe in franzofischer Form und der Gensdarmerie in deutschen Ländern wünschenswerth? (2 B. s und 3 H.) verneinend. Jene gewähren, beweißt er, eine unzuverläffige Nachweisung ihrer Inhaber, schläfern die Wachsam-Leit der Beamten ein, find den Räubern Schutzmittel gegen die Gefahr des ersten Angriffs, und als Mittel der geheimen Polizey dem mannichfaltigften und schmählichsten Missbrauche ausgesetzt; besonders in Deutschland ift die franzolische Palsform, als ein fremdes, doutschem Charakter widersprechendes Inftitut, ein schwer drückendes Übel, und als Schutzmittel für Person und Eigenthum unwirksam, ja zweckwidrig befunden, ift anverträglich mit dem freyeren, befferen gesellschastlichen Zustande, dem deutsche Völker entgegensehen. Die Gensdarmerie aber ift eine in Rückficht ihres Nutzens wenighens zweydeutige Anftalt, läflig durch ihre Koften, und durch Erinnerung an Drangfale, die noch nicht verschmerzt wurden, noch drückender als durch ihre Einrichtung. Für tuhige Zeiten, für gemeinnüt ige Zwecke, für die Erhaltung innerer Sicherheit bedarf es ihrer nicht, wie die friiheren Beylpiele der Schweiz und Hollands und noch das heutige England beweisen; die wahrhafte bürgerliche Macht für außerordentliche Fälle kann die junge Mannschaft jedes Diftricts bilden. Der Vf. zeichnet die ganze Einrichtung, wie fie feyn follte und könnte. vor, und deutet an, was von Seiten der Regierungen und der Gebildeten zu thun ware, um jene wünschenswerthe Einrichtung herbeyzuführen und zu fordern. Auch durch die Nachrichten von den älteren und neueren Einrichtungen mehrerer Völker ift diese Abhandlung schätzbar. In einer Anmerkung S. 494 f. wird Crumers und Heinrichs Urtheil über das Unbefriedigende der bisherigen Untersuchungen über die Latrunculatoren der Römer angeführt, und des Letzteren Muthmassung, latrunculator sey ein Glücksspieler, dem als folchem die Ehre eines öffentlichen Amtes verfagt war. - Das vaterländische Mancherley des Hn. Niemann (3 B. 1 H.) enthält Wünsche, die Weg-

weiser betreffend, und Fragen über die körperliche Stärke in Schleswig und Holftein. - Noch ift von diefem Vf. ein Auffatz: Unfere Prefsfreyheit (3 B. 3 H.). Gegen Krug, deffen Entwurf zu einer Gesetzgebung über die Pressfreyheit, ein Erziehungsplan zur Würdigkeit für das deutsche Volk, zum Muthe für seine Fürlien, aus der Meinung hervorging, dass die Zeit uneingeschränkter Pressfreybeit weder für das Volk, noch für feine Sprecher, noch für feine Fürften schon gekommen fey, behauptet Hr. N., folcher Schule bedürfe es nicht mehr. Es ift "überhaupt fehr mifslich, die Zeit bestimmen zu wollen, wann ein Volk in den Genuls feiner natürlichen Rechte eintreten dürfe, am misslichsten, wann es zur Pressfreyheit reif fey. Deutschland wäre jeder Grund der Verfagung Vorwand; das deutsche Volk hat seine Probe bestanden; des edelfien seiner Rechte Beschränkung, auf Misstrauen gegründet, würde Verletzung feyn der dankpflichtigen Verheifsung, womit feine Fürften und Feldherren es ermuthigten zur Ausdaner im entscheidenden Kampse. Von der "Gefahr des Missbrauches der Presse" giebt es auch keine einzige beweisende Thatsache. "Von den Gefahren des Nichtgebrauchs, die am Tage liegen, von der Fortdauer des Drucks, von der Erneuerung des Unrechts, von der Rückkehr der Schmach, von den endlich zu beforgenden Wirkungen getäuschter Hoffnungen, vereitelter Erwartungen, unerfüllter Zufagen oder arglistiger Zögerung, und von der unerlässlichen Nothwendigkeit, in der Pressfreyheit das einzige Damplungs - und Beruhigungs -, Linderungs - und Heil-Mittel zu ergreifen, follte die Rede feyn." An folche, fehr ftarke Urtheile über den Krugschen Entwurf und die Vertheidigung des Rechts auf Cenfurfreyheit schliefst fich eine Geschichte der Pressfreyheit in Schleswig und Holftein und ihrer Wirkungen an. -Hr. S. J. G. Behrens preist (2 B. 2 H.) die Brittische Verfassung und Verwaltung und das Werk des Freyherrn von Vincke über diele an, und giebt Proben aus einem eigenen Werke über Staatsverwaltung (3 B. 2 H.). In jenem Auffatze vergleicht er beyläufig den Nutzen der Arbeiten folcher Männer, die felbst tief und praktisch in das Leben eingriffen, und das, was bloss theoretische Politiker leisteten, mit dem Nutzen, den das Studium der Geschichte und der Romane haben. Diefe, fagt er, haben noch nie einen tüchtigen Menn gebildet; man macht darin Reisen in den Mond, und vergisst darüber der Erde. Man sollte aber doch bey solchen Gegensatzen nicht vergessen, dass, um die Ge-Ichichte zu verstehen und zu benutzen. Etwas vorausgeletzt wird, das fie nicht giebt. Schon Aristoteles bemerkte das richtig in der Poëtik, wo er die Poëlie philosophischer und lebrreicher nennt, als die Ge-Ichichte. - Eine Stelle aus Cicero führt Hr. B. fo an: in republica omnia complectuntur; aber man wurde irren, wenn man meinte, ein übersehenes Beyspiel für den seltenen passiven Gebrauch des complecti zu haben; Hr. B. hatte Off. I, 17 im Sinne: omnes caritates patria una complexa eft. - Hr. Pfaff giebt einige gehinngswürdige Betrachtungen über den Entwicke-

lungsgang der alten Würtembergischen Landewerfas-Jung (2 B. 3 H.). Von einem Ungenannten wird die Theilnahme der gelehrten Stände an Ständeverfammlung und Volksreprüsentation (3 B. 2 H.) aus dem richtigen Grunde gefodert, weil nicht Areal und Vermogen, fondern das Folk, mithin alle verschiedenen Elemente, die dasselbe ausmachen, follen repräsentirt werden. - Uber die Bestimmung des Adels und seinen Standpunct im Staat und in der Gefellschaft trägt der Graf von Baudiffin (3 B. 3 H.) feine Ideen vor, die, was die Hauptlache betrifft, wenigstens fo, wie fie hier ausgesprochen find, schwerlich eine ftrenge Prüfung auslialten. Warum ift ein Mittelglied zwischen dem Fürsten und dem Volke nothwendig? Und wie kann ein Theil des Volkes dieses Mittelglied feyn? Dals das Alte, Rechte, Geletzliche gegen das Streben nach dem Neuen beschirmet und behauptet werde, ift allerdings nothig, aber dass es dazu eines Adels bedürfe, dass dieler geborener und natürlicher Beschirmer des zu Beschirmenden sey, leuchtet wohl nicht von felbst ein. Und wenn der Vf. manche Tugend und Vorzüge an dem ächtgefinnten Adel häufiger zu bemerken glaubt, als an anderen Ständen: fo hat er durch das Beywort lich freylich gegen eine Menge von Fällen bewaffnet, die man ihm entgegenhalten könnte; aber er hat doch nicht bewiesen, und kann nicht beweisen, dass jene Vorzüge aus dem Eigenihümlichen des Adels, als befonderen Standes, hervorgehen. Ubrigens wird man gegen den Adel, in fofern er einmal besteht, immer weniger einzuwenden haben, je mehr feine Mitglieder die etle Gefinnung beweisen, welche der Vf. fodert. - Die Blicke in dat Ständewesen (Kiel, 1817) werden (3 B. 3 H.) in manchen wichtigen Puncten berichtiget, den Gegnernvon Landständen eine Stelle gegen Dahelow aus der Leipz. Lit. Zeit. zur Beherzigung empfohlen, und eine in Norddeutschen Zeitungen nicht aufgenommene Antwort des Fürsten von Hardenberg an die Merseburger Stande mitgetheilt. - Da die Englische Staatsverfallung das Studium und die Beachtung Aller verdient, die in unserer Zeit auf die Bildung besterer Verfassungen Einfluls haben, die ficherste Art aber, jene kennen zu lernen, die ift, den Aussprüchen der würdigften Glieder des Parlaments zu horchen : fo find die von F. H-fch (3 B. 2 und 3 H.) in Überfetzungen mitgetheilten Stellen aus älteren Englischen Parlamentsreden ihrer Stelle fehr würdig. Hr. H. begleitet feine Auszuge mit einer krästigen Zurückweisung derer, die unter anderen behaupten, Englands Verfassung sey blos für die Insel, und könne nur auf ihr bestehen. "Es ift so falsch, als herabwürdigend, zu behaupten, dass das Materielle den meisten Einflus habe auf die Handlungen des einzelnen Menichen oder der größeren Gesellschaften. Des ist die Hauptlehre der Geschichte, das das Moralische mehr wirkt, als das Phylifche." Dass die Annierkung (S 500) die Mecklenburgische Leibeigenschaft als Beweis eines auf deutschem Boden, trotz aller Gründe des Rechts, der Menschlichkeit, der Klugheit sondanernden Unrechts anführen konnte, ift traurig. - Der

Brief eines reifenden Englanders (s B. 3 H.) scheint uns das Werk eines Deutschen zu seyn, der in dieser Verkleidung feinen Landsleuten manche Fehler ihres literarischen und politischen Lebens und Treibens bemerklicher machen zu köunen glaubte. Und dazu kann der geistvolle Aussatz in der That dienen, wenn auch nur, in fofern er veranlafst, das Bestrittene im rechten Sinne zu behaupten, und das Getadelte von dem zu befreyen, woran der Tadel eigentlich nur haftet. - Der Auffatz: Brittische. Studirart auf der Universität Oxford, wie es scheint, von der Universität felbst bekannt gemacht, und (2 B. 2 H.) aus dem Londoner Claffical Journal überfetzt, giebt fich, nach Hn. Heinrichs Urtheil, als praktische Erläuterung der Idee einer Nationalerziehung, und kann zur Beantwortung der Frage: Was wird geschehen mussen unter uns? allerdings Ideen an die Hand geben. Dass es wünschenswerth sey, unsere Universitäten nach den Brittischen umzuwendeln, wird fich schwerlich behaupten lasten; dass unsere besteren Gymnasien ungefähr das leisten, was von den Brittischen Colleges gerübmt wird, kann man auch nicht leugnen; aber der Grundfatz, die Jugend sey nicht sowohl mit neuen-Ideen zu unterhalten, als mit dem Anerkannten (dem. was bis dahin in jedem Fache geleiftet ift) gründlich bekannt zu machen, verdient genauer beachtet zu werden. Die Grenzen, innerhalb welcher die Gelehrtenschulen sich balten und was sie leisten sellten, hat Hr. Tweften in feinen Bemerkungen über die Unterrichtsgegenstände in den Gelehrtenschulen unserer Herzogthumer (3 B. 2 H.) fehr richtig angegeben. - Hakon der Gute, Konig von Norwegen, aus dem Islandischen des Snorri Sturluson, von Hn. Prof. Dahlmann, beweift, dass der Übersetzer der Mann ift, einen Geschichtschreiber bey uns einzuführen, welcher wohl würdig ift, der Herodot des Nordens zu heißen. Er ward bisher von denen unter uns, die ihn kannten, wie Hr. D. bemerkt, entweder bloss von der dichteri-Ichen, Seite, als Überlieferer wunderbarer Sagenschätze, gepriesen, oder gar, weil Mancher aus diesem Verdienste wenig macht, geradehin geringschätzig, als ein unglaubwürdiger Erzähler, abgesertigt, nach einer Anficht, welche, folgerecht durchgeführt, auch dem Vater der griechischen Geschichte den Stab brechen m üfste. Wie er zu würdigen fey, zeigt Hr. D. in der Einleitung und der Nachschrift, wo er auch von der Wahrhaftigkeit redet, die vor Alters von Dichtern in Behandlung der dem Volke angelegenen Gegenstände bis zu einem gewissen Grade unbedingt gesodert ward. - Das Angelfächfische Gedicht Beou ulf (von Thorkelin unter dem Titel: De Danorum rebus gestis herausgegeben), ftelit Hr. Prediger Outzen zu Brecklum. der aber die Recention unferer A. Lit. Zeit. (Erg. Bl. 1816. No. 45 und 46) noch nicht berücklichtigen konnie, (5 B. 2 fl.) als die schätzbarfie Urkunde des hochiten diterthums von Schleswig dar, und äußert

unter anderen die Vermuthung, einer von den 30 Jünglingen, die der heil. Willebrod (Wilbrord) aus dem Lande mitgenommen und unterrichtet habe, sey der Verfasser. - Hr. Landinspector Gudme liefert (ebendal) eine tabellarische Übersicht des Areals und der Bevolkerung der Herzogthümer Schleswig und Holftein, wonach fich die Bevölkerung des ein Vierzehntheil kleineren Holsteins zu der von Schleswig wie 1178 zu 1000 verhält. - La Motte Louqué giebt (3 B. 1 H.) einen kleinen Auffatz über die Memoiren der Frau von Lerochejaquelin, in welchem er die Frage, ob es auch wohl je überhaupt rechte Altfranken gegeben habe, nämlich folche, die in den urfprünglich edeln Verhältnillen Germanischer Krafe und Liebe jene chemals Galifchen Lande bewohnten, auf die erfreulichste Weife beantwortet findet. Von den trefflichen Gedanken, zu welchen das Buch Veranlallung giebt, mag hier nur dieler fiehen, der durch die Wirkungen der Erscheinung eines Betrügers unter dem Namen eines Bischofs von Agra erläutert wird: "Die Wahrheit ift allemal fieghaft und die Lüge allemal erliegend. Dazu aber gehört, dass die Wahrheit ganz rein Wahrheit bleibe. es der Lüge, auch nur ein Fünklein ihres mächtigen Giftes in die Sonnenklarheit ihrer Feindin einzuschwärzen: fo ift es mit diesem zuverlästigen Siegen vorbey." - Des Hn. Perthes Etwas zur Geschichte der deutschen Literatur (2 B. 2 H.), eigentlich eine Vorrede zu einer nicht zu Stande gekommenen Überficht der verdienstlichen Werke, die in Deutschland während dessen Unterdrückung 1805 bis 1815 erschienen, erinnert an die Herrschaft-der Französifchen Sprache und Literatur in Deutschland, und wie allein durch Dichter, Philosophen und Gelehrte wahre Religion, Sitte und Vaterlandsliebe noch gerettet wurde. Die angeführten Männer find ziemlich bunt durch einander geworfen, auch leiden einzelne Urtheile wohl eine Berichtigung. So scheint es uns ungerecht. Gotter und Schatz manierirt französisch arbeitende Dichter und Kunstrichter, und den Mann undeutsch an Art, Sitte und Kunft zu nennen, dessen originelle Erzeugnisse, was sich auch gegen einzelne Theile sagen lassen mag, nicht bloss durch die vollkommene Darftellung, fondern auch durch die innige Verbindung fittlicher Ideen, mit dem Schönen anziehen. - Wie in der Zeit der ägyptischen Dienstbarkeit, 1805 - 13, deren Literatur die Ehre deutscher Gelehrten und auch Buchhändler ausspricht, es möglich war, noch fo viel Deutschlreyes zu Tage zu fordern, als wirklich ans Licht kam, das wird aus den Thatfachen, die Hr. P. in dem letzten Theile feines Auffatzes mittheilt und mit richtigem Urtheile begleitet, begreiflicher.

(Der Beschluse dieser Recension folge im nüchsten Stücke.)

#### KL EINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Kopenhagen, gedr. b. Breum: Aplarismen über die Veränderung im Greidwefen der konigh. danifihen Staaten. Von Morite von Schnikmann. 1815. 50

S. 8. (5 gr.) Mehr Tadel, als Beyfull, hörte der Vf. über die bekannte Verordnung vom 5 Jan. 1813, wodurch flatt der bis-herigen Bank in Kopenhagen eine Reichsbank befohlen, und fomit für alle dänischen Staaten einerley Geld - obwohl wieder nur Papiergeld - eingeführt wurde. Auch ift es bey diefer Verordnung nicht in alter Abficht geblieben, und jener Tadel feheint also Grund gehabt, und bey der liberaten Regierung Dänemarks Gehör gefunden zu haben. Die Ein-fuhrung eines gleichen Müncfafees für fammtliche Theile der dänlichen Monarchie wird von dem Vf. gehilligt, die du große Summe des Numerirs (46 Millionen Rthilr. für fammtliche Staaten) gemifsbilligt und die Beforgnifs geaufsert (S. 13), dass die edlen Metalle chen fo aus den Herzogthümern verscheucht werden möchten, wie solches die Wirkung der Einführung des Paniergeldes in den Königreichen war. Da die Reichsbank nicht nur eine Zettelbank, fondern engleich eine Giro-Bank feyn, und übergiefes einen Fonds von 4 Mill. zum Ansleihen auf Pfänder, Imnichtlien und das laftitut für zusammengesetzter, als zuträglich ift; und unleugher that jede Maschine, je einfacher sie ist, desto kräftigere Dienste. — So groß auch die der Reichsbank beygelegte Einnahme ift: fo nothwendig findet es doch der VI, zur Erhaltung und Hebung des Credits der Pank, dass eine gewiffe bedeutende Quantitat der in die Bank jahrlich zusammenfliesenden Zettel jährlich und öffentlich vernichtet werden, und dass hierüber in der Verordnung beitimmte Verficherung gegeben worden fevn mochte. Moge das Papiergeld nach Zeiten und Umitanden ein nothwendiges Ubel leynt ein Ubel bleibt es unletzt allemal, wie alle Erfahrungen alterer und neuerer Zeiten bewiesen hat. Zuletzt unterwirft der Vf, noch S. 25 feiner l'rufung die Sicherheit der Bank, oder den Credit und das Zutraueu, welches fie im Publicum zu erwarten hat, und hemerkt, dals ein kleiner Staat, wie z. B. Mecklenburg Schweiin, dem er in den Schreckensjahren 1311 - 1315 die Einführung eines tempo-rären Papiergeldes, womit es bis dahin gäuzlich verschent war, in einer besonderen Schrift felbit augerathen hatte, in diefem Betrachte mit einer großen (oder mittleren) Monarchie, wo das Papiergeld längft Statt fand, in gar keine Ver-gleichung komme. Er erinnert an die alte Wahrheit, dass der Credit eines jeden Papiergeldes bey weitem nicht fo fohr von Vermehrung oder Verminderung der im Umlanf befindlichen Summe, als von der Meinung und dem guten Glauben des Publicums abhange. - Der Vf. redet freymuthig, dier bescheiden. Er ift mit dem Geldwefen in Danemark, wie in frinem Veterlande Mecklenburg-Schwerin, nicht unbokannt. Seine Ablicht, fo weit fie aus der kleinen Schrift hervorgebt, ift lauter und gut. Seine Aphorismen verdienen fon den Behörden nicht überfeben zu werden.

VERMISCHTE SCHRIPTER. Frankfurt a. M., h. Hermann: l'om l'eliuntergange mit Beziehung auf die verkundete Wafferabnahme auf der Erde. Eine kosmologisch go-logische Hypothese. Im Museum zu Frankfurt am Main logatene raypontere. Im muteum in transmirt ant Main den 31 Jan. 317 vorgetragen von D. Withelm Heinrich Seel. 484. VI n. 4: S. 8. in farbigem Unifchlage. (4 gr.) Die jüngften Gerüchte von einem nahen Weltuntergange

und das Gerede der Zeitungen von einer Wallerabnahme auf der Erde, als Vorhotin desfelben, veranlafsten den Vf. an dielam Vorarage.

Dals die Waffersbunhme auf der Erde ohne Grund be-

hauntet werde, hat er wohl hewiefen. Wenn er aber als kasmologisches Poitulat annimint, das joden. Weltkurper verbleiben mille, was ihm bey der Schöpfung gegeben ward, Nichts fich von ihm entfernen, Nichts dazu keinmen konne: so feben wir nicht, was ihn dazu berechtige. Es ift nothwendig, fagt er, "wenn man nicht allerley fächerliche und unge-reimte Felgerungen, die 2nm Theil unferer Gotteslehre widerftroiten, gelten laffen will, aus Mangel eines Princips tu ihrer Widerlegung." Läfst fich das Ungereinte ohne das zeigen: wozu-bedarfes denn noch eines befonderen Princips sur Widerlegung? Vielleicht wollte der Vf. fagen, man wurde manches Lächerliche und Ungereimte augeben millen, wenn man das Gegentheil jenes Grundfatzes gelten liefse. Das ift aber die Frage; der Vf. hat es nicht bewiefen, am wenigsten aus der Gotteslehre. Aus diefer phylikalische Lehren herleiten, ist überhaupt fehr mifslich. "Alle Naturkräfte und Naturgefetze, wenn man fie immer weiter und weiter rückwarts verfolgt, führen" freylich mendlich und (?) zuletzt auf Gett, als das Eins und All, hin; und fo haben denn endlich alle in dem Willen Gottes ihren letzten Grund;" und ",defswegen kann Nichts Naturgefetz und Natureinrichtung feyn, was nicht als im Willen Gottes gegründet gedacht werden kann, wohl gar mit demfelben im Widerspruche fieht" (S. 42). Aber die durch die Verminft uns aufgegebenen. Zwecke ausgenommen, müllen wir, was Gott will, erft aus der Natur und der Geschichte vernehmen; eine Erkenntniss feines Willens, die uns an und für fich berechtigte zu beltimmten Behauptungen fiber die Krufte und Wirkungen der Natur und zu einzellen Erwartungen, haben wir nicht.

Einen Weltuntergang nimmt übrigens der Vf. fchon um einiger Schriftansfpruehe willen au; er vernicht darunter aber eine ganzliche Veränderung aller jetzt bestehenden Verhältniffe auf der Oberfläche der Erde. Seine Hypothele ift, daß diefe eint plotzlich durch Veränderung der Erdare, etwa von einem Kometen verurfacht, entftehen werde, wie es ihm wahr-Scheinlich ift, dass eine folche schon chemais vorgegangen ley, worant viele Erscheinungen auf und unter der Oberfliche der Erde allerdings hinzuweisen feheinen. Die übrigen Gründe für seine Hypothese find teleologisch und theologisch. Nicht einnal ein Viertel der Erdoberfinche ift zum Wohnplatze für die Menfchen tanglich, und diefer kleine Theil nutzt fich ab; die Metalle, ohne die wir in thierischer Robheit leben würden, werden verbraucht. Zur Erzeugung nen-er Metalle bedarf die Natur aber wohl Jahrtausende, und wahrscheinlich ist die nächte Werkstatte zu ihrer Bildung in den Bergen, die den Meeresgrund ausmachen. Sind alfo einmal die Metalle des nun bewohnten Theils verbraucht: fo wird er Mecresgrund, und ein ehen fo großes Stück des je-tzigen Meeresgrundes tritt hervor, und hietet den Menfehen die Schätze feines Inneren zur Benutzung dar. Und follten denn die nutzbaren Stoffe, die ohne Zweisel unter dem Mecre und unter dem ewigen Eife der Polarwelt flarren, ewig unbenutzt da liegen? und die dort schlummernden Kräfte

ewig fehlummern? Dafs diele Hepothefe dem, was wir von Gott und der Weltordnung wiffen, nicht widerspricht, ift wohl gewis; he geht aber darans nicht fo hervor, dass alle anderen Hypo-thesen als verwerflich erscheinen. Sie kann dienen, eine oder die andere anmalsende Behauptung zurickzuweifen, aber ale Wahrheit kann sie noch nicht austreten; dazu gehert mehr, als Unwiderleebarkeit. Da übrigens der Vf die Andeutungen der heil, Schrift dogmatisch nimmt, und fogar den Dichterausspruch im 101 Pfalm für lieh anführt: hitte er nicht verfännen follen, auch auf 2 Petr. III Rockficht zu nehmen, welche Stelle mit feiner Anficht zu ftreiten fragint.

HIKL.

# ERGANZUNGSBLATTER

ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

I 8 I 7.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Kiel, in der akad. Buchhandl.: Kieler Blätter, herausgegeben von einer Gefellschaft Kieler Professoren. I — III Band u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

es Hn. D. Kleuker durch mehrere Stücke hindurch gehende Gedanken über das evangelisch-kirchliche Gemeinwesen, und über Volksbibeln, mit besonderer Rücksicht auf die von dem Hn ... Funh .. herausgegebenet, erzählen, wie der Grundsatz der Reformatosen, die Bibel sey der einzig wahre und völlig zureichende Erkenntnilsgrund, die alleinige Regel zur Beurtheilung deffen, was Glauben und Kirche betreffe. in der zweyten Hälfte des 18 Jahrhunderts von der Allg. deutschen Bibliothek bestritten worden sey. Wenn diele der heil. Schrift die Vernunft als einen zweyten, ibr gleichgeltenden Erkenntnifs - und Entscheidungs-Grund an die Seite fiellte: fo weils Hr. Kl., dass dabey "kein anderer Zweck zum Grunde lag, als den gefammten Inhalt der Bibel durch gezwungene Erklärung auf die wenigen einsachen Lehren des Deismus zurückzuführen." Da Hr. Al. kein Herzenskundiger ift: fo follte er über die verborgenen Ablichten Anderer nicht absprechen. Wie wenn nun der Gedanke: da die Vernunft auch von Gott kommt, und zur Unterfuchung der Wahrheit uns gegeben ift, so kann ihr die in der Schrift emhaliene Offenbarung nicht widerfprechen die Männer, die Hr. Kl. anklagt, zuerst aufgeregt, das fortgeseitte Prüsen und Forschen fie aber nachher weiter und zu Resultaten geführt hätte, an die fie Anfangs nicht dachten? War diels Letztere, nicht auch bey Luther der Fall? Was die Sache der Bibel betrifft : fo hat Hr. Kl. allerdings Recht, wenn er fagt, die Reformatoren würden (von dem Standpuncte ihrer Zeit) mit grauenvollem Abichen die Anficht der heutigen Rationaliften betrachtet haben. Wenn aber Luther fagt: .. Ich hab nichts für Augen, denn die Sach der Wahrheit an ibr felb" (Offentl. Erbieten, abgedruckt in Tentzels historischem Bericht von der Reformation, S. 406); wenn er darauf besteht, zurechtgewiesen zu werden durch die heilige Schrift "oder durch vernünftige Urfachen" (ebendel. S. 508), "mit offentlichen hellen und klaren Gründen und Urfachen" (Plank 1 Thl. S. 387); wenn er den Wunderheweis verwirk (Erklarung Erganzungsbl. z. J. A. L. L. Zwey ter Band.

der Bergpredigt zu Matth. VII, 22); wenn er gerade herausfagt: "Sanct Peter irrte, nachdem er fchon den heiligen Geift empfangen hatte" (Schre hen an den Kurfürsten von Sachlen zur Beantwortung des ihm mitgetheilten Schreibens des päpfilichen Lagaten, T. I Jen. F. 126. Epp. L. I ep. 76); wenn er frey mich feiner Ansicht über den Brief Jakobi und die Offenbarung Johannis urtheilt: so gofteht er in der That die Grundfatze zu, die, rein ausgesprochen, ihn freylich damals wurden erschreckt haben. Die Foderungen, welche Hr. Kl. an Übersetzer, Ausleger und Gloffatoren der Bibel thut, finden wir im Ganzen gegründet; nur wird fich in einzelnen Fällen nicht immer leicht und allgemein gültig entscheiden lassen, ob fie beachter feren oder nicht. So nimmt Hr. Hl. in den Eringerungen, welche er Hn. Funk entgegensetzt, und welche in der That fehr Vieles enthalten, was diefer, wenigstens auf dem genommenen Standpuncte, schwerlich widerlegen kann, doch auch manche Erklärung an, die uns äuiserst gezwungen und blofs aus dogmatischer Rücksicht vorgezogen scheim, z. B. Matth. XII, 27 die des Athanafius, der unter: eure Kinder - die Junger Jesu verfteht. Maith, XIX, 16, 17 foll aja36 fein: wahrhaft, gewifs von Gott gefandt; und Jefus will den Archon. fagt Hr. Kl., "bey diefer Anrede festbalten. Wie kommst du daru, dass du mich so anredest? Danach musst du ja glauben, dass ich im Stande fey, dir in diefer Sache einen wahren Unterricht zu ertheilen. Da aber Gott allein dieses thun kann, so Tage mir, welche göttliche Vorschriften find darüber bereits vorhanden?" Matth. XI, 11 foll unter dem jugirtes der Junger, der nach Johannes aufgetretene, nämlich Jefus feibft, gemeint feyn. So wenig übrigens IIr. Kl. mit den Grundfärzen zufrieden ift, welchen F. folgt: so behandelt er ihn doch mit Anftand und Achtung. Aber hat der Gegner der rationalifirenden Ausleger fich von ihrer Art zu denken und zu verfahren ganz rein erhalten? Man merke doch auf das, was Hr. A7. über Bileam fagt. Diefer "muss von fich selbst geglaubt baben. dass er zuweilen göttliche Offenbarungen erhalte, und danach weiffagen könne. Dergleichen Leute waren unter jenen Nationen, wie in jenen Zeiten, mehr Menichen von Phantalie, als eines vorfätzlichen Betrnges; nur nützten fie das Wahrlagen, nachdem fie Glauben gefunden hatten, auch zum Gewinn. Bileam gehörte in die Classe der platonischen Mantiften. Wenn er, wie fich vermuthen lafst, von Zeit zu Zeit Gefichte Cc

hatte: so lässt sich danach seine Unterredung mit dem lastbaren Thiere, welches er ritt, und die Erscheinung des Engels, welchen er zu sehen und zu hören glaubte, erklären. Will Jemand das nicht: fo mag er diefen Theil der Erzählung auf sich beruhen lassen, wiewohl derselbe mit zum Hauptzweck des Ganzen gehört. Gründete fich derfelbe nicht blofs auf ein Spiel feiner Phantalie, die durch Zweifel und Vorwürfe, die er fich der Reise wegen machte, in Bewegung gesetzt war, fondern läge diefer Augabe eine göttliche Wirkung zum Grunde: fo kann er das Gelicht eines Engels wirklich gehabt haben, ohne dass die von ihm gehörte Rede aus dem Munde der Eselin gekommen zu seyn braucht, wenn er fie auch daraus zu vernehmen glaubte." Also giebt Hr. Kl., zu, dass: Gott kam und sprach - in der Bibel auch da verkommt, wo die Phantafie ihr Spiel hat, und dass als wirklich vorgegangen erzählt wird (der Herr that der Efelin den Mund auf), was nur Anficht oder Erklärung oder Einbildung war, der etwas ganz Anderes zum Grunde lag. Nach der Erzählung kain Gott zu Bileam und unterredete fich mit ihm, die Efelin fah lange vor Bileam den Engel des Herrn, und fie schien nicht zu sprechen, sondern der Herr that ihr wirklich den Mund auf. Was bewegt nun den Vf., hier über die Erzählung hinauszugehen, und auf die nämliche Weise zu verfahren, die er sonft für verwerflich erklärt? - Gegen Funk ift auch ein Schreiben eines Geistlichen an einen der Herausgeber (3 B. s H.) gerichtet, worin behauptet wird, dals ein lutberifcher Prediger, der wie Hr. F. verfahre, gegen feinen Eid handle und fich gegen feinen Laudesheren vergelic. Neues hat übrigens diefer Eiferer nicht gefagt. Der Auffatz eines Ungenannten über Bibelgefellfchaften und ihren Werth, mit befonderer Rückficht auf die Herzogthümer Schleswig und Holftein und die für felbige gestiftete Bibelgesellschaft (3 B. 3 H.), vertheidigt die Bibelgefellschaft und ihre Grundlätze gegen mancherley Einwürfe mit guten Gründen und auf eine verständige Art, doch mit einigen Ausfällen, die gerade nicht pothig waren. - Auch die in diesen Banden enthaltenen Gedichte beziehen fich auf die großen Angelegenheiten, welche jetzt fo viele Gemüther hegeistern. Der Baum vom Jordan (2 B. 2 II.) Bellt in einer am Ende freylich verunglückten Allegorie die Wahrheit dar, dals das Christenthum bey uns eine andere Gestalt haben müsse, als im Morgenlande, Was Audere eine Scheidung der zeitgemälsen Form von dem wesentlichen Inhalte nennen, das nennt Hr. Tweften in einem Nachworte zu diesem Gedichte eimen Übergang zum bloßen Deismus, Diefer fogenannte Deismus - zur näheren Bestimmung nennt er Tellers Religion der Vollkommenen - ift ihm .. eine Abfiraction oline Farke und bestimmte Gestalt," die "kein Gemuth in keinem Himmelsftriche erfüllen und befriedigen kann." So hatte denn der Mann kein Gemüth, der durch keine Drohungen und durch keine noch so empfindlichen Beleidigungen sich bewegen liefs, wider feine Überzeugung zu handeln, jeden Widerspruch geduldig ertrug, und mit dem Heilands lanfimuthig fagte: Vater, vergieb ihnen u. f. w.? flec.

bekennt gern, das ihm das hier in Schatten geßelte Buch christicher scheint, und unendlich mehr werth in, als der Haule der modischen Schristen, die keis Christenthum anerkennen, das sich nicht in gewissen Degmen und Redensarten ausspricht, die noch dazu, wenn es zur Brklärung kommt, oft gar nicht meinen, was ehernals dannit gemeint ward, Gondern dem Wessan nach das Nämliche, was sie an Anderssprechenden verwerfen. Hikk.

### AUSLÄNDISCHE SPRACHKUNDE.

Wirk, b. Heubner n. Volke, u. Linvin, h. Caobloch: Dizionario italiano tedesco e tedesco titaliano, compilato da D. A. Filippi. Tomo I. Italianotedesco. Parte I. A.-L. 1817, 711 S. Parte II. M.-Z. 1817, 638 S. gr. 8. (8 Rblir.)

Der Tod, der den Vf. dieses Wörterbuchs während des Drucks übereilte, hat uns wahrscheinlich um den Vortheil einer Vorrede gebracht, die uns ausführlicher von der Ablicht belehrt hätte, warum er es für nöthig hielt, bey so vielen vorhandenen, die Welt mit noch einem italiänischen Wörterbuche zu beschenken. So wenig wir den auf dalleibe verwandten Fleiss verkennen wollen: fo müllen wir doch bekennen, daß er manchen Wörtern eine falsche Bedeutung gegeben, andere völlig ausgelassen, dagegen aber eine Menge von Wörtern aufgenommen hat, die gewiss nicht in ein italiänisches Wörterbuch gebören. Um von beiden ein Beyspiel anzugeben, so fehlt Spagnuolo, ein Wachtelhund, ganz; ein Wort, das um fo weniger fehlen durfte, da diele Hunderage ursprünglich aus Spanien kommt, daher he auch im Englischen Spaniel, und im Franzöhlichen Epugneul heilsen. Wiederum Androng erklärt er: ein schmales Gässchen zwischen zwey Hänsern, welches wahr feyn kann, aber in diesem Falle völlig provinciell ift. ' Androna ift das, was in Leipzig ein Sack, in Hamburg ein Kehr:vieder heißt, und in diefer Bedeutung kann man es angeschlagen an den Ecken jedes folchen Sackes in Trieft finden, und fich die Luft, durchgehen zu wollen, vergelien laflaffen. Die Bedeutung des wieder umkehren miiffens, des nicht durchgehen können-, liegt auch fo natürlich im Wort Audrona, dass man es in atten tropischen und figürlichen Ausdrücken allemal beybehalten. So heißt Androna in den Weinbergen der durch die Wand gefperite Raum zwischen zwey Reihen Weinftocken. auf den Kornfeldern der enge Gang zwischen zwey aufgestapelten Reihen Korngarben; und im Zimmer ift Androna, was die Franzosen ruelle nennen, der enge. zwischen dem Bett und der Wand besindliche, und von der Hinterwand gesperrte Gang, von dem. Rec. den deutschen Namen nicht zu nennen weiss. Um nun aber zu zeigen, wie viele Wörter der Vf. in fein Wörterbuch aufgenommen, die gar nicht in ein italianisches Wörterbuch gehören, begnügt fich Rec. nur diejonigen herzuletzen, die S. 60 ftehen, welche des augefährten Wortes Androna wegen gerade vor ihm aufgeschlagen liegt. Rec. feizt die Versicherung hinzu

dass man auf keiner Seite weniger, wohl aber auf vielen mehr findet: Androdama, Androgino, Androide, Androlito, Andromeda, Andronico, Antronitide, Androface, Androfema, Androtomia, Aneddoto, Anemografia. Anemolo für Anemone, kommt nur im gemeinen Leben, unter Leuten biedricer Stände vor: etwa wie wir Orikel fagen), Anemofcopio, Ancurisma, Aufesibena, Anstanacro (kann in keinem italianischen Buche anders, als durch einen Druckfehler für Anfimacro vorkommen; der Vf. erklärt das Wort im Deutfchen: eine lange Sylbe zwischen zwey kurzen; und auf der folgenden S. 70 Aufibraco, "eine lange Sylbe zwischen zwey kurzen"), Anfiatrofi, Anfibio. Auf einer Seite 19 Worter, die eben fo gut in einem ruffi-Ichen als italianischen Worterbuche Platz gesunden haben könnten, und von deren richtiger Dolmeischung oben angeführtes Anfianacro zur Probe dienen kann. - Veraltete Worter bezeichnet der Vf. mit \*, und neuanfgenommene mit +. Ersteres Zeichen hat auf der angeführten Probeseite andrivieni (welches etwa nur ein Dichter für andirivieni, und dann fehr richtig fagt); Androgino für Ermafrodito leins fo unitaliänisch wie das andere); Andronico, für prode, ftrenuo (komint ear nicht vor); Andronitide für appartamento degli uomini (wie oben); Aneghittofo für neghittofo (Rec. unbekannt): Anetlare für Haarkräuseln, ift noch jetzt in ganz Italien üblich, nur nicht im gemeinen Leben, fondern in der Dichtersprache. - Mit + bezeichnet er S. 60 b. Anelli da bollo (welches nun und nimmermehr Petschierringe find); Aneje (für anice, ift nicht neuaufgenommen, denn es wird nie geschrieben. sondern nur von Leuten, die zu lispeln affectiren, gesprochen); Anici in camicia geliort fo wenig in ein italia-Sches Lexikon, als Kartoffeln in Montur in ein deut-Iches. - Auf eben diefer Seite find Anelli da cucire durchaus nicht mit Ditali, Fingerhüten, zu verwechfeln. - Die, einem Lexiko fo fehr nöthigen Autoritäten find nirgends angeführt, und Redensarten (deren Sinn man oft nicht verfteht, wenn einem gleich die Bedeutung jedes einzelnen Wortes hüchst bekannt ift) mur fehr felten: - Übrigens ift zu loben, dass man ber veralteten Wörtern dieles Worterbuch felten vergebens nachichlägt, und fie meift richtig erklärt findet.

KEMPTEN, b. Daunheimer: Nuova Grammatica italiana, oder kurze Sprachlehre für Igdermann, der die italienische Sprache bald und doch grindlich erlernen will, mit italienischen Lesenücken und italiänisch-deutschen Gesprächen u. s. w. Verfast von Johann George Griefer, Lehrer an der lateinischen Vorbereitungsschule zu Kempten. 1817. XVI u. 168 S. 8.

Eine Grammatik von ganz gewöhnlichem Schrot und Korn, von der weder viel Büfes noch viel Gutes zu fagen, wahl aber die Beicheidenheit zu lebei justich der der, Vi. von fich felbft und der von ihm unternommaturen Arbeit (priotht. In der fichen Seiten langen Vorrede giebt er die Quellen an, aus denen er ge-

schöpft. Diese find Cramers Porta maestra, von dem er mit Recht fagt, dass er ein sehr gelehrter Sprachlehrer war, Jagemann, dellen Verdienste vorzüglich in Behandlung der italiänischen Prosodie er rühnit. nicht aber, wie Hr. Kühn, gegen ihn polemilirt; der vom Cellarius verhelferte Meidinger und Filippi. Den beiden letzteren, dem Königreich Bayern fast allein bekannten Sprachlehren, find wohl die mehreften in ihr befindlichen Fehler zuzuschreiben, und auf Cramers, zwar aus der Mode gekommene Porta hätte mehr Rücksicht genommen werden follen. Dass ihm Fernows vortreilliche Sarachlehre unbekannt blieb, lässt fich, da der Vf. in Kompten lebt, teicht begreifen. Dem Buche vorgefetzt ift das zweyte Capitel aus Cathurinus dulcis Schola italica über den Ursprung der italiänischen Sprache, der fie, dem gewöhnlichen Schlendrian zufolge, von den in Italien eingewanderten mitternächtlichen Völkern herleiten will. Der bescheidene Vf. widerspricht zwar nicht, kann fich aber doch nicht enthalten, in einer Note hinzuzusetzen, dass man schon zu Augusts Zeiten au wie o gefprochen, dals das Pferd felion damals, fo wie jetzt im Italianischen, caballus, der Mund bucca, schön bellus.u. f. w. geheifsen. Das ift nun Alles fehr wahr. und Rec. macht fich anheischig, mit Ausnahme ein paar Dutzend, durch Gothen und Longobarden eingewanderter Wörter, die übrigen alle in ächtrömischen Schriftstellern nachzuweisen. Diejenigen, welche das Italianitcho aus der Völkerwanderung herleiten, berufen fich vorzüglich auf die Conjugation, und fagen: der Römer fagt: amavi, legi, audivi, und der Italianer: ho amato, letto, udito; aber er fagt auch: amai, leffi, und wer etwas mehr lateinisch conjugiren gelernt hat, als im kleinen Bröder fieht, der wird wohl wiffen, dass auch der Lateiner, wiewohl in anderer Bedeutung, fagte: habeo amatum, lectum. Sagt nicht Cicero felhft (ad Q. Fr. III, 9) habeo abfolutum? und der alte Plautus (Merc. II, 3): ancilla habet coctum cibum. Und so war es auch mit der Aussprache. Wenn Kalenus in einer öffentlichen Rathsverfammlung dem Cicero den Vorwurf machen konnte, dass fein Name keinem Menschen, sondern nur den Hähnen aussprechbar sey (Dio Cast. XXXVI, 303): fo wird wohl Niemand zweifeln, dass er von jedem Gebildeten . hikero ausgesprochen wurde, so wie auch bekanntlich die Griechen ihn zu schreiben pflegten. Aber so wie" man jetzt in Venedig otschi della vetschia für gli occhi della vecchia fagt: fo hiefs auch Kikero im Munde des gemeinen Volkes nie anders als fo, wie ihn der Italianer noch jetzt nennet, Tfchitfchero (mit dem Ruffischen Ticherf), und der Arrius, über welchen Catull spottete: Chommoda dicebat si quando commoda vellet, fprach ficherlich nicht xeumida, fondern tfchommoda. - Auf der erften Seite fagt der Vf. nach unserer Ansicht sehr richtig, die Italianer hätten keine Diphthongen, nimmt aber dieses in einem hergelegten Verbesserungsblatt zurück, und fagt, fie hatten Diphthongen, in denen aber jeder Vocal einzeln gehört warde. Ift das nicht eine Contradictio in adjecto? Denn wenn die Definition richtig ift, dass zwey

mit einer Öffnung des Mundes ausgesprochene Vocale einen Diphthongen machen: fo ift es schlechterdings unmöglich, aus zwey einzeln gehörten Vocalen einen Diphthongen zu bilden. Der Vf. lässt drev Verse abdrucken (er hatte eben fo leicht dreytaufend finden können), zu beweisen, dass fuor und au in Versen nur Eine Sylbe ausmachen. Rec. fetzt hinzu, auch in Profa: denn er hat kein einziges lesenlernendes Kind gesehen, dem der Leser vorbuchstabirt hätte: Bu-o-na-parte, fondern Buo-na-par-te; dem zutolge ift freylich fuor einfylbig, aura zweyfylbig, Europa dreyfylbig, augelleti vierfylbig; allein daraus folgt nicht, dass for, eu und au gelesen werden müsse, sondern es wird jeder Vocal allein, aber so schnell und in einander schmelzend gesprochen, dass dieses das wahre, von einem Ausländer schwer zu erreichende Schiboleth der Sprache ift; daher man auch in den mehreften diesseits der Alpen gedruckten Bucliern den Signor Buonaparte in Bonaparte veränderte. Ubrigens ift das Ganze ein Disput de lana caprina; hatte Hr. G. gleich Anlangs den Italianern Diplithongen beygelegt: fo hätte Rec. gar keine Notiz von diefer Behauptung genommen. Erkennen doch die mehreften eingeborenen Sprachlehrer felbft Diphthongen in ihrer Sprache an, die sie sehr angemessen Duifoni (Zweylauter, nicht Doppellauter) nennen, und in difieft und raccolti unterscheiden. Auch den Altrömern war diese besondere Aussprache schon eigen. Hätten fie fylvae wie wir, in den Schulen, filfae gelesen: so hatten fie das Wort nie dreyfylbig brauchen können; aber fie fprachen die letzte Sylbe mit dem Duifono diftefo. Noch deutlicher fieht man deles in dem alten Genitiv aquai, der im gemeinen Leben aquae lautete, iden fie dreyfylbig brauchten. neil ai ein aufono war : das war aber bey aque nicht

singlish.

Ir. G. zählt 21 Buchflaben, weil er nämlich i und j
mar für einen Buchflaben gelten läfst, welches fallch
ißt, da er in der Praxir felbi die Zeichen unterfcheidet, und 2. B. intorno und jeri fehreits, oblichen auch
letzneren nicht geri (nach Berliner Accent, die den
keien Golf. zum Juden Jod machen), fondern i- eri
eitsta wie die alten Römer i- anua, sprachen) gespro-

chen wird, und also eines beider Zeichen im Italianischen eben so leicht als im Lateinischen entbehrt werden konnte. Eben fo erkennt er mit Recht kein w im Alphabete, aber in der Proxis last er auf eine bisher unerhörte Weise allemal in drucken, wo ein doppelies v ftehen follte, und fchreibt alfo auerbio fatt avverbio. Da nun w ursprünglich nichts als ein Doppelvau ift: so ift im Grunde gegen diese Zusammenziehung eben fo wenig zu fagen, als wenn man im Griechischen alla, und nicht alla schreibt. Allein es beleidigt das Auge, und ein angehender Schriftsteller zumal follte fich hüten, mit Neuerungen hervorzutreten, die mindeftens keine wahren Verbesserungen find. - Die angehängten Leseflücke find nicht glücklich gewählt. Sie find größtentheils aus der Überletzung des Telemach, und also in doppelter Rücklicht verwerflich, weil der Anfänger die Sprache weder aus einem Schriftsteller in poetischer Profa, noch aus einer Übersetzung lernen soll; im Telemach treffen beide Ausstellungen zusammen; und gefeizt auch, es wäre dieles nicht, wie viele find denn von unseren gewöhnlichen Sprachmeiftern im Stande, den an Anspielungen auf Mythologie, alte Geographie, Sitten und Gebräuche fo reichen Telemach, wir wollen nur fagen, felbst zu verstehen, geschweige denn ihren Schülern hinreichend zu erklären? Von den angehängten beiden Gesprächen ift das erfte von des Vis. eigener Erfindung (wir haben schon in der Anzeige von Kühns Grammatik (Erg. Bl. 1817. No. 68) bemerkt, daß es fiolz und anmalsend ift, Lehrlingen eigenes Machwerk als Schreibmufter vorzulegen), das zweyte, il diluculo, ift noch unzweckmälsiger vom Vf. aus Erasmi colloquiis übersetzt, und strotzt von Anspielungen auf Stelfen griechtscher Classiker, die für Erasmus Zeitalter paffend genug feyn mochten, es aber nicht für das unifere find. - Druck und Papier find ungleich bef-fer, als wir fie aus diesem Baierischen Winkel erwartet hätten, und gereichen Hn. Dannheimers Proffe zur Ehre. Der Druckfehler giebt es viele, von denen wohl die mehreften nicht auf des Setzers, sondern auf des Vfs. Rechnung geschrieben werden müssen.

KLEINE SCHRIFTEN.

und dass die Maulwürfe nach den Regenwürmer wühlen: fo können-sie sich das Auscheu von Geschichts - und Natur-Forschern gehen. Wir empsehen diesen Herren das Allerley, das sie sie nitztlich und auch witzig seyn wird.

الأنبي المالية المالية

Linden Bede. Der General der Geren der Aller-

Lindenftadt: Der innge fatiltypachondrinkus oder eines zur Egibätierung du Zuregfelter und zur Befürderung du Ferdaung, 17ten und zuregfelter und zur Befürderung der Gaben 1805. 6. (3 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (3 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (3 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (3 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4 gr.).
Etwas um Befürderung der Gaben 1805. 6. (4

# ERGĀNZUNGSBLĀTTER

# JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I 8 I 7.

### SCHÖNE KUNSTE.

ST. GALLEN, b. Huber u. Comp.: Wendelgarde von Linzgau, oder Glaube, Liebe, Hoffnung, von J. C. Appeneaclier. Erfes Buch. Glaube, XXX und 180 S. u. V S. Noten. Zweytes Buch. Liebe. 224 S. und IV S. Noten. Drittes Buch. Hoffnung. 17 U. 1854, S. und II S. Noten. 1816, 8. (5 Rthu. 16 gr.)

Ekkehard der Jüngere erzählt in seiner Geschichte des Klosters St. Gailen. dass Ulrich, ein Graf von Linzgau zu Buchhorn, Wendelgarden, die Nichte Königs Heinrichs, geheirathet habe., Im fünften Jahr ihrer Ehe zog Ulrich gegen die Hunnen, und fiel in ihre Gefangenschaft; in seiner Heimath verbreitete fich das Gerücht seines Todes. Mit Erlaubnis des berübinten Bischofs von Constanz und Abis zu St. Gallen, Salomo von Ramichwag, nahm Wendelgarde den Schlever, und fiedelte! fich zu St. Mang bev der Klausnerin Wiborade an, die ihre Lehrerin in Entlagung und Cafteyung ward. Alljährlich pflegte Wendelgarde die Todtenfeyer ihres Gemahls zu Buchhorn mit Gebet und reichlicher Almosenspende zu begehen. Im vierten Jahre langte an eben diesem Tage Graf Ulrich paerkannt in Buchhorn au, und mischte ficht unter die Schaar der Armen. Zudringlicher als Andere, gab ihan Wendelgarde nur ungern, er aber argriff dabey ilire Hand, zog fie an fich und külste die Sträubende. Das Volk wollte die Schmach der Gebieterin durch Schläge rächen, da rief der Graf: "Ich bin Ulrich! Kennet ihr mich nicht mehr?" Alsbald drängte fich grüßend Alles um ihn her. Aber Wendelgarde erfeufzte : "Nun erst fehe ich, dass mein Ulrich todt ift, da ich folche Gewaltthat dulden mufs." Sogleich zeigte ihr Ulrich die bekannte Narbe einer Wunde, worüber fie. wie aus einem Traum erwachend, den zurückgekommenen Ehegemalil grüßte und umarmte. Darauf erzählte fie ihm, wie fie den Schleyer genommen und ihm fich nicht nahem durfe, bis fie durch den Bischof von ihrem Gelübde losgelprochen wäre. Der Bischof fammelte eine Synode, welche erkannte, Wendelgarde möge den Schleyer wieder ablegen, doch denselben in die Domkirche zur Verwahrung geben, damit, im Fall fie Wittwe werde, fie denfelben wiedernehmen könnte. Wendelgarde ward nun gescgneten Leibes, und gelobte dem heil. Gallus, wenn fie ein Kuablein Erganzungehl, z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

gebären follte, daffelhe zu einem Mönche in fein Stift. Die Geburtwehen kamen zu früh. Wendelgarde flarb darzn, das Kind wurde von ihr gefchnitten und in dem ausgeweideten Leib eines früh gefchlachteten Schweines geniht. Es war ein Knöbleni; fobald es ein wenig erflärkt war, brachte es der Vater auf St. Gallens Altar, und übergab es mit vialen Gütern und Zehnten dem Heiligen. Es erhielt den Namen Burkheid und den Zunamen des Ungeborenen, und wurde in det volge Abt des Stiftes. — So weit Ekkehard. Wie Wenderzardens Name unter den Anwohnern des Bodenfees nech sicht erlofchen ist: fo ist auch Burkhards merkwürdige exhut noch in ihrem Andebark. Rec. wurde felbst einmal von einem alten Schiffer damit unterhalten.

Diese von Ekkehard erzählte Geschatte hat der Vf. mit der damaligen Zeitgeschichte, mit dei ins Stiftes St. Gallen und mit der herrlichen Gegend des odenfees in Berührung gebracht. Was er wollte, fagt felbst am besten S. XI der Vorrede: "Beym Betrachten der alten Geschichten meines Vaterlandes glänzt unter den Frauen Alemaniens Wendelgarde von Linzgau, wie ein freundlicher Stern in trüber Nacht. Das Ausserordentliche ihres Schickfals bewegte mein Gemüth. und leitete mich auf die nächsten Begebenheiten ihrer deutschen Zeitgenossen. Mit Vorliebe für das Alterthum erfüllt, unternahm ich es, das Geschichtliche. dessen ich habhast werden konnte, in die romantische Liebung einzukleiden, fo wie ich es früher mit Gertrud von Wart verluchte; aber ich wollte zugleich auch jene Saiten berühren, welche tiefer in der menschlichen Bruft klingen: jene widerstreitenden Zustände in unferer inneren Welt, die uns bald zum Himmel emportragen, bald wieder hinabziehen in den Staub der Erde, fo dals wir uns felbft zum Rathfel werden. Diele inneren tiefliegenden Widersprüche des menschlichen Herzens, fuchen wir zu schildern in Wendelgardens Leben und Tod."

Wir möchten das ganze Buch ein heiteres Gemälde aus dem Anbeginn des sehnten Jahrhunderts mennen. Ehen jese Stimmung, welche in uns rege wird, wenn wir in den Hallen eines altberühmten Klodlers auf und abwandeln, und die Männer, welche durch inneres Leben groß waren, und wie fie einst fitill und durch höheren Frieden beleilgt, hier wohnten, an uns vorüberichreiten lassen, unstängt uns hier, wenn wir die Gestalten eines Bischofs Salomo, der Mönche Waltram, Hitto, Ekkehard und andere theuere Namen des altherrlichen Stiftes St. Gallen in ein harmonifehes Gemälde vereinigt sehen. Es liegt überhaupt sir phantasereiche Gemüther ein unbeschreiblicher Zuber in der christlichen Vergangenheit, mehr als in irgend einer anderen. Wie serne Glockenklänge schallt sie hinüber, und weckt in dem Herren den verborgenen Gottesfunken in ahnungsvoller Schulcht. Wir mochten sie eine große Elegie nennen, und wem es gelänge, diese Vergangenheit in Schrift und Rede zurückzurusen, dass man darob vergätse der Gegetärt, in weicher das Leben der Menschheit zeriplitett, in taussend Richtungen nach Außen sich drängend, ohne innere Tiese erscheint, der hätte wohl der zeinsen Gemüthern die keitersten Augenblicke be-

Es tritt in diesem Buche ein schöner Chor edler Menschen vor dem Leser auf, nicht im Sturme der Leidenschaft oder in herbem Kampf gegen dieselbe, fondern vielmehr ein filles, friedfames, inneres Leben lebend, in den mannichfachsten Weisen; - die heitere Reginlinde, frohlinnig in harmlofem Weltleben; Himilthrude, "die (III, 198) jenen Kinderglauben hatte, der dem Menschen eine Heiterkeit des Gemuthes schenkt, die fich mit den unschatdigen Freuden des Ichentk, die lien mit den unigerschapen gegen Lebens, wie mit der laute ein Frommigkeit gegen Gott verträgt, imme in zarter Sorge waltend um ihren betagten geem, den herrlichen, vom reinften Sinn des geriffenthums durchfrömen Priefter Sidonius niere ein elles, melancholitches Gemüth (vgl. re Weltanficht II. 176 ff.); Gotalinde, das zartliebende Madchen, mit fillem Kinderfinn; die leidengeprülie Bertha; Landolin. der wackere, wohlmelnende Diener; Wiborade, von Jugend an als Siegerin über Alles, was das Leben Freudiges oder Herbes beut; ihr gegenüber ihr Bruder, der milde Hitto; Wendelgarde felbit, nach dem höchsten Ziel gouigeweihter Dienerinnen ringend, glaubend, liebend, dulbdend; in Aller Mitte der edle Salomo, als Vater, Freund, Rathgeber, Bischof - mit Rath und That, in Freud und Leid immer zur nöthigen Stunde gegenwärtig. welterfahren, raftlos, fromm. Unter allen ift die Schönste Erscheinung Roderich von Wangen, bochfinmig, lieberfüllt, in Allem wacker, ganz im schönften Sinn eines edlen Geschlechts. Als immermehr die Kunde von Graf Ulrichs Tode in der Gegend umher erscholl, trieb ihn das Verlangen, ein Weib zu sehen, das mit folcher treuen Liebe und Zärtlichkeit an ihrem verhorbenen Gemahl hinge, und Alles verschmähe, was zu ihrer Erheiterung verlucht wurde. Er ging hin, Wendelgarden zu sehen, und bezaubert von ihrer Würde, Schönheit und Frommigkeit schien sie ihm feine entriffene Braut erfetzen zu können. Schon war wher Wendelgardens Entschluss, eine Klausnerin bey St. Mang zu werden, fest, wie fehr auch der getreue Landolin, auf Roderichs Bitte, sie davon abzultalten Roderichs zweytes Erscheinen auf der verluchte. Burg, und einige Kunde, die fie von leinen Gefinnungen erhalten, beschleunigten ihre Abreise nach St. Mang. Am Tage ihrer Einkleidung, die Roderich

beym Bischof unter der Hand zu hindern versucht hatte, erschien er unerkannt in der Kirche, und war Zeuge ihrer Treue an Ulrich. Von da an reifte der Entschlus in ihm, nicht zu ruhen, bis er bestimmte Nachricht von Ulrichs Leben oder Tod hätte, und, falls er noch am Leben ware, nichts unversucht zu laffen, um ihn zu befreyen. v Nur Salomo wufste von feinem Vorhaben, und Baldemar, ein treuer Dienkmann Ulrichs, war fein Gefährte. Roderich begab fich ins Land der Hunnen, mit ficherer Spur, dass Ulrich durch Verrath in ihre Hande gefallen fey und noch lebe. Trottig empling der oberfte Hunnenfürft, in dellen Gewalt fich der Graf befand, die beiden, und beynahe wäre es, wo nicht um ihr Leben, doch um ihre Freyheit gethan gewesen; aber finnig lässt der Vf. einen Harfner eintreten, einen Pilger aus der Gegend des Bodenseer, der mit der Gemahlin des Hunnenfürften dosch Gelang feine tobende Wuth dampfte, dafs er in Ulriche Freylaffung unter gewiffen Bedingurgen einwilligte, und Roderich die schönfte Krone eines edlen tapferen Männerherzens errang, herrlich erscheint er nicht als eine Blume der Ritterschaft, als vir integer im ftrengften Sinne des Wortes. besonders in dem Freundschaftsüreit mit Baldemar (III. Cap. 2 .. Männerglaube und Männerfiolz"), wo perfönliche Gefahr und felbft Beforgnifs des Misslingens feines schönen Planes inn nicht vermögen, in eine kleine. Niemanden schädliche Lift zu willigen.

Wende garde feibit ift ein glaubensfrommes, liebevolles Gemuth. Ihr aufseres Leben ift einzig für und durch den Geliebten, und für diefen beut nur die Weihe zu einer Gottesdienerin Erfatz." Von den verschiedenen Ansichten, die ihr über diesen Entschluss gegeben werden, ift keine im Stande, fie darin wankend zu machen. Vielen Lesern möchte die Seelenläuterung, der fie fich unterzog, zu herbe und, weil aufser den Begriffen der Zeit, unwahrscheinlich vorkommen; aber wir dürfen fie hifterisch nennen, in sofern fie aus dem Geifte jener Zeit aufgefalst und richtig dargefiellt Kir "Wendelgarde wollte es (II, 7) dahin bringen, wohin kein Sterblicher es zu bringen vermochte, und was die Gottheit von dem Sohne und der Tochter des Standes nicht fodert: dass kein irdischer Gedanke mehr ihre Seele beflecke." Ihre Bowegung beym Erblicken you St. Mang ift psychologisch eben so wohl motivirt. wie ihr nachmaliger Kummer und ihre Herzensvorwürfe, dass fie die Klause verlassen, in ihrer ganzen

Wiboradens Grundfätte möchten freylich heutzuge Wenige mehr anfprechen: ihre Rede nach Wendelgardens Einkleidung, wie fie allem Irdischen sich entringen müße, umfaist ganz die Lehrfätze der höchen Myhlik und des höchten Strebens jener Zeit. Wie ernft und fireng aber auch Wiboradens Foderungen an fich selbst und an Andere findt: fo freut uns doch ihre fromme Gutmüthigkeit, dass sie Wendelgarden nicht durch das Lockende eines folchen Lebens beschwart, sondern noch vorder Einkleidung ihr das Schwere desieben in seiner ganzen Last darstellt. Was der Vf. we Wiboradens Schickfalen, beschaustichen Leben und

Denkweile gegrändet ift.

Lehren Merkwärdiges hineinmischt, ist getreu nach

Heppidans Leben dieser Heiligen erzählt.

Westn auch die vorkommenden Persönen sich in ihrer Lebens- und Denk-Weise ziemlich ähneln. fo tritt doch jede in einer bestimmten Eigenthümlichkeit auf, welche gut gehalten ist. Nebstdem hat der V. seinem Werke auch dadurch einen besonderen Reiz verliehen, dass er mauche Begebenheit aus jener Zeit eingemischt hat, 7. B. die Beschreibung der Hunnen und ihrer Sömple in Baierland (beides aber wörtlich aus Zeschaktes baierischer Geschichte abgeschrieben); die Geschichte des heil, Gallus, von Sidonius erzählt, ganz wie der fromme Sinn jener Zeit sie ausställen und darstellen musste. Manches über den damaligen Zustand des Roisere St. Gallon (eine gänzendste Epoche); die Geschichte der beiden Kammerboten Berchrold und Erchanger u. f. w.

Im ganzen Buchte finden wir manche schöne Anficht über das Leben, insbesondere das innere, gottgeweihete, manche tressliche Deutung, manche herzerhebende Wahrheit ausgesorochen, und wir wünschen ihm iecht

viele Lefer und Leferinnen.
Diefer Vortreflichkeit wegen fähe Rec. gern dasselbe in der möglichsen Vollendung und srey auch selbst von einigen sevioris notae maeuslir, das se ganz den ungetübten Genuls gewähre, der jetzt noch hie und da durch einige kleine Müngel gestört wird. Nicht um zu tadeln, fondern bloss in der Hoffnung, durch Angabo dessen, was ihm als sörend ausgesalten ist, zur Verbesserung und Vollendung eines Buches beyzuragen, dem er so angenehme Stunden verdankt, und den Werth einer zweyten Auslage zu erhöhen, will Rec. ansichten, was ihm bey forgfältiger Durchlesung diesenschen was ihm bey forgfältiger Durchlesung diesen

fes Werkes aufgestofsen ift. Der Vf. hat feinen Standpunct, von welchem aus er die Personen und Begebenheiten vor uns austreten laist, in ihrer Zeit und nicht aufser derfelbigen genommen. Dadurch erhält das Ganze gewillermalsen einen dramauischen Ton, bey welchem der Vf. nicht reflectirend aufser oder über der Zeit erscheinen darf, zumal die Aufführung anderweitiger Begebenheiten, die Schilderung der Gegend, der Art und Weise jener Zeit (gewiffermaßen die Decorationen zu nennen, innerhalb welcher die handelnden Personen in ihrer Individualität erscheinen) darauf berechnet find, uns vollig in das zehnte Jahrhundert zu versetzen. Diese Stimmung weifs der Vf. meift recht gut und harmomisch zu erhalten, und hat dadurch seinem Werke einen befonderen Reiz verlieben. Eben darum wird die Unbehaglichkeit nm fo größer, wenn er fich vergifst, und über jene Zeit in dem Sinne unferer Zeit reflectirt; weg ift alsdann Zauber und Täuschung. Bey mehreren dieler Wendungen ift es Rec. eben fo unlieimlich geworden, wie einst in der Löwenburg auf der Wilhelmshöhe bey Caffel, wo ikn der Burgvogt durch die Gemacher führte, endlich zur Bibliothek, in der er ftatt alter Ausgaben der Löwenritter, der Heimonskinder und anderer alideutscher Heldenbücher hinter einem Glasschranke Veit Weberische Sagen der Vorzeit, Spiefsische Ritterromanchen und Connerif he Keindentsche erblickte. Der Vf. hatte da

feinen alten Adam besser im Zaum halten, und Äuserungen, wie I. 12: "Aberglauben dieser finsteren Zwi"— die Note S. 85 — II, 140: "im Geschmack der Zeit"— II, 144: "fromme Tänsleigen" — 172: "oben dem klnderglauben dieser Zeit herrichte auch die sinderse Unwissenbeit" — unterdrücken sollen. Zu 1, 146 wird gar der moderne ausgekläre Stols citirt, dass man saß fragen muss, quid Saud 2? Gar ein hässlicher Lappen in die Note zu III, 149: dass die nicht lebey Constanz, worauf später die Dominikaner ihr Kläfer bauten, nur eine Indiennesbrik des Genfer Hausen seine sie " eine vongrapplisiens Lexikov von Schwaben wäre diese Bemeikung ganz gut, aber was soll sie hier?

Roderichs Selbfigespräch I, 53 ift nicht blos su lang, fondern zu geziert; wir vermiffen darin einfache Natürlichkeit. Leserinnen von feinem Takt wird es auffallen, dass Wendelgarde dieses nächtliche Selbftgespräch Roderichs gehört hatte. Wendelgarde konnte weder eine Lauscherin, noch ihr Schlafzimmer dem des Fremdlings fo nahe feyn; aber lächeln werden fie über Wendelgardens Kunftsertigkeit, dass fie (I, 119) an einem Abende einen Dornenkranz, eine Sternankrone, und zwischen beide den Namen Sidonius in einen Lappen flicken konnte. Die Schilderung des Aussehens der heiligen Wiborade (I, 16s) ist unedel; die holile, mannlich dröhnende Stimme, die olivensarbene Haut, die zum Gerippe gewordene Gestalt, macht im Gegensatz der hohen Glaubenskieft und der schon von früher Jugend an daraus hervorgega-genen Weltentfagung einen unangenehmen Eindruck. \_ Die Oberfetzung von Heppidans giftem Capitel - varin er erklärt, wie Menschen Gesichte haben könne. hätte als etwas Verworrenes, mit dem Ganzen in wenig Berührung Stehendes, wegbleiben können, so wie Rec. - wenn er es hätte geben wollen - nie eine Geschichte aus den Erheiterungen damit hätte in Berührung bringen mögen. Der Umftand, dass Wendelgarde durch Roderich gegen die Tücke Guido's von Montfort geschützt wurde, ift wohl schön, aber gar unwahrscheinlich; wie wird Hedwig, die in der Nähe so viel Hülse haben konnte, ins ferne Uugarland zu ihrem Bruder geschickt haben, damit er sie leifte? III, 207 ift die Erzählung dunkel, man kann fie aus dem Zufammenhange zwar errathen, aber es scheint doch etwas ausgelaffen zu feyn. III, 249 heifst es von Burkhard: "das Kind kam ohne Haut auf die Welt" - dieses ift physiologisch unrichtig, aber seine Haut war fo dünn und zart, daß er auch in foäteren Jahren (nach Ekkehard) von jedem Mückenstich blutete. Lächerlich ift die mehrmal vorkommende Verwechselung des Wortes Koller mit Goller - dieses heisst ein Grun-Specht.

Der Vf. treibt die Höflichkeit mit rangbazeichnenden Beywörtern zu weitt z. III, 89 das gräfliche Paar, 17a das hohe Paar; I, 89 nenn Himilhirude Wendelgarden ihre "gnädige Freundin"; I, 91 wird fie die "ürfliche Leidensgefährtin" genannt. Wozu das? Wenn die höchften Momente des geiftigen Lehens dargefiellt werden, bey den zartellen Ergiefsungen edler Herzen, wo Freundfichaft und Liebe, oder hömmigkeit und Glaube uns bewegen, da verschwinden jene, nur für gemeine irdische Verhältnisse gestisteten Unterschiede und Rangordnungen, so wie alle Rangbe-welchnung fällt vor gleichem Adel der Seele, und den allenthaben gültigen, über Erden-Glanz und Hoheit erhabonen Vorzügen des Hertens: — jenes find eitle Klänge, die uns nur daran erinnern, das Edle nicht immer zesdelt find.

In der Rede könnten einige koftbare Ausdrücke mit efinacheren vertaulcit werden. Z. B. 1,4: "Alle hatte der Schreck(en) zu Kindern der Furcht gemacht; "er gab fich den Harmonien der Tonkunft jn:" Err widmete fich der Tonkunft; — II, 78. "der fiedende Wogentanz" für, fiedendes Waller; — III, 47. "die Gelaffenheit hatte der Gräfin jenen Silberblick verliehen:" — III, 159. "als beggegneten fie fich jenefeit ja IE/fjimms Biuthenhaimen (für ein aus dem Welen des Chriftenthums hervorgegangenes Werk unfchtcklich), Auch an einigen fallchen Bildern füst der Leften z. Z. B. I, 40 ein "Nagel im Herzen:" III, 59 "firshlende Perlen;" 66. "der Bilder Regenbogen; "so 1. "das Lächeln glich dem falben Sonnenschein, welcher nach einem Hochgewitter auf verlagglie Saten herabfällt."

Soutt ift die Sprache rein und edel. Nur ein paar Ausdrücke follten nach Rec. Meinung vertauscht werden. Einen Ort mitnehmen, fur. auf der Durchreise einkehren, ift ein Provincialismus. Dem Ausdruck II, 20 "wie gefällt fich sie Grafin im einfamen Bergthale," für: wie getällt es der G. - war Rec. von jeher feind, indes es ihm der vollendetste Ausdruck des modernen e.goismus schien, der allenthalben fich zum Minelpunct fetzt, und daher auch in unferer flachen nöflichkeitssprache der unbändigen Arroganz nicht wehe thun mag. II, 181 Ich kannte ihn als meinen Nachbaren, mag ein Drucksehler feyn. 209 "Wartenfees Gegenwart wufste fie nicht heim zu weifen," - für: die Urlachen von Wartenfees Gegenwart wufste fie fich nicht zu erklären, ift ebenfalls ein Helvetismus. III, 192 fühlt man, dass das Wort "intereffiren" um feines fremden Ursprungs willen unpassend, ja anhölsig ift .. Auch schreibt der, Vf, immer frug für fragte, felber für felbft, voller für voll, man fazte fich, was wohl in Luthers Bibelübersetzung verkömmt, nun aber nicht mehr sprachüblich ift. Auch hat Rec. einen schwankenden Gebrauch des Trennungszeichens (-) bemerkt, zumal bey den Wörtern, die mit voll zusammengeseizt find, wie Hoffnungs-voll, Mühe-voll, Seelen-voll - dann follte aber nicht liebevoll, theilnehmend u. f. w. geschrieben werden.

Rec. schliefst diese Anzeige mit der Verwahrung, das weder der VI. nechseide Lesewelt diese Rügen als Tadel eines Werkes betrachte, dem er das Prädicat vortressiich mit der vollessen Überzeugung giebt, sondern einzig als aus dieser Überzeugung hervorgegassene Andeutungen einiger kleiner Mängel, deren Verbesserung i dem Werket zu größerer Vollkommenheit dienen wird: ... f. h... f. h...

1) ZÜLIGUIAU, b. Darnmann: Revenche, Lustspiel in zwey Aufzügen, nach dem Französischen von Friedrich Rochlitz. 1804. 8. (7 gr.).

 Leipzio, b. Rein u. Comp.: Der beftrafte Argwohn. Luffpiel in einem Aufzuge. Nach dem Franzölichen von Friedrich Ludwig Schmidt.

 Ebendafelbit: Cervantes Portrait. Luftfpiel in drey Aufzüge's. Nach dem Franz, von Fr. Ludw.

Schmidt. 1804. 8.

Bey der bekannten Unfruchbarkeit der deutlichen Dien im Fernerbringung origineller Luftpiele mütfien wir froh feyn, dalt es allezeit fertige Überletzer giebt, welche die fremden Früchte auf deutlichen Boden verpflanten: Dabey follten aber dies Herrein nicht fo undankbar gegen die Originalschriftsteller feyn, dass fie diesliben nicht neinen, während ihre eigenen Namen aufden Titelblättern mit großen Buchfaben ganz

unnützerweise prangen.

Das erfte der drey angezeigten Luftspiele ift im Franzölischen, wegen der Feinheit des Dialogs, unterhaltend, und giebt guten Schauspielern Gelegenheit, den Ton der großen Welt darzustellen. In der Cherfetrung ift Alles wällerig und breit, weil der Vf. den Scherz der:feinen Welt in gezierte Pedanterieen ver-Schwemmt hat. - Das zweyte Stück ift mehrmal, und von Hn. Stoll auch in Versen übersetzt worden. leichtgeführte Intrigue, die einfachen, aber wahrhaft komischen Situationen geben dem kleinen Luftspiele ein Intereffe, wodurch es fähig wird, fich eine zeitlang auf unferen Theatern zu erhalten. Das dritte Stück ift eine artige Posse, die "mit Glück auf die deutsche Bühne verpflanzt feyn wird, fobald fle in einer leichten und gefälligen Manier vorgekellt wird," worin wir mit dem Chersetzer vollkommen übereinstimmen, zugleich aber bedauern, dass unsere deutschen Schauspieler die in den beiden großen Hauptstädten ausgenommen - im Luftspiele meiftens noch schwerfälliger find, als unfere Dichter und Überfetzer.

Wien, b. Degen: Hutt Luftspiele. Erstes Bändchen. 1805. 8. (20 gr.)

Der Verfaller dieser Luftspiele, die fich durch finnreiche Erfindung, Zartheit der Behandlung und Leichtigkeit des Dialogs auszeichnen, ist leider zu früh für unsere dramatische Literatur gestorben. Seine ersten Verfuche versprachen so viel, dass-man berechtigt war, von feiner Mule die angenehmften Geschenke in reiferen Jahren zu erwarten. Die einzelnen Stücke diefer kleinen Sammlung find: 1) Das war ich, eine ländliche Scene; 2) Der rechte Weg, eine Eheftandsscene, und 3) Ilub ich nicht recht? ein Original-Luftspiel in drey Acten. Sie find fammtlich in Wien mit ungetheiltem Beyfalle gegeben worden, und haben diefen auch auf anderen Theatern in Deutschland gesunden. Das erfte Stück erhält fich noch jetzt auf den Repertoires der Bühnen in Wien, Berlin, München. Stuttgardt, Weimar u. f. w. Auch die anderen Stücke des Hn. Hutt follten nicht vergessen werden; um fo weniger, da wir an guten Original-Luftspielen einen fühlbaren Mangel haben, und alse die wenigen deste mehr in Ehren halten müffen.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

## ALLGEMEINEN LITERATUR ZEITUNG.

1 8 1 T.

## MEDICIN.

Kritik

der neuesten Schriften über den contagiösen Typhus.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Unter den neuesten Schriften über den Typhus ift die des IIn. Wedemeier (No. 15) eine der ausführlichften und am besten gerathenen. Die treffliche Monographie des Hn. v. Hildenbrandt hat den Vf. bey der Bearbeitung unstreitig vergeschwebt. Es wäre jedoch eine Ungerechtigkeit, wenn man seiner Schrift kein anderes Verdienft, als das einer gelungenen Compilation zugestehen wollte. Eine genaue Durchsicht diefes Werkes hat Rec. vielmehr überzeugt, dass der Vf. reiflich über seinen Gegenstand nachgedacht, und manche eigenthümliche Ideen dabey entwickelt hat. Nur geht ihm die Fülle der Erfahrung über den Typhus noch ab, und viele feiner Behauptungen find mehr als das Refultat das Nachdenkens und der Lecture, als der eigenen Beobachtung am Krankenbette anzuschen. In der Vorrede S. VIII gesieht Hr. W. felbst, dass die Anzahl der von ihm behandelten Typhus-Kranken nicht fehr groß fey. Eine l'leckfieber-Epidemie, welche er während seiner akademischen Laufbahn zu Göttingen bey einigen 70 Kranken beobachtete, begründet die Summe der von ihm über diese Krankheit genrachten Erfahrungen.

Als einen ganz besonderen Vorzug' dieser Schrift kann Rec. die Vollständigkeit und gute Anordnung der abgehandelten Materien rühmen, und in folern diefes Werk dem Studium angehender Arzte mit voller Überzeugung empfehlen. - Das Ganze zerfällt in fechs Abschnitte. In der 1 Abtheilung verbreitet sich der Vf. über die entfernten Urfachen des Typhus und die zu feiner Entwickelung nothwendigen Bedingungen, wo die Bekannte über den miasmatischen und contagiölen Typhus bemerkt wird. Im a Abschnitte, über die Natur und den Charakter der Krankheit, werden die vorzüglichsten Meinungen der älteren und neueren Arzte über die nachste Ursache der Krankheit aus einander gesetzt. Der 3 Abschnitt hat die Nofographie, die Beschreibung der Krankheit zum Gegenstande, wobey fünf Stadien, das der Vorboten, das inflammatorische, nervose, kritische, und das der

· Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

Reconvalescenz, unterschieden werden. Der 4 Abschnitt handelt von der Prognose, der 5 von den diagnostischen Verschiedenbeiten mit anderen Krankheiten. In dem 6 Abschnitt wird die Behandlung der Krankheit nach ihren verschiedenen Stadien, ihren bald regulären, bald anomalen Verlause ausführlich mitgetheit, und das Nöthige über die Prophylaus's beygebracht. In der Einleitung findet sich eine ziemlich vollständige Literatur über die wichtigsten, von dem Typhus die Schriften. Eine genaue Inhaltsanzeige gewährt einen leichten Überblick über das Ganze.

Hr. W. geht bey der Beurtheilung und Behandlung des Typhus überall von der Ansicht aus, dass dieser Krankheit Entzündung des Gehirns und der Nerven zum Grunde liege. Diese Ansicht hat er durch alle Momente mit großer Consequenz durchgeführt. Allein fo fehr er lich auch in dieser Hinficht der Theorie des Hn. Marcus annähert: fo weicht er doch darin von feinem Vorgänger ab., dass er die Behauptung geltend zu machen fucht, diese Entzündung des Gehirns und der Nerven gehe jedesmal in einen indirect-asthenischen Zustand über. Da Hr. W. der brownschen Lehre im Ganzen wenig zugethan ift: fo bleibt es fehr auffallend, was ihn zu diefer, aus brown-Ichem Boden entsprossenen Annahme bestimmen konnte. Er definirt den Typhus als ein acutes, aufteckendes, häufig mit einer exanthematischen Efflorescenz verhundenes Fieber, welches durch eine allgemeine entzündliche Affection des ganzen Nervenfyfieins hervorgebracht, anfänglich einen inflammatorischen Charakter belitze, und hierauf den indirect-afthenischen, als Folge des ersteren, annelune. Gegen diese Definition last fich mit Grund einwenden, dass nicht jeder Typhus durch Ansteckung vermittelt, die exanthematische Ellorescenz nicht selten dabey vermisst wird, endlich dass die Krankheit öfters als ein rein inflammatorischer Zustand verläuft, ohne einen nachfolgenden asthenischen Zeitraum bemerken zu lassen. - Der Vf. giebt dem Namen Typhus den Vorzug vor allen anderen: Rec. Scheint die Bezeichnung Nervenfieber richtiger, da nicht blofs das Gehirn, fondern das ganze Nervensystem krankhaft afficirt ift. - Wie verbreitet schon bey den älteren Arzten die Anficht war, dass dem Nervenfieber ein Entzündnugszustand zum Grunde liege, kann auch aus dem entnommen werden, was der Vf. im a Abschnitte augeführt hat. Viele der älseren Arzie glaubten nämlich, das Blut nehme durch den Krankbeitsfoff eine besondere inflammatorifche Befchaffenheit, und dadurch eine Neigung zur Fäung an. Treffend ift Hin. Wr. Bemerkung, das die älteren Arzie unter dem Ausdrucke von faulem Blut häufig nichts anderes, als ein durch eine hicht inflammatorifiche Befchaffenheit verdorbenes (verändertes) Blut verflanden hätten, indem fie auch das Blut bey der Peripneumonie für verdorben und zur Fäulung geneigt hielten. Pringle behauptete, dafs bey dem Typhus auch ein Theil des litns und det Nervenfyßens entzändet, und hiedurch das Fieber unterhalten würde.

Die nächste Ursache und das Wesen des Typhus beruht, nach dem Vf., in einem entzündlichen Zustande des Körpers, welcher vorzüglich das Hirn und das ganze Nervensystem angreise, und durch den specifischen Reiz des Ansteckungshoffes hervorgebracht werde. Hr. W. hat fich bemüht, alle jene Momente darzulegen, aus welchen man auf den inflammatorischen Charakter der Krankheit im Anfange zu schliesen berechtiget ift. Diese Beweisgrunde find allerdings fehr sprechend, und reden der Ansicht nicht unzweydeutig das Wort, dass der Krankheit überhaupt, nicht bloß in ihrem Anfange, Entzündung zum Grunde Die Urfache, warum diefer Ansteckungsftoff vorzugsweise das Gehirn und das Nervensystem entzündlich afficire, fucht Hr. W. durch die flüchtig reizende Natur des Contagium zu erklären, und glaubt, dass es sich damit eben so, wie mit den flüchtigen wasserstoffhaltigen Mitteln, der Naphta, dem Weine, verhalte. Der Vergleich der Wirkungsart des Typhus-Contagium mit jener der geistigen Getränke hat zwar Manches für lich; inzwischen darf hiebey nicht vergessen werden, dass die geistigen Getränke nur einen schnell vorübergehenden Eindruck auf das Senforium machen, das Typhus-Contagium hingegen ungleich kräftiger, feindseliger auf das Gehirn und Nervensystem einwirkt. Es ift nicht zu verkennen, dals jener zu weit getriebene Vergleich den Vf. von der wahren Beurtheilung der Krankheit abgezogen, und zu großen Irrthümern verleitet hat. Hr. W. hat nämlich ganz übersehen, dass der Rausch nicht als eigentliche Krankheit angesehen, und in sofern keineswegs mit dem Typhus verglichen werden könne. -Für den inflammatorischen Charakter der Krankheit erklärt fich der Vf. auch in dem Folgenden mit Nachdruck, und warnt, S. 50, febr eindringend davor, fich durch die Erscheinungen der Krankheit, welche öfters eine Schwäche vorspiegeln, nicht irre machen, und zur Annahme einer vorhandenen Afthenie verleiten zu lassen. Dieser Wahn, welcher so viele Arzte zur Anwendung reizender, stärkender Mittel gleich im Anfange der Krankheit bestimme, habe schon Tausenden das Leben gekoftet. Wo man von einem Typhus-Kranken höre, welcher, von einem Arzie behaudelt, im wüthenden Delirium rafe, da konne man mit Recht vermuthen, dass eine unpassende, incitirende Behandlung vorherging, welche das einfache Fieber zur wahren Hirnentzundung fteigerte. - "Diefer in-

flammatorische Charakter der Krankheit." heist et S. 52, "dauert nun aber nicht die ganze Krankheit hindurch bis zur Genefung; fondern es gehört gerade zur Eigenshümlichkeit des Typlins, das fein erfies inflammatorisches Stadium im gewöhnlichsten Falle nach 7-8-9 Tagen allmählich in ein nachfolgendes nervofes, afthenisches übergeht, welches gewöhnlich vom 7ten bis zum 14ten Tage dauert, und dann in ienes der Krife übergeht. Dieses nervole Stadium ist Folge des vorhergegangenen, wird bedingt und hervorgebracht durch das vorausgegangene inflammatorische, richtet fich in seiner Dauer und Hestigkeit ganz nach dem ersten sieberhasten Zeitraum, und hat daher den Charakter der indirecten Asihenie von Brown." - Aus dieser Darstellung geht hervor, dass der Vf. der Ansicht des Hn. v. Hildenbrandt im Wefentlichen gefolgt ift, welcher gleichfalls das zwevte Stadium der Krankheit unter der Kategorie der Afthenie subsumirte. Hn. Ws. Ansicht unterscheidet fich nur darin von der hildenbrandt schen, dass er das Wesen der Krankheit in einen Entzündungszustand des Gehirns und des Nervensvstems setzt, Hr. v. Hildenbrandt aber blos ein inflammatorisches Stadium annimmt. Die Behauptung, dass dem Typhus jedesmal ein indirect-authenischer Zustand nachsolge, widerstreitet eben so sehr der Ersahrung als der Tueorie. Selbst nach den Ansichten des Brownianismus lässt sich diese Annahme nicht rechtsertigen. Auch steht das von Hn. W. in diesem indirect-afthenischen Zeitraume empfohlene Heilverfahren im größten Widerspruche mit den klinischen Regeln, welche die Erregungstheorie hier befolgt haben will. Wo ein indirect-afthenischer Zustand vorhanden ist, müssen, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie, die kräftighen Reizmittel angewendet werden, um die tief gefunkene Erregung wieder aufzurichten. Unfer Vf. hütet fich aber ängftlich davor, bey diesem indirect-afthenischen Zeitraume nur einigermalsen starke Incitantia in Anwendung zu bringen. S. 54 wirft er felbst die Frage auf, wie es komme, dass, da doch so manchen anderen inflammatorischen Fiebern kein nervöses Sudium folge, gerade dem Typhus diefes Vorrecht zu Theil werde. Die hierauf gegebene Antwort findet Rec. fehr unbefriedigend. Denn es ift irrig, dass auch anderen inflammatorischen Fiebern, wenn sie mit einem Leiden des Hirns und des Nervensyftems complicirt find, ein folches indirect-afthenisches Stadium öfters folge. . Rec. find wenigstens folche Fälle gant unbekannt. - Den zweyten Grund fucht der Vf. in der großen Flüchtigkeit des Typhus-Contagium, und der dadurch erregten hestigen entzündlichen Affection des Gehirus und des Nervensystems, wovon eine allgemeine Trägheit und Abspannung die unausbleibliche Folge ley. Dieles Letztere ist es aber, was Rec. am meiften bestreitet. Es ift ein irriger Wahn, welchen Hr. W. mit vielen neuen Arzten gemein hat, wenn er glaubt, der primäre Entzündungszustand bey dem Typhus konne nicht andauren, muffe nothwendig in einen althenischen, einen Zustand von Abspannung und Erschöpfung übergehen. Die Erscheinungen der

Krankheit in diesem zweyten, sog. nervösen Zeitraume sprechen keineswegs für einen solchen Übergang. Bey einer vorurtheilslofen Würdigung diefer krankhaften Zufälle überzeugt man fich vielmehr, dass im Grunde keine wahre Veränderung vor fich gegaugen Denn auch hier dauern alle Zufälle fort, welche das Leiden des Gehirns und des Nervensystems andeuten, so wie diejenigen, welche die Theilnahme des Gefässystems bezeichnen. Der einzige Unterschied besteht bloss darin, dass alle diese Erscheinungen mit noch größerer Intenfität auftreten. Hört aber die Pneumonie desshalb auf, ein entzündlicher Zustand zu leyn, weil fich öfters nach dem 7ten Tage der Huften, die Beschwerden der Respiration, das Fieber noch hestiger wie im Ansange darstellen? Sollte es mit dem Typhus eine andere Bewandnis haben? Dauern in jenem fog. nervolen Stadium die Delirien, der Sopor, die Schwere und Eingenommenheit des Kopfes, die Affection der Sinne und alle sebrilischen Zufälle nicht fort? Ift man berechtiget, auf einen veränderten Krankheits-Charakter zu fchließen, weil fich, bey dem Fortbestehen, der Zunahine der ersten, wesentlichsten Erscheinungen, noch andere beveelellen, welche die größere Theilnahme des zuerst leidenden Systems bezeichnen? Kann der Hinzutritt der fog. Nervenzufälle vernünftiger Weife anders gedeutet werden? Spricht fich darin nicht unverkennbar das Weiterschreiten des der Krankheit ursprünglich zum Grunde liegenden Urfächlichen aus? Streitet es nicht mit den Geletzen des Organismus, mit der Analogie anderer Krankheiten, auf einen ganz entgegengesetzten Krankheus-Charakter zu schließen, wenn sich bev dem Fortbestehen aller eigenthümlichen krankhaften Zufälle, ihrer augenscheinlichen Zunahme, noch einige neue hinzugesellen? Gehörte der sog, nervose indirect-afthenische Zufiand zum Wesen des contagiölen Typhus: wie ware es möglich, dass bey einem richtigen Verfahren, gleich vom Aufange an, ofters gar nichts davon bemerkt wird? In der letzteren Epidemie glückte es aber Rec. vielfach, das Nervenfieber innerhalb fieben Tagen zu heben, ohne auch nur eine Spur von jenem nervöfen Stadium wahrzunehmen. Wie verträgt es fich ferner mit jener Vorstellungsart, dass viele neuere Arzte die antiphlogistische Methode im ganzen Verlause des Nervensiehers anwendeten, von Reizmitteln gar keinen Gebrauch machten, und die Krankheit delfen ungeachtet schnell und glücklich hoben? Müsste bey einem solchen Verfahren die indirecte Afthenie nicht unbedingt in den Tod übergehen. wenn he etwas anderes als ein blosses Hirngespinnst

mie immer mehr bestärkt worden. höchstwichtige, vom Auslande uns mitgetheilte Brfahrung ift ganz dazu geeignet, alle Zweifel in dieler Hinficht zu verbannen. Rec. hat so eben den 5 Theil des von lin. Brera herausgegebenen Giornale di Medicina pratica vor fich liegen, in welchem fich ein Auffatz befindet, der in der Typhuslehre Epoche macht, und worauf er die Lefer nicht genug aufmerkfam niachen kann. Er ift betitelt: Betrachtungen über die Wirkung des Petechial-Contagiums, entnommen aus Leichenöffnungen, von Dr. Joh, Jemina. Der gelehrte, fehr scharssinnige Vf. dieses Auffatzes beweift durch eine Reihe höchst lehrreicher Sectionen, dass dem Petechial-Typhus (welcher mit dem con:agiösen Typhus offenbar identisch ist) jedesmal eine aufserft heftige, acute, wahre Entzündung des Gehirns zum Grunde liege. Rec. betrachtet diesen Auffatz als eines der wichtigften Actenstücke in der Typhus-Lehre, welches hoffentlich zur allgemeinen Verständigung diefer, noch immer fo fehr bestrittenen Materie, fehr Vicles beytragen wird.

Der angenommenen Eintheilung des Typhus in den regulären und anomalen gemäß, entwickelt Hr. W. das von ihm emptohlene Heilverfahren nach diefer Verschiedenheit der äusseren Form der Krankheit. Bey dem inflammatorischen Stadium eröffnet er die Cur jedesmal mit einem Brechmittel aus Ipecacuanha, wodurch er zugleich den Ausbruch der Krankheit zu verhüten gedenkt. Die neuesten Ersahrungen haben den Nutzen der Emetica, als prophylaktischer Mittel gegen den Typhus, fehr zweifelhaft gemacht. Nach den Beobachtungen des Rec. hat man fich nur da von diesem Mittel etwas zu versprechen, wo man es mehr mit dem Synochus als mit dem Typhus zu thun hat. Die Verwechselung beider, fich in mancher Hinficht so ähnlicher Krankheitssormen scheint den Ruf der Brechmittel, als Heil- und als prophylaktischer Mittel, vorzüglich begründet zu haben. Außerdem wäre es unbegreiflich, warum die Emetica in der letzten Typhus-Epidemie den Erwartungen fo wenig entsprochen, im Ganzen mehr geschadet als genützt haben. -Erfolgt auf die Anwendung des Brechmittels kein offener Leib: so verordnet der Vf. den Mercur. dulc. alle Stunden zu i bis 2 Gran. Hiedurch foll nicht bloss die gastrische Anhäufung im Unterleibe entfernt, sondern auch die entzündliche Affection des Gehirns gemässigt werden. Sollte der Mercurius allein nicht wirken: ,fo will der Vf., dass jeder Gabe 4 bis 6 Gran pulv. jalap. zugesetzt werde. Er fieht es für eine Haupt-Angelegenheit an, während des inflammatorischen Zeitraums täglich 2 bis 5 Stuhlgänge hervorzuhringen. Sobald der Kopf heftiger afficirt wird, das Fieber und die Hitze fich vermehren, der Leib beym äußeren Drucke hestiger schmerzt, und sich Neigung zur Verstopfung einsindet: räth Hr. W., den Mercur in ftärkeren Gaben zu reichen. - Zum gewöhnlichen Getränk wird Serum lactis tamarindinatum empfohlen. Alle erhitzenden Getränke, Speisen und Arzneyen müffen forgfältig vermieden, und blofs Obst, Obstsuppen, Limonade u. s. w. genossen werden.

der Vf., außer dem reichlichen Gebrauche des Queck-

heftigen synochischen Fieber auftritt, dringt er auf

ein ftärkeres Purgiren durch Mercur. dulc., und in

feltenen Fällen (wenn nämlich eine heftige topische

Entzündung droht) foll ein kleiner allgemeiner oder

tonischer Aderlass angewendet werden. Vor den Blut-

entleerungen trägt er überhaupt große Scheu. Selbst

bev iener Anomalie des Typhus, wo eine ausgebildete

Entzündung des Gehirns und feiner Häute fich darfiellt,

wagt er kaum, eine reichliche Venäsection anzuwenlen. Auch hier vertraut er den topischen Blutentlee-

rungen (6 bis 8 Blutigel, was Hr. W. ein reichliches

Ansetzen von Blutigelu nenus), dem Gebrauche der

eiskalten Fomentationen und dem Mercur. dulc. bis

zum reichlichen Purgiren. - Rec. will zwar die Er-

fahrungen des Vis. über den Nutzen des Calomels

in dieser Krankheit nicht in Zweisel ziehen. Inzwi-

schen kann er nicht leugnen, dass ihm die Lobprei-

fung dieses Mittels zu übertrieben scheint, indem sich

der Vf. hiebey zu einseitig auf die Ansicht von gastrischen Unreinigkeiten gestützt hat. Bekanntlich wird

von einer solchen gastrischen Complication bey dem

contagiösen Typhus vielsach gar nichts wahrgenom-

men, und alsdann möchte die Anwendung dieser Pur-

giren erregenden Mittel durch nichts zu rechtsertigen

feyn. Auch kann Rec. seine Besorgniss nicht verheh-

len, dass durch einen zu reichlichen Gebrauch des

Mercur, dulc, leicht gefahrvolle Durchfälle in den

späteren Zeiträumen der Krankheit erzeugt werden

könnten. Sollte nicht der afthenische Zustand, wel-

chen Hr. W. jedesmal bey dem Typhus wahrgenom-

223

bis zum Purgiren fortgesetzten Gebrauches des Queckfilbers anzusehen seyn?

Bey dem Übergange des inflammatorischen in das indirect-afthenische, nervose Stadium empfiehlt Hr. W. große Vorficht und nur einen allmählichen Übergang zu den reizenden Mitteln, um nicht durch eine zu trühe und gleich zu fehr incitirende Behandlung das inflammatorische Stadium zurückzurufen. Woher diese Angelichkeit, wenn der Vf. fich für überzeugt hält, dass der frühere entzündliche Zustand verschwunden, und ein entgegengesetzter (asthenischer) einzetreten ift? - Wie unficher und schwankend die Heilmethode des Vis. bey diesem sog. indirect afthenischen Zustande sey, geht auch aus dem hervor, was er S. 237 äußert, dass man sogleich von der incitirenden Methode abstehen, und zum Gebrauche des Mercur. dulc. greisen möge, sobald man bemerke, dass sich das Fieber und die Kopfaffection auf die Anwendung der reizenden Mittel vermehren. - Ubrigens ift die von ihm empfohlene Heilart, in dem fog. afthenischen Zeitraume der Krankheit, von der gewöhnlich brownschen fast gar nicht verschieden.

Rec. hegt von dem Vf., welcher fich in dieser Schrift durchaus als einen fehr denkenden Kopf dargestellt hat, die Erwartung, dass er bey einer reicheren Erfahrung über den Typhus von manchen irrigen Behauptungen zurückkommen, den bedingten Werth des antigastrisch-antiphlogistischen Heilversahrens einfehen, und mehreren, in der neuesten Epidemie sich höchst wirksam erwiesenen Mitteln, namentlich den allgemeinen Blutentleerungen, den kalten Waschungen und Begiessungen, mehr Ausmerksamkeit, als es in dieler Schrift geschehen ift, schenken werde.

GG ... R.

#### KLEINE . S CHRIFTEN.

Mnotorn. Dresden, b. Beger : Befchreibung des Augu-

innerungen davon behalten wollen. Herausgegeben von Dr. C. Lang. Mit 6 illum. Kupfern, 1 Grundrifs von Tharant und 1 Charte vom plauenichen Grund. 1812. 84 S. 12.

(16 gr.)

So. 1 gieht in einem gefälligen Stile eine für den angegebnen Zweck hinälungliche Kenntnifs der Ichon im Jahr 1714 entdeckten, aber erh flysterini benutten eilenhaltigen Quelle bey Radeberg in Schleßen. In verfchiedenen Abe-fchuitten wird in der gehörigen Ordnung von der Lage, der Schnitten wira in der genorigen Uranung von der Legt, uer of-schichts, den Wohrungen, den Quellen, den Heilkeifzen, den Verhaltungeregeln, der Lebensorhung und von den Spatiefragnen gehandelt, von denen wir das Merkwürdight heraunheben. Die Quellen, 7 an der Zahl, entspringen sheils aus einem Moorgrunde, wo file, nach der Vik Meinung, durch einen eigenthumlichen chemischen Process in der Oberfläche der Erde erzeugt werden, theils aus einem früher in bergmännischen Ablichten in das benachbarte Gneisslager getriebenen Stollen, wo fich bedeutende Schwefeleifengange finden.

Der Gehalt der Quellen ift verschieden. Das kohlensaure Eifenoxyd, der wirkfamfte Bestandtheil, wechselt in den verschiedenen Quellen von 0,21 Gran bis zu 3,00 Gran in 52 Unten Wasser. Nächstdem finden sich die in allen eisenhaltigen Mineralwaffern enthaltenen Bestandtheile. An Gasarten finden fich kohleufanres Gas, in der ftärkten Quelle zu 2,75 Cubikzollen in 100 Cubikzollen Waffer, gekohltes Wafferstofgas, in Maximum zu 0,69" in der angegebenen Wallermenge und atmosphärische Lust. — Die geringe Menge des koh-lensauren Gases setzt dieses Walter unter die minder lebendigen, wahrscheinlich mehr durch Auflölung naheliegender Mineralien als durch einen galvanischen Process entstandenen; als Trinkwasser wird es daher wenig benutzt. Der Bäder find 21 nebst Douseh - und Qualm-Bad. Die Wirkungen find die bekannten der eisenhaltigen Mineralwasser.

No. 2 ift nach der Vorrede ein Theil von einem größeren Werke des in Thavant am Forftinstitute als Lehrer der Naturgeschichte angestellten Vfs. Sie beschäftigt sich vor-züglich mit einer Beschreibung der Naturschönheiten des durch das größere Beckersche Werk hinlänglich bekannten plauenschen Grundes, und von S. 54 an mit dem Städtehen Tharant. Die in diesem vom Amtschirurgen Butter seit 1793 angelegien Badeaustait wird nur im Vorbeygehen erwählt-und auf 3 Seiten abgesertigt, so dass der Titel dieser Schrift nicht ganz passend zu seyn scheint.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUR

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

### MATHEMATIK.

Berlin, in d. Realichul-Buchhandlung. Franciscus Dominicus Michelott's, Prof. d. Mathem. 2u Turin, hydraulijche Verfuche, zur Begründung und Beförderung der Theorie und Practik. Nebßteinem Anhange, welcher die neueßen turiner Verfuche von Jofeph Therefe Michelotti enthält. Aus dem Italienichen überfetzt von C. G. Zimmermann, Prof. am Friedrichswerderschen Gymnasium zu Berlin u. f. w. Mit Anmerkungen begleitet von J. A. Eytelwein, königl. preust. geheim. Ober-Baurath u. f. w. Mit 4 Kupfertaseln. 1808. XXIV u. 255. S. 4. (5 Rthl.) 20 g.

Die in diesem Werke beschriebenen Versuche betrefen theils den Aussus des Wasters aus Gestäsen durch Seitenöffuntgen, theils die Bewegung des Wasters in Gerinnen und ossenen Canälen, und die zur Abmestung der Geschwindigkeit des Wassers dienenden Werkzeuge. Ein großer Theil derschen ist so wichtig, das er gewis sehr verdlente, durch eine deutsche Übersetzung behannt gemacht zu werden.

Die Verluche über den Ausfins des Wassers durch kleine Öffnungen find im erften Theile, in der erften Abtheilung des zweyten Bandes und im Anhange enthalten, und von diesen werden wir hier zuerst reden. Der Vf. beschreibt umftändlich die für diese Versuche befonders passende Gegend, wo die Versuche angestellt wurden, und die dazu getroffenen Vorkehrungen. An einem Abhange, wo man leicht dem Wasser ein plötzliches Gefälle von mehr als 20 Fuls geben konnte, ward ein diese ganze Höhe erreichender Thurm oder Wafferbehälter gebauet, welcher völlig dicht verschloffen und mit Waller angefüllt werden konnte, wo man aber auch durch Offnungen von bestimmter Größe dem Waller wieder Abfluss verschaffen konnte. nun der Thurm einmal gefüllt: so reichte der durch Zuleitungs-Canale beständig fortdauernde Zuflus hin, nım ihn, während jene Öffnungen das Wasser ablausen liefsen, ziemlich gleich gefüllt zu erhalten, fo dass man die Wasterhöhe über der Ausfluss-Offnung beynahe als beständig ansehen konnte. Weil indess die Wasserhöhe während der Experimente doch einige Anderung litt: fo ward die wahre Höhe von Minute Minute bemerkt, und das arithmetische Mittel aus drefen Höher für die wahre, beständige Wallerhöhe

Erganzungsbl. z. J. A. L. L. Zwey ier Band.

angenommen; - eine Suppolition, die frevlich nicht ganz ftrenge genau ift, aber doch, wie man fich leicht überzengt, wenn man einen Verfuch nach der wahren Formel, wo auf das allmäbliche Sinken der Wasserfläche Rücksicht genommen wird, berechnet, bey diesen Versuchen völlig genügende Resultate giebt. weil die Anderung der Wallerhöhe fehr unbedeutend gegen diese selbst war. Die Offnungen, durch welche das Wasser absielsen konnte, und welche abwechselnd geöffnet wurden, befanden lich in drev verschiedenen Höhen, nämlich etwa 5, 10 und 20 Fuss unter der Oberfläche, und man hatte die Einrichtung getroffen, dass durch verschiedene vorgeschraubte Platten kreisformige Offnungen von 1, von 2 und 3 Zoll, ja fogar von 6 Zoll Durchmesser, und quadratische Offnungen von 1, 2 und 3 Zoll Seite angebracht werden konnten; auch anderte man die Versuche noch durch angebrachte Röhren von 8 Zoll Länge und durch inwendig angebrachte cykloidische Ansätze ab, welche letzteren dazu dienten, die Richtung des durch die Offnung ftromenden Wallers zu bestimmen, und die Contraction des Strahls zu vermindern. Die ausgestossene Quantität Wassers ward in einem großen Bassin von 289 Quadratfuls Grundfläche aufgefangen und genau abgemessen. Die Bestimmung dieser Wassermenge liefs fich zwar nicht mit der äußersten Genauigkeit ausrichten, da ein sehr unbedeutender Irrthum in Angabe der Höhe schon sehr viel Einfluss auf die Berechnung der Waffermenge hatte; aber bey der Menge und Mannichfaltigkeit der Verfuche durfte man hoffen. dass diese kleinen Ungewissheiten sich gegenseitig compenfiren würden, und also die aus Vergleichung aller Experimente gefolgerten Resultate sich nicht weit von der Wahrheit entfernen könnten. Nachtheiliger für die Vergleichung der Beobachtungen konnte es feyn, dass die geringste Ungleichheit in den Seitenslächen der Offnung die ausflielsende Wallermenge afficirte. felbst dann schon, wenn diese Irregularitäten dem blo-Isen Auge nicht fichtbar waren. Denn da dieses eine bey jeder Offnung constante, und gleichwohl unbefilmmbare Anderung der Waffermenge hervorbrachte: so wurden hiedurch die Resultate, selbst bey jeder Vervielfältigung der Versuche, gleich unrichtig.

Die Verfuche find einzeln mit allen Umftänden erzählt, und dann noch eine labellarilche Überficht derfelben bezgefügt, welche letztere fehr an Brauchbarkeit würde gewonnen haben, wenn es dem Überfeizer

. F f

gefallen hätte, das Verhältniss der Querschnitte des zulammengezogenen Strahls und der Ausfluß-Öffnung bey jedem Verluche beyzufügen. Der jüngere Michelotti hat seine eigenen Versuche (von denen die Abhandlung, welche den Anhang ausmacht, handelt) in eine Tabelle, wo diese Verhältnisszahl mit aufgeführt ist, zusammengestellt, und diese hätte also desto eher den Übersetzer veranlassen sollen, auch bey den Verfuchen des älteren Michelotti eine gleiche Vervollftändigung der Überficht anzubringen, zumal da das Raisonnement des Vis. und seine Art, zu rechnen, es dem Leser nicht ganz leicht macht, zur Übersicht der Refultate zu gelangen. Bey der Berechnung der Querschnitte des zusammengezogenen Strahls legte M. die Voraussetzung zum Grunde, dass die Geschwindigkeit des Ausflusses so groß ley, als diejenige, welche bey frey fallenden Körpern einer Höhe, die der Wasserhöhe über dem Centro der Öffnung gleich ift, zugehört; und diese Voraussetzung zeigte sich auch bey dem Ausflusse durch Offnungen in dünnen Wänden als völlig richtig; bey dem Ausfluffe durch Röhren möchte fie es wohl weniger feyn, da hier keine Contraction des Strahls zu bemerken war, und doch die Wassermenge geringer ausfiel, als fie hienach follte.

Die Versuche des jungeren Michelotti wurden in demselben Locale und auf dieselbe Weise angestellt; seine Darstellung hat aber Vorzüge vor der des älteren, indem er die Refultate bester geordnet vor Augen legt. Die Resultate dieser Versuche find nun folgende: 1) Bey einerley Offnung in einer dünnen Wand ist der Querschnitt des zusammengezogenen Strahles etwas kleiner bey größeren Höhen, so dass also die Wassermenge nicht ganz im Verhältniss der Quadratwurzeln aus den Druckhöhen wächst. Dieses Resultat scheint durch die von dem jüngeren M. bewerkstelligten wirklichen Abmessungen des Strahles an seiner dünnsten Stelle bestätiget zu werden; auch läst fich der Grund in der mit vermehrter Geschwindigkeit des Wassers auch verstärkten Seitenbewegung der Wassertheilchen wohl finden, und man kann also hieraus keine Zweisel gegen das Gesetzder Geschwindigkeiten herleiten. Diele Abnahme des Wasserstrahls betrug bey einer zolligen kreisformigen Öffnung etwa 17, wenn die Höhe des drückenden Wassers von 85 bis 250 Zoll zunahm. Die Verfuche des älteren M. Icheinen für ein so seines Resultat nicht genau genug gewesen zu seyn; jedoch ergeben (wie Rec. durch eine Berechnung aller Versuche findet), unter 7 Reihen von Beobachtungen (nämlich mit einer dreyzolligen, zwey zweyzolligen, einer einzolligen quadratischen, und einer dreyzolligen, einer zweyzolligen und einer einzolligen kreisformigen Offnung in der Wand), drey eben dieses Resultat, drey geben außerst geringe Unterschiede, oder auch für die mittlere Hohe am wenigften, und nur eine giebt deutlich bey großer Tiefe den Querschnitt des Strahles größer. 2) Die Versuche des jungeren M. deuten ferner an, dass bey solchen Offnungen in dunnen Platten, bey gleichen Wafferhöhen, der Querstrich des Strahls fich etwas schneller vermindert, als die Größe der Öffnung. Die Verfuche find hierüber nicht ganz einstimmig, und auch aus den Versuchen des älteren M. lässt fich nichts ganz Sicheres folgern; es möchten hier also wohl noch einige Zweifel Statt finden. 3) Bey kreisformigen Offnungen in dünnen Wänden ift der kleinste Ouerschnitt des Strahls fehr nahe um einen Abstand, der seinem Halbmesser gleich ist, von der Wand entsernt, wie eine unmittelbare, mit einem besonders dazu eingerichteten Cirkelangestellte Messung ergab. 4) Setzte man an die gleichen Offnungen Röhren von 8 Zoll Lange, und von einem eben so großen Querschnitte, als dem der Öffnung, an : fo fand, wie bekannt, eine ansehnliche Zunahme der aussließenden Wassermenge Statt, und diese ward noch größer, wenn man innerhalb cykloidisch geformte Ansatzrühren an die Offnung besestigte. 5) Aber bey einerley Weite der Öffnung und der Röhre nahm, wenn kein cykloidisches Einleitungsröhrchen gebraucht wurde, bey grüßeren Höhen die Wassermenge in etwas geringerem Verhältniss als dem der berechneten Geschwindigkeiten zu, gerade fo, als ob auch hier eine verstärkte Contraction des Strahls bey größeren Höhen Statt fände. Da. wo cykloidische Einmündungen angebracht waren, schien eher das Gegentheil Statt zu finden; aber unter den Versuchen des jungeren M. find von dieser Art zu wenige, um etwas Bestimmtes zu entscheiden, und auch die gleichfalls wenigen Experimente des älteren M. lasten diesen letzten Punct unbestimmt, obgleich fie fich einigermaßen zu eben dem Resultate hinneigen. In dem Falle, da blofs Röhren aufsen an der Offnung angebracht und keine cykloidischen Einmündungen gebraucht wurden, geben unter 6 Reihen von Verluchen des älteren M. zwey eine geringe Zunahme der Wallermengen, als dem Geletze der Gelchwindigkeiten gemäß ift, drey geben ein schwankendes Befultat, und eine widerspricht der hier aufgestellten und von dem jungeren M. angenommenen Regel. 6) Die späteren Versuche des älteren M. geben nun noch ein sehr merkwürdiges Resultat in Rücklicht auf die Wassermenge, welche durch Röhren von vollig gleichen Querschnitten ausfließt, wenn die Röhren ungleich lang find. Die Verluche wurden mit cylindrifchen Röhren von a Zoll Durchmeffer angestellt, und man fand, wenn die Ausflussmenge bey der einfachen Offnung von 2 Zoll Durchmeffer = 1 geletzt ward, die Wassermenge am größten = 1,3486 bev einer fünl Zoll langen Röhre, hingegen bey längeren Röhren geringer, und z.B. bey einer 16 Zoll langen Röhrenur = 1,312. 7) Die Versuche, welche M. über die Geschwindigkeit des ausstromenden Wassers unmittelbar durch Hülfe der Strahlweite anstellte, ftimmten febr nahe mit der Theorie überein; eine von Hn. Eytelwein beygefügte Vergleichungstafel zeigt, dass die Strahlweiten zwar etwas geringer ausfielen, als die Berechnung ergab, aber es laist fich leicht einseben, dass dieses schon wegen des Widerstandes der Lust nicht anders feyn konnte; ja man würde geneigt feyn, nach Hn. Benzenbergs Verluchen (Verfuche über die Umdrehung der Erde. S. 204) diesen Widerstand ber einer Geschwindigkeit von 20 bis 36 Fuss in einer

230

Secunde noch größer anzusetzen, wenn nicht zu übersehen wäre, dass, so lange der Strahl vereinigt bleibt, der Widerstand bedeutend geringer, als nach der Zer-

theilung in Tropfen ift. Wir kommen jetzt zu den Untersuchungen über die Geschwindigkeit des fliessenden Wassers und die zu Abmessung derselben dienenden Werkzeuge: -Unterfuchungen und Verfuche, die zwar allerdings ihren Werth haben, aber doch nicht so wichtig, wie die vorigen find. Der zweyte Theil und der größte Theil des zweyten Bandes der Versuche des älteren M. enthält diese Untersuchungen. 1 Abschnitt: Von einigen Irrthümern in der Theorie der fliessenden Gewäffer. Der Vf. zeigt, dass ein hinlänglich hoch liegender Behälter fich gleich schnell ausleert, der Abfluss mag durch einen längeren oder kürzeren Canal gehen, - welches auch leicht zu begreifen ist, sobald der Widerstand im Canale nicht so groß ist, dass er eine Erhöhung des Wassers vor der Einfluss-Mündung verurfacht, und fo den Einsturz des Wassers hemmet. Die Experimente S. 100 hatten vielleicht eine Berechnung verdient. Dieser Abschnitt enthält noch eine Reihe von Versuchen, die interessant genug ist, bey welcher aber mehrere Umstände hätten beobachtet und angeführt werden müssen. Zu der Beschreibung des Locals der Versuche müssen wir nämlich noch nachtragen, dass aus dem oberen Bassin, welches das Waffer aus dem Thurme aufnahm, verschiedene gleich weite, aber auf ungleiche Art gekrümmte Canale zu einem unteren Baffin führten, und dass diese Canale alle das Wasser um eine gleiche Tiese herabbfachten. Einer dieser Canale war 252 Fuss lang, indem er mit lechs Krümmungen nach dem fehr nahen unteren Baffin geführt war, und in diesem ward nabe an scinem vom oberen Ballin entfernteften Ende die Höhe des durchfließenden Waffers beobachtet, während die Öffnungen im Thurm einen genau bekannten Zufluss gaben. Man fand hier, dass bey der viersachen Wasfermenge der Querschnitt des im Canale fliessenden Wallers nur verdoppelt ward, also die Geschwindigkeit fich gleichfalls verdoppeln musste u. f. w.

2 Abschnitt: Von den Mitteln, die Geschwindigkeit fliessender Gewäller praktisch zu bestimmen. Von der schwimmenden Kugel und dem Rade mit Schaufeln. - - Von der pitotschen Röhre. Dieses Inftrument, auf welches der Vf. im 4ten Abschnitte des zweyten Bandes noch einmal zurückkömmt, wird von ihm fehr anempfohlen. Der Vf. kann fich gar nicht von der Meinung losreifsen, dass die Geschwindigkeits-Scale für fliefsende Gewälfer eine Parabel fey, fo wenig damit auch die Beobachtungen an diesem Instrumente übereinstimmen; endlich aber bringen ihn doch diese Beobachtungen von jener Meinung etwas zurück. Auch von dem guglielminischen Regulator handelt der Vf. bier und im 21en Bande, und theilt hieher gehörige Versuche mit. Den Stromquadranten halt M. für ein unsicheres Inftrument. Bey den früheren Experimenten fand er die Abweichungen der Kugel fast ohne Ausnahme mit der Tiese wachsend, und diess schien also die Hypothese von einer in grö-

seren Tiefen wachsenden Geschwindigkeit zu bestätigen. Späterhin, in den im 2 Bande augeführten Ver-Suchen, fiel das Resultat ungleich aus, und da auch Bonati den Vf. aufmerkfam darauf gemacht hatte, dals die größeren Geschwindigkeiten in größeren Tiefen wohl fo erwiefen nicht wären: fo führt ihn diefs von der parabolischen Hypothese einigermassen zurück. Auch die Verfuche mit der hydraulischen Schnellwage bestätigten die Unrichtigkeit jener Hypothese, und gaben mehrmals, einstimmig mit der pitotschen Röhre, eine in größeren Tiefen abnehmende Geschwindigkeit. Es ift zu bedauern, dass der Vf. nicht mehrere Versuche mit diesem sehr brauchbaren Instrumente anstellte, da diese, mit der gehörigen Genauigkeit berechnet, mehr fichere Resultate würden gegeben haben. als die mit den vorigen Instrumenten angestellten Beobachtungen.

Der 3 und 4 Abschnitt des zweyten Theils und der s Abschnitt des zweyten Bandes enthält meistens theoretische Betrachtungen von nicht großem Werthe, die in der Übersetzung nur desshalb bevbehalten find, weil ohne fie die Verluche nicht verftändlich gewesen wären. Rec. kann indels den Wunsch nicht unterdrücken, dass es dem Übersetzer möchte gefallen haben, uns ftatt der vollständigen Übersetzung dieser Abschnitte nur einen lichtvollen Auszug mitzutheilen und allenfalls eine Beurtheilung beyzufügen, welche den Werth der theoretischen Betrachtungen und insbesondere der Versuche ins Licht stellte; uns wenigftens scheint es, dass es dem Übersetzer hätte gelingen mussen, auf diesem Wege und durch Vergleichung mit anderen Theorieen und Versuchen etwas I.ehrreicheres zu fagen, als der michelotti/che Vortrag enthält, der für den Zustand der Wissenschaft vor 30 Jahren fehr lehrreich feyn mochte, aber es jetzt nicht mehr fo feyn kann.

Der Vf. nimmt an, wenn Wasser aus einem Behälter in einen Canal mit ebenem geneigtem Boden einfliest, so bilde die Oberfläche eine Hyperboloide, wofür die Gleichung xy2 = conft. ift. Dieselbe Gleichung scheint er nun auf die Obersläche des Wassers in jedem geraden Canale mit geneigtem ebenem Boden anzuwenden. Hierauf gründet fich feine Regel, um den Ursprung des Gefälles oder die Höhe zu finden. welche der Geschwindigkeit des fliessenden Wasters zugehören foll. Dass sich gegen diese Regel und gegen die hier gebrauchte Methode, auf die Hindernisse Rückficht zu nehmen, sehr Viel erinnern lässt, ift einleuchtend; dennoch findet der Vf. feine Versuche mit der Regel einstimmig. Die Nachträge im 2 Bande aber enthalten einige Erinnerungen gegen die Anwendung der Regel, und Bemerkungen zur Vertheidigung derfelben, welche Rec. übergehen muss. Die umftändlich beschriebenen Versuche haben gewiss ihren Werth. und könnten wahrscheinlich bev der Vergleichung mit anderen Theorieen dienen, um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit derfelben zu prüfen.

Die Übersetzung scheint, so weit sich ohne Vergleichung mit dem Öriginale urtheilen lässt, sehr wohl gerathen zu seyn; nur an wenigen Stellen wird man an ein ausländisches Original erinnert, z. B. wenn S. 250 Beobachtungen ftatt Bemerkungen fieht, wo im Italienischen vermuthlich osservazione ftand. Einige fonderbare Druckfehler, z. B. S. 123 Zeile 7 find dem Rec. aufgefallen; auch S. 135 oben scheint der Vortrag durch einen bedeutenden Druckfehler entstellt zu feyn. Die Kupfer find fehr schön gestochen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MUNCHEN, b. Lengner: Über das Beste und Höchste. Vorlefungen gehalten zu Dillingen von Joseph Weber, der Theol. Dr., königl. bair. geiftl. Rathe und Professor der Physik. 1807, 239 S. 8.

Der Vf. hielt am königl, bajerischen Lyceum zu Dillingen in Schwaben, außer seinen Vorlesungen über Phylik, Chemie und Landwirthschaft, auch Vorlesungen über das Beste und Höchste, das die gelehrten Schulen den Studirenden auf ihre ganze Lebensreile als ficheres Geleit mitgeben können. Die Beharrlichkeit, womit beynahe alle am Lyceum Studirende diefen Vorlesungen beywohnten, die Leichtigkeit, mit der sie in die Lehren eingingen, und der Ernft, mit dem fie über dieselben nachzudenken anfingen, machten dem Vf. Hoffnung, dass die Vorträge auch anderen Studirenden zu ihrer höheren Bildung behülflich werden könnten; ja er hält dafür, dass gar Viele derer, welche fich Gebildete nennen." der Winke, die er in jenen Vorlesungen zum höheren Leben gebe, wohl gar fehr bedürfen, und er übergab daher das Werkchen dem Drucke. Dass er daran wohl gethan habe, können wir mit völliger Überzeugung lagen, und wollen unsere Leser mit dem Inhalte der Vorlesungen näher bekannt machen.

I Vorlefung. Das menschliche Leben ift eine Reise, eine wichtige, beschwerliche und gesahrvolle Reise. II. Was find die gelehrten Schulen, und was geben fie? III. Was follen die gelehrten Schulen feyn, und was sollen sie geben? IV. Verhältniss der Gelehrtheit zur Weisheit. V. Die Weisheit ift das Befte. VI. Die Weisheit ift das Beste, sofern sie ist Religion. VII. Wie werden die gelehrten Schulen Weisheits-Schulen? VIII und IX. Christus, die lebendige, voll-

endete Weisheit, der Stifter und Lehrer der vollkom. menen Religion. X und XI. Das Höchfte, das die gelehrten Schulen geben können, ift die Wiffenschaft. die lebendige Wiffenschaft des Besten.

Die Wiffenschaft, von der hier die Rede ift, besteht nicht in der Gewandtheit, Begriffe von demletzten Grunde zu bilden, diese vielseitig aufzufallen, zu analysiren u. s. w., darüber Sätze aufzubauen, diese schulgerecht (consequent) an einander zu reihen, und so ein Mannichfaltiges in Einheit, in ein System zu verknüpsen, welches alles zur Förmlichkeit der Wiffenschaft gehört, wenn sie vorgetragen wird. Die Wissenschaft, fagt Hr. W., nicht die gemeine, empirische, gegebene; und nicht die mathematische, formelle, sondern die Wissenschaft, welche ift das Ergreifen, Fühlen und Schauen des Reellsten - Göttlichen in jeder Form des Universums, wobey der Menich im Hochgefühl, durch die Anschauung des Göttlichen gerührt, hingeriffen, begeiftert wird, feine Anschauung in einem weisen, göttlichen Leben darzustellen - eine solche Wissenschaft ift lebendig, und wer weils, der handelt.

Der Vf. vermuthete ganz richtig den Vorwurf von Mysicismus. Er sagt daher, es sey allerdings möglich, dass Manche die Rede von einem solchen Wiffen, wodurch die Anschauung und das Gefühl des Göttlichen mit einem göttlichen Leben zusammenfällt, nicht einmal verstehen, und sie dann als mystisch verunglimpfen; aber fagen fie damit etwas Anderet, als dais ihnen die lebendige Wiffenschaft ein Myferium fev? - Am Ende werden die Zuhörer ermahnt. nur erst die Probe zu machen, unmittelbar durch blosses Gefühl der Wahrheit geleitet, ein edles, göttliches Leben zu führen. Sie würden dann schon im Besitze des Besten, bey ihrer weiteren Fortbildung ficher auch des Höchsten, der Witsenschaft, theilhaftig werden.

Ohne Rücklicht auf Schulmeinungen, oder auf irgend ein neues oder neuestes philosophisches System müssen die vorliegenden Vorlesungen des Vfs. Jedem ein willkommenes Geschenk seyn, dem die mortlische Bildung der studirenden Jugend, Besserung und Veredlung der Menschheit, und Christenthum am Herzen liegen.

LMO.

#### KLEINE SCHRIFT, EN.

SCHONE KUNSTE. Berlin, in d. neuen Societäts-Verlags-Buchhandlung: Moorfelds Leiden und Freuden. Eine Erzäh-lung von Theodor Fröhlich. 1812. 89 S. S. (8 gr.) Wenn der Vf. in der Vorrede von diefer aus dem Engli-

Ichen entlehnten Erzählung meint, dass sie doch wenigstens eine muffige Stande unschädlich ausfüllen könne : so muffen wir ihm in fofern Recht geben, als darin doch immer et-was geschicht, wenn es auch für Romanenleser von ziemlich gewöhnlicher Art ift, und nicht immer in gehöriger Verbindung fteht, und in fofern der Ausgang der kleinen Geschichte den Lefer eine Weile ungewift lifte. Übrigen gibe weder Erfindung, nech Verknipfung, noch Chrachteneich ung und Darfællung dem Romanchen einen besonierer Werth. Schwarz und Weife, Guten um Blese in hier gat einfach neben einander gelleilt, und überall, im Eineiset wie im Ganzen, werden wir die Unfchult und die Durchie renheit eines Anfängers im Erzählen gewahr, der im Ge-brauch der Mittel, die ihm gerade nöthig scheinen, immet zu dem Nächften greift.

T. Z

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUA

### JENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

### 1 8 1 7.

### THEOLOGIE.

Ohne Angabe des Druckortes (Hov., b. Grau in Comm.): Der Ewangelif Johannes und feine Ausleger vor dem jüngsten Gericht. Zweyter Theil, 1804. 446 S. gr. 8. (1 Rhlh. 16 gr.)

Der erste Theil dieser Schrift sand nicht einerley, Ausnahme. Einige fällten ein gutes, die Meisen aber ein zweydeutiges oder ungünftiges Urtheil über denkelben. Dieser zweyte Theil wird ein gleiches Schickfal mit seinem älteren Bruder theilen; ja, wir fürchten,
das ihm noch weit schlimmer mitgespielt werden
dürste, denn — er spielt Anderen auch sehr schlimmmit! Das Sprichwort sagt: wie man in den Wald,
schueys, so schallts wieder heraus. Möchten nur die
Tone human seyn! — Liebe und Sim für Walrheit,
ohne Vorurtheile, Stolz und Eigendünkel, erzeugen
folche.

Im Ganzen müffen wir dem anonymen, uns unbekannten Vf. ein fehr gutes Zeugniss geben. Er verbindet mit einem ächt historischen Geifte Freymüthigkeit und Scharssinn; und, in der That, es thut einem wohl, wenn man, nach den fo vielen moralischen, philosophischen, psychologi-schen Erklärern, endlich wieder einmal auf einen Mann ftosst, wie der Vf. ift. Muss auch der Lefer, nach der Anordnung seines Führers, erft eine Menge Umwege mit ihm durchwandern, ehe er zum Ziele gelangt: fo wird er doch nicht felten am Ende reichlich dafür entschädigt. Sein Gang ift nämlich diefer: erft wird jeder Vers wortlich übersetzt; dann werden die älterern und neueren Commentatoren vor das jungfte (d. h. vor fein) Gericht geführt; fie fagen ihre Lectionen her; brechen fie fich nicht schon felbst den Stab; so werden sie noch mit einem besonderen kurzen Urtheile oder mit einem bloßen ohe und dergieichen entlassen. Des Vis. Ansicht folgt entweder gleich nach der deutschen Übersetzung, oder fie ift in die Urtheile verflochten, oder folgt am Schluffe: jedes Verhörs, wenn fie fich nicht von felbit aus dem Gelagten ergiebt. Im zweyten Theile werden weit mehrere Schuldige, wie im ersten, vor Gericht geführt. Doch haben wir hier auch manche vermisst, die im ersten figurirten. Viele find hier wie dort, ohne dass wir gerade willen, warum, übergangen worden. Übrigens erftreckt fich dieler zweyte Band :

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

über Joh. VI, 22 bis IX, 41; also über nicht gar 4 Capitel. Allerdinge eine lange Brühe zu einem wenig. Fleisch, wie der Vs. selbst S. 84 sagt.

So fehr es Vielen auffallen, Anderen wohl ein Lächeln abzwingen mag: fo ift es gleichwohl gewifs, dass wir, bis auf den heutigen Tag, zur Erklärung des johanneischen Evangeliums wohl mehrere gute Beyträge, aber noch nichts besitzen, das eigentlich den: Namen eines Commentars dellelben verdiente. Diels beurkundet das vorliegende Buch von Neuem, und es ist wahrlich nicht sein geringstes Verdienst. Wir köns nen nicht bergen, dass wir unter diesen Umftänden aus den Händen des achtungswerthen Vfs. einen ausführlichen Commentar über den Johannes gern annähmen. . Wie? wenn er die Beklagten ihrem wohlverdienten Schickfale überließe, feine Gerichtsftube zuschlösse, damit auch nicht die Acten zu ftark. und für die Bedürftigen zu theuer würden, und fich jener verdienstlicheren Arbeit unterzöge? - Freylich müste er alsdann noch viele unhaltbare Plätze, fowohl über das Ganze (wie z. B. über den Verfasser diefes Evangeliums), als über cinzelne Theile desselben aufgeben, wie denn auch von seiner Wahrheitsliebe und Gewandtheit zu erwarten ift.

Im Einzelnen könnten wir mehrere Proben anführen, wo wir wenig oder nichts auszustellen wiffen, z. B. Joh. VIII, 12. 46. 54 und 55. 56. IX, 3. 4. 5. Allein zweckmässiger wird es seyn, einige weniger treffende Stellen mit einem kurzen Urtheile zu begleiten. Joh. VI, 36. "Ihr habts gesehen, das ich der Messias bin - bey der wunderharen Speisung. Und ith habe es euch auch bereits (V. 27) gefagi." Mit sher suis ift its and lugarate us verbunden, und muss also auch damit verbunden gedacht werden. Der Vf. verfährt anders: er trennt diese Sätze, denkt bev elmo vini an V. 27, und übergeht uni of merreters ganz. Diels alles ift nicht zu billigen. Rec. erklärt: Ich habe es (V. 26) gelagt, dass ihr mich für den Mellias erkannt habt, und glaubt doch nicht (dass ich der Meffias bin, weil ich eure irdischen Wünsche nicht erfüllen will). Jesus hatte nämlich V. 26 gesagt: Nicht der Wunder wegen sucht ihr mich auf, sondern weil ihr durch die wunderbare Speifung gleichfam fatt worden feyd, d. h. mich dadurch für den Messias erkannt habt (und mich nun zu euerem Könige machen wollt V. 15). Wirket Speife u.f. w. - Unter za V. 37 versteht der Vf. "alle und jede Menichen, welche ächte

Ge .

Israeliten find," und meint, wenn auch Jesus die haben, wenn er fagt: auch Jesu Brüder glaubten nicht Heiden mit im Sinne gehabt: fo hätte er doch nicht hoffen können, dass die damaligen Zuhörer diesen Sinn errathen würden. Wie kann aber bloss diese als Gegenbeweis dienen? Der Vf. fagt ja felbst S. 1325 "Freylich war dieser Sinn für die judischen Zuhörer unerforschbar. Es blieb ihnen gar nichts übrig, als zu murfen." Und an vielen anderen Orten heifst es. der Evangelift habe den Zuhörern mit Fleifs schwere Begriffe geliehen, und ein Paradoxon aufs andere hingeworfen, weil fie recht extradumm hätten fragen und antworten follen. Wie mag das zu dem Nichterrathen passen? Gleichwohl macht es hinterher der Vf. noch ärger, und fagt : Jefus habe jetzt noch genug mit den Juden zu thun gehabt, folglich hätten ihm in der damaligen Lage die Heiden noch nicht vorschweben können. Wir fragen, in der Lage, wo ihn die Juden durchaus nicht für den Mellias annehmen wollten? Und wozu dann die großen Entschuldigungen von V. 38-40? Etwa der achten Israeliten oder der Lahmen und Krüppel wegen? (Luk. XIV, 21-24.) -V. 30. Verlieren fagt mehr als sterben. Denn andies und entente de V. 37 find gleichbedeutend. Nur der. welcher für das Reich Gottes gewonnen ward, erfreuete fich der Auferstehung. - V.'40: "Ihr fehet jetzt den Messas, glaubet nun auch an ihn, und ihr werdet das ewige Leben haben." Wenn sich auch die Juden das Glück wünschen, den Messias mit eigenen Augen zu fehen: fo ift doch wegen V. 36 weit wahrscheinlicher, bey fehen an erkennen zu denken. - Der fehr schwierige V. 63 wird so erklärt: "Das Evangelium: (dig Lehre vom Mellias und feinem Reiche) verschafft den Gläubigen an dasselbe das Leben (in dem Reiche des Mellias). Das Geletz Moles nützt nichts (?), und ift unfähig, die Menschen zu beleben und zu beseligen." Wenn V. 65 nicht diesen Sinn habe, sagt der: Vf.: so "verstehe ich das nicht, und hoffe zu Gott, er werde ihn solches bis an sein seliges Ende nicht verfiehen lassen" (?!). Der gewandte Vf. wird wohl einer freundlichen Zurechtweilung Raum geben! Wenighens ift, nach Rec. Dafürhalten, der Sinndieles Verles größtentheils versehlt. Dass musium anderwarts im N. T. bisweilen das Evungelium bedeutet, und sag das mofaifche Gefetz - diels gehr uns beym Johannes überall' nichts an. Wie ein fo scharffinniger Kopf die fe Regel vernachlässigen konnte, nimmt uns Wunder. Ferner: erft spricht Jesus V. 48-50 von Brod; V. 51-57 geht diels in Fleifch und Blut über. Dieler Übergang beweift, dass man bey Brod nicht an Jesu Lehre, aber auch bev. Fleisch nicht an das mosaische Gesetz denken durfe, fondern an Jefu - Verfohnungstod: Was rait V. 51 - 57 bedeutet, dasselbe muls es auch V. 63 bedeuten. Die Zuhörer und felbft die Junger nahmen das Fleischessen wörtlich; so sagte denn der Erlofer: Hänget nicht an der Schale, sondern dringet in den Geift ein! Jene hat keinen Werth, wenn ihr nicht diesen ergreiset. Mein Tod z. B. ift wie der Todiodes Anderen, wenn ihr euch nicht denfelben als' Verföhnungstod zueignet, und dahin führt mein Unterricht! - Cap. VII, 5. Sollte der Evangelift gefabelt

an ihn? Die beiden Apostel Jacobus und Judas Thaddaus find von den Brüdern Jefu gleiches Namenswohl zu unterscheiden. - V. 6 soll keinen anderen Sinn haben können ale diesen: "Nichts nothigt mich ietzt hinauf nach Jerusalem zu gehon. Meine Zeit, in der ich alldort nach Gottes Willen leiden und flerben foll, ift noch nicht vorhanden. Ich fann alfo noch weg-Eure Zeit ift allewege, d. h. ihr feyd in eurem Thun nicht wie ich an eine bestimmte Zeit gebunden." Das Wort sauer muss im e; sten und zweyten Gliede einerley Bedeutung haben: entweder: meine Todeszeit ift noch nicht da, die eure aber ift zu jeder Stunde; oder: meine Zeit zur Abreise hängt vom Befehl Gottes ab., die eure hingegen nicht, d. h. ich kann nicht, wie ihr, nach eigenem Gefallen abreifen. Es kömmt nun auf den Vf, an, ob er diefen oder jenen (?!) Sinn annehmen will. Über Joh. VIII, 20. VII, 50 hätte nicht fo fchnell weggegangen werden follen. Nach diesen Stellen konnte ihn nicht Furtht vor der Welt (V. 7) von Jerusalem zurückhalten, sondern der Gedanke, dass er im Einverftändnisse mit Gott fiehe, und überall als fein Abgefandter handeln musse; da er nun noch diese höhere Zustimmung in fich vermisste, so war auch natürlich seine Reisezeit noch nicht vorhanden. - Joh. VIII, 21., Unter Sunde ift weder Unglaube noch Hartnäckigkeit, am allerwenighen aber Bosheit und Lafterhaftigkeit zu verftehen. Der Vf. tritt auf die Seite derer, welche unter Sinde den Unglauben und unter dem Sterben die Fertilgung der Ungläubigen verftehen, mit Hinlicht auf Luk. XIX, 27. (? !) Rec. muss auch über diese versehlte Wahl des scharssinnigen Mannes seine Verwunderung zu erkennen geben. Wird er wohl folgende Erklärung des 24 Verses billigen? Ich habe es euch (V. 2t) gefagt, dass ihr eures Unglaubens wegen werdet vertigt werden; denn fo ihr nicht glaubet, dass ich der Mellias bin: fo werder ihr wegen eures Unglaubens vertilgt werden. Das ift doch wohl lauter Tantologie! Je weniger sinnverstellende Drucksehler in dieser

Schrift vorkommen, wie z. B. S. 303 ein irreligiöler fratt kein irreligioler: defto häufiger find die Fehler gegen die Interpunction.

5d . ii -. +# -

BREMEN, b. Seyffert: Die Göttlichkeit des Chriftenthums, fo weit fie begriffen werden kann. Vom Verfasser der Briefe an Emma über die kantische Philosophie. Zweyte Auflage, 1804. Xl und 278 S. R. (16 gr.)

Das Rafonnement in diefer Schrift, 'der hie und da eine lichtvollere Darftellung der Ideen zu wusschen ware, lässt fich in folgende Schlüssreihe zusammenfassen: Das Bedürtnis einer Offenbarung liegt im fittlichen Verfalle des Menschen, in seiner Unangemeffenheit zum Sittengesetze. Diese entfieht auf einem Übergewicht der Sinnlichkeit. Hiegegen bedarf es eines Gegengewichts durch Religion; diele, wie sie gerade ihm in seiner Schwäche nöthig ift, kann ihm nicht aus fich felber kommen eben wegen feines

futlichen Verfallt, 'mithin mus fie ihm aufreiordentlich gegeben, d. i. geoffenbart werden. Eine solche mus aber, wenn sie als sichte Ostenbarung gelten soll, gerade den Charakter an sich' tragen, wodurch'ie der wermächtigen Simtichkeit entgegen wirken kann), d. h. sie must Hanptstichlich und unmittelbar auf Phatteife und Gefriht des Menschen wirken, almilich durch Bilder. "Und diesen Charakter des Bildtigtonschristen: solglich sin hier wahre Ostenbarung für den sittlich verfallener Menschen; und solglich müsten die Lehren dieser Menschen; und solglich müsten vergetagen werden. — Dies wird nun is einzelnen Patien nach solgender Ordnung durchge-

führt:" " " I. Zweck und Inhalt der christlichen Religionslehre; dem moralischen Unvermögen der Menschen zu Hülse zu kommen, da sie fich selbst nicht mehr helfen konnten; defshalh wefentliche Lehren derfelben: von der Genugthuung, Begnadigung und höheren Unterflützung. II. Beweise für den höheren Ursprung derselben; vornehmlich aus der Wirkung' auf Einbildungskraft und Gefühl durch die Stärke, Richtiekeit und Erhabenheit ihrer bildlichen Darftellung der Vernanstwahrheiten. S. 55 f. III. Unterschied der Erklärungsarten der christlichen Religions-Urkunden; angleich Kritik derfelben, worin mauches Treffende über die Accommodationsmethode; dann neue Empfehlung der moralischen Interpretation, wozu gerechnet wird "den größeren Theil des N. T. als bildliche Darftellung und Philosopheme von Vernunftwahrheiten aufzustellen." IV. Lehre des Christenthums von Gott. V. Schöpfung und Vorschung; leizter Zweck derfelben: der moralische Meusch. "Da wird dem Menschen Alles gegeben, was er in einer achtmoralischen Gesinnung bittet; ja, spräche er in diefer Gelinnung, nur von ihr geleitet, und um ihr Gebeifs zu erfüllen, zum Berge, dass er fich entwurzele und ins Meer fürze: fo wird geschehen, was er lagt. Wo also auch die Menschheit in ihrer Würde und Vollkommenheit erscheint und handelt, da legt sich der Stur m, da wird das Meer wie ein festes Land, da verdorrt der Baum, die Blinden fehen, die Lahmen gehen, die Todten fiehen auf, und den Unglücklichen lacht die Freude wieder." S. 85. (Allerdings ein schönes Bild, diese so handelnde Menschheit! Fragte nur der gesunde Memschenverstand auch in Sachen der Religion nicht immer nach reinen, klaren Begriffen! Hiegegen lagt umfer Vf. S. 86): "Diefe Facta nach den Anfoderungen des Verftandes zu erklären, gehört für den gelehrten Erklärer des N. T. Allein man kennt feinen Boden nicht, wenn man für die Erbanung oder die Erweckung religiöler Empfindungen diele Unterluchung für nöthig halte, VI. Sittlicher Verfa'l des Menschen; Allgemeinheit deffelben; felbftverschnidet. VII. Darftellung deffelben im N. T.; der erfte und zwevte Adam. Bilder einer verdorbenen und einer vollendeten Menichheit. "Die furchtbare Macht und Allgemeinheit des moralisch Bösen ... kann vielleicht unter dem Bilde des Teufels noch immer für die Erregung der

Empfindung, und um die Einbildungskraft zu ichren, am besten dargestellt werden. VIII. Verhältnifs Gottes zu dem moralisch gefunkenen Menschen; z. B. als Sohn, d. i. gnädiger Erhalter und Beglücker mit richterlicher Gewalt und Herrschaft, d. i. Bild des Gedankens: Alles Sichtbare fey auch dazu eingerichtet, das unvollkommene Bestreben des Meuschen nach fitlicher Vollendung zu begünstigen, und schon dabey könne er fich des Wohlgefallens Gottes erfreuen. IX. Wiederherstellung des Menschen durch Chriftum. "Nur als bildliche Darftellung kann das, was das N. T. über die höhere Natur Jesu enthält, Gegenfland eines religiöfen Glaubens ausmachen." X. Jefus Perfon and Gefchaft. "Eine fellvertretende Genugthuung im dogmatischen Verstande ift unstatthaft; aber fie ift religiöses Bild dellen, dass in den Leiden der fich veredelnden Menschheit der Grund der Hoffnung der Sändenvergebung liege." XI. Wohlthaten, welche der Mensch Jesu verdankt. XII. Bedingung der. Theilnahme an diefen Wohlthaten. XIII. Christliche Tugendmittel. XIV, Kirchliche Vereinigung; dazu fymholische Bücher, sofern sie Verbote unmoralischer, der Ruhe und den Rechten der Staatsglieder nachtheiliger Erklärungen enthalten ; öffentliche Gottesverehrung; Taufe; Abendmahlsfeyer; Sinn der Worte Jesu beym Brod: "Diefes, die ganze Handlung nämlich, fey euch Erinnerung meines Todes;" beym Becher: "Diefes, chenfalls die ganze Handlung, dentet auf dasneue Verhältnis, worin ihr euch künftig auf Gott um meines Todes willen betrachten dürset," nach 1 Kor. II, 24-26. XV. Möglichkeit der Befolgung der Grundfätze des Chriftenthums, in besonderer Beziehung auf den Kaufmannsftand und auf die Politik.

Nach ihrer Haupttendenz gehört also diese Schrift mit zu den neueren Versuchen, wodurch uns ein recht schönes, afthetisches Christenthum zubereitet werden foll. So muffen wir denn fehen, wie fich auch diffeits des Rheins so mannichfache Erscheinungen und Bestrebungen mit denen jenseits desselben - einer Genlis, eines Chateaubriand u. f. w. - immer mehr für dielen Zweck vereinigen! Haben es aber die Freunde eines folchen bilderreichen Christenthums für Phantalie und Gefühl wohl ernstlich bedacht, wohin diels endlich führen muffe? Zwar giebt es unfer Vf. noch zu, dass die historischen Ausleger immerhin für fich mit aller Gelehrsamkeit den Grundfinn der Schrift erforschen, die Sache von dem Bilde, den reinen Gedanken von der Hülle scheiden möchten: nur wäre hievon in dem öffentlichen Religionsunterricht kein Gebrauch zu machen; da müffe man fich durch's Bild der Einbildungskraft und Empfindung zu bemächtigen luchen; für den Stärkeren möge es an der allgemeinen Vernunftwahrheit genug feyn: nicht fo für den Schwächeren ! Soll mithin der Schwächere immer fo schwach bleiben? Sollen um jener Schwächeten willen die Stärkeren, die Vollkommeneren, diese beften Stützen eines vernünftigen Chriftenthums, vollig aus unseren christlichen Gottesverehrungen zurückgedrängt weiden? Soll eine Kanzelrede nichts als ein reizendes Phantafieftück, - der beste Prediger der

feyn, welcher die Posaunen des Weltgerichts am ftärkften ertönen lässt? Sollen die theologischen Gelehrten wieder Mystericubewahrer, eine ägyptische Priefterkafte werden, die ihre Wahrheit für fich behalten, und zum Volke nur durch Zeichen und Wunder, durch Bilder und Hieroglyphen reden? Werden fie dabey nicht endlich den Sinn der Bilder felbst verlieren, und mit dem Volke völlig blinde Bilderdiener werden, wie es jene wurden? Denn Gelehrlamkeit verliert Reiz, Werth, Verebrer - das beste Schwert-roftet in der Scheide, wenn man keinen Gebrauch davon machen darf! Und könnte dann noch ein ehrlicher und einfichtsvoller Mann Religionslehrer zu fe n, zu werden wünschen? - O wie fehr würden doch unsere jetzigen Interpreten missverftanden (f. S. 62 f.), wenn die Mythen und Sagen, auf welche sie ausmerksam machten, um sie von einem vernünstigen Religionsunterricht immer mehr abzufondern, fie als folche ftillschweigend fallen zu lassen - wenn diele nun erft formlich in denfelben aufgenommen, alle verbleichten Gemälde des älteren Orients mit neuen Farben und Decorationen in voller Gallerie vor den Augen des jetzigen Occidents wieder aufgestellt werden sollten! (Statt dessen also, dass man bildliche Darftellung zum Wesen alles religiösen Unterrichts machen will, follte man lieber nach exegetischen, homiletischen und psychologischen Gründen ohne Vorurtheil unterfuchen, welche und wie wenige jener alt orientalischen Bilder etwa in dieser oder jener Beziehung noch mit einigem Nutzen gebraucht werden könnten, ohne Missverstand zu erregen und der Schwärmerey Nahrung zu geben; welche und wie viele dagegen, die blofs für jene Zeit und Gegend, für den Glauben, die Cultur und Sitte der Nation gehörten, z. B. alle Opferbilder, hier und jetzt, wo diefs alles anders ift, veraltet find und bleiben muffen.) S. 36 heisst es: "Eine Offenbarung mus als ein erhabenes Kunftwerk betrachtet werden. Sie läßt fich nur vermittelft des Gefühls des Erhabenen auffassen. nun Niemand, um den reinen Genuss eines schönen Kunftwerks zu haben, unterfuchen wird, von welchem Stoffe es fey, und nach welchem Malstabe es verfertiget worden: lo durte auch der, welcher fich den ungeschwächten Eindruck einer Offenbarung zu verschaffen wünscht, die Facta, die sie ausstellt, und die Bilder, in welche sie ihre Wahrheiten kleidet, nicht nach Verstandesgesetzen beurtheilen wollen." Demnach wurde der brauchbarfte Commentar über das N. T. für Prediger eine Messiade feyn, und die Kanzeln würden wieder von althetischen Schwätzern entweihet werden!

Doch genug, um die Freunde einet folchen Chrifientlung, wie gut fie er auch in gewiffer Hinficht meinen mögen, auf die gefährlichen Folgen ihres Unternehmens aufmerklam zu machen! Und worauf griendet finch diese Unternehmen? Darauf, dals, nach S. 55, a-Religion und alfo auch ein Unterricht in dertelben ein Frodutt der Enbildungsfraft in Verbin-

course by the same standard of the

dung mit der moralischen Gesetzgebung der Vernunft ift, und wenn fie brauchbar feyn foll, zunächst auf die Imagination wirken muss." Gleichwohl fehlt hier, wie überall noch, der Beweis dafür; und S. 67 gesteht der Vf. felbst, "fie fey die schönste Frucht der. Ausbildung aller Erkenntnifs - und Empfindungs-Kräfte." Es ift hier nicht der Ort, über Principien zu freiten; allein schon dieses, dass man das Princip der Religion fast in jeder einzelnen Kraft des Erkenntnisund Begehrungs-Vermögens finden zu können geglankt hat, deutet klar genug darauf hin, dass sie aus keiner allein sproffet, dass sie ihre Wurzeln durch alle hin verbreitet, und aus allen gemeinsam ihre Nahrung zieht; dass ihr mithin das Terrain der Phantalie und des Gefühls weder für ihren Urfprung noch für ihre Wirkfamkeit ausschließlich zu bestimmen ift. Jedoch, wie und aus wie verschiedenen Quellen auch die Religion bey den fich felbst überlassenen Menichen herverkommen möchte - jetzt kommt fie durch Lehre und Unterricht, also durch den Verstand in den Menschen hinein; hier find es also offenbar nicht Phantalie-Gemälde, fondern überzeugende Vernunfigrunde, welche allein ihr Festigkeit im menschlichen Geiste zu geben vermögen. Ift der Verstand erst von ihren Wahrheiten gründlich überzeugt: dann mag der Religionslehrer zur rechten Zeit auch das Herz erwärmen, und hiezu ein und das andere gehaltvolle und treffende Bild. Sofern es zur wirklichen Verdeutlichung der Vernunftwahrheit und zur Verstärkung ihres Eindrucks dienen kann, mit Vorlicht und Geschmack nebenher henutzen. - Fragen wir ferner nach dem Zweck aller Religionslehre: worin besteht er anders als darin, dali gute Maximen für Denken und Handeln im Menschen befestigt werden? Lassen lich diese aber durch Exalutionen der Phantalie, durch flüchtige Sinnenrührungen dauerhaft begründen? - Was foll endlich eine Trennang zwischen Moral und Religion, mag sie noch to schulgerecht feyn, im populären Unterricht fruchten? Das Christenthum enthält nach Jesu Geift und Reden eine moralische Religion, die darauf berechnet ift, den Menschen nach seinem ganzen Wesen, nich allen feinen Kräften zu veredlen, aber wahrlich nicht, fich blots und zunächst bey der Phantafie und dem Gefühle desselben durch schöne Farben und Bilder einzuschmeicheln.

Diele deen wenighens anzuregen, wielt fich Rehier verpflichtet, weil in der vorliegenden Schrift die mein noch vegen Beltrebungen für ein ähheitlich-nifliches Christenthum gewillermaßen fixirt, auf etwadar den Anfrich — aber auch nur den Anfrich – von wiltenschaftlicher Grundlegung het, erbnuet weden sollen. Mun muss fach in der That wundern, wi-Männer, nicht ohne Schartsunghich hierüber selbs istauschen nach einem untreuen Schattenbilde grieund dieles für die Religion der Christen selbs halte und ausschlen mögen! Cedat umbra soll:

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 .7.

### LITERATURGESCHICHTE.

Pants, in der Expedit. der Bibliographie Française:
Dictionnaire de Bibliographie Française. Tome
I et II. etc.

(Befehlufe der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

Auf 2520 Anna Rose-Tree, folgen von 2521 - 2610 Annales; dann nach Annamire und einigen andern von 2618 - 2671 Année, und abermals nach einigen Zwischenartikeln von 2686-2736 Annuaire, und unter den Avantures de Robinson Crusoe fiehen auch die Avantures surprenantes, ohgleich surprenantes weit hinter de zu fiehen kommen mulste. No. 4604. wo surprenantes nach der wahren Buchftabenreihe vorkommen follte, wird nun ganz kurz auf obige Numer verwiesen. So sind auch 4774 und 75 die zwey nach der alten Schreibart Advis vorgesetzt, und solgen nach Aviceptologie; nachher folgen Advis und Avis unter einander, ohne dass auf die Rechtschreibung Rückficht genommen worden ware. Überhaupt pflegt die Mehrzahl fich an die Einzahl anzuschließen, und auf veraltete Orthographie nur im Druck, nicht aber in der Registratur, Rücklicht genommen zu werden. Man fehe z. B. I, 393 Ane, Anes, Asne u. a. m. Zuweilen ift der Vf. von dieser Regel abgewichen. No. 5311 heisst Beaux chevaux (Beaux-arts nicht zu erwähnen; und doch ift auch diefes 4115 unter Arts (les Beaux) eingetragen, und auf Beaux-arts verwiesen). Das namliche Buch war 4773 unter Advis vorgekommen: ob er es nun unter Chevaux, von einem Renvoy begleitet, abermals anführen wird, fieht zu erwarten.

Abgesehen von dieser Bizarrerie der Classification, der gar zu groften Weistchweißigkeit und den unnützen Wiederholungen, ist sonst das Buch sehr gut, mit eisernem Fleise geschrieben, und so vollsändig abgestaft, als es nur aus denen, bis jest über senzofliche Bibliographie erschienenen Büchern (der V. specifictt sie S.X.—XXXVIII vollsändig) zu verfalten möglich war. Dass die Bogenzahl der Bücher nicht angebenn ist, wird freylich den mehrsten Belitzern dieses Buches unangenehm seyn; aber sichen teiter die sein Bertreidigung seiner Lefer so sehr beforget VI. ihnen gern auch diese Freude, wenn es ihm nur immer möglich gewesen wir, gernacht; denn er als sons nicht serzänzungtelt. s.J. A.L. Z. Zucyer Band.

gen. Ja auch die Bogenzahl giebt er, wo er das Buch in Händen hatte, doch nicht immer mit der ihm eigenthümlichen Genauigkeit, an. Scherers annales de la petite Russie werden 345 als 750 Seiten flark angogeben. Aber der erste Theil enthält 328 und der zweyte 384 = 712 Seiten.

Überhaupt aber ist die von Hn. El. gewählte Ökonomie diese: Erftlich fieht der Titel vollständig da. Die Genauigkeit geht dabey so weit, dass, wenn von einem Werke mehr als Eine Ausgabe anzuführen ift, und der Titel der einen auch nur in einem Jota von dem der anderen abweicht, beide Titel Wort für Wort abge-schrieben werden. Hat sich der Vf. genannt: so solgt der Name desselben mit allen Attributen, die er sich felbst auf dem Titel beyzulegen beliebte; blieb er anonym, oder schrieb er unter einem angenommenen: so fetzt der Vf. den wahren Namen, wenn er ihm anders bekannt war, hinzu; ja er treibt 1842 diese Sorgsalt so weit. zu fagen, dass Calamidoro Penejo ein angenommener Name fey, und fehr felten wird man auf undemaskirte Anonymen stofsen. Zuweilen vergrößert er auch diesen Titel durch eine kleine, dem Leser gewiss angenehm eingeschobene Parenthese. No. 851 "Adelaide et Monville par Rouget de Lille" fchiebt der Vf. ein: Auteur de l'hymne appellé Marseillaise - 957 Addresse d'un Prussien (J. B. Cloots, qui s'est nommé depuis Anacharsis). Übrigens find diese Entdeckungen gewöhnlich nicht vom Vf. felbst gemacht, sondern aus Barbiers oben erwähntem Wörterbuche entlehnt. Dann folgt Angabe des Druckorts, des Druckers und des Verlegers, in fofern diese auf dem Titel benannt find. Sieht vor dem Namen des Verlegers ein Sternchen: fo ift er wirklicher Verleger; wo zwey fichen, wird angezeigt, dass bey ihm Exemplare in Menge zu haben find. Geht ein fignum negationis von einem Sternchen begleitet vorher: fo zeigt dieses an, dals der, in dielem Fall Römisch gedruckte Buchhandler die Auflage vom früheren Verleger an fich gekauft hat. Ift der Verleger ein Pleudonymus: fo letzt Hr. Fl. den rechten Namen in Parenthele hinzu. Als Verleger der Art de peter wird auf dem Titelblatte genannt : Florent O. rue Pet -en-Gueule, au Soufflet, und als Druckort Westphalen angegeben; aber in Parenthese heisst es: Paris. Le Jay. Zuletzt der Preis. Wenn einer der vorgedachten Sternchen vorhergeht: Io bezeichnet diels den Ladenpreis; ift dielet nicht der Fall, und fieht er in einer Parenthele: fo deutet es den Ori-

H h

ginalpreis an, für den es zur Zeit seiner erften Erscheinung verkauft ward, der aber jetzt nicht mehr gültig ift. Ift das Frangöfische Buch in Deutschland, England oder Russland gedruckt: so wird der Preis nicht nach Franzößicher, sondern nach der im Lande selbst gangbaren Münze gesetzt. Ift das Buch ganz aus dem Buchhandel verschwunden, und kommt nur noch in Auctionen vor: so wird der Preis angezeigt, für den es in diefer oder jener berühmten Bücherversteigerung verkauft worden. Sehr intereffant ift es, zu feben, zu welchen, manchmal ganz unglaublichen Preisen diess oder jenes Buch zuweilen in die Höhe getrieben ward. Ein fehr merkwürdiges Beyfpiel davon fieht No. 2128 a. Die Ausgabe des Anacreon mit Kupfern von Eifen (zweyte Ausgabe 1782) ward in der Steigerung des Baron Heils 1785 mit 800 Franken bezahlt. Preis übertrifft noch die nur aus 8 Bogen bestehende Begtitude des Chrestiens de Gottfried Vallee, bezahlt 1769 in der Auction des Gaigna für 851 Fr. Diels kam daher, weil man diels Exemplar für das einzige in der Welt ausgegeben. Gaigna hatte fein Exemplar aus der Auction des Herzogs von Vallière für 310 Fr. Seit dieser Zeit hat man es in Frankreich, wie bey uns Serveti restitutionem nachgedruckt, und dieser Nachodruck ift für eine Kleinigkeit zu haben. Ganz außerordentlich ift es auch, II, 410. 86 zu lefen, dass die unter Griechen höchst bekannte Dollmetschung des Telemachs (Ofen, 1801) in der Villoisonschen Auction , mit 80 Franken bezahlt worden. Das Verzeichnifs der zu diesen Preisangaben benutzten Katalogen ficht S. XXXXIIII-L; der Vf. scheint sie aber nicht in Händen gehabi zu haben, fondern hat die aus ihnen excerpirten Preise aus Brunets manuel du libraire entlehnt. Dieles Gelchenk ift um so angenehmer, da die Kataloge neu, größtentheils aus dem gegenwärtigen Jahrhundert find (der altefte ift der Falconetische von 1763. und der einzige dieses Decenniums; auch die zwey folgenden Decennien bieten nur fehr wenig dar), und alfo fo ziemlich den jetzt in Paris bestehenden Bücherpreiscourrant darftellen. Dals es nie unterlassen wird. zu bemerken, ob ein Buch mit Kupfern und Charten geziert ift, bedarf wohl kaum einer Erinnerung; wohl aber ift es bemerkenswerth, dass der Vf. auch für die Sammler von Pinakotheken geforgt, indem er faft jederzeit forgfältig angezeigt hat, wenn das Bildnifs des Vfs. dem Buche vorgefetzt ift. Die Namen der Verfasser find mit Capitalchen, die der Verleger (mit Ausnahme des obenangezeigten Falles) curfiv gedruckt : 'So auch das Motto: denn auch dieles, wenn eins auf dem Titel fieht, lässt Hr. Fl. mit abdrucken.

Wenn nun fo der Titel eines Buchs völlig abge-Hruckt werden: so folgt bey den mahresen Artikeln noch eine mit Petit-Schrift gedruckte, bald größere, bald kleinere Anmerkung, sehr gemischen Inhalts. Zwey läßige Arten derfelben haben wir schon ober erwähnt; von den anderen, auf die kein Nachschlagender ohne Vergauügen fossen wird, folgen hier eimige Beyspiele. Sie enthalten: 1) menche Nachrichten, die neuglerigen Leiern interesamt jen können, ohnerzachte zu gewehnlich sehr mikrologischen In-

halts find. Nro. 10 zeigt ein Gelegenheitsgedicht des Vicomte de la Rochefaucauld an, das nie in Buchhandel gekommen, und also auch nie in diels Dictionnaire hatte eingeführt werden follen: Amaa niece qui copiait une Madame de St. Matthieu. Bey diefer Gelegenheit merkt Hr. Fl. an, dass es der Vf. seinem Ramaffis einverleibt habe, verweift auf diefen Anikel, unterfässt aber dem ohnerachter nicht, eine vollfrändige Beschreibung des Buches hier einzuschalten. - Nro. 81 bey Pingerons Übersetzung des Rucellai. dals die vorgesetzte Abhandlung des Obersetzers eine Compilation aus Maraldi fey. a) Unterfuchungen über den wahren Verfasser gewisser anonymischer Schriften, z. B. 676 Academie des Dames über die Aloysia Sigaea. Anmerkungen diefer Art find gewöhnlich das Resultat aus Barbier. - 3) Zuweilen giebt die Anmerkung einen kurzen literarischen Pro-Spectus des Buchs (Nro. 766 die Schriften der medicinischen Gesellschaft zu Lüttich; Nro. 995 Affichesde Paris; 1085 Agronomie, wo im Text felbft die Namen der 4 Redacteurs eingeklammert find; Nro. 1466 Amadis; 2013 die Prachtausgabe des Longus vom Regenten 1718 veranstaltet; 2530 Annales de Chymie; 2858 Montfaucon, antiquité expliquée; 2867 Antiquites d' Athènes von Stuart und Revel (am ausightlichsten vielleicht von allen, wenn man die weitläuftige Disquifition über Telemach au nimmt) : Nro. 5897 Lavaters Physiognomik; 3705 Schola Salernitana; 3974 L'art defensif superieur à l'offensif; 4626 Robinson Crousoc, und endlich 4006 L'Avocat Patelin). Wohl gar die Literärgeschichte des Buchs selbft (Nro. 849 Adelaide du Guesclin von Voltaire), oder auch eine kurzgefalste Biographie des Vfs., wenn er glaubte, dals diefer dem Lefer unbekannt war (1070 Quiqueran; Nro. 5027 Deschamp de Saucourt). Auch wird, wohl eine kurze das Buch betreffende Anekdote etzählt; z. B. Nro. 1144 dass des du Ryer Alcyonce gedruckt 1640 - der Königin Christine fo gut gefallen, dass fie fich selbige dreymal in einem Tage vorlefen laffen; oder es fieht fonft irgend eine andere kritische Bemerkung, z. B. 1229 a. dass der Almanac Antricain (in einer Parenthele wird hier der Vf. genannt) fast wörtlich aus Raynai abgeschrieben Tey: Nro. 1366 dass Cochin die Platten des Almanac iconologique zu den Kupfern feiner Iconologie benutzt; 2764 führt er zwey Verse aus der Antieenosophie an. zu beweisen, dals der Vf. derleiben, Abbe Gaune zuweilen febr lächerliche Verse machte (elend wohl mehr als lächerlich); 4) zuweilen verbeffert er auch wohl einen auf dem Titel begangenen Fehler. Zu 4629 wird bemerkt. dass Smollet, nicht Fielding, Versalfer von Raudoms Reisen sey. Dass unter diese Rubrik die Nachrichten von den fogenannten Incunabeln gehören, verftebt fich von felbft. Rec. überging fie, weil der Vf. hier nicht Autopt ift, fondern was er über fie fagt, aus de Bure entlehnt. Die merkwürdigften hier vorkommenden find: 667 zwey Ausgaben des Abusé (die eine Wien 1489. fol.), Nro. 3205 Aelops Fabeln von Tardif. Lecteur du Charles VIII.

Der Leler wird uns aufe Wort glauben, dass diele

Verzeichniss nicht allein mit mehreren Bevspielen belegt, fondern auch weit mannichfaltiger hätte gemacht werden können: denn er wird noch auf fehr viel Anmerkungen stofsen, die fich nicht leicht unter eine der oben gemachten Unterabtheilungen dürften bringen lassen: wir mussen uns aber dieses Vergnügen verlagen, um noch Raum für die Bemerkung übrig zu behalten, dass die Durchlesung dieses Karalogs auf fehr interellante Reflexionen über den Gang der Franzönichen Gelehrlamkeit, und den Geift dieser Nation hinleitet. Wir wollen zu diesem Zwecke nur einige der Hauptüberschriften hersetzen, nebft bevgefügter Anzahl der Numern, die fie enthalten. - A. B. C. 43 - 51. und 58 - 71 Abregé. 95 - 646 Almanac 1228 - 1401. (Es läfst fich nicht recht einsehen, aus welchem Gesichtspunct der Vf. diesen Artikel bearbeitet. Es kommen hier auch fehr viel in Deutschland gedruckte vor. 1244 der Dresdner Almanach; 1240 der Gothaer mit einer ganzen Geschichtsklitterung desfelben; 1290 der Almanach des Dames; 1305 ein Berliner Calender von 1795, ohne der anderen zu erwähnen: 1250 zeigt fich auch ein Almanach de la litterature allemande. Paris 1805. Nepreu.) Amant und Amans, 1485 - 1551. Amour und Amours, 1800 -2026 (in dieser langen Reihe zeichnen besonders die Überfeizungen des Longus fich aus, von S. 325 -- 331. Von keinem Volk ift diefer Schriftsteller fo fleisig übersetzt worden! Amusement, 2029 - 2117. Analyse, 2147 - 2293. Anecdotes, 2354 - 2471. Annales, 2521 - 2610. Anti, 2756 - 2837 2909 - 2917. Antiquites, 2847-2908 (unter ihnen auch die "Antiquités westphaliennes, pour servir de preuve que les Soldats de la Garde d'Herode et de Pilate ont été des Westphaliens", von denen doch Hr. F. weder Druckort noch Verleger anzugeben wufste). Apologie, 2 = 5 - 3203. Architecture, 3357 - 3309. Arret, 5576 - 3629 (unter denen wohl viele ihren Platz hier micht mit Recht einnehmen). Art, 3638-4115. Der fchon angeführte Atlas, \$255-4385 mit der verdrüfslichsten Weitschweifigkeit bearbeitet. Aventures, 4541 - 4706 von S. 352 - 421 von den Telemach allein 19 Blätter begreist. Hr. F. zählet 140 verschiedene Ausgaben dieses Buches, und 87 Übersetzungen. Italianisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Hollandifch, Flamländisch, [Rec. gesteht nicht zu willen, wie diese Sprache von der Hollandischen verschieden feyn foll.] Schwedisch, Russisch, Lateinisch und Griechisch. Diese Sammlungen gehören Hn. Fl. nicht eigenihümlich zu., fondern find aus den Ausgaben Bosquillons und Adrys, entlebnt, von denen der erfte 1799, der zweyte 1811 den Telemach herausgab. Hr. F. bat beide Nro. LXXXXVII und CXXVI bibliographisch beschrieben. Doch mit allem diesem ausgewendeten Fleisse ist die Bibliographie Telemachs noch nicht erschöpft. Aus seinem eigenen Vorrath kann Bec, eine Portugiesische, Danische, Böhmische, Slavonische Dolmetschung beyfügen, die hier übergangen find. Und gesetzt auch, dass es dem Fleisse der Hrn. A. und B. geglückt feyn follte, alle in Frankreich erschienenen Ausgaben Telemachs zusammen zu

bringen, fo ift doch alles zu wetten, dass im Ausland noch mancher Nachdruck beforgt worden, von dem fie keine Kenntniss erhielten, und die Fleischerschen Supplemente haben wie man deutlich erfieht, fich über Deutschland hinaus nicht erftrecken können. -Endlich ift nun noch Avis, 4773 - 4984 unter denen fich, velut inter ignes luna minores, Tiffots, avis au peuple 4708 in 21 Ausgaben, und übersetzt in fieben Sprachen auszeichnet, (wiewohl es Misbilligung verdient, dass Hr. F. bey diesem Buch und beym Telemach Übersetzungen anführt, da er dieses sonst, und zwar mit Recht bev anderen Büchern nicht thut; unseres Bedünkens nach wäre diess eine, von einem Dictionnaire bibliographique ganz verschiedene Überfetzer Bibliothek.) - Der Buchstahe B ift nur erft angelangen: Bal, 5071 - 5116. Banque, 5126 -5138, vorzüglich aber Bareme, 5167-5191. Marmontels Belisaire ift in diesem Buchstaben dasjenige Buch, das die mehreften Ausgaben erlebt hat; es find ihrer at, und noch fünf andere Belisairs von fremden Autoren.

Zum Schluss unserer Rec. theilen wir noch einige besondere Merkwürdigkeiten aus diesem nützlichen Werke mit. dbbe Reyre, deffen Werke 1697 und 2369 vorkommen, flüchtete fich zur Zeit der Revolution nach Trieft, pachtete den dem Magistrat zugehörigen größelten Galthof, (gewöhnlich der große genannt, in dem Winkelmann 1760 ermordet worden) und machte zugleich den Bankelfänger der Stadt. -1700 die in Bertins neuem Kinderfreund vorkommende Histoire du petit Jacques, ist von Newberry, den bekannten englischen Kinderschriftsteller und Buch-Im Englischen heisst der Held der Gehändler. schichte Thomas Tripp, und reitet auf einem großen Hunde, - 1188 kommen 4 Ausgaben von den: Amours d'Anne d'Autriche avec le Cardinal de Richelieu vor. Sollte also nicht die Herzogin von Orleans (Schwiegertochter der Anne d'Autriche, deren Briefe Hr. von Velthufen 1789 herausgab,) Mazarin mit Richelieu vermischt haben? Oder hat die Königin die Liebe beider Kardinale, die des erftern in, und die des andern außer der Ehe genossen? Dals sie mit Mazarin verheyrathet war, ist gewiss; und er, der nur die minores hatte, konnte heyrathen, nicht fo Richelieu, der früher als er den Kardinalshut erhielt. Bischoff von Lucon gewesen war. - No. 2286 kommt auch ein Docteur en Medecine et en Chirurgie de la Faculté de Jena vor. Er ift ein Schweizer, heisst Schiferli, und hat 1805 zu Paris eine analyse raisonnie des Brownischen Systems drucken lassen. - 2324 Garsault hat die zu der von ihm aus dem Englischen des Snap übersetzten Anatomie du Cheval gehörenden Kupfer selbst gezeichnet und gestochen; (ift ein Nachtrag zu dem, was in dieser Materie Möhsen Bilders. S. XVII gesammelt.) - No. 3482 fteht ein 1571 gedrucktes Rechenbuch, mit dem Zusatz: Avec l'art de calculer aux jettons, welches die Scholiaften Shakespears üher Othello, wo Jago den Cassio Countereaster nennt, benutzen können. - Vom unglücklichen Ludwig XVI kommen hier zwey Schriften vor,

die eine mit, die andere ohne feinen Namen. Letztere zuerft No. 4046. B. Suplement à l'art du Serrurier: ou Essay sur les combinaisons mécaniques, employées particulièrement pour produire l'effet des meilleures serrures ordinaires, par Joseph Bottermann, de Tilbourg, au pays d'Osterwick, avec des figures en taille douce; ouvrage traduit du hollandais et utile a tous, les serruriers intelligens, publié par Mr. Fleutry. Paris \* Lamy 1781 in fol., avec fig. 18 Fr. - \* Treuttel et Würz, [kann zugleich als Probe der Genauigkeit dienen, mit welcher Hr. Fl. feine Titel abzuschreiben pflegt). Der Titel des frühern ift: (II, 398) Maximes morales et politiques, tirces de Telemaque, imprimées par Louis Auguste, Dauphin. Versailles, de l'Imprimerie de Msgr. le Dauphin, dirigée par A. M. Lottin 1766. 8. hat, wie Hr. F. bemerkt, nur 25 Exemplare abgezogen. - No. 4443 kommt ein Gedicht auf die Schlacht bey Marengo vor: Ausoniade, traduit de la langue Helvetienne: was mag das für eine Sprache feyn? Rec. kennt sie so wenig als oben die Flamländische. No. 4880 eines gewissen Pestalossi Buch, über die Marfeiller Peft. Oh diefes ein Ahnherr unferes Kindererziehers ift? - 5290 La double Beauté, roman etranger. Cantorbery 1754, als Verfaller giebt Hr. F. du lardin und Gottfried Sellius an. (Letterer vermuthlich Winkelmanns akademischer Busenfreund. von dem wir auch die schone Historia teredinis haben. Utrecht 1733. 4.)

Hr. F. herechnet in der Vorz. XVII den Umfang des ganzen Werkes auf 24 Bände, ohne doch das aus den einzelnen Anhängen zusammenzusetzende Supplement und die Regißer mit in Anschlag zu bringen. Sollte das Werk mit eben dem Fleisse vollendet werden, mit dem es angefangen ward: fo ift nichts mehr zu wünschen, als dase, nach Vollendung desselben. ein deutscher Buchhändler fich entschließen mose, et in Deutschland, in alphabetische Namenform gesol. fen, und von Wiederholungen gefäubert, nachzudru-Rec. hat fich das unschuldige Vergnügen se. macht, die Ausgaben aller hier vorkommenden Oberferzungen Griechischer und Lateinischer Schriftsteller auszuziehen, und fo den Grund zu einer fehr reichhaltigen Franzöfischen Übersetzer-Bibliothek zu legen. Es ist unglaublich, wie viel und von den frühesten Zeiten an. Franzolen in dielem Fache der Literatur gearbeitet haben. Was aber die Frivolität der Nation auch hier beurkundet, ift der Umftand, dals fie fich die Griechischen Erotiker zum vorzüglichsten Gegenftand ihres Fleisses gewählt, an denen sie auch den mehreften typographischen Luxus, vorzüglich an ibren Lieblingsschriftsteller Longus, verschwendet. Von diesen Erotikern fehit kein einziger! Selbst der in der Reihe zuletzt ftehende, fast von niemand geleiene Theodorus Prodromus, prangt hier in einer dreylachen Uberfetzung (No. 1959, 1960 and 4694) und fünf verschiedenen Ausgaben, unabgesehen von denen, so die künstige Lieferungen uns erft mithringen werden Auch eine Übersetzung der Amitie exilee des nämlichen Schriftstellers, findet fich 2745, in einer alten Überfetzung der Anthologie. - Doch zu folchen Betrachtungen über die Französische Literatur, im Allgemeinen sowohl als im Besondern, liefern diese Bande so viel Stoff, dass es leicht seyn wurde, ein eigenes, ganz interestantes Bändohen darüber ta Ichreiben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIPTEN. Lutern: Frommigkeit und Gottfeligkeit eines Kirchen-Reformators des neunzehnten Jahr-

kanderte. 1875. 11 S. 8
Eine am Überrbein erfehiensen en eue und wunderbare Gefhichte, die fich mit dem fremmen und geitfeligen Hern Weitmann, wiedigten Pfarere in Freykirch und Deha des Indekapitelt Frommhafen vogetragen dan u. L. w. und eine hun bezhande eine Bereich und der der den der des des
kapitelt Frommhafen vogetragen dan u. L. w. und eine hun bezhere g einen erfendenen Keatholiken, felne Stimme gegen die
dort ausgelprochenen freyen Grundfätte zu erheben. Er lättehweg mit widerlegenden Ammerkungen. Viele von diefen find
unleugbar treffend, in fofen der Predigen augsfehen wird.
Dem "das fütrmifche Bekünpfen und Niederreiten folcher
Dinge, die nach Befchaffenheit der Perfonen Mittel zu religiöfen Gefinnungen fenn können," Breitet allerdings mit der
Pahrvallugbeit: "und "fachaungu" kaholifcher Zehorer
hand durch körche, "wenn auch nicht "geläftert," doch von
einer zadenwirtigigen Seite gefchildert, "ihre Gerflichkeit,"
wenn auch nicht "verschwirtt," doch in ihrer Austrung der
acht des das "Zartgelütt" der Zohorer, pheleiogit" wird.
Auch gieht der Prediger manche legiche und hinvinche ziehen. Aber wenn Jenner die aus der hill. Schrift augeführe Lieben
Stellen nicht jedennal richtig ausgelegt hat; fo wird der Unstelly führe der Widerlegere Auslegung auch zeit zeich zeichter
Stellen nicht jedennal richtig ausgelegt hat; fo wird der Unstelly führe der Widerlegerden Auch gewon Jenner die aus der hill. Schrift augeführe richtig

finden. Und wenn der Prediger bev feinen hiftorischen Angben ohne Kritik zu Werke g d.t: fo find des Gegners Augben nicht zuverläßiger. Ift nicht gleich der dritte Kanon der Nicäischen Kirchenversammlung, etwa nach Bellarmin, ent-Rellt, dass er wie ein Cölibatsgesetz lautet, was er doch nicht in? Und heifst das wirklich kritisch und ehrlich verfahres, wenn man einzelne Aufserungen von Kirchenvätern anführt, die fich zu Gunften der vertheidigten Lehre gebrauchen ilfen, aber Alles übergeht, was für den Gegner fpricht? ladels schöpste er vermuthlich so wenig aus den Quellen, als ihm Calizzus de conjugio clericorum bokannt war; und das die moralischen Gründe, welche der Anmerker aus jenen angeführten Aufserungen nimmt und geltend zu machen fucht, ihm nicht als das vorkommen, was fie find: Scheingründe, auf fallchen Voraussetzungen ruhend - ift leicht begreißich. Wie diesem katholischen Schriftsteller die Protestanten, die er übrigens nirgends martig behandelt, erscheinen, erhelt aus folgender Stelle: "Jeder gute Katholik muß fich ned frenen, wenn er fieht, daß unter den Lutherischen wirklich recht viele große Schriftstellerund Gelehrie auftreten, und dass die Anzahl ihrer Schriften die Zahl der von Katholischen verfasten Schriften überwiege. Wer konnte es wohl jenem Weibe im Evangelio verargen, ja wer mußte es nicht viel-mehr von ihr erwarten, dass fie, um ihr verlorenes Silber-Buck wieder zu finden, mehr Schritte links und rechts, varwarts und rückwarts machte, als Jene, die nichts verloren, and das Ihrige in Ruhe und Stille für fich und die Ihrigen brauohen kann?"

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN

## ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### 1 8 1 %

### Überficht

der neuesten Portugiefischen Literatur seit den letzten fünf Jahren.

(Befchluft der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

O poder da virtude, ou o triunfo inesperado, em tres parter por Antonio Maria Furtado. Lillabon, 1814. (200 Rein.) Eine fehr angenehme Novelle in fehönem Stil.

A Lyra anacreontica, por J. Agostino de Macedo. Lillab. 1819. 8. (400 Reis.) Enthalt 100 anakreontische Oden; eine Ode des Horaz, alle im ur-

sprünglichen Silbenmaß.

Relação da viagem aerofiditica de Mr. Robertson filho, seita em 18 Marzo 1819, con varias notas muy curiosa, com os versos que detióu o Aeronauta, e huma oda em seu aplauso. Listab. 8. (160 Reix). Etin junger Portugiese versertigte sur den jungen Robertson diese kleinea bedishte, die Letzterer bey seinem Aussing auswars. Sie find nett und voll Empsindune.

Tratado da verfsstagao portugueza. Listabon. 1817. 8. (120 Reis.) Diese von einem angeschenem Gelehrten, dem Prof. Pedro Jose da Fonseca, geschriebene Werk it das Beste, das über Verssiscation partugal herausgekommen ist. Es giebt Anleisung siber die mechanische Einrichtung der Gedichte, die Regeln sind mit Bestimmtheit gesafst und durch Beyfpiele aus den besten Schriststellern beskätigt.

Riementos de Múfica, e método de Tocar Pianoforte, com exercicios em todos os géneros, feis liçtes progreffinas, trinta preludios em todos os tous, e doze efitudos; obra composta e offerecida d nação portugueza, por J. D. Bontempo. Lustaban, 1846. (2400 Reis.) Ein sehr schönes Werk, das unseren bestea klavierschulen an die Seite gesett zu werden vegdient.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Os precurfores do Antichrifto: historia profética dos mais famojos impios que tem havido desde o establecimento da igraja até os suflos diais ou à revoluxão francesa projetizada por S. João Evangetista; com huma dijertação fobre a vinda e futuro reinado do Antichrifto. Liitah, 8. (600 Reis = 2051.) pies Werk wurde 1817, in Paris ven einem berümant. Bietologen gelchrieben, und fogur in Frankwich auf-Erganungth's J. A. L. Z. Lueyter Band.

genommen, das er in wenigen Tagen lechs Auflagen erlebte, und aus de. letzten in die Portugieslichte Sprache überfetzt uurde. Es giebt uns eine ausführliche Erklärung der Offenbarung Johannis, mit Vergleichung der heiligen und Profan-Geschichte, und ohne Ausfälle auf die Gegner.

Demonstração da existencia de Deos, por Jose Agostinho de Macedo. Listabon, 1819 8. (240 Reis.) Esia sebr fasilicher Vortrag des bekannten Versatiers, der wieder einen Beweis von dellen philosophiloben,

Geifte giebt.

Vida de Jejus Christo, conforme os quatro Evangelistas, posta em portuguez por Francisco Manoet do Nascimento, e dada a luz pelos devotos Congregados da Santa Via-Sacra, e Caridade do Arcanio S. Rafael etc. a beneficio da Viuva e filhas de Manoet Monteiro de Carvalho, hum dos Rios suppliciados á 18 Outubro de 1817 par 600 Rein; tir Subscribenten 480 Reis. Die Anzahl der Subscribenten and diels schön geschribene, und treu nach den vice Evangelisten abgesalts Werk, desten Etrag für die Wittwe und Kinder des nuglicklichen Carvalho besimmt war, füllt mehrere Bogen, und war so gros, dass selbst in den kleinken Städees und Ortschaften ou und Schemplare untergebracht wurden.

### RECHTSGELENRSAMEEST und GESETZEUNDE.

Tratado práctico compendiario de todas as acceses fumarias, fua indole e natureza em gerei e em efecial, por Manuel de álmeida e Sousa de Lebso. Fur angehende Portugielliche Rechtsgelehte ein febreiches Wert; auch aufändem zu empfehlen, die fich mit dem gerichtlichen Verfahren in Portugial mehr bekannt machen wollen.

additamento geral de Leus, Refoluções, Avifos etc. dasde sitos até Julos 877, que não entrávas no Indice chronológico, nem se Retracto das leis e fue Apinice, ou forametiles apenas indicadas, e que pela mayor parte no sem falo imprefiss. Lúãob. 1817. 8. (196 Bais — i Rithi. 6 gr.) Dieles Werk entibili geireue haszigo aus mehr dean 1030 der genannten Grétzes, and aules denfelben Auzzuge aus riche alen Regimento de Rezenda dos Contaderes, des deservas, des Corretores, des Apofradeiros, des Corretores, des Apofradeiros, des Cares, des Cares, des Marson, des Corretores, des Apofradeiros, und actures, des charas, das Cares, des Cares, des Apofradeiros, und actures, des charas, des Cares, d

District by Google

ift. Es ift daher, fowohl für das Studium der Gefehichte, als auch der Portugiefflichen Jurisprudenz,
glebh denjenigen zu empfehlen, die fich diesem Studio eigentlich nicht gewidmet haben. Der Verlasser
in ein bekannter Gelehrter, Manuel Borges Carneiro,
Secretir an der Junta des Cödigo criminal-militar.

Tratado práctico curiofo de todas as Acções fumarias. Tom. 1 por Manuel de Almeida Souza. Lif-

fab. 1817. 8. (500 Reis = 16 gr.)

Os Elementos da Práctica formularia, ou breves enfayos fobre a Praxe do Direito Portuguez; obra do D. J. J. da Rocha Peniz. 1 Vol. 1 tem 4. 6. (830 Reis.)

Notas de Ufopráctico e Criticas etc. so libro a das infituições do directio civil Portuguez, do D. Pascoul Jofé de Mello Freire, por Manuel de Almeidas Souza de Leblo. Lift. 1316, 8. (500 Rr. = 20 gr.) As Segandas Linhas fobre o Proceffo civil, por Manuel de Almeida e Souza, de Loubia, (Lobio) primeira e Egunda parte.

Extracto das Leis, Avifos, Provifes etc. publiçados em Lisboa e no Rio de Janeiro desde 1807 até Julho de 1816 por Manuel Borges Carneiro, Secrezario da Junta, do Código criminal militar. Liílab.

1817. 8. (600 Reis.) Hiezu gehört

Apèndice ao Extracto das Leis, Auilos, Provisces etc. publicades em Liabon e no Rio de Janeiro dela 1807 até Julho de 1916. Lissab. 1817. 8. (200 Reis.) Dieler Ansang in von demselben Verfasser, und entait etwa 270 Gesetze und dgl. die in jenem nicht ausgesührt, und gröstentheils noch nicht im Druck erschienen waren.

Manual de Tabellito, ou Enfoyo da Juriprudencia Euremética, contendo a collecção de Minutas dos contratos e infirumentos mais ufunes, e das cauzelas mais precifas nos contratos e testamentos. Liffab. 1819. 8. (480 Reis.) Eine gute Anweilung für den Notarius in Portugal, und ein Aris au lecteur für den auswärtigen Kaufmann, der Contracte durch Portugiesen mit Portugiesen abauschließen hat, und sich gegen Irreleitung schern will.

Collecção completa das Leis, Alvarás, Decretos, Cartas Regias etc., promulgadas no Brazil desde a chegada de El Rei nosso Senhor áquelle Reino até Mayo 1818 com seus indices cronológicos. Lisb. 1819.

3 Vol. in fol. (38400 Reis.)

Repertorio geral das Leis Extravagantes, ordemado pelo Defembargador Manuel Fernandez Thomas. Listab. 1819. 4. 2 Tom. (600 Reis.)

### HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

Gâlculo geral dos cambios (Berechnung der Geld-Curfe) da praça de Lisboa com tudas as praças de Europa. (5600 Reis = 5 Rhln. Ein für einen jeden Marn, der Gelchäfte mit Portugal und befonders mit Läfisbom macht, recht fehr za empfehlendes Werk.

O Negociante perfeito. Lillab. 8. Diese Anweilung für den angehenden Kausmann kommt in ein-

zelnen Nummern heraus.

Escola mercantil, fobre o comercio assim antigo, como moderno entre as nações contenciantes dos velhos continentes. Enthalt die allgemeine Geschichte der

Handlung und aller Zweige, die diese angehen, Landbau, Känfler, Fischlang, Schiffahrt, Wechsle-Corgund dgl. eine besondere Norius über den Handel in Portugal, dessen Handlunge, Producte: eine allgemeine Darkellung der Münnen, verglichen mit denn der 36 vornehmsen Handlungsplätze in Europs; Fonmulare sür Wechsleibriefe, für Chareparien (Schiffbefrachtungs Contracte), und andere Decumense; von Dm. Manoel Luiz da Petiga; neu ausgleglet, verbefert und vermehrt. Listabon, 1816. 8. (1200 Reis ≡ 1 Rühlr. 16 gr.)

Pauta da Affinadega (Lollvaril) da Babia, ou Taboa das avaliações por onde pagão os reaes direitos as mercadorias e géneros na fobredita afánviço. Rio de Janeiro. 1837. 4. (480 Reis.) Ein wichtiges Werk für den Kaufman, der mit Braßlien Gelchäle machen will, um fich in Anfehung der ein und suchenden Waaren und deren Zollabgaben in feine

Berechnungen darnach zu richten.

Ordenanzas da Companhia permanente de Segu-Rio de Janeiro, na Impressão Regia. 1817. Diele Assurance Compagnie wurde in Rio de Janeiro, unter dem Namen der Companhia permanente de Seguros errichtet, von der wohl wenig diesfeits des Meers bekannt wird; .wiewehl fie wegen der Einfachheit und Solidität, die aus den nur wenigen Artikeln deutlich hervorgehen, näher bekannt zu feyn verdient. Sie ift, wie gewöhnlich, auf Actien, die zusammen Eine Million Crusaden (578704 Rthlr. Louisdor a 40 Grot per Ducaten), ausmachen, und auf unbestimmte Zeit begründet. Kein Actionair kann mit weniger als 5 Actien, eine jede zu Einer Million Reis eintreten: und ift jeder in Solidum sowohl für das Kapital seiner Actien, als auch für jedes Rifiko, das fie übernehmen, verpflichtet. Jeder Actionair Schiefet fogleich 10 Procent ein, und macht fich zu jedem weitern Zoschuss, den die Umftände erfordern können, verbindlich. Leistet er diels nicht, so wird er ausgeschlossen, und verliert den gemachten Gewinn. Die Compagnie übernimmt alle Seegefehren, fo wie diefe in den derüber ausgestellten Polizen aufgeführt find. - Sie hat drey Directeurs, wovon der eine Caffirer ift; und diefe machen die Affurance - Geschäfte, und haben die Caffe unter fich; wozu Jeder einen Schlüffel hat. Mit dem in Casse besindlichem Kapital, um es nicht musfig zu halten, discontiren fie Wechfel, die wenighen zwey gute Firmas, und nicht über drey Monat mehr zu laufen haben. Jedem Actionair ftehen die Bücher und Schriften zur Einsicht offen. - Der Caffirer bezahlt aufgemachte Schaden-Berechnungen fogleich, und mit Zuziehung der Mit-Directeurs; er hat die Prämien-Gelder einzucassiren; hält Zusammenkunft aller Mitglieder am Ende eines jeden Jahres; et macht die Bilanz, die der Einsicht aller vorgelegt wird; und ordnet dann die jährliche Dividende von dem eingegangenen Gewinn. Die Directeurs (Berollmächtigte) bekommen 71 Procent von den wirklich eingegangenen, und nichts von den verloren gegangenen Pramien. Mit zwey Monat Auffagung konnet lie ihre Stelle aufgeben. Eben fo kann jeder Glied mit zwey Monat austreten, nachdem leine Stelle durch ein anderes erletzt ift. Die Compagnie übernimm

61 Procent Rifiko auf den Kapital-Fonds in jedem Schiffe. Die Prämien müffen in Wechfeln, und zwar logleich nach Ablauf der mit dem Verlicherten abgeschlossenen Zeit bezahlt werden. - Alle Geschäfte der Compagnie werden durch Mehrheit der Stimmen abgemacht. Zwey Jahre nach Einrichtung der Compagnie geht einer der drey Directeurs ab, und kommt ein anderer an feine Stelle; und von da an geht alle Jahre einer ab. Jedoch können die Abgegangenen wieder erwählt werden. Die Compagnie übernimmt keine Affgrance nach verbotenen Häfen; ehen fo keine Affgrancen auf Schiffe, die Ichon lange Zeit in See find. -Tritt ber Stimmungen eine Gleichheit der Stimmen ein, dann entscheidet die Direction. Übrigens unterwirft fich die Compagnie den bestehenden Handlungs-Geletzen der civilifirten Nationen und den Seegebräuchen.

### ÖKONOMIE.

O Agricultor infruido; obra dividida em tres partes, von Fr. Theobaldo de Jefis Maria. Lillabon, 1817. 8. (480 Rs. — 10 gr.) In dem erflen Theile wird von den Ausiasten und den Sämereyen gehaufelt, und wie man diefe vor dem Verderb bewähren kann. In dem zweyten Theile, von Baungärten und Weinbergen, mit siner Abhandlung über den Gartenbau. Im dritten von dem Vieh, großen und kleinen, und Hauvieh, delsen Nutzen und Heilung ihrer Krankheiten; von Biespuncht. Ein für den Landmann fehr uitsliches Werk.

Novo Méthodo de fazer o Affucar, ou reforma geral dos Engenhos do Brafil, por Manuel Jacinto de Sampayo e Mello, Bacharel em Leis, Ex-professor da Fisha; mit 6 Kupfern. 18,16. (1600 Reine da Baha; mit 6 Kupfern. 18,16. (1600 Reine in treffliches Werk über besser en in treffliches Werk über besser, und zugleich ein schoen zu en in Brasslien, und zugleich ein schoen Beweis, wie man, seitdem der Hof von Listabon in jese Gegenden verletzt worden, ansängt, auch diese sernen Gezenden zu eulvivren.

#### Padagegik.

Theoria do discurso applicada d Lingua Portugueza em que se mostra a estreita relação e mutua dependencia das quatro sciencias intellectuaes, a sober: Ideologia, Gramática, Lógica, e Rhetórica; offerecida d S. A. o Serenissimo Senhor Dm Pedro d'Alcantara, Principe do Reino unido de Portugal, Bracil e Algarbe, por Antonio Leiti Ribeiro, Professor de Filo, ofia racional e moral, de historia universal, e do geografia do Real Collegio Militar. Liffab. 1819. 1 Vol. 8. (480 Reis.) Diefes Werk enthält die Anfangegründe der schönen Wissenschaften für die Portugietische Jugend, und ift das erfte Compendium, das mit Deutlichkeit, Klarheit, Bestimmtheit und Me hode Alles das vorträgt, was demjenigen, der weiter in die gelehrte Laufbahn eintreten will, zur Vorbereitung nothig ift. Auch erspart es dem Lehrer selbst viele Arbeit für feinen Unterricht.

A verdade, ou Penjamentos filojóficos fobre os objectos mais importantes d Religião, e ao Efiado; por Joje Agafiinho de Macado. Liff. 1819. 8. (400 Rs.) Für den Gelialt diefo: Werkes, das. wie der VI. fich erkärt. blofs für die Portuziefiche Jugend behimmt

ift, und von jedem Freunde einer vernünftigen Aufklärung gelesen zu werden verdient, bürgt der Name des Vis.

MONOGRAPHIEEN ÜBER DIE ZEITGESCHICHTE.

Correspondencia auténtica e completa dos Minifiros da S. Santidade com os agentes do governo franeze e commandantes do feu exercito. Dieses Werkchen Rellt die Beleidigungen dar, die man dem Souverain und fichtbaren Oberhaupte der Kirche angethan hat, sowie dellen Standhassigkeit und große Tugen-

Elogio que a gratidio confagra aos immortaes triunfos do grande Wellington. Oprete, 1815. 8. (120 Rt. — 5 gr.) In diefer eleganten Schrift ift der Charakter des großen Fabius cunctator deutlich dargeßellt. Man bewundert die Feldzige, die ihm in Alien und Europa den unsterblichen Namen machten; befonders die Feldzige, doen Portugal feine erste, zweyte und dritte Wiederherstellung zu verdanken hat.

Elogio que por motivo da nossa feliz restauração consagra a gratidão aos inmortaes triunsos do grande Wellington; zweyte Anslage. In mit gleicher Ge-

finnung, als das vorhergehende, abgefalst.

Noticias biogròfica de Lord Fisconde Wellington, escritos por Fr. Fortunato de S. Boarentura, Doutor em Teologia pela Universidade de Combra. Coimbra, 1815. 8. (200 Rt. = 6§ gr.) Der Vt. ilt einer der würdighen Lehrer an der Universität Coimbra, berühmt durch mehrere Schriften; und ob er gleich feine Nachrichten aus Englischen Schriften zustammeigragen hat: so hat er ihnen doch Neuheit und einen leichten Überblick zu geben gewöß,

Traducção do oficio (Official: Bericht) de General Caflanhos remitido por elle d'unita de Eftremadura, dando-Che parte de brithante batalha de Albujera, e encirgica respojta da dita junta ao General benenirio: ohne Ort und Jahr, 8. (120 RS. = 3 gr.) Wer fich des glücklichen Feldzuges des alten verdientNotlean Feldherra Caflanhos, und der fiegreichen Schlacht bey Albufera, und der glücklichen Folgen daraut erinnert, wird diefe Überfetzung feines Officialberichtes an die Junta in Eftremdura gewifs mit Vergnügen lefen, da fie fo vollkommen dem fo anspruchlosen Spanischen Original gleichkommt.

Carta militar da batalha e victoria de Albufera ganhada pelos exércitos das tres nações unidas dobinos do Commando de S. Excell. o Senhor Marechal Beresford. Lift. (4x0 Rx). Diele Schrift handelt von demlebben Gegenfand; nur wird hier der Sieg dem Lord Beresford, als Ausführer der Plane Wellingtons, zugefehrieben. Es liegt zugleich ein milităritcher Plan hey, der die Schlacht mit den nöthigen Erklärungon darfiellt.

Entrevissa de Ex-abbade Sieyes com o Ex-obispo Talleyrand; obra posituma do Ex-cellentissimo Arcobispo de Goa. List. 1814. 8. (160 lbt. = 55 gr.) Der Vi., der in dieser Schrift den Charakter der beisden genannten Personen darstellt, zeigt: das die(vorzebliche) Wiedergeburt Frankreichs dasselbe an den Rand des Abgrundes geführt habe; dass der Kaiser eine Geisel und Keind der Menschheit gewesen; das des des Blae aus Verzücktheit und Narrheit eingegeben und mit

Tyrsoney susgeführt worden; das das Project einer Universamonarchie ein Hirngespinat, und in die sämliche Classe auch die auf England meditirte Landung gehöre. Die Aussüdrung ist würdevoll und ernst.

O Tejiamento de Napolecio Buonaparte, tirado por copia do Archivo Napoleonico. Lillab. 1815. 8. Infirucções proviforias para a cavalleria, de ordem do Ilino e Exmo Senhor Guilhemne Carlos Beresford.

Commandante em Chefe do Exército da S. A. R. o Principe Regente nosso Senhor, corregida e eleganti-

mente impressa. List. 1814. S. (30 Rt. = 1 gr.)
Lysia grate (das dankbare Portugal) aos imúctos
e valerosos Lustanos, on breve noticia dos aplausos,
e festim com que fórso recebidas as tropas portuguezas,
quando depors da campanha voltario vistoriosas de
escapital de Lisboa nos sins de Agosto e principios
de Septembro de 1814. Lista. 1854. S. (200Rt. = 5 gr.)
Diele Schrift ist in zwey Abschnitte abgetheilt; der
erse enthilt eine Rede über dio Danbarkeit, und der
zweyte Theil stell die Festlichkeiten dar, mit allen
Triumphbogen, unter deene in der Haupstadt Lissbon

die tapferen Krieger empfangen wurden. Reflecções fobre a conspiração descoberta e castigada em Lisboa no anno 1817, em que se mostrão as nordadeiras caufas da conspiração, e a influentia que nella sivério as maximas dos Pedreiros livres, espalhadas principalmente pelos periodicos que vem de Ynglaterra, bem como a atrocidate do Plano de conspiração e os damnos que refultarão á Portugal, adoptándofe a pretendida forma de governo constitucional, e finalmente a justica e formalidades com que se procedeo no caftigo dos Rios. Lisboa, 1818. 8. por 240 Reis, nu loja da impressão regia. Das Werk hat viel Auffehen gemacht, und verdient bekannter zu werden. um aus der Darftellung die Meinung für und wider einguleiten. Dann wird fich der vorurtheilsfreye Lefer einen Begriff von den vorgeblichen muximas der Pedreiros livres machen konnen, die durch die Engli-Schen periodicos verbreites worden, und den fürchterlichen Plan der conspiração bezweckt haben, der Por-

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

tugal hätte fo nachtheilig werden können.

O obfervador portuguez. Coimbra, 1817. 8. Eine periodische Schrift, die viele Notizen über die Portugielische Literatur und den Zustand der Wissenschaften giebt. Die Sprache ist rein, die Orthographie aber noch nach dem alten Schlendrian,

Denfalls ein periodicnes Werk, dessen Fortsetzung durch die Beytiäge der angesehensten Gelehrten Portnesses aus allen Fachern immer mehr gewinnt.

O Innestigador portuguez. List. 8. Ein febr interestantes Journal, das habbjährig herautkommt, mit agi7 anfing, und für die ersten b Monate 5200 Reis in Metallgeide kosset (angesähr 15 Rthlz.). Die einzeltem Ausstätze einstellen vom Vissenswerthes aus der älleren und neueren Liefohichte, und geben über manche Begebenheiten Ausschläßle, die ein tieses Nechdenken verrathen.

Almanach de Lisboa de 1817; in der Druckerey

der Königl. Akademie der Wälfenschaften, (1200 Rt. = 1 Rthlr. 16 gr.). Ein für den Geschäftsmann fo nothiges als nützliches Addressbuch. Erft ein Diario cisit oder Kalendario cronológico von den merkwürdigken historischen Begebenheiten aus der Pertugiefischen Geschichte, nach den Tagen, Monaten und Jahren, in welchen fie erfolgten. Denn die Angabe der Tage, an welchen die Tribunale ihre Sitzungen halten. Hierauf das gesammte Königliche Haus, in der Reihe, in der die Könige folgten; die Königlichen Orden; Katelog der Erzbischofe. Bischofe des Königreichs und übrigen dazu gehörigen Länder und Reiche; Hofbedienungen; Geiftlichkeit; Staatsfecretariat; Kriegerath, das gefammte Militär, mit deutlicher Angabe der Standquertiere und Commandors; Königliche Marine; Gouverneurs; Inquifition; Admiralität; die vielen Juntas des Königreichs; das Königliche Haus Braganca u. f. w.; Infantado; Handlungsjunta; Zollhaus. dreffen der fämmtlichen Handlungshäufer, in jeder Handelsftadt diesseits und jenseits der Meere. Univerfitäten; Akademieen; Akademieen der Fortification; der Marine, der Willenschaften; öffentliche Buchläden in Liffabon; Druckereyen u. f. w. mit vielen anderen interessanten Notizen.

Diccionario historico, geográfico e mytológico per a uso geral e particularmente para Seminario, (degio, e dulas etc. Lill. Elia Band in Folio. (goo de 150 etc.). Dies Werk, zunächt behimm, die Fortschritte der Rudieraden Jugend zu beforten, in vorzüglich wichtig für diejenigen. die sich dem Sied oder Gelichichte, der Rethelchreisbung und Mytelogie, sowie der Dichtkunß widmen. Es werden in dem felben viele Audrücke und Wörter, die sich nicht in den Wörterbüchers sinden, weil sie Eigenwörfind, umfäsellich und genu erläutert; such wetet wiele Stellen aus der Greichischen und Römische of schichte erklärt, über welche Erläuterungen so sein zu den gene erleichten und Römische Schichten und Römische der higt in den Worterbüchers der Stellen und der Greichischen und Römische Schichten und Römischen und Römische Schichten und Römische Schichten und Römische Schichten u

Respofia d Maly/e critica dos Redactores de lo veftigador, contra as reflesses fobre a conjpiaco di 1817. Part. I. II. III. Lift. 1819. 4. (480 Rt.) In die fem Werke werden mehrere hiltoriiche und politiche Gegenhände ebgehnadelt, z. B. der Urtprung mehrere Revolutionen in Europa; der Einfluis der Pedract Lives (Freymaurerey) in das Sylem der Stattliche Gültigkeit des Rechts der Eroberungen; Gewifferyheit; Inquisition; Presidrepheit; Urtprung der verschätzt. Prortugals und dellen Unabhängigkeit von der Krone Spanien; zichtiger Begriff von conditutionelle Regierungen; über das Ansehen und Autorität der Certein Portugals u. f. w.

Amigo das matheres, fegunda edizio. Lilib 1819, a Vol. 8. (480 Rs.) Der Inhalt ift durch folgede Capital bezeichnet: 1) Von dem Sunde der Fraeet in der Gefellichaft. 2) Von dem Unterrichte, der füfie angemellen ift. 3) Ihre Beitchäftigungen. 4) lier Verguügungen. 5) Von dem Luxus der Frauen. 0) Voiihrer Reinlichkeit. 2) Von ihrem Charakter und Gerfleskräfton. 8) Von der Liebe und Galanterie. 9) Von Eheftande. 20) Erziebung der Kinder. 11) Tugende der Frauen. 22) Befoliuler. W. H.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

# PERMISCHTE SCHRIFTEN.

(Besüglich auf die Thesen von Harms.)
[Fortsetzung von No. 76.]

- 3) Halle, b. Bänisch: Thefes, rationi humanae justam in rerum divinarum cognitione auctoritatem afferendi causa propostae. Quas Christ. Godofr. Schitz. Eloq. et Histor. literar. Prof. ord. etc. defendet, assumpto scoic Carolo Georgio Jacob, Seminarii reg. philol. fodali. 1818. 32 S. 8.
- 2) Kut., b. Schmidt: Ober Harms Briefe zur näheren Verftändigung über verfchiedene fern Thefen. In einem Sendfchreiben an den ungenannten Vf. der Schrift: Über Vernunft und die Lutherliche Kirche u. f. w. Aus dem juen Hefte der Gelpräche im Bücherzimmer befonders abgedruckt. 1818. 86 S. 8. (8 gr.)
- Zeitz, in Commiss. b. Webel: Ein Pro und Contra ohne Grund und mit Beweis. Oder auch eine bittere Arzuey für die Claus-Harmse. 1819.
   IV u. 57 S. 8. (4 gr.)
- 4) ALTONA, b. Hammerich: Die höchfimerhuürdigen 95 Thefes oder Streitfätze Sr. Hoclehrwürden Herrn Claus Harms, Archidiakonur an der St. Nikolaikirche in Kiel, welche Derfelbe im Jahr 1817 dem Volke wirklich durch den Druck zur Prüfung und Beherzigung übergeben hat, beleuchtet von Einem aus dem Volke, dem Eche Religiofität, Wahrbeit und Vernunft heilig find, 1818. 55 5. 8. 4 (Agr.)

Die feyerliche Verantassung, unter welcher der VI. von No. 1 seine gegen Harms gerichteten Thesen zur Vertheidigung aufs akademische Katheder brachte, ist bereits in unserem Intelligenthalte 1818 No. 72 erwähnt worden. Der VI. schliefts fich in seinen Vorberichte an Schleiermacher und Märtens an, und begreist nicht, wie dammen in den Harmssichen Thesen eine bittere drung Vist die Glaubensichwäche der Zeit habe sinden konnen. Espuidem, lagt er, in ist amari inhil, multa vero fatut et ignavi Japoris inveneram. Dies wird nun durch die hier aufgehellten Antithesen, dem äkademischen Zwecke derselben gemäßs, mehr wirzig als mit durchgreisender Gründlich-Ergänzungbl. s. J. A. L. Z. Zweyter Band.

keit gezeigt. Der Witz bernhet theils auf paffenden Parallelen aus den alten Classikern, welche dem Vf. feine gelehrte Belesenheit glücklich darbot, theils auf manchen Kathederspälsen, die man, als folche, nicht übel finden kann. Wir geben von beiden einige Proben. III. Quod fapienter et ornate l'irgilius (Geo. I, 121) de agricultura dixit, apte potesi ad lente progredientem rationis culturam accommodari. V. Si quis inter homines exfiftat, qui se divino quodam instinetu afflatuque oracula de rebus divinis fundere dicat, ei nemo, nifi ftulte eredulus fuerit, obtemperare potest, nift quae ille dixerit aut foripferit, ad rationis fuae normam tanquam ad obrufsam exegerit. Nam si nobis occurreret sabulosa illa Fauni uxor Fatua, quae (Justino narrante lib. XLIII. c. 2) affidue divino Spiritu impleta, velut per furorem futura praemonebat, nisi ipsi desiperemus, quinam effet ille divinus spiritus, ratione nostra et judicio exploraremus. VII. Wo Harms fonderbare Behauptung erwähnt wird, dass der hochbelobie Wahlfpruch prüfet Alles und das Befte behaltet, nicht zu verliehen sey von freyer Prüsung des biblischen Glaubens, heist es: Quid potest effe ineptius? Idem enim est ac si diceret : Paulus quidem nos jubet omnia examinare, neque tamen hoc ita intelligendum est, ac fi voluisset nos omnia examinare. Nihil simile vidi, nifi forte S. Bernhardi Clarovallenfie commentum, qui quum vellet regulam Benedicti suis monachis praescibere, hactenus tamen ut quum Benedictini atris cucullis uterentur, fuos mallet albis veftiri. dixiffe fertur: S. Benedictus monachis fuis atros cucullos imperavit, id eft, albos. Und XIII in gleicher Manier: Quid autem fibi velit Harmfius, quum dicis illam, quam fomniat, tentatam dei a tribunali des turbationem eo tempore accidiffe, quo ecclesia nofira excubits caruerit, equidem hand affequor. Num defiderat forte summum in ecclesia excubiarum praefectum (einen geistlichen Generalobristwachtmeister)? Angehängt find einige Verbesserungsvorschläge zu Quintilian, Inft, Orat. Lib. VII - IX, die wir den Philologen zur Beurtheilung überlaffen.

No. 2. In dem Vf. der Gesprüche im Bischerzinner scheint der Hang zum Scherze, der auch zuweilen in das Burleike und Possenheite ausserte. 22 Mark, als dass sie Erinnerung frunchten müchte: das Heilige wolle und dürse nur mit heiligem Sinne behandelt werden.

K k

No. 3. Hr. A. M., so ift die Vorrede unterzeichnet, hat "keine andere Ablicht, als durch die schlichte Widerlegung der Harmlischen Sätze auch diejenigen weniger schädlich zu machen, welche im Stillen es dem Hrn. A. Harms gleich treiben und thun, und durch ihr klägliches Nachgeheule an der Stätte um fo eher viel verdarben und verderben, als es der Gläubischen dort immer giebt." Desswegen hat er B's. Thefen und hinter jede einen Gegenfatz von fich abdrucken lassen. Das Spiel mit dem Titel, rühre es auch von dem Drucker her, kann als Zeichen von dem Werthe der Gegenfätze gelten, die wahrscheinlich eine örtliche Beziehung haben. Von der angegebenen Ablicht findet fich kaum eine einzelne Spur. aber Gegenfätze schreiben will, follte doch wenigstens zuvor die Sätze verstehn und selbst richtig denken lernen. Nur Ein Beyfpiel! Hinter Th. 15 (gegen die Trennung der Moral von der Dogmatik durch Calixt und Kant's Autonomie der Vernunft) Beht folgender Gegensatz: "es ift eben so widersinnig zu sagen, dass ein Mensch die Tugendlehre von der Glaubenslehre trennte, als dass er die von Ewigkeit her vorhandenen (?) Planeten und Fixsterne nicht von einander hätte unterscheiden sollen." Ein herrliches Contra mit Beweis!

In No. 4 find den Harmfischen Thesen in ruhigem Tone und in populärer Sprache Antithesen untergefetzt, zur Belehrung der Laien. Denn, fagt der Vf., wenn Jemand, wer es auch fey, vielleicht fehr gut gemeint, aber in irrem Wahne, fich erlaubt, auch nur scheinbar der Inquifition das Wort zu reden, Glaubenszwang einführen zu wollen, zu fagen, dass in einem von der Obrigkeit gebilligten Volks- und Schul-Buche der Teufel herrsche - wenn fich Jemand erfaubt, Gemeinden gegen ihren Prediger zu reizen, die Obercommissarien der Kirche in übles Geschrey zu bringen, durch dunkle Ausserungen, oder verschrobenen Sinn, oder verworrene Rede, der Ehrsurcht vor dem Gewiffen Eintrag zu thun und die Vernunft mit Fülsen zu treien: fo ift es wohl jedem gewissenhaft Vernünstigen Pflicht, nach Vermögen das Seinige dazu beyzutragen, dass nicht ein solcher neuer Glaube und folch schädlicher Irrwahn um fich greife. wird in dielem Allen dem ungenannten Vf. nicht mit voller Überzengung Recht geben: und wer wird es nicht höchlich missbilligen, dass Hr. Harms felche Streitfatze Deutsch dem Volke übergeben bat?

Wir schließen diese Anzeige mit dem kräßigen Worte, das unlängt der ehrwürdige Voss (Wie ward Friz Stolberg ein Unfreyer? in Paulus Sophronizon III. S. 110) warnend und mahnend an Hn. Harns

hat ergeben laffen:

"Der Prediger Harms, ein gewäß wohlmeinender, und, so weit Einsicht es verstattete, wohlwirkender Mann, wird staunen, zu welchem Zweck man ihn mäßbrauchen wollte, und sich besinnen, zu welchem Zweck ihn der Vater das Lichts mit Gaben gerüstet hen. Er, ein Diener des lauteren Evangeliums, und sichte menschlicher Oberlieserung, wende sich gegen die beispucklichen Zwingherrn, welche statt ihrer jüngh, auf Befehl der öffentlichen Meinung, entlifenen Leibeigenen, jeize logar Geifeigene verlagen. Er bekämpte mit uns die Erbfeinde der bürgetlichen Gefellichalt die, graufamer als Berittene der Vorzeit, unferem Himmelsguie, wodurch der Menich weren vernuntlichen Gefehopf zum Engel firebt, himre dem Bufch auflauren. Kurz wird der Kampf des Geites mit dem Lichticheuen feyn; denn all ihr Thun ih Schleichen und Unverhand."

OM. MG.

BERLIN, b. Herausgeber u. b. Maurer: myny Jedidja, eine religiöfe, moralifehe und pådnogsifehe Zeitfehrift, herausgegeben von J. Heinemann, II Bandes a Helt. 124 S. E. [Vgl. J. A. L. Z. Jahrg. 1819. No. 15 der Erg. Bl.]

Mit dem erften dieser beiden Hefte schliefst der erfte, mit dem letzten fangt der zweyte Jahrgang diser Zeisschrift an. Fortgesetzt werden in ihnen die Nachrichten von der Heinemannischen Erzichungsaschlieft, das Hebrässche Gedicht, Der Tod Abels, und pru ihr oder liidlisches Hospital zu London.

In II B. 2 H. giebt Buschenthal eine fogenannte Hymne an Gott, und eine biographische Shizze von D. Sam. Breinersdorf (geb. zu Breslau 30 Jul. 1780, gel. ebendafelbft als Kon. Preuff. Medicinalrath 12 Mai 1817) nebft einer Trauerrede und einem Sonett. -Von Friedländer enthält dieles Heft eine Rede über den 19 Pfalm, die mehr erinnernd und lehrend, als aufregend ift. Es find dem Vf. einige Sprachfehler entwischt, die uns auffielen, z. B. es bedarf eines wohlgearteten Gemuths und ein reines Herz; nur hun man fich für willkührliche Grenzbestimmungen. -Von Günsburg ftehen hier 4 Parabetn. G. Satomon liefert eine Abhandlung über das Streben nach dem Ziele der hochsten Vollkommenheit und die Mittel, daffelbe zu erreichen, die im folgenden Hefte fortgefetzt wird. Er fagt darin recht febr viel Gutes, hatte fich aber nicht zu lange mit-der Erreichbarkeit dieses Zieles beschästigen sollen, gegen welche sich immer Einwendungen machen laffen. - G. J. Schlachter eiebt Proben von Frühgebeten für Lehrer in Bürgerschulen, die wir unbedenklich zu den besseren gedruckten Gebeten rechnen, obgleich ein Lehrer in Bürgerschulen fich öfter veranlasst sehen dürste, die Gedanken allge-meintassicher auszudrücken. — Von D. F. G. Nagel erhalten wir einige Worte über die Mittel, gefunkent Schulen zu heben (Gewiffenhaftigkeit, Lebhaftigkeit, Festigkeit des Willens, Geduld und weile Wahl der Unterrichtsgegenstände und der Methoden); und: Die Petrefacten zu Thiede bey Wolfenbüttel. Bordi's kleine Denhwürd gheiten aus der Vorzeit find literarischen inbalts, und betreffen größentheils gelehrte Juden des Mittelalters und des 15 und 16 Jahrhunderts. Hr. v. Baczko hat Blüthen und Früchte aus dem Oriente (charakteriftische Ziige und weile Austprüche) beygetragen; Hr. K. W. Juftt eine Cherletzung vom 29 Cap. des Buches Hiob. Im 2 V. torgt er den Unct-

fetzern, die den Wunsch: O dass ich wäre - ausdrücken; follte nicht die Beybehaltung der im Hebräi-Ichen fiehenden Frage vorzuziehen feyn? V. 4: "Da Gott noch traulich fals in meiner Hütte." Wie man auch 310 erklären möge, von einem Sitzen in der Hütte ift nicht die Rede. Dem widerspricht das by, obgleich auch Herder es in übersetzt, von dem Hr. J. Manches herüber genommen hat. - Unter dem Titel : Archiv zur künftigen Geschichte der Israeliten foll gefammelt werden, was fich in der neueren und neue-Ren Zeit diese Nation betreffend, Interessantes ereignet. Diefsmal findet man Angaben von der Volkszahl der Juden in den Europäischen Ländern (die Zahl der Juden in Mecklenburg - Schwerin ift nach dem Staatscalender von diesem Jahre agag), und verschiedene aus öffentlichen Blättern entlehnte Nachrichten von Verdiensten, Belohnungen u. f. w. einzelner Mitglieder und Anftalten dieser Nation. - Noch folgen einige Recensionen und literarische Anzeigen.

Im 2 Jahrgange hat der Herausg die in dem 1 Jahrgange beobachiete fystematische Ordnung der Materialien nach den festgestellten Rubriken mit einer freyeren Zusammenftellung vertauscht. Nach den hier gegebenen Nachrichten haben in der Heinemannischen Annalt für Sohne feit ihrem Anfange (Nov. 1816) 56 Schüler aus allen Confessionen Unterricht genossen, und im J. 1818 wurde auch eine Unterrichtsanstalt für Töchter errichtet, da bis dahin in der Anftalt für Tochter der eigentliche Schulumterricht vorausgesetzt wurde. Fünf Israelitische Schülerinnen feyerten in der Anstalt öffentlich ihr Religionsfest. - Unter der Aufschrift: Mofes Mendelsfohn, Von ihm und über ihn - fängt Hr. Stadtrath Friedländer an, zu fammeln, was fich von M. M. noch auflinden läßet, aber auch fchon gedruckte kleine Auffätze, Briefe, Anekdoten, merkwürdige Urtheile, finnreiche Worte, welche der Augenblick gebar u. f. w. mitzutheilen, die an den Orten, wo fie fiehen, schwerlich der beranwachsenden I raelisifchen Jugend zu Gefichte kommen dürften, auf welche Jedidja vorzüglich Rücklicht nimmt. "Unseren Jünglingen, fegt Hr. F., welche fich den Studien widmen, erzeigen wir einen großen Dienft, wenn wir fie zu ihm hinweisen, und durch diese kleinen Auflätze he auf feine größeren Werke aufmerkiam machen. Was konnen fie nicht von diesem Edlen lernen! Wahl der Materie, Schönheit der Sprache, Richtigkeit des Ausdrucks, vorzüglich aber Frömmigkeit der Gefinnungen und jene nachahmungswürdige Bescheidenheit, die aus allen seinen Vorträgen, wie der Geruch der Veilchen, fich fanfi verbreitet. Nirgends anmassender Ton ; immer will er nur mit uns lernen, mit uns forschen, mit uns denken; niemals feine Anficht ohne Grunde, auf Autorität aufdringen. Wie fehr bedürfen wir zu unserer Zeit soleher Mufter!" Ja wohl. - Zuera Unterhaltungen mit M., aus der Erinnerung niedergeschrieben, worin fehr richtige Urtheile über die Art, wie man fich gegen die Vorurtheile des Volkes benehmen foll, und eine for wahre, als begeifte ungesolle Lobrade auf die Bibel vorkommen. Ihnen folgt

ein Fragment über M., feinen Charahter, feinen Wirkungskreis und feine Verdienstie um die Israeliten, im
welchem Liebe zur Wahrheit und Wärme des dankburen Schülers und Freundes vereinigt erscheinen. Fragment eines Briefer von M. hald nach Lessings Todadellen Bruder geschrieben. Über die Einrichtung einer Volkslehre, nach den Begriffen des Pis: Über
den Patrioitunus (des Ministers von Zedlitz).

Von Schlachter giebt dieses Heft unter dem Titel Lückenbusser eine Reihe Aphorismen verschiedenes Inhaltes und Werthes. "Wer dem Untergebenen hart und despotisch begegnen kann, ift gewiss ein verächtlicher Kriecher vor seinen Obern." Nicht immer. Dem Rec. find Menschen vorgekommen, die mit demokratischer Opposition nach Oben despetischen Sinn und hartes Betragen gegen Niedere verkanden. - Eine Trauung srede von Joseph Mehrer möchte nur durch die Art, wie die Braut an die Pflichten der Mutter erinnert wird, Manchem anftölsig feyn. - Ein Ungenannter, L. Z., hat Hlopftocks Sommernacht Hebräisch nachgebildet, Roch eine Hebräische Ode bey Aufnahme eines Oberrabbiners gefungen, und S. Cohen Addifon's Ode on gratitude ins Hebraifche überfetzt. Bondi hat morgenländische Bilder (Erzählungen) beygetragen. Das vierte hat die Überschrift: Erkenntlichkeit gegen Gott im Unglück. Sollte Erkenntlichkeit das rechte Wort feyn? Hr. B. vergleiche doch Eberhards Synonymik bey dem Worte dankbar. - Das traurige Loos der Menschheit, Klagen eines morgenländischen Stammesfürsten. Unter dieler Überschrift giebt Hr. Jufii eine Übersetzung von Hiob VII. Den Anfang des 16 V. überfetzt er, vielleicht durch den Syrer veranlasst: "Voll von Geschwüren, leb' ich nicht mehr lange;" den 15: "So, dass ich lieber wollt' - Erftickung und Tod, flatt diefer meiner Knochen." - Uber die erfien Menfchen ift keine ganz passende Aufschrift einer Abhandlung von D. G. F. Nagel, die vornehmlich zur Behauptung der Abstammung eller Menschen vom den nämlichen Stammältern geschrieben ift. - Das Archiv zur künftigen Geschiehte der Israeliten wird fortgefetzt.

Sprachwidrig ift es, wenn Hs. H S. 2 febreibt: Der fich fo herlich bekundete religiöte Sinn. Unrichig febreibt auch Hr. Salomon S. 73: Wir finden es unferrem Zuecke grafif, die Begriffe Erziehung, Unterrich und Anlage näher bestimmen zu müssen, a. zu bestimmen

J. C. F. D.

Larrie, b. Kammer: Der Ruffiche Kriegigefangene nnter den Kenntofen von Moritz von hotzebue, Rushich-kaiserl. Lieutenant im Generalstanhe, des St. Wladimitordens Ritter. Herausgegebenvon dellen Vater, Augusi von Kotzebue. 1815, 299 S. 8. (1 Rthir.)

Moritz v. Kotzebue wer, da fein Bruder Wilhelm durch Krankheit zurückgebalten wurde, der einzige Officier vom Generalfab bey der Avantgarde des Wittgenfteinischen Armeecorps unter dem General Wintom Diele Avantgarde fland, nach der Schlacht von Polozk, am 10 August a. St. 1819 bey dem Städtchen Belo, anderthalb Meilen von Polozk. Fünfviertel Meilen vom linken Flügel befand fich ein Wald, der nothwendig recognoscirt werden musste, weil er fich nach der Gegend von Polozk kin erstreckte, wo der Feind fland. Aus guter Ablicht, und getrieben von dem, an fich rühmlichen Wunsch, ausgezeichnete Dienfte zu leiften, entichlois fich M. v. K., ganz allein den Wald zu untersuchen. Dieser, nach allen Umftänden betrachtet. viel zu kühne Entschluss, und die, bey einem Manne. der schon einmal die Erde umschifft hatte, leicht erklärliche kecke Ausführung desselben, brachten ihn in Gefangenschaft. Wahrscheinlich verrathen von einem Ruffischen Bauer, gerieth er beynahe einer Französt-Schen Streifpartie in die Hände. Dieser entrann er iedoch durch die Schnelligkeit seines Pferdes, fiel aber in die Gewalt einer Baierischen Feldwache, deren commandirender Officier ihn mit Deutscher Biederkeit emufing, und nach Polozk zum Obergeneral Wrede fandte. der ihn zum Französischen Heerführer St. Cyr begleitete, von welchem (dem gegenwärtigen Kriegsminifter) K. manches Gute berichtet. Von Polozk wurde der Gefangene über Wilna, Tilfit, Königsberg, Berlin (wo der edle König felbft ihn fprach und beschenkte). Halle. Erfurt (von hier aus durfte er feine Grofsmutter in Weimar besuchen, wo die Huld der Erbgrossherzogin durch Wort und That den Hülfsbedürftigen und feine Unglücksgefährten aufrichtete und freygebig unterflützte) nach Mainz gebracht. Über alle diese und andere Orter, durch welche der Weg führte, mecht der Vf. manche angenehm unterhaltende, viele leichte und flüchtige, mitunter auch, aus Mangel an richtiger Beobachtung oder aus Luft, etwas Witziges zu sagen, un-sichtige Bemerkungen. Merseburg z. B. ift nicht so grofs, als St. Petersburg, aber es ift auch nicht, wie Hr. v. K. S. 166 fagt, "fo klein, dass wenn der Burgermeifter an einem Thore nieft, der Rathediener am anderen There Profit fagen kann." Solche und ähnliche Witzeleven find zu alltäglich und ohne Witz : aber durch das Spöttische, zuweilen Höhnische, das aus ihnen zu sprechen scheint, beleidigen sie den Ge-Schmack und das Zangefühl, und reizen Manchen zu Unwillen und Erbitterung. Der verblichene Vater des Vis. hat durch Ein- und Ausfälle folcher Art feiner Achtung, Wirksamkeit, feinem Interesse fehr gelchadet, und wir wünschen um so mehr, dass der Vf., der

ron den Vollkommenhelten des Vaters viele gerite und in der Art zu fehen, zu beobachten, zu bemerken, zu beschreiben große Ahnlichkeit mit ihm hat; vor diefer Unvolfkommenheit fich verwahre. In Mains erhielt Hr. v. K. die Weifung, auf dem geraden Wess nach Soiffons - dem ihn bestimmten Aufenthaltsorie - zu gehen. Unterwegs aber wird er durch einen Reifegefährten und durch die Begierde, Parit, "diefes Babylon," zu fehen, bewegen, auf gut Glück den Umweg über Paris zu nehmen. Das Wagestück gelingt ihm fo ziemlich gut, fo dass er in der Folge noch Gewasteres unternimmt. In Soiffons nämlich befindet er fich Anfange gar nicht nach Wunsch, bie er zu der Familie Letierce ins Haus zieht, deren männliche und weibliche Glieder ihn fo anziehen, dass er, da er nach a Monaten mit den übrigen Ruffischen Gefangenen nach Dreux gebracht wird, fich wie "vom Donnerschlage" getroffen fühlt. Letierce begleitete ihn bis an des Wagen. "Als er die Hausthur verschlos, war es mit, als ob mir der Himmel auf ewig verschlossen würde." Als die Ruffen fich Soiffons näherten, erluchte Letierte den Ruffischen General Tuschkow, der auch als Gefangener in Droux war, um einen Schutzbrief. Der General wollte feine Briefe der Post nicht anvertrauen. M. v. K. entichlofs fich "raich" (der Vater nenn: S. 284 den Entschlus eine Unbesonnenheit) den Brief felbil, ohne Erlaubniss des Commandanten, nach Soissons m bringen. Die Ausführung dieles Entschlusses gereut ihn zwar, da der Brief der Familie fehr nützlich seworden, noch jetzt nicht: aber für ihn batte diele Handlung die geseitzliche Folge, dass er seiner bisherigen Freyheiten beraubt, und nach St. Malo in firenge Gelangenichait abgeführt wurde. Hier blieb er bit mach dem Einzuge der Allifren in Paris im April 1814. Wer A. v. Kotzebue's Flucht nach Paris, feine Rei-

febemerkungen über halien u. f. w. gelesen hat, hat auch von dieser Schrift einen Begriff. Sie ist in glei-

chem Sinn, Geift und Ton geschrieben.

In einer Nachschritt setzt der Herantgebor seinen Sohne Wilhelm, der als Officier im Generalltabe sie Grasen von Witgenflein an den, hey Verfolgung ser Feindes nach der Erfürmung von Polozk erhaltenen Wunden gestorben, ein "hochwerdientes" Denhmil Der junge, nach dem Zeugnist derer, die ehn kannten und beurtheilen konnten, "tum General geborene" Mann ih sieses Denkmals werth.

#### URZE ANZEIGEN.

Vunntschwe Schnipten. Prag, b. Widtmann: Auserlefens Geschichten, Ergällungen, Anskoten und Gedichte, Stents zur Belustigung, theils zur Warnung und Belehrung, pan Michael Kajetan Hermann, bischöft. Benirksvicht, k. k. Schuleninspector, Confiderialrathe und Dechent gu Dehlau 1818 - 528 S. 6. (i Rtilir.) Der Titel diese Buches giebt seinen Inhalt und Zweck richtig an. Der größes Theil sieser Ersühlunges wird meht schne intereile gelesen werden.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN

# ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Schriften über das Synodal- und fürckenverfaffungs-Wefen.

> (Fortfettung.) [Vel. J. A. L. Z. 1819. No. 216. 217.]

- 1) SCHWELM. b. Scherz: Für Kirche, Kirchenverfassung, Cultus und Amtsführung. Eine Vierteljahrsschrift, zunächft für Geiftliche. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von W. Aschenberg. I Band. 1 Heft. 224 S. 2 Heft. 195 S. 8. 1818. (1 Rthlr. 16 gr.)
- 2) BRESLAU, b. Max u. Comp.: Jahrbuch des protefrantischen Kirchen- und Schul-Wefens von und für Schlesien, herausgegeben von D. Joachim Chriftian Gafs. Erfter Band für das J. 1817. - 1818. X u. 48; S. 8. (2 Rihlr.)
- 5) HEIDELBERG, b. Mohr u. Winter: Auch die Deutsche evangelische Kirche bedarf kirchlicher Stande aus dem Volk zur Rettung von dem drohenden Untergang. Geschrieben im Juni 1819. 24 S. gr. 8. (4 gr.)
- 4) Königsberg, b. Unzer: Kirchen und ftaatsrechtliche Erörterung des Verhältnisses akatholischer Landesherrn zu dem Papste. Von Joh. Severin Vater, Dr. u. Prof. der Theologie. 1819. 36 S. gr. 8. (5 gr.)

Seitdem zu einer kunftigen Synodalverfeffung der erangelischen Kirche in Preussen der Grund gelegt worden, fühlten die einzelnen Synoden fich von einander ifolirt, und durch kein gemeinschaftliches Band naber verbunden. Die Berathungen sowohl in den Kreis- als in den Provincial Synoden waren daher durchaus von einander unabhängig, frey, felbaftändig; kein fremder Einfluss unterdrückte das Gefühl des Wahren und Rechten, kein Regierungsbeamter hemmte oder beobachtete auch nur als Zeuge die Freyheit der Ver-Was demnach berathen, beschlossen ward, das hat der freye Geift gethan, und die Königl. Preuff. Regierung, welche diese Synodalberathungen durchaus frey gab, fieht in der That in einer erhabeneu Würde da, und mit einem Vertrauen zu der Geiftlichkeit des Landes, welches diese nicht nur, wenn es möglich ware, noch fester an die erhabene Person des Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

Königs knupfen, fondern auch alle einmuthig begeiftern muls, einem fo edlen Vertrauen zu entforechen. Um aber einen Austausch der Gedanken unter den ver-Schiedenen Synoden herbeyzuführen, um fich gemein-Ichaftlich unter einander zu verständigen, manche wichtige Puncte noch vielseitiger und gründlicher zu erwägen, als es in den Synoden geschehen konnte, und fo den böheren Behörden ein vielgeprüftes Urtheil vorzulegen, fehlte es bis jetzt an einem Magazin, in welchem Glieder der verschiedensten Synoden ihre Ansichten und Forschungen öffentlich darlegen konnten. Diefem Bedürfnifs hilft nun No. 1 im Allgemeinen, und No. 2 für die Provinz Schleffen insbesondere ab. den westlichen Provinzen des Königreichs Preussen waren zwar schon früher liberale Ideen über Kirchenverfassung und liberale Einrichtungen zu finden; die oftlichen aber find hinter jenen nicht zurückgeblieben, und durch das ganze Land herricht nur Ein einkimmiges Verlangen nach einer Synodalverfallung und nach einer gerechten und innigen Vereinigung der Kirche mit dem Staate, ohne dass die erftere ihr eigenthum. liches Leben und die religiöse Beseelung des Stattes einbülse.

Die Mitarbeiter an No. 1 find bis jetzt nur aus dem weftlichen Provinzen. Der erfte Auffatz des erften Heftes redet über die symbolischen Bücher der evangelifchen Kirche, mit Rücksicht auf die Vereinigung ihrer beiden Confessionen. Das Resultat diefer Untersuchung ift: dass die Provinciallynoden einen Beschlus fassen. und die Landessynode bestätigen folle, dass die Bekenntnifsbucher beider Kirchen, namentlich der Hoidelberger Katechismus und die Augsburgische Confession, in ihrer Eigenschaft ale symbolische Bücher für die evangelische Kirche ihr Ansehn und ihre Gultiekeit behalten; dals nach der Übereinftimmung in denfelben und mit der h. Schrift die Rechtgläubigkeit der Lehre beursheilt werden folle; - dass aber in Betreff der Differenspuncte, namentlich der beiden Naturen in Christo, von der abtoluten Gnadenwahl, von der Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti im h. Abend. mable u. f. w. Niemand wegen feiner Meinung in Anfpruch genommen werden durfe, und dals man diefe Puncte nicht als wesentliche, zur Seligkeit erfoderliche Glaubensartikel urgire. Übrigens foll die Union keine unio abforptiva feyn, we eine Partey formlich zur anderen übergeht , noch eine temperativa, wo eine Partey der anderen Etwas nachgiebt, und über das Mehr

Ll

enihalt den Entwurf einer Verfassung für die evangelische Kirche in der Graffchaft Mark, von Bäumer, Prediger zu Badelichwings. Der hellsehende Vf. überschaut und ordnet hier das ganze Kirchenwesen nach untadelhaften Principien, so dass dessen Ideen besonders von der künstigen Landessynode Beherzigung ver-Was S. 107 ff. von der richtenden Behorde dienep. und der verschrieenen Disciplin gelagt wird, benimmt diefer das Gehäffige, womit man fie fo gerne befleckt. Gleicher Aufmerksamkeit würdig ift der dritte Auffatz: Entwurf einer neuen Kirchenordnung für die evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mark, von dem Generalfuperint. Badecker. Der Entwurf gestattet keimen Auszug, und wir bemerken nur, dals die Anmerkungen des Hn. Justizraths und Landrichters von den Berken, der in No. 4 noch überdiels leibft einen Entwurf einer Synodalverfassung und Ordnung für die evangelische Geiftlichkeit der Grasschaft Mark giebt, einen humanen, evangelischen, die Gewissensfreyheit durchaus ehrenden Geift verrathen. Von großem Intereffe ift vorzüglich der fechfte Auffatz: Die evangeli/chchristliche Kirche im Herzogthum Naffau, welcher die fämmtlichen Verhandlungen über die dort zu Stande gebrachte Vereinigung der beiden Confestionen vollständig mittheilt, und wodurch man mit hoher Achtung nicht nur gegen den Herzog, fondern auch gegen die Nallauische Geiftlichkeit erfüllt wird.

Das zweyte Heft fetzt theils die abgebrochenen Abhandlungen von Bäumer und Bädecher fort, theils hat es noch andere anziehende Auffätze. Wir wünschen dem Unternehmen recht viele Theilnehmer und

Beförderer.

Wie No. 1 besonders die Grafschaft Mark berückfichtigt: fo No. 2 Schlefien. Die ausführlichften und gehaltreichsten Abhandlungen find von dem würdigen, wissenschaftlich forschenden Herausgeber selbst. Diefer erfte Band bat drey Abtheilungen, wovon die erfte Abhandlungen, die zweyte Synodalangelegenheiten, die dritte hirchliche Verordnungen enthält. diese Ordnung spricht für die Umsicht und Wichtigkeit dieles Jahrbuches, insbesondere für Schlesier. Der Abhandlungen find vier, und in der erften handelt der Herausgeber von den Besirebungen unserer Zeit, der protestantischen Kirche eine verbesserte Form zu ge-Der ruhig prüsende Vf. hebt damit an: So wie das Christenthum den Gegensatz bildet zwischen der antiken und modernen Zeit, eben fo der Proteftantismus zwischen dem Mittelalter und der neueren Ge-Schichte. Das protestantische Princip aber hat Sich in ein kirchliches und politisches getheilt, und das Ziel der Richtung ift Eintracht der Kirche und des Staates. Der Vf. führt dann den gegenwärtigen Zustand der Birchlichen G meinschaft vor das Auge, und lässt hierauf eine ausführliche Prütung deffen folgen, was das inne-1e und außere Gedeihen der kirchlichen Gemeinschaft. fordern kann. Er lagt: der lebendige und würdige Antheil an der öffentlichen Gottesverehrung hat fich

vermindert; das schöne Verhältnis zwischen den Geiftlichen und ihren Gemeinden ift höchft lofe geworden: die kirchliche Disciplin ift verschwunden, fo dals der Geiftliche kaum noch die freundlichfte Admonition wagen darf; der Einfluss des Chriftenthums auf die Sitten und deren Beurtheilung im allgemeinen Verkehr des Lebens ift unfichtbar geworden; der Grund liegt in Fehlern, die seit der Reformation gemacht worden find, man umftrickte die Freyheit des Glaubens mit degmatischen Bestimmungen; die Kirche, als habe fie kein inneres eigenthumliches Leben, keinen eigenthumlichen Zweck, ift zu einem blofen Infinte des Staates herabgefunken, fo dals fie fich ohne Vorschrift des Staates weder regen noch bewegen kann. Im Proteftantismus ift daher die Einheit der Kirche uniergegangen. Bey der Erneuerung der protestantischen Kinche kommt es nach dem Vf. hauptlächlich an auf einen verbesterten Cultus, auf hobere Bildung des geiftlichen Standes, und eine allgemein geltende Kirchenordnung. (Wo bleibt aber die Verfaffung, oder das äulsere Verhälmis zum - und die Eintracht mit dem Staate?) In das Einzelne können wir dem Vf. nicht nachfolgen, und erwähnen daher nur Einen Punct. Dass die verlangte Selbständigkeit, die der Vf. nur mit anderen Worten reclamirt, die alte Oppolition zwifchen Staat und Kirche erneuere, behauptet zwar der Vf., beweißt es aber nicht, und gesteht offen, dais er von der Selbfiftandigkeit der Kirche keine hlare Einficht habe. Wenn er aber vermuthet, es werde darunter ein ausschliesslich von Geiftlichen geführtes Kirchenregiment verftanden: so verräth er eine ganz falfche Einficht, welches auch daraus hervorgeht, dass er diele Selbanandigkeit nicht als die Totalität des Wesens der Kirche und ale den Grund ihres eigenthumlichen Seyns und Bestehens, sondern als etwas Zufalliges, Erwerbbares, durch Vertrag zu Bewirhendes anlieht. Allein die Selbatandigkeit der Kirche ift ia nichts Anderes, als das ihr inwohnende, eigenthumliche Leben, ohne welches lie weiter nichts als eine Branche und ein Stück des Staates ware. von Menschenhänden gemacht. Überbescheiden wäre dann der Staat, dass er fich nur ein jus circa Sacra beylegt, da er doch, wenn der Kirche keine Selbst fandigkeit zukäme, einen kirchlichen Staatsglauben und eine Staats bibel felbft machen konnte. Wenn der Vf. fpater wieder fagt, dass die Kirche ihr Recht in fich felbft habe, und es nicht erft durch Vertrag empfange : fo fpricht er die gesoderte Selbstfandigkeit selbst aus, so wie leine unklare Einficht, indem diele Selbfiftandigken durch Vermag nicht erworben, fondern anerkann und ficheigestellt werden foll. - Der zweyte Auffatt: Sentschreiben un seine Amtsbruder in Angelegenheit ten des kirchlichen Lebens, vom Hn. Paftor Petersin Rogau, ift eine klare, kräftige Protefiction gegen des neulichen Rath des Ministeriums des Inneren, uns nicht mehr Protestanten zu nennen. Nachdem der Vi. bemerkt hat, "dais der Sprachgebrauch nicht zu dem Departement des Inneren gehöre, und ausser dem Be-re h seiner Versügung n fiche," zeigt er, dass damit ve langt werde: wir follien aufhören, uns jeglicher

Anmafrung und Satzung in Glaubensfachen entgegensufetzen. Allein fo lange es eine Römische Kirche, einen Papft und eine woltliche Autorität gebe, die nicht mude wird, ihre Herrschaft in das jeigentliche Gebiet der Kirche auszudehnen, könne dieles Protestiven nicht aufhören. Die dritte Abhandlung: Versuch, einige Missverständnisse, betreffend die Behandlung der Jugend in den Volksschulen, auszugleichen, vom Herausgeber, ift eine herrliche gründliche Untersuchung, die von dem Grundsatze ausgeht : nichts könne im Leben fich wirksam bewähren, was hein Bestehen hat in der Wiffenschaft. Die gehaltreiche Abhandlung verflettet keinen Auszug, und Rec. bedauert, dass dieselbe in diesem Jahrbuche vielleicht Vielen nicht zu Gesichte kommt, denen des Vfs. Ideen willkommen und fegensreich leyn würden. - Die vierte Abhendlung: Die Predigt im Geifie des Protestantismus, von D. Schirmer, Privatdocenten an der Universität zu Breslau, philosophirt nech Fichte'schen Principien über den Proteftantismus als Vernunftidee und über die Predigt, fiellt den Protestantismus als etwas Ewiges der, wovon die Veranlatfung, die dieler Idee den Namen gab, nur eine äußere Erscheinung des Ewigen sey. Der Proteftantismus, gewöhnlich nur von feiner negativen Seite, eine Hemmung aufhebend, gefalst, wird hier vorzuglich von der pesitiven Seite dargestellt. Rec. zweiselt eber, ob diele Art zu philosophiren denjenigen verftändlich sey, die nicht zu der philosophischen Schule

Die zweyte Abibeilong enhält die Rafultate der erhen Synodalverhandlungen in Schlessen. Vom Herausgeber. Nach Rec. Dafürhelten sind diese Resultate nicht für des grosse Publicum geeignet, sondern nur Vorarbeiten für die Provinciellynoden. Die Bekanntmachung derselben kann aber dazu dienen, um den Geist au bezeichnen, der in den Synoden, in Schlessen wie allerwärts, herrschiet, um das Vertrauen der grossen Gemeinde zu den Synoden zu begründen und zechstertigen, und zu einem Zeugnis wider die Gespensterleher, die, um den Despoitsmus nicht eutrageben, über Hierarchie Schreyen. — Die Nachrieten und kirchlichen Verordnungen endlich in der dritten Abstellung enthaken menches Merkwürtige, auch für anders Länder Lehrreiche, und erfreulich ist der gute Geiß, aus welchem jene Verordnungen soffen.

des Vis gehören.

No. 3 will die Unterfuchung äber die rechte Kirchenverfallung nicht weiter führen, fondern ein ungenannter Freund der Kirche regt hier nur die Idee einer repräsientativen (Prerbyterial.) Verfassung im füdlichen Vaterlande an, und diese Anregung im füdlichen Deutschland is höcht zeitgemäß, da die Kirche in Geahr ist, in einzeles Secten sich autwalbien, die Römischer in einzeles Secten sich autwalbien, die Römifehe und Deutsch- kanholitche Kirche, die ohnehin auf efteren Regierungsprincipier ruhet, Alles anwendet, ihre Constitenz zu sichern, während die evengelische Kirche ohne alle innere eigenthümliche Haltung da steht. Möge des Vis. Stimme kein Rusen in der Wüße fevn!

No. 4 ift eine wichtige, zeitgemäße, gelehrte, aus Sinem tiefen Studium der Kirchengelehichte geflossene Unterfuchung, mit einer reichen Literatur und hifferischen Beweisquellen unterflützt. Nach mehreren einleitenden wichtigen Belehrungen, z. B. über dem Milsgriff, den protestantischen Fürsten jura episcopalia beyzulegen, weil ihre Vorsahren, die Bischofe und Landesfürsten waren, dieselben ausübten; dass akatholische Fürften bey katholischen Unterthanen nie vor der reservatio mentalis ficher seyen, wie die Hierarchie ihren Druck gerade darauf gründe, dass akatholische Fürsten eus wahrhaft christlichem Sinne handeln u. f. w. kommt der Vf. der Hauptseche näher, und bestimmt das Verbältnis akatholischer Fürsten zum Papfie als ein blofs aufseres, ftaatsrechtliches, fo dals fie mit dem Papite, in welchem fie nur den Fürften . anerkennen, unierhandeln, wie mit jedem enderen Fürften. Anch Concordate, als Verträge zwischen zwer unbeschrenkten Gewalten, können - besonders bey akerholischen Landessürken - nicht anders als staatsrechtlich betrechtet werden. Was nun die Romische Curie felbft katholischen Fürften einräumte, das fieht nm so mehr den ekatholischen zu. Die Wichtigkeit dieler gelehrten Untersuchung für Staatsmanner leuchtet in die Augen.

Maddraum, in der Greutschen Buchhandl: Branden Fürst der Brennen, oder Brandenburgs Gründung. Romantiche Erzählung, untergeiegt die Sagen der Vorzeit eus dem achten Jahrbundert, von H. C. G. Flamma, Verfaller Wittekind des Großen und seiner Sachien. 1817. 580 S. 8. (1 Rhihr. 4 gr.)

So wenig wir dem Syftem derjenigen Afthetiker beypflichten, welche elle Dichtungs-Arten nach ihrer Classification in bestimmte Formen pressen, mithin auch verwerfen, was nicht genau in diese Formen palst, und so weit auch der Kreis des Romans gezogen werden mag: so müssen wir doch bekennen, dass uns der historische Romen, er sey nun aus geschriebener Geschichte oder Traditionen entlehnt, dem Princip der Aftethik em allerwenigften zuzusagen scheint. Diele Vermischung der Wahrheit mit Dichtung ift an fich eben so unnetürlich, als dem Studium der Geschichte, das man doch nicht einzig bey Gelehrten. fondern bey allen gebildeten Classen antreffen follte. nachtheilig. Wehrheit, Welt und Natur ift der Spielraum der Geschichte; Idealisation der Spielraum der Phantafie; Beide haben ihr eignes abgefondertes Gebiet, das fich nicht berühren muß.

Wenn vollends die Bearbeitung in solche Hände fällt, so muls men dieser Gartung abhohl werden! Denn diesen Bombatt, diese Kosherkeit der Sprache, diese Schwolß, diese Unnatur, Überhäufung und Oberladung der Bilder und Beywörter, können wir unmoglich diehrerisch finden.

Man höre nur den Anfang: "der Vollmond glitsfanft über den Erdbell hin, und fland wie ein fchützender Engel über dem Angelichte der Menschen, deren viele in füfsen Schlummer gefenkt, den fchunften Frieden der Erde genoffen." - "Endlich als das schimmernde Nacht-Gestirn die Mitte des blauen Himmels durchichnitten, Rand er (Adalbert) auf vom bethautem Hügel und sah, gestürzt auf sein Schwerd, hin auf die weite schlafende Natur, wo sich nichts regto, als das flatternde Licht der Sterne, als der nahe Berg-Strom der rauschend ins Thal sank. Das Bild des ewigen Wechsels, - die große Zeit -!! ging an ihm vorüber, und zeigte mit der erhobenen Rielenhand nach Westen und Often, wo Sterne hervortraten, und wieder verschwanden, gleich als wollten lie durch ihr Schimmern das emporte Herz beruhigen, u. f. w." !!! - Wahrhaftig, man glaubt, fich in die Zeiten Lohensteins und Zieglers v. Klipphausen zurück versetzt, dollen Banise mit nicht weniger Pathos anhebt.

Wir wollen damit dem Hrn. E. keineswegs Tatent absprechen. Er has Dichtergabe und Imagination, aber er zügle sies seines Sprache ist correct, aber
seine Phantasse und sein Vortrag sind es nicht. Wird
er sich gewöhnen, alles was er im seuer der ersten
Begeisterung niederschriseb, später ruhig zu prüsen,
alle Unarten, alle üppigen Auswichte wegzuschneiden, an das Wahre. Natürliche, Einsache sich
balten: so wollen wir ihm auf seiner Laubahn gerne
wieder seines.

Maddeburg, b. v. Schütz: Ataliba, letzter Inka (Ynka) von Peru. Ein historiich-romantiches Gemälde aus der Eroberungsgeichichte dieles Reiches durch die Spanier unter Pirarro, im türen Jahrhundert, von F. Hartger. 1818. 154 S. 8. (1+ gr.)

Ein Herr W. L., der fich unter dem kurzen Vorwort auch bey dielem Werkchen des Vlz., wie bey
einigen andern, als Herausgeher angiebt, fagt im Eingange: "Es find jetzt Aller Blicke, denen die großes
Sache der Menschheite instelt gleichgültig ift, auf die
Infurrection in Südamerika gerichtet. Die jerigen
Blutsenen daelbaß find ein merkwürdiges Gegenfuck
zu der schrecklichen Eroberung von Peru im I. 1520,
welche der Hauptgegenstand der fotgenden Etätzer
ji." Hiernach könnte man eine größentheile hiltosische Darftellung der Eroberung Perus und des Gefelicks Jeines letzten unglücklichen Herrschers ex-

warten, gekleidet vie leicht, um dem ganzen Titel zu genugen, in den Schmuck einer romantichen Dar-Itellung; davon aber wird dem Lefer eben nicht viel gereicht. Zwar entfernt fich der Vf. in Schilderung leiner Charaktere, namentlich dem der Ynka, nicht weit von der Grenzlinie des geschichtlich Wahren; die Art aber, wie er es thut, kann nicht füglich romantifch genannt werden, eben so wenig wie der Ton des ganzen Werkchens fich eignen dürfte, den "leidenden Heiden der Gelchichte in einer Würde darzuftellen, welche bey einer auffallenden Verkettung trauriger Schicklale, ihm Achtung, Theimahme und Mitleid verdienen." Diels wurde vielmehr durch eine einfache, treue Auflassung und Wiedergebung jener Begebenheiten geschehen seyn, wodurch vor 300 Jahren ein lanftes, harmlofes Volk der Wuth, dem Fananismus und der Hablucht einer Handvoll Abentheurer hingegeben ward, die von ihrem Geburtslande ausge-Rolsen, den Ocean durchichifften, um auf fremde Kuften ihre Lafter und Verbrechen hinzumagen. Eine romanniche geschichtliche Darstellung bleibt immer eine Zwittergartung, welche nie die Wirkung einer klaren geschicht ichen Schilderung erreichen wird, so wenig wie fie den Zauber hervorbringt, den ein gent ins Reich der Poelie gezogener historischer Stoff gewährt, wenn folches nur von Dichter-Händen geschieht. Wie anziehend, ohne den fogenannten romantischen Zusatz, die einsache Schilderung ärgend einer meikwürdigen Begebenheit der Gelchichte werden kann, für jeden Menichen, lelbst für die, deren Neigung es tonft nicht ift fich wit dergleichen Gegenhanden zu beschältigen, has a. B. Schitter durch feine hiftorifen n vroesten bewielen. Da ift nichts von Romanuk, kein Zulatz, kein Veredein oder Verichlechtein der handeteden Charaktere, und dennoch eine Lebenitgk it, em Flu e der Rede, gleichweit entfernt von treckenei Gelehrlamkeit, wie von dem breiten Gelchwätz bolter Paraien. Hat man die Gelchichte des dreyligjahrigen krieges von dielem Dichter geleien: fo hat min die wurdige klare und talsliche Erzählung einer merawurdigen Zeit gehabt; bey Lefung von Hrn, Hr. Atalica weils man aber nicht, ob es Geschichte, ob es Roman ift, was man erhielt, und eben dieses ift er, was dem übrigens intereffanten Stoff dieles Werkchens schadet, das durch einen schwerfälligen Periodenbes nicht gehoben wird.

#### KURZE ANZEIGEN

Tanticuru Santyern, Bresleu, b. Holinfer, Fabri, Azira, in aliqueni(A-mendi)fön Gedichten, Nehn Erabingeria, Branchigen Gedichten, Nehn Erabingeria, Bathfele, Dialogen u. f. w. zur gefelltchaftlichen Unierhältung von H. Sieg, Owneld, K. G. Rath. 1817, 256 S. 8 (1 Ribit, 9 gr.). Briefs ammung erhält Gedichte von verfehrederem Unierhälten und State State

,, the aber giebt nicht die Natur Die Gnade — kann ihn geben nur, S. 160 Als Junker Fritz die Scene fah, Und was da vorgefallen, Ging es ihm tiej im Herten nek; Sein Blut fing an zu wallen; Denn ach! er liehte den Stieglitz Daher erklärte Junker Fritz Der Wachtel – stante pede Aus Bache – blutge Fehde.

8. 185 Er hat fogar die Augen nöthig nicht, "
Dergleichen Sprachfehler finden lich in dieser Sammler mehrere; sie enthält aber auch Gedichte die als vonig lich gelen können.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 I 7.

GESCHICHTE.

Berlin, b. Frölich: Leben des C. Julius Cafar von A. G. Meifsner und J. C. L. Haken. 1 - 4 Thl. u. f. w.

(Befchluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Do wird im erften Theil (S. 248 ff.) Cafer gegen den Verdacht, dass er an der Verschwörung des P. Crassus mit dem P. Sulla und L. Antronius Antheil gehabt, evertheidigt. Die Beweise für Cafars Theilnahme find allerdings nicht hinreichend. Aber die hin und wieder geheude Sage läfst doch auf einiges Mitwiffen schlie-isen. So unzeitig auch damals des jungen Mannes Streben nach dem zweyten Range in der Republik feyn mochte, und fo gewiss er in reiserem Alter auf eine fo tollkühne Unternehmung nicht eingegangen ware: so konnte ihn damals doch wohl der Jugendmuth verleiten, einigermalsen für den Plan der Verschwörung fich zu interestiren, weniger, um selbst thätigen Antheil zu nehmen, als in ficherem Hinterhalte den Erfolg abzuwarten, und vielleicht für fich, wenn es gelang, Vortheile daraus zu ziehen. Wenigftens ift das kein genügender Beweis dagegen, dals "Cafar und Craffus fonft erklärte Feinde waren, oder wenightens nie vorher gemeinschaftliche Sache gemacht hatten." Auch die Verschworenen konnten es immet der Mühe werth halten, einen fo unternehmenden, and damals schon so hervorragenden, wenn auch noch nicht mit höheren Würden bekleideten, darum vielleicht um fo leichter zu brauchenden Mann für fich zu gewinnen. Giebt aber M. zu, dass diese ganze Ge-Schichte, wenn nicht durchgangig Erdichtung, doch eine nahe an Erdichtung grenzende Vergrößerung fey: so bleibt immer der Verdacht einiger geheimer Theilmahme Cafars, und eine folche hat man ihm auch nur Schuld gegeben. - So icheint er auch in Beziehung auf die Catilinarische Verschwörung nicht hinreichend gerechtsertigt. Das fieht man wohl, es ließen fich rlicht vollgultige Beweife, die feine Gegner gewifs gern benutzt hatten, oder auch nur etwas wahrlcheinliche gegen ihn aufbringen. Aber der feine Cafar Konnte wohl, auch wenn er Mitwillender war, fich fo gestellt haben, dals selbst die eingezogenen Verschworenen nichts gegen ihn auszusagen vermochten, wie denn gewils noch andere angefehene Römer, die nie

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

förmlich angeklagt werden konnten, in das Geheim niss eingeweiht waren. Casars Rede zur Rettung der Gefangenen von der Todesftrafe, eine Rede, von der M. behauptet, dass nur der ganz Unbesonnene oder der Schuldiose fie halten durste, konnte auch ein Cafar. shne unbesonnen oder schuldlos zu feyn, wohl wagen. Denn je größer damals die damit verbundene Gefahr war, je unvermeidlicher bey einer folchen Vertheidigung der Schuldigen der Verdacht einer Mitschuld scheinen mochte: um so gewisser konnte auch ein Mitwissender, wenn er nur keck genug war, und in seinem Hinterhalte fich ficher wusste, durch die Nichtachtung des naheliegenden Verdachtes fich als ganz schuldlos darstellen.

Hr. H. hat seltener eine besondere Rechtsertigung seines Helden ausgestellt, als mehr einer ungünstigen Anficht eine gunftigere Wendung gegehen, ohne das offenbar Unlöbliche und Tadelnswerthe zu verhehlen. Gegen einige seiner Entschuldigungen müchte man Bedenken finden, wie wenn bey der Erzählung der, über den P. Ligarius verfügten Todesftrafe, "das erfte entschiedene Beyspiel von Strenge, das Cafarn zur Laft gelegt werden kann, dem aber nachher mehrere folgten." in der Anmerkung hinzugefügt wird: "Doch warum eben auch ""zur Last gelegt?" - Auch nach unseren heutigen Begriffen würden Kriegsgesangene, die auf das Versprechen, nicht weiter gegen den Sieger zu dienen, entlassen worden, im Übertretungsfalle das Leben verwirkt baben." Dals P. Ligarius ein folches Versprechen geleistet, willen wir nicht. Und Ligarius, ein römischer Bürger, der, wenn auch Calare Gegner, doch immer für die Sache der Republik kämpste, darf nicht gerade "wiederholter Treulosigkeit" beschuldigt werden, wenn er, schon einmal von dem siegreichen Dictator begnadigt, aufs Neue in die Reihen feiner Gegner eintrat. Ein perfoulicher Widerwille wirkte hier wohl bey Calar, desten Grofsmuth bey Anderen auch erneuerte Kämpfe gegen seine Perfon verzieh.

Mit vieler Feinheit und Geschicklichkeit ift Gafare Streben nach der königl. Würde von Hn. H. motivirt, und dabey keine fallche apologetische, desto mehr aber psychologische Kunft und historischer Scharfblick aufgewendet worden. Wir möchten zwar nicht Alles. was hier beygebracht ift, unterschreiben; aber im Ganzen ift diels ein fehr vorzüglicher Abschnitt des Werkes. Die aufsere und die innere Geschichte die-

M m

fes letzten gewaltigen Bemühens des ehrbegierigen Römers finden wir fo eindringend, als treu und anschaulich, aufs Zweckmässigste verbunden. Nur davon können wir uns nicht überzeugen, dass Cafar für feine anderweitigen Plane des Königstitels, oder des "gefetzlich anerkannten Köniethums" bedurft hätte, dals er als König, nicht aber als Dictator, auf geraume Zeit von Rom fich zu entfernen wagen durfte, ...ohne die Furcht, die Parteyen in ihre inneren Zuckungen zurückfallen und fich wechselseitig zerfleischen zu fehen." - Er, der die freylich entarteten, aber, wie ilun die nächsten und ersten Erfahrungen bey seinem Verfoch überflüffig zeigten, ein römisches Königthum noch immer gründlich verabscheuenden Römer gar wohl kannte, er konnte fichs kaum bergen, dass Viele von denen, welche dem gegenwärtigen Allgewaltigen, wenn auch mit dem ftärkften inneren Widerftreben, doch aus Furcht das Diadem zuerkennen möchten. wenn er auf längere Zeit Rom verliefs, und in der Ferne vielleicht in übermächtige Verhältnisse verwickelt ward, diese nächste günstige Gelegenheit nicht unbenutzt laffen würden, unwilliger und feindfeliger noch dem Könige, als dem Dictator, seine Würde zu entreifsen Selbft der König, der zwar der Form nach, im Geifte der Römer aber nimmermehr als ein gefetzlicher erscheinen konnte, vermochte nicht, die Banden noch fefter zu schlingen, die das vordem freye Rom ihm unterwarfen, und die Plane der Freylieitsfreunde fesselten, als der Dictator schon gethan. Und batte Cafar fich wirklich das Königthum, das ihm doch nur dem gefürchteten Namen nach noch fehlte. felbit als das einzig fichere Mittel zur Ausführung feiner fibrigen Plane gedacht (was wir anzunehmen durch kein geschichtliches Zeugnis besugt find); so hätte iener andere Plan ihn in Beziehung auf alle anderen. wie es zu geschehen pflegt, verblendet. Wirklich zeigt fich in dem fonft fo klugen und scharfblickenden, Alles aufs forgfamfte erwägenden, felbft in der Hitze der Leidenschaften sich nur selten vergessenden Casar bey diefem Ringen nach feinem reizendsten Ziele eine Verblendung, die Hr. H. zu wenig bemerkbar gemacht Indem Cafar Roms König zu werden trachtete (obwohl keine Zeit noch solchem Plan so günstig gewesen, und Keiner dem elben fich so gewachsen fühlen durfte, wie Er!), fah er in der unverwandten Richtung nach diesem Ziel auch das nicht, was einem minder geübten und feinblickenden, aber leidenschaftlosen Manne gewiss nicht entgangen wäre, wie er gänzlich vergals, welches Ende fein Oheim Marius, nach der Oberherrschaft in Rom ftrebend, gefunden hatte.

-Umf\u00e4ndlicher in das Einzelne diefes Werkes einzugelten, ver\u00e4natten unt die Grenzen diefer Blitten nicht. Jeder Band w\u00fcrfe Stoff und Veranlaf\u00fcnng zu mehreten Bedenken und Verhandlungen darbieten. Wir m\u00fcfffen uns begn\u00e4ngen, eine allgemeine Anl\u00fcht von dem Buche zu geben, und wenige befondere Bemerlungen herauszuheben.

Die Schreibart belder Vff. dürsen wir als bekannt voraussetzen; fie haben sich beide bemüht, hier das Beste zu geben, was sie vermochten. Hr. H. suchte die

Manier seines Vorgängers, wo möglich ohne ihre Flacken, fich anzueighen; ift aber doch, befonders im 4 Bande, seiner eigenen Weise gefolgt. Wer möchte das tadeln? Ein Geschichtswerk kann nur dann tüchtig werden, wenn man jede Manier abwirft, und feinem eigenen Genius vertraut. Indefs ift die Dichar. monie im Werke nicht zu grell. Hr. H. fühlte fwie die Vorredo zum 3 Bande bezeugt) gar wohl die Schwierigkeit einer folchen Fortletzung; und wir durfen ihm das Zeugnise geben, dass er seine Ausgabe ziemlich glücklich gelöft hat, wiewohl weder des Einen noch des Anderen historischer Stil meisterhalt senannt werden kann. Beiden ift eine gewisse Breite eigen, die nicht gerade in unnützer Wortfülle. fondern in etwas fieifer Umftändlichkeit besteht, und fich bisweilen auch da nicht verleugnet, wo der Strom der Thatfachen fie felba lebhaft mit fortreifst. M. konnie figh nicht enthalten, feine eigenen Betrachtungen einzuweben, wahrscheinlich weil er dies für das Weien des Pragmatismus bielt; fo pragmatifirt hat Hr. H. feltener, dafür aber hin und wieder mehr rhetorifin. Auch fieht man ihm manchmal die Verlegenheit an, wie er dieles oder jenes noch beybringen und erzählen könne. Wir wollen dahin nicht gerade die Stelle rechnen, wo er von Gafars schriftstellerischem Verdienst redet. Es geschieht diess mitten in der Erzhlung von Cafars eilendem Zuge nach Hifpanien gegen die Sohne des Pompejus und die dort verlammelte Macht der Pompejaner. Die gezwungene Unthätigkeit dieler successiven Ortsveränderungen (helfst es da) habe der Ungeduld "in einem folchen Feuerkople" nicht entsprochen, und, sich selbst zu entfliehen, habe er während diefer Reife ein Gedicht geschrieben, und fo feyen auch mehrere feiner geschätztesten Schriften unter ähnlichen Umftänden, zur Ausfüllung folcher Zeiten der Musse, zusammengetragen worden (z. B. der Cent. Cat. unter den Unruhen und Märschen, die der Schlacht von Munda vorhergingen). Um wieviel höher müffe die Bewunderung dieses außerordentlichen Mannes steigen, desten schriftstellerisches Verdienft, auch ohne Rückficht auf die Weile der Enftehung, die rühmlichste Anerkennung seiner Zeitgenoffen fand, und in den auf uns gekommenen Refien eben fowohl die hochfte Würdigung aller Zeiten fich erzwungen, als das Bedauern über das Entbehrnifs (?) der vielen verloren gegangenen Werke erregt hat." -So kurz nun diele und andere fich anschließende Bemerkungen, sammt den beygefügten Noten, find: fo scheinen fie doch hier, während der Leser mit Calar nach Hispanien eilt, und ungern fich gehemmt fieht, fehr zur Unzeit eingewebt. Hr. H. mochte den Eindruck verstärken wollen, wenn er den Leser eben so ungeduldig auf den Fortgang der Reise harren liels, wie Cafar ungeduldig fie zurücklegte. In fofern fiehen jene Bemerkungen freylich nicht ganz an unrechter Stelle. Denn der Geschichtschreiber foll nicht bloß der Neigung der Lefer, den Faden der Geschichte lich ahlpinnen zu sehen, gefällig schmeicheln. sondern oft auch da, wo sie am liebsten dem Flus der Begebenheiten folgen möchten, fie festhalten, und zur Betretttung, die den Gegenstand allseitiger kennen lehrt, reizen. Es ist immer beller, so den ganzen Menschen in allen seinem Erscheinungen lebendig zusammenzufassen, alr, wenn die Geschischte aus ist, und der Held todt, ihn noch besonders als Menschen, als Staatsmann, als Schrisseller. S. v. zu anatomiren.

Der Ausdruck ift bey beiden Vff. im Ganzen edel und würdig, wiewohl auch beide einige Sonderbarkeiten lieben. Einzelne unziemliche Ausdrücke zu rügen, finden wir keinen Raum, sonft wäre außer der Stelle im 1 Theil: "Sulla winkte und M. Pifo verftiels mit heldenmüthigem Gleichfinn eine Gemablin, die in feinen Armen kaum warm geworden feyn konnte - wo eben fowohl das hohe Wort heldenmuthig gomissbraucht, als das "in den Armen warm werden" dem Geschichtsftil durchaus unanständig ift; außer Hn. H's. "Menschenklumps" (im 4 Theil) noch manches Andere zu bemerken. Ausdrücke, wie: "nicht lange währte dieser fich selbst angelegte Zwang," - "wegen der Staatscaffen aufserften Armuth," - "er ftellte leine ganzen Truppen u. f. w.," - "Cälar wagte nicht die Anhöhen heranzuklimmen" (wo das hingn nothwendig ift); - oder bey Hn. H.: ,, Wenige, die zur Höhe feiner Tugend fich fo inftinctmälsig (?), wie Er (Caio) erhoben;" — "eine Feuerseele, wie fie in Casars Busen flammte," u. s. w. find nicht zu billigen. M. schrieb auch , in Senat gegangen," - ,,in Kerker zurückgebracht," - "auf einen weitem, unbegränztem Meere;" - Hr. H.: "Cafars Leichnam hatte in die Tiber geschleift, sein Vermögen eingezogen, feine Verordnungen aufgehoben, und er für einen Feind des Vaterlandes erklärt werden follen:" anderer Nachläffigkeiten in der Schreibart nicht zu erwähnen. Befonders anftölsig ift die öftere Wiederholung des Wertes fchier, und ährticher Lieblingsformeln, fowie einige eigensinnige Sonderbarkeiten. M. schrieb famle, famlete, konte, folte, bestimt, erfezt, gehoft, Blöse, bekanter, und blieb sich darin nicht gleich; such Hr. H. hat erfült, zugefelte, erhelt, vol u. f. w. - was zu den orthographischen Grillen gehört, die nicht zu rechtfertigen find. Bemerken wollen wir noch für die Sprachreiniger, dass M. für das barbari-Iche Fouragiren Futter-Eintreibung zweckmälsig gebraucht, und auch Hr. H. einige fremde Eindringlinge mit Glück vermieden hat,

#### SCHÖNE KÜNSTE.

- 1) LEIFTIG, b. Gräff: Leiden und Freuden des edlen Baron Juft Friedrich auf der Semmelburg. Von Carl Gottlob Cramer, 1. 2 Theil. 1817. 284 und 313 S. 8. (a Rthlr.)
- STRALSUND, in der königl. Regierungs-Buchhandl.: Sehnfucht und Liebe. Gelchichte Eduards von ..., aus den Papieren feines Freundes. Von Friedrich Gleich. 1816. 287 S. 8. (1 Rthlr. 6 gr.)
  - ERFURT, b. Armann: Hunigunde von Aufterlitz, oder man macht zuweilen fein Glück auch im Zuchthaufe. 1816. 237 S. 8. (20 gr.)

- 4) MAGDEBURG, b. Creutz: Die Familie Barring, oder das Scheinverbrechen, von Carl Friedrich, 1816. 286 S. 8. (1 Rthlr.)
- Leipzio, in der Weygandschen Buchhandl. Der Waldmann. Ein abentheuerlicher Roman. 1817.
   Thl. 166 S. 2 Thl. 187 S. S. (1 Riblr. 8 gr.)
- 6) BRAUNKERWEID, B. LUCIME: Die Geheinnisse der Abtey von Santa Columba, oder der Ritter mit den rothen Waffen. A. ö. Englischen, von dem Verfaller des Admirals. 1816. 1 Thl. 559 S. 2 Thl. 520 S. 8. (S Rthlr. 18 gr.)

Es gab ehemals ein Journal, das fich ausschliefslich mit der Kritik der Romane und Schauspiele beschäftigte; aber es wurde nicht gelesen und muste aufhören. Wer mochte es auch lesen? Die Schaulafigen fewohl als die Lefeluftigen fragen nicht nach Kritiken, urtheilen felbit, greifen nach fogenannten Lieblingslecturen, und bekummern fich nicht um kritische Urtheile, denen sie weder Geschmack noch Glauben abgewinnen können. Viele Lefer haben einmal ihre Schriftfieller, haben ihre Gattungen von Romanen, und diesen kann nicht gerathen werden. Indels in einem kritischen Inflitut von größerem Umfange darf dieser Zweig der Literatur nicht fehlen. Es wird aber in den meiften Fällen genügen, das Dafeyn diefer Schriften zu allgemeiner Kenntnifs zu bringen, dabey einige Winke und Bemerkungen einzuftreuen, und dann dem Publico zu überlaffen, was es thun will. So werden die Lefer die kurzen Anzeigen der Romane finden, und ihrer Befriedigung gehe ihr Zutrauen voraus.

No. 1. Hr. Cramer, ein alter Freund und Bekannter des Lefepublicums, delfen Schriften allen Lee
febibliotheken von jeher willkommen waren, tritt
nach einer langen Paufe wieder auf, feinen Herzen
Luft zu machen. Noch immer werden ihn die Lefer
diefes Romans kennen, zwar nicht mehr for erindenrich in Situationen, wie ehemals, aber noch eben
fo gesprächig, oft eben so breit im Erzählen, wie
fonst. Auch eine Gleichniste erinnern an des Alte,
Sie sind saft nur für Forstliebhaber berechnet, und
für ein allgemeines Publicum laben sie kein Intereste. Die Charakterzeichnungen sind geblieben, wie
sie in des VIs. Werken immer waren; oft frappant
genug, aber nicht immer consequent und rein.

No. 2. Auch dieses Vfs. Art zu erzählen ist den Leiner schon aus mehreren Producen desiben bekannt. Sie ist gestillig und anständig. Tief dringt en nicht ein; seine Erzählung gleicht einem leichten Frühlingsregen, der wenigstens erfricht. Was wollen die meisten Leser mehr?

No. 5. Es ift nicht zu leugnen, dass es oft gar fonderbare Arten, sein Glück zu machen, in der Welt giebt, und das kann auch, wie der Vf. ertählend darthut, im Zuchthause geschehen; aber daß der Krähler sein Glück bey dem Publico machen wird, daran ift gar sehr zu zweissen; und sollte er auch den Helden von Austerlitz selbk ins Zuchthaus gebracht knoben. No. 4. Mittelgut, zuweilen in poetische Profa gefielt, gewönlich aber ganz unverküllt zur Schau gefielt. Übrigens scheint es ganz zedlich gemeint zu
seyn, von der "bleyeren Cansille" an (S. 12) bis zum
"Satansjungen" (S. 257), und endlich zum Scheinverbrechen. Deshalb fürzt auch, in salce, der Held der
Erzählung seinem Vater in die Arme, "und die Seligen seyern in nämenlosem Entzücken das Feß der Auferstehung." Hier fehlt noch ein Schlüscher.

No. 5. Nach dem Waldmann müssen die Lefebibliotheken greisen. Es ist derselbe ein unterhaltendes Stück Arbeit, wiewohl das Unterhaltende sehr fleis und schleppend erzählt ill. Beynahe möchten wir es für eine Überfetzung halten, an der Jemand seine erste Kraft

geprüft hat.

No. 6 wird in keiner Lefchibliothek vergebens prangen. Er ift feyerlich und Ichauerlich genug, wie auch recht gut überletzt. Dem Verfprechen der Titels ift fein Recht geschehen, und der Vf. des Admirals kann als eben 10 febr mit feh felbt zufrieden feyn, als est al lefeluftige Publicum mit ihm seyn wird. Der deutschen Sprache wird der Übersetzer künstig ein wenig mächtiger zu werden suchen.

N. E.

I.EIPZIO U. ZÜLLICHAU; b. Darnmann: Neue Erzählungen von Friedricht Rochliz, in zwey Bänden,
Erfter Band. 318 S. Zweyter Band. 375 S. 8. 1816.
(3 Rinhir 12 gr.)

Die Manier dieses anmuthigen Dichters ist bekannt. Er verbindet Tiese mit Leichtigkeit, blühenden Stil mit Natur, Wahrheit und Fülle der Imagination.

.. Diefo Sammlung enthält Erzählungen und Auffätze, die großentheils zerffreut in der mufikalischen Zeitung und anderen Zeitschriften schon abgedruckt, aber hier in einen schönen Straus zusammengebunden find. Im erften Bande: 1) das fo herzliche, einfache und rührende Schreiben des alten Instrumententrägers Abraham Blechschmidt an die Redaction der mulikali-Ichen Zeitung, von seinem Sterbebette gesandt. 2) Reime zwar überschrieben, aber der Benennung Gedicht, im vollen Sinne des Wortes, würdig, 3) Luzie, eine hochst anziehende Erzählung, ohne romanhaste Verwickelung und doch mit überraschender Entwickelung. A) Calamitaten eines Recensenten der musikalischen Zeitung; wenn auch nicht wahr, doch finnreich erfunden, 5) Erinnerungen aus einem Reife-Journal. Beytrag zur Franzölischen Revolutionsgeschichte; trefflich erzählt. 6) Dora und Alonzo, eine Spanische Novelle. 8) Anhang: die Neuvermählten, Luftspiel in Linem Act. Niedlich, aber so zart gehalten, dass es nur von hechfigebildeten Künftlern darkellbar ware. - Zweyter Band. 1) Musikalische Reise. Ein allerliebster, unterhaltender Auffatz, 2) Joachim non Sandrart. Bim fehr schätzbarer Bertrag zur Kunfige-fehichte b. 3). Die Verforgten zu W. Eine tieferschütenint du e me en el ces res en el

a tall a tale it genbe in in in gen gen tint ue-

ternde, herzergreisende Erzählung. 4) Tage der Gefahr: Aus der Geschichte der Schlacht bey Leipig;
von hohem Interesse. — Möge der siebenwürdige
Rochste unsere Leiewelt mit mehreren Bänden dieser
Sammlung beschenken, wovon Einer schwerer wieg,
als 100 gewöhnliche Romane.

I.S.

JENA, b. Schmidt u. Comp.: Cäcilie, oder der Zögling der barmherzigen Schwestern. Aus dem Französsichen der Gräsin von Choiseul Meuse. 1816. 590 S. 8. (1 Rthli. 4 gr.)

Dieser Roman hätte gar wohl unübersetzt bleiben können. Auffallend ift, dass eine Dame eine solche, die, weibliche Delicatesse verletzende Fabel wählen konnte. - Denn Cacilie ift die Frucht einer Nothzucht, die der Bruder ihres Vaters an ihrer kränklichen Mutter in einer Ohnmacht verübt! Und dies ift der Knoten, der die ganze Geschichte schurzt, und am Ende auf eine ziemlich unwahrscheinliche und abentheuerliche Weise geloft wird. Wahrhaftig schon um desswillen dürfte manche fein fühlende Leserin das Buch aus der Hand legen , obgleich das Buch sons ganz gute Grundfatze enthalt. Am beften ift dem Vf, noch die nur, etwas zu flüchtige Zeichnung einiger Charaktere, z. B. der treuen Negerin Nixe, der bösertigen Dem. l'Etoile, der launenhaften Mylady und ihre Tochter, gelungen, und verräth Kenninifs des menichlichen Herzens.

Aber was foll man zu der Übersetzung sagen? Steifer, hölzerner, holpriger ist uns noch keine vorgekommen. Wer weder den Periodenbau der Sprache, au
der er übersetzt, noch seine Muttersprache kennt, ist
doch wahrlich nicht zum Übersetzer berusen. Olt is
der Sinn der Urschrift ganz und gar entstellt; oftmus
man ihn erreihen; kurz man kann diese Übersetzug
nicht einmal eine flüchtige Fabrik-Arbeit nennen,

J. F.

LEIPZIO, b. Gräff: Der Oberförster Kraft und seine Kinder. Darhellungen der Häuelichkeit und Liebe. Von der Verfassein der gesammelten Brise von Julie. 1817. 270 S. S. (1 Rthir.)

Die Vin zeichnet fich zwar nicht durch genfalliche lebendige Darhellungsgabe aus, und ihre Charakter zeichnung enthält keine kühnen kräftigen Piafelärche; aber doch find die Charaktere gut gehalten, die Begebenheiten kunflös an einander gereiht, der Vortrag ist leicht, die Sprache blühend und correct, die Tendanz rein nordlich, und über das Gaus Ichwebt ein wohlthuendes webliches fanftes Sittengriith. Wir können allö diesen Roman als eine augenehme Lectüre empfehlen.

goes Inline n

an Matte. No the North and

and Lately 2 -

J. S.

# ERGĀNZUNGSBLĀTTER

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

 Berlin, b. Maurer: Sophoclis Philocetes. E. Brunckiana potifilmum recensione cum commentario perpetuo J. Henr. Chrift. Barby, Profess. Berol. 1803. VI u. 240 S. 8. (16 gr.).

 Berlin, b. Maurer: Sophoclis Antigone. E Brunck. potiff, rec. c. comm. perp. Jo. Henr. Chrift. Barby.

P. B. 1806. 234 S. 8. (21 gr.)

3) Bealin, in der Realfchulbuchhandl.: Sophoclis Oedipus Rex. Ex Brunck. potiff. rec. c. comm. perp. Jo. H. Chr. Barby, P. B. 1807. s86 S. 8. (1 Rthlr.)

Als Hr. Barby es unternahm, den Sophokleischen Philoktetes für ungeübte und jugendliche Lefer zu bearbeiten, war allerdings die Erfurdtische Ausgabe des herrlichen Tragikers noch nicht erschienen: eine Ausgabe, die bey manchen, längst eingestandenen Mängeln doch nicht ohne vielseitigen Einflus auf fernere rege Beschäftigung mit diesem Dichter geblieben ift. Vorhanden waren indels zwey einzelne Verluche, die gleichfalls mehr pädagogische, als rein philologische Zwecke verfolgten, beide schätzbar nach dem Standpunct, auf welchem damals diefer Theil der Sprachund Alterthums-Forschung ftand, und auch noch für einen Nachfolger aus späterer, begunftigterer Zeit lehrreich: wir meinen Gedike's Philoktetes, schon vom J. 1781, und Schefflers Elektra von 1794. Hinzugekommen waren wenighens Hermanns erfte metrische Werke und Porfons Arbeiten über den Euripides: aufserdem hatte der erweckte Geift für tielere und beseeltere Durchforschung der Sprache als Sprache schon manthe bedeutende Erscheinungen veranlasst,

Wir bedauern es, hievon keinen anderen Einflufs auf in. Burbys Ausgabe entdecken zu künnen, als hie und da verderblichen: Ichlimmerifis, daß der Heraurg, überdiess durch eine sonderbare, keineswegt rechtliche und anfändige Art zu arbeiten, sich im Voraus um alles Gelingen und um die Neigung seiner ausmerksa-

Dafs der Brunck'iche Text durchaus zu Grunde gegein, war im Jahr 1805 bey einem Manne nicht zu udeln, der keine Anfprüche auf wilfenschaftliche Schäftfändigkeit mecht. Das "Brunckinan poriffinum recensione" auf dem Titel geht im Grunde mur auf die mettischen Andesungen, die Hermann in

men Lefer gebracht hat.

higanzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Bund.

den Büchern de metris mit erster Reformatorkühnheit gewagt hat. Ihre schwachen Seiten wahrzunehmen. war damals nicht fo leicht, als es jetzt durch Hermann felbst geworden ist: wir wollen also mit Hn. Barby feiner Schnellgläubigkeit wegen nicht rechten. wenn er nur fo confequent und bescheiden, und mit so viel Einsicht verfahren wäre, als auch damals einem Bearbeiter des Philoktetes zuzumuthen war. Denn was ihn z. B. V. 851 f. bewogen haben mag, die Hermannische Versanordnung in die Anmerkungen zu verweisen, wird er wohl felbst kaum wissen. Am schlimmift es ihm aber mit V. 203 und dem antiftrophischen ergangen, wo er fich mit großer Zuverficht einredet, dass die Brunckische Lesart, die allen Rhythmus zerftört, dem Metrum einzig entspreche! Man sieht, er will von Dingen mitreden, von denen er nichts verfieht, und glaubt ganz ficher zu feyn, wo er Brunckfche Waffen trägt, doch nur als Schildknappe.

Aufserdem hat ihm nur Fossens Ansehen gewichtneiche, doch noch nicht genz ausgesochten \*\*reder in
den Text zu nehmen. Die Vorschläge zu 373 und
715 von Locella und Wakesield, denen Erfurdt
unbedingt beytrat, werden nur in der Ammerkung em-

pfohlen.

Doch das wäre Kleinigkeit, hätte Hr. Barby nur die eigentlich padagogische Seite der Wortkritik erkannt und geltend gemacht! Was aber foll fein Lefer mit Varianten, deren Verdammungsurtheil darin liegt, dals fie auf Triclinius zweydeutigem Ansehen beruhen? Was mit folchen, über welche Abzühlung oder Abschätzung der Handschriften allein entscheidet? Was mit folchen, die als reine Schreibsehler reinen Unfinn darbieten? Was endlich frommt die Erwähnung und vornehm kurze Abfertigung überflüsliger Anderungen von Auratus, Toup. Cedike u. A.? Daran lernt der Jüngling keine Kritik üben'; am wenigsten, wenn der Lehrer felbft fich wohl hutet, fein bene und male ohne Brunckischen Rückenhalt auszusprechen. "Benutze nie Varianten da, wo die richtige Lesart von einer historischen Gelehrsamkeit abhängt, von der Menge und dem inneren Werthe der Codices: dagegen nimm auf diejenigen Rückficht, deren Werth theils aus dem Gedanken felbft, theils aus dem Zusammenhange derselben unter einander, belonders aber aus der Grammatik entschieden werden muss." Wer dieser Anfoderung eines unferer geiftvolleften Schulmänner (Mathe-

N n

matik und Sprachen von Bernhardi) nicht genügen kann, lasse aus Ausgaben, die keine kritischen leyn follen, allen Variantenwuß weg; besonders Brunckische Koten von halben und ganzen Seiten. Denn wie groß auch ihr wilfenschaftlicher Werth fey, hier find

fie blosser Papierverderb.

Das blofs Überflüßige indels ist nicht immer wirklich ichkälich: man braucht es je nur ungelesen zu lassen, und das danken wir denn auch von eller Kritik und Metrik des Hn. Barby. Nicht eben so machsen in der Auslegung zu urthellen. Dals hierin ein Sicherer, sich elbß gleicher, zu einem wohlbedachten Ziel sührender Weg eingeschlagen werde, können wir sodern. Man hat das bisher sür das Leichrette gehalten: mit welchem Rechte, das sehren die aus diesem Wahn erzeigten Früchte. Wievel erträgliche erklärende, ebensonders dem jüngeren Lefer zweckmäsig erklärende Ausgaben können wir wohl den sür Kritik und Gelehrfamkeit nicht kärglich vorhandesen gegenüberstellen? Die Barbyschen wahrlich nicht.

Die beiden hier am meiften zu beautzenden gegebenen Hülfsmittel waren die Scholien und Gedike: zwey andere, Sprachkenntnis und gediegenes Urtheil, wurden dadurch nicht entbehrlich. Die Scholien und Gedike find denn benutzt. Von ienen find nur Erlefene mitgetheilt, ut adolescentes eorum et utilitatem et vanitatem cognoscant. Der sonderbare Gedanke ift von Gedike entlehnt, und recht bequem: man kann ihn im halben Schlummer ausführen. Denn was Zweckmässiges eusgehoben ift, rechtfertigt fich selbst; wes Ungehöriges, das kommt nun nicht auf Rechnung der Beschränktheit des Wählers, sondern gehört zu der Ironie, die er mit leinen Schülern zu treiben behaglich findet. Mag doch der Lehrer mündlich des Lehrlings Urtheil erproben, wie er will, da er es dann zugleich lenken kann: so etwas in Druckwerken zu thun, ift lächerlich, und kann euf manche Weife nachtheilig werden, ohne einen denkbaren Gewinn in die andere Wagichale zu legen; ja es würde, wenn man folgerecht feyn will, die elendeften Schulausgaben zu den besten stempeln. Denn wo hat die kritische Jugend reichlichere Gelegenheit, fich ihre Sporen zu verdienen! Oft hat indels Hr. Barby feinen Schülern diels anmalsliche Vergnügen nicht bereitet; was er aus den Scholien mittheilt, ift wenig und unbedeutend.

Nicht eben Io, was wir auf Gedikes Commentar bald wörtlich, bald dem Blindt nach uns wiederkäuen lassen müsten. Wir wollten das nicht geradelin tadeln, wenn der wackere Vorgänger sleitig, forglam und dankbar benutzt wäre: aber vom Brnutzen ift Ausschreiben und — Hn. Barbys eigenthümliches Talent! — Umschreiben noch sehr verschieden. Von vorn her ein wird Gedike fat gar nicht bey Namen genannt: so gehören auf den ersten Bogen ihm die Anmerkungen zu V. z. 5. 7. 8. 18. 16. 20. 20. 29. 23. 35. 38. 45. 55. 66. 10. 39. 87 u. ft. w., obgleich die Einkleidung hie und da geändert, die Darhellung bald gedehnt, bald abgekürzt ist. Nennt aber Hr. Barby seinen Vorgänger doch wie zu V. 26. 29. 45. 49. 25. 64. 105 u. f.

w.: fo geschieht es nur, um ihn zu meistern und ein scheinbares Übergewicht an den Tag zu legen : frevlich nur ein scheinbares: denn chne Brunck und Strune würde diess Besserwissen nicht weit getrieben seyn. Beide müffen die Waffen gegen Gedike bieten, doch ifts ihnen dafür erlaffen, namentlich in die Schranken zu treten; der Flerausg, nimmt Alles auf seine Schultern. Von der Mitte des Buches an ändert fich die Sache: Gedike wird ofter und auch mit Lob genannt: es werden Stellen feines Commentars mit feinen Warten ausgehoben, und fein Name wird hinzugefüst. Ih das Planlofigkeit, oder foll der minder Aufmerkfame glauben, dieselbe Rechtlichkeit walte durch die ganze Ausgabe? Warum wird dann in der Verrede der Koppenschen Ausgabe des Philoktet, eines reinen Abdrucks nach Brunck mit vielen Worten, der Gedikeschen mit keiner Sylbe gedacht? Leider geht aber daneben auch der Schleichhandel seinen leisen Gang bis zu Ende fort. Außerdem werden fillschweigend ausgeschrieben Camerarius, Struve und Brunck: Lettierer fehr oft und auch über seine Anmerkungen zum Philoktet hinaus. So ift Alles zu V. 14 aus Br. ad Oed. Col. 1950. V. oo Alles aus Br. ind. v. mor herbevzehelt. Genannt wird er gemeinhin, wo zwischen Lesarten zu wählen ift: darin scheint ihm Hr. Barby eine ziemliche Untrüglichkeit beyzumessen.

Da wir io den ganzen kritischen Theil der Ausgebe auf Brunck, den erklärenden aus Gedike zurückstüßern kaben: so ist es uns nieht gestattet, den Grund oder Ungrund der einzelnen Bemerkungen zu präsen. Deme si sit nicht dieses Ortes, die längst gekannten Vergeund Mingel jener zwey Gelehrten noch einmal ist Licht zu siellen. Selbst von der Art, wie Hr. Barbytewählt last, kann nicht die Rede seyn, da sich niegeste in Princip seines Verfahrens kund giebt, das Zusil und Bequemichkeit allein bestimmt haben mässe.

Was ihm indels unbestrittenes Etgenthum bleib, find viele Spracherörterungen zu ganzen und habes — Zeilen: z. B. tebn sche Attich sir teben, was wir uns gern hätten beweisen lasten. To sehen Attich sir vin, seine voniece tür zeinev, de sür zeige. In abit e zei cius foll de auf eine elegante Weise mit zeige verbandes seyn, in sirkvazzar zü zeiere verikas der Genitiv von einem ausgelassenen ini abhängen; überhaupt ist das gente Hinzuden kungswesen, wo man das Vorhandens sich micht klar machen kann, hier recht eigentlich zu Harte, und spielt denn natürlicherweise das dienstbate zerz die stauptrolle.

Diels find die Bestandtheile, aus denen der Barbyfelte Philoktetes zusammengesetzt ist. Im König Ölipus mus Kuinoel dieselben Dienste leisten, welche dort Gedike. So heißt es gleich zu Ansang:

bey Kuinoel:
Magnificum fabulae exordium! Confpiciuntur in fcena
palatium Oedipi, altare prope
illud, pueri ac fenes humi ante altare procumbentes etc.

V. 5. naimer, intelliguntur corming ad Spellinem pre de-

bey Barby:
En magnificum fabulae esordium! Confpiciuntur in fesna Ocdipi ante damum region
arae, pro quibus pueri ac fenes in genua fubmissi sunt eu-

zaimer i. e. hymnerum tel carminum ad Apoliinem pro

bey Kuinoel:
pellenda peste missa. Triclin.
ad 187. Sic occurrit main.
Hom. Il. a, 173. v. Cuper. vbss.
1. b.

V. 25. Sequitur nunc elegans descriptio calamitatum quae petis esse solutioni comites. Verbis ipsis inest gradatio. Seneca Och. 156. 49. boy Barby: depellenda pests. Triclin. ad 187. Sic occurrit maids. Hom. Il. 1, 475. cf. Spanh. ad Call. in Jov. 1 et Cuper. Obsf. 1, 1. Res nota!

Jam fenex depingit calamitales, quae pessem sequi solent, in qua diferiptione gradatio observanda est. — Paullo doctius eadem in re Seneca Oed. 49 et 156.

So ght es fort von Blatt zu Blatt, und Kuimoel emplangt dafür denselben Lohn, welchen Gedike, höchä felten einmal als Herr seines Eigenthums zu erscheinen, wo es nicht wieder auf ein Zurechtweisen und Besterwissen hinausläutt, wie V. 14, 92, 209, 256, 519-532, 569 u. s. u. las Komische salten denn nach unzähligen Diebhählen Prachtsücke von Gewissenhattigkeit, wie: "cf. Callim. in Cer. 28, quem locum jam laudwit Kuimot.!"

So wie in unredlicher Benutung der Vorgänger in auch in allem Übrigen diese Ausgabe der des Philokutets gleich: dem Herausg, wird wenig Eigenes und Eigenthümliches bleiben, als Unrichtigkeiten, wie it iese Homerica forma pro inst, und Barbarismen, wie p. 59 carmen choriacum, oder Antig. p. 33 sersus versus Dechmaicus.

So nahmen wir nicht ohne Neugier Ha. Barby's Beerbeiung der Antigone zur Hand, bey der keinem Gedike, keinem Kuinoel bequemlich nachgetreten werden konnte, wurden aber angenehm durch das Ergebnifi überraicht, dass der Mangel an Verstbeitern ofsenbar des Herausgebers eigene Krätte mehr in Anfpruch genommen habe, fo dass wir kein Bedenken tragen, diese Bearbeitung hoch über die beiden andeven zu setzen.

Es in hie und da ein eigenes kritisches Urtheil gewagt, dem man gern beytritt. Dahin rechnen wir gleich in dem verrusenen 4ten Vers die Ablehnung der vielgepriesenen Coray/chen Anderung arm are fatt aree aree, die allerdings matt genug ift; obschon auch hier, wie fonft einigemal, wieder etwas Schleichhandel mit Aftischen Noten getrieben wird. Afts ange aree hat Erfurdt in übeln Geruch gebracht, und auch den Urheher felbst so fehr davon überzeugt, dass dieser neuerdings anver areg anrieth. Aber Ichon das hatte behentsam mechen follen, dase fehr viele Subfiantive in beiden Formen gebräuchlich waren, wie ayass und ayan (f. Coray zum Heliod. T. s p. 113. 378), ayes und ayn, abor und aby, sanor und sann, wixer und seine; aug in der Bedeutung von mos hat überdiels Helych. T. 1 c. 189 anerkannt. Damit wollen wir indels der Aftfchen Verbefferung keinesweges beytreten, noch weniger der Brunck/chen. Was Valckenaer zu Hippol. 376 von einer anderen Stelle fagt: quibus erunt ad manum hac voce utentium Tragicorum loca, hi vocem Zens hoc in loco mutatum nolint, finden wir auch für die gegenwärtige ganz anwendbar. Nehmen wir aree nur mit Triclinius ohne nähere Beziehung auf aras. und verbinden es mit dem ganzen Satz: fo fällt jede

Schwierigkeit weg : obbi yag aregieren, our abyeren, our arte. Zwar haben wir kein Beyspiel von areg in dieser unabhängigen Stellung, brauchen aber auch keins, da fich der Sprachgebrauch in xogis und dixa genuglam entschieden hat. S. Schäfer zum Dionyl, de comp. p. 292. Heindorf zu Plat, Prolog. p. 556. Eben fo wenig kann die Gleichftellung des Adjectivs mit dem Genitiv, adyrue und arne, den befremden, der Stellen, wie Aefchyl. Perf. 8. und 76, im Gedächtnifs hat. - Löblich ift der Vertheidigungs- und Auslegungs-Verfuch bey V. 551.52, wenn er auch für diese wirklich schweren Worte nicht fo genügt, wie die Beliauptung der alten Lesart zu V. 653. V. 598 ift mit Recht Bruncks edd exer mier der beybehalten: Erfurdt hat den ftrophischen Vers schlimm gestützt, weil er mit Recht keiner Autorität glauben wollte, sidt ele könne für evilite Rehen: aber auch nicht in feiner eigenen, ganz analogen, Antig. 875. OT. 285 und fouft oft wiederkehrenden - auch nicht Ein Lösungsmittel giebts. -? V. 632 ift es noch von allen Herausgebern überfehen. dals Brunck ψηφε, πελεία, im Text hat: wahrscheinlich eben fo wenig ein Druckfehler, als die von Seidler zu Eur. Troad. 597 dafür erklärte merkwürdige Abweichung im Aj. 106s, fondern eine ablichtliche Anderung, die Brunck nach seiner Art anzumerken und zu rechtfertigen verfäumte. Diese zerfällt indels leicht, da die Ausdrücke dien reden und finer redeie ganz herrschende, gerichtliche waren: daher heisst bey Aeschyl. Suppl. 753 Viper redein, was vorher 616 mastelli Undirpara waren. Gleichbedeutend ift Vifor nem Beien bey Burip. Hec. 223. V. 758 ift das Komma nach "e9" or getilgt, wie auch Erfurdt that, und vor beiden Heindorf zu. Plat. Gorgias p. 135. Rec. ift überzeugt, dass diese Wörter immer als Zwischensatz siehen, und dass ein folgerechtes Verfahren nur dann möglich ift, wenn man fie dem gemäls überall in Kommata einschließt. Was will man fonft mit allen den Stellen machen, die mit dieser Formel enden, wie die bey Schaefer. melet. p. 98? V. 1106 ift die bekannte Lesart einer Augsburger Handschrift in den Text gerückt, ohne alle Noth. Sonderbar ift es freylich, wie Erfurdt, ungeine Mieraum durch wei Jours zu erklären, und daher die Conftruction mit dem Infinitiv abzuleiten: vielmehr fällt es, wie des Karkinos iki 9ms ser bey Valck, diatr. p. 13 a. ziemlich mit annen zusammen, und ift der Infinitiv re dem aus einer vermeinten Ellipse des Bere zu erklären, die Sophokles liebt: f. Schäfer zu L. Bos. ell. p. 784. zu Soph. El. 543. "Nur ungern entfage ich meinem Willen, um zu thun, wie ihr es wünscht." V. 1941 hatte ja nicht a 'Aides geschrieben werden sollen mit Brunck. eben fo wenig is y' Aider mit Heath und Erfurdt, fondern in Aibov mit allen Handschriften, denen neuerdings Ofann annal. critica, p. 203 beygetreten ift. Dals man diele Form noch bey keinem Tragiker gefunden hat, thut gar nichts, da inal auch nur ein einziges Mal im Trimeter, und zwar an einer ganz ähnlichen Stelle epischen Charakters, bey Soph. El. 711, gefunden wird. Dort hat noch Niemand zu ändern gewagt, weil die Stelle felbst alle solche Unternehmungen abwehrt. Die blofse Leichtigkeit oder Möglichkeit zu ändern wird aber hoffentlich Niemand als hinlänglichen Änderungsgrund betrachten wollen.

Auserdem hat Hr. Barby den Brunchschen Text nur noch Ein Mal verlassen, V. 953, um Erstratt sparst tatt Lodger in den Text zu nehmen, ein Vorschlag, der Grade überteugend ih. Rec. müchte sich die Lesart der Handschriften fo leicht nicht entstehen lasten. Dafs die Chongesinge allemal auch hier getreulich mach Hermann angeordnet sind, versteht sich, wie es mit Hn. Barbys eigenen metrischen Einsichten bestielt ist, lehr Eine Stelle zur Genüge V. 918: vor voll valus piese Ausgebar. Der stellte der Verlage von der verschlassen von der verschassen verschassen von der verschassen verschassen

,pro madeios Aldus claudicante ver fu edidit

Die Erklärungsweise dringt nirgends gründlich in die Tiefe, weils aber verschiedene Fehler mit ziemlicher Geschicklichkeit zu umgehen. Neues von einiger Bedeutung, wozu Gelegenheit nicht gefehlt hätte, ift uns nichts aufgestolsen; indels wer darf das von einer Schulausgabe gerade fodern? Von der übergroßen Leichtigkeit, mit der wir über die schwierigften würden wir Stellen hinweggeschwatzt werden, ighr irren, wenn wir glauben könnten, dass nach Erfurdts kleinerer Ausgabe von der Barbyschen noch einiger Gebrauch gemacht werde. Um die Schwierigkeiten eines Schriftftellers glücklich zu überwinden, ift erhes Erfodernifs, dass man fie erkenne, dass man schwer und leicht zu unterscheiden wille. So weit ift aber Hr. Barby noch nicht gelangt; tieft man feine Commentare: so muss man glauben, im Sophoklessey keine dunkele Stelle mehr, oder unfer Herausgeber der scharsflichtigfte, durchschauendste aller Sprachgelehrten, so viele deren waren und find, oder man muss unferer Überzeugung beytreten.

Im Allgemeinen müllen wir uns wundern, dass Hr... Barby die Musgravesche Ausgabe, die gerade seinen Zwecken so viel Erspriessiches darbeut, überall nicht

gekannt und benutzt hat.

Für die Ökonomie der Beurbeitungen ift es bezeichnend, dass jede Tragodie in fünf Acte zerfällt ift, "licet non ignorem, wird jedoch bemerkt, hac in re non prorfus candem veterum quam recentiorum fabularum fuiffe rationem." Die scenischen Angaben vom Auf - und Abtreten der Personen, meist überflüstig an fich, trätten billig unter den Text gestellt, nicht in den- . lelben hineingeschoben werden sollen. Glaubt man etwas darüber bemerken zu müffen: so gehört das in den Commentar: fonft mufste man auch alle etwamgen Glossen gleich über die Wörter schreiben, zu denen fie gehören. Nach Antig. 326 finden wir bemerkt: Creon abit, und gleich derauf nach 331 wieder: Creon et Onotos abeunt. Welches ift hier des lierausgebers wahre Meinung? Mit dem fleissig ausgezogenen Ait filmmt das Letztere überein: auch Solger hat diels vo rezogen. Rec. hält das Erfte für das Wahre: unmoglich konnte der ohnehin schon erbitterte Kreon die letzten, ziemlich naseweisen Worte des Wächters mut anhören, und dieler beginnt kecker, sobald der Konig fich entfeint hat.

So sehr wir denn die Bearbeitung emzelner Sophokleichner Tengödleen für jugendliche Leiter wünschen, besonders da auch die kleineren Ersundischen Ausgaben diesem Zweck durchaus noch nicht genügen: so wollen wir doch hossen, dass auf diesem Wege Nismand dergleichen mehr versuchen wird.

F. P.

LEPRIO, b. Barth: Luciani Samofatensis dialogi deorum et marini, in usum feholarum feleti. Cum criticis contextus castigationibus, singulerum dialogorum concisis argumentis, et adnotationibus grammaticis, mythologicis et aestheticis passimadifpersis. Edidit Johann. Theoph. Lehmann, Ah. Ll. M. Lyc. Luccav. Conrector. 'Accelferum etim scholia codd, Vost. et Graev. et index 'verborum, cominum et idiotismorum Graecorum. 1815-276 S. 8. (18 gr.)

Der Spötter Lucian hat fich bisher noch immer in mehreren Schulen als Leiebuch erhalten, und Rec: erinnert fich noch aus feinen Jugendjahren, dass ihm und feinen Gaspielen diese Lecture ganz anmuthig war. Indels ftimmt er doch mit voller Überzeugung denen bey, die fich neuerlich gegen die öffentliche Lesung und Erklärung delleiben auf Schulen erklärt haben. Die Knaben und Jünglinge unserer Zeit find nicht mehr fo unbefangen und züchtig, wie vor go Jahren, und daller ift ihnen Manches auftölsig, und regt Emplindungen und Vorstellungen auf, was man chemals unbedenklich lefen konnte und durfte. Selbst die freve Spotterey des Lucian, mit der er alles fleilige feiner Zeit rücklichtslos angreift, wirkt nicht glücklich auf junge Gemüther, indem fie zu ähnlicher Frivolität ftimmt, und Xenophon, Herodotos und die anderen griechischen Historiker bieten auf jeden Fall den jungen Gemüthern eine weit gefündere Nahrung. Hine verftändige Auswahl aus feinen Schriften befeitigt freylich zum Theil diele Nachtheile, und liefert der Jugend ein gang angenehmes Lesebuch. Hr. L. hat diese in der vorliegenden Schrift zu treffen gefucht, und durch den hinzugefügten vollfländigen Index, fowie durch die untergelegten, theils kritischen, theils erklärenden Noten dieselbe recht brauchbar ausgestattet. Die aufgenommenen Lesarten find gut oder doch gut vertheidigt, und geben dem Lehrer Anjais und Stoff an die Hand, das Urtheil feiner Schüler zu bestimmen. Bisweilen geht er iedoch auch mit denen fehr hart um, deren Conjecturen er verwirft; 2. B. S. 3, wo Seybold fatt me9t, prider vorgeschlagen hatte, wozu freylich das Verbum aneriores nicht palst, aber defto beffer das folgende diayadin juis cira, was diefen auch hauptfächlich zu dieser Conjectur verführte. Wozu folche Polemik in einer Schulausgabe? Männer von einem Fach dürfen fich tadeln, müffen aber nicht fich gegenseitig beschimpsen. Was die Wahl der Dialogen anlangt: fo wird Jeder wünschen, dass nicht fe viele Liebschaften des Zeus berausgehoben worden wiren. Welcher Jüngling darf fo etwas oline Errothes überletzen? Druck und Papier find gut.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

# JENAISCHEN EN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7:

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Bezüglich auf das Jubelfeft der proteftantischen Kirche.)

Die Schriften, welche als Vorbereitung auf dieses großes Feh erschienen, häusen sich dergehalt, daß wir, um die Anwige derselben nicht zu verspäten, und dennoch die gewöhnliche manatiiche Reihenfolge der Hauptschen in unserer A. L. Z. nicht zu fören, diese Ergössungsbläuer zu Hülse nohmen millen.

Jana, b. Mauke. Petreaute Briefe über Chriftenthum und Protesfantismus, bey der dritten Jubelfeiger der Lutherlichen Reformation geschrieben. Von D. E. A. Hiern, Privatlehrer d. Philot, Collab. Min. u. der größterzögl. lat. u. mineral. Soc. u. zu Jena Mitglied. 1817. XVI u. 332 S. 8. (1 Rihltr. 8 gr.)

Der noch jetzt fehr lebhafte Streit unter den Theologen unferer Kirche, ob das Christenthum einzig aus der Vernühlt oder auch aus einer übernatürlichen Offenharung abzuleiten fey, mulste nothwendig auch eine Entzweyung über den Geift und das Wesen des Protefiantismus herbeyführen. Hr. ¡Kl. macht den Verfuch, diese Frage zur Entscheidung zu bringen, und der fogenannten rationalistischen Partey durch feine Schrift den endlichen Sieg zu verschaffen. Diefem Zwecke find die 9 ersten Briefe (S. 1 - 259) beftimme: dann erkläst er fich noch im 10 (S. 243 - 259) über die Vereinigung der chriftlichen Parteyen, und im is und 12, den beiden letzten (S. 285 - 36i); über die ihm nothig scheinenden Reformen des Cultus und des geiftlichen Standes. Als Beylage folgen noch (S. 369 - 382) an einander gereihete Aussprüche Luthers über die besprochenen Gegenstände. Da der Vf. mit redlichem Herzen die Wahrheit zu erftreben fucht: fo follen wenighens die Hauptideen feiner Schrift angegeben werden. Sie find folgende: In jedem Menfchen ift' etwas Güttliches (5. 45), das fich, als folches, nicht zerelfedern oder beweilen läfst, Tondern weil es das Höchfte; der Uranfang unferes eigenen Selbst ift, seine Beglaubigung aus fich felbft hat. Diefes Göttliche in mr ift die Religion, welche in ihrer hochften Potenz zunächft mur Sache des Gefühl's und der Phantefie, jedoch miter Leitung der Vernunft, ift, und fpricht fich am deutlichfren und harkften (S. 57) in der Sehnfucht riach dem Gotte aufser uns und in dem Gewilfen, aben af verichiedene Weife, ans. Sohald die Religion (S. Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

47) in der Erscheinungswelt sengehalten werden soll, gestaltet fie fich zu bestimmten Dogmen, welche die objective Religion ausmachen und der Speculation anheim fallen. Der höchste Grundsatz für alle Religionstheorieen (S. 53) Scheint aber nur dieser zu seyn: glaube, damit du handeln kannft. Befördert der Glaube, der fchon feiner Natur (S. 63) nach nur immer Subjectiv wahr ift, mein fittliches Handeln, und als Folge davon meine Glückseligkeit in einem höheren Grade: so hat er seinen Zweck erreicht, und ift für mich der vollkommen wahre. Die Geschichte fagt uns, dass alle Religionen sich von jeher auf eine göttliche Autorität (S. 65) ftützten, und darum scheint die positive Form des Gemeinglaubens eine für die Menschen nothwendige zu seyn. Großen und edelen Menschen war es vergonnt, zum Lohn (S. 70) für ihre Reinheit und Heiligkeit einen tieferen Blick in des Geiftes Heiligthum zu werfen; ihr Wort war eine göttliche Offenbarung im vollkommneren Sinne: denn Niemand war mit der Gottheit so innig vertraut, hatte ihre Spuren in feinem Herzen fo deutlich erkannt, ihre Sprache fo schön zu deuten gewußt. Allein die Offenbarung, welche die Herolde des göttlichen Geheimnisses (S. 71) hatten, kann von der unserigen nicht der Art, fondern nur dem Grade nach verschieden feyn. Jesus folgte (S. 89) feinen eigenen Offenbarungen; die Religion, welche er felbst für seine Person hatte, and von Hn. Kl. Christianismus genannt wird, war also rationalistisch. Von der Stimme seines inneren Gottes hatte Jefus (S: 90) auch den Auftrag erliaften, öffentlich als Verkündiger feiner Überzeugung aufzutreten. Dadurch mulste seine Vernunttreligion einen positiven Charakter annehmen, eben weil sie die Lehre Jefu Chrifti feyn follte, und feine Zeitgenoffen, damit fie ficher den Weg zum Himmel wandelten, einer fremden, als gültig anerkannten Autorität bedurften. Darum fodert er Glauben an fich, als an einen, der da rede in dem Namen Gottes, wofür uns auch fein ftrenges, fittliches Leben Bürge ift, that, weil er fich (S. qt) nach der im A. T. herrschenden Vorstellungsweise und den Vorurtheilen seiner Schüler bequemen musste, Wunder, und setzte seine ganze Lehre mit der Melliasidce der Juden in genaue Verbindung. Weil der in einen Messianismus verwan-, delten Vernunftreligion Jesu noch ein großer Theil des Judaismus unklebte, und die Apoftel den Meffianismus noch nach judischen Vorstellungen erweiter-0 .

ten, dass man bev ihrer Darftellung (S. 95) fragen mufs : welches ift der wahre Jefus? fo kann für uns nicht der Buchftabe zur Glaubensnorm gemacht werden. Es ift jeizt an der Zeit. fich von dem judischen Mellianismus und Apostolicismus, welche man nun Seit fast 18 Jahrhunderten für die eigentliche Religion Jesu selbst gehalten hat, völlig (S. 101) loszusagen. Wir müssen durch die zeitliche Hülle bindurchdringen, und den politiven Christianismus (S. 102 und 246). welchen der Meifter in unferen Tagen lehren würde, in feiner reinen, aus der Vernunft entsprungenen und für die Vernunst gegebenen Form auffallen. Wir dürfen nur den erhabenen Geift, welcher fich in den Schriften des N. T., besonders in den Reden Jesu (S. 251), fo herrlich ausspricht, zu einem Ganzen verbinden, und wir haben die Religion, welche in dem Gemuthe unseres Herrn lebte. Allein bloss zur Sicherheit gegen Irrthum (S. 246) unterwirft fich der Menich dem Geifte des Herrn, weil wir nicht immer fähig find (S. 250), in das Heiligthum unferes Geiftes einzugehen. Große Weise (S. 251) versprechen, den rein-Ren Lichtglanz der Wahrheit uns erblicken zu lassen; aber sie reden nur nach ihrer Schule von dem, was sie fehen. Doch wie ganz andere Gefühle regen fich bey dem Auschauen dellen, der da gesagt hat: ich und der Vater find Eins! Die Gottheit in ihrer reinsten Offenbarung erblicken wir in ihm, und fie hat eine wahrhaft menschliche Form, fie können wir fassen. Die großen Geheimniffe in uns enthüllt der Gottmenfch durch fein Wort und fein Leben. Der Protestantismus ift nun Hn. Kl. ein rein formaler (S. 136) Grundfatz, und daher kann man auch auf ihn Alles anwenden, was von den formalen Principien einer Wissenschaft gilt. Wenigftens bey der. Unkundigen muss (S. 116) eine falsche Vorstellung erweckt werden, wenn man, was so häufig geschieht, von einer protestantischen Religion spricht. Es giebt ja Eine chriftliche Religion, und wer diefe zu einer anderen macht, als fie wirklich ift. fpricht fich felbft das Verdammungsurtheil. Der Protestantismus Luthers ift daher (S. 135) die Denkungsart, nach welcher ein Jeder seinen Glauben aus der h. Schrift, als der einzigen Quelle, selbft schöpft, den wahren Sinn derfelben immer vollkommener zu erforschen Arebt, seine Überzeugung, in fofern es die Rechte Anderer gestatten und das Heil der guten Sache es fodert, frey bekennt, eine jede menschliche Autorität, als solche, nicht nur in Beziehung auf den inneren Glauben. sondern auch vor dem Gerichtshole der äußeren Kirchengewalt geradezu verwirft, und gegen Gewissenszwang seine Rechte ungescheut vertheidigen darf und Das Grundprincip des Protestantismus ift ein chriftlicher Rationalismus (S. 184), in fofein wir nicht als Heiden oder Türken, fondern als geborene Mitglieder der christlichen Kirche von unserer Vernunft Gebranch machen. Wir wollen nicht bloss vernünstige Menichen, wir wollen auch Christen feyn, und da verfieht es fich von felbit, dass wir uns auch an die Urkunde der christlichen Religion halten. Protestantismus (S. 251) ift philosophisches Christenthum. Daher darf uns (S. 187) auch die große Verschiedenheit

der Meinungen in unferer Kirche nicht wunder, Ein jeder Proteinn iß Philosoph und nun — 60 viel Köpfe, so viel Sinne. i Wo viel Widerstreit (S. 25) in den Meinungen herrichet, da herrichet auch eil Protestantismus. Die Vernunst ist die Basis des Protestantismus. Die hin ihm giebt es auch ein Glauben und Ahnden. Sie bilden (S. 22) zusammen die heilige Trias, welche das Eins Wesen des Menschen ausmacht, und in dem Christenthume sich nachgebildet hat. Iesus ist sür den Christen die Thüre des Lebeas; wer durch ihm nicht eingelnt, kommt nicht zu einem selben Glauben an den Vater, und vernimmt mirmer etwas vom heiltigen Geise. Alle Dinge sind durch diese drey, und Alles, was im Himmel und auf Erden iß, erasitet der Mensch in diesen deren das Erden iß, erasitet der Mensch in diesen deren das Erden iß, erasitet der Mensch in diesen dreyen.

Dieles find die Hauptgedanken, welche Hr. Kl. in dieler Schrift ausgeführt hat, mit feinen Worten felbft. Unftreitig würden jene fich leichter auffallen. und in ihrem Zusammenhange übersehen lallen, wenn es dem Vf. gefallen hätte, bey dem Nieder-schreiben seiner Ansichten und Vorstellungen fichnicht einen vertrauten, Alles leicht zugebenden, Freund, welchens er fie mittheilt, fondern fogleich die Lefer, welche er fich wünscht, zu denken. Über den Gehalt der hier aufgestellten Meinungen von Christenthum und Protestantismus darf Rec. nicht urtheilen, weil er eines anderen Glaubens ift, als Hr. Kl. und diesen Glauben auch nach dem Lesen dieser Schrift nicht hat aufgeben können. Zwar hätte Recnicht zu fürchten, dass Hr. Kl. "das Recht der Nothwehr (S. XI) auf Leben und Tod" gegen ihn gebrauchen könnte, weil er Niemanden feinen Glauben aufzwingen will; allein in folgender Stelle weiset der Vf. Schon jeden Supranaturaliften', wie Rec. ift, im -Voraus, als unfähig, zu urtheilen, eb (S. 225): "Sie gestehen mir ein, werthgeschätzter Freund, dass das in den vorigen Briefen angestellte Raisonnement für Sie völlig überzeugend gewesen fey, und Ihre Achtung gegen den auf Vernunft gegründeten Proteftantismus von Neuem erhöhet habe; allein Sie meinen, die Gegner der Vernunft würden doch alle jene Beweise von fich abzulenken glauben, wenn fie fich nur auf eine aufserordentliche Offenbarung berufen, und von diesem Standpuncte aus die ganze Sache betrach-Allerdings können fie diefes thun, aber dann habe ich, wie ich schon neulich bemerkte, mit diesen Leuten nichts mehr zu schaffen. Denn sie gründen dans ihren Glauben an eine wundervolle Offenbarung nicht auf vernünftige Gründe, fondern auf blofses Hörensagen, auf blosse Gefühle, oder richtiger gelagt, auf gar nichts; fie wollen dann zuerft Chriften feyn, ehe fie Menschen find, und machen dadurch das größte Hyfteronproteron, worüber der gefunde Menschenverstand sich je geärgert hat." Von dem Standpuncte des gefunden Menichenverstandes aus moge daher über die Behauptungen des Vfs. von Seiten ihrer inneren Übereinstimmung nur Folgendes fiehen: (1) Gern wird jeder der Vernuntt in abftracto das hohe Lob zugeftehen, welches ihr Hr. Kl. ertheilt. Wenn aber greise Weife (S. 951) zwar versprechen, uns den

reinsten Lichtglanz der Wahrheit erblicken zu lassen. aber nur nach ihrer Schule von dem reden, was fie feken; wenn der Mensch zur Sicherung (S. 240) gegen Irrthum fich dem Geifte des Herrn unterwerfen muss; wenn Niemand zu einem sesten Glauben an den Vater (S. 202) kommen kann, der nicht durch Jesum eingeht: wo ift denn da die Vernunft in dem einzelnen Menschen, welche das Göttliche durch fich zu finden und rein aufzufassen vermöge? Muss nicht eben diese Unfähigkeit (S. 250), ftete in das Heiligthum unferes Geiftes einzugehen, eben diele Gelahr des Irrthumes, eine ansserordentliche Hülfe Gottes in der Religion wünschenswerth machen? 2) Wenn Jefus feinen eigenen Offenbarungen (S. 89 f.) folgte; wenn historisch nicht auszumitteln ift (S. 95), welches der wahre Jesus ift: woher kann ich willen, dass er der Reinfte unter den Reinen (S. 249), dase er ein Gommenich (S. 251) ift? Vielleicht durch die Vernunft? Allein um diele gegen Irrthum zu fichern, bedürfen wir ja der Lehre Jefu: was fichert fie gegen Irrthum bey der Annahme, dass Jesus, der Gettmenich, durch fein Wort und fein Leben die großen Geheimniffe in uns enthülle? 3) Der Protestantismus des Vfs. ift eine blosse Negation; allein wie die politive Form (S. 65) des Gemeinglaubens für die Menschen überhaupt schon nothwendig zu sevn scheint: lo ift fie für die, welche eine Kirche bilden wollen, unentbehrlich. Wie ift da eine religiöse Vereinigung möglich, wo der Grundfatz (S. 187 vgl. 258) herricht: fo viel Köpfe, fo viel Sinne? 4) Hr. Kl. beschränkt die Freyheit, seine Meinung zu bekennen, S. 136 felbit dahin: in fofern es die Rechte Anderer gestatten und das Heil der guten Sache es fodert: welche Kriterien giebt es, nach welchen über die Rechte Anderer und über das Heil der guten Sache entschieden wird? 5) S. 231 wird gefagt: "Man gestatte-doch immerhin (dem Prediger) eine völlige Lehrfreyheit, denn welcher vernünstige Mann wird wohl eine Meinung, die offenbar falfch ift, vorzugragen wagen? Er mule ja fürchten, als ein Unfinniger von feiner Gemeinde, in welcher fich doch auch einige denkende Menichen befinden, verlacht und verachtet zu werden." Der gewissenhafte, die Würde seines Amtes ehrende Prediger bedarf allerdings keiner Beschränkung; allein wird der Vf. Predigern, wie er fie S. 341, 310 und 338 felbft fchildert, und deren leider ede Gegend wenigstens einige aufzuweisen hat, diese Freybeit zugestehen wollen? Ift Rec. nun auch durch diese Schrift nicht überzeugt worden: so scheidet er doch von dem Vf. mit großer Achtung, welche dessen Eifer für die Wahrheit, Wärme für die Religion, pnerschrockene Freymüthigkeit und Streben nach dem Höchften verdienen.

O. P. B.

ERVURT, b. Keyfer: Luther an unfere Zeit, oder Worte Luthers, welche von unferem Zeitalter befonders beherzigt zu werden verdienen. Aus delsen sammtlichen Werken zusammengesielt von D. Karl Gottlieb Breichmeider, Ober ConsistorialRath u. Gen. Sup. 2u Gotha, und der lat. Gefellsch. 2u Jena Ehremmigl. Mit einem Bildniss von Luther, nach Cranach, von F. Bolt gestochen. 1817. VIII u. 278 S. gr. 8. (1 Rthlr. 6 gr.)

Es ift in vielfacher Hinficht anziehend und lehrreich, die Außerungen eines geiftreichen, originellen und erfahrenen Mannes aus ferner Zeit über Gegenstände zu lesen, welche das jetzt lebende Geschlecht verzüglich beschäftigen. Außer dem Vergnügen, das es schon an und für sich gewährt, zu wissen, wie ein grofser und edler Mensch über das vor Jahrhunderten ustheilte, was jetzt unfere ganze Aufmerkfamkeit auf fich zieht und uns das Herz bewegt, hietet es auch reichen Stoff zu Vergleichungen zwischen der Vergangenheit und Gegenwart dar, führt zu neuen Anlichten, und lehrt wahre Weisheit. Es ift daher ein fehr verdienftliches Unternehmen, dass Hr. Br. die Stellen aus Luthers Schriften ausgehoben hat, welche auf den Zuftand und das Streben unferer Zeitgenoffen fich beziehen, da Lomler mit dem Geiste aller Schriften Luthers. und die Weisheit Luthers nur mit feinen verzüglich-Ren Erklärungen kleiner Abschnitte der Bibel bekanns macht. Unter 24 Rubriken, welche größtentheils wieder in 68. mit besonderen Überschriften getheilt find, ift hier Alles, was Hr. Br. als Wort an unfere Zeit betrachtet, geordnet. Diese Rubriken können nicht alle einzeln hier aufgezählt werden, weil 'es zu viel Raum einnehmen würde. Nur fo viel werde hier bemerkt, dass zuerft I - V über das große Thema der Zeit, die Politik (Regenten-Adel, Staatsmänner, Völker, die deutsche Nation), dann VI - XVI über die Religion (Reformation, Verhältnifs zwischen Staat und Kirche, Cultus, Myfticismus, Rationalismus u. f. w.), und endlich XVII - XXIV noch über verschiedene andere Gegenstände (Schulen, Ehestand und weibliches Geschlecht, gemeine Frauenhäuser, Büchernachdruck u. f. w.) die Aufserungen des großen Reformators angeführt werden. Kaum wird irgend etwas, was unfere Zeit zu erftreben fucht, übergangen fevn; darum hat auch S. 42 die Turnkunft ihren Platz gefunden. Von Hn. Br. darf nicht erft verlichert werden, dals er die wichtigsten und passendften Stellen ausgehoben habe; vorzüglich zahlreich find die Stellen mitgetheilt, welche Luthern als Rationalisten charakterisiren sollen. Hie und da hat Hr. Br. auch Anmerkungen beygefügt, welche theils berichtigend, theils erläuternd find. Bey Luthers Aufserungen über den Adel wird einige Male darauf hingewielen, welche Vorzüge durch feine Bildung der Adel unferer Zeit vor dem zu den Zeiten der Reformation habe. In den Bemerkungen über Luthern als Rationaliften und Supranaturaliften hät's Rec. gewünscht, 'dass Luthers frommer Sinn, der, in ellem Guten Gott, wie in allem Bofen den Teufel fah, mehr wäre hervorgehoben worden. ift, wenn fie nicht in besonderen Verhältniffen ihren Grund hat, die feyerliche Protefiation (S. V), dass Hr. Br. nicht die Ablicht gehabt habe, feine Meinungen unter Luthers Autorität der Welt mitzutheilen. Auf der einen Seite kann dieses wohl keine Gefahr bringen, und auf der anderen Seite werden dech die

Stellen, welche Jemand aus einer fremden Schrift abdrucken läfst, in fofern delfen Eigenthum, dass er ihnen eine besondere Wichtigkeit für seine Zeit beylegt. Doch nicht blofs den Freunden Luthers. fondern des Wahren und Guten überhaupt wird diele Chreftomathie ein schätzbares Geschenk feyn.

Larpzio, b. Dürr: Praktifche Erklärung der Texte. welche zur Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation in dem Königreiche Sachsen vorgefchrieben worden find. Nebft einer Jubelpredigt und Schulpredigt. Von Gottlieb Lange, Prediger zn Pötewitz bey Zeitz. 1817. XIV u. 86 S. gr. 8. (8 gr.)

Hr. L. bearbeitet seit dem J. 1804 die Texte, welche an den jährlichen 3 Busstagen im Königreiche Sachsen vorgeschrieben werden, und hatte dadurch einen äußeren Beruf, für die Bedürftigen feiner Amtsbruder auch am Jubeliefte zu forgen. Bekanntlich wird dieses Fest in Sachsen 3 Tage geseyert, und es find folgende Texte angeordnet: iter Feyertag, Vormitt. Pf. CXXVI, 3. Nachmitt. Eph. I, 3; 2ter Feyertag, wo blofs eine Schulpredigt gehalten werden foll. 2 Tim. III, 15; Ster Feyertag Vormitt. Matth. V, 16. Nachmitt, Offenb. Joh. III, 21. Hr. L. gieht über jeden diefer Texte zuerft eine populäre Erklärung, dann einige Gedanken zum weiteren Nachdenken, und endlich 3 Dispolitionen zu Predigten. Die Erklärungen der an fich leicht verftändlichen Texte zeugt von einer vertrauten Bekanntichaft mit der Bibel. Die

Gedanken zum weiteren Nachdenken follen Stoff zu Predigten liefern. Dabey hat Rec. zu erinnern: dafe manche Angaben mit anderen Worten wieder daffelbe enthalten, z. B. S. 24 eine Erinnerung an die gelegneten Folgen, welche die Reformation auch für den verbefferten Schulunterricht gehabt hat. - Die Verdienste Luthers und seiner Gehülfen um die Verbesserung des Schulwesens, - Luther, ein großer Freund der Schulen und ihrer Lehrer. - Wie wehlthätig fich der Verbesserungsgeist, welchen die Reformation erzeugte, auch über die Schulen verbreitet hat. Andere Angaben fiehen nicht in genauer Verbindung mit dem Fefte, z. B. S. 25, dass es für jeden Ort das größte Unglück fev, wenn die Schulanstalten deffelhen schlecht find, und nichts für ihre Verbesserung gethan wird: S. 35. wie fehr wir die Ehre Gettet befördern, wenn wir dem Evangelio gemäß leben. Die Dispolitionen find logisch, und beynabe alle der Felfeyer und ihrer Geschichte entsprechend. Vorzüglich ill die über das Thema: Betrachungen über das, was Luther zur Verbesierung der Schulen gethan hat. Die beiden Predigten (S. 55 - 85) find zum Vorleien für Schulmeifter bestimmt, wenn ein Prediger gehindert würde, felbft zu predigen. Sie find in einem fehr ruhigen, fast kalten Tone abgesalst, und leiden zuweilen an einer gewiffen homiletischen Breite. Die Schulpredigt hat viele fehr gute Bemerkungen. Kann sher ein schulmeifter feiner Gemeinde, ohne anfioligen werden, vorleien, wie boch fein Stand jetzt geachtet werde, und dieses auch verdiene?

#### KLEINE CHRIFTE'N.

VERMISCRTE Sennipten. Zürich, b. Ulrich : Rede über den phyfifehen, okonomifehen und fittlich - religiöfen Zuftand der öftlichen Berggemeinden des Cantons Zurich, der Zurcherischen Synode vorgelesen den 13 Sept. 1816 von Johann Hirsel, Pfarrer zu Wildberg und Decan einer Ehrwitzigen Hired, Frarrer ut thunes and Detections ede (!) von Con-red non Orell, Pfarrer an der Predigerkirche und Chorherr in Zürich. (Ohne Jahrsahl.) 61 S. 3. Es ift im Canton Zürich eingeführt, daß nach einer

. - 1-1 ..

bestimmten Reihenfolge eines der eilf Capitel, in welche behimmten Reihenfolge eines der ein Capitel, in welche die Geifllichkeit des Cantous eingethefft ist, ein Mitglied auswähle, welches an der jährlichen Synode den Regie-rungsabgeordneten die Winsche der Geifllichkeit, oder irgend einen kirchlich und fittlich wichtigen, der Hu fe beaurfenden Gegenstand vortrage. Die Regierung verdankt diefen Vorträgen manche specielle Kenninis des Lances und feiner Bewohner, welche nur die Beobachtung und langjährige Erfahrung verschiedener Ortsgeiftlichen ihr an die Hand geben komten. Einige dieser Vorträge find dem Publicum durch den Druck mitgetheilt worden, und verdienen allerdings Berücksichtigung. Der gegenwärtige zeigt uns die bisher wenig bekannte Noth einer Gegend des Cantons. Das Eleud ift nur in der Ausdehnung geringer als im tons. Des saent in mar in ver Ausganung geringer au interaction. Canton Glarus, aber, we sdrückt, cheu fo fechwer; gleiche; Urfachen, wie dort, liegen ihm zum Grunde, mid Religiofität und Sittlichkeit leiden hier nicht minder darunter, ab dort. Die Rede endigt in die Bitte an die Regiorung um Hülfe, und giebt einige zweckmäßige Vorschlage hiezu an. Die zweyte Rede, welche die Betrachtungen über die erfte

anstellen foll, verweilt mehr im Allgemeinen bev dem grofeen Gegenitunde der Volksaufklärung, wie fie gehindert, mit falfchem Wege gefucht, und wie fie gefordert wird.

Schaffhaufen, in der Hörterschen Buchhandl .: Zwe Reden über die Geschichte, den Zweck und die Eineichtung der Collegii Humanitatis zu Schieffhausen (;) Gehalten bez der Eröffnung und am Schlufs der öffentlichen Prüfungen in demselben am 17 u. 18 März 1317, von Johann Jakob Altorfer, Prof. der Theol. u. der lat. Sprache. Herausgegeben von Jo-hann Georg Muller, Oberschulherr (Präsidenten des Schulraths) and Profesor. 1817. 28 S. S.

Im J. 1515 wurde zu Schaffhaufen ein Grimnalium errichtet ; den Grund zu einer höheren Lehranstalt legte nachmalt im J. 1659 eine Frau Catharina Peger (welche auch den Philologen Matthias Bernegger zur Herausgabe elaflifcher Autoren mit Geld unterftntzte) durch ein Vermachtnifs von 4000 Gulden; andere Beyträge machten den Fonds. Die anaalt dient vornehmlich dazu, Jünglinge, welche Theologie audi-ren, mit den nöthigen Vorkenntniffen zur Akademie zu bereiten. Aber wer Anspruch auf Bildung machte, hatte in friheren Zeiten daran Theil genommen. Ohwohl Sprachen, Philofor Determinent operations of the formula operation in fraction in factor of the formula of the rige, der fich diesem Stande widmet, einem schon lange beftehenden weifen Geletze zufolge, zwey Jahre auf einer am ländischen Univerlität Budiren.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### I 8 I 7.

#### JURISPRUDENZ.

Halle, b. Hemmerde u. Schweischke: Neues Archiv des Criminalrechts. Herausgegeben von Gallus Aloys Ricinfelrod. Hofrath und Profettor un Würzburg, Chriftian Gottlieb Konopak, Confidorialrath u. Prof. der Rechte zu Robock (nunmehr zu Jena), und C. J. A. Mittermaier, Hofrath und Profett. zu Landshut. Erster Band. 1—4 Stück. 1817. 684, S. 8. (2 Rhile.)

Das (nun alte) Archiv des Criminalrechts nahm im Jahr 1798 feinen Anfang. Es kamen davon bis 1810 fieben Bande, jeder zu vier Stücken, heraus, doch ift das 4te St. des VII Bandes, welches (nach S. 410 B. VII St. 3) ein Register über das Ganze enthalten follte, noch immer nicht erschienen. Die ersten Herausgeber dieses Archives waren bekanntlich der verstorbene Ernft Ferdinand Klein und Hr. Hoft. Kleinschrod. Mit dem 3 Stücke des IV Bandes trat auch Hr. Prof. Konopak als Mitherausgeber hinzu. Der Hauptzweck diefes Archivs war (nach S. 183 I B. 1 St.) Aufbewahrung und schnelle Bekanntmachung der auf das Criminalrecht fich beziehenden merkwürdigsten Gesetze, Einrichtungen, Begebenheiten und Schriften. Hiebey follten nur folche Abhandlungen geliefert werden, welche fich durch Gemeinnützigkeit oder Neuheit, oder durch ihre Beziehung auf nützliche Reformen, oder durch Darftellung oder Vergleichung des Zustandes des Criminalwelens zu verschiedenen Zeiten und an ver-Ichiedenen Orten auszeichneten. Diesem Zwecke hat das Archiv wirklich auch in der meisten Beziehung entsprochen, wenn gleich nicht geleugnet werden kann, das die darin aufgenommenen Auffätze am Werthe einander ziemlich ungleich gewesen find.

Über den Plan bey diesem neuen Archive haben fich die Herausgeber nicht erklärt. Nach dem Inhalte des vorliegenden Bandes aber zu urtheilen, verfolgen lie den des alten. Auch hier findet man wieder Auffätze aller Art, nämtlich Erörterungen tieoretischer und praktischer Gegenstände, und historische und literatische Auffätze aller Auffätze aller Auffätze der Willenschaft, eine sehr augenehme Erscheinung. Der größte Theil der hier augenehme Erscheinung, und sielt diese aus eine gründliche und interenfanne Art datz. Dass Ausfätze von mienderem Werthe, erfanne Art dare. Dass Ausfätze von mienderem Werthe,

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

ia felbst fehr entbehrliche, hier mit vorkommen, ift. Rec. selbst bey Anerkennung der Verdienste der flerausgeber und ihrer Mitarbeiter nicht befremdend gewesen. Institute dieser Art geben gar zu leicht Veranlassung, dass Gelehrte so manchen Aussatz, der sonst ungedruckt bleiben würde, in das Publicum bringen. Der Eine rechnet darauf, dass unter mehreren Guten auch etwas Mittelmäfsiges unterlaufe; ein Anderer will seine einmal gegebene Zusage, Beytrage zu liesern, gern löfen, und begnügt fich, wenn er diefs auch nur der Form nach gethan haben follte. Für die Herausgeber entfieht hiedurch eine sehr kritische Lage. Je verdienstvoller der Mitarbeiter, desto schwerer fällt es ihnen, eine Abhandlung von ihm zurückzuweisen, oder ihn auch nur zur Verbesserung derselben zu veranlassen. Auch sie lassen sich am Ende gern mehr von der Hoffnung auf die Nachsieht des Publicums wegen des mehreren Guten, als von ihrem Urtheile über den Werth des angebotenen Beytrags, bestimmen. Allein diels Alles gereicht zu keiner Rechtfertigung, und es kann daher Rec. den Wunsch nicht unterdrücken, dass die Herausgeber bev der Wahl der in dem Archive aufzunehmenden Auffätze ftets mit rücklichtslofer Strenge verfahren möchten.

Eine umfändliche Relation und Beurtheilung fämmslicher hier mitgetheilter Auffätze würde zu weit führen. Rec. begnügt fich daher mit einer kurzen

Anzeige derfelben.

Das erfte Stück enthält: I. Grundzuge der Lehre von Zurechnung der Verbrechen. Von Kleinschrod, Bey den vielen, und felbit schon im alten Archive vorhandenen Abhandlungen über diese Materie würde Rec. dieien Auffatz nicht an die Spitze des neuen Archives gesetzt haben. Er enthält allerdings verschiedene Berichtigungen einzelner hierüber aufgestellter Behauptungen, aber auch zugleich schon mehreres Bekannte. Es wurde ein verdienstliches Werk feyn, die fo vielfach von den Gelehrten, zum Theil nur unter verschiedenen Formen aufgestellten Grundfatze über die Zurechnung der Verbrechen zusammenzustellen, und nicht allein die eigentlichen und wesentlichen Verschiedenheiten derselben, sondern auch insbesondere den Einfluss zu zeigen, den diese und jene Ansichten bey der Bestrafung felbst hervorbringen. -II. Criminalfall einer Testamentsverfälschung, bearbeitet mit besonderer Rücksicht auf Untersuchungssuhrung von D. Pfifter, Stadidirector in Heidelberg. S,

36. Der Fall ift eine schen oft vorgekommene Betrügerey bey der Übergabe eines Testaments, durch Unterschiebung einer falschen Person als Testator. Auch die Unterluchung hat nichts Merkwürdiges. Das Verfahren, welches der untersuchende Richter hier zur Entdeckung des Betruges eingeschlagen hat, ift gut, aber nicht ausgezeichnet. Jeder Richter, der nur einigermalsen auf Klugheit Ansprüche machen will, wird auf diele Art handeln. - III. Über Leumundserforschungen und ihren Werth im Criminalprocesse. Von Mittermaier. S. 67. Es ift hier nicht bloss von Leumundserforschungen, d. i. von Untersuchungen, ob und in wie fern die im Publico angenommene gute oder böle Meinung von Jemanden in der Wahrheit beruhe, sondern von den Erkundigungen nach dem Lebenswandel des Inculpaten überhaupt die Rede. Der Vf. entwickelt mit vieler Gründlichkeit, worin diese Erkundigungen eigentlich bestehen müssen; wie bey der Wahl der Zeugen darüber und der Abhörung derselben zu verfahren sey; welchen Werth fie für den untersuchenden und entscheidenden Richter haben, und wie fie insbesondere zu Indicien und Entdeckung anderer Verbrechen führen können, wie nothwendig fie find, und zu welcher Zeit fie angestellt werden müsfen. Für Fälle, wo die Kenntnis des früheren Lebenswandels des Inculpaten einen Einfluss auf delfen Behandlung während der Untersuchung und auf das ihm zu sprechende Urtheil haben kann, ift dieser Auffatz gewiss fehr belehrend, da er dem Richter für jede Rücklicht dabey Klugheiteregeln giebt. Rec. hätte nur aber für junge und erft angehende Inquirenten eine Weilung beygefügt gewünscht, das Gelagte eum grano falis anzuwenden. Denn in der Regel reichen die allgemeinen Notizen über das frühere Leben des Inculpaten schon aus. Man weiss gewöhnlich genug, wenn man weiß, ob der Inculpat schon einmal in Unterfuchung gewesen sey, und was die Veranlassung dazu gegeben habe, ob er ein rechtlicher, arbeitsamer, ordentlicher Menich, oder das Gegentheil davon gewesen sey u. s. w. Untersuchungen, die mehr ins Detail gehen, würden, wenn man fie als Regel annehmen wollte, nur zu überflüsligen Weiterungen führen. Indess find für ausserordentliche Fälle die Ausführungen hier, wie gelagt, vollkemmen befriedigend. -IV. Über den criminalistischen Begriff: Dolus indirectus, unter der beschränkteren Rücksicht auf Homieidien. Von D. J. Fr. Ch. Meifter, Criminalrath und Professor in Breslau. S. 106. Der Vf. will, wie er am Ende seines Aussatzes sagt, die Vielen als veraltet erscheinende Idee des indirecten Vorsatzes, besonders in Homicidien retten. Dazu führt er nach Ausstellung der Definitionen unter anderen besonders 6. 1 des Ofterreichischen, §. 806, 969 und 971 des Preustischen und Art. 41 des Baierischen Gesetzbuches an, in welchen man den dolus indirectus oder die Eventual - Ergebung in den schlimmften Erfolg, ohne dass jedoch der Name gebraucht worden fey, anerkannt habe. Eine Widerlegung der gegen die Idee von dolus indirectus aufgestellten bekannten Gründe hat der Vf. nicht unternommen, und so beruht Alles auf den angeführten

Gesetzftellen. Rec. kann fich nicht überzeugen, dass die Idee des dolus indirectus für gerettet angelehen werden könnte, wenn auch jene Stellen dieselbe wirklich aufgenommen hätten. Er glaubt aber auch nicht Unrecht zu haben, wenn er behauptet, dals jene Stellen den Fall eines sogenannten dolus indirectus gar nicht betreffen. Sie bezwecken insgesammt nur die Bestimmung, dass keinem Verbrecher so geradezu geglaubt werden folle, wenn er nicht die hervorgebrachte Wirkung, sondern nur eine geringere beabsichtigt zu haben behauptet. Diese Ansicht hat, soviel das Ofterreichische Gesetz betrifft, auch der Commenter deifelben, Jenull, Th. I S. 124 f. - V. Beyträge zur richtigeren Bestimmung und naturgemässeren Entwickelung der Theorie über das Verbrechen des Betruges und der Fälschung in Jeinen verschiedenen Arteu. Von D. Carl Klien, vormals in Wittenberg, jetzt ord. Prof. der Rechte zu Leipzig. S. 124. Hier ift nur der erste Theil der Abhandlung enthalten, der zweyte folgt im zweyten Stücke unter No. VIII S. 218 - 255. Der Vf. hat vorzüglich die Berichtigung der Grundfätze über die Fragen zum Zwecke: welche Handlungen als Betrug betrachtet werden können, und wann der Betrug für vollbracht zu achten fey. Das Ganze ist durchaus gebaltvoll und belehrend, und kein Criminalist darf diese Abhandlung ungelesen lassen. Besonders find die Erörterungen der Fälle vollendeter und unvollendeter Betrügereven höchst interessant, und werden die-Anhänger der Meinung, dass bey den Strafbestimmungen der Eintritt des beabsichtigten Erfolges berückfichtiget werden mulie, in nicht geringe Verlegenheit setzen. Denn jene Theorie gerath bier mit der Strafwürdigkeit auf eine Art in Collision, die für ihre Erhaltung nothwendig fürchten laffen mufs.

Das zweyte Stück enthält: VI. Beyträge zur Lehre vom Versuche der Verbrechen. Von Mittermaier. S. 163. Der Lefer wird auch in diefer Abhandlung des Hn. M. Vieles zur Berichtigung und weiteren Ausführung der bisher in dieser Lehre ausgestellten Grundfatze antreffen. Auch Rec. verkennt ihren Gehalt Nur darin ift er mit dem Vf. nicht einverstanden, dass er die Frage über die Strafbarkeit verbrecherischer Handlungen bloss nach der Lehre von dem Versuche und der Vollendung benannter Verbrechen erörtert. Es ift nicht zu leugnen, das jedes Geletzbuch, wie der Vf. S. 184 f. fagt, bey jedem einzelnen (benannten) Verbrechen einen besonderen Thatbestand desfelben annehme, und z. B. zum Giftmorde Gift, zum Abortus ein Abortivmittel ersodere; dass diefer besondere Thatbestand und das Daseyn desfelben dann die Bedingung der Strafanwendung fey, und dals der Verfuch eines gewissen Verbrechens mithin auch diesen besonderen Thatbestand haben müsse. wenn es (als folches) gestraft werden solle. Denn allerdings kann man nicht von einer Gifimischung reden, wenn Jemand klaren Zucker flatt des Giftpulvers in eine Speise mischte; nicht von einem Abortus, wenn ebenfalls nur Zucker statt des abtreibenden Mittels gebraucht wurde; nicht von einer Todtung, wenn der Menich, auf den man aus der Ferne ichols, ichon

tedt war u. f. w. Aber der Gefetzgeber ift nicht auf besonders benannte Verbrechen beschränkt. Er muss jede verbrecherische Handlung mit Strafe bedrohen, sobald sie nur die allgemeinen Bedingungen der Strafbarkeit hat, wenn schon sie wegen Mangels der speciellen nicht Giftmischung, Tödtung u. s. w. oder nicht versuchte Giftmischung, Todtung u. f. w. genannt werden kann. Denn das Strafgesetzbuch muss (was der Vf. S. 187 leugnet) allerdings von dem Grundfatze ausgehen, dafs, wer ein Verbrechen begehen will und dazu thätig wird, auch als Verbrecher betrachtet werde. Es mus die Strafbarkeit des Subjectes im Auge haben, denn es foll die Bürger vor Rechtsverletzungen durch Strafdrohung fichern, und geführdende Handlungen, Handlungen, durch welche die Bürger in den Zustand der Furcht vor dem Verluft gewisser Rechte gesetzt werden, find auch Rechtsverletzungen. Nach Rec. Uberzeugung kommt es blofs darauf an, dals eine Handlung die allgemeine Bedingung der Strafbarkeit, nämlich eine Thätigkeit zum Unrecht, enthalte. Unter diefer Vorausfetzung wird dann keinesweges, wie der Vf. fürchtet, die blosse Absicht, sondern die That felbst gestrast. Das Wie? ift eine andere Frage, die hieher nicht gehört; auch kann es hier ganz dahin gestellt gelassen werden, ob man die Ablicht zu jödten, abzutreiben u. f. w. nur durch fein Geständnis erfahren könne oder nicht. Es gilt bloss die Frage, ob der Mensch, der einen Todten schols, weil er nicht wusste, dass er schon todt sey, oder einem Anderen Zucker gab, weil er es für Gift hielt, kein Verbrechen begangen habe, bloss weil seine Handlung nicht ein Versuch der Todtung, Giftmischung u. f. w. genannt werden kann? - VII. Unterschiede des gemeinen Deutschen und königl. Baierischen Criminalrechts in der Lehre von der Verjährung der Verbrechen. Von Kleinschrod. S. 203. Der Auffatz ift durch die Behandlung allgemein interessant. -VIII. Fortfetzung der Klien'schen Abhandlung vom Betruge. S. 218. - IX. Betrachtungen über den Entwickelungsgang des Strafrechts und der Strafrechtswiffenschaft. Von D. H. W. E. Henke, Prof. der Rechte an der Akademie zu Bern. S. \$56. Man findet hier eine Anwendung der Lehre von Savigny über Rechtswiffenschaft und Gesetzbücher auf die Strafrechtswiffenschaft und Strafgesetzbücher. "Selbst aufser der Sphäre der Wiffenschaft beginnt (wie es S. 257 heisst) der Strom des Lebens fich an jenen zahlreichen Geletzbüchern zu brechen, an deren Hervorbringung eine wissenschaftliche Armuth und Einseitigkeit und das Streben des Despotismus, mit der Herrschaft des Buchstabens felbst, eine Knechtschaft der Ceifter einzuleiten, einen gleich großen Antheil haben." "Nur die wahre, die ächte Wissenschaft vermag uns den erfehnten Beyftand zu gewähren, jeze, welche die ewige Idee in ihrer zeitlichen Entwickelung verfolgt und jedes Mal nur dem Bedürfnils einer bestimmten Zeit und eines beschränkten Raumes versuchend, aus diefem Boden auch felber neue Lebenskraft faugt." "Geiftvolle Rechtslehrer haben in unseren Tagen der erhorbenen Willenschaft den lebendigem Odem ihres

Geiftes einzuhauchen versucht. Dass das Recht nicht etwas durch und nach Willkühr Gemachtes fey, dofs es aus dem Inneren der Völker (?) fich herausbildend in lebendiger Eigenthümlichkeit nur da erscheine, wo es ein treuer Abdruck ihres Geiftes, ihrer Weltanschauung, und ihrer durch die äusseren Einwirkungen der Natur bestimmten geselligen Verhältnisse ift, dass es darum nicht lebe in dem ewig todten Buchstaben der geschriebenen Satzung, sondern nur in dem lebendigen Bewustfeyn des Volkes: das ift die Summe ihrer Lehre." ,, Moge daher die angeblich philosophische, seit den zwey letzten Decennien herrschend gewordene Behandlungsweise der Strafrechtswissenschaft - bald der ernften geschichtlichen und darum ächtphilosophischen (?) weichen, die in licherer Erkenntnils der äußeren Bedingungen, welche die Bedeutung der Strafe für alle Mitglieder der Gesellschaft bestimmen, die Regeln vorzeichnet, die einen gegebenen Staat in einer bestimmten Periode seines Daseyns in der Ausübung der Strafgewalt leiten müffen." - Nach folchen Bemerkungen liefert der Vf. Einiges aus einer histofischen Entwickelung des Straffystems bey den Deut-Ichen. Wem v. Savigny's Lehre, verkanden oder nicht verstanden, gefällt, dem wird dieser Aussatz ansprechen. Rec. hat fich nie hiemit einverftehen konnen. Er hat nie begreifen können, wie fich das Recht aus dem Inneren der Völker herausbilde, wenn die Entscheidungen über ftreitig gewordene Fälle von den wechselnden Meinungen einer Schule, oder von dem -Ansehen eines Capito eder Labeo u. f. w. abhängen, er hat auch noch nirgends nachgewiesen gefunden, wie die zahlreichen (?) Deutschen Gesetzbücher eine Knechtschaft der Geifter bewirken könnten, und in wiefern sie gegen die jetzigen Lebensverhältnisse des Deutschen Volkes anstossen. So lange ihm diels Alles noch nicht nachgewiesen ift, kann er auf die Erscheinung der Strafgesetzbücher nicht zurnen. - X. Über die Wirkung des beschränklen Geständnisses im peinlichen Processe. Von D. Borst, Stadtgerichtsassessor in Bamberg. S. 279. Beantwortet die Frage, in wie weit die Beschränkungen eines Geständnisses, wenn deren Unwahrheit nicht ausgemittelt werden kann, mit dem Geständnisse als wahr angenommen werden müssen. -XI. Beytrag zur Geschichte der ehemaligen Hezenprocesse. Von Konopak. S. 304. Enthält zugleich fehr interessante Bemerkungen über die Möglichkeit solcher Untersuchungen: denn die Schuld gegebenen Thaten waren an fich so unglaublich, und widerlegten fich ja felbft durch die Unfähigkeit der Angeklagten, mit Hülfe ihrer angeblich verbündeten bolen Geifter den Unternehmungen des Richters zu widerstehen.

Drittes Stück. XII. Bemerkungen über Geberdenprotocolle im Criminalproceffe. Von Mittermaier. S. 527. Er gilt hier, wie schen die Überschrift zeigt, die gerichtliche Auszeichnung des Benehmens einer vor Gericht vernommenen Person. Des Zuviel und Zuwenig hiebey ist allerdings nicht leicht zu tresen. Die richtige Beurtheilung des Benehmens in oft sehr schwiegen und der dockt Menschenkenntnis und Rube in der Beobektung. Der untersuchende Richer sin-

det hier über Alles, was ihm dabey zu thun oder zu laffen nöthig ift, febr instructive Bemerkungen. -XIII. Dass fich die Urtheilssprecher in der Nothwendigkeit befinden konnen, eine gesetzwidrige Strafe zu bestimmen, um ein gerechtes Urtheil zu sprechen; durch einen vorgekommenen Fall erläutert vom Hofund Juftiz-Rath und geheimen Referendar Ritter D. C. A. Tittmann in Dresden. S. 552. Der hier zum Grunde genommene Fall betrifft das Verbrechen der Nothzucht, und zeigt, dass bey Bestimmung der Strafe für dieles Verbrechen mehr Rücklichten geuommen werden müssen, als die bisherigen Gesetze dabey zu nehmen pflegen, und dals sie inshesondere den Urtheilssprechern wegen der Mannichsaltigkeit der Fälle eine größere Wahl unter den Strafen dafür laffen müf-Ien. - XIV. Andeutungen über Wesen und Reform der Criminalrechtspflege und Gesetzgebung. Von H. B. Weber, k. W. Criminaltribunalsrathe zu Efslingen. S. 363. Enthält zwar mehrere fehr schätzbare Bemerkungen, bleibt aber nur bey dem Allgemeinen fiehen, und wird daher den mit Organisation des Criminalwesens beauftragten Geschäsismännern nicht befriedigend leys. - XV. Über den Krieg und feine Beziehungen auf das Criminalrecht. Von D. von der Becke zu München. Mit Bemerkungen von Mittermaier. S. 399. Der Vf. geht davon aus, dass die Kriege den Rechtszuftand nur zwischen den kriegführenden Staaten, als folchen, und den lich gegenüber fiehenden Armeen Des Rechtszustand der Bürger der einzelzelnen Staaten bleibt dabey unangegriffen. Es bleiben daher auch die sonft in den Staaten geltenden Gesetze in voller Wirksamkeit, und verbinden die Bürgerrechtlich, wie fonft. Dagegen gieht es viele Gefichtspancte, welche, durch den Krieg bedingt, die Stratbarkeit rechtswidriger Handlungen begründen oder zerhören, herabsetzen oder erhöhen. Auf der einen Seite namlich kann fich der Geleizgeber bewogen finden, in Zeiten des Krieges einen ftrengeren Gehorfam von den Unterthanen zu verlangen, und daher die Übertretung leiner Gebote mit gesthärfter Strafe zu bedrohen; auf der anderen Seite kann der Krieg Handlungen, welche sonst strafbar gewesen waren, vollig entschuldiren, oder ihre Bestrafung mindern. Der bedrängte Bürger kann durch den Zustand des Kriegs zu übereilten Entschluffen getrieben werden, deren Folgen er nicht in dem Malse, wie fonft, zu verantworten hat. Eine in Friedenszeiten höchst ftrafbare Handlung kann da, wo fie zur Rettung des bedrohten Vaterlandes abzweckt, ftraflos, erlaubt oder logar pflichtgemäls werden, und leichter entschuldigt das Criminalgesetz den Patrioten, welcher im Eifer feines entzundeten Gefühle die Schranken des Rechts überschritten hat. Der Richter muss auf die durch den Krieg bewirkte aufserordentliche Lage bey Anwendung der Strafgefetze Bücklicht nehmen. Nach diesen Grundfatzen betrachtet der Vf. 1) das Verhältnifs der fich feindlich

gegenüberftehenden Militarperfonen zu einander: 2) die Verletzungen von nicht militärischen Personen an feindlichen Soldaten; 3) das Verhältnifs der Soldateu zu Civilpersonen des seindlichen Staates4 4) das Verhältnifs der Einwohner eines occupirten Landes zu ibrer Regierung und der seindlichen Macht; 5) die Verbrechen der Soldaten an fremden und einheimischen Civilpersonen sowohl, als an ihren Mitsoldaten, und 6) die Verbrechen der Privatpersonen an einander während des Kriegs. Hiebey werden die Eigenthümlichkeiten militärischer Strafgesetze und die Gründe der höheren und minderen Strafbarkeit, welche der Kriegszustand bey Verbrechen erzeugt, aus einander gesetzt. Niemand wird diesen reichhaltigen und gehaltvollen Auffatz ohne Vergnügen lesen. -XVI. Neueste königl. Würtembergische Verordnung über das Verfahren bey Voltziehung von Todesftrafen v. 1 Mai 1816. Mit Bemerkungen. S. 433. Diele Verordnung enthält im Ganzen fehr zweckmäßige Bestimmungen, und schafft so manche noch hie und da gewöhnliche Missbräuche ab, z. B. indem sie den Besuch des Verurtheilten von Neugierigen verbietet u. f. w. Allein noch immer lässt fie Ceremonicen zu. welche wohl auf das Theater, nicht aber auf den Richtplatz gehören, oder sonft nicht schicklich und passend find. Der Stab wird z. B. noch gebrochen und dem Verurtheilten mit den Worten: "Euer Leben ift verwirkt, Gott fey Euerer Seele gnädig!" der zerbrochene Stab vor die Füsse geworfen. Der Schuljugend wird ein besonderer Platz zum Anschen der Execution angewiesen. Zwey Geistliche mussen den Verbrecher zum Richtplatz begleiten, und einer derselben soll nach der Execution eine Rede an das Publicum halten. - XVII. Merkwürdiges Gutachten der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwefen im Ministerium des Inneren über zwey auf den Kindermord fich beziehende Fragen. S. 442. Ift abgedruckt aus von Kamptz Jahrbüchern für die Preuit. Gesetzgebang u. s. w. XIV H. S. 199. Wozu dieser Abdruck? - XVIII. Ober die gerichtlich-medicinische Beurtheilung der Todtlichkeit der Verletzungen von D. Adolph Henke, Hofrath und ordentl, öffentl. Lehrer der Medicin in Erlangen. S. 445. In hier nur der erste Theil der Abhandlung, der zweyte ift unter No. XXIV S. 534 im folgenden IV Stücke enthalten. Man findet hier eine fehr zweckmäßige Zufammenfiellung der verschiedenen Theoricen hierüber und lehrreiche Bemerkungen dazu. - XIX. Ein paar Worte zur Vertheidigung meines Lehrfatzes, dafs das Römische Recht auf Attentate der Homicidien und der Parricidien keine Todesstrafe verordne. Vom Criminalrath und Prof. Meifter in Breslau. S. 466. Ist eine Vertheidigung gegen Cropp, de praecept. jur. Rom. circa puniendum conatum delinquendi,

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUR

### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

I R I 7.

### IURISPRUDENZ.

Halle, b. Hemmerde u. Schweischke: Neues' Archiv des Criminalrechts. Herausgegeben von H. A. Kleinschrod, C. G. Konopak und G. J. A. Mittermaier u. f. w. Erster Band. 1 — 4 Stück.

(Befchluft der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

XX. Uberficht der Literatur des peinlichen Rechts, von den Jahren 1804 - 1813. Von Kleinschrod. 471. (Die Fortsetzung hievon im folgenden IV Stück unter No. XXIX S. 661.) Das Archiv hat von jeher solche Übersichten geliesert, und es ift zu wünschen, dals lie auch künftig regelmälsig von jedem Jahre geliefert werde. Hier hätte aber das Verfäumte gleich ganz nachgeholt, und die Anzeige auf alle bis zu Ende des Jahres 1816 erschienenen Schriften erstreckt werden können. Diese Zusammenstellung hätte den Überblick erleichtert und den Zweck mehr befördert. Auch die Abtheilung dieser Übersicht in zwey Stücke kann, Rec. nicht billigen. Sie erschwert das Aufsuchen ohne Noth. Bey Verzeichniffen, die nur auf den Zeitraum eines oder einiger Jahre beschränkt find, kann freylich kein vollständiges System befolgt werden. Indels ware doch möglich, bestimmte Rubriken für die Uberfichten jedes Jahres beyzubehalten. Der Vf. hat hier folgende angenommen: 1) über das Criminalrecht im Ganzen, 2) allgemeiner Theil des Criminalrechts, 3) die Lehre von Verbrechen und Strafen insbesondere, 4) peinlicher Process, und 5) peinliche Gesetzgebung verschiedener Staaten in alphabetischer Ordnung. Rec. findet diele Rubriken nicht ganz ausreichend. Die Schriften über Criminalpolitik und Gefetzgebung z. B. bleiben dabey zu versteckt. beide Gegenstände wären eigene Rubriken nöthig gewesen. Schildengrs, Pfitzers u. A., Schriften über die Criminalgeletzgebung fiehen S. 473 unter den Schriften über das ganze Criminalrecht; dagegen ftehen Henke's Beytrage zur Criminalgesetzgebung S. 476 unter den vermischten Schriften über das Strafrecht. Überhaupt ließen fich wohl verschiedene Aus-Rellungen gegen die Richtigkeit der Aufführung einiger Schriften unter diesen und jenen Rubriken machen. So z. B. gehorten wohl Zacharia's Anfangsgrunde u. f. w. nicht unter die Rubrik Compendien; die Schriften über den Thatbestand, über Verjährung, Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

über Rechtsfälle und über Räuberbanden nicht zu den Schriften über den peinlichen Process. Gegen die Vollftändigkeit dieler Überlicht muß Folgendes erinnert werden. So, wie die 6te Auflage von Quiftorp's Grundsätzen angegeben ift, muss man glauben, das ganze Werk sey vollständig. Es sehlt aber noch bis jetzt der ganze Theil vom Process; auch ift nicht mit bemerkt, dass 2 Bande von dieser Auflage erschienen find, und dass Hr. Prof. Konopak diese Auflage nach Klein's Tode beforge. Außer anderen fehlen die fehr wichtigen Abhandlungen in von Zeiller's jährl. Beytr. zur Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den Ofterreichischen Erbstaaten. 1 - 4 B.; Zacharia's Annalen der Gesetzgebung und Rechtswissenschaft in Sachsen. 1 und 2 B., und in Baurittels jur. Magazin, 1 - 3 St. Unter der Rubrik: peinliche Gesetzgebung verschiedener Staaten, vermisst man: 1) die Rubrik Baden, wo das Organisations-Edict vom J. 18e6, wovon 1819 eine vermehrte Auflage nebst Sammlung der Erläuterungen über das Edict wegen der Strafgerechtigkeitspflege erschienen ift, anzuführen war: 2) bey Baiern, den Feuerhachschen Entwurf, München 1810; 3) die Rubrik Hollana, wo das Criminalgefetzbuch für das Königreich Holland, A. d. Holland, überf. von E. W. Zimmermann und H. Brückner, Aurich b. Tapper. 1809. zu bemerken gewesen ware; 4) ber Ofterreich die Grunde zu dem Ofterreichischen Strafgesetzbuche in von Zeillers angeführten Beytr. Th. I und II, und über das Ofterreichische Wuchergesetz, ebendas. Th. II und III; 5) bey Preuffen, von Zeillers Kritik ebendal, Th. Ili, und 6) bey Westphalen die Anzeige der Geletze felbft, z. B. Codex des Verfahrens in peinlichen und correctionellen Sachen für das Königreich Westphalen (mit der Rede des Staatsrath Leift), Cassel,

Im vierten Stücke ist entbalten: XXI. Beobachtangen über Recognitionen im Criminalprocesse, von
Mittermaier, S. 495. Die Nohwendigkeit und Nützlichkeit der Recognitionen der in Frage gekommenen
Personen und Sachen wird hier unter Ansührung sehr
passender Beyspiele gezeigt, und dem Inquirenten
über die Art und den Zweck ihrer Anssellung zu beherzigende Winke gegeben. — XXII. In wiesern unterliegen Fehler in der ärztlichen Behandlung einer
erimmellen Unters-knung? S. 515. Enthält nur eine
Aussoderung, die ausgestellte Frage zu beantworten,
und hätte daber wohl nicht in die Reihe der Abland-

Qq

lungen gestellt werden follen. - XXIII. Entwickelung der Lehre vom Complott von Wilhelm v. Schirach, Etats - und Obergerichts-Rath zu Glückstadt. S. 516. Der Vf. feizt das Wesen des Complottes sehr richtig in die Verbindung zu gemeinschaftlich bezweckten und durch gemeinschaftliche Thätigkeit bervorzubringenden Verbrechen, bestreitet mit trifftigen Gründen die Meinung, dass ein Complett eine fillschweigende Verbindung seyn konne, zeigt, dass die Eingeling eines Comploites die Strafbarkeit an fich erhöhe, weil die Totalität der zur Hervorbringung eines Verbrechens vereinigten Kräfte eine größere Gefahr für den rechtlichen Zustand hervorbringe, als Einzelne, und stellt noch andere dergleichen interessante Erörterungen über diese Lehre an, die man mit Verenugen lieft. - XXIV, Über die gerichtlich-medicinische Beurtheilung der Todtlichkeit der Verletzungen von D. Adolph Henke. S. 534. Beschluss der unter No. XVIII enthaltenen Abhandlung. - XXV. Uber das Beichtsiegel und die daraus abgeleitete Freyheit des Beichtpriesters von der Zeugschaft. Von D. Andres, Hofrath und Professor zu Landshut. S. 556. Ift hier nur der Anfang. Die hier angestellte Erörterung ift ziemlich umftändlich. Schwerlich durfte das Refultat derfelben lohnend genug feyn. - XXVI. Über die Einrichtung der Strafanstalten in Osterreich. Mit einer Beylage. S. 578. In an sich interessant, und giebt über mehrere Bestimmungen im Ofterreichi-Ichen Strafgesetzbuche Aufschluss. Die Beylage enthält eine Vorschrift über das Verhalten der Sträflinge. Möchten mehrere dergleichen Nachrichten für das Archiv eingesendet werden! - XXVII. Ober die Geliifie, besonders der Schwangeren und ihren Einfluss auf die rechtliche Zurechnung; auch ein Beytrag zur Criminalpfy chologie von dem Prof. Hoffbauer zu Halle. S. 602. Des Vfs. geiftreiche Arbeiten der Art find be-Rec. braucht über den vorliegenden Auffatz nichts weiter zu fagen, als dass er jenen ganz ähnelt. Nur wenn die Vernunft über folche Begierden, von Grade verloren hat, dass der damit Behaftete für seine Handlungen nicht mehr einstehen kann, nimmt der Vf. Straflofigkeit an, und behauptet fehr richtig, dass der Behaftete in diesem Palle unter Auflicht gestellt werden muffe, - XXVIII. Criminalgerichts- Ordnung für die Mecklenburg-Schwerinschen Lande. Mit Bemerkungen von C. G. Konopak. S. 642. Diele Criminal-Ordnung, aus welcher hier ein Auszug in gedrängter Kürze geliefert wird, ift vom 31 Januar 1817. - XXIX. Oberficht der Literatur des peinlichen Processes u. f. w. von Kleinschrod. S. 661. Ift der Beschlus von No. XX im dritten Stücke. XXX. Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften. S. 671. Die hier recensirten Schriften find 1) Merkwürdige Criminalrechtsfälle u. f. w. von Pfifier; 2) Uber captiole Fragen von Stecher; 3) Haudbuch der Literatur des Criminalrechts von Bolmer; 4) Ober Mord und Todtschlag u. I. w. von Egger; 5) Die Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Rücklicht v. f. w. von Tittmann, und 6) Über das von Mehreren

begangene Homicidium u. f. w. von Birnbaum, De es so viele Recensionsanstalten giebt : To könnten Recensionen in diesem Archive vielleicht entbehrt werden. Rec. würde rathen, diese nur von den wichtigften Schriften, und nur wenn fie gemeinschaftliches Urtheil famintlicher Herausgeber wären, zu liefern.

Nächst dem Titelblatte zu jedem Bande ift künftig auch noch ein Blatt mit einem Inhaltsverzeichnisse über den ganzen Band zu wünschen.

#### GESCHICHTE.

GIESEN, b. Tasché und Müller: Washington und die Amerikanische Revolution. 2 Theile. 1807. 478 S. S. (20 gr.)

Diels Buch gehört zu den seltsamen, die eine Zeitlang in Ungewissheit lassen, wie man mit ihnen daran Sey. Kein Versasser ift genannt, keine Vorrede giebt Aufschluss über Plan und Absicht, über die Begrundung und Beglaubigung der ganzen Arbeit; felba keine Quelle ist angeführt. Man wird versucht, zu glauben, dass der Herausgeber felbft über seine Arbeit nicht mit fich einig gewesen sey. Mitten im Werke findet fich ein neuer Titel für den zweyten Band; auf dem erften ift nichts von einem erften Bande bemerkt.

Eine Geschichte, das sieht man wehl, foll das Buch geben. Aber was foll eine fo unbeglaubigte Ge-Schichte? - Bey historischen Werken taugt überhaupt die Anonymität gar nicht: auch begreift man hier am wenigsten, was den Herausgeber bewegen konnte, feinen Namen zu verschweigen, hier, wo dem Geschichtschreiber die ftrengste Wahrheit nicht gefährlich werden konnte. Die Scheu, die ihn trieb, in das Dunkel der Ungenanntheit fich zurückzuziehen, hätte ihn vielmehr bewegen follen, genz die Hand von dem Werke zu laffen. Welche unlöbliche Täuschung mußte man beablichtigen, wenn man jeden Aufschlus, welchen hier die Rede ift, ihre Herrschaft in dem woher das Werk framme, worauf es fich grunde, wodurch es Glauben gewinnen könne, fo gant zurückhielt! Gegen Schriftstellerey dieser Art mus jeder Freund der Deutschen Literatur fich nachdrücklich erklären, und die Kritik ift nur gerecht, wenn fie ein folches Buch geradezu verwirft, zumal da es nur den besseren den Weg versperrt.

Eine Geschichte Washingtons und der Amerikanifchen Revolution, "diefer großen und an gewaltigen, noch unberechneten Folgen fo reichen, für die neuere Geschichte, auch Europas, so hochwichtigen Epoche, wer nühme fie nicht mit Begierde in die Hand? Wer betrachtet mit universalhistorischem Blick die gegenwärtige Zeit, und ergriffe nicht dankbar jeden Aufschlus, jede treue Darstellung, auch nur des schon Bekannten von jenem hohen Wendepuncte der neueren Menschengeschichte? - Das edlere Interesse, das uns für diesen Gegenstand erfüllt, muls uns mit Unwillen gegen die vorliegende Bearbeitung erfüllen.

Wir halten das Buch gewiss nicht mit Unrecht für eine Übersetzung, und zwar für eine sehr misslungena. Dafs wir kein Original vor uns haben, verrüth fich allenthaben im Stil des gannen Werkes. Das höchfie Verdienft, das etwa dem Bearbeiter zugefänden werden könnte, möchte das fepn, dafs er vielleicht mehr als Ein fremdes Origins! dabey benutzt hat, wiewohl fich diefes in beiden Binden eben nicht bewährt. Wahrfcheinlich lag finn ein Franzöfifches Werk vor: was von Englichen Wendungen in feiner Arbeit fich findet, kommt vielleicht auf Rechnung des Gegenfändes, oder ift daber zu erpätren, dafs das Franzöfifche Buch felbft nur eine Überfetzung aus dem Englischen war, oder doch Englische Materialien veratbeistete. Der Quelle genauer nachzuferschen, lahnt fich nicht der Mülst.

Der Herausgeber scheint nicht einmal in der Wahl feiner Quellen fehr glücklich gewesen zu feyn. Zwar finden wir keine erheblichen Verstölse gegen die Geschichte Washingtons und der Amerikanischen Revolution, so weit uns jene bekannt ift: aber wir bemerken auch keine neuen wichtigen Aufschlüffe über den großen Gang der Begebenheiten, keine glückliche Zusammenstellung, keinen hohen Standpunct, aus dem der Held und die Ereignisse anzusehen wären. nirgend einen tiefen hiftorischen Geift. Alles ift trockene Anreihung der Begebenheiten, dürrer Auszug aus bekannten Büchern, matte Erzählung des Geschebenen, ohne durchdringenden und belebenden Geift, Wie schlecht auch die Deutsche Bearbeitung ist: fo kann man über den geringen Werth des Originals, dellen Dürftigkeit fie überall durchblicken läfst, nicht in Zweifel gerathen. Von eigentlicher biographischer Kunft ift im dem Werke keine Spur, und doch foll der große Washington dargeftellt werden! Auch die Amerikanische Revolution ift nicht genügend entwickelt. Es gehührt dem Helden wohl, feine Lebensgeschichte mit der Geschichte der Revolution, in der sein Geift, fein Wirken fich verherrlichte, deren Seele Er war, innig zu verbinden, ja jene kann überhaupt von diefer nicht getrennt werden; aber wie unvollkommen ift bier heides aufgefalst und entwickelt! -

Die Einleitung besieht in einer matten Reflexion über das Verhältnifs großer Männer ("Herren" heifst es hier) zur Geschichte ihrer Zeit, und einem anticipirten Panegyricus auf Washington. Damit wird der Lefer gleich in Beschlag genommen, damit er ja nicht anders, als der Schreiber, den Helden und feine Geschichte ansehe. Dann findet fich der feine Übergang: "Wir zweifeln nicht, dass den Leser die Charakierziige, die wir bier von W. binwarfen, in der Ceschichte seines Lebens, zu deren Darstellung wir ictzt übergehen, werde hinlänglich bestätigt finden." Darauf folgt wine kurze trockene Erzählung von W's. Jugendgeschichte, in der auch nicht eine Spur von der Entwickelung feines Geistes zu den nechfolgenden großen Thaten, zu feinem gauzen Seyn, bemerkbar ift. Etwas beffer ift die Darftellung der Urfachen und der allmählichen Entwickelung der Revolution, obvohl auch hier jenes lebendige Ergreisen der inneren /erhältniffe, das den Leser befriedigen könnte, sich icht zeigt. Dann lässt der Vs. seiner Erzählung ihren maten Luf. Und nicht einmal beendet ift dæwerk. Der ste Theil (ein dritter Theil ift uns wenigsten nitgends vorgekommen) (chliefst mit dem Frieden von Verfailles und We. Niederlegung (einer Feltherrnwürde (1783). Der Daufcho Bearbeiter endet da, wo wahrfcheinlich fein Original fehlotzbie Amerikanische Revolution kann zwar mit jenem Friedensfelhulie beendet feheinen, aber was ihm folgen, ifte snicht, wo keine Fortsteung des eigentlichen Bevolutionzuflandes, doch des inneren fruchtaren Lebens der Revolution? Und W., dessen Name auf dem Titel voransieht, sin er die Revolution, faher das ganze große Werk mit jenem Frieden für beendigt an? Wo bleibt sein thatemeiches Leben von 1885 bis zum 4 December 17092.

In Hinficht auf die Darftellung und den Stil des Buches, fagen wir nicht zu viel, wenn wir dallelbe felbst für ein Schulexercitium zu schlecht erklären. Wie wollte man fertig werden, die zahllosen; beym ersten Anblick entgegenspringenden Schnitzer und Flecken aufzuführen! Da ift fast keine Seite ohne grobe Verftolse gegen Grammatik und Sprachreinbeit; und wenn wir auch noch fo viele Drucksehler annehmen wollten (die allerdings häufig genug find): fo bleiben doch noch unzählige Sprachlunden aller Art. Damit das Urtheil nicht ungerecht scheine, heben wir nur Einiges gleich aus den erften Bogen heraus. S. 11 wird W. "in einem Alter von 19 Jahren aus Majorsrang zum General-Adjutanten von Virginien ernannt." S. 13 ,,durch Muth und Beharrlichkeit und durch die Klugheit, womit er fich gegen die Indianer betrug, wulste er fie zu überwinden." Die Indianer? Der Schreiber meinte die Schwierigkeiten, von denen im vorigen Satze die Rede war. S. 20 verlässt W. "seine Retraite;" S. 43 finden "die Weisern im Lande ein neues Motiv, fich ihrer Tendenz, fich mit Gewalt Recht zu schaffen, zu überlaffen." - S. 23 "tritt der große Pitt an der Spitze des Minifteriums." S. 34 bedarf es, ...um bey dem großen Haufen den reglamen Trieb zu widerstehen, zu überwältigen, auf einen befondern Gegenstand zu richten, nur eines geringen. Anstofses; leidenschaftlich - - bildet er fich leicht ein, in seinen Rechten gekränkt zu werden, und berechtigt zu feyn, feinen Unwillen in Thätlichkeiten zu äußern; und sobald es (der große Hausen? wahrscheinlich das Volk!) die Macht sich zu rächen zu haben glaubt, ist es auch immer bereit, von ihr Gebrauch zu machen." S. 59 betrachteten die Colonisten "ihr eigenes Schickfal, wie mit dem, was jene Stadt haben wurde, unzertrennlich verknupft." S. 80 kommen einige Personen "auf die Idee einer Unternehmung, um fie (die Poften) zu überrumpeln." --Wie nachläffig das Ganze gearbeitet ift, kann man daraus abnehmen, dass S. 19, nachdem der Vf. W'n. bis dahin zum Obersten befördert hat, doch plötzlich "der General W." auftritt, obwohl S soff. uns wieder der "Oberst W." begegnet. - Doch zur Probe genug und übergenug.

Rec. kann den Wunsch nicht unterdrücken, dass wir doch bald eine gründliche und geistte che Geschichte Washingtons und der Amerikanischen Revolution erhalten möchten in Deutscher Sprache. Es ift dazu eine große Menge von Materialien, von Sammlungen mannichlacher Actenstücke, und von größeren und kleineren Geschichtswerken vorhanden. Die Amerikaner felbit haber fchon eine ganze Bibliothek, auf ihre Geschichte fich beziehend. Eins der reichhaltigften und wichtigsten Werke ift : The Life of G. Washington etc. compiled under the inspection of the honourable Bushrad Washington, from original papers etc. Philadelphia, 1805 - 7. 5 ftarke Bande in gr. 8. Der 1 Band enthält eine weitläuftige Einleitung, die Geschichte der nordamerikanischen Colonieen bis zur Revolution; die folgenden geben ein treues Bild von Washingtons Leben und Wirken. Der 6 endet mit seinem Tode. Auch ein neueres Werk verdient wegen seiner Reichhaltigkeit und historischen Treue hier ausgezeichnet, und den Deutschen Geschichtsforschern empsohlen zu werden. Es führt den Titel: Hiftory of the United States, from theirfirft fettlement ar english colonies, in 1807 to the year 1808 etc. — by David Ramsay, M. D. continued to the treaty of gent by S. S. Smith etc. 3 Bande gr. 2. Philadelphia, 1816-17. Auch bier find die besten Quellen benutzt, und felbft eine blofse Überfetzung diefes Werkes ware eine Bereicherung unferer Literatur, besonders für die neuere Geschichte Amerika's.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Frankfurt a. M., b. Varrentrapp: Reifen durch die füdlichen, westlichen und nordlichen Provinzen won Frankreich während der Jahre 1807 — 1809 und im Jahre 1815. Mit einer Reihe von Beylagen über frantöffiches Literaturwesen, so wie über die spanische Revolution und über die baskische Sprache. 1816. 1 B. 394 S. Il B. von 395 bis 836 S. 8. (4 Rhihr).

Mit wahrem Vergnügen haben wir den Vf. auf fainer Reife durch Tirol nach Mailand, Turin, dann nach Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Bagneres, Touloufe, Mourpellier, Nismes, Aix, Marfeille, Avigmon, Lyon, Gení (wo er den as October. 1808 Ichliefst) begleitet; mit gleicher Theilnahme haben wir uns an den Orten feines Adlenthalis von him unterhalten und belehren laffen. Er erzählt fo leicht und angenehm, er fieht fo wahr und treu, er beobachtet fo unbefangen und allieitig, er hält fick fo feft an ergeifende, das Gemüth und dem Geift anfprechene Gegenfände, er ift fo bekannt mit den neuesten Hülfsmitteln der Literatur, oft fo treffend in den her-

vorspringenden Puncten, dass, wenn auch die Hauptmasse dieses Werkes den Jahren 1807 bis 1809, also nicht der zurückgeführten Ordnung der Dinge angehört, fie dennoch einen Werth für die Gegenwart hat. So wenig wir daher auch Auszüge wegen diefer Veraltung zu geben geneigt find, um unfer Urtheil zu bestätigen: so können wir dennoch uns nicht enthalten, uns auf die bereits aus anderen Zeitschriften bekannten Auszüge zu berufen, und im Allgemeinen auf jedes Capitel zu beziehen, deren a; in diesen beiden Bänden vorkommen, und wovon jedes fast die Belege zu dem Gesagten liefert. Rec. darf noch hinzusetzen, dass er mit dem Vf. fast zu gleicher damals so äußerst denkwürdigen Zeit sich in Bayonne aushielt, und gleich unparteyischer Beobachter der Tagesbegebenheiten war. - Alles, was der Vf. über diele Epoche (vom 30 April 1808 bis 9 September) mittheilt, ift Rec. aus der Seele geschrieben; Rec. weiss nichts zuzusetzen, nichts abzunehmen, nichts anders zu stellen. Auch verdenkt er dem Vf. das Bekenntnifs nicht, dass er dem K. Napoleon wegen seiner raftlofon Thätigkeit, wegen feines Scharf - und Überblickes. wegen feiner eifernen Confequenz huldige, und dafs er hie und da den glücklichen Zustand nicht misskennt, worin sich das Französische Volk befand. -Hätte er diese Ansichten von der Sache weggewischt: so wurde er an den schneidendsten Puncten mit ihr in Widerspruch gewesen seyn. Nicht dadurch, dass er mit den Tanzern auf der Haut des todten Löwen, wie er fich ausdrückt, herumspringt, sondern durch Wahrheit und Aufrichtigkeit, durch reine Verkörperung der Gefühle adelt man den Namen eines Deutschen, und welchen Preis er auf diesen Namen fetzt. hat er mit dielem unverholilenen Bekenntniffe, mit der Abneigung gegen den lockenden Dienst bey einem ruhmgekrönten Volke, und mit der Freude über die errungene Deutsche Freyheit sattsam bekundet. Eine schätzbare Mitgabe find die Beylagen, und besonders: 1) die Rückgabe der Kunstwerke, wobey ausführlich alle die künstlichen Grunde angeführt find, womit die Franzosen die Erhaltung des Raubes vertheidigen wollten; 2) der Aufenthalt in Paris, wobey er einige Criminal-Entscheidungen über Verbrechen fremder Art, die berüchtigte, aber wenig bekannte Auferstehungsgeschichte des Comnenischen Kaiserhaufes, und die Gebrechen der Unterrichtsanftalten in Frankreich mittheilt; 3) historische Nachricht über Don M. Godoy, Alv. de Faria, Friedensfürften, aus dem Spanischen; 4) Nachrichten über die baskische Sprache und Literatur. Dem Vf. scheint W. v. H .mbold nicht bekannt zu feyn, letzterer wird aber auch diese Erane willkommen annehmen.

H. P. E.

In No. 74 S. 207 Z. 9 der Erganzungeblätter ft. Lefer L. Lehrer. Ebendal. S. 203 Z. 15 v. unten ft. Regenwürmer 1. Regen Warmer. In No. 75 S. 214 Z. 11 ft. nur L. nun.

# ERGANZUNGSBLÄTTER

#### JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

#### ORIENTALISCHE LITERATUR.

1) PRAG. b. Sommer: Die Mofaifchen Schriften. übersetzt nach Mendelssohn und mit erläuternden Anmerkungen, vorzüglich zur Beforderung des religiöfen und moralischen Gefühle, begleitet von Peter Beer, öffentl, Lebrer der Moral der israelitischen Gymnasial- und Hauptschul-Jugend in Prag. Fur Lefer von allen Confessionen. fles Buch. 1815. XXVIII u. 194 S. gr. 8. (18 gr.)

2) BERLIN, in der Maurerschen Buchhandl : Die heilige Schrift: Tora (Thorah), Newiim, Kefubim (Ketubim) in einer deutschen Übersetzung aus dem Grundtext. Herausgegeben von J. Heinemann, vormaligen (vormaligem) Konfiftorialrath (Confifterialrathe). Erter Theil: Tora (Thorah) die fünf Bächer Mole (mit Grundlegung der M. Mendelssohnschen Übersetzung). Ausgabe für Schulen. 5576 (1815). 72 S. 8.

5) Beieslau, b Holanter: Der hebraifchen Chreftomathie zweyter Theil; von linman; Moritz Neumann, Oberlehrer und erftem Inspector der königl. Wilhelmsichule zu Breslau. 1817. 154 S. 8.

Auch unter dem Titel: Des hebratschen Elementarbuches zweyten Theils zweyte Abtheilung; enthaltend einen Auszug aus den historischen Büchern des A. T. (Der hebräische Titel lautet: ש חפר תורת האלחים u. f. w.)

A) KOPENHAGEN, b. Bonnier: Chabakuk. Aus dem. Ebräifeben überfetzt von Gottleb Buchel. 1815..

27 \$. 8. (4 gr.)

enn man No. 4 abrechnet, so gehören die hier angezeigten Schriften fämmilich ins Fach, der populären Schrifterklärung, und find daher nicht fowohl nach wiffenschaftlichen Gefichtspurgten, als vielmehr in Rückficht auf ihre praktische Brauchbarkeit und in Beziehung auf die Bedürfnisse der jüdischen Nation, für welche fie bestimmt find, zu beurtheilen. Aber eben delshalb find auch diese Schriften eine erfreuliche Erscheinung zu nennen, weil fie den Beweis liefern, dass die Bekauntschaft mit der h. Schrift unter den Juden immer allgemeiner, und mithin die Hoffnung einer allmählichen Verbelferung dieses Volkes immer größer werde. Deun derin ftimmen die Einfichtsvolleren und Besseren unter den Juden und Chrifien schon linga überein, dass es zur Entwöhmung Erganzung bt. z. J. A. L. Z. Zucyter Band.

vom Talmudismus und zur Verbannung des verderbli" chen Rabbinismus kein besieres Mittel gehe, als wenn Jugend und Volk zu der ursprünglichen und lauteren Erkenntnifsquelle, zurückgeführt und mit den Grundfatzen eines gereinigten Israelitismus vertraut gemacht werden. Daher verdienen alle jüdischen Lehrer, welche für diesen Zweck thätig find, nicht nur dem Dank ihrer Nation, fondern auch den Beyfall aller Kosmopoliten, welchen die Veredelung der jüdischen Nation nicht gleichgültig feyn kann. Auf einen folchen Dank körnen auch die Vff. gegenwärtiger Schriften, wenn gleich nach verschiedenen Graden, vorzugsweise aber die beiden erften, Anspruch machen. Auch der Verfuch, die Mendelssohnsche Bibelübersetzung, welche freylich nur den Pentateuch und Pfalter umfast, zu einer Art von Kirchen - oder Gemeinde-Übersetzung, wie es in der evangelischen Kirche die Lutherische und bey den Katholiken die Vulgata ift. zu erheben, verdient Beyfall, obgleich der Ausführung mehr Einheit und Confequenz zu wünschen ware.

An No. 1 wird, wenn es nach der mitgetheilten Probe vollendet wird, die judische Nation ein Bibelwerk haben, wodurch für die Bedürfnille der Laien auf eine zweckmälsige Art geforgt wird, und woran es, soviel wir wissen, noch durchaus fehlt. Das meiste Lob verdienen die unter die Übersctzung gesetzten Anmerkungen, welche fast in allen Fällen, wo die Übersetzung nicht versehlt ift, den Sinn richtig auffallen, und der Faffungekraft und dem Bedürfnifs des ungelehrten Lelers gemäls darftellen. Man überzeugt fich leicht, dais Hr. B. keine gemeine Fertigkeit in der praktischen Schriftauslegung befitzt, und den rechten Ton. der Beiehrung für das Volk zu treffen weifs. Statt aller führen wir die Erklärung von 1 Mof. 24 S. 175 ff. zum Beweis an. Weit weniger können wir mit der Übersetzung zufrieden seyn, weil sie nach keinen seften Grundfatzen gearbeitet ift, bald fich treu, felbit wortlich und buckftäblich ans Original anschliefst, bald wieder oline Noth frey und modern wird, und mehr den Charakter einer Paraphrase an sich trägt. Nach unferem Dafürhalten wäre es beller geweien. wenn Hr. B. die Mendelssohnsche Übersetzung gang beybehalten, und fich nur dann von ihr entfernt hatte. wenn lie, was doch so oft nicht vorkommit, den Sinn erweislich falsch darstellt. Was hierüber S. XXIV ff. angeführt wird, scheint Bec, nicht genügend. Die Freyheit und Selbftftändigkeit der Unterfuchung und

Sinnesbestimmung, welche der Vf. mit Recht für jeden Ausleger fodert, konnte dabey immer bestehen. Auch in Anschung der Eigennamen vermist man Übereinstimmung und Consequenz. In demselben Capitel

tindet man Ifaak und Rivka (Rebeka).

In diefer Hinficht verdient die Überfetzung No. a offenbar mehr Lob. Sie ift, obgleich Mendelsfohn ebenfalls nur theilweife zum Grunde liegt, wiehr aus Einem Stücke, treuer und in vielen Stellen fliefsend und körnigt im Ausdruck. Anmerkungen und Inhaltsanzeigen der einzelnen Bücher und Abschnitte sehlen günzlich: nur selten wird ein erläuternder Ausdruck, die Überfetzung hebräischer Wörter (z. B. 1 Mos. 21, 21: Beer-Scheba, Brunnen des Schwurs) u. dgl. unter dem Texte beygebracht. Ein paar Proben mögen beweisen, wie sich beide Überfetzer zu einander und dem Originale verhalten. 1 Mos. 1, 1 — 6:

#### Hr. Beer :

Im hafange fchuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war öde und unförmlich, Finflernifs auf der Fläche des Abgrundes, und Gotts 1976. Gott fprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Gott fah das Licht, dafs es gut fey, und unterfichied swifchen dem Lichte und der Findermifs. Lichte und der Findermifs. 1 infernifs Nacht, und foward Abend und Morgen ein Tag.

#### Hr. Heinemann:

Im Anfange erichuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war unförmlich und verworren; Finhernifs auf der Fläche des Abgrunders, und der gottliche Greift (die hauf den Wafferen. Da fyrach Gott: Es werde Licht, fo ward Licht. Gott fahe das Licht, daß es gut fey, und unterfeheidete (unterfeheid) wischen dem Licht und der Finhernifs. Gott nannte das Licht Tag, und die Finhernifs aber der Nacht, da ward Tag.

Kenner werden leicht einfehen, dass keiner von beiden Dersteteren iadellos sop, sobald man nach streigen Grundstien kritisten will; den meisten Tadel aber verdient Hr. B., weil er den Satz V. az יכוד מערה ביות אלורים, מ

#### Hr. Beer :

Gott schuf also den Menschen nach seinem Ebenbilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn im männlichen und weiblichen Geschlecht.

1 Mol. 5, 14: Nun fprach Gott zur Schlange: weil du das gefhan halt, fo follt du ung 's klicher als alle zahme und wilde Thiere feyn, du follt gekrimmt dich fortwinten, und Staub effen, fo lange du lebit.

1 Mel. 6. 1 — 5: Als die g\*\*
meinen Men/henknder anfüngen, fieh auf der Erde zu sehnechten, und ihnen Töchter
genoren wurden; da fahm die
Föhne dir Förzuglieneren, dals
tie Töchter des gemeinen
Minner fehin find, und nich
men fich Weiter, nach ihrem

#### Hr. Heinemann:

Da erschuf Gott den Menfehen in seinem Ebenbild, in dem Ebenbild Gottes erschuf er ihn, Mann und Weib erschuf er sie.

— Da Iprach das ewige Welen, Gott, zur Schlange: weil du diese gethan halt, sey versucht vor allem Viehe und vor allem Gewilde des Feides; auf deinem Bauche follst du gehen und Staub esten alle Tage deines Lebens.

— Als nun das mentchliche Gefchlecht anfing fich zu vermehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden: da fahen die görtliche (görtlichen) Manschen die Töchter des gemeinen Mannes, daß fie fehön waren, und nahmen fich Weiber, welche

#### Hr. Beer :

Gefallen. Damals sprach Gott: Ich will nicht den Menschen allsort vertheidigen, dest er auch Fleisch (simulich) sey: nur hundert und zwanzig Jahre noch sollen seine Fristage seyn. Hr. Heinemann: fie fich erwählten. Da sprach der Ewige: Mein Geift wird

der Ewige: Mein Geift wird nicht immer in dem Menfehen fireiten, dieweil er doch Fleisch auch üt; es follen abor feine Frifitage noch fevn hundert' und zwanzig Jahr (Jahre).

Eine fortgesetzte Vergleichung würde zeigen, dass Hr. H. in den meisten Fällen treuer und richtiger übersetzt, als Hr. B.; das sber beide zuweilen in denselben Feller verfallen. Dennoch wünschen wir, des nützlichen Zweckes wegen, beiden einen glücklichen Fortgang ihres Unternehmens. Ob eine Fortsetzung erschienen sey, ist uns unbokannt. No. 1 schliests mit 1 Mos. Cap. 24, No. 2 aber mit 3 Mos. Cap. 2.

Der erste Theil von No. 5, ist bereits von uns J. A. L. 2. 1816. No. 5, als ein mützlicher Auszug auf der h. Schrist empfoblen worden. Die gegenwärtige Forfetzung, womit dies Chrestomathie beeendigt wick, werdlent noch mehr das Lob einer zweckmäßigien Auswahl solcher Stücke, wedurch die Hauptumomente aus der Geschichte des irsealtistichen Volkes erstüttert, und auf die Güte und Weisbeit der göttlichen Vorfehung bey den verschiedenen Schickfalen desfelben nachdrücklich hingewiesen wird. Unter den Händen eines geschickten Lehrers kann diese Chrestomathie nicht nur als eine Übung beym grammatik allischen Unterricht, sondern auch als Loissaden einer fruchbaren Religionigeschichte mit Nutzen gebraucht werden.

Hr. Euchel, der Vf. von No. 4, scheint, nach der kurzen Vorrede zu urtheilen, feinem Erftlingsverfuche in der Bibelinterpretation einen weit höheren Werth beyzulegen, als ibm Rec., selbst auf die Gesahr bin, dass ihn der Vf. unter die "partevischen Richter" rechnen, und ihm das Stimmrecht absprechen sollte, zugestehen kann. Dass er mit der biblischen Literatur noch nicht fehr vertraut feyn muffe, beweift theils die Behauptung, womit die Vorrede beginnt, dass kein Buch des A. T. fleissiger bearbeitet worden, als Chabakuk und Hiob; theils die Versicherung, dass manche Erklärung neu fey, da fie fich doch fchon bey älteren Auslegern findet. Dahin gehört sogleich die Erklärung von Cap. 2, 6. Schon Michaelis u. A. haben muny von uay hergeleitet, und durch Schuldenlaft überfetzt. Die Ableitung von by und 200: denfum lutum, welche wir bey dem Syrer und Hieronymus finden, il nur von einigen neueren Auslegern, z. B. Wahl, Beuer u. A. gebilliget worden. Cap. 3, 1 wird mund durch Irrthumer übersetzt, ohne auf die anderen Deutungen: Klaglieder, Gefang u. f. w. Rückficht zu nehmen, und die schon von den Alten angenommene Bedeutung näher zu begründen. Überhaupt fehlt es in den 3 Seiten lingen Anmerkungen durchaus an philologischen und hermeneutischen Gründen. In der Übersetzung ist manche Stelle ziemlich gelungen; bey vielon aber vermifst man tiefere Sprachkenntnifs, fefte Grundfätze und einen geläuterten Geschmack. Was der Vf. in der Einleitung über luhalt, Zusammenhang

und Zeitalter des Buches fagt, ift unbeftimmt und unklar. Es heift S. 7: "Iche geßehe, daße ich keinen
Mangel an Zusammenhang im Chebakuk finde: finde
aber auch keine Verkündigung vom Uttergange des
jüdischen Reichs darin." Wäre das Alles nur bester
bewießen! Will Hr. E. is dielem Fache forstahren: 16
empfehlen wir ihm zuwörderst ein gründlicheres Studium der früheren Ausleger und Hüllsmittel eben so
dringend, als eine größeres Sorgfalt auf deutschen Stil,
Grammatik, Orthographie u. I. w., wogegen häufige
Verkößes vorkommen. M. cr.

BRELLAU, b. Holäufer: Über Alter und Werth einiger morgenländischer Urkunden, in Besiehung auf Religion, Geschichte und Alterthumskunde überhaupt, mit einer Kupserplatte. Von J. G. Rhode. 1817. XIV u. 144 S. 8. (20 gr.)

Bey dem regen Eiser, womit die Gelehrten in Frankreich, England, Dänemark, Schweden und Deuischland seit einer Reihe von Jahren die reichen Schätze der perfischen und indischen Literatur allgemeiner zu verbreiten bemüht waren, und bey der nicht unbedeutenden Zehl von Schriften, worin das Bramanenfysten, die Zend - und Vedams-Bücher u. L. w. erläutert werden, fehlt es bis jetzt doch noch an einem Werke, worin die bisherigen Vorarbeiten zu einer allgemeinen Überficht verarbeitet würden, und welches als eine Revision der bisherigen Untersuchungen in dielem Zweige des Willens betrachtet werden konn-Dass eine solche Übersicht des Wissenswürdigen aus der perfisch indischen Literatur, wenn fie mit Einficht, Unbefangenheit und Sorgfalt gegeben wird, ein febr verdienstliches und nützliches Unternehmen fey, leidet keinen Zweisel. Denn, wenn auch der Gewinn für Menschheit und Wissenschaft, den Viele von den Ulern des Ganges und Indus erwarten, nicht fo groß feyn follte, als Manche hoffen und wünschen: so ist doch die Sache felbft ein Gegenstand der höchsten Wichtigkeit. Es kommen hier Fragen vor, welche ins Wesen der Wissenschaft und Kunft unmittelbar eingreisen; es gilt nichts Geringeres, als in der Ge-Ichichte und Theologie eine Totalreform zu bewirken, und der ganzen Religionsphilosophie und Mythologie eine neue Richtung zu geben. Wie könnte alfo Einer. der auf den Namen eines Gebildeten Anforuch macht. bey solchen Untersuchungen gleichgültig bleiben? Da nun aber, eigene Forschungen in einer so dunkelen Region anzustellen, nur Wenigen vergönnt ift, und da es den Meiften felbft an Zeit und Muse fehlt, fich durch die vieten Hülfsmittel hindurch zu arbeiten: fo wird gewiss ein Werk, welches aus den wichtigsten, bisher bekannt gewordenen Quellen und Hülfsmitteln die Quintelfenz in einer treuen und fasslichen Überficht darlegt, den Wünschen und Bedürsnissen des Publicums auf eine erfreuliche Weise entsprechen. Ein solches Werk nun hat der schon durch andere li:erarische Arbeiten vortheilhast bekannte Vf. (Profesfor an der Kriegsschule und Theaterdirector zu Bres-

lau) ausgearbeitet, welches er unter dem Titel: Die heiligen Sagen und das Religionssystem der alten Baktrier, Meder und Perfer, mit Beziehung auf die Hindu und Hebräer, herauszugeben gesonnen ift. Diele Schrift wird wieder nur die besondere Abtheilung eines größeren, auf 6 Bände berechneten Werkes: Die heiligen Sagen und religiösen Systeme der berühmtesten Völker des Alterthums, ausmachen. Hr. R. verdient, nach unserer Überzeugung, alle Ermunterung, da die Brauchbarkeit eines folchen Werkes nicht erft erwiesen zu werden braucht, und da der Vf. wegen der vertrauten Bekanntschaft mit diesem Gegenflande, welche ihm ein vieljähriges eifriges Studium erworben, wegen der Unbefangenheit seines Urtheils, und wegen der Bündigkeit und Klarheit seiner Darftellung vor vielen Anderen, welchen, bey größerer hiftorischer Gelehrsamkeit und Sprachkenntnis, diese unentbehrlichen Eigenschaften mangeln, dazu geschickt feyn dürfte.

Die vor uns liegende kleine Schrift ift nur als Vor-Rufer und als eine Art von Einleitung zu dem größeren Werke zu betrachten. Aber euch bey dieser Befinimung und Gestalt enthält sie einen Reichtlause in ihrer allgemeinen Begrändung ausstellt, und bloß die Beweisichrung für die einzelnen Sätze und Behauptungen dem größeren Werke vorbehält. Da indest das Lettzere für die kritische Würdigung gerade die Hauptlache ist: so ergiebt sich von selbst, das gegenwärig noch keine vollständige Kritik, sondern nur eine Anzeige dieser interessanten Schrift geliesert werden könne.

Unter den 4 Abhandlungen, welche den Inhalt diefer Schrift eusmachen, verdient die erfte: Über Alter und Werth der Zendschriften und einiger Samskrdamischer Urkunden, nebst einer vorläufigen Vergleichung der in ihnen enthaltenen heiligen Sagen, S. 1 - 81, unftreitig die meiste Aufmerklamkeit. Der Gesichtspunct von der Authentie der Zoroaftrischen Schriften wird S. 4 in folgende Frage gefast: "Sind diese Schriften dieselben, oder Bruchflücke derselben heiligen Schriften, welche die alten Perfer vor der Zerstörung ihres Reiches durch Alexander befassen und dem Zoroafter zuschrieben?" Nach Hn. R. ift diese Frage unbedenklich zu bejahen, und die Achtheit dieler Schriften unterliegt, fowohl nach äußeren als inneren Gründen, welche indels hier mehr angedeutet als entwickelt werden, nicht dem geringsten Zweisel. Wird aber auch die Ächtheit zugegeben: so ift (nach S. 19) das eigentliche Alter derfelben dadurch doch noch wenig bestimmt; "es ist nur gelagt, dass lie etwa drey oder vier hundert Jahre vor unferer Zeitrechnung schon vorhanden waren." Sie enthalten aber auch innere Merkmale, oder historische Andeutungen, welche auf eine nahere Bestimmung führen. Nachdem Einiges hierüber beygebracht worden, heißt es S. 37: "Vergleicht man mit unparteyischer Prüfung die Geschichte der Zend Bücher mit den Nachrichten des Ktelias und Herodot und aller übrigen alten Ge-

Schichtschreiber: so wird man schlechterdings gezwungen, anzunehmen, dass die Versasser der Zendschriften in dem alten Baktrischen Reiche lebten, und die Geschichte des Volkes erzählen, ehe es von den Assyrern unterjocht wurde." Mit den Zendschriften find nach unserem Vf. die heiligen Bücher der Hindu auss. Genaueste verwandt, so dass man sich zur Annahme einer gemeinschaftlichen Quelle, woraus beide gestoffen, genöthigt fieht. Das durch Jones zuerft bekannt gemachte, und durch die Übersetzung Hüttners auch in Deutschland bekannte Gesetzbuch Menu's aber halt Hr. R. fo wenig für das ältefte Buch, dass er es nicht einmal unter die alten Quellen der Religion und Gesetzgebung der Hindu zählen will. Die für diese Behauptung S. 53 ff. beygebrachten Gründe verdienen alle Ausmerksamkeit, und beweisen, dass Hr. R. auf die Stimme der Kritik keinesweges unachtsam sey. Indels wollen wir nicht verhehlen, dals uns gleichwohl das kritische Verfahren in dieser Abhandlung nicht zuverläßig und Icharf genug scheint, und dass besonders gegen die für das Alter der Zendichriften beygebrachten auferen Grunde viel zu erinnern feyn durfie. Bey der versprochenen und gewiss von allen sachkundigen Lesern gewünschten näheren Begründung aller dieler Hypothelen wird fich ergeben , in weit es dem nicht gemeinen Scharslinne des Vis. gelinge, diele nicht unerheblichen Zweifel der Kritik zu beseitigen. Die am Schluss S. 71 ff. zusammengestellten Hauptlehren, welche die Arier (d. h. die Zend-Glaubigen) und Hindu mit einander gemein haben, wollen wir vorläufig als richtig und das wahre Refultat diefer 'orientalischen Gnosis annehmen, wiewohl gegen die Auffassung einzelner Puncte noch viel zu erinnern wäre; dennoch möchten wir darin nicht "die Grundpfeiler aller geoffenbarten Religionen, und die Urlyfteme, aus denen fich fo fichtbar alle neueren Religionslysteme entwickelt haben," erblicken.

Übrigens scheint die hin und wieder geäusserte Belorgniss des Vis., als ob vorzüglich die Theologen, welche sich an die Autorität der h. Schrift halten, sein System anseinden würden, keinen hinlänglichen Grund zu haben. Denn wenn (nach S. 1X) dieses uralte Religionsfystem "der erhabenste und reinste Supranatura-lismus, der den Naturdienst in fich aufnimmt oder gleichsam verschlingt," genannt werden muss, und wenn es richtig in, defs, wie S. XI behauptet wird, die Hebraer iene alte Offenbarungslage, "obwohl unvollflündig," aus ihrem urfprünglichen Vaterlande nach Palästina mitbrachten: so wüssten wir doch nicht, was die Schrift-Theologen, welche die erste Offenbarung Gottes von Abraham, der aus Ur-Casdim nach Causan kam, herleiten, wider diese Theorie mit Grund einzuwenden hatten. Gb das höchfte, unendliche Wesen Zervane Axerene, oder, nach der Hebräersprache, El-Schadai , El-Eljon, El-Elohim u. f. w. genannt würde, könnte doch nur für den Supranaturalisien, der Icla-

visch am Buchftaben der Ossenbarung hin ge, einen wie dem VI. an den sogenannten Rationalissen in der Thealogie, sowie an stammlichen Hellenissen, eine nicht geringe Schaar von Gegnern prophezeilnen. Die Gefahkann indes für ihn so groß nicht Leyn, sobald es ihm gelingt, die Strenge der historischen Kritik, die sich durch keine Autorität bestechen lässt, und auf keine möglichen und wirklichen Folgen Rücksicht nimmt, zu bestredigen.

Die drey anderen Abhandlungen haben folgende Titel: II. Von der Lichtschöpfung Ormuzd, der Nachtschöpfung Ahriman's; vom Ursprunge der Begriffe rein und unrein in der Korperwelt, und der religiofen Anficht der Thierwelt überhaupt, nach den Zendschriften. S. 82 - 100. Bey der Reichhaltickeit diefer Rubrik find mehrere Puncte zu kurz und transitorisch abgehandelt. Am längsten verweilt der Vf. bey den Wunderthieren, indem er mit vielem Scharffinn und Kunftkenninits Heerens Deutungenim Einzelnen bestreitet, obgleich er die Hypothese dieses Gelehrten im Allgemeinen billigt. Der Vf. hat auf der beygefügten Kupfertasel seine Ideen anschaulich zu machen versucht. Was S. 84 - 85 zur Vergleichung mit den Mosaischen. Verordnungen über reine und unreine Thiere bemerkt wird, verdient alle Aufmerklamkeit, und erregt den Wunsch einer weiteren Ausführung, um welche wir den Vf. recht fehr bitten. III. Der Mithra der Perfer. S. 101 - 110. Der Vf. bestreitet die gangbare Meinung, nach welcher Mithra die Sonne bedeufen foll, und glaubt, dass Heredot, ob er gleich in mehreren Bestimmungen irne. die richtige Anficht gab, indem er Urania (Aphroditel, Mylitta, Alitta und Mithra für gleichbedeutend et-klärte. IV. Von Begrabung der Todten und den Grabmälern der Könige von Perfien. S. 131 - 144. Da diefer Auffatz, worin die Nachrichten des Herodot, Xenophon, Strabo u. w. erläutert werden, keines Auszugs fähig ift: fo mag es genug feyn, blofs das Hauptihema (nach S. 131) anzugeben. Allen Anhängern der Ormuzd-Lehre war das Begraben der Todien ein Gräuel; es war, als eine Erfindung Ahrimans, im Geferz fireng verboten, und sollte nach dem Tode in der Hölle bestraft werden. Die todten Korper wurden an einem abgesonderten Orte so hingelegt, dass die Sonne fie bescheinen. Regen und Thau fie treffen. und die fleischsressenden Vögel dazu kommen konmen. War nun alles Weiche, Auflösliche von den Knochen getreunt: fo waren diefe, gebleicht und trocken, nicht mehr unrein. Ja der ganze Körper, wenn er zufällig, ftatt zu verwesen, ausgetrocknet und als Mumie ein Jahr alt war, horte aut, unrein zu feyn.

Schon das Angeführte wird das Interesse der gegenwärtigen und die Wichtigkeit der angekündigtes Schritt hinlänglich beweisen.

3 5315 3 M. cor.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUB

### JENAISCHEN

### ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

#### 1 8 1 7.

### MEDICIN.

Bamerne, b. Kunz: Abhundlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. Als Erläuterungen zu dem Lehrbuche der gerichtlichen Medicin von Adolph Henke, der Arzneykunde und Wundarzneykunde D., Prof. der Medicin an der Königl. Baier. Universität zu Erlangen u. L. w. Zweyter Band. 1816. XII und 315 gr. S. 8. (1 Rthlr., 16 gr.)

Auf den vorzüglichen Werth dieser Abhandlungen haben wir die Lefer hereits boy der Anzeige des erften Bandes (J. A. L. Z. 1816. No. 6) aufmerkfam gemacht. Dem yerdienstvollen VI. fagen wir im Namen der Wiffenschaft Dank, dass er die versprochene Fortsetzung so bald hat folgen lassen. Auch hier find Gegenflände zur Sprache gebracht, welche für den gerichtlichen Arzt das größte Interesse haben, und wegen vieler obwaltender Dunkelheiten, und Entgegensetzung der Anfichten einer frengen kritischen Beleuchtung so fehr bedürfen. Der Vf. verbreitet fich nämlich über die dunkele Lehre von der Möglichkeit der Uberfruchtung ; über die gerichtlich - medicinische Bestimmung der Tödtlichkeit einiger, vormals für unbedingt tödtlich gehaltener Verletzungen; - die Revision der Lungenund Athem-Probe; - endlich über die gerichtsärztliche Beurtheilung der psychischen Krankheitszustände zum Behul der Rechtspflege. - Eine genaue Darlegung des Inhaltes diefer verschiedenen Abhandlungen wird beweisen, mit welcher Umficht, Klarbeit und Scharffinne fich der gelehrte Vf. über alle diese Gegenflände ausgesprochen, wie Vieles er zur Aushellung mancher schwieriger, zweiselhaster Puncte beygetragen hat. Um fo mehr hoffen wir, dass Hr. H. das dritte Bändchen, welches fich über die Vergiftungen, über Früh- und Spät-Geburten verbreiten foll, beid erscheinen lasten werde.

Obgleich die Lehre von der Überfrucktung, wie der VI. tretfend bemerkt, ein größeres Intereiß für den Physiologen, als für den gerichtlichen Arst befützt, da Fälle der Art. höchst seiten in Praxi vorkommen: 6 war et doch ein verdienstliche Unternehmen, diese Materie einmal zecht umständlich abzuhandeln. Die Überfruchtung wird hier als sie zweyte Schwängerung einer bereits Schwangerch durch einen später, Bryänungelt. st. J. A. L. Z. zweyter Band.

im Verlaufe der Schwangerschaft, unternommenen Bevschlaf definirt. Die Möglichkeit dieses Vorganges, welche Hebenstreit, Metzger und Blumenbach geradezu leuguen, wird gegenwärtig unter gewillen, nur felten eintretenden Bedingungen: bey einem gedoppelten oder getheilten Uterus, auch bey einem einfachen Uterus, wo der ersten Schwängerung nach kurzem Zwischenraume die zweyte folgte, endlich bey der conceptio extrauterina, von den meiften Schriftfellern angenommen. Mit vielem Scharffinne beleuchtet Hr. H. die von Mehreren, besonders von dem genialen Rofe gemachten Einwendungen gegen die Möglichkeit der Überfruchtung. Rec. kann nicht verhehlen, dass ihn die von Hn. H. mitgetheilten Gründe nicht ganz befriedigt, noch feine Zweifel völlig gelöft haben. Der Vorgang der Befruchtung ist unstreitig ein so geheimnisvoller, wunderbarer Process, dass wir wohl schwerlich jemals zu einer vollkommen klaren Auschauung desselben gelangen, und die Frage über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Überfruchtung jemals mit Sicherheit zu beantworten im Stande feyn möchten. Das Schwankende dieser Lehre geht besonders aus den angeführten Thatfachen hervor, welche als Beweife wirklich geschehener Überfruchtung gelten Sollen. Nicht mit Unrecht verwerfen die Gegner unter anderen die Folgerung, dass Überfruchtung beym menschlichen Weibe schon desshalb als möglich anzunehmen fey, weil fie erwiesenermassen bey mehreren Säugthieren Statt finde. Man habe hiebey gar nicht bedacht, außern die Gegner, dass die meisten Sängthiere eine gedoppelte Gebarmutter besitzen, der menschliche Uterus aber einfach ift. Der Vf. will zwar glauben machen, Überfruchtung werde auch bey Thieren mit einfacher Gebärmutter beobachtet, und führt den Fall einer Stute an, welche ein Füllen und einen Maulefel zu gleicher Zeit zur Welt brachte. Wer verbürgt aber die Achtheit dieser Beobachtung, welche schon desshaib etwas verdächtig ift, weil sie, trotz der großen Literaturkenntnis des Vfs., hier so ganz isolirt fieht? - Die Thatsache, dass Weiber, welche in der Gebärmutter eine todte, ja wohl gar eine verknöcherte Frucht trugen, empfingen und leben--de Kinder gebaren, worauf bekanntlich Haller fo gro-Ises Gewicht legte, beweift eben fo wenig für die Überfruchtung, da folche todte Früchte mehr fremden Körpern gleich zu achten find, wobey die Gebürmptter

wieder in den eigenthümlichen ungeschwängerten Zu-Rand, mit der Empfänglichkeit zu concipiren, zurückkehrt. - Die zahlreichen Beobachtungen von Weibern, die gleichzeitig, oder in einem Zwischenraume von wenigen Tagen, Kinder von fehr ungleicher Ausbildung geboren haben, beweisen nichts für die Uberfruchtung, da die Ausbildung von Zwillingen durch manche Umftände retardirt oder beschleunigt, und hiedurch die frühere Geburt eines Kindes vor dem anderen bedingt feyn kann. - Aufserdem will man auch Fälle beobachtet haben, wo das eine von zwey Kindern eine beträchtliche Zeit nach dem anderen gehoren wurde, und zwar das eine lebend, das andere todt, das eine ausgetragen, das andere unreif, oder beide Kinder ausgetragen, lebend und gefund. Hr. H. lest viel Gewicht auf diese Thatsache, und nimmt mit Haller an, man könne in solchen Fällen nicht behaupten, es seven zu gleicher Zeit empfangene Zwillinge, deren einer in seinem Wachsthum zurückgehalten sey, weil man fonft eine Spur von Krankheit an dem muth-· masslich langsamer Ausgebildeten wahrnehmen müsste. Diele Nothwendigkeit fieht Rec. nicht ein, und hält es für weit finniger, in folchen Fällen eine, aus unbekannten Urfachen verhinderte Ausbildung eines der Kinder anzunehmen, als in der allen Gesetzen des Organismus widersprechenden Überfruchtung seine Zuflucht zu fucken. Auch ift es Hn. H. keineswegs gelungen. Rofe's Einwurf zu widerlegen, dass die vermeinte Urfache der Überfruchtung, nämlich Beyfchlaf nach schon geschehener Empfängnis, so häufig vorkomme, dals, wenn dadurch Überfruchtung entftehen könnte, sie nicht zu den höchst seltenen, vielmehr zu den sehr häufigen Fällen gehören musse. Mit Recht betrachtet der Vf. die Fälle, wo eine Schwangere zugleich, oder bald nach einander Kinder von zweyerley Art (ein weißes und einen Mulatten) gebar, als den vollgültigften Beweis Statt gefundener Überfruchtung. Hr. II. führt vier Beobachtungen dieser Art an, gegen deren Achtheit aber uns immer noch Zweisel übrig bleiben. Es fehlt ihnen die nöthige Bestimmtheit und Ausführlichkeit der Darstellung. So heifst es von dem ersten Falle: Gare erzählt, dels eine Person nach einem Beyschlaf mit einem Europäer, und dann mit elnem Neger kurz nach einander Zwillinge geboren habe, wovon der eine ein weißer, der andere ein Mulatte Wer kann das Vage diefer fabelhaft-klingenden Erzählung verkennen? Nicht anders verhält es fich mit den von Delmas, William Dewees und Ofiander mitgetheilten Beobachtungen. So lange Fälle diefer Art, woraus so wichtige Folgerungen gezogen werden. nicht mit der allergrößten Genauigkeit dargelegt, nicht gerichtlich erheben find, kann man es Niemand verargen, wenn er ibre Achtheit in Zweifel zieht. -Beobachtungen von gedoppelter Gebärmutter bey Weibern find nicht felten. Man follte glauben, bey einem Solchen Baue müsste die Überfruchtung am häufigften vorkommen: allein diels flimmt mit der Erfahrung nicht überein. Diese Thatsache allein kätte die Ärzte gegen die Möglichkeit der Überfruchtung fehr mifstrauisch machen sollen, da fie fich bev einer Bildungsbeschaffenheit nicht ereignet, welche sie so sehr zu begünstigen scheint. - Die Anwendung der Lehre von der Überfruchtung in der gerichtlichen Medicin findet fich hier ausführlich entwickelt. Gerichtsärztliche Entscheidung über mögliche oder wirkliche Überfruchtung wird dann nothig, wenn eine Wittwe hald nach dem Tode ihres Ehemannes ein tedtes Kind zur Welt brächte, fpäter von einem lebenden entbunden zu feyn behauptete, und desfelbe für ein rechtmässiger. durch Überschwängerung erzeugtes Kind ausgäbe. Oder, wenn eine Ehefrau, nach der Abreife des Mennes, zu zwey verschiedenen Zeiten innerhalb o Monsten niederkäme, der Ehemann die Achtheit des zulem geborenen Kindes bezweiselte, die Frau fich aber auf Cherfruchtung beriefe. Endlich wenn eine unehelich Geschwittgerte, welche zwey Kinder zu gleicher Zeit, oder nach kurzem Zwischenraume gebiert, verschiedene Männer wogen der Unterhaltungskoften in Anspruch nimmt. - Dafs in allen diefen Fällen hochft felten Uberfruchtung, vielmehr ein grober Betrug, zum Grunde liege, ift wohl Jedem einleuchtend.

Eine der wichtigsten, lehrreichsten Abhandlungen in dieser Schrift ist die folgende: über die gerichtlichmedicinische Bestimmung der Todelichkeit einiger, vormals für unbedingt todtlich gehaltener Verletzugen. Unter die Kategorie der absolut todtlichen Verletzungen wurden in den Compendien über gerichtiche Medicin mehrere aufgeführt, welche die, in der neuesten Zeit so febr vervollkommnete Wundarineykunft unter begünstigenden Umftänden zu heilen gelehrt hat. Dehin gehören Wunden und Verletzungen der großen Kopfichlagader, die Verletzung des Halfes mit ganzlicher Durchschneidung der Luftröhre und Einschnitte in die Speiseröhre, endlich die Verletzungen des Oberarmes mit Verletzung der Arteria fubaxillaris, und die des Oberschenkels mit Verlettung der Arteria cruralis. Es ist daher nöthig, diese Verletzungen aus der Zahl der unbedingt tödtlichen ausm-Areichen, und nichts fo fehr zu wünschen, als das durch die fortschreitende Vervollkommung der chirurgischen Technik die Zahl der absolut tödtlichen Körperverletzungen immer mehr verringert werde. -Dals Wunden und Verletzungen der großen Kopffchlagader geheilt werden können, wenn es an fchneller und zweckmälsiger Kunsthülfe nicht gebricht, wil-Ien wir gegenwärtig eus Erfahrung. So erzählt Larey einen Fall von der Verletzung der Carotis externa durch einen Flintenschuss, welche gläcklich geheilt wurde. Wir willen ferner aus mehrfacher Erfahrung, dals der gemeinlame Stamm der inneren und äußeren Kopfichlagader, ohne Nachtheil für das Leben und die Verrichtung des Gehirns, unterbunden, und Schlagadergeschwülße der Carotiden mit glücklichem Erfolg operirt werden können. Die Englischen Wunderste, welche in der energischen Ausübung ihrer Kunft den dortigen Arzten ganz gleich find, haben die bisher für unmöglich gehaltene Unterbindung der Carotis mehrmals unternommen, nachdem Afiley Cooper einmal

das Beyfpiel gegeben. So wird auch im 2 Bande von den Verhandlungen der medicinisch-chirurgischen Gefellfchaft zu London, Jahrgang 1813, ein, von Hn. II. nicht erwähnter, merkwürdiger Fall einer glücklich abgeleufenen Unterhindung des Stemmes der Carotis · mitgetheilt. Hr. Traves, Demonstrator der Anatemie am Guys-Holpital zu London, unternahm diese kühne Operation. - Diesem Beyspiele der Engländer ift der treffliche Walther zu Landshut mit vielem Glücke gefolgt. - Auch die Verletzungen des Halfes, mit ganelicher Durchschneidung der Luftröhre und Einschnitt in die Speiseröhre find, wenn solche ohne Verletzung der Kopfichlegader Stett finden, in neuerer Zeit, namentlich von Hn. Prof. Ruft, glücklich geheilt worden. Die ausführlich mitgetheilten Felle verdienen in der Schrift felbst nachgelesen zu werden. Der " Vf. zieht daraus folgende Schlüsse: 1) Schnittwunden am vorderen Theile des Halfes können durch die Luft-· und Speife-Röhre dringen, ohne dass gleichzeitig die Droffeludern verletzt oder durchschnitten feyn muffen, nweiches beym versuchten Selhstmorde öfter, als man glauben follte, geschieht. 2) Nach solchen Resultaten der Erfahrung können wir eine ganzliche Durchschneidung der Luftröhre, mit oder ohne gleichzeitige Verletzung des Schlundes oder der Speiseröhre, nicht mehr für ebsolut todtlich erkluren ... 3) Berechtigt uns felbft die gleichzeitige Verletzung einer Droffelichlagader nicht, eine folche Verwundung als ebfolut letal zu erklären, de die neuere Chirurgie bewiesen hat, dess sowohl die Schlüsselbein- els Drossel-Schlagader mit gutem Erfolg unterbunden, folglich die ehedem tödtlichen Blutungen heut zu Tage bey schneller Hülfe gestillt werden konnen. - Auch die Verletzungen des Oberarmes, welche mit Verletzung der Arteria . fuhaxillaris, und die des Oberschenkels mit Verletzung der Arteria cruralis, gehören in gewisser Beziehung zu denen, welche die neuere Chirurgie zu heilen verfteht. Dieses gilt besonders von dem erften Falle, da die Auslöfung des Armes eus dem Achfelgelenk schen so häufig mit glücklichem Ersolg unternommen wurde, dals en der Ausführbarkeit dieler Operation, mithin an der Möglichkeit, die Subaxillararterie zu unterbinden, kein Zweifel meht obwaltet. - Weit seltener ist die Auslösung des Schenkels aus der Gelenkpfanne mit einem glücklichen Erfolg unternommen worden. So machte Larrey diele Operation deey mal, aber jedesmal mit einem todtlichen Ausgange., Um fo interessanter ift Hn. Wendelfradt's mitge. theilte Beobachtung von einem Engländer, den er folbit gesehen und untersucht het, welcher in der Schlacht bey Abukir durch eine Kanonenkugel einen Schenkel verlor, die Auslöfung des Schenkels aus der Gelenkpfanne glücklich überstand, und jahrelang nberlebte. - Sellte diefer Fall auch der einzig glücklich abgelaufene feyn: fo vermag er doch darzuthun, dass diese Verletzung nicht zu den absolut todtlichen zu rechnen ift. - Für die gerichtliche Medicin zieht der Vf. aus dem Mitgetheilten die richtige Folgerung, dals, obgleich jene Verletzungen nicht mehr an den

unbedingt tödtlichen gehören, daraus keineswegs hervorgehe, dass eine der genannten Verletzungen, wenn im gegebenen Falle wegen mangelnder Kunfthülfe der Ted schnell erfolgt, nicht in foro für in concreto nothwendig tödtlich erklärt werden könne. Eben fo treffand ift die Bemerkung, es könne von der Gefahrlofigkeit, oder der möglichen Beseitigung der Gesahr der Verletzung eines großen Gefälses, die bey chirurgischen Operationen vorsetzlich gemacht wird, durchaus kein gültiger Schluss auf die gerichtlichen Fälle gemacht werden, wo die Tödtlichkeit einer Beschädigung mit Verwundung delfelben Gefäses beurtheilt werden foll. Denn bey chirurgischen Operatienen ift die Hülfe der Kunft mit allen ihren Mitteln zur Hand, de hingegen der Tod in gerichtlichen Fällen oft schon erfolgt, ehe nur die Kunsthülse hätte gesucht werden können. Dagegen kommt bey Beurtheilung der Tödtlichkeit einer Verletzung der genannten Gefälse, durch ihre später eintretenden Folgen, allerdings die erwiesene Möglichkeit der Unterbindung jener Gefüfse fehr in Betrecht.

Die dritte Abhendlung: Revision der Lehre von der Lungen- und Athem-Probe, ift nur eine erweiterte und verbesserte Umarbeitung des bereits im Horn-Schen Archiv vom Jehr 1811 abgedruckten Aussatzes. Die von neueren Schriftstellern seitdem gemachten Verfuche, die derin gegen die untrügliche Beweiskraft der Lungen - und Athem - Probe aufgestellten Gründe zu widerlegen und zu entkräften, hat der Vf. hier einer firengen Prüfung unterworfen. Auch find alle neueren glaubwürdigen Beobachtungen und Erfahrungen, welche über zweiselhaste Puncte Aufschlus geben, nemhaft gemacht, und mit den früheren zusammengeftellt und verglichen. Hr. H. bofft, dass der siegenden Kraft der Wahrheit, und der aus so vielfachen, von den verschiedensten Beobschtern gemachten Wehrnehmungen fliefsenden Überzeugung auch die eigenfinnigften Anhänger Metzgers nicht länger Widerftand leiften konnen. S. Vorr. Vl. - Der beschränkte Raum verstattet nicht, die allerdings fehr geheltvollen Einwürse des Vfs. gegen die unbedingte Beweiskraft der Lungen - und Athem-Probe hier gehörig zu würdigen. Nur eine Bemerkung können wir nicht unterdrücken, dass nämlich Hr. H. in einen ähnlichen Fehler wie Metzger verfallen zu feyn scheint. Wie jener treffliche Arzt ein leidenscheftlicher Vertheidiger der Lungen - und Athem-Probe war : eben fo ftellt fich Hr. H. als ein leidenschaftlicher Gegner diefer Lehre dar, und bietet ellen Scherffinn auf, der Lungen - und Athem - Probe ihren willenschaftlichen Werth zu rauben, und hiedurch den Gerichtsärzten des wichtigse Prüfungsmittel über ftattgefundenes Leben oder Nichtleben neugeborener Kinder zu entziehen, ohne etwes Haltbares dafür zu substituiren.

Die vierte Abhandlung züber die gerichtsärztliche Beürtheilung der Pfychichen Krankeitzeussinde zum Behuf der Rechtspflege, enthält einen Schatz von tressenden Bemerkungen über die Beurtheilung der est mit einem se tiefen Dunkel wahüllten Gemüthkrankheiten, welshalb wir fie den Gerichtsurzten zum ernsten Studium nicht dringend genug empfehlen können. Nachdem der Vf. in einer lehrreichen Kinleitung die von älteren und neueren Schriftftollern versuchten Definitionen und Classificationen der Gemuthskrankheiten dargestellt, auf ihre gevinge Übereinstimmung aufmerkfam gemacht has: zeigt er, dass die relativen Schwierigkeiten, welche bisher die richtige und zweckmässige Beurtheilung zweiselhafter Geifleszerrüttungen zum rechtlichen Behufe fo fehr erschwerten, vorzüglich in dem nicht hinlänglichen Einverftändniffe zwischen der Rechtswissenschaft und der gerichtlichen Medicin oder Pfychologie begründet waren. Daher ley es gekommen, dass die Richter so oft unpassende Fragen gethan, die Arzte fo häufig unrechte Antworten gegeben haben; dass man den eigentlichen Punct der Unterfuchung versehlte, und das an fich richtige, mit großer Umficht und vieler Kenntnils entworfene Gutachten doch für den rechtlichen Zweck unzureichend befunden wurde, und dem Richter die nothige Aufklärung nicht gewährte. In 5 Ab-Schnitten verbreitet fich Hr. H. über die wichtigften, diesen Gegenstand betreffenden Puncte. Im erften wird die Frage beantwortet: was ift dem Richter zu

willen nöthig, wenn derfelbe im Palle des bureati. chen oder des Straf-Rechts gerichtliche Medicinalperfonen über den zweiselhaften psychischen Zustand der in Untersuchung befindlichen Personen befragt? Die Antwort geht im Ganzen dahin, dals die Frerheit. oder das Vermögen der Selbftbestimmung nach Vernunftgründen, das Princip fey, in welchem die Rechugelehrten und die Arzte hier zufammentressen musten. Denn die Rechtsgelehrten bedürfen darüber Aufschluß, wenn fie dem Arzte die Begutachtung zweifelhafter Geifteszerrüttungen abfodern. Die Arzte find es, welche über vorhandene Freyheit oder Unfreyheit der in Untersuchung Besangenen Auskunft geben mullen, wenn ihre Gniachten dem Zwecke der Rechtspflete entsprechen follen. - Nach diesem Princip, ob die in Unterfuchung befangene Person frey oder unfrer gewesen, d. h. mit Selbstbewusstseyn, nach reinen Vernunftgründen gehandelt habe eder nicht, loft der Vf. mit vielem Glück die schwierighen, fich hier dubietenden Probleme. Diefer Idee kann demusch die größte praktische Wichtigkeit nicht abgesprochen werden.

(Der Befchlufe diefer Recenfion folgt im nachften Stucke.)

#### CHRIFTE,N.

Mubretw. Prag., b. Calve: Die chronischen Krank-keiten. (im weiteren Sinne) in einer Tabelle dargestellt von D. Ignatt Rudolph Bischoff, Prof. der praktischen Medicin sitt Wundaritet zu Prag. 1817. (21 gr.)

Wie die von uns bereits angezeigte , und nach Ver-dieune gewürdigte Tabelle über die acuten Krankheiten (J. A. L. Z. 1817. No. 204), fo gewährt auch die vorliegende Tabelle über die fogenannten chronifchen Krankheiten eine fehr bolehrende Überlicht, und emplich't lich ganz befonders durch Vollkändigkeit und gute Anordnung der abgehandelten Materien. Nur ihre Form will Rec. nicht recht behagen; wegen des großen Reichthums des Stoffes konnte nicht Alles auf einem Blatte verzeichnet werden, wesshalb zwey Tabellen, eine größere und eine kleinere, dazu benutzt find. Dessenungeachtet ift die eine Tafel so sehr groß, dafs diefes ihren Gebraush merklich erschwert, Begriff einer fogemannten chronichen Krankheit in noch immer fo unbefimmt und vag, die Ärzte zum Theil noch fo uneinig darüber, welche Krankheiten unter der noch so uneinig darüber, welche Krankheiten unter der Kategorie der acuten oder der chronischen subsumirt Kategorie der neuten oder der chronischen fubfumitt werden millen, daß man mit dem VL wicht zu Rreng darüber rechten darf, wenn er manche Krankheiten den chronischen beyahlt, wenn er manche Krankheiten den chronischen beyahlt, welche wohl mehr zur Claffe unten gehören. B. die hier mit aufgreichnete Hydropholie. Artricts, Diechelt und w. Die Käuptkeit der bleibt dock mit die zweckmisige Anordnung und die bleibt dock mit die zweckmisige Anordnung und die Wolfflodigkeit bey einer foliches jabellarichen "Dierficht, und in folgreich Ragell" und gener könne der Arbeit des Ha, welche Schaffle Ragell" und gener könne Prof. Bischoff den Beyfall verlagen konnen.

Heidelberg , b. Engelmann : Laefianum letalitatis claffificationum confura, ulteriorque praestantioris expositio. Auctore D. Francisco Josepho Zipff. 1811. 50 S. gr. & ti ft einen E.m., sin u. 'fine 'fe e # gr.) -. waters brained trained the fact of the said

Der Vf. zeigt die Unbestimmtheit der von den Neueren his zur Abfassung dieses Schristehens angenommenen Ein-theilung der Tödtlichkeit der Verletzungen, und kehrt dann zu der älteren, als der vorzüglichsten unter allen, dann zu der älteren, als der vorzüglichsten unter allen, zurück, die er also bestimmt: 1. Unbedingt tödtliche, surück, die er allo beltimmt: I. Unbedingt tödlich, wenn fie die unmittelbare, bleibende, einige und preichende Urfache des Todes flad, fo daß diefer selbwedig danaf erfolgen mult; und und keins Art sejewenstet werden kann. II. Zafällig tödüliche, wenn se Verletsung hicht die einige und bleibende Urfache der Todes einfalt, fondern 1) aus einer verneinenden Uffache die Wunde unmittelbare Urfache der Todes wirt (ör nicht angewandter Hülfe der Kunft); oder 2) wenn fchon nicht angewandter fuift der Kunn; duer nieben kover der Verletung Urfachen im Organismus vorhadts waren, wozu der Thäter nicht betrug: A. Krabbida erzeugende Urfachen: prädisponirende [fdiofynhrisht, Imperament, Leidenfchaften, Abnormitäten des Organismus); veranlaffende a) im Körper, ab beibend (in ciema inus); verantatione a) in kopet, a) hetseath (gansen Syfeme; oder in einenf eintelnen Theffel), b) verübergehende (Schwangerfchaft, Menats- oder Goldser-Flufs), c) fremde Schädlichkeiten (mechanifch wirkeste oder durch feinere Entwickelung z. B. Raufch, oder auf beide Arten zugleich, z. B. Überladung der Magens, Ubreinigkeiten der ersten Wege, Würmer u. dgl.); s) anier dem Körper (Klima, außerordentliche Beschaffenheit der Witterung, Miasma); B. Bereits gegenwärtige Krankheiten; vorziglich Fallfucht, Schwind- und Langen-Sami, ferophulöfe und feorbutische Conflitution, veneriche Krab-heit, Hypochondrie und Hysterie, Hautkrankheiten (m petigines), Kolik; 3) uns begangenen Fehlern von Seiter des Arztes und Wundarztes (fallt wohl mit 1) sufammen) des Verwundeten und der ihn Beforgenden,

Der Sil ift nicht der beste, und wohl nicht immer durch die ziemlich häufigen Druckfehler zu entschaldigen ni fen gibiter. Binifoli ife nief in r gleich jeus Verletznig wurde mehr

# ERGANZUNGSBLÄTTER

ATECURN

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

## MEDICIN.

BAMBERG, b. Kunz: Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. Als Erläuterungen zu dem Lehrbuche der gerichtlichen Medicin von A. Henke u. f. w. Zweyter Band.

(Befchlufs der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

Der a Abschuitt beantwortet die Frage, in wiesern das hisherige Verfahren der Gerichtspersonen bey der Abfassung der auf zweiselhaften psychischen Zustand Bezog habenden Fragen, und der Gerichtsärzte bey der Abfailung der Antworten, dem Zwecke der Wiffenschaft angemessen gewesen sey. Der Mangel eines leitenden Princips veranlaiste die Richter fehr häufig zu unpassenden einseitigen Fragen, z. B. ob die zu unterinchende Person zur Zeit der vollzogenen gesetzwidrigen Handlung rafend, wahnfinnig, blödfinnig gewefen fey. Hier erfolgt oft eine verneinende Antwert, ohne dass der Richter über die Hauptsache den ihm nöthigen Aufschlus erhält. Denn jene psychischen Zustände konnen nicht verhanden, und die Menschen dennoch unfrey gewesen seyn. Der Fehler der Arzte aber bestand darin, dass sie in Strafrechtsfällen entweder aus falschem Mitleiden jedesmal einen Gemüthszustand. welcher die Zurechnung aufhebt, nachzuweisen fuchten, oder dals fie fich zu ängftlich und ftreng an die Beantwortung der ihnen vorgelegten Fragen hielten. Denn in gegebenen Fällen kann es fich zutragen, dass der Inculpat weder für rafend, noch wahnfinuig oder blodfinnig anzusehen ift, nichts desto weniger aber als unfrey, zur Zeit einer begangenen gesetzwidrigen Handlung, erscheint. - Im 3 Abschnitt entwickelt Hr. H. die Bedingungen, welche von Seiten der Rechtsgelehrsen und der Arzte zu erfüllen find, wenn der Zweck der gerichtsärztlichen Untersuchung psychischer Zufiande erreicht werden fell. Die Hauptbedingung ift die grundliebe Beantwortung der Frage, ob der Angeklagte frey oder unfrey gewelen, wobey es für den rechtlichen Zweck der Untersuchung weniger wichtig ift, zu wiffen, welcher pfychische Zustand, welche Krankheit, oder welcher Grad derfelben eigentlich vorhanden war. Der Vf. läßt hierauf eine Widerlegung der Einwürfe und Zweisel tolgen, welche man gegen den aufgestellten Grundsatz erheben konnte: Ergunzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

der Arzt habe die Freyheit oder Unfreyheit der wegen zweiselhafter plychischer Zuftande untersuchten Perfonen zu beurtheilen. Bey dieser Gelegenheit wird auch der Annahme Reils und Hofbauers über die Unfreyheit ehne Zerrüttung des Verstandes gedacht. Hr. H. unterwirft im 4 Abschnitt diese Theorie einer ftrengen Prüfung. Reil nahm bekanntlich an, es gübe eine Wuth ohne Verkehrtheit des Verftandes, einen automatischen Drang zur Gransamkeit, oder einen blinden Trieb zu Gewaltthätigkeiten und blutdürftigen Handlungen, der blofs durch körperliche Gefühle geweckt, aber nicht durch Erkenntniss eines Zweckes oder Objects zur Thätigkeit bestimmt werde. Zur Bestätigung diefer Annahme führte Reil einen von Pinel, und einen von ihm felbit beobachteten Fall an. Hr. Hofhauer behanptet gleichfalls das Vorkommen einer Manie ohne Verstandeszerrüttung, und äußert, es sey durch pfychologische Beobachtungen außer Zweifel gesetzt, dals Menschen, die übrigens ihres Verstandes ganz mächtig find, fo dass se völlig richtig und zusammenhängend urtheilen, und dabey von allen Anfällen des Wahnlinnes frey find, doch durch einen unwiderstehlichen Hang zu gewillen Handlungen hingeriffen werden. - Mit überzeugenden Gründen beweift Hr. H. die Irrigkeit diefer Annahme, indem er darthut, daß es keine Wuth ohne Verkehrtheit des Verftandes, und keine Manie oder überhaupt Tellheit ohne Verftandeszerrüttung gebe, noch geben könne. Er führt zur klarsten Evidenz den Beweis, dass der Pinel'sche Kraske an einer remittirenden Manie gelitten, in den lichten Zwischenräumen zwar zusammenhängend urtheilte und sprach, dagegen in dem Anfalle der Manie seines Verstandes nicht mächtig, daher unfrey gewesen fey. Diefelbe Bewandtnifs habe es mit dem, von Hn. Reil beobachteten Kranken, wo offenbar eine periodische Verrücktheit Statt gefunden. Alle Folgerungen. welche daher Reil und Hofbauer aus diesen Geschichten für die Pfychologie gezogen haben, erklärt der Vf. mit Recht für null und nichtig. Eben fo gründlich werden Hofbauers psychologische Beweise für das Dafeyn einer Manie ohne Verstandeszerrüttung widerlegt. - Der 5 Abschnitt handelt von der Beurtheilung der aus Leidenschaft und Geisteszerrüttung wirklich oder scheinbar zusammengesetzten psychischen Zustände. Durch mehrere hier mitgetheilte, fehr lehrreiche Criminalfälle beweift Hr. H., dass es oft außerft

schwer sey, zu bestimmen, ob ein Mensch zur Zeit einer gesetzwidrigen Handlung nur im Zustande des Affectes und der Leidenschaft, oder im Zustande wahrer Geifteszerrüttung fich befunden habe. Die Defenforen find fehr geneigt, die Behauptung durchzuführen, dals der Zustand des Affectes, in welchem eine gesetzwidrige That geschah, von der körperlichen Anlage und dem Temperament abhänge, wobey lie lich auf fehlerhafte Milchung des Blutes, krankhafte Stimmung der Nerven u. f. w. berufen. Auf folche Weise konnte die Entschuldigung der Unfrevheit fast jedem Verbrecher ohne Ausnahme zu Gute kommen, und hiedurch offenbare Verbrecher von der gesetzlichen Strafe befreyt werden. - Die Frage, ob der Zuftand der Unfreyheit, der durch Affecte oder Leidenlchaften bedingt wird, der Geisteszerrüttung, nach Grundsätzen der gerichtlichen Psychologie, gleichgesetzt werden könne, wird mit Recht verneinend beantwortet. Denn darin besteht die Würde und der Adel der meuschlichen Natur, dass der Mensch vermöge der Vernunst im Stande ift, den Antrieben der Leidenschaften zu widerstehen, seine Begierden zu beherrichen. Es ift daher ein eiteles und verwerfliches Unternehmen der Sachwalter, wenn fie den Todtschläger und Mörder dadurch ven der gesetzlichen Strafe zu befreyen fuchen, das fie auf igin cholerisches Temperament, hitziges Blut, unbändigen Jähzorn hindeuten, und behaupten, er fev unwiderftehlich zu der That getrieben worden. Eine Ausnahme hievon machen jene Fälle. wo ein an fich zu entschuldigender Affect bis zu dem Grade fteigt, we ganzliche Ausbebung des Bewusstfeyns und der Freyheit eintreten. Zum Schlus zeigt der W., dass es wirklich solche psychische Zustände gebe, in welchen verborgene Geisteszerrüttungen mit Affecten gemeinsam wirken, deren Beurtheilung in foro mit vielen Schwierigkeiten verbunden find. Sehr zweckmässig aufgestellte Regeln zur Beurtheilung der aus Leidenschaft und verborgener Geisteszerrüttung wirklich oder scheinbar zusammengesetzten Zuhande beschließen diese lehrreiche Abhandlung.

Dessau, b. Schlieder: Tabellarische Übersicht der Mineralwässer Deutschlands, nach ihren wirkfamsten Befandtheilen classficit von F. Kretschmar, Med. D. Nebst einem Anhang über die eigenthümliche Mischung und Wirksamkeit der Mineralwässer. 1817. 8. (16 gr.)

Ungsachtet der schon vorhandenen Tabellen über die Mineralwasser von C. A. Höfmann und Remmler find diese keinesweges unbrauchbar, sondern wielmehr brauchbarer und vollfändiger, da seit der Erscheinung jener mehrere neue Mineralquellen entdeckt und andere genater untersicht worden sind. Die verschiedenen Mineralwasser sein bei dach ihren Hauptbefändsheilen in drey Classen; falmische, Eisen und Schweiel-Wasser, was die dieser Classen wieder in besondere Gattungen abgetheilt. Eine ander Tabelle enthät das alphabe-

tische Verzeichniss derselben mit Angabe der Analytiker und der Schriften über ihre Analysen.

#### AUSLÄNDISCHE SPRACHKUNDE.

FAILDENSTRIAL D. Pyrmont, (olne Ang. des Verlegers): Neues Lehrgebäude der Englischen Ausfprache (der Aussprache des Englischen), nicht allein zum Gebrauche für Lehrer und Schulen, sondern auch für den Selbsunterricht bearbeitet von Ludwig Seebohm. 1815. VIII und 188 S. R.

Wenn der Vf., welcher als Lehrer der Englischen Sprache in Hamburg lebt, und welchem man eine gründliche Kenninis der Aussprache des Englischen uicht absprechen kann, die vorliegende Sammlung der Regeln über diesen schwierigen Theil der Englischen Sprachlehre (Lehrgebäude scheint dafür doch eine unschickliche Benennung) neu nennt: fo kann das nur von der Anordnung des Ganzen verftanden werden, die Rec. allerdings fonft nicht fo gefunden zu haben fich erinnert. Hr. S. handelt nämlich feineng Gegenstand in einer Reihe von Capiteln fo ab. dass er zuerst die allgemeinen Regeln über die Ausfprache der Vocale, Diphthongen und Confonanten auffiellt, und dann in besonderen Regeln und Nebenregeln die Abweichungen davon und die Einschräpkungen folgen lässt, die jene Gesetze durch Verschweigung, Zusammenziehung und gänzliche Veränderung mancher Laute auf eine fo mannichfaltige Weise erleiden. Einer jeden Regel find mehrere Beyspiele hinzugefügt, so dass neben dem Englischen Worte die von dem Vf. gewählte Bezeichnung der Aussprache und die Deutsche Übersetzung desselben angegeben ift. So haben wir denn lauter Regeln, und das gehäffige Wort Ausnahme ift, bis auf einige wenige Anmerkungen, in denen es noch von dem Vf. gebraucht ift, gänzlich verschwunden. Aber der ganze Vortheil, auf den der Vf. ein großes Gewicht zu legen scheint, ift offenbar nichts, als eine leidige Denn was find denn diese besonderen Regeln und Nebenregeln anders, als Ausnahmen von den allgemeinen Regeln, unter welche fie nach ftreng logischer Ordnung eigentlich gestellt werden sollten? Für einen eingebildeten Gewinn hat der Vf. die nothwendigfte Eigenschaft einer folchen Anteitung aufgeopfert, nämlich gedrängte Zusammenstellung und leichte Uberficht. Statt bey jedem Zeichen die verschiedenen Laute, die dadurch ausgedrückt werden, auf einmal zu übersehen, muss der Leser ein jedes derfelben durch viele Capitel im genzen Buche verfolgen; mit Verdruse wird der Anfänger den feften Boden, auf dem er in den erften Capiteln zu fiehen meint, in jedem folgenden flückweis fich wieder entrissen sehen, und am Ende aus dem Labyrinthe vielfältig fich durchkreuzender, einander widersprechender und aufhebender Regeln nur ein verwirztes undeutliches Bild feines Gegenstandes davon bringen.

Verwandte Wörter, deren Ausfgrache, neben einander aufgeführt, leicht fieh behält, find durch die in diesem Buche besolgte Methode auf das Unnatürlich-Re aus einander geriffen; und nachdem man z. B. von vorn herein die Aussprache des Wortes beau gelernt hat . erfährt man weit davon erft den verschiedenen Laut, dieser Sylbe in den abgeleiteten beauty und beautify. Zum Nachichlagen alfo, um in zweifelhalten Fällen fich Raths zu erholen, ift dieses Buch fehr unbequem : man müßte feinen Ihhalt erft ziemlich auswendig willen, um was man fucht leicht findon zu können. Dazu kömmt hie und da eine unnöthige Weitläustigkeit, mit welcher der Vf. ganz ähnliche Dinge in mehrere einzelne Regeln getrennt hat, So find im 8 Capitel, das von dem Zusammenflielsen der Confonanten mit den Vocalen handelt, nicht weniger als fieben Nebenregeln aufgestellt, die recht gut in eine einzige hatten, zusammengezogen werden kömien. o:

So viel über die von dem Vf. beliebte Methode, die bev. dem mündlichen Unterrichte wohl racht nützlich von ihm angewendet, werden mag, aber in einer befonders auch zum Selbstunterrichte bestimmten Schrift gewiss ihrem Zwecke mehr hinderlich als fürderlich ift. In der Bezeichnung der Aussprache der Englischen Laute ift Hr. S. nicht viel glücklicher gewesen, als so viele seiner Vorgänger; und wer nicht Gelegenheit hat, diese Laute aus dem Munde eines Engländers oder eines Deutschen, der das Englische richtig spricht, zu lernen, der wird durch die hier gewählte Darftellung derfelben in den meiften Fällen kaum eine Ahnung von ihrer wahren Aussprache bekommen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bezeichnung der Aussprache Englischer Wörter mit Deutschen Buchstaben nie viel mehr als ein Nothbehelf werden kann. Denn wenn auch viele Confonanten des Englischen Alphabets sich mit den ihnen ent-Sprechenden des unserigen vergleichen lassen: so ift dieses doch nicht der Fall bey allen, und bey den Vocalen und Diphthongen ift es schlechterdings unmöglich. Hierin hat die Englische Sprache so vieles Eigenthümliche, das jeder Versuch, es mit den Schriftzeichen einer anderen Sprache darzustellen, im Voraus als misslungen angenommen werden kann. Die einzige zweckmälsige Methode, die Rec. kennt, ift diejenige, welche Sheridan und Walker in ihren, vornehmlich zum Behuf der Aussprache ausgearbeiteten Wörterbüchern befolgt haben, dass man nämlich die verschiedenen Laute der Vocale und Diphthongen in wenigen, allgemein richtig ausgesprochenen Wortern, worin fie vorkommen, und die der Ausländer aus mündlichem Vorsprechen lernen muss, als Grundlaute feftstellt, und danach die Aussprache aller anderen Wörter bestimmt. Diese haben Sheridan und Walker in Ansehung der Vocale durch kleine, über die felben gesetzte Ziffern, die fich auf jene Musterwerter beziehen, und in Ansehung der übrigen Laute durch eine gleichförmig angenommene Bezeichnung derfelben bewirkt, die fie bald durch genaue Beschrei-

bung der Art, wie diese Lante durch die Spischwerkzeuge gebildet werden, bald durch Vergleichung derselben mit ähnlichen Lauten der Französischen Sprache zu erläutern fich bemäht haben. Wenn es aber bey aller diefer forgfältigen Bestimmung doch für den Ausländer, auch für den geübteren, große Schwier rigkeiten hat, aus den genannten Wörterbüchern leine Aussprache des Englischen zu bilden und zu berichtigen: wie viel weniger ift zu glauben, dass man bey dem Selbftunterrichte durch Deutsche Buchftaben, die die Englischen Laute dem Auge vormalen sollen. auch nur nothdürftig zu seinem Zwecke gelangen werde! Dazu kommt, dass Hr. S. unter mehreren Arten, wie der Englische Laut bezeichnet werden konnte, nicht immer die passendste und ficherste gewählt hat. Um den Zischlaut des g vor e, i und des j darzustellen, ift dfi, welches nach seinen Bestandtheilen die meisten Ansunger wahrscheinlich falsch aussprechen werden, unseres Erachteus ein unschickliches Zeichen, so oft es auch von früheren Sprachlehrern und Lexikographen dazu schon gebraucht worden ift, und dich ift auf alle Fälle passender, wenn man nur darauf aufmerkfam macht, dass das Zischen des fch, wie bev dem Franzölischen ge, gi und j gehörig gemässigt werden muls. Wenn ferner Hr. S. das kurzbetonte w der Engländer in cut, gun mit o bezeichnet: fo weiss Rec. recht gut, welche vornehmlich durch das scharfe Abstossen mit der Zunge hervorgebrachte Modification des o dadurch angedeutet werden fell; aber da diese Modification doch ohne mündliche Anweisung und Übung nicht erlernt werden kann: fo hätte der Vf. weit bester gethan, es bey der gebräuchlichen Bezeichnung durch o zu lassen, als o dafür anzunehmen, welches gewiss neun Mal unter zehn zu einer ganz falschen Aussprache verleiten wird. Auch in der Erklärung, die der Vf. von den. Lauten Englischer Buchstaben giebt, hat er zuweilen die Aussprache noch unsicherer gemacht, als das dafür gebrauchte Deutsche Zeichen ohne Erklärung gethan haben wurde. Das härtere g vor a, e, u foll mach S. 33 lauten, wie das Deutsche g in Bürger, Krüger, Schwager, Finger, oder am Ende eines Wortes, wie in frug' ich, Aug' um Auge. Vermuthlich hat der Vi. Recht nach der in seiner Provinz üblichen Aussprache dieses Buchstabens in den angeführten Wörtern, aber in dem übrigen Deutschland wird diese Vergleichung auf eine unrichtige Aussprache führen. In ganz Oberfachsen wird in eben diefen Wörtern das g fo weich gehört, dass es mit dem Englischen g in good, god, fig nicht verglichen werden kann. Wenn Hr. S. S. 49 den Laut des th fo beschreibt, dass man die Spitze der Zunge ganz lose an die Zähne drückt, fo dals fie mehr die oberen als die unteren berührt, und den Athem über die Zunge heraushaucht, indem man zu gleicher Zeit fich bemüht, das th wie ein ft auszusprechen: so hat er dabey den wesentlichen Umstand vergessen, dass die Zunge über die Zähne heraus zu liegen kommen muls, worin bekanntlich sben das Eigenthümliche dieles

Lautes befteht; - auch befiehlt Sheridan, in der benannten Lage der Zunge nicht ein ft, fondern ein t

auszufprechen.

Sehr wichtig ift der Unterschied zwischen langbetonten (gedehnten) und kurzbetonten (geschärften) Sylben, da vornehmlich hiedurch die Aussprache der Vocale bestimmt wird. Auf ihn hat der Vf. in den Regeln, die er giebt, überall die bestimmtefte Rückficht genommen: und diese Genauigkeit ift ein Hauptvorzug dieser Anweisung. Aber da das Englische gewöhnlich nicht mit Accenten gedruckt wird, und richtig accentuirte Lesebücher zum Behuf der Englischlernenden noch so gut als gar nicht verhanden find: fo bleibt freylich immer dem Anfänger als eine grofse, ohne Lehrer unübersteigbare Schwierigkeit die Frage übrig, welche Sylben lang und welche kurz betont find, de fich bekanntlich ausreichende Regeln darüber nicht geben lassen, bis er es endlich aus der Ubung lernt. Sehr richtig ift ferner, was Hr. S. über den Unterschied der feyerlichen Aussprache von der Aussprache des gemvinen Lebens bemerkt, dass nämlich viele Laute, besonders in unbetonten Sylben, welche in jener ganz bestimmt gehört werden, in dieser durch die Schnelligkeit, mit welcher der Sprechende darüber hingleitet, faft ganz verloren gehen. Eben fo richtig hat der Vf. die Veränderungen ansgeführt, welche die Tonfythe in der Aussprache der übrigen Sylben herverbringt. Über-

baupt ift Rec. bey allen rum Theil unvermeidlichen Mängeln, die er an diesem Buche gerügt hat, dech weit entfernt, den Werth desselben zu verkennen. Wenn er es auch für Anfänger, besonders zum Selbå. unterricht, weder ausreichend noch zweckmälsig finden kann: fo glaubt er es doch mit gutem Gewillen Lehrern der Englischen Sprache und solchen empfeh. len zu dürfen, die ihre Aussprache zu berichtigen und auf fefte Grundfatze zu bauen wünschen; fie werden darin Alles, was zur Sache gehört, fleifrig gesammelt finden. Nur Weniges hat fich Res. angemerkt, was er für unrichtig halten muls. Hor/e wie hafs auszusprechen, ift zuverläßig nicht Sitte der Gebildeteren; in narrow und fellow hat Rec. ow niemals, wie der Vf. will, wie e aussprechen hören; in creare, creator, creation lautet das e nicht wie ik, fondern wie e in Seele; pour (welches Hr. S. polir aussprechen lehrt) ift nach Sheridan zweysylbig und lautet pu-or. Von einem tieferen Tone des ai in hair, fair, pair, air weils die gute Aussprache nichts, eben so wenig als davon, dass raifin wie rifhn klingen felt. W und'y vor einem Vocal find unrichtig unter den Consonanten aufgeführt, da fie in dieler Verbindung wirkliche Diphthongen bilden. Inweigh S. 96 für inveigh und langbetont (S. 156 in der elften Regel) für kurzbetont find Druckfehler.

#### ANZEIGEN. KURZE

Mentotu. Schweidnitz, gedr. b. Stuckart: Salebrunn, oder das Schlefische Selterwoffer. Von D. August Zemplin, Reichsgraft, von Hochbergicher (m) Brunnenarst zu Salzbrunn, gustibender (m) Arat an Waldenburg. 1817. X m. 183 S. 8.

(12 gr.) Salubrung liegt im Schweidnitzischen Fürstenthum desfelben Kreifes, 9 Meilen von Breslau, 4 1/2 M. von Reichen-bach und 2 1f: M. von Schweidnitz. Seine Entdeckung fällt in eine fehr frühe Zeit. In einer Urhunde Bolko II, gege-ben Landshut teriis feria post lactare 1337, in welcher Prey-burg das Meilenrecht erhält, wird schon seiner gedacht. Lange aber waren seine heilfamen Wirkungen nur in einem kleinen Kreise bekannt, bis in neneren Zeiten der Regierungsrath D. Mogolla durch feine Schrift: die Mineralquellen in Schlofien und Glats , Breslan 1812 , ihn in Ruf brachte. Er fagte zuerst, dass er den Selterbrunnen vollkommen ersetze. Seit dieser Zeit wurden auch die ersten Versendun-verschiedenen Krankheiten des Unterleibes, der Luftröhre verzusseugenn Arannesten use o naverenne, der Battohre und der Lungen bewiefen. Der VI. führt davon mehrers fehr günftige Beyfiele an. Aber auch die ungünftigen Er-folge verschweigt er nicht, wie diese hentzutage manche Bromenhirste zu ihnu pflegen. Dan Bichlein ist zur gelehrbe-hen. Auch ihe und da mit gar us vielen hunten Florkein gelchmückt.

Color and a state of the case of the

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Erlangen, h. Palm: The-der und Friedrich, oder der Pfarrer und Schullehrer, wie jeder feyn fellte. Herausgegeben von Philipp Jacob Kar-rer, Platrer in Woringen bey Memmingen. 1815. 115 S. (6 gr.)

Bec. ift durch den Titel Jehr getäusicht worden. Er dachte in eisem Buche ideale wirfeliger Anntsführung aufgebellt zu finden. Statt dessen geben der Herzungsber zur Lebensbeschreibungen enn unsey Männer, die im vorige Jahrhunderte gelekt haben, und wohl recht gute Meschen untges gewesen seyn, aber sont weder durch ihre Chen indges gewelen feys, aber foult weder durch ihr Schickfale, noch durch ihr Wirkes fich befonders au-zeichnteten. Wenn der Herausgeber nen nach der Vorrete glaubt, dafe, weil die Lebensbefchreibungen Senieht Najfeter, Reinhardt fill zeden Intereffe erregt hätte, auch diese vorliegenden unterhaltend und belehrend fern wilrden: fo weifs man eigentlich nicht, was man dazu fages foll. Von Theodor, dem Pfarrer und suletzt Superintenden-ton, wird fehr umftändlich erzählt, dass er als Student und Hofmeister fich sum Theil fehr armfelig habe behelfen milflormeiner nem faust ernettig mage Benetits in fen, dals er einmal führ Carolins, S. 8, ein andermal ein halb Duttend feine Hemden bekommen habe, S. 11; ebet dagegen erfährt man von feiner eigentlichen Bildung sum Theologen kein Wort. Eben 6 dürftig ift such die Lebenbeschreibung des Schulmeifters, an deren Ende es heifst S. 104: "Er konnte tiemlich wecker hetschiftwen, hier sier Probe über Joh, 316: Alfo hat Gott u. fu. Lehrer: We Beht diefer Spruch? Kind: Im Evangelio Johannia. L. We mag diefes Wort gesprochen habes? n. U. Gerade fo fra-gan am Geifte arme Schullehrer, wenn fie fich nicht zu hel-fen wiffen.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

## GESCHICHTE ...

PARIS, b. Eimery: Histoire du Bresil, depuis sa decouverte en 1500 jusqu'en 1810 etc. Par M. Alphonse de Beauchamp, Auteur de l'histoire de la guerre de la Vendée etc. Orné d'une nouvelle Carte de l'Amérique Portugaise et de deux helles gravures. III Tomes. 1815. T. I. 388 S. T. II. 500 S. T. III. 516 S. 8. (23 Fr. 50 Centim.)

Frau von Staël fagt in ihrem Werke über Deutschland, die Deutschen verftunden trotz ihrer Gelehrsamkeit kein Buch zu machen. Nun wahrlich, dem Verfaller des gegenwärtigen Werkes kann man, nächft dem Hn. Pradt, nicht absprechen, dass er das Hand-

werk vortrefflich verstehe.

Die Stürme, die Europa mehrere Jahrzehende lang zuletzt bewegt haben, trugen, indem fie den Continent Amerikas ifolinen, nothwendig dazu bey, die politi-Ichen Formen desselben zur Reife zu bringen; sie brachen die Felleln, wodurch die ausgedehnten Colonieen von den Mutterstaaten abhängig erhalten wurden, und gaben jenen Selbstständigkeit und politisches Leben. Was könnte daher ersreulicher seyn, als dass der Griffel der Geschichte nunmehr auch die Schicksale der auf diese Art gebildeten Staaten jenes Weltsheils aufzeichnete; dass Forschungen über die wenigen Ouellen, welche geschichtliche Nachrichten über Nordnnd Süd-Amerika liefern, angestellt würden, und dass der neue Continent eine geübte Hand zu Aufzeichnung feiner Jahrbücher fände.

Brafilien, jenes an Flächeninhalte fo ausgedehnte, an Erzeugnissen aller Art so reiche, und wegen seines Handels für Europa so interessante Land, ist durch den Drang der Zeiten, der das Haus Braganza von Europa nach Amerika trieb, vom Colonieenlande zum Hauptfande geworden, und fieht einer durch milde Regierungsgrundfätze und durch häufige Einwanderungen aus Europa bald allgemeiner fich verbreitenden Cultur entgegen. Diese Bücklichten machen es der Ausmerksamkeit der Europäischen Welt vorzüglich würdig, and es ware zu wünschen gewesen, das ihm ein fahigerer Hiftoriograph erstanden ware, als der, dellen Werk uns gegenwärtig vor Augen liegt,

Hr. B. giebt zwar in der Vorrede zu feinem corpu-

lenten Werke eine bedeutende Anzahl von Schriften an, die er als Quellen benutzt haben will, jedoch mit

Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

folcher Unordnung und fo unvollftändig - mehrere find nämlich zweymal, von den meisten aber ist nur der Name des Autors genannt - dass sowohl diese Notiz durchaus unbrauchbar wird, als auch, dass er die Vermuthung veranlasst, als habe er weder die Werke felbit gelefen, noch auch nur genaue Kenninifs davon gehabt.

Nachdem das erste Buch als Einleitung einige Haupt-Data aus der Portugiesischen Geschichte, und die verschiedenen, von den Portugiesen in Asien und Afrika gestifieten Colonieen angegeben hat: folgt im zweyten Buche die Entdeckung Brafiliens durch Cabral und die Erzählung der Streitigkeiten zwischen Spanien und Portugal über die ersten Niederlassungen; im dritten Buche eine magere Beschreibung des Zustandes des Landes und feiner Einwohner bey der Entdeckung. -Buch 4 J. 1500 - 1521. Die Errichtung der erblichen Capitanerieen und der vorzüglicheren Colonieen in denselben, als da find: St. Vincent, St. Amaro, Tamaraca, Paraiba, Espiritu Santo, Porto-Seguro, Os-Ilheos und Pernambuco. - Buch 5. J. 1510 - 1540. Die Beschreibung des Reconcave und der darin angelegten Stadt San Salvador de Bahia. Die ersten Feindseligkeiten zwilchen den Eingeberenen, Tupinambos, und den Colonisten beginnen. Das 6 Buch erzählt dann die Erweiterungen der Colonieen und den Anfang der Streitigkeiten zwischen den Portugiesen von Brafilien und den in Paraguay niedergelassenen Spaniern. Das fiebente Buch ift hauptfächlich der Darftellung der Verdienste der Jesuiten-Millionäre, insbesondere Auchieta's und Nobrega's, um die Cultur der Brafilianischen Völkerschaften gewidmet. Die Geschichte der vom Französischen Admiral Villegagnon in Rio-Janeiro gestifteten Französischen Niederlassung wird dann (Buch 8) ausführlich erzählt. Hierauf ununterbrochen abwechfelnde Feindseligkeiten der Portugiesen wider die Französische Niederlassung, oder wider die eingeborenen wilden Völkerschaften (B. 9 und 10. J. 1560-1573). Die Portugiesische Flotte unter dem Besehle von Vasconcellos wird zerftört, wobey 69 darauf befindliche Jesuiten ums Leben kommen. B. 11, J. 1573 - 1581. Die Folgen der Revolution, die nach Sebaltians unglücklichem Afrikanischem Feldzuge den Thron Portugals in die Hände Philipps II von Spanien bringen, werden auch im Portugiesischen Amerika fühlbar, und Brafilien erkennt die Oberherrschaft Philipps an. B. 12. — Statififche Darftellung des

Zustandes von Brasilien zu dieser Epoche. - Lange noch sollten die Colonieen in Brasilien zu keiner dauernden Ruhe gelangen. B. 13. J. 1583 - 1595. Vom Mutterlande zu wenig unterflützt, und in fich felbft bey Weitem nicht mächtig, um auch nur schwächeren Angriffen zu widerstehen, werden sie von Englischen Seeraubern auf mehreren Puncten angegriffen und verwüßtet. B. 14 u. 15. J. 1608 - 1614. Die schon im Süden von Brafilien angefiedelten Franzofen gedachten nun auch den Norden dieles schönen Landes anzugreisen. Die Portugiefischen Colonieen widersetzten fich mit Hülfe der Eingeborenen, denen fie mit Undank loh-Obgleich die Gesetze den Grausamkeiten gegen die bedrückten wilden Völkerschaften Schranken zu fetzen, und die Jefuiten-Missionäre unter diesen Bildung zu verbreiten und fie mit den Europäern im Einverftändnisse zu erhalten bemüht waren: so lief doch das Benehmen der Letzteren dem gerade entgegen. - Während der Jahre 1613 bis 1624 ftritten fich die Portugiefen und Franzofen um den Belitz der schönen Insel und Proving Maranham, so wie um die Proving Para am Ausflusse des Amazonenstromes (B. 16 - 17), bis die Portugielen im Belitze derlelben fich festfetzten, und ein eigenes Gouvernement daraus bildeten. Die schönen Erzeugnisse Brasiliens und sein reicher Handel lockten den Geiz der Holländer, die eine bedeutende Expedition rufteten, womit fie Brafilien angriffen, und San Salvador eroberten (B. 18. J. 1621 - 1624). Auch die Spanische Regierung rüftet sich nun, um die Portugiefischen Besitzungen zu erhalten. Ihre Expedition landet, und setzt die Portugiesen in den Stand, mit abwechselndem Glücke sich den Fortschritten der Holländer zu widersetzen, die durch die Thaten des Admiral Petrid und durch neue Zufuhr festeren Fuss gewannen (B. 10-26, J. 1624-1636). Matthias von Albuquerque zeichnet fich als Anführer der Brafilianer aus, während der Mulatte Calabar, welcher verrätherischer Weife zu den Holländern übergeht, der Sache der Portugiesen den größten Abbruch thut, und Zerftörung und Verwüftung um fich verbreitet. Die während dieler Unruhen ins Innere des Landes entstohenen Negersclaven, von den Palmenwäldern Palmarofen genannt, machen fich unabhängig, und bilden eigene Niederlassungen. Moritz von Naffau, dem nun 1637 (B. 27 und 28) der Oberbefehl der Holländischen Colonieen übertragen wird, bringt Ordnung in dieselben und besestigt fie, Scheitert aber in seiner Unternehmung gegen San Salvador. Eben fo fruchtlos bleiben die Verfuche der Engländer, fich in der Provinz Para niederzulassen. Das 30 Buch liefert sodann eine aussührliche Beschreibung der auf Veranstalten des Generalgouverneurs von Pedro Teixeira auf dem Amazonenflusse gemachten Entdeekungsreise (J. 1639). Nach vielen Trübsalen endlich fängt das Schickfal an, den Portugiesen Brasiliens, doch nur unter großen Anstrengungen und Ausopferungen, günstiger zu werden (B. 32). Die Revolution vom 1 Dec. 1640 bringt das Haus Braganza auf den Portugielischen Thron und Brafilien unter die Herrschaft Pertugals zurück. Naffau wird von den Hollandern zurückgerufen, und die Hollandischen Provinzen und Niederlasfungen kemmen in Verfall. De tritt Fernander Viein; der Held Bräfliens, auf, um die eroberten Previnu durch Aufruhr von dem fremden Jogge vollendt zu here Freyen (B. 55.—58. J. 1645.—1654.) Mitt mannher Stärke und Entschloßenheit, mit weifer Vorlicht und Klugheit, mit bewundernswerther Seelengröße führt er den Krieg, opfert überall ficht und fein Interestie der gemeinen Sache, und befreyt, von der Portugisflichen Regierung Anlangs verlaßen, und dann nur fehwach unterfützt, den von den Holjänderr unterjochen Theil Bräflien. — Das 50 Buch befchäftigt fich nun mitder Gefchichte der Paulißen oder Bräflinnlichen Mammelucken, die fich unabhängig bilden, die zeicken Goldgruben von Jaragua und Sabara entdecken und anbauen, und die Stüdes St. Paul und Villarica anlegen,

Nun beschäftigen den Vf. noch die Angelegenbeiten des Continents, dann die Streitigkeiten der in Paragusy angesiedelten Spanier und Franzosen mit den Portugiesen in Brasilien, und die Angrisse auf die südlichen Colonieen; worsuf er in den drey letzusa Büchein seines Werkes mit unglaublicher Schneiligkeit und Oberstächlichkeit den Zeitramu von 1713 bis zu dan neuesten Zeiten durchläusst, und die allmähliche Ausbildung des schönen Landes, so wie die Auslindung seiner reichen Gold- und Diamant-Gruben, und die politische Gestaltung des Reiches historisch darzusel-

len verfucht.

Was den Stil des Vfr. anlangt, fo ift er nichts weniger, als einer pragmatischen Geschichte angemelles. Wenn zuweilen eine gelungenere Stelle vorkömmt, wie die Beschreibung einiger Angrille und kriegerischer Auftritte — B. s. 5. 456 und B. 5. 5. 208 f. —: fo werden fie durch viele Weitschweifigkeiten und zhetorische Auffälle theuer erkaust, wie z. B. durch mehrere müffig, willkührlich eingeschaltete Reden, zu denen unter auderen die zur Ungebühr lange des Portugiessischen Gemerls Baretto, Bd. 5 S. 300 f., gebört.

Die dem Werke beygelügte Landcharte Brüliten gebür wohl zu den alleronvollkommenften, die wir vor diesem Theile der neuen Welt haben, und wird ür das Buch selbst dadurch faß ganz unbrauchbar, das für diese Orter und Flüße, deren Bestimmung von Wichtigkeit gewesen wäre, gans mangeln, so z. B. Cabadello oder St. Catharina, die Festung Rio-Grande, Garasin, die Festung des Recif, Bella, Pojoca, Serinhaem, und die Festung des Recif, Bella, Pojoca, Serinhaem, und der von Texeira bey seiner Expedition von. 1638 durchtegene Landstrich u. s. w.

Weit entfernt alfo, diesem Werke einen Deutschen Übersetzer anzuwünschen, müssen wir hoffen, das es durch eine günzliche Umarbeitung geniessbarer gemacht werde.
K.

MENCHEN, b. Lindauer: Lor. von Westenrieder's, königl. wirklichen geistlichen Rathes und Casonicus, Beytrüge zur vaterländischen Historic, Geographie, Statistik. X Band. (Auch mit dem Nebenitel: Neue Beyträge. II Band.) 1817. 431 S. S.

Diele fortgesetzten Bevträge enthalten: I. Nachrichten aus dem Leben des Freyherrn Jos. Mandel, welcher unter Maximilian I während des ganzen drevssigiährigen Kriegs die wichtigften Angelegenheiten des Staats beforgt, auch die vormundschaftliche Regierung des jungen Kurfürsten Ferdinand Maria als Kammerpräsident mitgeführt, am Ende aber auf eine fehr undankbare und unzarte Art auf die Seite gedrückt worden. Es wäre zu wünschen, dass die Familie selbst aus den vorhandenen wichtigen Privatpapieren eine umftändliche Geschichte dieses Ehrenmannes herstellen liefse. II. Memorabilien aus der Lebensgeschichte des Kanzlers Joh. Adlzreiter. Umer den von ihm felbft angeführten Druckschriften findet fich feine Baierische Geschichte nicht erwähnt, die man ohnediels dem Jesuitenbeichtvater Verveaux zu-Aus diesem schlechten Deutschen Auffatze zu schließen, wäre er zu einem solchen Vortrage, wie in feiner angeblichen Geschichte, durchaus unfähig gewesen. III. Memorabilia Coenobii SS. Annae et Joachimi Monachii, nach Hn. v. Ws. Anficht ein Kleinod ächthistorischer Darstellung der Zeitdenkart und Zeitsitte. Das habe sich geändert, und werde sich abermal verändern (eitle Monchshoffnung!). Uns hat diese platte Mönchslegende auf 68 vollen Seiten vielen Ekel verurlacht. Der verrückte Held Onuphrius a S. Wolfgango, 1657 zu Warngau in Oberbaiern geboren; hat fich mit einem anderen würdigen Cumpan dahin verbrüdert, dass der eine Gottes Esel, der andere sein Ochs feyn wolle. Wie mag man fo etwas Gemeines einen Zeitgeift, und damals noch, nennen? - IV. Ober eine bisher noch unbekannte Tochter des II. Ludwigs I, von Zirngibl - nach allen Umftänden eine us-cheliche, Hr. Z. mag aus tiefem Respect für den verstorbenen Herzog zierlichst depreciren. so viel er will. V. Des Emeraner Abts Alberts Rechnung vom Jahr 1328. Mit Anmerkungen von Zirngibl. Rechnung und Anmerkungen enthalten auf vierthalb Bogen nicht Eine Zeile Merkwürdiges oder Unbekanntes. -VI. Ober die Heilung der Gebrechen, deren die ersten XVI Bande der Monument, Boic, unlängst (?) bezüchtiget worden feyen. Hr. v. W. scheint es vergeffen zu haben, oder unterdrücken zu wollen, was längst fchon Semler, und er felbft in feiner Geschichte der Akademie, den Monumenten vorgeworfen, die Er felbst als gleichfam im Schlaf zusammengesteppelt bezeichnet hat. Nun höre man aber die neue diplomatische Lehre des Hn. v. W .: "Es fey ein großer Unterschied zwischen fal/chen oder verfälschten, und zwischen erdichteten Urkunden. Das Verfertigen falscher Urkunden sey ehrlos. Mit dem Erdichten der Urkunden aber, zumal wenn man fich damit keines fremden Gutes bemächtigen wolle, habe es eine ganz andere Bewandinifs. Es fey etwas Unverfängliches, wenn man veraltete oder beschädigte Urkunden wieder nachmale, selbst mit einiger Abweichung." Hierauf erwiedern wir zuvörderft: Hr. v. W. irrt fich, wenn er falsche und verfäl fchte (interpolirte) Urkunden für einerley hält. In sofern die Verfälschung an einer ächten Originalurkuride durch Zufatz oder Löfchung begangen worden:

fo mag freylich das biftorisch noch bestehen bleiben, was die ächte vor der Verfälschung erweislich noch enthalten hat; verdüchtig aber und zu einem jurifti-Ichen Reweis ungegignet bleibt fie bis zu ihrer wiederhergestellten Integrität allezeit. Hingegen zwischen erdichteten und falschen Urkunden (falfis et supposititis) besteht weder in den weltlichen noch geiftlichen Rechten ein Unterschied; wobey wir uns nur ohne Weiteres auf den Decretalen-Titel de fide instrumentorum, und auf das merkwürdige Decret Papit Innocenz III berufen, wo alle die fauberen, von Hn. v. W. vertheidigten Erdichtungen in einer namentlichen Reihe verworfen werden. Eine Geschichte auf Erdichtungen, also auf Lügen gegründet, ift ja ein Widerspruch in fich felbft, und wären auch der Lügenurkunde einige wahre Umstände eingewebt oder untergelegt: fo müste diese auf eine andere Art erweislich gemacht werden. Nun fährt Hr. v. W. weiter fort: "dass in den Mon. Boic, die Auffätze vielfältig erdichtet und in weit Späteren Zeiten gefertigt worden, fey nicht zu leugnen. Aber das thue gar nichts, wenn nur die Sache wahr fey (und durch andere Urkunden als wahr be-Der Herr Defensor lässt seinen wiefen werden kann. Inquifiten schon ziemlich flecken). Wer nicht schon zu der Zeit gelebt habe, da die M. B. angefangen, dürfe fich auch nicht herausnehmen, darüber zu urtheilen, weil er seine Kenntniss nur vom Hörensagen haben könne. Ein felcher lebendiger Zeuge ley aber Er, Hr. v. W. Schon 1810 habe men dem Hn. Gunthner aufgetragen, einen dreyfachen Indicem über die Monumente zu fertigen. Diefes lasse durchaus nichts weiter zu wünschen übrig (?). Überdiels habe aber auch ein allerhöchstes Rescript vom 19 Jun. 1815 eine Commission zur Prüfung, darunter der Hr. v. W. felbft, niedergesetzt. Mit diesem Rescript könne fich die Nachwelt gar wohl beruhigen, und aller weiterer Zweifel und jede Einstreuung für immer zurückgewiefen werden. Einflweilen wolle aber IIr. v. W. hiemit Bürgschaft (!) geleiftet haben, dass die kritische Prüfung ergeben werde, wie wenig die Sache folch ein gro-fses Auffehen verdient habe." Hr. v. W. fpielt alfo in der Sache eine vierfache Rolle, als vermeintlicher einziger tüchtiger Zeuge, als Anwald und Bürge, als einer, der zugleich bereits Partey ergriffen hat, und endlich auch noch als Richter. Es fehlt nichts, als dass die sonderbare Bürgschaft noch in einen Kampf auf Gottesurtheil verwandelt werde. Weder die Jetzt-welt noch die Nachwelt läst sich in der Geschichte mit Rescripten abspeisen. Hätte man lieber in diefen drey Jahren die speciellen Anklagen des Hn. von Lang amtlich dadurch widerlegt, dass man wenigstens nur vom angegriffenen erften Monumenten-Bande in beglaubter Art die Urkunden, deren Existenz im Original er geleugnet, vorgelegt, und eben so durch amtlich beglaubte Abschriften bewiesen, dass die Abdrücke in den Monumenten die Fehler. Auslaffungen und Verstümmelungen wirklich nicht haben, die er namentlich hat bezeichnen wollen. Aber durch Stillschweigen von Seiten derjenigen, die reden könnten und follten, wird auf alle Fälle kein Gegenbeweis geführt. -

VII. Über die Ambronen in Baiern. Eigene Rechtfertigung des Hn. v. W. gegen Hn. v. Pallhauffen, welcher behauptet, dass es vor Hn. Mannert noch keinem vernünstigen Menschen eingefallen, die Ambronen in Baiern en der Ammer zu fuchen. - VIII Mifcellanea, meistentheils recht fehr mittelmäßig und unbedeutend. - IX. Centum Thefes, und zwar unter anderen folgende: Es können nicht zwey Religionen wahr feyn. Die gepriesene Toleranz ift daher nichts weiter, als eine missliche Begünftigung der Unwahr-Vor den berüchtigten Bücherschreibern Voltaire und Rousseau wird mit Recht gewarnt. Voltaire's Schriften haben den Untergang der Französischen Nation und ihrer Könige herbeygeführt. Man sollte Seinen Augen nicht trauen, dass fich noch die Münchner politische Zeitung nicht enthalten will, über solche Aussprüche der Priefter zu spotteln. Eine Religionsvereinigung ift unmöglich, weil der Katholicismus durchaus gar nichts nachlassen kann. Eine Moral ohne Religion führt zum Wahnlinn. Krummstab bleibt ewig gut zu wohnen. Wer fich

scheut; zu München in geistlicher Kleidung auszugehen, ift miferabilis Vappa, homulus vacui capitis, immo homullus. Was die Baierische Nation (vermuthlich die Million Bojoarier mit den zuer Millionen Franken, Schwaben und Rheinländern) jetzt fey, das ware he einzig und allein durch ihre Geiftlichen, dieles kontbarne Geschenk des Herra, geworden. Wer wider die Herstellung der Jesuiten declamise, declamire immer wider fich felbst (?). Nicht vom Namen der Jesuiten, sondern nur von einer großartigen Staatsanstalt, weicher die meisterhalte außere Verfassung der Jesuiten zu Grunde zu legen ware, konne jetzt die Rede seyn. Es fragt sich nur, wie kommen alle diese erbaulichen Gedanken in die Beyträge sür vaterländi-Sche Historie u. f. w.? - X. Briefe über und aus Gastein. Im Ganzen mochte es scheinen, dass dem Sammler der eigentlich interessante Stoff ziemlich ausgegangen, und dass es sich nunmehr allenthalben nur allzudeutlich offenbare, wie fehr der Vf. im Geift der Zeit und in der ganzen Literatur zurückgeblieben.

D. d. n. n.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIPTEN. Glarus, b. Freuler: Darftellung der bedrängten Lage des Cantons Glarus und Vorschläge zur Verhürung Bewahrung Seifelben vor fernerer Verurmung, mit befonderer Hinficht auf die ökonomischen Verhältniffe feiner Burger. Dem hohen Rath beider Confessionen eingege-

ben im Mars 1817. 4) S. 4. Obwohl Schriften, wie die gegenwärtige, eigentlich nur einen örtlichen und zeitlichen Zweck haben, und nicht unter die literarischen Producte gezählt, wenigstens nicht als sol-che beurtheilt werden können: so ist doch die Veranlassung derfelben, das Elend, welches ein fonft achtbares Volk drückt, von folcher Beschaffenheit und Grafe, dass es die Aufmerkfamkeit, nicht blofs der nächften Zeugen, fondern aller derer, weiche den Gaug der Menschheit in ihren einzeller rer, weiche den Gaug der Menschheit in ihren einzellen Theilen und Erscheinungen gern bedoachten, und die hier ein Vorbild sehen von demjenigen, was wir leider in kurzer Zeit noch in mehreren Gegenden der Schweiz erblicken wer-den, nothwendig erregen muls. Rec. will aus vorliegender Schrift nur einige der merkwürdigften geschichtlichen und Ratistischen Angaben herausbeben.

Unter einer Bevölkerung von 30,000 Köpfen zählt der Canton Giarus 6000 gant Arme. Die Unterflützungen, welche fie erhalten, find aufserft gering. Einzig die Gemeinden Linthal, Betichwanden, Elm, Schwanden und Mühlihorn zühlen über 1500, welche aus Mangel an Kleidung weder Kirchen noch Schulen besuchen können, das ganze Jahr mit schwerem Hunger ringen. Ihre Zahl ift, fowie die Bevolkerung überhaupt, im Steigen begriffen. Ungeachtet ihres Eleudes ,, feben wir (S. 15) unter ihnen eine zarte Schou vor Unrecht, und den Tod einem Verbrechen vorzichen, womit lie zwar den Foderungen der Natur genligen, aber ihre Seele beslecken würden. Dieb-Rähle und Criminalfälle aller Arten find eine äuserst seltene Erscheinung unter uns ; Gefühl für Rechtlichkeit und Achtung für das Eigenthum Anderer hingegen charakteriftische Zuge unseres Volkes," Wollte man nun jene Nackten in der durftigften Jahreszeit mit den nothigften Erdapfeln unterflutzen: fo wurden 9660 Gulden erfodert, und das Vierfache, wenn man diese Wohlthat allen durch Hunger Gequalten wollte zukommeu laffen. Suchte man ihren Zuftand durch eine Zulage auf den Spinnerlohn in verheffern: fo würden nur durch einen Roppen auf den Schneller (deren man täglich unf die Perfon zwey rechnet) jährlich 29,200 Gulden erfodert; was wäre das

unter fo Viele, und erft noch waher nehmen? - Übervölkerung und Verliegung der Dieherigen Hillsquellen find die Ur-lachen des Ühels. Gegen jene können keine Gesetze gegeben werden, diese unsis man luchen auf andere Weise wieder zu öffnen. Durch die veränderte Lage des Handels erleidet der Canton einen jahrlichen Verluft von 600,000 Gulden; der ausgetheilte Pflanzboden, von geringem Umfange, schlecht, bey dem Maugel au Mitteln zu loiner Bepflanzung kann nicht hinreichend erweitert werden; die Versetzung der Aumften auf den Linthboden bringt wenig Erleichterung für die anderen; die Verarmung dringt rafohen Schrittes eoran; die Kriegsjah-re von 1798 his Marz 1801 kofteten dem Ganton 2,164,512 Schweizerfranken; Gemeinden, Haushaltungen verloren ihr Vermögen, geriethen in Schulden, fritdem finkt Alles von Jahr zu Jahr ; 2000 Haushaltungen ftehen an der Grenze der Armuth, 1000 andere nahern fich ihr, um fo mehr, da die Guterpreise fallen, miffen zuletzt die meiften Liegenschaften in die Hände Weniger gerathen. Die Vorschläge zur Hülfe find folgende :

1) Gemeindeweife Einführung der Knochengallerte zur Nahrung der Armen; 2) beffere Forftverwaltung, um des Holsbedarfes unbeschadet größere Strecken für den Pflanzboden su gewinnen ; 3) Aufficht, dass die Alpen mit nicht mehr Schafen bestossen werden, als erlandt ist, weil hiedurch nur die Habsucht der Reichen Gewinn findet, aber die armen Wildhauer auch noch um diesen Erwerb gebracht werden; 4) Beschränkung der Weiden überhaupt, und Einsammlung des Futters für die Armen, damit diese Vieh nähren und Dünger für ihren Pflanzboden gewinnen könuten; 5) Benutzung der Liuthfümpfe zu Colonieen; 6) Eröffnung iniändischer Er-werbsquellen nach dem Beyspiel anderer Gegenden, wozu Anfangs die Regierung anfmuntern foll; 7) Aulegung einer Er-Iparnifscalle. Die Schrift in warm, kräftig, volt edlen Eifers geschrieben; etwas Polemik gegen den "Rettungeentwurs." in fofern fich derfelbe als cinzige Grundlage der Rettung und Hebung des herrschenden Eleud sankundigt, läst fich nicht verkennen; und wie traurig, dass fogar hier, wo Halfe fo Noth thut, die Verschiegenheit der Confessionen, in welche das Land gespalten ift, oftmale (wie wenigftens die Schrift ziemlich vernehmlich andeutet) der Ausführung des Heilfam-Ren feindselig in den Wog tritt. - Der Vf. unterfehreibt fich Johannes Kundert, der Jüngere, Lehrer am ehemaligen In-

# ERGANZUNGSBLÄT

JENAISCHEN .

#### LLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 X

THEOLOGIE

Schriften, die Funkfehe Bibelausgabe betreffend 1).

Darf und foll die Bibel ausgelegt werden? Geradeau wird diese Frage; schwerlich ein vernünftiger Menich verneinen .: Aber wie foll fie ausgelest werden? Wenn man antwortet: richtig -: fo kann das nichts Anderes heißen, als: fo, dass den Worten und Sätzen der Sinn beygelegt wird, den der, welcher fprach oder fehrieb, dachte und von dem Hörer oder Lefer gedacht wiffen wollte, und dass die Ablicht angegeben wird, welche der Redende oder Schreibende hatte. Allein dieles ift schon bey Schriftstellern unferer Zeit, unferes Volkes und unferer Sprache kein leichtes Geschäft, und daher ift Verschiedenheit der Auslegung unvermeidlich; wie viel mehr wird fie unter Selbftforschern Statt haben müssen bev Schrift-Stellern entfegnter Zeiten, eines fremden, ganz von dem unserigen verschiedenen Volkes, alter, einen ganz anderen Geift hauchender Sprache! Der Ausleger muse fich im die Zeit, die Lage und die Den-kungsart des Schriftstellers versetzen: das ift aber offenbar delto schwieriger, je weiter dieser der Zeit. der Lage, der Denkungsert nach von uns entfernt ift. Regeln reichen hier nicht aus; vieles kann nur nach dem Gefühle entschieden worden. Und selbst in Abficht gewiller allgemeiner Regeln wird die Vereintguing nicht ganz leicht feyn. Man ftellt z. B. für den Bibelausleger die Regel auf, die Bibel muffe durch die Bibel ausgelegt werden, . Muss man nun auch diese Regel in gewisser Hinsicht für richtig erkennen: fo werden doch nicht Alle einsehen, warum der frater lebende Schriftsteller, dellen Buch mit alveryp Schriften nachmals in Eine Sammilung anfesnominen ift, nun auch als authentischer Ausleger Prier Schriften muile angelehen werden. Und wenn fich nun gar verschiedens Autlegungen der nämtichen Stelle in der Sammlung felbit finden?

Mag auch die Verschiedenheit der Bibelauslegung ein Chel forn: fie hat mit manchen anderen Dingen, die wir auch wohl Übel nemen, das gemein, dass ihr nicht abgeholfen werden kann, ohnerviol Gutes au verhinderd und größere Übel: zu bewirken. Wer ihr abhelien will durch Festletzung einer Musterauslegung .- wer fie einer menschlichen Autorität un-

Erganzungsbl. e. J. A. L. Z. Zweyter Band.

terwerfen will, darf wenigkens die Reformation nicht billigen, und Luther'n nicht zum Mufter vorftellen. Denn dass dieser (nebst seinen Gehülfen) nach eigener Einficht die Schrift auslegen zu dürfen behauptete, keinem Machtspruche fich unterwerfen, sondern mur der überzeugenden Belehrung nachgeben wollte. ging daraus nicht die Reformation hervor?

Aber nicht blos Freyheit der Auslegung, fondern auch Freyheit des Urtheils über den Inhalt der Bibel muss in derjenigen Kirche, welche die Grundsätze Luther's und der Reformation anerkennet, Statt haben, wenn fie nicht mit fich felbst im Widerspruche feyn will. "Es fey denn, dass ich mit Zeugnissen der heiligen Schrift oder mit öffentlichen hellen und klaren Grunden und Urfachen überwunden und überweiset werde, und ich also überzeugt, und mein Gewiffen in Gottes Wort gefangen ifi; fo kann und will ich nichts widerrufen, weil weder sicher noch gerathen ift, Etwas wider das Gewiffen zu thun." -Diele Worte Luther's fprechen den Geift aus, der ihn trieb, und manche feiner bekannten, auch von uns schon sonft angeführten Aussprüche beweisen unwidersprechlich, dass er auch den Inhalt der Schrift feinem Urtheile unterworfen hielt, oder dass er die Übereinstimmung mit dem, was er als Wahrheit zur Gottseligkeit erkannte, zum Merkmale der Göttlichkeit eines Buches machte.

Sollten nun wohl diejenigen, welche fich gegen die Bibelausgabe des Herrn Paftors und Ritters Funk lo nachdrücklich erkfärt haben, achte Geiftesverwandte Lather's feyle? Wer kann Etwas dawider haben, dass sie ihre abweichenden Ansichten und ihre Urtheile über Funk's Erklärungen Jo ftark und gründlich, als fie es vermögen, ausdrücken? Aber ihm das Recht fireitig machen, feine Ansichten in Anmerkungen zur Bibel vorzutregen, ift Papismus, und fein Beginnen aus bosem Vorsatze herleifen, ohne Herzenskundiger zu'leyn, ift unchrifflich, wenn auch das Verdammungsurtheil in noch fo fromm klingenden Worten ausgesprochen wird. Allerdings find manche Erinnerungen vorgebracht worden, die nicht F's. Recht, fondern nur das Zweckmäßige der Funk schen Anmerkungen in Anspruch nehmen, die fie wegen des Anftolses, den lie geben, wegen des Milsbranches, der davon gemacht werden durfte, tadelu. Aber wenn F. für fich von dem Nutzen feiner Anmerkun. gen für Viele überzeugt war, durfte er fich nich; ) Die Funkfehe Bibelausgabe felbft ift von einem anderen Mitarbeiter in der Jen. A. L. Z. 1816. No. 79 recenfirt worden.

wegen der möglichen nachtheiligen Folgen beruhigan? Dürfen wir ihm unfere Anficht von diesen Folgen ausfäringen? eine verschiedene zum Vorwerte machen? Und ind denn die Herren, die ausgetreten ind, mit der Lehre vom Ärgernisigeben io ganz im Reinen? Und, die alle Anmerkungen von der Bibel cheglondert wilfen zu wollen sich das Ansiehen geben, find sie durchtaus mit sich einstimmig? Man wird finden, dass faß Alle en nicht anstösig gefunden haben würden, wenn ihre Ansichten durch die Funk'-Iche Bibel verbreitet wären, und dass die Anmerkungen nicht unschicklich würden gefunden seyn, wenn E. seiner Ankläger exegetische und dogmatische Grundfitze befolgt häte.

Rec. ift mit Hrn. F's. Erklärungsgrundfatzen gar nicht ganz einverstanden, und der Meinung, dass derfelbe Erklärung und Urtheil über das zu Erklärende nicht immer genug von einander geschieden habe. Auch finden wir, wie schon früher von uns anerkannt ift (EBl. 1817. N. 74), viel Treffendes in Kleuker's durch mehrere Stücke der Kieler Blätter hindurchlaufenden Gedanken über das evangelischkirchliche Gemeinwesen und über Volksbibela u. f. w. Aber es ift such schon angedeutet, wie selbst aus diefer Abhandlung, unferes Wiffens der erften, die über F's. Bibel erschienen ift, hervorgehe, dass die Anwendung der richtigken Regeln nicht in allen Fällen leicht sey, und dass auch der erklärteste Widersacher logenannter rationalifiifcher Anfichten hin und wieder fogar zu rationalistischen Erklärungen fich gedrungen fühlen könne. Auch würden diejenigen fehr irren. die dem Vf. die gemeine Inspirationsansicht zuschreiben wollten: denn er fagt: "dass etwas unleughar Gefagtes augenscheinlich unrichtig sey, wird bey der Bibel nur felten der Fall feyn konnen." Wenn es aber doch der Fall feyn kann: fo darf der blofse Ausinruch der Bibel nicht als über die Wahrheit entscheidend gelten, und so wird man am Ende denen Recht geben müffen, welche die Wahrheit nicht annehmen, weil fie in der Bibel fieht, fondern der Bibel glauben, weil und wiefern fie Wahrheit enthält. - In einem anderen Tone, als Hr. Kl., auch, ob er gleich in manchen Meinungen mit ihm übereinftimmen mag, in einem ganz anderen Geiste spricht der Vf. folgender Schrift:

Kirl, in der alsdem. Buchhandlung: Belehrende Warnungen an die Lefer der Altonær Bibel; oder Stadfehreiben an den Herra Pafor und Ritter N. Funk über verschiedene Noten und (?) Anmerkungen in seiner zim Druck gebrachten Bibel. Von F. W. Dieck, Pastor zu Witzwort in der Landschaft Eydersheit. Mit einer Zugabe von J. L. Euald. 1816. 176 S. gr. 8.

Hr. D. faudte fein Schreiben handfchritlich dem Hrn. Eunk zu, und diefer gab ihm "die freundfchafliche Zuficherung, das der Inhalt delfelben bey einer zweyten Auflage der Altonaer Bibel, falls er denn noch lebe, fo weit es von ihm abhänge, ficher be-

nutzt werden folle." Allein da Hr. P. die von Hirn. D. .. ihm fo dringend ans Herz gelegte Bitte: ungefäumt die besten Wege und Mittel zu erwählen, die Lefer feiner Bibel zu warnen, und fie vor dem Schaden zu fichern, welcher durch viele feiner Zufätze und Noten verurfacht werden könne," - nicht erfüllte: fo konnte Hr. D. es "auf jene Zulicherung nicht ankommen laffen, ob taufend oder mehrere Menichenseelen gefährdet werden! Es betrifft," fetzt er hinzu, "das ewige Wohl oder Wehe feiner" (alfo des Hrn. Funk?) "fo theuer erlofeten Menichen es betrifft die allertheuersten Wahrheiten, die zweifelhaft gemacht, verdunkelt und unvermerkt weggetilget werden in diefer Bibel durch Noten!" Dass num Hr. D. fein Urtheil über F's. Bibel drucken last, das, was er für Wahrheit erkennet, vertheidigt und empfiehlt, und fein Buehlein von Allen gelefen wünscht, in deren Handen die A. Bibel ift, darf nicht gemilsbilliget werden. Die Bitte aber, über deren Nichterfüllung er unzufrieden ift, darf man wohl feltfam nennen, wenn fie unbedingt geschah. Ift denn nun dadurch, dass Hr. D. anders denkt, els F., es schon ausgemacht, dass dieser Unrecht hat? Oder foll diefer gegen fich felbst warnen, ohne eines Anderen überzeugt zu feyn? Oder ift das, was Hr. D. fagt, so ausgemacht und Jedermann unwiderstehlich überzeugend, dass nur bofer Wille entgegengefetzte Anfichten vertheidigen kann? Des Letzte scheint Hr. D. wirklich zu glauben. Wie könnte er fich fonft zu den schändlichen Beschuldigungen berechtiget halten, wovon, fo leife er Anfangs auftritt, feine Schrift voll ift? Nach Hrn. D. geht nämlich Hr. E darauf aus, gewisse unleughare Wahrheiten der Bibel zu verdunkeln, in ein falfches Licht zu ftellen. oder gar weg zu erklaren, und macht es, wie Satan, der mit schändlicher Schlangenlist der Eva das Ziel verrückte und fie von Gott abwendig machte! De nun Hr. D. vorher, wie er in dem Sendichreiben erklärte, F's. gute Ablichten nicht verkennen, fondern, weil oft die besten Absichten, missverstanden; die traurigsten Folgen gehabt haben, ilin warnen wellte, jetzt aber, nach Hrn. F's. Antwort, ihm eine ganz andere Abficht beylegt und ihn als einen bosen Mann darftellt: fo muis Hr. D. der Meinung layn, dass durch seine Belehrung nur ein boshaftes Herz nicht gewonnen werden könne.

Jene "unleugbaren, ewig gewissen Bibelwahrheiten" ind , nach dem Vf., "der Ursprung des Verderbens und die Allgemeinheit diases Verder-bers bey
allen Menschen; die Unmöglichkeit, durch sich selbst
von diesem Verderben befryez zu werden; die Wahrheiten von der Gottheit Chrisi, von dem uns mit
Gott verschnenden Mittlertode J. Chr., von der
Gott verschnenden Mittlertode J. Chr., von der
esentlichen Persönlichkeit und ausserreichtlichen Wirkung des heil. Geißes, von der Vergebung der Sünden um des fiellvertreienden Leidens und Sterbens J.
Chr. willen u. s. w." — Angeoommen, das für. Z.
Gheise Lehren in dem Sinne, worin Hr. D. sie für
"unleugbar" hält, nicht als Lehren der Bibel vorssellte: solgt daraus, das er der Wahrheit widerfirebes?

Es folgt nur, daß er anders aulegte und urtheilte, als Hr. D., und es in offenbare Vorausfetung des zu Erweisenden, wenn dieser seine Ansicht als "unleugbare Wahrheit" ausstellt und enerkennt wissen will, im Gegenlatze gegen Fr. Irhümer oder Verdechungen. Hr. F. dürste mit gleichem Rechte die Behaubtung umkehren.

Hat denn nun über jehe Lehren und über die Stellen der Schrift, auf welche man fie gründet, der Vf. Etwas gefagt, das noch nicht gefagt oder von den Andersdenkenden noch nicht beschtet war? Das kön-

nen wir nicht finden.

Manches Wahre und Treffende enthalten des Vis. Bemerkungen gegen Hrn. F. nach unserer Überteugung allerdings. Gegründet z. B. scheinen uns seine Erinnerungen gegen die gezwungenen Auslegungen von 1 B. Mof. III (S. 10 ff), von 1 B. M. XIX, 26 (S. 97 ff) u. f. w. Aber ift denn die Erklärung, welche den Setan in die Geschichte vom Felle hinein bringt. nicht eben fo gezwungen, und muß man, um fie geltend zu machen, den Worten nicht eben so große Gewalt enthun, als irgend eine Erklärung des A. B. dem Texte angethan het? Wenn Setan durch die Schlange oder ftatt der Schlange fprach: fo ift je nicht wahr, dass die Schlange listiger war, als alle Thiere des Feldes; und wie passt denn die Strafe, die Gott über die Schlange verhängte? "Eva und Adam," fagt uns Hr. D. (S. 121), "wurden in der Meinung gelalfen, dass die Schlenge gesprochen - und das musste für lie ein fehr demuthigender Gedenke worden, dels fie vermittelft eines Thieres fich zu thierischen Gelühen hatten verleiten laffen." Aber nicht blofs "gelaffen" wurden fie in der Meinung, fondern Gott fprach Io, dass fie bey ihr bleiben musten: denn nur unter der Voraussetzung, dass die Schlange schuldig war, hat' der 14 V. einen Sinn. Der Vf. scheinet es also Gottes gar nicht unwurdig zu finden, dass er die Menschen wit Unwehrheit behandele. Denn dels er ihnen dabey "zu verstehen gab, Seten mit seiner Schlangenlift" (einer Lift, die den Satan der Schlange ähnlich mechte? aber worin besteht denn die Lift der Schlange?) "fey ihr eigentlicher Verführer gewesen," würde jene Rede nicht wieder gut mechen, wenn es fich auch behaupten liefse. Allein nur, wenn Adam und Eva des Hrn. Dieck Dogmatik im Kopfe hatten, konnten fie den 15 V. fo verstehen, wie er ihn auslegt. Vom Teufel weiss übrigens und vermuthet Hr. D. febr Vieles. "Dass wir Satans Wirkungen und feinen" (von den Wirkungen noch verschiedenen?) Einfluss auf Menschen nicht mehr so auffallend ersehren, das verdenken wir lediglich den Todesleiden Jesu, durch welche Satan das Misslingen seiner Wirksamkeit fo empfindlich und ftark erfehren hat, das feine Kreft fo gelähmt worden ift, - dass er nur noch entfernt, schleichend und leise zu Werke gehen darf" (S. 68 f.). "Jelus mulste da enfangen — we die ersten Menschen angesangen hatten, wider den Willen Gottes zu handeln. Er muste durch sein Gutbleiben beweisen, dels die erften Menschen von Gott gut ge-Schaffen waren, und dass sie hätten gut bleiben konnen, wenn fie fo, wie er, durch Vortwaen auf Gott, durch Feshelten em Worte Gottes, jede Reizung—wider den Willen Gottes zu handeln — abgewiesen hätten" (d. h. wenn fie gut geblieben wären). Wie kann Jess Gubleiben das beweifen, wenn er böhere Natur war, als die Menschen? Doch die Dogmatik weifs auch hier zu helsen; fie fielt die beiden Naturen in Christo so neben einander, dels jede bald besonders für sich seyn und hendeln, bald ihre Eigentümlichte der anderen mittheilen kann.

Hr. F. fagt bey Hebr. I, a: "Ob der Apoftel hier die Schöpfung im eigentlichen Sinne des Wortes, oder bildlich die Veredelung der Menschheit durch Christum! die fehr oft als eine neue Schöpfung im N. T. dargeftellt wird, gemeint habe, läst sich wohl schwerlich mit Sicherheit entscheiden. Der Sprachgebreuch leidet Beides, fo wie es mindeftens nicht unmöglich ift, dass der Vf. beide Begriffe habe ausdrücken wollen." Mag Hr. F. hierin Recht heben oder nicht: - dass er ohne Verletzung der Redlichkeit fo fich äufsern konnte, follte man ihm doch nicht ohne endere Gründe ftreitig machen. Aber Hr. D. fegt: "Wenn Sie von einem Höheren, els Sie find. aufgesodert würden, eine gewissenhefte, bestimmte Antwort zu geben, ob der Vf. hier von einer physischen oder morelischen Schöpfung rede; ... ob es hier schwer oder leicht, mit Sicherheit oder nicht zu entscheiden fey, dass der Sohn Gottes; J. Chr., der Schöpfer des Weltells im eigentlichen Sinne ift: .... fo würden Sie mit der vollesten Überzeugung antworten: nach dem Wortverstande, so wie nach dem Context, kann hier an keine moralische Schöpfung gedacht werden .... ohne alle Schwierigkeit ift hier mit der völligsten Sicherheit zu entscheiden, dass der Vf. diefes Briefes von der Präexiftenz, elfo (??) von der Gottheit Jesu ausgehe, nach welcher er auch der Schöpfer der Welt im eigentlichsten Verstande sey; nach seiner menschlichen Netur sey er aber, um der persönlichen Vereinigung mit der Gottheit willen, der Erbe, und habe auch als Mensch des Eigenthumsrecht über alle Dinge" u. f. w. "Wenn Sie diefes. um der Wahrheit als Wahrheit zu huldigen, mit innigster Überzeugung antworten mülsten und würden: wozu denn diele Ausschweifung in Ihrer Note?" (S. 164 [.]. Ein Hauptbeweis für die Gettheit Jesu und des heiligen Geiftes ift Herrn D. 1 Joh. V, 7. Dels diese Stelle keinen Ausspruch des Apostels Johannes enthält, euch von Luther nicht überfetzt, fondern lenge nach seinem Tode erft in seine Bibelüberfetzung eingeschoben ift, davon scheint er Nichts zu willen; dass eber, wenn sie auch ächt wäre, aus ihr fich nicht beweifen liefse, der Verfasser habe die kirchliche Lehre von der Dreyeinigkeit angenommen, fondern dass von der Einigkeit des Zeugnisses die Rede fey, und dass, wer behauptet, Eins muffe hier: der einige Gott — heißen (S. 165), mit der Erklä-rung von Joh. XIII, 21 in Verlegenheit gerathe, hätte dem Herrn Paftor doch wohl einfellen mügen, wenn er auch bloft die gangbare Kirchenüberfetzung kennte.

Bey a B. Mei. XIII fagt Hr. E., dafs "einige Ausger die Welken- und Feuer-Süule ür eine flulenförmige, oft vom Blitzen erhellete Gewitterwolke, andere für ein an einer aufgerichteten Stange unterhaltenes Feuer inalten" u. f. w. Dafs diefe Deutungen dem Hrn. D. "widerfinnig" und "Früchte einer verwirren Verfandes" felteinen, darf man nicht übei nehmen; dals er aber dem Hrn. E. eine offenser Euge Schuld giebt und (S. 39) fagt: "Niemand hat es gewagt, dergleichen Dinge in die Sibel hinein au tregen"— ist Onwilfestheit und Userrichsmitheit.

Die Geschichte Bileam's nöthigte auch Herra Kleuker, ein wenig zu rationalifiren; und Hr. Dieck? "Obgleich," fagt er S. 49, "es dem Allmächtigen ein Geringes ift, zu bewirken, dals ein unvernünftiges Thier menschliche Worte ausspricht, ohne deren Sinn zu fallen oder Begriff davon zu haben -(kann man ja Thiere üben, gewisse Werte, ja selbst zusammenhängende Sätze zu sprechen): so ist doch ein vernünstiger Grund denkbar" (wollte Hr. Q. nur diefes fagen?), ,,enzunehmen, dafs hier der Efglin das in den Mund geleget ward, was der dem Bileam unfichtbare Engel an der Stelle der Efelin fprach." Alfo: der Herr that der Efelin den Mund auf kann auch heifsen: der Engel fprach fo. dass die Rielin zu fprechen schien? Diese Auslegung ift eben to ungezwungen, ale das Geschäft würdig ift, welches Hr. D. dem Engel überträgt. Dergleichen Erklärungen können wohl nicht "dazu beytragen, die Bibel verächtlich zu machen und ihrem unträglichen Texte einen entgegengeletzten Sinn unterzuschieben". (S. 56)?

Wenn Hr. F. fagt, dass man chemals ,Krankheiten, deren Urfachen man fich nicht zu erklaren wulste, befondere Wahnlinn u. f. w., der Einwirkung höfer. Geißer zuschrieb, wie es der Aberglaube auch noch wohl thut:" - fo burdet Hr. D. ihm den Schlus auf: "wenn einsältige Menschen zu unserer Zeit etwa wahnfirnige und melancholische Menschen für Tenfelsbeleffene balten, fo ift das auch der Fall mit den von Teufeln Besessen zu den Zeiten Jesu seweien." :Und was folget? "Jelus, der dielem Unwesen nie widersprach u. f. w., muste also im höchsten Grade unwissend, abergläubisch und voll von Vorurtheilen feyn, oder, er war nicht aufrichtig, meinte es mit den Menschen nicht id, wie er fich das Ansehn gab u. f. w." (S. 77). Wer aber ein recht arges Beyfpiel von Confequenzmacherey haben will, der leie, was S. 97 ff. über F's. Note an Joh. XX, as es gefagt ift. Was S. 110 ff. von der Sünde, von der Unmöglichkeit, sie wieder gut su machen, oder bey Gott Etwas zu verdienen, be-

hauptet wird. Wo mag Hr. P. das geleugnet haben? - S. 114 heifst es: "Niemand kann Jesum einen Herrn heißen ohne durch den heiligen Geift ... Natürlich alfo, wer den heiligen Geist leuenet. welcher uns in alle Wahrheit leitet, ... dem bleibt Gott ein verborgener Gott." Sehr richtig: aber leugnet denn der den heil. Geift, die gottliche Hulfe, der unter heil. Geift nicht eine dritte Perfon der Gottheit denket? - Alles, was S. 121 ff. wider die Vorstellung gelagt wird, "dass die Leiden und der Tod Jesu keinen anderen Zweck haben, als uns ein Beyspiel zu geben, wie die vollkommente Tugend mit Geduld und Gelaffenheit die qualvolleften Leiden über fich ergehen laffe," ift ouf dem Standpuncte des Vis. ganz richtig; aber ift diefer Standpunct der allein mögliche? der augemacht einzig richtige? und folgt, wenn der Vi. in der Bestreitung jener Vorstellung Recht hat, da-rum schon, dass seine Ansicht der Erlösung die wahre, und die Lehre von der Rellvertretenden Genugthuung in dem gewöhnlichen Sinne ächt und allein chriftlich ift? Ubrigens führt Hr. D. für diele Lehre die bekannten Stellen an, lafet fich aber weder auf eine genauere Bestimmung des Dogma, noch auf eine Erörterung der gegen lie erhobenen Bedenklichkeiten ein.

Als Hr. D. fein Sendschreiben dem Hrn. E. Ichen mitgetheilt hatte, empfing Jener eine Beur theilung der Funkischen Noten von einem Anderen, und er mechte uns dieles koftbare Stück nicht vorenthalten. fondern schaltete die darin enthaltenen Bemerkungen bey dem Abdrucke feinem Sendschreibon ein. "Wir haben nun gehört," schließt dieser (oder diele?) Fromme, ...um unfer Antlitz zu verhullen, in die Stille zu gehen, uns fatt zu weinen und zu Gott inbrunftig empor zu flehen: das er das ernste Strafgericht von diesem Lande noch abwende, wo solche Gotteslästerungen" (die letzte war de Sinn, den Hr. F. in 1 Joh. V, 7 findet) "ohne Schen ausgesprochen werden dürfen! wo das chrisliche Predigtamt gebraucht wird, um Jesus Christa herabzuwürdigen, und den Herrn der Herrlichkeit zu verleugnen!"

Die Zugabe des Hrm. Ewald beantwortet die Frae: "wann und in welchen Hinsicht brauch tar Chris Rücklicht auf den Einfluß des Satans zu sehmen?" — "Nie und in keiner Hinsicht" enstleht det Hr. E., ob er gleich, nach der Bibel, glaubt das Satan gewirkt habe, mittelbar und unmittelbar und nicht beugnen mag, daße r noch wirke.

(Die Fortsetzung dieser Recension folgt im nüchsten Stücker)

## NEUE AUFLAGEN.

Lippig, b. Vogel: Erftes etementwischer Leibush für Kinder vim Lesenlernen von M. Gestfr. Leopold Schrafter; productive Gleina hey Freyburg. Dritte, verbessellern und vernachte Ausgabe. 1817. VI. 133 S. 8. (8 gr.) Die Agra

änderungen, welche diefes nützliche Lefebruch erfahren ist, behöhen im Wofentlichen in inöglichen Berichtigung de Deutschen Ausdrucke, jodook mis inter Hinscht auf de kleinen Lefer; und in Vermehrung des Laschaffe.

## ERGÄNZUNGSBLÄTTER

ZUB

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 1 7.

## THEOLOGIE.

Schriften, die Funksche Bibelausgabe betreffend. (Fortsetzung der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

Hambura: Kurze Ehrenrettung der Altonaer Bibel gegen die in dem Sendschreiben des Berrn Passon Dieck dagegen ausgestellten Beschuldigungen, von einem ausgerhalb Schleswig und Holstein lebenden Geistlichen. Im September. 1816. 8.

Man muss zugeben, dass dem ungenannten Vf. der Beweis, Hr. E., ilatuire eine dritte Person der Gottheit", nicht fonderlich gelungen, auch manches Audere misslungen sey, und dass dagegen in folgender Schrift einige nicht ungegründete Erinnerungen gemacht werden:

LÜNEUTO, b. Herold und Wahlftab: If die Rhe der von (dem) Herrn Pafor und Ritter Funk herausgegebenen Altonaer Bibel gegen die belehrenden Fornungen des Herrn Pafor Dieck gerettet? Beantwortet von einem Prediger im Herzogthum Holflein. 1816. 53 S. 8. (4 gr.)

Im Ganzen find aber auch diese Blätter fehr unbedeutend. Hr. D. hat dem Vf. in Allem Recht. Die Anficht der Religionslehren, welche feit 50 - 60 Jahren in der protestantischen Kirche sehr allgemein geworden ift, hat ihren Grund darin, dass Manche "bey treuer Anhänglichkeit an das kirchliche Syftem keine Gelegenheit fanden, als Reformatoren, als Aufklärer zu glänzen, dass die sonft in der Bibel begründet gesundenen Lehrsätze den Stolz, die Eigenliche der Meuschen beugten, sie in ihrer Verdorbenheit. Kraftlofigkeit zum Guten und Hülfsbedürftigkeit darstellten" u. f. w. So wussten bekanntlich auch die Papfiler gewils, das Luther aus blosser Ehrfucht von dem Hergebrachten abwich! Übrigens könnte man auch diesem Vf. gar leicht den Vorwurf machen, dass es ihm mit der Behauptung einer dritten Person der Gottheit nicht ganz Ernft fey: denn er kommt S. 21 nur zu dem Refultate, dass der "durch die Handlung der Taufe und des Handauflegens mitgetheilte Geift Gottes nicht allein in hellerer Einficht in das ganze Werk Jefu, fondern auch in mancherley Wunderga-Erganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band,

ben bestand," welches auch von solchen behauptet werden kann und behauptet worden ift, welche die Personlichkeit des heil. Geistes nicht annehmen; und felhst die ganze Strafrede, welche S. 23 f. denen gehalten wird, die "das unselige Bestreben" sich zu Schulden kommen laffen, "die Lehre von dem heil. Geiste zu vernichten," hat mit der Persönlichkeit des heil. Geiftes Nichts zu thun. - Die Behauptung, dass die von Löffler aufgestellte Hypothese von der biblischen Versöhnungslehre schon oft und hinlänglich in ihrer Unhaltbarkeit dargestellt fey, fagt weiter Nichts. als dass der Vf. die Grunde der Gegner für fiegend hält, wogegen fich um so weniger Etwas einwenden lässt, da er für überslüssig gehalten hat, sich weiter darüber auszulassen. Wie diese Schrift, was der Vf. wünschet, beytragen möge zur Besestigung des wankend gewordenen Glaubens an die Bibel als an Gottes Wort, vermögen wir nicht einzusehen, da es ihr an aller Gründlichkeit fehlt.

Ohne Benennung des Ortes: An die Lefer der, durch Herrn Paftor Funk beforgten Bibelausgabe, in Beziehung auf die, unter dem Titel: "Belehrende Warnungen ..... neutich erschienene Schrift. Von einem Unparteyischen. 1816. 32 S. 8. (4 gr.)

Der Vf. dieser Bogen zeigt das Unchriftliche in des Hrn. D. Art zu ftreiten, macht bemerklich, wie dieser dadurch seiner eigenen Absicht entgegen arbeite, und verbreitet fich mit einiger Ausführlichkeit über eine Stelle des Sendschreibens, worin. D. behauptet, "dass Vieles mit der höchsten Vernunft in der vollkommenften Ubereinftimmung fiehen könne, was uns vernunftwidrig zu feyn seheine." Sehr richtig fagt der Vf. unter anderen: "Wenn das ift, fo können wir uns auch auf unferen Glauben an die Bibel, als göttliche Offenbarung, nicht verlaffen: denn diefer. Glaube muss doch wehl auf Gründen ruhen, welche von unlerer Vernunst für gültig und hinreichend erkannt werden, ... Sollen aber die Grunde, welche uns bewegen. Etwas für geoffenbart zu halten, überzeugende Kraft haben: so müssen wir auch annehmen, dass die Regeln, nach welchen unsere Vernunft in ihrem jetzigen Zustande denkt, .. die richtigen . feyen, oder dals wir wenigftens in unferem jetzigen Zustande ihnen gemäls urtheilen müllen." Am Schlusse macht der fehr gefund urtheilende Vf. noch die treftiende Bemetkung; "Bey den Verhaudlungen über die Frage, ob Bibeln mit Noten zuläfig feyen oder nicht, feheiut man häufig ganz zu vergeften, dafs eine übertetzte Bibel Ichon eine Bibel mit, wenn gleich unfichtbaren. Noten ift, und dafs bey uns Proteganten Luther's Überfetzung zwar im allgemeinen kirchlichen Gebrauch ift, aber ohne die Art von kirchlicher Autorität zu haben, weiche bey den Katholikan die Vulgata hat." Doch gesteht er, dafs es mit manchen deutenden Noten in einer Bibelausgabe, wie die Altonser, allerdings eine missliche Sache fey, indem es hier an Raum sehle, das Gesagte zu rechtiertigen, und dem Misstrauche, der etwa davon gemacht werden könnte, vorzubeugen.

Ohne Ortsangabe: Einige Ermunterungen zu dem einzig Nothwendigen, fein Hell in Chrifto Jefu zu begrinden, veranlaßt durch die Noten des Hiern P. und R. Kank zu feiner Bibelausgabe, nebn mehrere (sie) in dieser Hinsicht erschienene Schriften. 1817. 48 S. 8.

Diese Blätter, deren Vf. nicht nöthig hatte, zu fagen, dass er nicht zu der Classe der Gelehrten gehöre, haben die Ablicht, "aufmerklam zu machen auf Hauptfachen, die Hr. F. entweder anders nimmt, als fie wahrlich (foll heißen: nach der Meinung des Vfs.) find, oder doch auf eine auffallende Weile fie zu erklären vermeidet (diesem Vf. erklärt also Hr. F. nicht genug), und diels ift (diele find) 1) der Sündenfall und die daher nöthig gewordene Menschwerdung des Sohnes Gottes, z) die Dreyeinigkeit Gottes, und davon besonders die ste und 3te Person, 3) die Begnadigung eines fündigen Menschen vor Gott." Im Grunde fagt der Vf. über alle diese Lehren Nichts, was einen Andersdenkenden zurechtweisen könnte. Aber es muss fich auch Jeder "felber durch den Geift Gottes die Sünde aufdecken und aus dem Schlase der Sicherheit wecken lassen; dann erst kommt die rechte Noth, und nun fucht ein folcher mit kindlichen (m) Glauben und innigen (m) Herzenshunger den Troft, der uns alle (n) aus göttlichen (in) Erbarmen vor Grundlegung der Welt in Christo Jesu geleget worden." Geradezu be-gegnet der Vs. Hn. F. nicht unanständig, ob er es gleich nicht verbergen kann, wie gern er fähe, dass "den Supperklugen, welche ihre eigene Weisheit der Lehre vom Kreuz Christi vorziehen (d. h. welche eine andere Anficht von manchen Lehren des Christenthums haben, als der Ermunterer), das Amt des öffentlichen Lehrens genommen, und fotches mit denen, die keine andere Wege wiffen, als um des Verdienstes Christi willen felig zu werden, befetzt" würde. - Wenn Hr. F. meint, Jelus habe fich (Joh. VIII, 6) niedergebückt, "um über eine treffende Antwort nachzusinnen:" so fragt unser Vf.: "Wo bleibt hier die göttliche Allwissenheit von Jesu?" Aber drang sich ihm die nämliche Frage nie bey Jesu eigenem Ausspruche Matth. XIII, 59 auf? - In Diecks Sendschreiben findet er einen "gottesfürchtigen Sinn, der Niemand ohne Noth kranket," und er hoft, derfelbe werde "fich schon am Herzen legitinitren f" die gegen D. erschienenen Schriften "verfehrt" er "nicht anders als Pasquillen zu mennen." Aber "alle ihm (dem P. D.) angethaue Schmähungen müllen als Perlen in seiner himmlischen Krone glänzen, indem er um der Wahrkeit willen leidet."

Angehängt hat der Vf .: Sieg der Wahrheit, eine wahre Erzählung, aus einem Buch der Bafeler Gefell-Schaft. - Der zweyte Anhang ift überschrieben: Der freymüthige Zuhörer an feinen Lehrer - ein Schreiben, worin emem Prediger vorgehalten wird, dass er seine Zuhörer nicht zum seligmachenden Glauben anleite. Des Vfs. System lautet (nach S. 35) fo: "Jefu leidender und thuender Gehorfam wird den Menschen von Gott zugerechnet (wie dieses mit der Gerechtigkeit Gottes bestehen möge, darüber lässt der Vf. sich nicht aus), und es wird an unserer Seite nichts weiter erfodert, als der Glaube, der dieses Heil in Jesu fast, und dazu wird ein jeder Mensch erweckt; aber als ein bloss Erweckter hat er noch Nichts gethan, kennt noch keine Arbeit der Bulse, fondern der heil. Geift zundet nun erft das Licht in feinem Herzen an, giebt ibm feinen inveren Seelenzuftand zu erkennen, und rückt ihm die längst vergessenen Sünden ins Gemüth zurück, durch deffen Anblick die Seele ihre Krankheit anfängt zu fühlen, und dann wirkt der treue Geift Gottes ein fehnendes Verlangen nach dem Seelenarzt J. C., und durch den Glauben an ihn erlangt er Kraft zur Nachfolge Jefu." Warum fehnt fich aber der Brieffteller so sehr nach der Leitung des Predigers, da er selbst den rechten Weg schon so genau kennt, und da er fich ja nur dem Geifte Gottes zu überlassen braucht? - Ein noch beygefügtes Lied redet Jesum unter anderen auf solgende Weise an: "Brich durch meine Herzensthür; warum fieheft du dafür? Siehe doch die Liebespein, die muss ja gefüllet (sell wohl gestillet heissen) seyn."

Ohne Ortsungabe: Einige Bemerkungen, veranlasste durch Hn. R. Funks Ausgabe der Luthersjehen. Bibelübersetzung mit Apmerkungen. Von J. G. Scheibel, ausserord. Proi. der Theol. und Prediger zu Breslau. 1817. 19 S. 8.

Wie Hr. Scheibel immer "mit allem pflichtmäßigen, von dem Herrn felbst verlangten Ernst" redet : fo auch hier. Um gegen Fs. "verfälschte Bibel zu warnen," welche offenbar die Ablicht hat, "Heidenthum und den ihm angehörigen Sadducäismus unter den armen Verführten noch mehr zu verbreiten, - zeigt er zuerft, "dass F. weder den Hebräischen noch (den) Griechischen eigenthümlichen Sprachgebrauch der Bibel verfteht. Dieser betrifft," nach dem Vf., "nichts als gewiffe theologische Worte" (Worter). "Was unter dielen zu verstehen sey, muss man durch tiefes Studium des Originaliextes erforschen." (Was werden hiezu Hr. Dieck und der Verfaller der Ermunterungen fagen?) - Hr. Sch. erinnert dieles nicht nur, er ift auch zugleich so gütig, durch einige Beyspiele zu "zeigen, wie diess gemacht werden muls." Man höre alfo! ,1) Was heifst Christus und Sohn Gottes? Das

erfte ift mishts Anderes, als der Begriff des A. T. vom Meffias. (Wir haben bisher geglaubt, dass es nur der Griechische Ausdruck für diesen Begriff, die Uberse-Tetzung des Hebräischen, ihn bezeichnenden Wortes fev.) Denn fo übersetzen z. B. das Hebräische Ma-Schiach Schon die LXX Dan. IX, 25 Xeieror, und nun fagen überdiels die erften Schüler Jefu (Joh. I, 45): Wir haben den gefunden, von welchem u. f. w. (vgl. V. 49); und so geht namentlich durch den ganzen Matthäus die Idee : Jesus von Nazareth sey der Mestias, der Chrift. 2) Sohn Gottes. Der Grund diefer Idee ift in den Pfalmen aufzusuchen. Nämlich Pf. LXXXII, 6 heißen allerdings die Obrigkeiten der Juden überhaupt Kinder Gottes, weil nämlich das Wort Gottes fie von Neuem geiftig erzeugt; vgl. Jesu Deutung davon Joh. X, 35 (in welcher freylich nur "tiefes Forschen" diesen Sinn finden kann). Aber außerdem wird noch Gott felbst Ein besonderer Sohn beygelegt, den er erzeugt hat (Pf. 11, 7). Allerdings haben zwar die Ausleger, die nach dem Hn. Vf. (Funk) die besten find, hier erzeugen für erklären genommen, find aber den philologifichen Beweis aus den Stellen, we das hebräische jalad vorkommt, schuldig geblieben. Die in Rofenmüllers Scholien und Paulus Clavis angeführten Beweisstellen hesagen gar nicht, was sie sollen. Diefer Sohn Gottes ift nun der Meffias (Pf. II. XLV u. f. f.). Sohn Gottes und Chriftus ift alfo nicht Ein Wort" (man follte kaum glauben, dass folchen Unfinn Jemand gefagt hätte; aber es muss doch geschehen feyn, denn wurde fonft der gelehrte Hr. Sch. fich die Mühe nehmen, ihn zu widerlegen?), sondern Christus ift Sohn Gottes. Das ift Bibellehre. So fagt Petrus (eine Hauptbeweisstelle, Joh. VI, 69): Wir haben ge-glaubt ... dass du bist Christus, d. S. d. leb. Gottes! Welche Tautologie würde entstehen, wenn Petrus gefagt hatte: Wir haben u. f. w., dass du bist Christus, Chriftus, wie manche Neuere wollen." Schade, dass Hr. Sch. noch "den philologischen Beweis aus den Stellen, wo das hebräische Din vorkommt, schuldig geblieben" ift, das heute soviel ift, als von Ewigkeit her: denn so lange dieser Beweis nicht geführt ift, werden die Ungläubigen, wenn fie auch auf alles Andere Nichts zu antworten wüßten, mit einigem Scheine fagen, 'dass der Schluss, den Hr. Sch. S. 9 in den . Worten: John Gottes, alfo Gott felbft - macht, nicht zu rechtfertigen fey. - Eben fo unwiderlegliche Beweise eines "tiesen Studiums des Originaltextes" und eben so lehrreiche Anweisungen dazu giebt Hr. Sch. ferner in Abficht der Ausdrücke heiliger Geift, Engel, Teufel und Verfohnung. "Nach Gen. VI, 3, nach 1 Reg. XXII, 21 und 2 Chron. XVIII, 20 wird offenbar der Geift Gottes als etwas Persouliches, mit Gott dem Vater Verbundenes, aber auch nicht Gott der Vater felbit, dargestellt." Hieraus lernen wir denn zugleich noch mehr, als der Vf. ausdrücklich angedeutet hat, nämlich 1) dass auch der Mensch einen von dem Menschen verschiedenen persönlichen Geift hat, der forschet, sich ängsliget u. f. w., wie aus Pf. Ll, 19. LXXVII, 7. CXLII, 4. CXLIII, 4. Ez. XIII, 5. Hagg.

I, 14 und vielen anderen Stellen unwidersprechlich erhellt, fobald man fie nach Hn. Sch's. Winken auslegt; 2) dass der Geist Gottes auch lügen und betrügen kann, nach den von Hn. Sch. angeführten Stellen Reg. XXII und a Chron. XVIII, woraus denn manche auffallende Außerungen heutiger unleughar von Gottes Geifte getriebener Schriftfteller zu erklären find, ob es gleich nicht auf den erften Blick einleuchfet, warum nun Lügner und Verführer, wie Funk, de Wette u. f. w., fo heftig gescholten werden mullen, Aber freylich, duo cum faciunt etc. - "Ilierer - fo werden wir S. o belehrt - von xiibe, per/uadeo, heilst überall im Griechischen Überzeugung von einer Sache, Glaube an fie; und diefs Letztere (welches war denn das Erftere?) heifst miene sie von" (an eine Sache!). Dass künstig Niemand sich einfallen lasse, meden irgendwo durch lenken, und mideram durch gehorchen zu übersetzen! Denn könnte der Unglaube daraus nicht, "tiefes Studium" vorgebend, die "feltsame" Er-·klärung von zieris, dass es Gehorfam bedeute, rechte fertigen?

Nachdem Hr. Sch. nun bewiesen hat, dass Ho. F's. Erklärungsart durchaus nichts tauge, wirft er die Frage auf, woher fie denn komme. "Offenbar, antwortet er, daher, weil der Vf. fich bemüht, feine Vernunft. religion in die Bibel hineinzutragen." Und nun fagt er es zugleich gerade heraus, dals "alle Prediger, die blofs Moral vortragen, und während des ganzen Jahrganges keine Predigt über Gottheit, Verlöhnungsopfertod Christi u. f. f. halten, offenbar keine Christen find. Sie werden zwar," fährt Hr. Sch., ihre Heucheley aufdeckend, fort, "Chrifium noch fonft erwähnen, mit Ebrfurcht erwähnen; aber weder die vermeinte Moral (die chriftliche, nicht genug zu predigende Moral gründet fich auf die Liebe zum Gekreuzigten) noch die vermeinte Glaubenslehre auf ihn gründen." Und auf dass erfüllet würde das Wort des Recensenten von Ammons Magazin (Erg. Bl. zur J. A. L. Z. 1817. No. 1 und a), das von Hn. Ammon fo fehr gemissdeutete Wort, das er nun aber wohl verstehen wird, fagt es Hr. Sch. auch ihm freymuthig und unverholen, dass er kein Christ ift. Es ift zwar "in Ammons Predigten Eine über die Verfohnung fogar, aber es ift gar nicht die christliche Lehre, wenn man genauer lieft: denn da haben die Vernunftgläubigen allerley Wendungen, um darum herum zu kommen: fie fagen z, B. Gott hat uns feine Gnade durch Jefu Tod verfichert; er ift uns das Unterpfand feiner Gnade; nicht aber, wie die Schrift fo ausdrücklich fagt, Chriftus ift für uns, figtt unserer gestorben; um feinetwillen find wir erft vor Gott gerecht; ohne Blut ift keine Verfohnung; das Blut J. C. ... mache uns rein y. a. S." - Endlich erfahren wir auch, dass die "Vernunstreligion Nichts. ift, als der Glaube jener heidnischen Philosophen in der alten Griechischen Stadt Athen, Apostelgesch. XVII." und erhalten einen bündigen Beweis, daße, "fragen wir die Vernunft, wir zwey Götter annehmen mullen," also die "Vernunstreligion," die F. der Bibel unterschob, "Nichts als Heidenthum ift."

STUTTOARDFU. TÜRINOFM, b. Cotta: F. A. Koethe Bemerkungen über den neuen Abstruck der heitigen Schrift nach Luthers Überfetzung unter Zufimmung des Hn. Generalfup. Adler bearbeitet und heraugegeben von Nic. Funk ...; in der Zeitschrift für Christenthum und Gottesgelahriheit, 1 Bandes 3 Holt, und daraus beionders ab-

gedruckt. 1817. 8. Hr. Prof. Hoethe fetzt veraus, und glaubt es "mit gutem Grunde zu dürfen," dals F. "es ehrlich meinte, dals feine Ablicht wohlmeinend war, dals er nicht nur mit innerer Überzeugung, sondern auch mit Wahrheitsliebe die Bearbeitung der h. Schrift unternahm." Dass Hr. K. aber diese Wahrheitsliebe für eine "lich felbst täuschende" erklärt, dass er an Hu. F. hinlängliche "Bescheidenheit, Schärfe des Urtheils und Grundlichkeit der Einsicht" vermisst, ihm also keinen "wahrhaften Beruf zu einer folchen Arbeit zugesteht," dass er seine Unzufriedenheit mit F's. Ansichten und feinen Unwillen gegen den Geift der Funk Ichen Bibelerklärung unumwunden zu erkennen giebt, darüber darf Niemand mit ihm hadern, so wenig als darüber, dass er "den Neologen überhaupt Befugniss zu einer foloben Arbeit" abspricht. Wenn er aber diese Leute be-Schuldigt, dass De "uns eine neue Autorität ausbürden, die gebeugte Chriftenheit zum Glauben an die Weisheit der hocherleuchteten Schrifterklärer verführen, und fo ftatt Eines Papftes, dem wir nicht gehorchen, uns in ihrer Schaar eine Unzahl von Papsten aufdringen:" fo ift uns Eines Theils davon Nichts bekannt geworden, anderen Theils, scheinen uns marche eingewebte Beschuldigungen mit dem Sinne nicht ganz zusammenzustimmen, welchen Hr. K. Anfangs zu erkennen giebt. - Was er fagt, um zu zeigen, dass überhaupt unsere Zeit noch den Beruf nicht habe, "eine durchaus erläuterte Bibel zu liefern," enthält manches Treffende; und wenn es unter anderen heifst: "Keiner foll fich anmassen, seine Ansichten und Erklärungen, die erft die Prüfung und Läuterung bestehen muffen, jetzt schon mit den Bibeltexte selbst zu verflechten, wofern er nicht etwa nur das, was die Prüfung schon wahrhaft bestanden hat, was durch sein wirksames Leben, durch die Zeugnisse der erleuchtetften Lehrer der Religion und durch einmüthige Überzeugung der chriftlichen Gemeinde bewährt ift, un-

vermischt mit wechselnden Zeitansichten mittheilen will:" fo foll diefs allerdings das Ideal feyn, dem man nachftrebe, wenn eine Bibelausgabe mit Erläuterungen für das Volk zu Stande gebracht werden foll. Aber wann wird man, und wer wird allgemein gültig entscheiden können, was die Prüfung schon wahrhaft bestanden habe, und welche Lehrer die erleuchteisten leyen? und in wie wenigen Dingen, worauf es bey der Bibelerklärung ankommt, wird die Überzeugung der chriftlichen Gemeinde einmathig feyn! Wenn ferner Hr. K. fagt: "Alle Versuche in der Schrifterklärung können wir dulden; nur foll man den unveränderlichen Schrifttext felbst, so weit eine gründliche und gerechte Kritik ihn als wirklich authentisch anerkennt, von folchen Versuchen rein erhalten:" so liegt die Frage nahe: Ift deun eine Übersetzung der unveränderliche Schrifttext felbft? - Aber Luthers Uberfetzung ift "unübertrefflich," und "wenn auch nicht zu leugnen ift, dass diese oder jene Stelle anders, besfer übersetzt werden könnte: so ist doch wohl eben so unteugbar, dass auch nicht durch Eine der Verbefserung fähige Stelle in Luthers Dolmetschung der achte Sinn fo entstellt ward, dass das reine Auffassen irgend einer wesentlichen Glaubenswahrheit oder einer Pflichtenlehre dadurch gefährdet würde. Nur wenn diess der Fall ware, wenn Luther einen wichtigen Irrthum durch Eine Stelle seiner Übersetzung erzeugte oder nährte, hätte man Urfach, davor zu warnen." Allein wird nicht über die Wichtigkeit das Urtheil ebenfalls verschieden seyn? Und wird es nicht Manche geben, die jeden Irrthum für wichtig genug halten, und der Wahrheit schuldig zu feyn meinen, ihn zu berichtigen? Und besierte nicht Luther felbst nach? Und wollte er nicht gern, dass Andere verluchen möchten, es noch besser zu machen? Würde er alfo, wenn er fich auch ausbat, feine Arbeit ihm nicht zu verändern, was aber in unserer, Kirche gar nicht beachtet ift, es gemissbilligt haben, dals man feine Überfetzung mit berichtigenden Anmerkungen herausgebe? Überhaupt scheint Luther über das Anstolsigwerden etwas andere Grundsätze gehabt zu haben, als heutiges Tages und auch bey dem Streite über die Funk'sche Bibel geltend gemacht werden wellen.

(Der Befehlufs folgt im nächsten Stücke.)

## NEUE AUFLAGEN.

Leipzig, h. Minrichs: Kleine Geographie oder Abrift der mathemetifchen, physichen und bigndert pelitfehen Erdkunde nach den neueften Befilmmungen für Gymnassen und Schulen von D. Christ. Gotter, Daniel Stein, Poelel. am Berlinich. Kolisilchen Gymnalium zum grauen Kloster u. f. w. Mit einer hydrographischen Charte der gannen Welt. Achte rerhesterte und vermehrte Auslage. 1317. XXXIX und 212 S. 8. (16 gr.) (S. die Recension J. A. L. Z. 1814. No. 138. 1816. No. 271).

# ERGANZUNGSBLÄTTER

ZUR

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

1 8 I 7.

THEOLOGIE.

Schriften, die Funk'sche Bibelausgabe betreffend.

(Befchluft der im vorigen Stücke abgebrochenen Recenfion.)

ie Bemerkungen, welche ins Einzelne gehen, und unter denen wir gegründete, aber auch ungegründete finden, haben den Fehler mit den anderen Gegenschrifsen gemein, dass fie oft nur anzeigen, wie Hr. F. anders erklärt, eine andere Anlicht hat, und alfo als ausgemacht voraussetzen, das von Hn. Köthes dogmatischen ldeen und Auslegung Abweichende fey verwerflich. Ausgeführt wünschten wir von dem Vf. den Beweis, "dals der Glaube an eine Offenbarung eben aus der Offenbarung felbft entftand," und bestimmt angegeben das Kriterium einer "unmittelbaren Offenbarung" und der "aufserordentlichen Einwirkung Gottes auf die Abfassung der heil. Bücher." - Die Ansicht, welche Hr. K. denen leiht, die eine Rellvertretende Genugthuung nicht annehmen, werden wohl Wenige für die ihrige erkennen. Muss denn Jeder, dem jene Vorstellungsart anftöfsig ift, und der fie für keine wesentliche Lehre des Chriftenthums hält, auf feine "fich felbft genugthuende Veredlung" trotzen, und wähnen, "Gott muffe um ihretwillen dem Menschen gnädig feyn, und den höchsten Seelenfrieden gewähren"? - Grundirrthum des Hn. F. in alle dem, womit er feine neue Bibelausgabe hat zieren wollen, ift, nach unferem Vf., die Beziehung der ganzen Religion auf Sittenlehre, welcher er jedoch, "indem er vom Glauben ablührt, ihre Stütze raube, und feiner eigenen Ablicht entgegenwirke." - Was nun auch hiegegen und gegen manches andere Urtheil des Hn. K. zu erinnern und zu fragen feyn mag: fo verdient doch feine Abhandlung bey einer etwanigen neuen Ausgabe der Altonaer Bibel wohl beherziget zu werden.

Angehängt find e Beylagen, welche dem Herauugeher von einem "Freunde und Kenner der Bibel mitgetheilt" worden. Die erste enthält Aumerkungen über 
Fanke Bearbeitung des Alten, die zweyte über die des 
Neuen Telaments. Der VI, führt eine Menge Stellen 
an, aus welchen feiner Meinung nach hervorgeit, 
"dafs alle Thatfachen, welche die göttliche Öffenbarung begründen, durch die "Fank"Ichen Erklärungen 
itters göttlichen Anfelsen beraubt worden, und Nichts

Brgunanngsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Band.

als der blosse todte, ja selbit gemissdeutete Buchftabe übrig bleibe," und "dass Hr. F. ganzlich anders, als die gesammte christliche Kirche, Jesum Chr. darstelle, ja als Jesus Chr. sich selbst in ewiger Herrlichkeit seiner Kirche geoffenbart babe." Wir theilen nur zwey Rügen des Vfs. ganz mit: "Es wird in allen, fowohl vor, als nach der Augsburgischen Confession herausgegebonen Bibeln in dem Hohenliede die Braut als die Kirche Gottes, Christus als der Bräutigam angedeutet. Die Funk'sche Bibel entscheidet peremtorisch, das Hohelied bestehe in einer Sammlung kleiner Gedichte, in welchen keusche Liebe und eheliche Treue befungen werden. - Allen christlichen Dolmetschern der Bibel war ftets J. Chr. der Hauptinhalt beider Testamente, und wie wäre es auch möglich, den Glanz seiner göttlichen Herrlichkeit im N. T. zu erblicken, ohne Ihn als den gleich im Anbeginn verheißenen Erlöser, als das angekündigte Heil der Welt, schon im A. T. gefunden zu haben?"

Hamero, b. Gundermann: Über die Altonaer Bibet. Ist es zu wünschen, das über diese Bibet
nichts weiter geschrieben werde, und dieselbe bey
einer neuen Auslage nicht serner mit Zustizen
und Amerkungen, oder doch nicht serner in solcher Gestalt, mit dem Königl. Prüvliegio versehen, erscheine? In Beziehung auf die Friedenworte in dem 8 Hest der Schlesw. Holst. Previncialberichte 1816 verneinend beantwortet von einem
Holsteinischen Gestlichen. Nebs einer Nachschrift über den Aussaus III n den Kieler Blättern,
4 B. 1 H. 1817. 56 S. 8. (6 gr.)

In den Schlesw. Holhein. Provincialberichten war das Dicck Sche Sendschreiben einer scharfen Kritik unterworsen, und diese gab zu mehreren Ausstizen Anlais. Der Verfaller des "Friedensworses" that den Vorschlag, nicht mehr öffentlich, wenighens nicht in Schrilten, die dem großen Publicum vor Augen kommen, über die Altonaer Bibel und die se betreffenden Streitfragen zu Schreiben, bey einer neuen Auflage der Bibel aber alle Anmerkungen wegzulassen, und diese allensalle allein herauszugeben. Der VI. der oben genannten Schrift gesteht, das es gut geweien wäre, wenn man die Altonaer Bibel ihrem Schicksale überlaßen, und in Beziehung auf sie wie Gamaliel gedacht, oder auch nur Diecks Schrift unbeantwortet geleßen hätte. Nun aber, da Veyrdacht erregt und das greise Publicum

in das Interesse gezogen ift, darf man, meint der Vf., nicht auf Ein Mal aufhören, die Sache öffentlich zu verhandeln. "Der unfelige Verdacht gegen die fogenannten neuen Lehren würde fortdauern, und auf die Religiofität und Sittlichkeit der Menge aufs Nachtheiligfie wirken; die aufgereizte Animolität mancher Nichttheologen, denen die Sache der Religion an fichnicht vom geringften Werth ift, das Festhalten und die blinde Anhänglichkeit des Volkes aber an herkömmlirhen Lehrfätzen und Meinungen aus mancherley Urfachen rathsam und nöthig scheint, würden vollen Spielraum behalten." - Aber des Schimpfen und Zanken follte aufhören, im chriftlichen Geift und Sinne. mit Liebe follte man feine Überzeugungen vortragen und Andere widerlegen. "Auch die Freunde des Lichts und der oft fälschlich verschrieenen Aufklärung haben gar keine Urlache zu schweigen, und dem großen Publicum ihre Überzeugungen zu verbergen; fie haben vielmehr gerade in unseren Tagen alle Ursache, ihre Sache dem Volke ins rechte Licht zu fetzen, und den heilsamen Einflus der wahren Aufklärung darzustellen, und dagegen die verderblichen Folgen der Finfternifs, des Wahns und Vorurtheils und der blinden Anhanglichkeit an dem Buchftaben und an hergebrachten Meinungen zu zeigen. Ja, sie müssen sich dazu verpflichtet fühlen, da einerleits in unseren Zeiten auch die unteren Stände mehr zum Nachdenken angeleitet und einer höheren Belehrung fähig geworden find, andererleits nicht nur so manche religiös gefinnte und lebhaft fühlende Theologen für den Buchstaben und die hergebrachten Meinungen sprechen, und auf die Anregung eines blosen innigen, wenn auch nur dunkelen Gefühls hinarbeiten, fondern auch fonft Männer yon Verstand und Bildung, ja felba Gelehrte aus den nichtsbeologischen Facultäten, die bisher großentheils über Religion fich hinwegsetzten, ja eine gänzliche Vernachhässigung der Religion und ihrer Übungen, und felbit Religionsverachtung und Spötterey fich zur Ehre rechneten, auf Einmal vom Unglauben zum Aberglauben, von Religionsspouerey zur Frommeley. von Verleugnung aller religiolen Lehren. Gelinnungen und Gefühle zum Wiederergreifen des leeren unverfrandenen und felbit unverhandlichfien Buchftabens, der längst unter die eines denkenden Menschen unwürdigften Meinungen verwiesenen Irrthumer und abergläubischen Vorstellungen, kurz zu den Fabeln nud Mahrchen (a Tim. IV. 5. 4) übergegangen find, und zu erkennen geben, dass fie das Stillestehen in Sachen der Religion und ein blofees dunkeles Gefühl zum Grundfatz und zur Hauptfache machen, und alfo die Finsternils verewigen wollen." Der Vf. halt es für nöthig und hohe Zeit, das Volk zu belehren, dals alle Puncte; von welchen in den bisherigen Verhandlungen über die Altonaer Bibel die Rede gewesen ley. nicht das Wesentliche der Religion betreffen, und dale der Glaube der Chriften in unferen Tagen mit dem Glauben an den Teufel, an Bileams Efel, an die Wolken - und Feuer - Saule und die in der Bibel erzählten Wunder wenig zu thun habe. Und daber seigt er an, worauf nach seiner Überzeugung hingear-

beitet werden müßte. Er sucht serner die Nothwerdigkeit einer glossinen Bibel daruntun, dringt auf Verbessertung der Luthersschein Übersetzung, sicht die von
den Bibelgesellschaften angenommenen Grundlätze an,
und will, dats für. F. bey einer neuen Auslage keine
Veränderung vornehme, die nicht aus seiner Überzeugung und aus fortschreitender Vollkoummenheit thervorgehe. Dann sucht er die Begriffe von dem Sinne
der Königl. Privilegiums und der Billigung des Generalisperintendenten zu berichtigen. Über Alles diese,
so wie über die angebliche Abweichung F'z. von des
symbolischen Büchern, werdient der einsichtsvolle, nur
zuweilen etwas zu wortreiche Vs. wenigstens gehört zu
werden.

Ohne Angabe des Orts (NÜRNBERG, b. Rew):
Worte der Warnung nebßt gelegentlichen Schrijauslegungen veranloßt durch die irrlehrenden
Anmerkungen des Herrn Compasiors und Ritters
Ric. Funk zur privilegirten neuen Altonee Hebel (.) Zueyte veränderte Ausgabe von Johann
Arnold Kanne, Prosessor in Nürnberg. 1817.
98 S. gr. 8.

Die erfte Ausg. diefer Bogen ift dem Rec. nicht zu Gefichte gekommen. Der "rechtgläubige" K. beschäftigt sich vornehmlich mit den melbanischen Weislagungen, welche der "neologische F., der schwache, leichifinnige und blind nachbetende Gegner der Offenbarung, i entstellt, d. h. nicht nach (H's. Sinne ausgelegt hat. Am ausführlichsten entwickelt er den 68 Pfalm nach feiner Anficht. Als Probe der Auslegungsart des Vis. geben wir Etwas von dem, was er über a Sam. VII, 19 lagt. "Offenbar ging das vorher in dielem Capitel Erzählte auf Salomo, der es 1 Kon. V. 5 auch lelbft auf fich bezieht." Aber wie in den Weissagungen überhaupt das nabe Künftige als Vorbild, mit dem entfernten Künftigen, als der eigentlichen Erfüllung, mehrmale in einer und derfelben Prophezeihung zusammen ausgesprochen ift, z. B. Jerusalems Zerstörung mit dem Weltgericht: so hier die Zukunft Salomons oder des Friedenmannes, unter welchem das äußerliche Reich äußerlichen Frieden genols, mit Christo als dent eigentlichen Friedefürfien Jel. IX, 6, welcher den inneren Frieden mit Gott gestiftet, der höher ift als alle Vernunft, und dellen Evang, eine Botichaft jenes Friedens ift, den Gott durch Ihn den Menichen hat verkündigen laffen. Seine Ruhe, heifst es, ift feine Ehre (Jel. II, 6), und da er geboren ward, sangen die Engel. .... Nar in folern, als in Nathans Weiffagung der Meffias gemeint war, konnte der Stuhl von Davids Sohn ewiglich fiehen (V. 13), und Davids Haus und Königreich behändig feyn u. f. w. (V. 16). David blieb, nachdem ihn Nathan verlaffen hatte, vor dem Herrn, und während dieses Bleibens ... dieses Umgehens mit Ihm allein, mus sich seinem erleuchteten Gemuth Nathans Verheissung jetzt heller aufgeschlossen haben, dals er nun in die Zukunft des Mellies eigene weillagende Blicke that ... Jetzt .. fprach er jene wichtigen Worte, die man nach ihrer ganzen Wichtigkeit

bisher noch nicht verftanden hat. ... Wie kommt es, hatte Hr. F. fregen sollen, dass bier gerade Gott, im lo fern er Devid Nichts els ein lange deuerndes weltliches Reich verspricht, heilsen muss: ein Mensch, weicher Gott der Herr ift, also Gottmensch? Unbeftreitbar haben wir an diefer Stelle einen verheifsenden Gottmenschen. Aber Luther het gefehlt, und die Stelle heifst: "Das ift dir nicht genug gewesen (mir fo viel zu verfprechen), fondern du haft dem Haufe deines Knechts auch noch vom fernen Zukünftigen gesagt, und diess (nämlich das f. Zukünst.) ift das Geletz (die neue Gotteslehre) eines Menschen, welcher Gott der Herr ift." Folglich fagt une schon diele altere Bibelfielle eines hifter Buchs, was etwa 300 Jahre fpäter Micha in f. 4 Meffianischen Capitel ankundigte: V. s. -

Hr. K. nimmt es Herrn F. fehr übel, dels er in der Auslegung einiger Pfalmen fich nicht durch die Apostel und den Brief an die Hebraer leiten lässet, welcher Hrn. K. ein ausgemacht apokolischer ift. Abnliche Vorwürfe herrschen in fast ellen gegen F. erschienenen Schriften. Die Herren mit Luther's Pantoffeln in der Hand, mit Leffing zu reden, wissen nicht eder vergessen, dass euch Luther in dem Briefe an die Hebräer einiges "Holz, Stroh oder Heu" fand, ihn für keines Apostels Werk hielt, und selbst die Apostel gegen Irrthum gar nicht gesichert glaubte. Ein gar arges Verbrechen ift es in Hrn. Ks. Augen, dals Hr. F. fogar von Socin - men denke! - Etwas gelernt hat, fo wie es en einem anderen Schriftsteller beyläufig bitter gerügt wird, dass er fich unterwunden hat zu wünschen, men möge den Pelagius eus der Ketzerlifte freichen. In quae nos refervafti tempora! J. C. F. D.

Brandendura, b Leich: Unterricht in den wichtiglien chriftlichen Glaubent- und Sitten-Lehren, nebßt einer dazu erfoderlichen Sammlung guter Liederverse. Ausgesetzt von G. T. Hiebendahl, Prediger zu Gollow, Campier und Párwitz bey Brandenburg. 1804–144 S. 8. (6 gr.)

Obgleich die Anzahl folcher Bücher weit über die Gebühr vermehrt werden würde, wenn jeder Prediger, wie der Vf. dieles Büchelchens, den Unterricht, den er Katechumenen und Anderen giebt, drucken lassen wollte: so muse doch Rec. bekennen, dass dieses kurze Lehrbuch, nicht in Frag und Antwort, bey dem I uthers Katechismus großentheils zum Grunde gelegt und recht gut erklärt ift, eben nicht zu den überflüffigen gehört. Der Vf. geht eine Mittelftrasse zwischen Altem und Neuem, und het, wes fehr zu loben ift. mehr auf die biblischen els philosophischen Beweise der chriftlichen Religionswahrheiten Rücklicht genommen, um die Jugend auf die Bibel achtsam zu machen, er as, befonders jetzt, nicht blofs den Jungen, fondern auch den Alten eufserordentlich Noth thut, und doch on fo menchem Religionslehrer unverentwortlich. aber gewis auch zu seinem eigenen Schaden, vernach-

läfligt wird. Mit dem, was für Theologen und nicht für Kinder gehört, hat der Vf. - doch eber nicht immer - feine Schüler verschont. Die Liederverse find gröfstentheils gut gewählt, die meiften aus dem Berlinischen Gesangbuche; am Ende jedes Verses ift die Nummer aus dem Gesengbuche beygesetzt. Er entschuldigt den Abdruck dieser Verse damit, dass noch nicht in allen Kirchen und Schulen der Preuflischen Lande dieles Gelangbuch eingeführt ift. Hoffentlich wird man fich dort jetzt nicht mehr mit dem alten Porstischen und anderen dergleichen behelfen! Ob überhaupt eber Obrigkeiten und Predigern, die ein neues Gefangbuch einführen können, es aber nicht wollen, wenighens nicht fichs gehörig angelegen feyn laffen, und folcher mags leider wohl mehrere geben, diele Indolenz zur Ehre gereiche, diels ift eine Frege, die Jeder leicht beautworten wird. - Die Spreche in diesem Unterrichte ift, so wie der Preis desselben, den Lehrhedurstigen, mit denen der Vf. es zu thun hat, angemessen. Angehängt find dem Büchelchen die 5 Hauptkücke des Katechismus Luthers und das Einmeleins. Wie kommt des letzte hieher?

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Ohne Angabe des Druckorts: Vier Zeitpredigten von Joh. Christian Friedr. Dietz, D. der Philosphie und Prediger zu Zierhen im Fürstenthum Ratzeburg. Angehängt ist ein Scherstein zur Geschichte des Jahres 1815. 1814. II u. 112 S. 3. (6 gr.)

Vor Richtern aus der Schule der neuen Myftiker. die verzugsweise und beynahe ausschließlich das Gefühlsvermögen beschäftigt willen wollen, und auf Predigten, die fich hauptfächlich Belehrung zum Ziele fetzen, und moralischen inhaltes find, bey jeder Gelegenheit verächtliche Seitenblicke thun, müchten diefe Predigten des durch mehrere philosophische Schriften rühmlich bekanmen Vfs. schwerlich Gnade finden. Wer dagegen, wenn er auch mit jener Schule die Überzeugung theilt, dass in einer blos verftändigen Anficht der Religion kein Heil für die Menschheit zu finden ley, fich doch von dem Wahne frey erhält, dals es durchaus unbegriffener Gefühle und unaus-Sprechlicher Worte bedürfe, um das Gemuth für des Höhere und Himmlische zu erwärmen; wer, obgleich fich aufrichtig zu dem Glauben an Offenbarung, Wunder und Geheimnisse in der Religion bekennend, doch euch einer von der feinigen verschiedenen Ansicht Gerechtigkeit wiederfahren, und Geheimnisse, eben weil es Geheimnisse find, lieber in ihrem heiligen Dunkel ruhen läfet, ale dass er viel von ihnen reden sollte, wird dem Vf. das Zeugniss nicht verlagen können, dass er die Kunft verstehe, wichtigen Wahrheiten die Seite ebzugewinnen, von welcher fie feinen Zuhörern eindringlich gemacht werden können, aus dem, was fich über einen Gegenstand überhaupt fagen läfet,

das auszuheben, was für Zeit und Ort passt, und durch einen, ohne Verletzung nothwendiger Regeln frey fich bewegenden Vortrag den Verstand zu überzeugen und das Herz zu ergreifen. — In der ersten zu Ratzeburg am 21 Januar 1810 gehaltenen Predigt führt der Vf. mit vieler Klarheit und in einer herzlichen Sprache den Satz aus, dass ein reines Gemüth unter allen Verhälmissen Trost und Beruhigung gewähre. Die zweyte an einem Buss - und Bet-Tage den 11 Dec. 1818 gehaltene Predigt über Pf. 119, 59. 60 macht auf die Hindernisse des Guten, die in den Zeitumftänden liegen, aufmerklam, und ermuntert, sie zu überwinden. Die dritte am außerordentlichen Bettage beym Anfange der Bemühungen Deutschlands, fich zu befreyen, am 20 April 1812 über Pf. 97, 9 - 11 zeigt, wie vortheilhaft das eine Zeitlang getragene Franzölische Joch für die Deutschen werden könne, indem es fie zur Befinnung bringe, und fie lehre, wie werth ihnen Manches feyn folite, was fie fonft zu gering achteten, und ermuntert, für die Hoffnung der Befreyung muthig zu handeln, weil bey längerer Dauer jenes Joches jene Vortheile verloren gehen würden. - Mit Vergnügen haben wir in dieler Predigt den wahrhaft trefflichen Aufruf des verftorbenen Grofsher-20gs von Mecklenburg-Strelitz an feine Unterthanen gelesen. - Die vierte, eine Neujahrspredigt 1814. weift auf die Erfahrungen des verflossenen Jahres zurück, wie es zwar in mancher Rücklicht ein Jahr der Trauer, aber auch in anderer ein Jahr des Heils fey. und fucht diess zur Ermunterung und zum Trofte der Zuhörer zu benutzen. - Sehr zu loben ift es, dass der Vf. nur von der religiöfen Anficht der Welt und der Weltbegebenheiten ausgeht, und fich nicht in po-litische Betrachtungen verliert. Hin und wieder hätten wir feiner Sprache mehr Feuer und Begeisterung gewünscht.

Der Anhang S. 75 - 113, eine Schilderung der Unfälle, die den Vf. und feine Familie im J. 1813 trafen, enthaltend, sift nicht blofs wegen der lehrreichen Einleitung, worin der Vf. die göttliche Weltregierung zu rechtfertigen verfucht, und mit Deutschem Sinne, aber auch zugleich mit lohenswürdiger Mälsigung wider das Französische Unwelen eifert, fondern auch wegen manches charakteristischen Zuges auch für folche, die nicht zu den näheren Freunden des Vfs. gehören, des Lesens würdig. Folgender Zug verdient unter den vielen, worin der Leichtfinn des gewöhnlichen Franzolen fo ausgezeichnet hervortritt, ausgehoben zu werden. "Courage, rief Goute-Forges" (ein Adjutant des General Loison, der ebenfalls in der Geschichtserzählung des Vfs. von keiner rühmlichen Seite erscheint) "mir endlich zu, Mr. le Gure, tout sera repare, und als ich ihn fragte: Qui le reparera! antwortete er mir in die Höhe weilend: le bon Dieu. Goute Forges Stahl mir in der Folge mein Pferdegeschirt, vermuthlich darauf rechnend, dass es dem

lieben Gott ein Leichtes sey, mir auch das noch zu ersetzen."

Wir ergreisen diese Gelegenheit, um auf eine frühere Predigtsammlung unseres Vfs. (Rokock gedruckt in der Müllerschep Officin. 1795) ausmerkism zu machen, die wir auch in unseren Zeiten, wo freylich eine ganz andere Art zu predigen als die allein richtige sich der machen zu wollen scheint, wegen des sich darin aussprechenden eigenstümmlichen Geifese ihres Vis. empfehlen zu dürsen glauben.

— m —

Aunken, b. Tapper: Fier Predigten vor Missonrerssammlungen in London gehalten, im May und Juni 1808; übersetzt von G. S. Stracke, Prediger zu Hatskusen und Agenvolde in Offriesland. XXVIII u. 142 S. 8. (12 gr.)

Es find Predigten von Samuel Lowel, über die Triumphe des Messias, nach Jes. 40, 4.5 - von Joh. Majon über des Messias Thron, nach Hebr. 1, 8 - von G. Townfend über die Herrlichkeit des Mellias, nach Jef. 66, 19 und von Ch. Simeon über Chriftus Erniedrigung als eine Thatfache für den Glauben und ein Muster zur Nachfolge, nach Phil. s, 5 - 8. Man lieht aus dielen Predigten, dals der neuefte Englische Missionsgeift größtentheils auf übertriebenen Vorstellungen von der christlichen Religion beruht, lo wie bey der Erklärung und Anwendung der Texte durchweg eine vorgesalste Exegele zum Grunde liegt. Nach der erften Predigt foll die Stelle Jef. 40, 4. 5 fich auch auf die Englische Missionsgesellschaft und den Effect derselben beziehen. Der Vf. hat keine geringere Auslicht, als den Fall des Papfthums. "der Mutter der Huren," die Bekehrung der Juden, und - ihre Rückkehr; nach Paläftina, wodurch denn die Türkoy, die große Tatarey und China zum Christenthum bekehrt werden soll, zu welcher gressen Katastrophe - die jetzigen Missionäre die Vorläufer find.

Der Übenfetzer hätte fich feine Mühe erfparen können, da auch schon in Elberseld eine Übersetzung dieler Predigten erschienen ift. Bec. hat zwar die Originale nicht gesehen, aber die Übersetzung scheint ziemlich angstlich zu feyn, so wie auf die Politur und Ründung des Stils wenige Fleiss verwandt ift. Nach der Vorrede, worin der Herausgeber einige historische Nachrichten mittheilt, hat die Mission nach Otaheite und Afrika noch keine fonderlichen Fortichritte daselbit gemacht, und wird gewiss, wegen des dortigen Mangels an aller Civilifation, dergleichen doch die Apostel bey der ersten Ausbreitung des Christenthums überall vorfanden, und bey den geringfügigen Qualitäten der bis jetzt abgefandten Missionare, viele unnutze Mühe und Geldansgaben erfodern.

# ERGÄNZUNGSBLÄTTER

## JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG.

1 8 1 7.

## JURISPRUDENZ.

Mannoven, b. d. Gebr. Hahn: Das Weide-Recht. Von C. E. Münter, D. und Procurator bey der Juhiz-Canzley zu Zelle. 1804. VI und 366 S. S. (1 Rthk.)

Ohne Zweisel gehört das Weiderecht nicht zu denjenigen Gegenständen, welchen die politive Gesetzgebung eine besondere Sorgfalt gewidmet hat; die in den willenschaftlichen Bearbeitungen jenes Rechtstheils aber annoch herrschenden Streitfragen, halbwahren Begriffe und Lehrfätze gelten als eben so viel Gründe zur Revision und zu einer neuen Bearbeitung dieles Rechts, der es an einem allgemeinen Interesse um so weniger sehlen konnte, da die große Brauchbarkeit jenes Zweiges der Rechtswissenschaft im Leben entschieden ift, und durch die tägliche Erfahrung verburgt wird. Den gerechten Foderungen, welchen eine folche Arbeit Genuge leiften mulste, entspricht aber obige Abhandlung keinesweges, und der Geist der Willenschaft, welcher sein Product immer nur als ein wahres, organisches Ganzes zeugt und ausbildet, hat feine Gegenwart in ihr nicht bewährt. - In 27, mit verschiedenen Überschriften versehenen Stücken behandelt der Vf. feinen Gegenstand, ohne einen bebestimmten Plan, ohne Absonderung detsen, was nicht hieher gehörig ift, ohne eine forgfältige und genügende Kritik der hier einheimischen Begriffe und Lehrflitze, ohne eine ausreichende Unterfachung der hieher gehörigen Streitfragen. Wenn man auch die vielen unnützen und hieher nicht gehörigen Dinge in den 4 erften Stücken (von Grundflücken überhaupt von den Ackern - von den Wiefen - von der Weide überhaupt) übersehen will: so muss man doch wohl darüber erstaunen, wie der Vf. es wagen mochte, fein Publicum in einer Abhandlung des Weiderschts mit folchen Dingen zu unterhalten, als er im 12ten und den folgenden Stücken (von der Viehzucht - von der Wandlung beym Viehhandel - von den Hirten - von der Pfandung, actione de pauperie, legis Aquiliae und de pastu - von der Mastung - von den Pferden - von dem Hernvich - von den Schaafen - von den Ziegen - von Hunden - von den Katzen - von den Gänfen und Enten - von den Hünern und Putern - von den Tauben - von dem Contractu focidae - von der Aufhebung der Gemeinheiten) wirklich vorgetragen hat. Erganzungsbl. z. J. d. L. Z. Zweyter Band.

Hier findet man - um nur von Vielen Etwas auszuhe ben - im 14 Stück (von den Hirten §. 167) die Wich" tigkeit der Hirten aus der Römischen, Polnischen und Böhmischen Geschichte nachgewiesen; hier fagt der Vf. im ganzen 17 Stück (von den Pferden) nicht mehr und nicht weniger als Folgendes: "Über dielen Gegenstand habe ich das praktisch Brauchbare schon in meinem Versuche über den Rosstausch abgehandelt, und darf mich daher hier darauf beziehen, und nur ex amoenitatibus scientiae einige Beobachtungen aus dem Alterthume, als Epilog, aufftellen. In dem Wettfireite Minervas und Neptuns, wer von beiden das Nützlichste dem Menschengeschlechte ausschaffen würde, brachte jene den Olbaum, dieser das Pferd hervor. Jedem wurde fein Geschöpf geheiligt, und das Pferd führt daher oft das Epitheton Neptunius. Weilse Pierde schlachteten vorhin schon die Magier dem Fluffe Strymon zum Opfer, und in den Angriffen der Scythen auf Darius Lager kam den Perfern das Geschrey ihrer Esel und Maulthiere zu Hülfe, welche das dermalige Scythische Gebiet nicht hervorbrachte, und wodurch die verscheuchten Pferde der Scythischen Reiterey in Unordnung geriethen. Gabe es doch mehrere Gelegenheiten zu folcher Brauchbarkeit der Efel." Hier wird im 18 Stück (von dem Hornvieh) die Geschichte des Ochsens und der Kuh, des Aberund Un Glaubens von ihnen aus alten und neuen Zeiten zum Besten gegeben, und manche Reslexion auch über die Erhaltung des - Gemeinde- oder Heerd-Ochfens mitgetheilt; hier spielt im 21 Stück (von Hunden) Hennings mit feinem Werke über Ahnungen der Thiere eine Rolle, und manches Mährlein von Hunden findet hier fein Unterkommen; hier wird im 22 Stück (von Katzen) der mythologische Ursprung der Katze gezeigt, und ihrer Heiligkeit bey den Ägyptiern auf eine ehrenvolle Weise gedacht; hier lieft man im 23 Stück (von Ganfen und Enten) das Lob der Ganfelebern und der aus ihren gebratenen Schwimmfülsen bereiteten Leckerbiffen, das unfterbliche Verdienst dez Ganfe ums Capitol - -!!! Beym Vortrage dieler in einem Weiderecht ganz unerwarteten Dinge hat es der Vf. nicht verabfaumt, Alles fein reichlich mit wörtlich ausgehobenen Stellen aus den Romischen Dichtern und Profaikern zu verzieren-

Die eigentliche Abhandlung des Weiderechts hat der Vf. im 5. 6. 7. 8. 10 und 11 Stück (unter den Rubriken: von der Ausübung der Weidegerechtlame

A - -

auf Privatweiden - von der Ausübung der Weidegerechtsame auf Gemeinweiden - Kann die Weideservitut als Personalgerechtsame ausgeübt werden? - Von der Koppelweide - von der Erwerbung der Weidegerechtsame - von der Auflölung der Weidebesugniss und von der Trift) geliefert. Neue Anfichten der Sache, Untersuchungen, welche ein neues Licht über dunkele Geletze, über die gewöhnlichen Streitfragen und Meinungen der Rechtsgelehrten, über hergebrachte Begriffe und Lehrlätze verbreiteten, findet man hier nicht. Dagegen stofst der Lefer hie und da auf Behauptungen, deren Verträglichkeit mit einander oder deren zureichender Grund eben nicht wohl einzusehen ift. Rec. will such hier von Mehrerem nur Etwas anführen. In 6. 62 8. 95 erklärt der Vf. die Privatweide, uls Recht genommen, für eine Befugnifs, welche man auf den Weiden feines; Grenznachbars ausübt. Eine Einschränkung, die offenbar grundles ift, und wider das Recht und die Erfahrung läuft. S. 227 fagt der Vf. : Die öffentlichen Hirten wählt die Commune, und der Beamte nimmt fie in Eid und Pflicht. Allein ein Jeder weils, dass diels nicht allgemein Rechtens ift. Ferner wenn es S. 104 S. 69 heifst: "Einräumung einer Weidebesugniss in allgemeinen Ausdrücken, ohne bestimmte Benennung derjenigen Thierarten, mit denen sie ausgeübt werden soll, legt dem Acquirenten auch ein Recht zur Eintreibung folcher Thierarten bey, die zu der Zeit der Einräumung auf dem praedio dominante nicht unterhalten wurden, weil unbestimmte Verträge zum Nachtheile desjenigen erklärt werden follen, der etwas einräumt," und man nun gegenüber S. 117 C. 82 die Behauptung findet: "Ift die Weidegerechtfame in einem Walde durch einen Vertrag behimmt: so muss dieser, selbst wenn er den Ausdruck Mastgerechtsame enthält, restrictiv interpretirt, und die Mast ausgeschlossen werden, weil Servituten nur im engiten Sinne zu verfiehen find": fo fragt es fich, wie beide Sätze in einem Systeme bestehen? - In der Auslegung und Anwendung des Römischen Rechts ift der Vf. mehr denn einmal' nicht glücklich gewesen. Se 2. B. belegt er den S. 92 aufgestellten Satz: die Ausübung der Weidegerechtigkeit auf Gemeindeweiden hat nur mit denjenigen Viehracen Statt, die einmal hergebracht find - durch das arg. 1. 12 pr. ff. de fervit. praed. ruft. In S. 64 entscheidet der Vf. die Streitfrage, ob der Eigenthümer des praedii fervienzis, welcher sein Grundstück neben dem des praedii dominantis mit zu behüten ein Recht hat, diefem, wenn das Futter für beide nicht hinreicht, obgleich keiner mehr Vieh auf die Weide bringt, als er von eigener Gräfung auszuwintern vermag, weichen muffe, - bejahend und zu Gunsten des Eigenthümers des praedii dominantis, und zwar auf den Grund der l. 13 ff. de S. P. R. Bey diefer Gelegenheit interpretirt der Vf. die von feinen Gegnern angeführte 1. 6 Cod. de Serv. et aqua. Er fagt nämlich: Nach dem Inhalte dieles Gefetzes foll der Pracfes provinciae dem Eigenthümer des praedii dominantis nicht geftatten, dals er dem Eigenthümer des praedii fervientis den Gebrauch des Wallers entziehe - über das Mals und

Ziel, welches durch den bisherigen Befitz bestimmt ift (contra statutam consuetudinis formam). "Analogisch auf die vorliegende Frage angewendet, fährt nun der Vf. fort, würde also diese Gesetzstelle so zu interpretiren feyn: bey der Servitute pafcendi ift durch das Herkommen, statuta confuetudinis forma, dals dem dienenden Nachbargrunde eine größere Anzahl Vieles nicht aufgedrungen werden kann, als deren Durchwinterung mit dellen eigentlicher Fütterung möglich macht." Wenn man nun auch nicht danach fragen will, ob der Vf. die Bedeutung der Gesetzesworte, ftatuta consucrudinis forma, richtig gefasst habe, indem er fie vom Belitz, vom Herkoninien (die beide himmelweit von einander verschieden find) versteht; wenn man es ferner übersehen will, dass der Vf. bey seiner analogischen Anwendung das Wort usus ganz übersah, und dass, nach der Analogie, das Gesetz gar nicht verordnet: der Praefes provinciae foll nicht gestatten, dafs der Eigenthümer des praedii dominantis eine grossere Anzahl Viele contra statutam consuctudinis formam weidet; fondein dass Gesetz vielmehr festsetzt: der Pracf. prov. soll nicht gestauen, dass dem Eigenthümer des praedii fervientis die Cenutzung leiner Weide contra statutam consuetudinis formam entzogen werde (Praef. prov. uf u aquae - contra ftatutam configuationis formam, carere te non permittet); wenn man diels Alles überfehen will: fo fetzt doch jenes Gefetz ganz bestimmt den Fall voraus, dass die Streitfrage schon vermöge der statuta consuetudinis forma entichieden fey, allein bey obigor Controvers, wer von beiden Berechtigten im Collifionsfalle zurückstehen müsse, ist .ja die Veraussetzung nicht angenommen, dass statuta consuetudinis forma den Streitpunct entschieden habe. Diefer Umstand, der doch das Urtheil über die Anwendbarkeit jenes Geletzas bestimmt, ift ganz unberührt geblieben. Über die vom Vf. der l. 13 ff. de S. P. R. beygelegte Beweiskraft liefsen fich manche Zweifel erheben. Die Anwendbarkeit desfelben ift mit Nichts gerechtfertigt. Die Schreibart des Vfs. ift von Provincialismen und Unrichtigkeiten nicht frey, und überhaupt sehr mittelmälsig, oft auch gelchmacklos. So z. B. lieft man S. 193: "es erwacht die Servitut wieder, die unter dem Schatten der Ehe schlummerte;" desgleichen S. 148: Deutschlands Alterthum bildete diese tumultuarische Rechspflege vollkommen aus, welche fo ganz den Geruch des Fauft - und Kolben-Rechts um fich finkt" u. f. w.

Dies wird zur Anzeige dieser, dem Publicum ehnebin nicht mehr unbekannten Abhandlung hinreichend seyn.

Dasspan, in der Waltherichen Hofbuchhandlung; Über die Verbindung der Criminal- und Givil-Gerichtsbarkeit, von D. Friedrich Chr. Tittmann, Vice-Stadtrichter zu Dresden. 1817. 74 S. 8. (§ gr.)

Diese Schrist enthält das dankbare Geschenk, welches Hr. T. am Jubeltuge seinem Vater überreichte,

Sie enthält einen schönen Beweis der Geschäftskenntnils und Beobachtungsgabe des Vfs,; noch in keinem Buche find die Vortheile, welche aus der Übertragung der Civil - und Criminal - Gerichtsbarkeit an Eine Bohörde entstehen, fo vollständig und überzeugend darzeftellt, als es der Vf. gethan hat. - Man organifirt jetzt fast in allen Deutschen Staaten eigene Criminalgerichte, und vergisst nur zu oft, geblendet von einigen scheinbaren Vorzügen dieser Einrichtung, die Nachtheile derfelben. Der Vf. betrachtet beide Arten der Gerichtsbarkeit nur als Gehülfen, deren fich die Gefetzgebung bedient, um ihre Anordnungen in Wirk-Samkeit zu erhalten, und will schon desswegen eher Nachtheil als Nutzen von ihrer Trennung erwarten, da fie ihrer Bestimmung zufolge fich mit Gegenständen beschäftigen müssen, die oft zu genau in einander eingreisen. Die Verschiedenheit des Wirkungskreises beider Arten der Gerichtsbarkeit foll (S. 10) fich nur auf die Art, nicht aber auf das Wefentliche des Wirkens beziehen, während gerade der gemeinschastliche Zweck eine ganz nahe Verwendtschaft begründe. Auch die Eigenschaften, welche der Civil- und der Criminal Richter haben müßten, begründen nach dem Vf. S. 18 keine Trennung, da der Civilrichter die Eigenschaften des Inquirenten ebenso besitzen muffe; der Criminalrichter hingegen größtentheils es nur mit der gemeinen Classe von Menschen zu thun habe, wahrend der Civilrichter mit jedem Gerichtsuntergebenen und fo vielen Fremden in Verhindung komme, wobey feine Personlichkeit wohl Einflus außere. Der Mechanismus der Geschäftsführung hindere die Verbindung gar nicht (S. 24). Die Form der Gerichtshüse fey nicht im Wesentlichen abweichend, die Verbindung vereinfache den Geschästigung, erleichtere die Arbeiten, und mache ein Ersparnis am Gerichtsper-Sonal möglich. Die gemeinschaftliehe Ausübung der Civil - und Criminal - Juftiz fey kein Hindernifs der Ausbildung des Gerichtspersonals; die Vielseitigkeit und Mannichfaltigkeit der Geschäfte mache vielmehr das Personale gewandter und umfichtiger, während die beständige Beschäftigung mit der Untersuchung gemeiner Verbrecher auf Geift und Gefühl der Richter von dem nachtheiligften Einflusse seyn muffe. Umfang der Geschäfte könne gegen die Verbindung keine Einwendung begründen, wenn nur das Gericht fo befetzt wird, dass es den ihm übertragenen Geschäften gehörig gewachsen ift. Die verlchiedenen Jurisdictionsrechte und die drückenden Koften können keine Hindernille der Verbindung beider Gerichtsbarkeiten feyn. - In der Abtheilung B. giebt der Vf. die besonderen Vortheile der Verbindung der Criminalund Civil-Gerichtsbarkeit an: 1) In Beziehung auf Criminalgerichtsbarkeit. Als ein Vortheil wird die genauere Kenninis der Gerichtsuntergebenen bemerkt, indem der Richter, welcher zugleich Civilrichter ift, und dadurch Kenntnis von dem Vermögenszustande, von den Geschäften, von dem moralischen Charakter der Amtsuntergebenen erlangt, den Vortheil erhält, dals er bey Einleitung einer Unterfuchung mit den

darin verwickelten Personen schon! bekannt ift, und so bey dem Ansange und bey der Fortsetzung der Unterfuchung wichtige Anhaltspuncte gewinnt, auf Handlungen, die foult unbestraft geblieben waren, und auf verdächtige Personen ausmerksam wird. a) Bey Vergehungen, bey dener es theils ungewiss ift, ob fie ihrer Natur nach dazu zu rechnen find, wo theils die Personlichkeit des Interessenten vorzügliche Vorficht im Verfahren nöthig macht, kann der Criminalrichter, welcher zugleich Civilrichter ift, die erken Einleitungen in dieser Eigenschaft treffen, dadurch den Ruf und die bürgerliche Existenz des Angeschuldigten schonen, und doch die nöthigen präparatorischen Schritte thun, deren Resultat dann erft berechtigt, die fürmliche Unterfuchung einzuleiten. wird diefs auch in l'ällen, wenn fich bey einem wirklichen Vergehen Verdachtsgründe gegen eine Perfon darftellen, der man wegen ihres Standes oder ihrer Verhähmiffe eine Theilnahme nicht zutranen follte; wo die nothwendigen präparatorischen Einleitungen ficher und schnell unter dem Titel der Civilrechtspflege getroffen werden können. 3) In Gegenftänden der Criminaljustiz, welche mit Civilstreitigkeiten zusammenhängen, sich von ihnen herschreiben oder dadurch enthanden find, hat die Verbindung beider Arten der Gerichtsbarkeit theils bey dem Verfahren, theils bey der Entscheidung Vortheil, z. B. bey Bankerutt, bey Wucher u. dgl., indem der nämliche Richter mit den civilrechtlichen Beziehungen, die der Criminalrichter kenneu muss, schon vertraut ist.
4) Auch die Schonung des Ruses des Angeschuldigten ift ein Vortheil, da, wenn das Criminalgericht ganz allein besteht, dasselbe eine nachtheilige Gestalt bekömmt, indem jede Vorladung das Ansehen des Criminalverfahrens gewinnt, und jede vorläufige Befragung für den Befragten höchst nachtheilig und gefährlich ift. II. In Beziehung auf die Civilrechtspflege foll die Verbindung 1) den Vortheil einer richtigeren Beurtheilung der gangbaren Civilftreitigkeiten gewähren, indem der Richter dadurch in den Stand geletzt wird, die Natur des ihm vorgetragenen Rechtsftreites gehörig zu ergründen, theils die Handlungsweile der Streitenden genauer zu beurtheilen, und neue Vergehungen zu verhüten, theils endlich bey der Entscheidung felbst mit mehrerer Sicherheit zu versahren; 2) auch diess soll Vortheil seyn, dass der Civilrichter durch die Verbindung Kraft und Gelegenheit bekommt, die Folgen der bereits verübten Vergehungen zu unterdrücken, und dem Beeinträchtigten schneller zu seinem Rechte zu verhelfen; 3) die aus einem Vergeben entspringenden Schädenanspräche laffen fich dadurch leichter ausführen, und 4) wenn der Civilrichter zugleich Criminalrichter ift: fo werden feine Gerichtsuntergebenen fich forgfältiger in Acht nehmen muffen, ihm nicht verdächtig zu werden, oder unter leinen Augen Handlungen zu begehen, die sein Strafamt in Anspruch nehmen könnten. — Man kann dieser Darstellung des Vfs., welcher seinen Gegenstand gründlich und mit rühmlicher Klarheit behandelt hat, den Bey-

fall nicht verlagen, und mule, auch wenn man nicht einverstanden feyn kann, doch gestehen, dass Ifr. T. alle möglichen Grunde, welche gegen die Einrichtung eigener Criminalgerichte sprechen können, vollständig aufgeführt habe. Bekanntlich haben die Weimarischen Landstände bey Gelegenheit der Einführung des Baierischen Strafgesetzbuches sich kräftig für die Nothwendigkeit solcher Criminalgerichte erklärt, nach Rec. nicht mit Unrecht, wenn nur nicht ein Hindernils wäre. Sobald man eigene Criminalgerichte organisirt, werden diese, weil Criminaluntersuchungen doch nie so häufig vorkommen, als Civilprocesse, einen sehr ausgedehnten Gerichtsbezirk erhalten, es werden z. B. für einen ganzen Kreis höchstens zwey folche Gerichte beftimmt werden; geschieht diess: so leidet die Criminaljustiz, theils weil die Beamten zu entfernt von dem, oft 19 Stunden vom Sitze des Criminalgerichts entlegenen Orte der Verübung eines Verbrechens find, weil dahet die Erhebung eines Thatbestandes nur mit Mühe geschehen kann, theils weil bey dem Zulammentressen mehrerer an verschiedenen, von einander sehr entsernten Orten die Unterfuchung erschwert, theils weil die Sammlung von Indicien gegen einen Verdächtigen nicht leicht möglich ift, vorzüglich aber weil es zu drückend für die als Zougen vorgerufenen Personen ift, oft eine Tagereise zu dem Sitz des Criminalgerichts zu machen, und zu Hause ihre Arbeiten zu verfäumen. Will man die Zeugen ansehnlich entschädigen: so find die Koken fehr bedeutend für das Aerar; thut man es nicht: fo fucht Jeder vom Zeugnisse loszukommen. Am vortheilhafteften möchte die Einrichtung feyn, nach welcher bey jedem Civilgerichte ein Beyfitzer vorzugsweile zu den Criminalgeschäften verwendet wird, so dass junge Männer, welche besondere Neigung zu dem Criminalfache haben, Ach auch dafür ausbilden können, und Aufmunterung hiezu erhalten ; durch diese Einrichtung, nach welcher der Criminalinquirent immer auch unter dem Ansehen des Civilgerichtes, welchem er angehört, handeln kann, gewinnt der Staat alle Vortheile, welche der Vf. als Folgen der Verbindung der Civil- und Criminal-Gerichtsbarkeit schildert, und erhält zugleich bestere Inquirenten, welche da, wo umfassende civilistifche administrative und criminalistische Ausbildung von dem nämlichen Beamten gefodert wird, felten anzutreffen find.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

JEASENWEINI. Kéln, h. Du Mont n. Bachem: Arfjölme der Rechterjage, ob den griftlichen und wettlichen äffentlichen Anflaisen und Gemeinden der einen Rheinfeite Entschadigung für diejenigen Gliere und Einkünfe gebühre, unde gie auf der anderen Rheinfeite chemale befolgen haben. 1816. VI und 66 S. 8. 6 8.0.

The et Kleiche, werd die Veranlafung, diefe Rechtspan un erbeim, ausgebehe in dem erfen Alchnitt der Abhandlang din Anung aus den mit Frankreich 'gerflogment er Abhandlang din Anung aus den mit Frankreich 'gerflogment erfentlichen diplomatifichen Verhandlungen, in folern fie auf die Beantwortung der aufgeftellten Frage Bezug haben, und war a) aus dem Liftwerlier Friedenauterbandlungen, b) aus dem Liftwerlier Friedenauterbandlungen, b) aus dem Liftwerlier Friedenauterbandlungen, b) aus dem Liftwerlier Friedenschlichtendlungen auf die Frage fehrt und der Berch und der Aufgeworfen der Schaftwerlier den einen Ferfuch einer richtigen Anwendung enen Verfuch einer richtigen Anwendung einer Verhandlungen. Die Gründe für die bejehende Beautwortung der aufgeworfenen Rechtsfrage laften fich auf Obgent Anung der Aufgeworfenen Rechtsfrage laften fich auf Obgent der Verlagen der Aufgeworfenen Rechtsfrage laften fich auf Obgent der Verlagen der Aufgeworfenen Rechtsfrage laften fich auf Obgent der Verlagen der Aufgeworfenen Rechtsfrage laften der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Regenaburger Friedenschlaften State der Verlagen der Ver

Herren Linder fallenden Einklünfte ungeflött gefichert feys follen; weil 4) der 5,0 des angtogenen Deputation-Hauptichlusses im gant allgemeinen Ausdrücken fromme um milde Stiftungen wie jedes Privateigenthum erhalten wissen will (5, 16 und §\$ 23 und 24); weil 3) der Franzifiche Minister zu Regenvburg selth das Rechtliche dieser Erhaltung, der miden Stiftungen, wie jedes Privateigenhunn; durch das wegen der Destauer Armensstinung gegbene Berseit im der der der der der der der der fiche Ministerium entschweich nat, dest interartiche instinate, Privatianisiensstinungen und fegennante Blutsprübenden als Erzeit familiensigunden der den der könischen Schul um Stipicherhene Einsiehung der Könischen Schul um Stitungs-Bouse als eine Maßregel der Reciprocität officiell erklärt hat (6, 27).

Allein dieser angeführten Gründe ungrachtet nüchte das auf Friedensfehhlite und Staatsverfätige gebaute logenonnte sur positionisti weder nach positivem, noch nach naturrechtlichem Välkerrechte, und war gegen Preussen un in weniger geltend gemacht werden können, als jene Friedenschilten et als ister siese findt, welche bekanntlich einem Dritten weder etwas schaden, noch nutten können, folche auch nutter der hilfshweigenden Gauselt: wiede for Branzische etwas freien der hilfshweigenden Gauselt: wiede for Branzische etwas der hilfshweigenden Gauselt: anbei for Branzische der hilfshweigenden Gauselt: anbei for Branzische der hilfshweigenden Gauselt: anbei der wegen des in dem letten Kriege erlittenen Verlunden, nicht aber zur Vergütung der Jengengen Güter das Einklänische werbalten, welche gedachte Stadt aust, dar seideren Rheinsfeite ehemale bestehen hat. Eben deswegen möchte der von dem Vf. augerahnen Recurra an den Bundestag von wenigerem Nutzen seyn, als die Verwending and ek Kniigt von Freusfen Majeskit um die Dereit erheten Vertretung der heinigten Bakelt um das der heinbeiligten Beitelen und Mit vereiten und Mit vereiten und Mit vereiten und Mit vereiten vertretung der heinigten Bakelt um die Mit vereiten und Mit vereiten vertretung der heinigten Bakelt um die

# ERGĀNZUNGSBLĀTTER

JENAISCHEN ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG.

8 1 7.

## GESCHICHTE.

ALTENBURG, b. Brockhaus, u. BRAUNSCHWEIG, b. Vieweg: Russlands und Deutschlands Befreyungs-· kriege von der Franzosenherrschaft unter Napo-Leon Buonaparte in den Jahren 1812 - 1813. Von D. Carl Venturini, Zweyter Theil. Krieg in Deutschland 1813. Mit Kupfern. 1817. XXII und 500 S. 8. (2 Rthir. 16 gr.)

Von dem ersten Theile dieses Werkes haben unsere Blätter (Jen. A. L. Z. 1816. No. 67) eine Anzeige geliefert, auf welche Rec. in fefern fich berufen zu können glaubt, als Hr. V. in dem gegenwärtigen zweyten Bande dem in dem ersten angegebenen Plane treu geblieben ift. Nach einer, gleichfalls Geift und Oberficht diefes Werkes überschriebenen Inhaltsanzeige trägt der Vf. in fechs Abtheilungen seine Ansicht der Begebenheiten vor. No. Lift cine einleitende Abhandlung, in welcher der Befreyungskrieg Deutschlands im J. 1813 als welthistorisches Ereigniss in Beziehung auf deffen Urfachen und pragmatischen Zusammenhang betrachtet wird, die folgenden fünfe find der Erzählung der Begebenheiten gewidmet, und zwar: No. 2 von der Flucht der Französischen Heere von der Weichsel bis zu Napoleons Rückkehr nach Deutschland, Ende Aprils; No. 3 bis zu dem Waffenstillstande im Junius; No. 4 während des Waffenftillftandes; N. 5 von der Mitte des Augusts bis zum Ende des Septembers; No. 6 bis zur volligen Vertreibung Napoleons aus Deutschland und

hie zum Schlus des Jahres. Das Buch wird bey den Vorzügen eines glänzenden Vortrages, einer lebendigen Darftellung und einer, zur vortheilhaften Überficht des Ganges der Begebenheiten im Großen glücklich gewählten Anordnung gewils ein zahlreiches Publicum finden, die Fehler der erften Anlage müssen jedoch bey der Fortsetzung desselben immer merklicher werden. Der Ton des Vortrags und die Keckheit der Urtheile waren wohl nur für einen Zeitnunct berechnet, wo die frische Neuheit der Ereignisse noch alle Gemüther befangen hielt. So lange es gilt, die Herzen zu großen Beginnen und zu schweren Aufopferungen zu begeiftern, fodert man keine logische Bindigkeit der Schlussfolgen; die Heiligkeit des Zweakes adelt die Mittel, und was zum Ziel führt, ift das Rechte. Da mag denn auch in der Schilderung des bereits Geschehenen oder noch im Werden Begriffenen Birganzungsbl. z. J. A. L. Z. Zweyter Land.

die Nothwendigkeit, den Schwachen zu ermuthigen. den Zweifelnden fortzureilsen, Alle für das Eine zu befeelen, dem Darfteller eine ungebundene Freyheit erlauben: aber die pragmatische Geschichte, zu welcher der Vf. im erften Theil feinen Beruf angekundigt hat. fodert eine ftrengere Prüfung der Angaben, und eine ganz andere Art der Behandlung des Stoffes.

Sie foll defshalb keinesweges fich auf eine magere Aufzählung der Ereignisse beschränken; fie foll ihren Gegenstand mit Liebe umfassen, und darf gar wohl ihren Darftellungen eine Hauptidee zur Beziehung geben : aber die Begebenheiten müssen von der Idee unabhangig bleiben, am allerwenigsten ihr angenafst werden. Das Urtheil des Geschichtschreibers foll nicht immer laut vortonen, keine besondere Ansicht ihn vergeffen laffen, dals feine Multe eine Priefterin des Rechts und der Wahrheit ift. Sie erniedrigt fich, wenn fie das blois Zweckmässige, das im Augenblick Wirkende, vielleicht durch die Nothwendigkeit Gebotene auch als das fireng Gerechte verkundigt. Es kenn ihr erlaubt feyn, wo fie auf Gegenstände diefer Art trifft, auf den Drang der Verhältnisse hinzuweisen, die Klugheit der Massregel und die wichtigen Erfolge ins Licht zu fetzen, aber der Gegenstand felbst bleibt demungeachtet, was er war, und das Refultat über die Rechtmäßigkeit desselben darf nicht durch die Nützlichkeit bestochen werden.

Dass der Vf. dieses nicht gewollt hat, erhellt selbit aus den Widersprüchen, in welche er sich bey solchen Gelegenheiten verwickelt: Man darf, um fich davon zu überzeugen, nur z. B. den vorschnellen Ausspruch über den Fürden Schwarzenberg und das Öfterreichische Volk (S. 43) mit dem vergleichen, was er (S. 59) mit mehr Billigkeit über denselben Gegenfland nachholt. Gleich ungerecht nennt er (S. 5t) die Waffen der Staaten zweyter Ordnung "banditische Waffen." weil sie Napoleons Fahnen gedient haben. Hält er ungezügelte Derbheit des Ausdrucks für Kraft: fo follte er wenigstens die Besonnenheit nicht darüber verlieren ; wie konnte er nur vergeffen, dass, das unzugungliche England ausgenommen, alle größeren Mächte Europas wechielsweise auch Bundesgenossen des Eroberers gewelen find, ihre Truppen zu den seinigen haben stofsen lassen, und dass die Schwächeren unmöglich verweigern konnten, was die Starken im Drang der Umftände zugestehen mulsten? - Nur durch den unaufhaltsamen Strom seines rednerischen Vortrages konnte der Vf. fich zu solchen Milsgriffen hinreifsen

laffen; er scheint auch felbst gefühlt zu haben, nals . diefer Ton mit der höheren Ruhe des pragmatifchen Geschichtschreibers fich nicht verträgt, er nennt daber in diefem Bande fein Werk lieber ein hiftorifches Epus (S. 54), dellen Zweck ift, zu zeigen, dass nicht die Kabinette das große Werk der Befreynng Europas begonnen und vollendet, das fie nur gelenkt haben, was von den Völkern ausging, und "die Gemüther fo zu fassen, dass sie noch einmal in der Rückerinnerung Inblen, was damals fie fo allgewaltig bewegte." Seine Darftellung foll ...iene feliwänzelnde Kriecherey, die das Große und Herrliche fo gern in ihren erbarmlichen Kreis heigh (hinab?) zichen müchte, gewaltig überbieten, und fie felbft in ihre finfteren Höhlen zurückscheuchen" u. f. w. - . Das, fagt er, ift die Aufgabe dieler Geschichte; sie auch nur zum Theil geloß zu haben, möchte nicht unverdienftlich feyn.

Nach diefer Erklärung, in welcher der Vf, den Charakter feiner Darftellungen fo bestimmt angedeutet hat, bleibt der Kritik über das eigentlich Geschichtliche des Buches wenig zu erinnern übrig. Wer an großer Redieligkeit und an häufigen Wiederholungen keinen Anftols nimmt, wird in der Abhandlung No. 1 viel Gutes und Wahres, und durchaus einen schönen Enthusiasmus finden. Unrichtigkeiten muls man überfehen, z. B. dass (S. 50) Talleyrand noch 1811 als Lenker der Franzöfischen Politik ausgestellt wird, da er doch schon vier Jahre früher von Napoleon zurückgesetzt worden war, ein Zeitpunct, mit welchem der letzte Schein des Anftandes und der Mässigung aus dem Kaifgrlichen Kabinette verschwand. - Mit demfelben elühenden Fifer des Vis. mufs man es entfchuldigen, wenn er (S. 19) "die einzigen wahren Deutfelien, die es noch giebt f nur unter dem Bauernftande finden will; wie wenig diefes buchftäblich zu nehmen fey, beweift die spätere, der Wahrheit gemäße Schilderung von der "Bereitwilligkeit Aller" (S. 69), wo die "Jugend der höheren Stande zu den Waffen fliegt, und felba Staatsbesmte die Gefahren des Vaterlandes in Reih und Glied theilen."

Jenes epische Feuer des Vis. scheint übrigens in der ersten Abtheilung ficht erschönft zu hahen, die solgenden erzählen die Bagebenheiten nach den bekannten, bis jetzt gedruckten Quellen. Neue Aufschlüsse findet men darin nicht, hie und da wird felbft die Erzählung dürstig, z. B. bey dem Gesechte von Kalisz, wo nicht eine kleine von Wanzingroda abgeschickte Abtheilung, fondern die Division Lanskoy die Refte von Reyniers, Corps angriff. Andere nicht bedeutendere militärische Vorgange werden desto umftandlicher entwickelt, der Vf. ift aber in folchen Darstellungen nie recht glücklich, sie misslingen ihm im Großen wie im Kleinen, weil er ohne Sachkenntnits feine Quellen abschreigt. Berichte von Kriegthegebenheiten im Einzelnen find ohne eine genaue Be-Ichreibung des Bodens durchaus unverflandlich,' und he werden villig unbrauchbary wenn lie in Beziehung and cine Charte entworfen waren, und non oline diele mitgetheilt werden. Der Vie wurde wohlgethen haben, lolche Gemälde lieber gar nicht, dogegen aber

allgemeine firaterische Überlichten zu geben. eben fo schöne als dringende Veraplassung dazu, bey der Wiedereroffnung des Feldzuges nach dem Waffenftillftande, scheint er ganz übersehen zu haben, als durch den Beviritt Ofterreichs zu den Verbündeten auf einmal die ganze Gestalt des Krieges verändert, Napoleon um den Belitz des linken Elbufers und um alle Anlehnungspuncte gebracht, und dadurch sein Untergang in Sachfen, wenn er es nicht auf der Stelle verliefs, unwiederbringlich entschieden wurde. - Takti-Sche Urtheile anderer Schriftsteller sollien nur mit Vorlicht widerlegt worden, eine bloße Abfertigung verrath oft nur die eigene Bofte: Die Ebne von Lutzen beweißt allerdings, dass auch flacher Boden (S. 146 Aumerk.) durchschnitten feyn karm, und die Frage: "Konnie man die Dorfer wegschaffen?" ift fast gar zu nair. Die Aufgabe des Feldheun besteht nicht darin, den Boden-zu andern, fondern den ihm vortheilhafteften zu wählen.) Als ein "herrlicher Sieg" kann eine bestimmt verlorene Schlacht (S. 156) nie "mit vollgültigem Rechte verkündet werden," wohl aber als ein ehrenvoller Kampf; was die Klugheit im Augenblicke gebietet, darf die Geschichte nicht irre machen. Die Stärke der Heere ift dagegen für fie von großer Wichtigkeit; welcher Angabe foll man aber glauben, wenn 2. B. (S. 73) Preuffen den Kampf mit "einem, 150,000 1M. flarken , fehlagfertigen und wohlgeübten lieere" begonnen hat, und doch (S. 94) nur 50,000 M. "voll-'kommen geübte" Truppen, 15,000 M. in den Festungen und 35,000 M., "deren Bildung noch nicht vollender war." aufftellen kann? Rechnet man felbft die (ebend.) erwähnten 10.000 Kranken hinzu: fo fehlen doch en der erften Summe noch volle 40,000 M. - Solche Widersprüche findet man fost überall, wo von der Truppenzahl die Rede ift, bier aber gründet der Vf. logar noch sein Urtheil über den bedächtigen Kutusow darauf, dem es doch wohl nicht zum Vorwurf gereichen kann, wenn er "als ein ächter Ruffe" fimmte. Ift es aber felbft jetzt noch mit Schwierigkeiten ver-

knnpft, die Kriegsbegebenheiten, über welche doch Sachkenner und Angenzengen Ichen manche Auffchluffe gegeben haben, mit Bestimmtheit darzustellen: wie viel weniger lässt diefes von dem Getriebe im Inneren der Kabinette erwarten? Wir belitzen darüber nur die öffentlich bekennt gemachten Nachrichten, die auch hier mitgesheilt werden. Wo der Vf, fie mich eigenen Ansichten erganzt, wäte feinen Behauptungen etwas weniger Zuverlichtlichkeit zu wünschen. Um über die Verhandlungen während des Waffenftillfandes Aulklärungen zu geben, ift es nicht genog, den Blick nach Prag oder in die Happtquartiere zu richten; nicht minder wirkfame. Anftolse find vielleicht von London und von Paris felbft ausgegangen. Hätte der Vf. die inneren Verhähniffe Frankteichs und Napoleone Stellung gegen müchtig fich erhebende Staatspatieven nicht genz aus dem Gefichte verloren: lo würde er den Ufurpator nicht blofe mit diesem Namen bulegt, fondern ihn auch als einen folchen, und nicht als einen blote durch aufsere Sturme auf feinem felt gegründeten Throne erlehütterten Erbfürften betrach-

tet haben. Die Aufgabe, den Gewaltigen darzustellen, wie er in jenem Zeitraume wirklich erscheint, als einen Ball des Schickfals, welches er fich felhft hercitet hatte, zu Massregeln genothigt, die, ware ihm noch Freyheit der Wahl geblieben, feine, Klugheit verworfen haben würde, und durch die Unmöglichkeit des Zurückgehens gezwungen, endlich Alles auf einen einzigen, mehr als gewagten Wurf zu fetzen, - wurde . fich mit der Idee dieses Werkes wohl vertragen, und in dem historischen Epos der Schildorung des bösen - Princips, das darin eine fo wichtige Rolle fpielen mufeine Wahrheit gegeben haben, welche fie durch fchlechthin ausgelprochene Urtheile nie erlangen wird. Die Kupferftiche bey diesem Bande liefern theils Portraits, theils militarische Coftume, das kleine · Chartchen ift ganz unnutz, denn ein Homannisches i oder Schreiberisches Blatt von Deutschland findet man wohl in fedem Hauje; für welches Publicum mag . abor wohl das Titelaupier berechnet feyn?

Dnd.

Braun, in der Resifchulbuchkandlı: Über daz Studtum der Preusschene Geschichte. Zur An-Küntligung feiner Vorletungen über dieselbe. Von Dischrietuch Röhel auf. Prof. der Geschichte an der Universität zu Berlin, 28 Ser. 8. (4 ger.)

CONTROL WINDOWS ...

From the state of

Diele gut geschriebene, eine angenehme Erwartung für geschichtliche Literatur anregende Einladungsfchrift zerfällt in einen allgemeinen und einen besonderen Theil. Der erste macht auf die, jetzt mehr als fonft aderkannte Norhwendigkeit, fich mit der Landesgeschichte zu beschältigen, ausmerksam, Die lebendigere Thuilnahme an allem, was das uns umgebende e gefellschastliche Leben angeht, weiß bestimmt und einleuchtend auf die Vergangenheit zurück. Die, in der Geschichte unserer Zeit Epoche machende Französische Staatsumwälzung, fo feindfelig lich auch ibre, oft nur vom Augenblicke abhängigen Sprecher und Machthaber gegen das Alte und alle Erinnerung daran aufgelehnt haben, fpricht am lauteften für die Wahrheit diefer Behauptung; diese ungeheuere Erscheinung, nicht bloss Alles erschütternder und vielzerstorender Blitzstrahl. sondern unabsehbar weit hinaus wirksam und eingreifend in den Zustand künftiger Geschlechter, wird nur von denen verstanden und gehörig gewürdigt, die den Faden, an welchem fie fich entwickelt hat, rückwärts zu verfolgen und bifte ifeb in faffen im Stande find. Bev Alten und Neuen erweift fich die Beschäftigung . mit geschichtlichen Kenntnissen als Hauptbestandtheil volkemäßiger Bildung, am fruchtbarffen für Erzeugung und Nahrung fraatsbürgerlicher Denkart und Kraft. :-Diels wird in verüglichem Malse bey den Britten fichtbar; das Parlament erkennt es an durch grofsartige Vorlorge für Sicherftellung delfen, was die Geschichte des Landes und Volkes urkundlich begründet. 1800 ift eine Commission zur Untersuchung, Anordnung und Verzeichnung der Urkundenvorräthe niedergesetzt worden; der Kohenauswand belief sich bis zum J. 1812 über 77,123 Pf. St., und noch immer wird die

Arbeit raich und mit glücklichem Erfolge fortgeletz; Das Geschäftsleben der Gegenwart zieht hievon keinen unmittelbaren Nutzen, und er würde kleinliche Gemeinheit feyn, nur auf diefen achten zu wollen. Tiefere Betrachjung zeigt, wie S. 11 febr richtig bemerkt wird, "dass gerade die gründliche Kenntnis der Vergangenleit, die in einem Staate, deffen Inftitutionen fest, nicht jedem Winde der Laune und der Meinung ausgesetzt find, und ihre Wurzeln in fernen Jahrhunderten haben, nur auf dielem Wege erlangt werden kann, in einem genauen Zusammenhange mit der Gegenwart fiehe, und dals die Brittischen Staatsmanner, die mit diesen Arbeiten beauftragt waren, von einem geübten praktischen Sinn geleitet wurden, den man anderwärts eben sowohl für blosse Pedanterie und Antiquitätenkrämerey halten mag; ale die Beschästigung eines Pitt oder Fox mit griechischer Metrik oder Verfallungskunde." Die reiche und dem Kunfifinne zulagende hilloritche Literatur der Britten ging aus der allgemeineren Theilnahme an geschichtlichen Untersuchungen und Datstellungen hervor. ,,Es ift (S. 18) ein großer Irrthum, wenn man glaubt, dass ohne classische oder selbst allgemein lesbare Darstellungen keine rechte Bekanntschaft mit der Geschichte eines Volkes möglich sey; selbst die vortresslichsten allgemeinen Geschichtsbücher können nur anregen, das historische Gefühl fehärfen, das Verftändnis erleichtern, aber niemals ein fortdauerndes Selbststudium entbelirlich machen; ihr vornehmftes Verdienst besteht eigentlich darin, dass sie dieses Hervorbringen gewissermalsen erleichtern." - Die Deutsche Geschichte hat deshatb nicht glücklich bearbeitet werden können, weil es dem Deutschen Volke an politischer Einheit gebrach; fie gemeth in der Juriften Hände, und wurde durch diele einträgliches Zunitwillen für vornehme Advocaten, welche nur die äußere Gestalt beachteten, für Wahrnehmung der, diese hervorbringenden inneren Kraft keinen Sinn, kein Geschick und keinen Antrieb hatten. Aber in unieren Tagen wird begriffen, dass Beschästigung mit vaterlandischer Geschichte, Grundbedingung Deutscher Volksbildung ik; die Arbeiten zu diesem Behuse gehen am angemeffenken vom Einzelnen aus; geschicht diess auf die rechte Weile: fo hat es für alle Werth. Und fo geht der Vf. S. 15 zur Bearbeitung der Preuffischen Geschichte über, von welcher im zweyten oder besonderen Theile gehandelt wird.

Ihre Nothwendigkeit, helonders auch für den Bemen, der durch hisoriiche Bildung heimatliche Gerechtlane erlangt, win dit einleuchtenden Gründen
durgetham. Über mehrere Provinzen find gune Gefeicht bestüchter vorhanden; aber der dadurch gewonnene Reichthum, an Stoff in doch nur feleinbard die eigentlichen Quellen find unm Theil noch gur niehte och
unrollianning und unkritisch ans. Licht genelt, und keinesweger, de benugz, wie eine geläuterte Adficht von
der Gefchiehtsbischung fodert. Am nachheiligken
wirkt ein oft vorwaltender provincielber Particularismus,
der das Einzelne, mit Beeinträchtigung des Ganzen,
überschätzt und fich west gar anmafeet, den Werth
des Ganzen durch Vergleickung mit der augeblichen

Wichtigkeit des Einzelnen, in Zweisel und Schatten zu stellen. Die Hauptfrage bleibt demnach: "wie foll die Preuflische Staatsgeschichte als Einheit, und doch · fo, dass das provinzielle Einzelne darin nicht untergehe, behandelt werden?" Die verschiedenartigen Staaten, aus welchen der Preuflische Staat erwachsen ift, und deren jeder feine eigene Geschichte besitzt, · können nur durch ein, allen gemeinschaftliches politi-· sches Band zusammengehalten und zu einem Ganzen nolitisch-historisch erhoben werden; und das ift um so feichter ausführbar, weil fast alle Bestandtheile Deutsch oder germanifirt und zum Deutschen Reiche gehörig find; bey weitem das Mehrfte von dem, was in ihnen peschehen ift, und sicher das Trefflichste und Bleihendfte muss als Gemeingut des Deutschen Volkes betrachtet werden.

betrachtet wichte.

Keine Provinz darf übergangen und in dunklen Hintergrund gestellt, aber auch keine, wie es mit der Mark Brandenburg und mit dem Herz. Preusten verfuscht worden, als die wichtigste, auf welche sich alle beziehen, hervorgehoben werden. Eben so wenig ist Reitemeier's Experiment, zwischen den Slavischen und Germanischen Ländern zu unterscheiden, die ersteren als Grundlage zu behandeln, und die letzteren einzuschalten, pungen; es ist nicht zu Ende gebracht, und so hat der Erfolg leibt dagegen entschieden.

Dass der wahre einende Mittelpunct der Preuffiichen Staatsgeschichte das regierende Haus ift, darin himmt Rec. dem Vf. vollkommen bey; weniger in der Art und Weife, nach welcher diefer Grundgedanke verwirklicht werden foll. Der Vf. gedenkt nämlich. den Stoff nach folgender Anordnung fo viel wie möglich zu erschöpfen, und zu veranschaulichen 1) Geschichte der einzelnen Staaten bis auf den Zeitpunct, da fie von dem regierenden Haule gewonnen werden; mit Ausnahme der Besitzungen, welche integrirende Theile anderer Staaten waren. 2) Preustische Staatsgeschichte feit dem Regierungs-Antritte des großen Kurfürften Friedrich Willielm. 3) Anknüpfung des abgeriffenen Fadens, d. h. Fortführung der besonderen Geschichte der einzelnen Länder seit ihrer Verbindung mit dem Preuffischen Reiche.

Dais eine solche Auvranung keine historische Einheit zulätt, sieht wohl Jeder eben so richtig, als ikec,
der schwer begreisen kann, wie lit. R. aus diesen Planverfallen konnte. Nicht einmal zu errizglicher Übersche ist er tauglich; auch bey Vorlefungen mus er,
noch so wacker ausgeführt, theils ermüden, theils verwirzen. Von künlterischer Geslatung jäst sich dabey
gar nichts denken. Der erste Abschnitt würde lauteSpecialgeschichten neben einander gestellt enthalten,
die selbst nicht bis zu einer bestimmten Zeit fortgesihrt werden künnen, weiße in, zum Theil weit

von einauder abliegenden Jahren mit dem Freufflichei und Vereinfamung bringet einen wierigen Eindruch hervor und erknöftige geraden den Particularismu, dem entgegen gearbeitet werden foll: der Ungerechtigkeit und historiich folgenreichen Unvollitändigkeit und historiich folgenreichen Unvollitändigkeit nicht zu gedenken, welche in der Ausfehliefung fognannter integrirender Theile anderer Staaten liet. Der zweyte Abfehnitt kann Ründung und Einheit heben; muß aber vieles aus dem ersten ergänzend wiederholen. Der dritte erfcheint gewissermiern ab Lückenbüßer, und fprieht das Utheil über einen Entwurf, in dem er nothwendig befunden wird.

Nach Rec. Dafürhalten kann nur ein fanschaulich mit allen seinen Theilen in einander greifendes Ganzes hervorgehen, wenn das Einzelne nicht untergehet im Ganzen, aber auch nur als Einzelnes bis dabin, wo es mit dem Ganzen verbunden wird, erscheint, und das Ganze in seinem äusseren und inneren Wachsthum darch die Erwerbung des Einzelnen verfinnlicht wird. Diels scheint ihm nach folgender Anordnung ausführbar zu feyn. Von der Geschichte des regierenden Hauses, seinem Familienbesitz und seinen Verhältnisfen zum Deutschen Reiche wird ausgegangen. Was der Zeitsolge nach erworben wird, veranschaulicht die allmählige Gestaltung des Ganzen. Jede Erwerbung berechtiget zu einer Episode, welche die frühere Geschichte des erworbenen Landes nach seiner gesammten Individualität darftellt und zugleich den Standort anweifet, von welchem aus die Erwerbung und ihr Verhältnifs zum werdenden Ganzen zu betrachten fein dürfte. Das Perfonliche des Fürften, der Zuftand der Verfassang und Verwaltung des Staats, das Allgemeinere in Beziehung auf das Ganze, und das Befondere, in Beziehung auf einzelne Provinzen, ordnet fich felba nach der Eigenthümlichkeit, die im Stoffe liegt; jeds fogenannte systematische Regel würde mit der Mannichfaltigkeit in Bewegung und Zuftand des Menschenund Staatenlebens in Widerspruch feyn. Diefer Plan empfielt fich wenigstens dadurch, dass er einfach und naturgemäß ift. Den wackeren Vf. der Einladungsschrift, dem nach öffentlichen Nachrichten Zutritt und Benutzung aller urkundlichen Vorräthe in der Preuffschen Monarchie bewilligt worden find, und dessen bewährter Forichungsfleifs herrliche Ausbeute erwarten lässt, braucht Rec, nicht erst um nochmalige Prüfung feines Entwurfs, dellen Ausführung ohnehin viele Jahre ersodert, zu bitten; der ihm einwohnende edle Wahrheitssinn bürget dafür, dass er alle Bedenklichkeiten berücklichtigen, und auf Vervollkommnung eines lang ersehnten Nationalwerkes mit würdigem Eifer bedacht fevn wird.

Digitized texterroyste

rriles Eatr olaris Unerr

met is little szell sale essel

